

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





N48 augspl

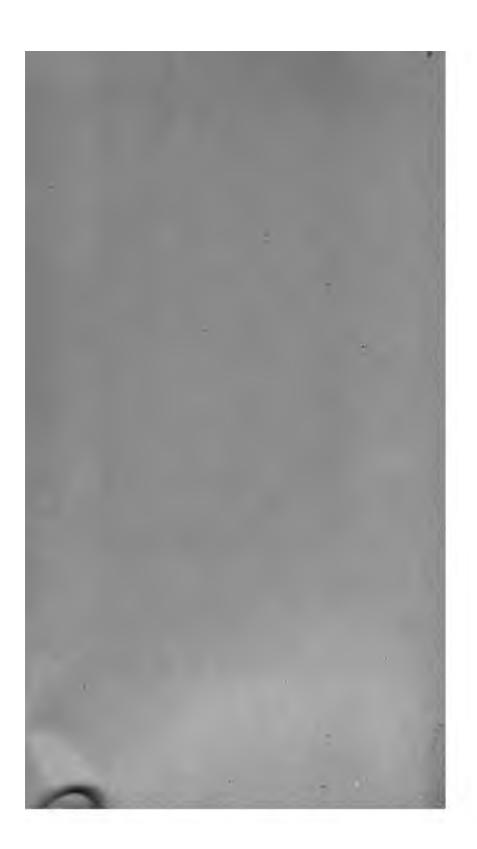

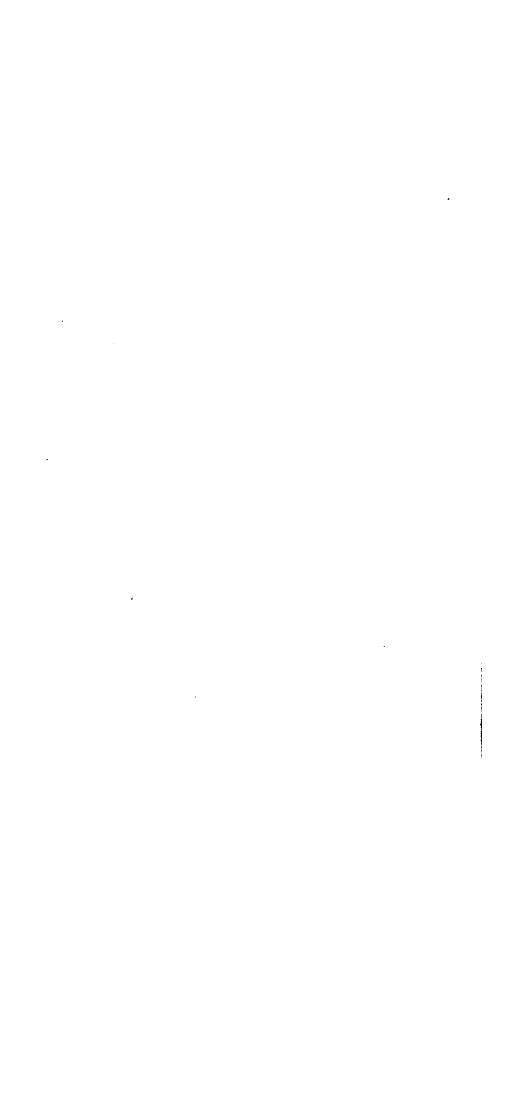

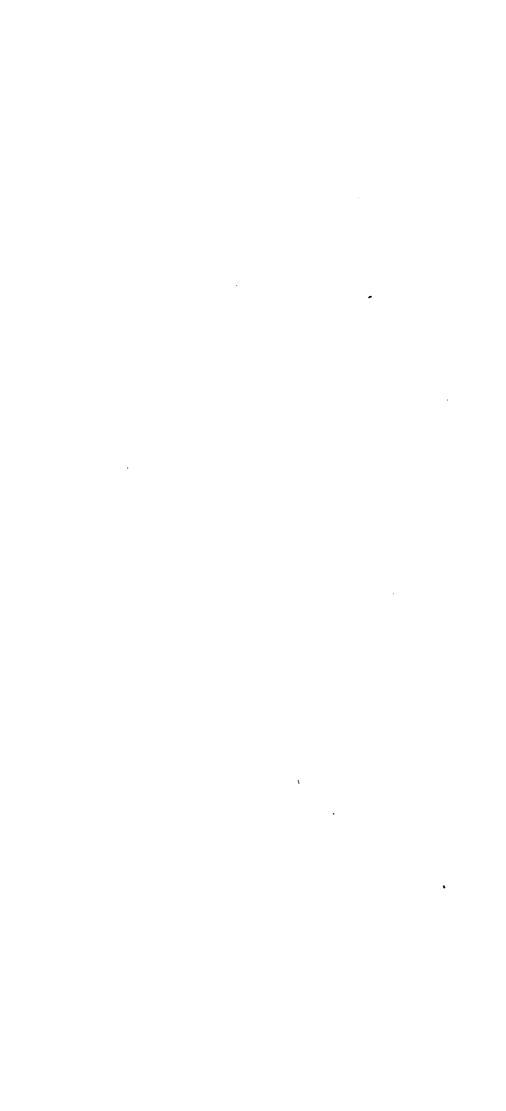

# JAHRBÜCHER

für

215416

# classische Philologie.

Herausgegeben

**von** 

Alfred Fleckeisen.



20 ZWANZIGSTER SUPPLEMENTBAND.

Mit zwei Karten und zwei Tafeln.

Leipzig, 1894.

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

805 N48 Suppl

# Inhaltsverzeichnis.

|    |                                                               | Seite     |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Philotas, Kleitos, Kallisthenes. Beiträge zur Geschichte      |           |
|    | Alexanders des Großen. Von Friedrich Cauer                    | 1 79      |
| 2. | Das römische Strassennetz in Norddeutschland. Mit             |           |
|    | 3 Karten. Von E. Dünzelmann                                   | 81-141    |
| 3. | Eustathios als kritische Quelle für den Iliastext. Mit        |           |
|    | einem Verzeichnis der Lesarten des Eustathios. Von            |           |
|    | Max Neumann                                                   | 143 - 340 |
| 4. | De Flavii Iosephi elocutione observationes criticae. scripsit |           |
|    | Guilelmus Schmidt                                             | 341 - 550 |
| 5. | Beiträge zur Ciris. Von Carl Ganzenmüller                     | 551-657   |
| 6. | Die Puteolanische Bauinschrift sachlich erläutert. Mit        |           |
|    | fünfzehn Figuren im Text und zwei Tafeln. Von Theodor         |           |
|    | Wiegand                                                       | 659-778   |
| 7. | Untersuchungen über Florus. Von Fr. Schmidinger               |           |

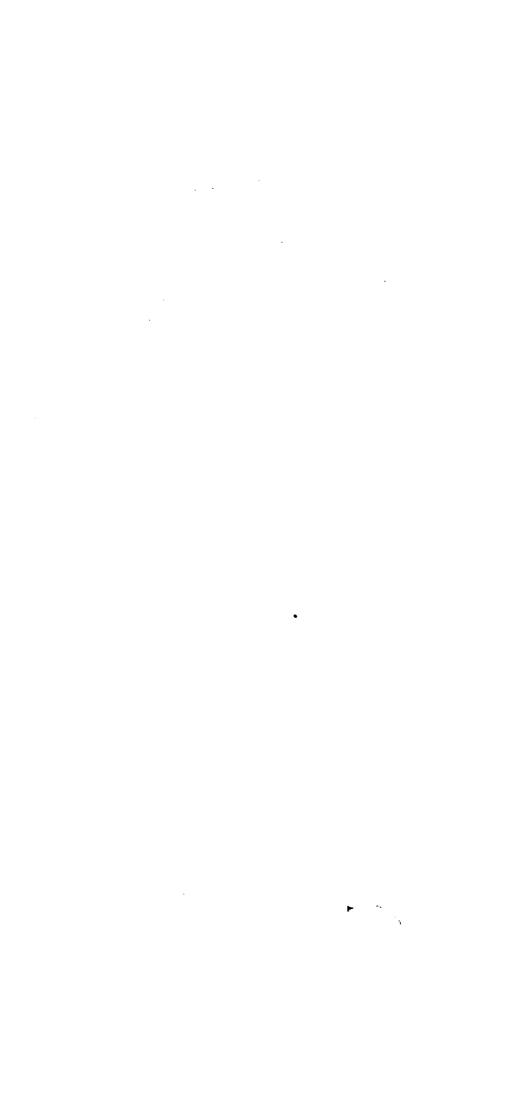

# PHILOTAS, KLEITOS, KALLISTHENES.

## **BEITRÄGE**

ZUR

GESCHICHTE ALEXANDERS DES GROSSEN.

von

FRIEDRICH CAUER.



Wer es unternimmt, die Geschichte Alexanders des Großen zu erforschen, hat mit zwei entgegengesetzten Schwierigkeiten zu kämpfen. Auf der einen Seite schweigen die Quellen über viele Punkte, die er kennen müßte, um die Regententhätigkeit dieses Königs richtig zu würdigen, von seiner Persönlichkeit gar nicht zu reden. Andrerseits widersprechen sich manche Nachrichten, und es ist nicht leicht zu ermitteln, wo sich in jedem Falle die bessere Überlieferung erhalten hat.

Allerdings besitzen wir in Arrians Werke eine Darstellung, die aus den Berichten von zwei Begleitern Alexanders zusammengearbeitet ist. Aber diese Berichte scheinen sich in der Hauptsache auf die Kriegsgeschichte beschränkt zu haben. Fast alle Ereignisse und Zustände, die nicht militärischer Natur sind, kennt Arrian wie die übrigen Alexanderhistoriker nur aus Quellen von zweifelhaftem Werte. Um die Glaubwürdigkeit dieser Quellen richtig abzuschätzen, wäre es von Vorteil, wenn sie sich mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit auf ihren letzten Ursprung zurückführen ließen.

Die verlorenen Bearbeitungen der Alexandergeschichte aus den erhaltenen herzustellen, ist eine Aufgabe, an die in den letzten Jahrzehnten viel Fleiß und Scharfsinn gewendet worden ist. Wenn die mühevollen Untersuchungen über diese Frage auch nicht eben viel unumstößliche Ergebnisse geliefert haben, so haben sie doch den Weg gezeigt, auf dem die Forschung zu dem Ziele, das überhaupt erreichbar ist, gelangen kann.

Schon eine oberflächliche Lektüre zeigte, dass gegenüber der aus Ptolemaios und Aristobul geschöpften Hauptmasse von Arrians Darstellung Diodor, Curtius und Justin eine jüngere und schlechtere Stuse der Überlieserung vertreten. Da serner in die Augen siel, wie genau einzelne Fragmente Kleitarchs mit Stellen von Diodor und Curtius übereinstimmen, so lag die Vermutung nahe, die Verwandtschaft zwischen Diodor, Curtius und Justin beruhe auf Kleitarch, dieser habe die nüchternen Berichte der Augenzeugen, auf die Arrian zurückgriff, durch rhetorische Erzählungen verdrängt. Lange hatte die Kleitarchhypothese den Beisall der Forscher gehabt, ehe sie durch Karl Raun (De Clitarcho Diodori Curtii Justini auctore. Bonnae 1868) eine eingehende Begründung erfuhr. Aber eben diese Begründung hatte zur Folge, dass ihre Schwächen mehr beachtet wurden.

Man zog in Betracht, 1) dass Kleitarch, wo er zu Grunde liegt, mittelbar benutzt sein konnte, 2) dass Diodor, Curtius und Justin an manchen Stellen auch von einander abweichen, 3) dass andrerseits Arrian und Curtius an manchen Stellen übereinstimmen. Nur einen Teil dieser Anstösse beseitigte Rudolf Petersdorff durch seine Modifikation der Kleitarchhypothese; er entwickelte in seiner Dissertation (Diodorus, Curtius, Arrianus quibus ex fontibus expeditiones ab Alexandro in Asia usque ad Darii mortem factas hauserint. Regimont. 1870) die doppelte Annahme, Curtius hätte neben Kleitarch auch andere Quellen, Arrian neben seinen Hauptquellen auch Kleitarch henutzt.

Eine radikale Lösung des Problems versuchte Schöne in seinen Analecta philologica historica. Er lenkte sein Augenmerk auf das Verhältnis zwischen Arrian und Plutarch und kam zu der Ansicht (S. 54), dass beide ihre ganze Alexandergeschichte aus einem Sammelwerke geschöpft hätten. Für möglich hält es Schöne, dass Diodor, Curtius und Justin dasselbe Sammelwerk benutzt haben. Schönes Hypothese hatte die Annehmlichkeit, dass sie für alle Widersprüche und Übereinstimmungen eine gleich befriedigende Erklärung bot. Denn aus einem reichhaltigen Sammelwerke, wie es sich Schöne dachte, konnten unsere Alexanderhistoriker neben einander widersprechende und gleichlautende Nachrichten schöpfen. Dazu bewies Schöne S. 42-47, dass Arrian mehrere Citate aus Ptolemaios und Aristobul nicht direkt genommen haben kann, da er sie in Exkursen mitteilt, die mit Exkursen bei Curtius und Plutarch genau übereinstimmen. Indessen wenn Arrian auf einige Stellen seiner Hauptquellen erst durch andere Historiker aufmerksam geworden ist, so geht daraus keineswegs hervor, dass er diese Hauptquellen überhaupt nicht unmittelbar benutzt habe. Auch heute kann es vorkommen, dass ein Philologe durch einen Kollegen veranlasst wird, auf diese oder jene Stelle eines antiken Autors zu achten, und man dürfte deshalb nicht ohne weiteres behaupten, dass er diesen Autor vorher nicht im Zusammenhange gelesen hat. Aber wenn selbst stärkere Gründe für Schönes Hypothese vorlägen, so würden ihr gewichtige Bedenken entgegenstehen. Ein Sammelwerk, in dem alles registriert wäre, was wir bei den erhaltenen Historikern über Alexander den Großen lesen, würde in der antiken Litteratur völlig isoliert dastehen. Und wenn selbst das Dasein eines solchen Sammelwerkes erwiesen wäre, so würde damit das Problem nur verschoben, nicht gelöst sein. Denn es bliebe immer die Frage zu beantworten, woher der Verfasser des Sammelwerkes seine Nachrichten hatte und wie seine Gewährsmänner sich zu einander verhielten.

So ist es nicht zu verwundern, das Schöne, so bedeutend er die Forschung gefördert hatte, doch wenige Anhänger gefunden hat. Schäfer (Flecks. Jahrb. 101, 433—446) und Kaerst (Beiträge zur Quellenkritik des Q. Curtius Rufus. Gotha 1877) nahmen seine

Hypothese zwar an, jedoch nur unter starken Einschränkungen. Andere versuchten es lieber, die schwebenden Fragen zu lösen, indem sie künstliche Stammbäume von verlorenen Quellen konstruierten. R. Köhler (Eine Quellenkritik zur Geschichte Alexanders des Großen. Leipzig 1879) nahm die Kleitarchhypothese auf und erklärte die Abweichungen zwischen Diodor, Curtius und Justin durch die Annahme, keiner von diesen drei Historikern hätte Kleitarch unmittelbar, sondern jeder in einer verschiedenen Bearbeitung benutzt. Abweichend von allen Vorgängern bestritt Laudien (Über die Quellen zur Geschichte Alexanders des Großen bei Diodor, Curtius und Plutarch S. 19), dass Diodor einer einzigen Quelle folge, da die verschiedenen Abschnitte seiner Alexandergeschichte einen wesentlich verschiedenen Charakter trügen. Andrerseits legt er (a. a. O. S. 17 bis 19) Gewicht auf die Übereinstimmungen Plutarchs mit Diodor und Curtius, die vor ihm wenig beachtet worden waren. Diese Übereinstimmungen führt er S. 33-35 auf Kallisthenes und Onesikritos zurück, während er die Kleitarchhypothese S. 35 fg. verwirft. Abweichungen zwischen Plutarch, Diodor und Curtius erklärt Laudien durch die Annahme, Plutarch hätte die Originalquellen, Diodor und Curtius verschiedene Bearbeitungen vor Augen gehabt.

Alle bisher genannten Forscher hatten ihre Theorieen auf eine Reihe einzelner Stellen aufgebaut, keiner eine Probe gemacht, ob seine Ansicht allen Beobachtungen gerecht würde, die sich bei einer vollständigen Prüfung des Quellenmaterials ergaben. Diese Schwäche seiner Vorgänger hat Fränkel (Die Quellen der Alexanderhistoriker. Breslau 1883) überwunden. Er hat alle Quellen durchgearbeitet, alle Stellen verglichen, die sich irgend vergleichen ließen. Wenn trotzdem auch er keine endgültigen Ergebnisse gefunden hat, so liegt es daran, daß die Aufgabe, die er sich gestellt hat, nicht lösbar Aus den Übereinstimmungen, die sich zwischen den erhaltenen Alexanderhistorikern finden, schliesst Fränkel, dass diese alle ihre Quellen getreu benutzt haben. Wo sie dann von einander abweichen, müssen sie seiner Ansicht nach aus verschiedeuen Quellen schöpfen. Diese verschiedenen Quellen müssen aber ihrerseits gemeinsame Quellen gehabt haben, da sie ihren Benutzern übereinstimmende Nachrichten bieten konnten. Wenn einmal durch solche Argumentation eine Reihe von verlorenen Geschichtswerken erschlossen ist, so fällt es nicht schwer, für die Verfasser Namen zu finden. So ersteht unter Fränkels Händen eine Geschichte der Alexanderüberlieferung.

Sein ganzer Bau steht und fällt mit dem Grundsteine. Das ist der Schlus, die erhaltenen Historiker hätten ihre Quellen getreu benutzt. Und eben dieser Schlus ist anfechtbar. Wenn verlorene Historiker ihre Quellen teilweise genau wiedergeben, teilweise mehr oder weniger abändern konnten, warum soll das den erhaltenen nicht ebenso gut möglich gewesen sein? Und wenn selbst genau feststünde, wer in jedem Falle abgeändert hat, so würde damit für das Verständnis der Überlieferung wie der Ereignisse wenig gewonnen sein. Die entscheidende Frage ist die, durch welche Motive die antiken Darsteller der Alexandergeschichte bestimmt wurden, die ursprünglichen Berichte bald in diesem bald in jenem Sinne umzugestalten.

Diese Frage zu beantworten, hat Kaerst unternommen (Forschungen zur Geschichte Alexanders des Großen), der die Mängel von Fränkels kritischer Methode treffend hervorhebt (S. 70) und in seiner eigenen von Gutschmid angeregten Arbeit glücklich vermeidet. So findet er die beiden wichtigen Ergebnisse, 1) dass Curtius und Justin mit einander genauer übereinstimmen als mit Diodor und insbesondere eine stark alexanderfeindliche Färbung gemeinsam haben, 2) dass Curtius mehrfach widersprechende Nachrichten mit einander verschmilzt. Den vollen Gewinn aus diesen Ergebnissen zu ziehen, wird Kaerst jedoch dadurch verhindert, daß auch er wohl zu sehr dahin neigt, die erhaltenen Geschichtswerke ganz oder doch in großen Abschnitten aus benannten Quellen herzuleiten. So betrachtet er es (S. 75) als ausgemacht, dass die verschiedenen Traditionen, die Curtius verbindet, überall dieselben seien, nämlich eine, die mit Arrian übereinstimme und auf die officiösen makedonischen Historiker zurückgehe, und eine andere, die auch durch Diodor vertreten sei und von Kleitarch herstamme. Bei Arrian die aus Ptolemaios geschöpften Stücke von den aristobulischen zu sondern, erklärt Kaest S. 92 mit Recht für unmöglich. Aber auch darauf achtet er nicht, ob Arrian an einer Stelle, die er aus einer seiner Hauptquellen hat, oder an einer anderen mit Curtius übereinstimmt. Und doch macht es einen großen Unterschied, ob auch Curtius gute oder ob auch Arrian minder gute Quellen benutzt. Dass Curtius neben den von Arrian und Diodor vertretenen Traditionsmassen irgend eine selbständige Quelle benutzt habe, erklärt Kaerst S. 53 für ausgeschlossen. Und doch wäre ein so abschließendes Urteil erst dann gerechtfertigt, wenn man jede einzelne curtianische Angabe mit Sicherheit auf ihren Ursprung zurückführen könnte. Insbesondere behauptet Kaerst (S. 97), die alexanderfeindliche Tendenz, die bei Curtius hervortritt, habe nur in ungunstigen Urteilen, nicht aber in Erfindung historischer Details ihren Ausdruck gefunden, der alexanderfeindliche Historiker, dem Curtius und Justin folgen, habe seinen ganzen Stoff entweder aus Kleitarch allein oder aus Kleitarch und den von Arrian benutzten Quellen genommen (a. a. O. S. 123).

Diese Ansicht hat eine weitgehende Konsequenz für die moralische und politische Würdigung Alexanders. Wenn bei den erhaltenen Historikern nichts steht, was aus Hass gegen Alexander erfunden ist, während Arrian manches aus Schonung für Alexander unterdrückt, so dürften wir keine Geschichte, die auf den König ein schlechtes Licht wirft, deshalb verwerfen, weil Arrian darüber schweigt, müsten vielmehr Arrians Bericht zu Ungunsten Alexanders

aus den übrigen Quellen ergänzen. Diese Konsequenz zog Gutschmid im Vorworte zu Kaersts Forschungen. Gerade entgegengesetzt urteilte Droysen. Ihm schien es (Al. II 388), daß selbst Ptolemaios und Aristobul der Größe des Königs noch nicht voll gerecht werden. Deshalb geht er in Parteinahme für Alexander noch über Arrian hinaus.

Gutschmids Widerspruch gegen dies Verfahren Droysens ist unstreitig berechtigt. Arrian ist so sehr eingenommen für Alexander, wie einem gewissenhaften Historiker nur irgend möglich. Er bedauert Alexander, dass er noch keinen würdigen Verkünder seines Ruhmes gefunden hat, und will es versuchen, diesem Mangel nach Kräften abzuhelfen. Und doch gab es Alexandergeschichten vor Arrian genug; aber keine von diesen verherrlichte seinen Helden so, wie es Arrian gerecht schien. Deshalb ist es von vorn herein wahrscheinlich, dass er sich in der Auswahl des Stoffes durch seine Vorliebe wird haben leiten lassen. Der Verdacht, dass Ptolemaios oder Aristobul, seine Hauptgewährsmänner, die Wahrheit ausdrücklich entstellt haben, ist ja nur in wenigen Fällen dringend. Aber schief wurde ihre Darstellung, indem sie fast nur von den militärischen Ereignissen berichteten, in denen Alexanders Größe unbestritten war, und die politischen höchstens flüchtig berührten, in denen sein Charakterbild von der Parteien Gunst und Hass verwirrt ward.

Eine andere Frage ist, wie weit es angeht, die einseitige Auffassung, die sich aus Arrians Hauptquellen ergiebt, durch Erzählungen zu berichtigen, die aus den von Arrian nebenbei, von den übrigen erhaltenen Alexanderhistorikern vorzugsweise benutzten geringeren Quellen geflossen sind. Die Verfasser dieser Quellen standen den Ereignissen ferner als Ptolemaios und Aristobul und kamen ihnen an militärischem wie an politischem Urteile nicht gleich. Trotzdem konnten ihnen Thatsachen bekannt werden, die Ptolemaios und Aristobul verschwiegen. Aber die Gefahr lag nahe, dass der thatsächliche Gehalt durch Klatsch und Erfindungen überwuchert wurde. Selbst wenn wir alle Nachrichten, die Arrian, Plutarch, Diodor, Curtius und Justin aus minder lauteren Quellen geschöpft haben, bis auf ihren ersten litterarischen Vertreter zurückführen könnten, so würde immer noch die Frage offen bleiben, wie viel an diesen Nachrichten wahr ist. Diese Frage wird sich mit Sicherheit wohl niemals beantworten lassen. Um sie der Beantwortung wenigstens anzunähern, ist der einzige gangbare Weg, dass man über jedes Ereignis alle Angaben zusammenstellt und daraufhin prüft, welche wirkliche Kunde ihnen zu Grunde liegen kann, welche Faktoren wirksam gewesen sein können, die Wahrheit zu entstellen.

Einen Versuch in dieser Richtung enthalten die folgenden Blätter. Ich bin darauf gefast, dass mit dem Erfolge wenige zufrieden sein werden. Denn es ist mir nicht gelungen, viele sichere Ergebnisse zu gewinnen, auch nur von negativem Charakter. Indem ich bemüht war, drei große Katastrophen, durch welche Alexander alten Freunden entfremdet wurde, genauer zu erforschen, konnte ich in der Hauptsache nur feststellen, wie unsicher und widerspruchsvoll die Überlieferung ist, welcher Vorsicht sich daher jede neuere Darstellung zu befleißigen hat. Auch wo ich mich für oder wider entschieden habe, bin ich mir wohl bewußt, daß es sich nur um Wahrscheinlichkeit, nicht um Gewißsheit handelt. Wenn es einem glücklicheren Nachfolger gelingt, deutlichere Anzeichen des Echten und Falschen aufzufinden, als ich sie zu entdecken vermochte, so werde ich der erste sein, der sein Verdienst anerkennt. Vorläufig hoffe ich, daß alle, denen es in der historischen Wissenschaft um die Wahrheit und nur um die Wahrheit zu thun ist, bewußte Unsicherheit einer eingebildeten Gewißheit vorziehen werden.

## A. Philotas.

Arrians kurzer Bericht (III 26, 7) über Philotas und sein Ende ist aus Ptolemaios geschöpft, für den Anfang wird auch Aristobul als Zeuge angeführt. Schon in Ägypten erfuhr Alexander von den Umtrieben des Philotas, schenkte dem aber keinen Glauben wegen der alten Freundschaft, sowie wegen der Auszeichnungen, die er Parmenion erwiesen hatte, und wegen des Vertrauens, das er in Philotas selbst setzte. Erst als Alexander in der Hauptstadt der Zarangaier rastete, erhielt er eine Meldung, die ihn veranlasste, Philotas vor der Versammlung der Makedonier anzuklagen. Seine Rede war heftig, Philotas verteidigte sich selbst. Die Denuncianten seiner Schuld wurden vorgeführt; unter den gegen ihn vorgebrachten Indicien schlug vor allem durch, dass er, wie er selbst zugab, von einem Anschlage gegen Alexander erfahren, seine Kenntnis aber verschwiegen hatte, obgleich er zweimal täglich das Zelt des Königs Philotas und die übrigen Teilnehmer der Verschwörung wurden von den Makedoniern niedergeschossen. Parmenion wurde auf Befehl des Königs von den ihm untergebenen Offizieren getötet, sei es, weil es zweifelhaft war, ob er nicht an der Verschwörung seines Sohnes geheimen Anteil genommen hatte, sei es, weil er nach dem Tode des Philotas auf jeden Fall vermöge des Ansehens, das er beim ganzen Heere genofs, gefährlich schien.

In dieser Erzählung fallen vor allem zwei Momente für Alexander ins Gewicht: Die Schuld des Philotas wird als erwiesen angesehen; sein Tod erfolgt durch rechtskräftiges Urteil der makedonischen Mannschaften. Wesentlich anders erscheint der Sachverhalt nach den dürftigen Angaben Justins (XII 5). Alexander beginnt, nicht mit dem Hasse eines Königs, sondern mit dem eines Feindes gegen die Seinen zu wüten. Insbesondere ist er unwillig über den Vorwurf, er habe die Sitten seines Vaters Philipp und seines Vaterlandes untergraben. Aus diesem Grunde wird auch der greise Parmenion mit seinem

Sohne Philotas getötet, nachdem über beide zuvor Untersuchungen stattgefunden haben. Daher entsteht im ganzen Lager allgemeines Murren; man jammert um die unschuldig Getöteten und erwartet, daß es anderen ebenso gehen werde. Um zu verhüten, daß diese Stimmung sich in die Heimat verbreite, giebt Alexander vor, er wolle Boten nach Hause senden, und fordert die Soldaten auf, diesen Briefe an ihre Angehörigen mitzugeben. Bevor die Sendung abgeht, läßt er sich die Briefbündel bringen und liest, was jeder geschrieben hat. Aus denen, die hart über ihn geurteilt haben, bildet er ein besonderes Regiment, um sie entweder durch den Dienst aufzureiben oder in den entferntesten Gegenden als Kolonisten unschädlich zu machen.

Weniger gehässig als bei Justin, aber nicht minder deutlich tritt die Feindschaft gegen Alexander bei Plutarch hervor (Al. 48.49). Wie Arrian kennt er einen Gegensatz zwischen Philotas und Alexander schon bald nach der Schlacht bei Issos; aber dieser Gegensatz äußert sich nur in Worten, nicht in verbrecherischen Plänen, und während bei Arrian der König der Denunciation gegen Philotas keinen Glauben schenkt, lässt er ihn bei Plutarch genau beobachten. Philotas war angesehen wegen seiner Tapferkeit und Leutseligkeit, aber nicht populär, da er durch sein protzenhaftes Wesen und seine üppige Lebensweise sich Verdacht und Neid zuzog. Sein Vater Parmenion selbst soll ihn einst gewarnt haben. Als Damaskos erobert wurde, fiel Philotas eine schöne, aus Pydna stammende Sklavin, mit Namen Gegen diese führte er in verliebten Stunden beim Antigone zu. Weine prahlerische Reden, in denen er für sich und seinen Vater alles Verdienst in Anspruch nahm; Alexander sei ein Knabe, der nur durch ihre Gunst den Namen König genießen dürfe. Diese Reden wurden Krateros hinterbracht, der Antigone heimlich zu Alexander führte. Der befahl ihr, Philotas weiter seine intimen Gedanken zu entlocken und ihm alles zu melden. Philotas that auch weiter über Alexander hochfahrende Äußerungen, der König aber hielt an sich, sei es, dass er auf die Freundschaft Parmenions baute, sei es, dass er das Ansehen und die Macht der beiden fürchtete.

Während der Anfang von Plutarchs Erzählung für Philotas nicht eben günstig lautet, stellt er sich im Hauptteile entschieden auf seine Seite. Ein Makedonier mit Namen Limnos (= Dimnos bei Diodor und Curtius) stellte Alexander nach und zog seinen Geliebten Nikomachos ins Geheimnis. Dieser lehnte die Teilnahme ab und meldete seinem Bruder Balinos (oder Kebalinos, wie bei Diodor und Curtius), was er erfahren hatte. Kebalinos begab sich zu Philotas und bat ihn, sie beide beim Könige einzuführen, da er eine dringende und wichtige Mitteilung zu machen habe. Philotas ließ sie aus einem Grunde, den Plutarch als ungewiß hinstellt, nicht vor, da der König Wichtigeres vorhabe. Und das that er zweimal. Da schöpften die Brüder Verdacht, ließen sich durch einen anderen bei Alexander ein-

führen, brachten zunächst ihre Anzeige gegen Limnos vor und meldeten dann, dass sie sich zweimal vergebens an Philotas gewandt hatten. Dies erbitterte Alexander sehr. Er gab Befehl, Limnos zu verhaften, der setzte sich aber zur Wehr und wurde von dem Häscher selbst getötet. So entging dem Könige der Hauptzeuge der Verschwörung. Da er gegen Philotas erbost war, zog er dessen alte Feinde zu Rate. Die sagten ganz offen, es sei Leichtsinn vom Könige, zu meinen, Limnos habe für sich allein ein solches Wagnis unternommen; er sei nur ein Werkzeug gewesen in den Händen derer, denen es so sehr daran gelegen habe, diesen Anschlag geheim zu halten. Da der König solchen Reden und Verdächtigungen sein Ohr öffnete, brachten sie zahllose Verleumdungen gegen Philotas vor. Er wurde verhaftet und in Gegenwart seiner Kameraden gefoltert, während Alexander hinter einem Vorhange zuhörte. Als Philotas klägliche Rufe ausstiess und an Hephaistion und Genossen Bitten richtete, soll der König gesagt haben: "Ein so unmännlicher Weichling wie du hat sich an so gewaltige Pläne gewagt?" Als Philotas sein Leben verloren hatte, liefs Alexander auch Parmenion in Medien ermorden. Diese That flösste vielen seiner Freunde Furcht vor Alexander ein, vor allem Antipatros.

In Plutarchs Bericht sind vornehmlich zwei Punkte für Alexander ungünstig, die den beiden günstigen Momenten Arrians entsprechen. Plutarch erwähnt weder einen sicheren Beweis für den Hochverrat noch ein rechtskräftiges Urteil gegen Philotas. Wohl ein gültiges Urteil, aber keinen zwingenden Schuldbeweis kennt Diodor (XVII 79. 80). In der Hauptstadt von Drangiana hat Alexander ein betrübendes Erlebnis, das seiner guten Natur widerstrebt. Einer unter den Freunden des Königs mit Namen Dimnos, der ihm aus irgend einem Grunde grollte, zettelte eine Verschwörung gegen ihn an und bat seinen Geliebten Nikomachos, ihn bei seinem Plane zu unterstützen. Dieser teilte die Sache seinem Bruder Kebalinos mit, und der beschlofs, den Plan so bald wie möglich dem Könige anzuzeigen. Im Vorzimmer des Königs traf er Philotas, teilte ihm die Sache mit und bat ihn, sie schleunigst dem Könige zu melden. Philotas, sei es, dass er zu den Verschworenen gehörte, sei es auch, dass er die Sache leicht nahm, erzählte Alexander nichts von dem, was Kebalinos gesagt hatte, obgleich er sich lange bei ihm aufhielt. Als er wieder zu Kebalinos herauskam, sagte er, er habe keine geeignete Gelegenheit gefunden, seine Meldung anzubringen, und versprach, er werde am nächsten Tage den König allein treffen und ihm dann alles mitteilen. Als es Philotas am nächsten Tage ebenso machte, begann Kebalinos zu fürchten, der König könne durch andere gewarnt werden und dann er selbst in Gefahr kommen. Deshalb wandte er sich an einen der königlichen Pagen, erzählte ihm alle Einzelheiten und bat ihn, sie schleunigst dem Könige zu melden. Der Page verbarg Kebalinos in der Waffenkammer, suchte den König

im Bade auf, erzählte ihm, was er gehört hatte, und dass er Kebalinos bei sich bewachte. Der König erschrak, ließ sofort Dimnos verhaften und, nachdem er alles erfahren hatte, Kebalinos und Philotas vor sich laden. Im Laufe der Untersuchung tötete sich Dimnos. Philotas bekannte seine Fahrlässigkeit, leugnete aber jede verbrecherische Absicht ab; so überließ Alexander das Urteil über ihn den Makedoniern. Nachdem viele Reden gehalten worden waren, verurteilten diese Philotas und die übrigen Angeklagten, darunter auch Parmenion, der in dem Verdacht stand, er habe durch seinen Sohn die Verschwörung angezettelt. Philotas wurde zunächst gefoltert, dann, nachdem er seine Schuld gestanden hatte, zusammen mit den anderen Verurteilten getötet. Nach ihm wurde auch der Lynkestier Alexander, der sich seit drei Jahren wegen Hochverrats in Haft befand, vor das Gericht der Makedonier gestellt und, da er bei seiner Verteidigung nichts zu sagen wußte, getötet. Alexander schickte Leute auf Dromedaren nach Medien und ließ, ehe das Gerücht von der Bestrafung des Philotas dorthin gelangt war, Parmenion umbringen. Dann bildete der König aus allen denen, die sich mündlich oder schriftlich ungünstig über ihn geäußert hatten, ferner aus denen, die über Parmenions Tod entrüstet waren, ein besonderes Korps, das er ἀτάκτων τάγμα nannte; so wollte er verhüten, dass durch ihren Freimut die übrige Menge der Makedonier angesteckt würde.

Während Arrian entschieden für, Justin und Plutarch gegen Alexander Partei nehmen, steht Diodor in der Mitte. Er zweifelt, ob Philotas schuldig war oder nicht. Vielleicht erklärt sich dieser Zweifel daraus, dass Diodor, mittelbar oder unmittelbar, verschiedene Quellen benutzt hat. Dafür sprechen zwei Umstände. Nachdem alle Angeklagten rechtskräftig verurteilt worden sind, wird noch von Philotas ein Geständnis auf der Folter erprest. Nach dem Urteil war ein Geständnis überstüssig, während es vorher Wert haben konnte, um das Urteil zu beeinstussen. Und obgleich auch gegen Parmenion ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, wird doch sein Tod als Mord bezeichnet. Noch bestimmter läst sich der Einslus verschiedener Quellen bei Curtius (VI 7—VII 2) nachweisen, obgleich die abweichenden Berichte mit großer Sorgfalt in einander gearbeitet sind.

Alexander lag seit 9 Tagen in Drangiana im Quartier, da wurde er das Ziel eines verbrecherischen Planes. Dimnos, der beim Könige nicht eben in Ansehen oder Gunst stand, erklärte seinem Geliebten Nikomachos unter vier Augen, er habe ihm ein wichtiges Geheimnis mitzuteilen, und verlangte einen Eid, daß Nikomachos nichts ausplaudern wollte. Nikomachos, der nicht ahnte, in welchen sittlichen Konflikt er durch den verlangten Eid kommen könnte, sehwur bei den Göttern des Tempels, in dem sich beide befanden. Dann eröffnete Dimnos, auf den dritten Tag sei ein Anschlag gegen

des Königs Leben festgesetzt, und in diesem Plane sei er mit tapferen und vornehmen Männern einverstanden. Darauf erklärte Nikomachos, kein Eid könne ihn verpflichten, einen solchen verbrecherischen Plan geheim zu halten. Mit Bitten, Versprechungen und Drohungen brachte es Dimnos endlich dahin, daß Nikomachos nicht nur Schweigen, sondern auch Hülfe versprach. Indessen hatte sich seine ursprüngliche Absicht nicht geändert; durch sein scheinbares Einverständnis wollte er nur die Namen der Verschworenen erfahren. Dimnos nannte ihm den Leibwächter Demetrios, ferner Peukolaos, Nikanor, Aphobetos, Ioleos, Dioxenos, Archepolis, Amyntas.

Was er gehört hatte, erzählte Nikomachos sofort Bruder Kebalinos. Beide beschlossen, Nikomachos sollte in seinem Zelte bleiben, damit es nicht den Verschworenen auffiele, wenn sie ihn auf dem Wege zum Könige sähen. Kebalinos erschien, da er das Innere nicht betreten durfte, vor dem Eingange des königlichen Zeltes. Dort wartete er, bis einer aus der Umgebung erschiene, der ihn einführen könnte. Zufällig waren alle übrigen bereits entlassen und nur Philotas im Vorzimmer anwesend. Diesem erzählte Kebalinos verwirrt und aufgeregt, was er erfahren hatte, und bat, es dem Könige ohne Verzug zu melden. Philotas lobte ihn und begab sich sofort zu Alexander; mit ihm unterhielt er sich über mancherlei, sagte aber kein Wort von der soeben erhaltenen Meldung. Als er gegen Abend herauskam, trat ihm im Vorzimmer Kebalinos wieder entgegen und fragte, ob er seinen Auftrag ausgerichtet habe. Philotas antwortete, der König habe für seine Mitteilung keine Zeit gehabt. Als er sich am folgenden Tage zum Könige begab, war Kebalinos wieder zur Stelle und erinnerte ihn an seine gestrige Meldung. Philotas versicherte, er denke daran, erzählte aber dem Könige wieder nichts. Nun schöpfte Kebalinos Verdacht. Daher schlug er einen anderen Weg ein und berichtete Metron, einem Pagen, der die Aufsicht über die Waffenkammer führte, was für ein Verbrechen im Werke wäre. Metron versteckte ihn in der Waffenkammer und suchte sofort den König auf. Er fand ihn im Bade und trug ihm die Sache vor.

Der König sandte sogleich Trabanten, um Dimnos zu verhaften. Er selbst betrat die Waffenkammer, um Kebalinos auszufragen. Als sich dabei herausstellte, daß Kebalinos schon vor zwei Tagen dieselbe Anzeige an Philotas erstattet hatte, brach der König in Thränen aus, und klagte, daß ein Freund, der ihm einst der liebste gewesen wäre, ihm mit so schnödem Undank lohnte. Inzwischen wurde Dimnos vorgeführt. Da er den Grund seiner Verhaftung sofort durchschaute, hatte er sich selbst eine schwere Wunde beigebracht. Der König rief ihn an: "Was habe ich gegen dich verbrochen, daß dir Philotas der Herrschaft würdiger schien als ich!" Dimnos konnte nicht mehr antworten und gab seinen Geist auf. Nun ließ der König Philotas zu sich befehlen und forderte ihn auf,

sein Verhalten zu erklären, versprach ihm ein wohlwollendes Urteil. Philotas behauptete, er habe Kebalinos nicht geglaubt und gefürchtet, sich nur lächerlich zu machen, wenn er die Prahlereien eines Liebhabers mitteilte. Er gab zu, der Tod des Dimnos beweise, daß er Unrecht gethan hätte zu schweigen. Aber er bat den König, mehr sein ganzes Leben als seine einmalige Fahrlässigkeit anzusehen. Der König nahm diese Entschuldigung an und reichte Philotas zum Pfande der Versöhnung seine Rechte. Curtius läßt es dahingestellt, ob er ihm glaubte oder Glauben heuchelte.

Nun wurde ein geheimer Kronrat berufen, zu dem man Philotas nicht zuzog. Dort wiederholte Nikomachos die Meldung, die er dem Könige erstattet hatte. Krateros, ein persönlicher Feind des Philotas, welcher wußste, daß er den König oft durch Prahlereien verletzt hatte, hielt diese Gelegenheit für gunstig, seinen Gegner zu stürzen. Er kleidete seinen Hass in das Gewand der Königstreue und stachelte Alexander an, die Begnadigung zu widerrufen. Die übrigen schlossen sich seiner Ansicht an. Es wurde beschlossen, die Untersuchung gegen Philotas zu eröffnen, damit er gezwungen würde, seine Mitschuldigen zu nennen. Der König entließ die Versammlung, nachdem er das Amtsgeheimnis eingeschärft hatte. den nächsten Tag wurde Ordre gegeben, aufzubrechen, damit niemand ahnte, was bevorstand. Zum Nachtessen wurde Philotas vom Könige eingeladen, der sich sogar freundschaftlich mit ihm unterhielt. Um Mitternacht in tiefer Finsternis kam eine kleine Schar im königlichen Zelte zusammen, darunter aus dem Gefolge Hephaistion, Krateros, Koinos und Erygios, von Offizieren Perdikkas und Leonnatos. Durch diese wurde Befehl gegeben, die Wachen vor dem Königszelt sollten in Waffen treten. Schon waren an allen Ausgängen des Lagers Reiter postiert, um die Wege zu beobachten, damit niemand zu Parmenion entkommen könnte. Atharrias mit dreihundert Mann sollte Philotas verhaften; auf die übrigen Verschworenen wurden 10 Trabanten und 100 Mann verteilt. Atharrias erbrach mit 50 Mann die Thür zu Philotas' Wohnung, während die übrigen die Wohnung umgaben, um einen etwaigen geheimen Ausgang zu verlegen. Philotas lag in tiefem Schlafe, sei es wegen seines guten Gewissens, sei es aus Müdigkeit. Atharrias hatte Mühe, ihn wach zu rütteln. Als ihm die Fesseln angelegt wurden, sagte er: "Über deine Güte, o König, hat die Gehässigkeit meiner Feinde gesiegt." Am folgenden Tage befahl der König, dass alle in Waffen zusammenkämen. Es kamen ungefähr 6000 Soldaten, außerdem eine Menge von Troßknechten. Philotas wurde durch die Schar, die ihn verhaftet hatte, verdeckt, damit er nicht eher von der Menge erblickt würde, als bis der König eine Ansprache an die Soldaten gerichtet hätte. Kapitalsachen gehörten nach makedonischem Herkommen im Frieden vor das Gericht des Volkes, im Kriege vor das des Heeres. Zunächst wurde der tote Dimnos in die Versammlung getragen; die meisten ahnten nicht, was er vorgehabt hatte und weshalb er umgekommen war.

Der König trat mit traurigem Gesichte vor die Versammlung, auch die Mienen seiner Freunde ließen etwas Besonderes erwarten. Nach längerem effektvollem Schweigen begann Alexander, von einem Verbrechen zu erzählen, dem er durch die Gnade der Götter entgangen wäre. Wehrufe der Soldaten unterbrachen seine Rede, allen traten Thränen in die Augen. Nach dunklen Andeutungen nannte Alexander Philotas und Parmenion als Hauptschuldige, neben ihnen Peukolaos, Demetrios und Dimnos, auf dessen Leichnam er wies. Da erhob sich unwilliges und entrüstetes Geschrei in der ganzen Versammlung. Nun traten Nikomachos, Kebalinos und Metron vor und wiederholten ihre Aussagen. Da keiner von ihnen Philotas nannte, legte sich die Entrüstung, und alles verstummte. Durch eine rhetorische kunstvolle Argumentation sucht Alexander den Verdacht auf Parmenion und Philotas zu lenken. Das einzige thatsächliche Verdachtsmoment, welches die von Curtius mitgeteilte Rede enthält, ist ein Brief Parmenions, in dem es heißst: "Sorget zuerst für euch, dann für die Euren!" Außerdem warf Alexander Philotas vor, er sei mit seinen alten Feinden, Amyntas und Attalos, befreundet gewesen und habe den Spruch Ammons, der ihn unter die Götter erhob, offen bedauert. Die Rede hatte nicht den gewünschten Erfolg; denn als an ihrem Schlusse Philotas in kläglichem Aufzuge vorgeführt wurde, wurden alle von Mitleiden mit Vater und Sohn ergriffen. Daher versuchten es Amyntas und Koinos, durch erneute Anklagen die Entrüstung wieder zu beleben. Koinos, der Schwager des Angeklagten, erhob schliesslich einen Stein, wie die meisten glaubten, um Philotas durch einen sofortigen Tod den Qualen der Folter zu entziehen. Alexander jedoch verlangte, er sollte sich zuvor verteidigen. Sei es aus Schuldbewusstsein, sei es aus Furcht, fiel Philotas in Ohnmacht. Als er wieder zur Besinnung kam, fragte ihn der König, ob er in makedonischer Sprache reden wollte. Da Philotas darauf bestand, griechisch zu reden, wie auch Alexander gethan, benutzte letzterer diesen Umstand, um ihn bei den zum Urteile berufenen Makedoniern weiter zu verdächtigen. Bevor Philotas begann, verliefs er die Versammlung.

Die von Curtius mitgeteilte Verteidigungsrede ist mit großer dialektischer Gewandtheit gearbeitet, enthält aber an Thatsachen nichts Neues. Durch einen gehässigen Zwischenruf wurde Philotas veranlaßt, zu schließen. Dann führten ihn die Wachen wieder ab. Bolon, ein Veteran, der von der Pike auf gedient hatte, verstand es, das Selbstgefühl des gemeinen Mannes gegen den vornehmen und hochfahrenden Offizier zu erregen. Der Ruf wurde laut, man solle den Schuldigen auf der Stelle zerreißen. Philotas hörte das nicht ungern, da er schwerere Strafen fürchtete. Der König jedoch, der in die Versammlung zurückkehrte, verschob das Urteil auf den fol-

genden Tag, sei es, um zuvor eine genauere Untersuchung vorzunehmen, sei es, um Philotas noch auf die Folter zu spannen. Gegen Abend trat wieder der Kromrat zusammen. Die Mehrzahl war dafür, den Angeklagten nach makedonischer Sitte zu steinigen. Nur Hephaistion, Krateros und Koinos verlangten, man solle die Wahrheit auf der Folter ermitteln. Hephaistion, Krateros und Koinos übernahmen es, die Tortur auszuführen. Der König gab eine Instruktion, deren Inhalt nicht bekannt geworden ist, und zog sich dann in das Innere seiner Wohnung zurück, um dort bis tief in die Nacht hinein den Ausgang der Tortur abzuwarten. Als Philotas die Marterwerkzeuge erblickte, bekannte er sich als schuldig. Krateros verlangte jedoch, er solle dies Geständnis auf der Folter wiederholen. Vergebens rief Philotas göttliche und menschliche Rechte an. Die Folterqualen hielt er anfangs standhaft aus. Schliefslich aber versprach er, er werde alles Gewünschte mitteilen, wenn ihm Krateros und Genossen einen Eid leisteten, dass die Folter zu Ende sei, und die Folterknechte entfernten. Als er beides erreicht hatte, bat er Krateros, ihm zu sagen, was er sagen solle. Als Krateros zornig wurde und die Folterknechte zurückrief, erbat er sich Zeit, um sich zu erholen; dann wolle er alles mitteilen.

Nach einem makedonischen Gesetze wurden die Angehörigen der Hochverräter zusammen mit diesen selbst getötet. Diesem Gesetze suchten sich viele Verwandte Parmenions teils durch Selbstmord, teils durch die Flucht zu entziehen; um die allgemeine Bestürzung zu beschwichtigen, hob der König das fragliche Gesetz auf.

Ob Philotas ein wahres oder ein erlogenes Bekenntnis abgelegt habe, läst Curtius dahingestellt. Er erzählte, er und sein Vater seien durch ihren gefallenen Freund Hegelochos angestachelt worden, die Makedonier vom Joche des Ammonsohnes zu befreien; sie hätten beschlossen, den Tod des Dareios abzuwarten; an den Plänen des Dimnos leugnete Philotas noch immer jede Mitschuld. Krateros und Genossen erneuerten die Tortur und griffen mit zu, bis Philotas auch sein Einverständnis mit Dimnos zugab. Bis zuletzt versicherte er, sein Vater habe von diesem Verbrechen nichts gewusst. Damit begnügten sich die Freunde des Königs und meldeten ihm, was sie erreicht hatten.

Am folgenden Tage wurde das erpresste Geständnis vor der Heeresversammlung verlesen. Philotas, den man hatte zur Stelle tragen müssen, erkannte alles an. Dann wurde Demetrios, der der Mitschuld angeklagt war, vorgeführt. Er leugnete standhaft und erklärte sich bereit, sich der Folter zu unterwerfen. Da rief Philotas einen gewissen Kalis zu sich heran und fragte ihn: "Kannst du dulden, das Demetrios lügt und ich von neuem gemartert werde?" Kalis erblaste. Anfangs meinte man, Philotas wolle Unschuldige in sein Schicksal verstricken. Aber Kalis bekannte, er und Demetrios

seien beide schuldig. Danach wurden alle, die Nikomachos genannt hatte, gesteinigt. Alexander war nicht blos gerettet, sondern auch vor der öffentlichen Meinung gerechtfertigt; denn Philotas und Parmenion hätten, wenn sie nicht offenkundig schuldig gewesen wären, nicht ohne allgemeine Erbitterung verurteilt werden können. So lange Philotas leugnete, schien seine Tortur grausam; durch sein Geständnis büßte er selbst die Sympathie seiner Freunde ein.

Als Philotas tot war, regte sich das Mitleiden mit ihm und seinem nunmehr kinderlosen Vater. Meuterische Äußerungen wurden dem Könige hinterbracht. Er ließ alle vor seine Wohnung zur Versammlung berufen. Zweifellos auf Verabredung forderte Atharrias, der Lynkestier Alexander, der seit zwei Jahren in Haft gehalten wurde, sollte nun endlich angeklagt werden. Alexander wurde vorgeführt, wulste aber zu seiner Verteidigung so gut wie nichts zu sagen. Daher war die Überzeugung von seiner Schuld allgemein, und die Umstehenden töteten ihn mit Speeren. Nun wurden die Brüder Amyntas und Simmias vorgeführt; der jüngste Bruder Polemon war entflohen. Eben diese Flucht verstärkte den Verdacht gegen alle drei; außerdem führte Alexander dreierlei an; erstens waren die Brüder mit Philotas eng befreundet gewesen und durch ihn begünstigt worden; noch am Tage vor seiner Verhaftung waren sie mit ihm allein gewesen; zweitens hatte Amyntas an demselben Tage sich barsch geweigert, dem Intendanten der Reiterei, Antiphanes, einige von seinen Pferden zum Ersatz für gefallene Pferde zu überlassen; drittens hatte schon längst Olympias ihren Sohn vor Amyntas gewarnt. Amyntas hielt seine Verteidigungsrede mit Erlaubnis des Königs bewaffnet und ohne Fesseln. Mindestens die Gestalt, in der wir sie lesen, hat diese Rede erst durch Curtius erhalten. Interessant ist, wie Amyntas darin die Abneigung der Olympias erklärt, er sei, als er mit der Aushebung beauftragt war, seiner Instruktion entsprechend, rücksichtslos vorgegangen, auch gegen solche, die Olympias in ihrem Hause versteckt hielt.

Während Amyntas noch sprach, wurde Polemon in Fesseln zugeschleppt, der auf seiner Flucht verfolgt und gefangen worden war. Die Versammelten waren nahe daran, ihn sofort zu steinigen. Er aber wufste ihre Rührung zu erregen, auch der König wurde umgestimmt. Nur sein Bruder blieb zornig, da er ihn in Gefahr gesetzt hatte. Aber mit Thränen und Bitten wurde der König bestürmt, bis er alle Brüder begnadigte und ihnen empfahl, sich unter einander zu versöhnen.

Auf diese rührselige Scene folgt bei Curtius eine Unterredung von sehr anderem Charakter. Alexander ließ Polydamas, den nächsten Freund Parmenions, zu sich rufen und trug ihm auf, den Befehl zu Parmenions Tode so schnell und geheim wie möglich an die Parmenion untergebenen Offiziere zu überbringen. Die jugendlichen

Brüder des Boten hafteten für seinen Gehorsam. Polydamas entledigte sich seines Auftrages noch eifriger, als Alexander verlangt hatte. In zehn Tagen legte er als Araber verkleidet den Weg nach Ekbatana zurück. Gegen Morgen langte er an und übergab seine Briefe an Kleandros, mit dem er das Weitere verabredete. Nach Tagesanbruch suchte er Parmenion im Parke auf, umgeben von seinen Offizieren. Die beiden Freunde begrüßten sich herzlich. Dann übergab Polydamas zwei Briefe, einen von Alexander, einen mit dem Siegel des Philotas. Eifrig durchlas Parmenion den Brief des Königs, da er lange nichts von seinem Herren gehört hatte. Als er den zweiten Brief erbrochen hatte, erhielt er von Kleandros den Todesstofs. Dem Leichnam brachten die übrigen noch weitere Wunden bei. Der Tod Parmenions wurde von seinen Leuten mit Unwillen aufgenommen, sie verlangten, Polydamas und die übrigen Mörder sollten ihnen ausgeliefert werden. Kleandros liefs eine Deputation von Soldaten ein und las ihr ein Schreiben des Königs vor. Danach legte sich der Aufruhr, wenn auch nicht die Erbitterung. Die meisten verliefen sich; nur einige blieben zurück, um sich wenigstens den Leichnam zur Bestattung auszubitten. Auch diese Bitte zögerte Kleandros zu gewähren, aus Furcht vor dem Könige. Endlich überließ er den Leuten, um sie zu beruhigen, den Rumpf; das Haupt sandte er an den König. Curtius knüpft einen rühmenden Nekrolog auf Parmenion an, in dem er es jedoch zweifelhaft lässt, ob er des Hochverrates schuldig war oder nicht.

Alle, die ihren Unwillen über Parmenions Tod freimütig geäußert hatten, wurden in einem besonderen Regimente vereinigt;
das Kommando erhielt Leonidas, der wie Polydamas mit Parmenion
einst nahe befreundet gewesen war. Seine Leute waren so ziemlich
dieselben, gegen die der König schon sonst etwas hatte, und die
ihren Kampfesüberdruß brieflich ausgesprochen hatten. Alexander
hatte nämlich die Soldaten aufgefordert die Briefe an ihre Angehörigen seinen Boten zu übergeben. Indem er ihre nur für private
Augen bestimmten Ergüsse durchlas, erfuhr er, wer gutwillig war
und wer nicht. Das Strafregiment, welches von den anderen sorgfältig ferngehalten wurde, um sie vor Ansteckung zu bewahren, bewährte sich im Kampfe vorzüglich.

Es war nötig, die Erzählung des Curtius in solcher Ausführlichkeit mitzuteilen, um einen Gesamteindruck zu geben, ehe wir ihn im einzelnen mit den anderen Quellen vergleichen. Wichtig ist es vor allem, sich klar zu machen, daß die meisten Details eben nur aus Curtius bekannt sind, mithin aus guter Überlieferung stammen können, aber nicht zu stammen brauchen. Im übrigen zeigt sich auf den ersten Blick, daß der curtianische Bericht dem diodorischen näher steht als irgend einem anderen. Die Übereinstimmung tritt vor allem in der Reihenfolge der Ereignisse hervor: erste Versammlung, Tortur, zweite Versammlung, Verurteilung des Lynkestiers

Alexandros, Tod Parmenions, Bildung der Strafkompagnie. viele Einzelheiten berühren sich auffallend nahe: Philotas schweigt zwei Tage hinter einander, Kebalinos wird in der Waffenkammer versteckt, Dimnos tötet sich selbst, Philotas gesteht, der Lynkestier weiß nichts zu sagen. Vor allem aber neigt Curtius wie Diodor seine Sympathie bald dem Könige bald den Angeklagten zu, und seine Nachrichten über einzelne Vorgänge sind nicht frei von Widersprüchen. Kebalinos wünscht erst zum Könige geführt zu werden und ihm seine Meldung persönlich zu überbringen; sobald er aber Philotas erblickt hat, erzählt er diesem die ganze Geschichte und beauftragt ihn, sie dem Könige mitzuteilen (VI 7, 17. 18). Im ersten Kronrate wiederholt Nikomachos die Anzeige, die er dem Könige erstattet hat (VI 8, 1); vorher ist nicht gesagt, dass Nikomachos dem Könige etwas gemeldet habe. Alexander ist erst enttäuscht tiber den Undank eines intimen Freundes (VI 7, 28); nachher erfahren wir, dass zwischen ihm und Philotas seit lange ein Missverhältnis besteht (VI 8, 3). Im Kronrate wird beschlossen, eine Untersuchung gegen Philotas zu eröffnen, um von ihm die Namen seiner Mitschuldigen zu erfahren (VI 8, 15); statt dieser Untersuchung folgt erst die Anklage vor der Heeresversammlung, dann die Tortur, deren Zweck es nur ist, von Philotas selbst ein Geständnis zu er-In seiner Anklagerede bringt Alexander eine Reihe bepressen. lastender Indicien vor, von denen im Kronrate nicht die Rede gewesen ist, darunter einen Brief Parmenions, von dem wir nicht erfahren, wie ihn der König in seine Hände bekommen hat (VI 9, 13. 14). Koinos will erst seinen Schwager Philotas steinigen, bevor dieser sich hat verteidigen können (VI 9, 31); nachher gehört er zu denen, die von sofortiger Exekution abraten und zuvor die Tortur empfehlen (VI 11, 10). Am Schlusse seiner Rede wird Philotas abgeführt (VI 10, 37); trotzdem hört er, was weiter in der Versammlung gerufen wird (VI 11, 8). Bevor die Tortur beginnt, bekennt Philotas sich schuldig (VI11, 14); Krateros verlangt keine genaueren Angaben, sondern nur, dass er dies Geständnis auf der Folter wiederhole. Nachdem die Tortur begonnen hat, dauert es längere Zeit, bis Philotas auch nur ein Wort (a. a. O. 16) sagt, obgleich er annehmen muss, dass die blosse Wiederholung seines Geständnisses den Qualen ein Ende machen wird; und nachdem schließlich seine Widerstandskraft gebrochen ist, weiß er sofort, dass Krateros mit dem blossen Geständnisse nicht zufrieden ist, sondern weitere Angaben verlangt (a. a. O. 18. 19). Bei Mitteilung des Geständnisses zweifelt Curtius (a. a. O. 21), ob Philotas schuldig war, nachher lässt der Zuruf an Kalis und dessen Bekenntnis keinen Zweifel an der Schuld übrig (a. a. O. 36. 37).

Vielleicht würde sich der Einfluss widersprechender Quellen noch an anderen Stellen nachweisen lassen, wenn nicht im ganzen die verschiedenartigen Bestandteile mit großer Kunst verarbeitet wären.

Das zeigt sich vornehmlich in einem Punkte, wo Curtius von Diodor abweicht. Während bei Diodor die Tortur vorgenommen wird, nachdem das Heer sein Urteil bereits gesprochen hat, wird bei Curtius (VI 11, 9) die erste Versammlung, auf welche die Tortur folgt, abgebrochen, bevor ein Urteil zu stande gekommen ist. Andere Abweichungen zwischen Diodor und Curtius sind nicht minder bedeutend. Dimnos tötet sich bei Curtius (VI 7, 29) bei, bei Diodor erst nach seiner Verhaftung. Philotas wird bei Curtius (VI 7, 35) zunächst begnadigt, bei Diodor sofort den Makedoniern zur Aburteilung überwiesen. Bei Diodor wird auch Parmenion verurteilt, bei Curtius nur Philotas, letzterer in der Form (die in der That bei den makedonischen Heeresgerichten üblich gewesen zu scheint), dass das Urteil nicht erst gefunden und verkündigt, sondern in primitiver Weise von der Versammlung vollzogen wurde. Die Soldaten, die über Parmenions Tod entrüstet sind, und die übrigen Missvergnügten erscheinen bei Curtius (VII 2, 36) als identisch, bei Diodor als verschieden von einander.

Nicht zwei von den Historikern, welche des Ende des Philotas erzählen, stimmen so genau überein, daß man behaupten dürfte: beide haben dieselbe Quelle ohne Änderung wiedergegeben. Am engsten ist die Verwandtschaft zwischen Diodor und Curtius; aber auch zwischen diesen bleiben Abweichungen, die wenigstens zum Teil zu groß sind, als daß man sie auf Mißverständnisse und Versehen zurückführen könnte. In welchem Verhältnisse Diodor und Curtius zu einander stehen, läßt sich nicht bestimmen. Möglich wäre es, daß beide aus demselben Quellenmaterial eine verschiedene Auswahl getroffen haben und zwar Curtius eine weitaus reichere. Aber ebenso gut ist es möglich, daß neben den gemeinsamen Nachrichten Curtius (oder auch beide) noch besondere vor Augen gehabt hat.

Es hat keinen großen Wert, die Wege zu verfolgen, auf denen die erhaltenen Nachrichten an ihre jetzige Stelle gelangt sein können. Wichtiger ist es, diese Nachrichten in den entscheidenden Punkten zu vergleichen und auf ihren sachlichen Gehalt zu prüfen. Es wird sich dabei vornehmlich um vier Fragen handeln: 1) Waren Philotas, Parmenion und die übrigen Angeklagten des Hochverrates schuldig oder nicht? 2) Welches Verfahren wurde gegen die Angeklagten beobachtet? 3) Welches war die Stimmung der Makedonier gegen Alexander und die Angeklagten? 4) Worin bestand ein Gegensatz zwischen Alexander einerseits, Philotas und Parmenion andrerseits?

Dass überhaupt eine Verschwörung gegen Alexander im Werke war, wird von Arrian (III 26, 2), der auf Ptolemaios fußt, Plutarch (Al. 49), Diodor (XVII 79, 1) und Curtius (VI 7, 6) als Thatsache hingestellt. Als Teilnehmer nennen Plutarch, Diodor und Curtius Dimnos (oder Limnos); die weiteren Namen, die wir allein bei Curtius (VI 7, 15; 11, 36. 37) lesen, könnten erfunden sein; da jedoch die Verdächtigen öffentlich angeklagt und verurteilt wurden, so ist

es recht gut möglich, dass sie auch solchen Berichterstattern bekannt wurden, die dem König und seiner Umgebung fern standen, und durch diese auf spätere Historiker gelangten. Ob Philotas in die Verschwörung verwickelt war, darüber sind die erhaltenen Quellen nicht einig; Aristobul und Ptolemaios (Arrian III 26, 1) stellen seine Schuld, Justin (XI 5, 2) und Plutarch (Al. 49) seine Unschuld als Diodor (XVII 79, 2) außert sich zweifelhaft, Curtius zweifellos hin. schwankt in seinen Angaben. An mehreren Stellen scheint auch er zu zweifeln (VI 8, 21 Illum sive securitate animi sive fatigatione resolutum somnus oppresserat. VI 9, 32 Philotas sive conscientia sceleris sive periculi magnitudine amens. VI 11, 21 Philotas verone an mendacio liberare se a cruciatu voluerit, anceps coniectura est); an anderen aber ist er von der Schuld überzeugt (VI 11, 39 Magno non salutis, sed etiam invidiae periculo liberatus erat Alexander: quippe Parmenio et Philotas, nisi palam sontes, sine indignatione totius exercitus non potuissent damnari. VII 1, 1 Philotam sicut recentibus sceleris eius vestigiis. VII 1, 13 Nam pridie quam detegeretur Philotae scelus vgl. VI 7, 33 Philotas haud sane trepidus, si animus vultu existimaretur). Curtius deutet selbst an, dass dies Schwanken in den widersprechenden Ansichten älterer Historiker seinen Grund hat (VII 2, 34 Haec impulerint illum ad regni cupiditatem an tantum suspectum fecerint, ambigi potest, quia Philotas ultimis cruciatibus victus verane dixerit, quae facta probari non poterant, an falsis tormentorum petierit finem, re quoque recenti, cum magis posset liquere, dubitatum est).

Auch Ptolemaios und Aristobul konnten ihre Ansicht nur aus dem Beweismaterial gewinnen, das gegen Philotas vorlag. So nahe sie also auch den Ereignissen standen, so hat ihre Ansicht doch nur den Wert eines Schlusses, nicht den eines Zeugnisses, und der moderne Historiker ist berechtigt, ihren Schluss zu prüfen. Ein Geständnis führen sie nicht als beweisend an; dagegen wissen Curtius (VI 11, 21) und Diodor (XVII 80, 2) von einem Geständnisse zu erzählen, das Philotas auf der Folter abgepresst wurde; nach Curtius (VI 11, 18) bekannte sich sogar Philotas schon schuldig, als er die Marterwerkzeuge erblickte. Wenn Philotas ein solches Geständnis abgelegt hätte, so würde es so gut wie nichts beweisen. Das haben auch einige der Historiker gewußt, welche von dem erpressten Geständnisse berichten (Curtius VII 2, 34), z. B. der, nach welchem Philotas zuvor fragte: Cratere dic, quid me velis dicere (Curt. VI 11, 18). Aber es ist mindestens zweifelhaft, ob Philotas ein solches Geständnis abgelegt hat. Plutarch (Al. 49) erzählt die Tortur, ohne ein Geständnis zu erwähnen. Arrian sagt von der ganzen Tortur kein Wort. Nun könnte man ja meinen, dass Ptolemaios und Aristobul die Tortur verschwiegen, um dem Könige das Odium dieser Barbarei zu ersparen (Grote Gr. G. VI 519 der deutschen Übersetzung). Aber wenn Alexander so gedacht hätte, dass er die Erbitterung, die

seine Rohheit hervorrufen konnte, nicht so sehr fürchtete, wie er auch von einem erzwungenen Geständnis hoffte, dass es sein Vorgehen vor der öffentlichen Meinung rechtfertigen würde, so würden seine offiziösen Historiker diese Ansicht vermutlich geteilt haben. Sie werden keinen Schuldbeweis verschwiegen haben, dem sie irgend ein Gewicht beilegten; und so nichtig uns ein erzwungenes Geständnis erscheint und bereits Curtius erschien, so schwerwiegend war es in den Augen der Griechen. Dass Aristobul und Ptolemaios eine Aussage nicht deshalb verschwiegen, weil sie auf der Folter zu stande gekommen war, sehen wir da, wo sie die Angabe der gefolterten Edelknaben, sie seien durch Kallisthenes zu ihrem Mordplane aufgereizt worden (Arrian IV 14, 1) als belastend gegen diesen vorbringen. Wenn sie also von Philotas kein Geständnis erwähnen, so können sie kein Geständnis gekannt haben. Und obgleich von den Historikern, auf denen Curtius mittelbar oder unmittelbar fust, einige der Zeit der Ereignisse sehr nahe standen (Curt. VII 2, 34), so geht aus dem Schweigen der bestunterrichteten Gewährsmänner hervor, dass ihr Bericht erfunden ist, teils um detailhungrige Leser zu befriedigen, teils vielleicht, um Beweise zu liefern, die man vermiste.

Noch sicherer erfunden ist ein indirektes Geständnis, das nur Curtius (VI 11, 36. 37) kennt. Wenn es wahr wäre, dass Philotas kurz vor seinem Tode einem der Verschworenen einen Wink gab und dieser darauf ein freiwilliges Geständnis ablegte, so würde daraus unumstöslich hervorgehen, dass Philotas über die Verschwörung unterrichtet, mithin eingeweiht war; es würde darin der einzige zwingende Beweis seiner Schuld liegen. Aber eben weil dieser Beweis für Alexander und die auf seiner Seite stehenden Historiker von unvergleichlichem Werte sein würde, so können sie sich ihn nur deshalb haben entgehen lassen, weil er ihnen nicht bekannt, mithin nicht vorhanden war. Es bleibt also dabei, dass das Todesurteil gegen Philotas sich weder auf ein freiwilliges noch auf ein erzwungenes Geständnis stützte.

Ebenso wenig wie ein Geständnis lag eine Zeugenaussage oder eine Urkunde vor. Dass Philotas von Dimnos nicht unter den Verschworenen genannt wurde, sagt allerdings nur Curtius (VI 7, 15; 9, 7) ausdrücklich, da er der einzige ist, der überhaupt weitere Namen nennt. Aber der curtianische Bericht wird von allen anderen indirekt bestätigt, da Kebalinos sich nicht gerade an Philotas gewandt haben würde, wenn er ihm als mit verschworen bekannt gewesen wäre. Als urkundlichen Beweis könnte man allenfalls den von Curtius (VI 9, 13. 14) erwähnten Brief Parmenions betrachten; aber die aus diesem Briefe herausgehobene Stelle ist erstens, wie Curtius selbst bemerkt, ziemlich nichtssagend, und dann lesen wir von dem ganzen Briefe nur bei dem allerdings ausführlichsten, aber auch — abgesehen von Justin — unzuverlässigsten Historiker.

Somit beschränkt sich der ganze Schuldbeweis auf Indicien, wie Arrian nach Ptolemaios (III 26, 2) ausdrücklich anerkennt. entlastendes Indicium hat man vielleicht angeführt, dass Philotas in der Nacht seiner Verhaftung vorzüglich geschlafen haben soll (Curtius VI 8, 21), aber diese Angabe ist weder sicher richtig noch von großer Bedeutung. Belastende Indicien hat es nach Ptolemaios a. a. O. mehrere gegeben; angeführt wird von diesen nur eins, offenbar das stärkste. Zugestandener Maßen hatte Philotas von einer Verschwörung gegen Alexander Kenntnis gehabt, es aber unterlassen, sie dem Könige anzuzeigen. Um die Beweiskraft dieses Indiciums zu beurteilen, müssten wir wissen, wie genau Philotas unterrichtet war, wie glaubwürdig ihm seine Quelle erscheinen musste und womit er sein Schweigen begründete. Über all das scheint Ptolemaios, dem Arrian folgt, nichts gesagt zu haben. Bei Plutarch und Diodor finden wir widersprechende Angaben; von den Quellen, die Curtius benutzt, stimmt die eine mit Plutarch, diejenige, der er hauptsächlich folgt, mit Diodor überein. Nach Plutarch (Al. 49 vgl. Curt. VI 7, 17) erfährt Philotas überhaupt nicht, dass es sich um eine Verschwörung handelt; Kebalinos bittet ihn nur, ihn beim Könige einzuführen, da er ihm eine wichtige Sache mitzuteilen habe. Nach Diodor (XVII 79, 2) und Curtius (VI 7, 18) übernimmt es Philotas, Alexander den ganzen, ihm von Kebalinos mitgeteilten Plan der Nur wenn der letztere Bericht der Verschworenen anzuzeigen. Wahrheit entspricht, bedurfte sein Schweigen überhaupt einer Rechtfertigung. Nach Curtius behauptete er (VI 7, 13; 10, 15-17), der Angeber sei ihm unglaubwürdig erschienen. Ob Philotas das wirklich behauptet hat und ob er diese Behauptung irgendwie begründen konnte, ob ihm vielleicht Dimnos, von dem alle Kenntnis stammte, als Renommist bekannt war, dem es wohl zuzutrauen war, daß er die beiden Knaben zum besten hatte, alles das ist zweifelhaft. Als wahr lässt sich nur das negative Ergebnis hinstellen, dass die zuverlässig überlieferten Thatsachen keinen ausreichenden Beweis der Schuld enthalten.

Noch weniger Grund hat man, an eine Mitschuld Parmenions zu glauben. Der einzige, der überhaupt etwas beibringt, was wie ein Beweis gegen Parmenion aussieht, ist Curtius. Aber auch nach Curtius (VI 11, 33) hat Philotas bis zuletzt beteuert, sein Vater sei in die Verschwörung des Dimnos nicht verwickelt. Derselbe Curtius teilt ja allerdings jenes Geständnis mit, wonach Parmenion und seine Söhne früher den Tod des Königs geplant haben (VI 11, 29), und führt einen Brief an, den Alexander als Beweis gegen Parmenion verwertet haben soll (VI 9, 13). Aber wenn irgend eins dieser Beweismittel vorhanden gewesen wäre, so würden Arrians Quellen nicht verfehlen, davon Gebrauch zu machen. Nach Arrian aber (III 26, 4) wurde Parmenions Tod mit nichts gerechtfertigt als einem vagen Verdacht, ebenso nach Diodor (XVII 80, 1). Justin (XII 5, 2) ist

von seiner Unschuld überzeugt, Plutarch (Al. 49) erzählt seinen Tod als eine Gewaltthat, nicht als einen Akt der Strafjustiz. Curtius erklärt allerdings an einer Stelle (VI 11, 39) den greisen Feldherrn für schuldig. An zwei anderen aber äußert er sich zweifelhaft (VI 11, 21; VII 2, 34). Jeder moderne Richter würde zweifellos Parmenion von der Anklage des Hochverrats freigesprochen haben.

Wenn es sicher ist, dass Parmenion, und wahrscheinlich, dass auch Philotas nach den Grundsätzen einer strengen Rechtspflege nicht hätten verurteilt werden können, so drängt sich die Frage auf, welches das Verfahren war, durch das Philotas und seine Leidensgefährten den Tod fanden. Plutarch (Al. 49) und Justin (XII 5, 3.4) erzählen das Ende des Vaters und des Sohnes so, dass man annehmen muss, es sei auf Befehl des Königs erfolgt. Alle anderen stimmen darin überein, dass das Todesurteil vom Heere ausging. Nach Diodor (XVII 80) wurde das Urteil erst gefällt, später voll-Arrian und Curtius unterscheiden nicht zwischen Verurteilung und Strafvollzug. Sobald die Soldaten sich von der Schuld des Angeklagten überzeugt hatten, töten sie ihn nach Arrian (III 26, 3) durch Speerwürfe, nach Curtius (VI 11, 38 vgl. VI 9, 33; 11, 6) durch Steinigung. Alle drei stimmen darin tiberein, dass denselben Tod wie Philotas die übrigen erlitten, welche wegen der Verschwörung des Dimnos angeklagt worden waren (Arrian. Diodor. Curt. a. a. Ö.). Nur Dimnos selbst entging diesem Schicksal, indem er sich entweder selbst tötete (Diodor XVII 79, 6. Curt. VI 7, 29) oder von seinem Häscher getötet wurde (Plut. Al. 49). Ein Nachspiel erlebte dies Urteil in zwei Anklagen, gegen den Lynkestier Alexandros und gegen die Söhne des Andromenes. Der Lynkestier wurde, wie Diodor (XVII 80) und Curtius (VII 1, 9) übereinstimmend berichten, ohne vorhergegangenes Urteil getötet, sobald die Soldaten sich von seiner Schuld überzeugt hatten, und zwar, wie Curtius zufügt, durch Speerwürfe. Das Verfahren gegen die Söhne des Andromenes nahm einen für die Angeklagten glücklichen Ausgang. Nach Arrian (III 27,1-3) ließen sich die Makedonier von ihrer Unschuld überzeugen; nach Curtius (VII 2, 8) zog der König die Anklage zurück. Es kann kein Zweifel sein, dass Arrians Bericht den Vorzug verdient. Die curtianische Erzählung ist stark rhetorisch gefärbt, auf empfindsame Gemüter berechnet. Dann erscheint bei Curtius Alexander in glänzendem Lichte, als großherziger Spender der Gnade; das hätten sich Arrians Quellen nicht entgehen lassen, wenn es wahr gewesen wäre. Es ist bemerkenswert, dass Curtius neben der alexanderfeindlichen Tradition auch eine solche benutzt hat, die im Alexanderkultus über Ptolemaios und Aristobul hinausging.

In ähnlicher Gefahr wie diese Freunde des Philotas befand sich seine ganze Sippe. Denn es gab, wie Curtius erzählt (VI 11, 20), ein makedonisches Gesetz, welches die Verwandten der Hochverräter mit dem Tode bedrohte. Wir haben keinen Grund, diese Angabe

zu bezweifeln. Nach primitiven Rechtsanschauungen war der König, auch wenn er jemanden mit Fug und Recht getötet hatte, der Blutrache des Geschlechts ausgesetzt. Dagegen konnte er sich nur sichern, wenn er über alle den Tod verhängte, die zur Blutrache berufen gewesen wären. Derselbe Brauch bestand bei den Skythen (Herodot IV 69 vgl. Gutschmid Kl. Sch. III 427). Wir wissen nicht, welche Reste der Blutrache zu Alexanders Zeit etwa noch in Makedonien bestanden. Sicherlich aber war die Monarchie damals so erstarkt, dass sie den Schutz eines solchen Gesetzes entbehren konnte. So werden wir Curtius auch die weitere Angabe glauben dürfen, dass Alexander das fragliche Gesetz aufhob, um sich einen unnötigen Verlust von tapfern Männern zu ersparen.

Die bisher erörterten Differenzen der Quellen haben geringe Bedeutung im Vergleich zu den Widersprüchen, die wir über Parmenions Tod finden. Dass Plutarch und Justin ihn nur auf den Willen des Königs zurückführen, ist selbstverständlich. Aber auch Arrian (III 26, 3) und Curtius erzählen von keinem Urteile des Heeres, das den König berechtigt hätte, dem Leben seines ältesten Generals ein Ende zu machen. Nur Diodor (XVII 80, 1) nennt Parmenion unter denen, welche zusammen mit Philotas verurteilt wurden. Diese isolierte Nachricht ist wenig glaubwürdig. Sie würde Alexanders Vorgehen eine rechtliche Unterlage geben, die ihm nach der Aussage der ältesten und für ihn eingenommenen Zeugen fehlte. Arrian würde eine Verurteilung Parmenions sicher nicht unerwähnt lassen, wenn er sie bei Ptolemaios oder Aristobul erwähnt gefunden hätte. So finden wir hier bei Diodor die Spur einer Überlieferung, welche bedenkliche Thatsachen entstellt, die von den Historikern aus des Königs Umgebung höchstens beschönigt werden.

Eine andere Frage ist, ob auch das von Curtius erwähnte Detail über Parmenions Tod, das Alexanders Handlungsweise möglichst perfide erscheinen läst, der Wahrheit entspricht (VII 2, 11—34). Der König lässt den Todesbefehl durch den intimsten Freund Parmenions überbringen. Dadurch erreicht er zweierlei: erstens wird Parmenion in Sicherheit gewiegt, und dann besorgt der Freund seinen Auftrag mit besonderem Eifer, weil er fürchten muß, durch die geringste Lässigkeit in den Verdacht zu kommen, er stehe auf Parmenions Seite. Die Möglichkeit, dass Alexander die menschliche Erbärmlichkeit als Werkzeug seiner Gewaltthat benutzt habe, wird jeder zugeben. Und damals so wenig wie zu anderen Zeiten wird es an Leuten gefehlt haben, die sich von dem Schicksale eines untergehenden Freundes dadurch losmachten, dass sie als die ersten bei seinem Untergange halfen. Aber mehr lässt sich über Curtius nicht sagen, als dass seine Erzählung nichts enthält, was an sich unmöglich oder unwahrscheinlich wäre. Denn möglich bleibt es immer, dass sie von einem Historiker, der die Menschen gut kannte, aber sich nicht genau an die Quellen hielt, erfunden ist.

Auf jeden Fall ist Parmenion nicht hingerichtet, sondern ermordet worden. Alle übrigen Angeklagten wurden in einer etwas tumultuarischen, aber darum doch gesetzmässigen Weise verurteilt. Dem Urteile gingen Verhandlungen vor der Heeresversammlung voran. Von den Verhandlungen über Philotas erzählt Arrian (III 26, 2) nur, dass Alexander heftig anklagte und dass Philotas sich selbst verteidigte, noch weniger weiß Diodor zu berichten (XVII 80, 1). Nur Curtius teilt ausführliches Detail mit (VI 9-11). Der König hält eine effektvolle Rede, die durch Vorführung der Zeugen und Verlesung eines Briefes von Parmenion unterbrochen wird. Erst nach dieser Rede erscheint Philotas selbst vor der Versammlung. Zunächst muß er die Reden des Amyntas und Koinos anhören. Dann erst wird er von Alexander veranlasst, sich zu verteidigen. Der König erschwert ihm die Verteidigung, indem er verlangt, Philotas solle makedonisch reden, und da er sich dessen weigert, dies benutzt, um ihn weiter zu verdächtigen. Bevor Philotas spricht, verläßt Alexander die Versammlung, aus welchem Grunde, wird nicht angegeben. Sobald Philotas fertig ist, wird er wieder abgeführt. In seiner Abwesenheit hält Bolon gegen ihn eine heftige Rede, nach der alle geneigt sind, ihn sofort umzubringen. Da aber kehrt der König zurück und verschiebt das Urteil auf den folgenden An diesem werden keine Verhandlungen mehr gepflogen, sondern nur noch die inzwischen gesammelten Beweise verlesen und dann das Urteil zugleich gefällt und vollzogen.

Das Verfahren gegen den Lynkestier Alexandros unterschied sich, wie Curtius (VII 1, 1) angiebt, von dem gegen Philotas und Genossen darin, daß nicht der König selbst, sondern Atharrias die Anklage erhob. Die Verteidigung kam in diesem Falle, wie Curtius (a. a. O. VII 1, 8) und Diodor (XVII 80, 2) übereinstimmend erzählen, dadurch in Wegfall, daß der Lynkestier nichts zu sagen wußte.

Dagegen wurden die Söhne des Andromenes wieder von Alexander selbst belangt. So erzählt wenigstens Curtius, dem Arrian (III 27, 1) darin nicht widerspricht. Beide stimmen auch darin überein, daß Amyntas sich energisch verteidigte. Sie weichen nur darin von einander ab, daß nach Arrian diese Verteidigung genügte, um seine Freisprechung zu bewirken, während nach Curtius (VII 2, 6) die Rückkehr des entflohenen Bruders und die rührende Scene, die sich danach abspielte, die Versammlung und den König umstimmt. Als etwas Besonderes erzählt Curtius (VII 1, 18), daß Amyntas seine Rede ohne Fesseln und bewaffnet hielt.

Eine eigentliche Beweisaufnahme konnte in stürmischen Versammlungen nicht stattfinden. Sollte eine schwebende Sache untersucht werden, so mußte das vor oder zwischen den öffentlichen Verhandlungen in engerem Kreise geschehen. Von einer gegen Philotas geführten Untersuchung erzählen Justin, Plutarch, Diodor und

Justin (XII 5, 3) berichtet keinerlei Detail. Wie Curtius mehrfach betont, war es vornehmlich Krateros, der die Untersuchung betrieb und darauf drang, dabei die Folter anzuwenden (VI 8, 4; 11, 10. 11. 14. 17—19). Dazu stimmt es, wenn nach Plutarch (Al. 49) der König von den persönlichen Feinden des Angeklagten bewogen wurde, eine peinliche Untersuchung einzuleiten. Aber während bei Plutarch der König absichtlich diese parteiischen Ratgeber beruft, scheint es bei Curtius an einigen Stellen, als werde Alexander von ihnen weiter gedrängt, als er ursprünglich beabsichtigte. Dass Philotas von der Verschwörung des Dimnos unterrichtet gewesen ist, stellt sich ganz zufällig zur Überraschung des Königs heraus (VI 7, 25—28). Alexander erklärt sich bereit, jede irgend plausible Entschuldigung anzunehmen (VI 7, 32), und da er ihm zunächst verzeiht, hält Curtius es für möglich, dass er das aufrichtig meint (VI 7, 35). Erst durch Krateros wird er umgestimmt. Dass der König überhaupt Philotas ein Zeichen der Versöhnung gegeben habe, widerspricht der Erzählung Diodors (XVII 79, 6) und zwar in einem für Alexander ungünstigen Sinne. Denn es ist wenig königlich, ein bereits verziehenes Verbrechen vor Gericht zu ziehen, mag selbst die Verzeihung übereilt gewesen sein. Vollends wirft es auf Alexander ein gehässiges Licht, wenn es heißt, er habe Philotas kurz vor seiner Verhaftung eingeladen und sich freundschaftlich mit ihm unterhalten.

Über den Verlauf der Tortur berichtet Diodor (XVII 80, 1) nur das eine, Philotas habe auf der Folter gestanden. Plutarch erzählt, Philotas habe vor Schmerzen gestöhnt; ob er ein Geständnis abgelegt hat, sagt er nicht (Al. 49). Es fragt sich, ob das Zufall ist oder ob es eine Tradition gab, wonach Philotas zwar der Folter unterworfen, aber zu keinem Geständnisse gebracht wurde. Nach Curtius hat Philotas zwar vieles gestanden, aber eins nicht, was von besonderem Werte gewesen wäre. Bis zuletzt bestreitet er, dass Parmenion in die Verschwörung des Dimnos verwickelt gewesen sei (VI 11, 34). Und wenn überhaupt eine Tortur stattgefunden hat, so ist ihr Zweck am besten darin zu suchen, dass es galt, einen Beweis gegen Parmenion zu beschaffen. Dass eine Tortur zu diesem Zwecke vorgenommen wurde, ist recht wohl möglich, obgleich es sich gezeigt hat, dass kein Geständnis erpresst worden ist. Denn warum sollte nicht Philotas sich standhaft gehalten haben? Das Schweigen von Arrians Quellen beweist in diesem Falle nichts. Denn so wenig sich Ptolemaios und Aristobul gescheut haben würden, von einer Tortur zu erzählen, die mit einem Geständnisse endete, so peinlich musste es ihnen sein, dieselbe Massregel zu beschreiben, wenn sie zu keinem Ergebnisse führte. Also bleibt für diejenigen, welche gern so viel von der Überlieferung festhalten, als ihr kritisches Gewissen ihnen irgend erlaubt, die Annahme offen, dass Alexander Philotas foltern liefs, um Material zu einem Verfahren gegen Parmenion zu bekommen, jedoch keine Aussage zu erzwingen vermochte. Auf eine Überlieferung, wonach die über Philotas verhängte Tortur ihre Spitze gegen Parmenion richtete, weist auch die Curtiusstelle (VI 8, 15), wonach die gegen Philotas eingeleitete Untersuchung den Zweck hatte, seine Mitschuldigen zu ermitteln. Welchen Wert diese Überlieferung hat, bleibt natürlich dahingestellt. Sicher ist nur das eine, was früher festgestellt wurde, daß gegen Parmenion überhaupt kein Schuldbeweis und gegen Philotas wenigstens kein Geständnis vorlag.

Je schwächer das Beweismaterial war, mit dem man gegen Philotas vorging, je stürmischer das Verfahren, durch das er belangt wurde, desto deutlicher zeigt sich, dass die Masse der Soldaten gegen vihn und für den König eingenommen war. In der That behauptet nur Justin (XII 5, 4), die Soldaten seien über den Tod des Philotas erbittert gewesen. Plutarch, der sonst Justin am nächsten steht, hat einige Angaben (Al. 48), welche darauf schließen lassen, daß Philotas von jeher bei den Makedoniern wenig beliebt war. Philotas soll zwar freigiebig gewesen sein, aber in seiner Freigiebigkeit so protzenhaft, in seinem Stolz so ohne Anmut und vornehme Form, dass es selbst seinem Vater Parmenion bedenklich war. Nach derselben Richtung weist die Schilderung, die bei Curtius in die Rede Bolons verflochten ist (VI 11, 2-4). Danach hat Phitotas seine Kameraden aus ihren Quartieren vertrieben, um für seine Sklaven Platz zu schaffen. Seine Wagen waren mit Gold und Silber beschwert. Nicht einmal in der Nähe seines Quartiers durfte irgend ein Kamerad herbergen, damit seine Maitresse auch nicht durch das leiseste Geräusch gestört würde. Über seine bäurischen Landsleute, die er Paphlagonier und Phrygier nannte, machte er sich lustig. Eine ähnliche Bedeutung hat es, wenn Philotas dadurch Anstoßs gegeben haben soll, daß er sich weigerte seine Verteidigungsrede in makedonischer Sprache zu halten (VI 9, 34—36; 10, 22. 23; 11, 4). Auch sonst heißt Philotas verhaßt (VI 9, 25. VII 1, 1). Während der Verhandlungen selbst schwankt bei Curtius die Stimmung des Heeres beständig von einem Extrem zum anderen. Bei den ersten Andeutungen über den verbrecherischen Plan, die die Soldaten hören, werden Klagen und Ausbrüche des Unwillens laut (VI 9, 3. 6). Da Philotas von keinem der vorgeführten Zeugen als mitschuldig genannt wird, entsteht tiefes Schweigen (a. a. O.). Durch den kläglichen Aufzug des Angeklagten und den Gedanken an seinen greisen Vater werden die Leute erschüttert und zum Mitleiden gestimmt (VI 9, 25. 27.28). Erst nachdem Philotas gesprochen hat, macht sich wieder die Entrüstung über ihn bemerkbar (VI 10, 36). Vor allem durch Bolon wird die Wut gegen Philotas geschürt (VI 11, 8). Nachdem er auf der Folter gestanden hat, wird ihm jede Schlechtigkeit zugetraut (VI 11, 37), und selbst seine Freunde haben kein Mitleid mehr mit ihm. Nach seinem Tode wird die Sympathie für ihn wieder lebendig (VII 1, 1. 2).

Wie viel an diesen Schwankungen Wahres ist, muß dahingestellt bleiben. Sicher ist nur das eine, was Diodor (XVII 80, 1) und vor allem Arrian (III 26, 3) erzählt, daß die Soldaten den Tod aller Angeklagten beschlossen haben. Auch gegenüber dem Lynkestier Alexandros konnte sich der König auf seine Makedonier stützen (Diodor XVII 80, 2. Curt. VII 1. 9). Die Söhne des Andromenes wurden allerdings nach Arrians glaubwürdiger Erzählung von den Soldaten freigesprochen (III 27, 2). Aber darin liegt keine Parteinahme gegen Alexander, da die Freisprechung erst erfolgte, nachdem Amyntas, der älteste der Brüder, ihre Unschuld überzeugend bewiesen hatte; vorher war die Masse gegen sie eingenommen (Arrian III 27, 2). Wir können von der dramatischen Erzählung, die wir bei Curtius lesen, wenigstens so viel als richtig festhalten, daß es den Brüdern gelang, sich in einer auch den König befriedigenden Weise zu rechtfertigen (VII 2, 1. 3. 7).

Es bleibt also dabei, dass während der Verhandlungen gegen Philotas und Genossen der König die Zuneigung der Soldaten durchaus für sich hatte, dass mithin eine starke Verstimmung gegen ihn damals noch nicht herrschte. Allerdings wird erzählt, dass schon vor der Katastrophe des Philotas das alte Verhältnis zwischen Alexander und seinen Leuten sich in mehr als einer Hinsicht getrübt hatte. Diodor (XVII 74, 3), Curtius (VI 2, 15—17) und Justin (XII 3, 2) berichten, nach dem Tode des Dareios sei die Sehnsucht nach der Heimat mächtig hervorgetreten. Aber alle, Justin eingeschlossen, stimmen darin überein, dass es dem Könige gelang die Kampfeslust neu zu entsachen (Diodor a. a. O. Curt. VI 2, 18—4, 1. Justin XII 3, 3), und Plutarch (Al. 47) bestätigt diese Nachricht. Einzelne Misvergnügte mögen geblieben sein, und so kann richtig sein, was Curtius (VI 9, 29) behauptet, dass es Alexander nicht gern hörte, wenn auf das Ende des Kriegs hingewiesen wurde.

Als nachhaltiger wird der Verdruß geschildert, den Alexanders Hinneigung zu orientalischem Wesen erregt haben soll. In den schwärzesten Farben malt Justin (XII 3, 8—12). Alexander nimmt Tracht und Diadem der Perserkönige an, als ob er sich die Sitten der Besiegten aneignete. Auch seinen Freunden befiehlt er ein langes, purpurnes, mit Gold gesticktes Gewand anzulegen. Um auch die Üppigkeit seiner Vorgänger nachzuahmen, hält er sich einen Harem voll der schönsten Frauen und schwelgt in den Genüssen der Tafel ohne zu denken, daß Macht durch solche Mittel verloren, nicht erworben wird. Die Erbitterung im Heere ist allgemein; man schilt ihn entartet (a. a. O. 4, 1). Solche Reden kommen dem Könige zu Ohren und versetzen ihn in derartige Wut, daß er gegen die Unzufriedenen, vor allem gegen Philotas und Parmenion, mit wahnsinnigem Hasse wütet (a. a. O. 5, 1—3). In andrer Weise bringt Curtius die orientalische Lebensweise Alexanders mit den Hochverratsprozessen in Zusammenhang. Wie er (VI 2, 3. 4) behauptet,

wurden thatsächlich Anschläge auf den König geplant, weil man zürnte, daß er die alte Zucht zerstört hatte. Alexander brachte Tag und Nacht auf Gelagen und mit Weibern zu (VI 2, 2) und ließ sich weichliche Melodieen vortragen (a. a. O. 5). Er verlangte die Anbetung, wie sie den persischen Königen zukam (VI 6, 1—5), trug ein Diadem, wie es Dareios gehabt hatte, und ein persisches Gewand (a. a. O. 4), brauchte den Ring des Dareios (a. a. O. 6), führte einen Harem von Weibern und Eunuchen mit sich herum (a. a. O. 3). Im Umgange wurde er hochfahrend (a. a. O. 5) und verlangte auch von seiner Umgebung, daß sie sich persisch kleidete (a. a. O. 7). Die Entrüstung über diese Umwälzung gab sich im Heere offen kund (a. a. O. 9. 10). Durch Freigiebigkeit suchte sie Alexander zu beschwichtigen, aber, wie Curtius vermutet (nicht berichtet), ohne Erfolg (a. a. O. 11).

Aus Diodor (XVII 78, 1) ist nicht ersichtlich, ob nach seiner Ansicht des Königs Geschenke ihren Zweck erreichten. Jedenfalls schildert er die Verstimmung zwar als verbreitet, aber nicht als allgemein, und die Veränderungen, in denen sie ihren Grund hatte, erscheinen bei ihm als weit weniger bedeutend. Alexander nahm allerdings persische Hofsitte und persische Tracht an, hielt sich auch nach Art der Perserkönige einen Harem, aber alles nur von Zeit zu Zeit; für gewöhnlich blieb er dem Herkommen der Väter treu (a. a. O. 77). Dass Alexander persisches Wesen nur allmählich und vorsichtig einführte, erzählt auch Plutarch (Al. 45); und wie er behauptet, sahen die Soldaten diese Wandlung zwar mit Bedauern, aber ohne Groll geschehen. An einer anderen Stelle Plutarchs (Al. 40. 41) erscheint sogar der König als Verteidiger der strengen heimischen Zucht gegenüber der Erschlaffung seiner Offiziere. Während diese dem Einflusse asiatischer Üppigkeit erliegen, hält er bei sich und anderen darauf, dass die gewohnte Einfachheit und Enthaltsamkeit der Lebensweise bewahrt werden. Dadurch zieht er sich manche Abneigung zu. Die Leute, bei denen Alexanders Strenge Anstoss erregt, sind nach Plutarchs Schilderung nicht unter der Masse der Soldaten, sondern in der oberen Schicht zu suchen. Dass aber Alexander überhaupt an Beliebtheit verlor, können wir gerade aus Plutarch mit Bestimmtheit entnehmen. Wer in Alexanders Strenge den Grund sah, warum sich manche von ihm abwandten, stand sicher auf seiner Seite. Und wenn ein Anhänger des Königs zugiebt, dass er sich unbeliebt machte, so müssen wir das glauben, während wir zweifeln dürfen, ob er in der Erklärung nicht parteiisch ist. Ebenso parteiisch können freilich nach der anderen Seite die Historiker sein, welche Alexanders Entartung als Ursache der eingetretenen Entfremdung binstellen. Als sicher können wir nur so viel festhalten, dass es schon vor der Hinrichtung des Philotas im makedonischen Heere Feinde des Königs gab, dass diese aber unter den gemeinen Soldaten über keine irgend nennenswerte Partei verfügten.

Mehr Boden gewann die Opposition gegen Alexander erst durch den Tod Parmenions. So bereitwillig die Soldaten Philotas verurteilt hatten, so viel böses Blut setzte die Ermordung seines greisen Vaters. Justins Versicherung (XII 5, 4), dass Parmenions Tod allgemein Erbitterung erregte, hat freilich wenig zu bedeuten, da er dasselbe von Philotas sagt. Und wenn Plutarch erzählt, die Mordthat gegen den vornehmsten General habe vielen Freunden Furcht vor Alexander eingejagt, so lässt sich daraus nicht entnehmen, was der gemeine Mann darüber dachte. Aber Arrian (III 26, 4) betont ausdrücklich, dass Parmenion beim ganzen Heere geachtet und beliebt war. Und dies Zeugnis verschafft Diodor und Curtius Glauben, wenn sie erzählen, dass der Tod des verehrten (Curt. VI 8, 7. VII 2, 33) Feldherrn mit großem Unwillen aufgenommen wurde. Am stärksten war dieser Unwille natürlich bei denen, die unmittelbar unter Parmenions Befehl gestanden hatten. Sie waren zunächst willens, an seinen Mördern Rache zu nehmen (Curt. VII 2, 28. 29). Als sie erfuhren, dass der Mord auf Befehl des Königs geschehen war, legte sich zwar der Aufruhr, aber nicht die Erbitterung (a. a. O. 31). Die Kühnsten bestanden darauf, dass ihnen der Leichnam des Erschlagenen zur Bestattung ausgeliefert werde, und setzten auch durch, daß sie wenigstens den Rumpf feierlich bestatten durften (a. a. O. 32).

Aber die Anhänglichkeit an Parmenion beschränkte sich nicht auf seine unmittelbaren Untergebenen. Auch in den von Alexander persönlich geführten Heeresteilen gab es nach Parmenions Tode manche Unzufriedene (Diodor XVII 80, 4. Curt. VII 2, 35). Außer diesen gab es nach Diodor solche, welche schriftlich oder mündlich sich nicht so geäußert hatten, wie es den Wünschen des Königs entsprach. Nach Curtius (a. a. O. 36) waren beide Klassen von Mißvergnügten identisch. Beide Historiker stimmen darin überein, daß der König aus den Mißvergnügten ein Strafregiment bildete, um die übrigen ihrem aufhetzenden Einflusse zu entziehen. Die Bildung des Strafregimentes erzählt auch Justin (XII 5, 8), bezeichnet es aber dabei als Alexanders Absicht, die unbequemen Elemente durch Strapazen aufzureiben oder in abgelegenen Kolonieen anzusiedeln. Vom Erfolge dieser Maßregel berichtet nur Curtius; er behauptet (a. a. O. 38), das Strafregiment habe sich durch doppelten Eifer ausgezeichnet.

Je weniger Parmenions Tod geeignet war, die Königstreue der Soldaten zu befestigen, desto lebhafter drängt sich die Frage auf, was Alexander zu dieser Gewaltthat bewogen hat. Und auch das Vorgehen gegen Philotas verlangt eine Erklärung. War er schuldig, so fragt es sich, welche Absicht er bei seiner Verschwörung verfolgte. War Philotas unschuldig, so verlangt es uns zu wissen, wodurch er Alexander so gefährlich schien, dass er ihn nicht unter den Lebenden sehen mochte. Ptolemaios und Aristobul behaupteten (Arrian III 26, 1), Philotas sei schon in Aigypten wegen hochverräterischer Umtriebe verdächtigt worden, Alexander habe aber der

Denunciation keinen Glauben geschenkt. Der Wert dieser Nachricht ist zweifelhaft, obgleich sie auf die beiden bestunterrichteten Berichterstatter zurückgeht. Denn beide sind für Alexander und gegen seine Gegner parteiisch. Aber auch andere Nachrichten weisen darauf hin, dass schon vor der Katastrophe ein Gegensatz zwischen Parmenion und Alexander bestand, der je nach dem Parteistandpunkt verschieden aufgefasst wurde. Plutarch erzählt (Al. 48), Philotas habe durch protzenhafte Freigiebigkeit und breitspuriges Wesen von jeher Anstofs gegeben und den Verdacht des Königs vor allem dadurch auf sich gelenkt, dass er gegenüber einer Maitresse prahlerische Äußerungen that, in denen er sich und seinem Vater alles Verdienst zuschrieb und selbst den König herabsetzte. Eine ähnliche Ansicht liegt zu Grunde, wenn es heißt (Curt. VI 8, 2. 3), Philotas sei dem Könige oft durch seine renommistischen Reden zur Last gefallen, und wenn Bolon schildert (Curt. VI 11, 2-4), wie masslose Ansprüche Philotas für sich und seine Dienerschaft machte. Alexander wirft ihm bei Curtius (VI 9, 11) vor, er strebe über die Stellung eines Privatmannes hinaus. Die Anhänger des Hingerichteten wiesen solche Vorwürfe als Verleumdungen zurück (Plut. Al. 49). Manche stellten es so dar, als sei das Verhältnis zwischen ihm und dem Könige bis zur Katastrophe völlig ungetrübt gewesen. Bei Curtius kann sich Alexander gar nicht fassen, dass gerade Philotas ihm das anthun musste (Curt. VI 7, 28). Philotas selbst bittet, gegenüber der Fahrlässigkeit, deren er sich schuldig bekennen muß, sein vergangenes Leben in Anschlag zu bringen (Curt. VI 7, 34). In seiner Verteidigungsrede bestreitet Philotas, dass er sich irgendwie bemüht habe, sich eine Partei zu bilden (Curt. VI 10, 22).

Indessen wurde auch die Feindschaft zwischen Philotas und Alexander aus Ursachen erklärt, die auf Philotas keinerlei Makel warfen oder geradezu ehrenvoll für ihn waren. Alexander beschwert sich bei Curtius (VI 9, 17-19), dass Philotas mit seinen alten Feinden Amyntas und Attalos in Verbindung gestanden habe. Philotas (a. a. O. 24. 25) giebt seine Freundschaft mit Amyntas zu, bestreitet aber, von seinen Umtrieben Kenntnis gehabt zu haben. Wenn unmittelbar nach seinem Tode der Lynkestier Alexandros vor Gericht gestellt wurde, so lag dem vielleicht der Verdacht zu Grunde, Philotas habe mit diesem Prätendenten in geheimem Einverständnisse gestanden. Gunstig für Philotas erschien seine Opposition gegen Alexander, wenn sie, wie wiederholt von Curtius angedeutet wird, sich gegen die Ansprüche richtete, die Alexander auf göttliche Ehren erhob. Alexander macht gegen Philotas geltend (VI 9, 18.19), dass Philotas die Nachricht von dem Götterspruch, der Alexander für einen Sohn Ammons erklärte, mit einem Briefe beantwortet hat, in dem er diejenigen bedauerte, die unter einem das Menschliche überragenden Herrscher leben müßten. Philotas (VI 10, 26. 27) gesteht diese Äußerung zu und rechtfertigt sie damit, daß ihm Alexander würdiger erschien, sich seines göttlichen Vaters im stillen zu freuen als viel Lärm über ihn zu schlagen. In seinem Geständnisse erzählt Philotas (VI 11, 23—25), Hegelochos habe ihn und seinen Vater aufgereizt, zu verhüten, daß die Makedonier Knechte eines Herrn würden, der mit der Würde eines Königs nicht zufrieden wäre und sich göttliche Ehren anmaßte. Ähnlich faßt Justin den Gegensatz auf, wenn er (XII 5,2) Philotas zu denen rechnet, die über die Entartung des Königs entrüstet waren. Bemerkenswert sind noch einige Andeutungen, die Curtius in die Verhandlungen über die Söhne des Andromenes einflicht. Danach erinnert sich Alexander, daß seine Mutter Olympias ihn schon vor längerer Zeit vor diesen Freunden des Philotas gewarnt hat (VII 1, 11. 12). Amyntas erklärt diese Warnung daraus, daß er mehrere Dienstpflichtige, die sich durch die Protektion der Königin-Mutter der Aushebung hätten entziehen wollen, ohne Erbarmen zur Fahne gerufen habe.

Vielleicht ist an allen in den Quellen vertretenen Ansichten etwas Richtiges. Philotas mochte sich durch seine Erfolge und den auf dem Feldzuge erworbenen Reichtum ein Selbstgefühl angenommen haben, das sich nicht gerade liebenswürdig äußerte und vor allem dem Könige unbequem wurde. Er mochte es als nahe stehender bitter empfinden, wie sich zwischen Alexander und seinen Leuten eine immer weitere Kluft aufthat, während die Masse der Soldaten noch in alter Treue an ihrem Könige hing. Und er wie seine thatenstolzen Freunde mochten mit Günstlingen des Königs und seiner Mutter gelegentlich in Konflikt geraten. Die Spannung konnte sich im Laufe der Zeit so verschärfen, daß der König bereit war, Philotas das Schlimmste zuzutrauen.

Eine andere Frage ist, weshalb Alexander seinen bewährtesten Feldherrn nicht länger unter den Lebenden sehen mochte. Es ist möglich, dass auch er über die Abkehr des Königs von makedonischer Art (Justin XII 5, 2. 3) und insbesondere über seine Ansprüche auf göttliche Ehre (Curt. VI 11, 23-25) sich scharf geäußert hat. Aber eine offenkundige Spannung kann daraus nicht entstanden sein. Denn wie wir gesehen haben, hingen alle Soldaten mit warmer Verehrung an Parmenion, diese Anhänglichkeit war aber ihrer Treue gegen den König durchaus nicht im Wege. Nach Arrian (III 26, 4) fürchtete Alexander, Parmenion könnte sein Ansehen im Heere benutzen, um den Tod seines Sohnes zu rächen. Aber Philotas gegenüber hatten ja die Soldaten auf Alexanders Seite gestanden, und erst durch Parmenions Ermordung entfremdete er sich einen Teil des Heeres. Politische Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Könige und seinem ersten Diener waren mehrfach hervorgetreten, vor allem als Parmenion riet, sich mit den Ländern westlich vom Euphrat zu Aber diese Differenzen hatten nicht verhindert, dass begnügen. Alexander weiter in die Fähigkeiten und in die Treue Parmenions ein unbegrenztes Vertrauen setzte und ihn stets auf die wichtigsten

1

Posten stellte. In allen diesen Verhältnissen kann die Ursache von Parmenions Tode nicht gelegen haben. Vielleicht gelingt es, auf einem Umwege dem Ziele näher zu kommen.

Parmenion galt unbestritten als der erste nach Alexander (Diod. XVII 80, 1 Παρμενίων ὁ πρώτος είναι δοκών τών 'Αλεξάνδρου φίλων. Plut. Al. 49 Παρμενίωνα ἄνδρα πολλά μέν Φιλίππψ συγκατεργαςάμενον, μόνον δὲ ἢ μάλιςτα τῶν πρεςβυτέρων φίλων ᾿Αλέξανδρον εἰς 'Αςίαν ἐξορμήςαντα διαβῆναι. Curt. VI 8, 7 Parmenionem, tanti ducem exercitus et inveterata apud milites auctoritate haud multum infra magnitudinis tuae fastigium positum. VII 1, 3 Primus Asiam aperuerat regi: omnium periculorum eius particeps semper alterum in acie cornu defenderat, Philippo quoque ante omnes amicus et Alexandro tam fidus, ut occidendi Attalum non alio ministro uti mallet). Ja es gab eine Ansicht, nach der Parmenion mehr gethan hatte als der König selbst (Curt. VII 2, 33 Hic exitus Parmenionis fuit, militiae domique clari viri. Multa sine rege prospere, rex sine illo nihil magnae rei gesserat. Felicissimo regi et omnia ad fortunae suae exigenti modum satisfecit. LXX natus annos iuvenis et saepe gregarii militis munia explevit: acer consilio, manu strenuus, carus principibus, vulgo militum acceptior).

Durch Parmenions Ruhm fühlte sich Alexander beleidigt. Wenn man Curtius (VI 9, 4) glauben darf, sah er in den Auszeichnungen, die er und sein Vater auf Parmenion gehäuft hatten, nicht den schuldigen Dank, sondern Beweise königlicher Gnade. Das eine ist sicher, dass man dem Könige einen Gefallen that, wenn man Parmenions Verdienste herabsetzte. Es gab Historiker, welche behaupteten, Parmenion hätte sich während der Schlacht bei Gaugamela schlaff und matt gezeigt (Plut. Al. 32) und dadurch Alexanders Zorn erregt (a. a. O. 33). Zu diesen Historikern gehörte Kallisthenes, der Neffe des Aristoteles, der Alexander begleitete, um seinen wahren und unwahren Ruhm zu verkündigen. Dieser Biedermann, der sich später als Märtyrer der Freiheit aufspielte, damals aber noch jede Lüge verbreitete, durch die er den Lippen des Herrschers ein wohlgefälliges Lächeln abgewinnen konnte, hatte die Stirn zu erzählen, Parmenion hätte bei Gaugamela aus gemeinem Neid gegen Alexander seine Schuldigkeit nicht gethan. Aus Arrians zuverlässiger Erzählung wissen wir, wie sinnlos dieser Vorwurf ist. So entschieden Ptolemaios und Aristobul für Alexander eingenommen waren, so hatten sie doch zu viel Gewissen, vielleicht auch nur zu viel Takt, um der Wahrheit so dreist ins Gesicht zu schlagen. Sie wußten, dass nach dem von Alexander entworfenen Schlachtplane Parmenion mit seinem Defensivflügel einen schweren Stand hatte und sich nicht behaupten konnte, wenn ihm nicht Alexander mit dem von ihm geführten Offensivflügel zu Hülfe kam. Aber Lügen, die der Hofhistoriograph Kallisthenes verbreitete, können Alexander nicht unwillkommen gewesen sein. In minder plumper Weise zeigt sich das

Streben, Parmenion etwas am Zeuge zu flicken, auch an einzelnen Stellen bei Arrian. Mehrfach werden Alexander und Parmenion einander gegenüber gestellt; dabei ist der Vorteil nicht immer auf derselben Seite. Wenn Parmenion mahnt, die persichen Königspaläste zu schonen (III 18, 11), so kann ihm das ja nur Ehre machen. Wenn er vor der Schlacht am Granikos Vorsicht anempfiehlt (I 13, 3-6) und wenn er nach der Schlacht bei Issos rät, die Friedensanerbietungen des Dareios anzunehmen (III 25, 2), so dient allerdings seine Bedächtigkeit als Folie für die Kühnheit des Königs; aber es ist keine Schande, weniger kühn zu sein als Alexander. Wenn jedoch bei Milet der erfahrene Feldherr den unglaublich thörichten Rat giebt, eine Seeschlacht zu wagen (I 18, 6—9), und wenn er vor der Schlacht bei Gaugamela den ebenso verfehlten Vorschlag eines nächtlichen Überfalls macht (III 10), so hat es der Erzähler offenbar darauf abgesehen, Parmenions militärisches Urteil neben dem des jugendlichen Königs lächerlich zu machen. Wahr sind diese Geschichten auf keinen Fall. Einem Feldherrn, der auf so verkehrte Einfälle kam, hätte Alexander nicht beständig die schwersten Aufgaben stellen dürfen. Die Erfinder solcher Anekdoten können bei der für Parmenion eingenommenen öffentlichen Meinung nur Entrüstung hervorgerufen haben; sie müssen des königlichen Dankes gewiss gewesen sein.

Alexander ist nicht der einzige König gewesen, der den wohlerworbenen Ruhm eines Mitarbeiters mit scheelen Augen ansah. Wie stark der Neid gegen seinen ältesten und verdientesten General mit der Zeit geworden ist, das auszumalen, bleibt der Phantasie überlassen. Da gerade in großen Naturen auch kleinliche Gefühle mit leidenschaftlicher Gewalt aufzutreten pflegen, so ist es möglich, daß es dem Könige schließlich unerträglich wurde, Parmenion neben sich zu sehen. Die Methode, unbequeme Diener durch Orden, Titel und andere Ehren kalt zu stellen, war damals noch nicht erfunden. Ein gestürzter Würdenträger war ein gefährlicher Feind des Herrschers. Wenn Parmenion aus seiner hohen Stellung entfernt und zugleich unschädlich gemacht werden sollte, so blieb nichts übrig als seinem Leben ein Ende zu machen.

Vielleicht wird mancher Leser enttäuscht sein über den geringen Ertrag an sicherem Wissen, den die vorstehende Untersuchung ergeben hat, und es eine eitle Mühe finden, die Widersprüche von Quellen, deren Angaben zum großen Teile nachweislich falsch und nur zum kleinen Teile gegen jeden Zweifel geschützt sind, bis ins einzelne zu verfolgen. Aber eine genaue Prüfung der Tradition war nötig, um die Grenzen zuverlässiger Kenntnis zu bestimmen. Wie stark diese Grenzen bisher schwankten, wird sich zeigen, wenn wir zusehen, wie weit die namhaftesten neueren Darstellungen, von Grote und Droysen, den gewonnenen Resultaten entsprechen.

Beiden gemeinsam ist der Grundirrtum, dass sie (Grote VI 521

der deutschen Übersetzung, Droysen Alexander II 21) die Berichte von Plutarch, Diodor, Curtius als identisch betrachten, ohne die Unterschiede zu beachten, die nicht allein in Nebenpunkten, sondern auch in den Hauptfragen hervortreten. Dabei ist Droysen insofern vorsichtiger, als er es dahingestellt sein läßt, wie viel von der überlieferten Erzählung wahr ist, während Grote ausdrücklich erklärt, daß er die Überlieferung für richtig hält. Im einzelnen begründet er (a. a. O. 521), weshalb er die Tortur glaubt, und nimmt die von Curtius mitgeteilten Reden als wirklich gehalten in seine Darstellung auf. In der Wiedergabe der überlieferten Nachrichten ist er genau. Nur wo die Quellen etwas zweifelhaft lassen, legt er sie so aus, daß Alexander möglichst schlecht wegkommt (a. a. O. 517. 518).

Dagegen erhält man bei Droysen von dem, was die Quellen sagen, einen falschen Begriff, da seine allgemeinen Ansichten auf das einzelne der Erzählung einwirken. Nach seiner Meinung kam in der Verschwörung des Philotas die Opposition zum Ausbruch, welche, wie er für sicher hält, durch des Königs Verhältnis zu den Orientalen im ganzen Heere hervorgerufen worden war (Alexander II 21). Dem entsprechend legt er Dimnos einige Äußerungen in den Mund, die weder Curtius noch sonst irgend eine Quelle überliefert hat: die Mißstimmung sei allgemein, der König allen verhaßt und im Wege. Umgekehrt übergeht er (a. a. O. 25) den von Curtius ezählten Streit, ob Philotas sich in griechischer Sprache verteidigen darf, da die hier von Philotas gestellte Forderung nicht zu seiner Auffassung stimmt, wonach Philotas das urwüchsige Makedoniertum vertritt.

Andere Eigentümlichkeiten von Droysens Erzählung erklären sich aus seiner prinzipiellen Vorliebe für Alexander. Wenn er (a. a. O. 22) abweichend von Plutarch, Diodor und Curtius, Philotas am zweiten Tage mehrfach mit Alexander zusammen sein lässt, so kann er sich auf Arrian berufen, nach dem Philotas täglich zwei Mal dem Könige Meldung zu erstatten hatte. Aber S. 23 verschweigt er, dass die treuen Freunde, die Alexanders Misstrauen wachriefen, sich nach Plutarch und Curtius von persönlichem Hasse gegen Philotas leiten ließen. Ebenso sagt Droysen kein Wort von der besonderen Freundlichkeit, die Alexander gegen Philotas kurz vor der Verhaftung gezeigt haben soll, und beseitigt dadurch einen Umstand, durch den bei Curtius das Verhalten des Königs als besonders perfide erscheint. Ferner lässt Droysen (a. a. O. 24) aus Alexanders Anklagerede die sophistische Deduktion weg, durch die bei Curtius Alexander begründet, weshalb Philotas nicht von Dimnos unter den Verschworenen genannt ist. Allerdings macht dieses Advokatenkunststück einem Rhetor mehr Ehre, als es einem Könige machen würde. In derselben Rede fehlt bei Droysen, was bei Curtius Alexander über den Brief sagt, in dem Philotas den Ammonspruch bedauert. Diese Weglassung ist von großer Bedeutung, da sie einen Zug aus der Therlieferung streicht, der auf den Charakter des Angeklagten ein gunstiges, auf den des Königs ein ungünstiges Licht werfen würde. Dagegen flicht Droysen manches in Alexanders Rede ein, was bei Curtius fehlt: Detail über Attalos, die von Plutarch erzählten Prahlereien des Philotas gegen die Maitresse Antigone, die Warnungen Parmenions, die von Kallisthenes behauptete Pflichtversäumnis Parmenions in der Schlacht bei Gaugamela. In den Warnungen Parmenions vermischt Droysen zwei Angaben, die in den Quellen keinerlei Zusammenhang haben. Einerseits erzählt Plutarch, Parmenion habe als sittenstrenger Vater seinen Sohn wegen seiner masslosen Verschwendung getadelt, andrerseits gesteht Philotas bei Curtius, sein Vater habe die Verschwörung seit lange geplant, aber auf einen geeigneten Moment verschoben. Danach läset Droysen den König sagen: "seine zweideutige Freigebigkeit, seine zügellose Verschwendung, sein wahnsinniger Hochmut hätten selbst den Vater besorgt gemacht und denselben zu der häufigen Warnung, sich nicht zu früh zu verraten, veranlasst." Die Verteidigungsrede des Angeklagten (a. a. O. 25) ist stark verkürzt und gerade wirkungsvoller Momente Die Verurteilung Parmenions, die nur Diodor erzählt, entkleidet. erwähnt Droysen (a. a. O. 26) als sicher bezeugte Thatsache, während er im übrigen den Bericht der minderen Quellen als problematisch hinstellt. Als Grund, warum Alexander die Versammlung verlässt, bevor Philotas zu reden beginnt, giebt Droysen (S. 24) an, Alexander habe die Freiheit der Verteidigung nicht beeinträchtigen wollen. Curtius sagt nicht, weshalb der König verschwindet. der Verteidigungsrede, die er Philotas in den Mund legt, fasst er Alexanders Abwesenheit jedenfalls nicht als einen Beweis unparteiischer Rechtspflege auf.

Jeder moderne Historiker hat das Recht, von den Angaben derselben Quelle die eine für sicher zu halten und die andere für zweifelhaft, auch das fernere Recht, fehlende oder falsche Quellenangaben durch Hypothesen zu ersetzen. Niemand kann Droysen einen Vorwurf daraus machen, dass er dies Recht ausgeübt hat, und man kann verschiedener Ansicht darüber sein, ob in einem erzählenden Werke der Ort ist, um Glauben, Zweifel und Vermutungen bis ins einzelne zu begründen. Aber ein Bedenken gegen Droysens Verfahren bleibt doch bestehen. Es ist für den Leser wichtig, genau zu erfahren, was in den Quellen steht, zumal wenn der Verfasser, wie Droysen an dieser Stelle, seine eigene Darstellung nicht als wahr oder wahrscheinlich, sondern als quellenmässig giebt. Aus diesem Grunde ist es nicht überflüssig, auch einige Ungenauigkeiten von Droysens Erzählung zu beachten, die mehr nebensächlicher Natur sind. S. 21 sagt Droysen, Nikomachos sei zu scheu gewesen, dem Könige die Mitteilungen des Dimnos selbst zu überbringen, während Curtius berichtet, Nikomachos habe deshalb seinen Bruder Kebalinos geschickt, weil dieser auch sonst zuweilen die Vorräume des königlichen Zeltes

bewachte und deshalb weniger auffiel als Nikomachos, wenn er sich dorthin begab. Zu Beginn seiner Anklagerede sagt Alexander bei Droysen (S. 23), er habe das Heer nach makedonischer Sitte zu Gericht berufen; bei Curtius steht in Alexanders Rede kein Wort von makedonischer Sitte. Bei Droysen (S. 23) legen erst Nikomachos, Kebalinos, Metron ihr Zeugnis ab, dann bezeichnet der König Parmenion und Philotas als Häupter der Verschwörung; bei Curtius nennt Alexander die beiden vornehmsten Angeklagten, ehe die Zeugen vorgeführt werden. Bei Droysen (S. 25) schließt die erste Versammlung damit, daß alle Angeklagten verurteilt werden; so erzählt allerdings Diodor; aber Curtius berichtet ausdrücklich, daß der König das Urteil verschob.

Vielleicht ließen sich noch ähnliche kleinliche Ungenauigkeiten in Droysens Darstellung nachweisen. Aber schon aus dem Vorstehenden ist deutlich, daß der Verlauf der Ereignisse, wie ihn Droysen erzählt, weder genau den Quellen entspricht noch an sich wahrscheinlich ist. Wer es in Zukunft versuchen wollte, das Ende des Philotas zu erzählen, der mtiste allerdings auf den Schmuck eines bunten Details verzichten oder wenigstens das meiste Detail als zweifelhaft hinstellen. Und auch in manchen Hauptfragen ließe sich keine sichere Entscheidung fällen.

Eine Spannung zwischen Alexander und einem Teile seiner Umgebung hat zweifellos bestanden. Sie hatte ihren Grund in dem durch Ruhm und Reichtum gesteigerten Selbstgefühle der makedonischen Offiziere, dem der König teils mit berechtigter Strenge entgegentrat teils mit Ansprüchen, die aus dem Stolze des Siegers und dem Herrschergefühl des asiatischen Sultans entsprangen. kundig wurde dieser Gegensatz, als eine an sich unbedeutende Verschwörung angezeigt wurde, über die Philotas seit mehreren Tagen unterrichtet war und in auffallender Weise geschwiegen hatte. es dass Alexander gegen Philotas voreingenommen war und ihm deshalb leicht das Schlimmste zutraute, sei es dass ihm diese Gelegenheit geeignet schien, sich eines unbequemen Offiziers zu entledigen, Alexander erhob vor den makedonischen Soldaten die Anklage des Hochverrates und vertrat sie in heftiger Rede. Die Makedonier standen damals noch so fest zu Alexander, dass sie alle Angeklagten durch Speerwürfs töteten, obgleich gegen Philotas wohl ein Verdacht, aber kein Beweis vorlag. Die übrigen Angeklagten waren als Verschwörer denunciert worden.

Während Philotas kraft richterlichen Urteiles starb, wurde Parmenion auf Befehl des Königs ermordet. Politische Differenzen zwischen Alexander und seinem ersten Feldherrn waren seit lange vorgekommen; sie hatten Alexanders Vertrauen nicht erschüttert. Wohl aber scheint der König mit Eifersucht den Ruhm eines Mannes betrachtet zu haben, dessen Erfolge sich auch neben den seinen sehen lassen konnten, der ihm an Alter und Erfahrungen überlegen

Diese Eifersucht mochte mit der Zeit zur Leidenschaft angewar. wachsen sein. Nun konnte die vom Heere anerkannte Schuld des Sohnes eine Handhabe bieten, auch den Vater zu Grunde zu richten. Vielleicht hat der König versucht, durch die Tortur von Philotas Aussagen zu erpressen, die er gegen Parmenion hätte verwerten können. Auf jeden Fall ist es ihm nicht gelungen, irgend etwas zu ermitteln, wodurch sich die Soldaten hätten bestimmen lassen, ein Todesurteil gegen den verehrten Feldherrn auszusprechen. So blieb nichts übrig als eine Gewaltthat, die Alexander vermutlich mit der politischen Notwendigkeit rechtfertigte; er mochte sagen, er könne sich auf Parmenions Treue nach dem Tode seines Sohnes nicht mehr verlassen. Polydamas, vielleicht ein alter Freund Parmenions, wurde beauftragt, den Mordbefehl zu überbringen. Von einem der Offiziere, die ihm untergeben waren, erhielt der greise Feldherr den Todesstofs.

Nur mühsam wurden die Soldaten beruhigt, die bis dahin unter seinem Befehle gestanden hatten. Auch unter den Mannschaften, die Alexander persönlich befehligte, setzte die Nachricht von Parmenions Ermordung böses Blut. Alle Unzufriedenheit, die etwa sonst bestand, kam in der Entrüstung über diesen Mord zum Ausdruck. Die Bewegung schien Alexander so bedenklich, daß er aus denen, von welchen ihm irgend oppositionelle Äußerungen bekannt waren, ein besonderes Regiment bildete, um die übrigen vor Ansteckung zu bewahren.

## B. Kleitos.

Die Entschlüsse, welche Philotas und Parmenion den Tod brachten, faste Alexander nach kalter Überlegung; seinen Freund Kleitos erschlug er in einer Aufwallung des Augenblickes, die ihm jede Besinnung raubte. Diodors Bericht über das Ende ist in der großen Lücke, welche das siebzehnte Buch zerreisst, ausgefallen. So sind wir auf Arrian, Plutarch, Curtius und Justin angewiesen. Justins Erzählung (XII 6) ist kurz, enthält aber trotz ihrer Kürze manches Bemerkenswerte.

Nachdem Alexander die Unterwerfung von Baktrien und Sogdiana vollendet hat, lädt er seine Freunde zu einem Gelage. Wie der Wein schon seine Wirkung gethan hat, kommt das Gespräch auf Philipps Thaten. Da erhebt sich Alexander über seinen Vater, rühmt seine eigenen Erfolge; die Mehrzahl der Gäste spendet ihm Beifall. Im Vertrauen auf des Königs Gunst, in der er hoch steht, tritt Kleitos, einer der Älteren, für das Gedächtnis Philipps ein und lobt seine Verdienste; dadurch verletzt er den König dermaßen, daß dieser einem Trabanten eine Waffe entreißt und Kleitos während des Gelages niederstößt. Über diesen Totschlag jubelnd wirft er noch dem Erschlagenen seinen für Philipp bewiesenen Eifer vor.

Nachdem sich der König beruhigt hat und Überlegung an Stelle des Zornes getreten ist, überkommt ihn Schmerz über seine That, mag er nun die Person des Erschlagenen oder den Anlass des Todes bedenken. Er sagt sich, dass er über das Lob seines Vaters so zornig geworden ist, wie er nicht einmal über dessen Beschimpfung hätte werden dürfen und dass er einen alten, makellosen Freund beim Mahle getötet hat. In der Reue packt ihn dieselbe Leidenschaft wie vorher im Zorn; er wünscht zu sterben. Zuerst umarmt er weinend den Toten, gesteht ihm sein Unrecht, befühlt seine Wunden. ergreift er die Waffe und kehrt sie gegen sich selbst; seine Freunde hindern ihn, die That auszuführen. Sein Lebensüberdruss hält mehrere Tage an. Am meisten schmerzt ihn der Gedanke an seine Amme, die Schwester des Kleitos; er ermisst, wie schlecht er ihr die Nahrung gedankt hat, die sie ihm geboten. Er überlegt ferner, in welchen Ruf er bei seinem Heere und den unterworfenen Völkern kommen wird, wie ihn seine Freunde fürchten und hassen werden. Endlich kommen ihm Parmenion und Philotas, sein Vetter Amyntas, seine Stiefmutter und Brüder, Attalos, Eurylochos, Pausanias und alle anderen, die er ums Leben gebracht hat, in den Sinn. In dieser Stimmung bleibt der König vier Tage lang ohne Speise. Zuletzt lässt er sich durch die Bitten des ganzen Heeres erweichen, nicht aus Schmerz um den Tod eines einzigen alle zu Grunde zu richten, da sie am äußersten Ende des Babarenlandes unter feindseligen Stämmen ohne ihn verloren sein würden. Von heilsamem Einflusse sind auch die Vorstellungen des Philosophen Kallisthenes.

Wesentlich anders als Justin erzählt Plutarch (Al. 50-52) die Ursachen und die Folgen der Katastrophe; das läßt sich feststellen, obgleich wir nicht wissen können, wie in Justins Vorlage das Detail dargestellt war, um das Plutarch reicher ist als Justin. Nicht lange, nachdem Philotas und Parmenion ihren Tod gefunden hatten, kam Kleitos ums Leben. Das begab sich folgendermaßen. Der König erhielt vom Meere her eine Sendung griechischen Obstes. Erfreut über die Frische und Schönheit der Früchte rief er Kleitos, um sie ihm zu zeigen und davon abzugeben. Kleitos verließ das Opfer, mit dem er gerade beschäftigt war; die Opferschafe folgten ihm. Das teilte der König den Sehern Aristandros und Kleomantis Beide erkannten darin ein böses Vorzeichen und rieten mit. Alexander, schleunigst für Kleitos zu opfern. Der König selbst hatte am dritten Tage einen seltsamen Traum; er sah Kleitos mit den Söhnen Parmenions in schwarzen Kleidern sitzen. Ehe jedoch Kleitos für sein Heil geopfert hatte, kam er zum Gelage, nachdem der König den Dioskuren ein Opfer dargebracht hatte. Beim Weine trug man Spottgedichte eines gewissen Pranichos oder, wie andere sagen, Pierion vor, in denen die kürzlich von den Barbaren besiegten Feldherrn dem Gelächter preisgegeben werden. Die älteren verdroß das, sie schalten den Dichter und den Sänger. Alexander aber

und seine Leute wurden sehr vergnügt und wünschten mehr zu hören. Da fuhr Kleitos auf, schon trunken und dazu von Natur hitzig; es sei nicht schön, unter Barbaren und Feinden Makedonier zu verhöhnen, die weit besser seien als die Lacher. Alexander erwiderte, Kleitos verteidige sich selbst und nenne Unglück, was Feigheit heißen sollte. Da stand Kleitos auf: "Und doch hat diese Feigheit den Göttersohn gerettet, als er schon seinen Rücken vor dem Haupte des Spithridates beugte. Durch das Blut und die Wunden der Makedonier bist du so groß geworden, daß du dich von Ammon adoptieren läßt und Philipp verstößt."

Erbittert schalt Alexander: "Meinst du, du schlechter Kerl, dass du Freude davon haben wirst, wenn du beständig solche Reden führst und die Makedonier aufhetzest?" Kleitos erwiderte: "Auch jetzt, Alexander, haben wir keine Freude an dem Ziel, das wir mit unseren Mühen erreicht haben, und preisen die glücklich, die gestorben sind, ehe sie sehen mußsten, wie wir Makedonier mit medischen Ruten gepeitscht werden und Meder bitten müssen, um beim Könige Zutritt zu erhalten." Während Kleitos solche Reden führte und Alexanders Freunde ihm antworteten und ihn schalten, suchten die Älteren den Tumult zu stillen. Alexander aber wandte sich an Xenodochos aus Kardia und Artemios aus Kolophon: "Scheinen euch nicht die Hellenen unter den Makedoniern wie Halbgötter unter Tieren einherzuwandeln?" Kleitos gab nicht nach, sondern rief: "Sage laut, was dir beliebt, oder lade nicht mehr freie und freimütige Männer zur Tafel, sondern lebe mit Barbaren und Sklaven, die deinen persischen Gürtel und dein weißes Kleid anbeten." Da hielt Alexander nicht mehr an sich, sondern warf mit einem Apfel nach Kleitos und traf ihn. Dann suchte er seinen Dolch. Aristophanes, einer der Leibwächter, hatte ihn weggetragen, die anderen umdrängten ihn und suchten ihn zu beruhigen. Alexander aber sprang auf, rief auf makedonisch nach den Hypaspisten (das war das Zeichen eines großen Tumultes) und befahl dem Trompeter, Alarm zu blasen; als dieser zögerte zu gehorchen, schlug ihn der König mit der Faust; später dankte er es ihm, dass er einen Aufruhr im Lager verhütet hatte. Kleitos, der nicht still werden wollte, wurde von seinen Freunden mit Mühe aus dem Saale gestofsen. Zu einer anderen Thür trat er kühn wieder ein und deklamierte die Verse aus der Andromache des Euripides: "O weh, wie schlechtes Recht gilt doch in Hellas." Da ergriff Alexander einen Speer und durchbohrte Kleitos. Dieser fiel stöhnend zu Boden und gab sofort seinen Geist auf. Als der König zu sich kam und seine Freunde schweigend stehen sah, zog er den Speer aus der Wunde und machte den Versuch, sich selbst am Halse zu treffen. Aber die Leibwächter hielten ihm die Hände fest und brachten den Leichnam mit Gewalt in das Schlafgemach des Toten.

Die Nacht brachte Alexander unter Thränen und Wehklagen

Am folgenden Tage lag er vor Ermattung sprachlos da und stiess nur noch einzelne Seufzer aus. Die Stille machte seine Freunde besorgt; sie drangen mit Gewalt ein. Ihre Vorstellungen blieben fruchtlos; nur auf den Seher Aristandros hörte er, als dieser ihn an die Vorzeichen erinnerte und ihm bewies, dass dies Ereignis seit lange vorherbestimmt gewesen wäre. Deshalb wurden die Philosophen Kallisthenes und Anaxarch zum König geführt. Kallisthenes versuchte es, Alexander durch ethische Reflexionen zu beruhigen, Anaxarch rief gleich bei seinem Eintritte aus: "Das also ist Alexander, auf den jetzt die Welt blickt; und er liegt weinend am Boden wie ein Sklave, der sich vor Gesetz und Tadel der Leute fürchten muß, während es ihm selbst zukäme, den Menschen ein Gesetz und ein Masstab des Rechtes zu sein; denn um zu herrschen und zu gebieten hat er gesiegt, nicht, um sich vor einem leeren Scheine beherrschen zu lassen." "Weisst du nicht", sagte er, "dass Zeus Dike und Themis neben sich sitzen hat, damit alles, was er thut, vor Göttern und Menschen gerecht sei?" Durch solche Reden besänftigte Anaxarch die Leidenschaft des Königs, verdarb aber seinen Charakter; sich selbst setzte er in Gunst und verdrängte Kallisthenes, der Alexander wegen seiner Strenge nicht zusagte.

Das Ende des Kleitos wird wie das des Philotas von Plutarch in alexanderfeindlichem Sinne erzählt. Kleitos wird zu seinen verletzenden Äußerungen vom Könige provociert, vor allem durch den ungerechten und empörenden Vorwurf der Feigheit (a. a O. 50); was Kleitos selbst gesagt, ist geeignet, ihm die Sympathieen eines für Manneswürde begeisterten Lesers zu verschaffen. In der Vorgeschichte beider Katastrophen folgt Plutarch Historikern, die geneigt waren, Alexanders Thun zu rechtfertigen oder doch zu entschuldigen. Über das Vorleben des Philotas macht er Angaben, die, falls sie der Wahrheit entsprächen, auf die Königstreue des Angeklagten in der That einen starken Verdacht werfen würden. Dem Tode des Kleitos schickt er (a. a. O. 50) die Erzählung eines göttlichen Wahrzeichens voraus, nach dem Alexanders Blutthat wie ein unentrinnbares Verhängnis erscheint, das den Menschen der Verantwortung überhebt.

Ob auch in Justins Quelle von dieser abergläubischen Erklärung etwas gestanden hat, können wir aus seinem dürftigen Auszuge nicht entnehmen. Trotz ihrer Kürze machen Justins Angaben es uns möglich, zwei wesentliche Abweichungen zwischen seinem Berichte und dem Plutarchs festzusellln. Bei Justin (XII 6, 2) knüpft sich der Wortwechsel an Philipps Namen und bewegt sich um die größeren oder geringeren Verdienste Alexanders und seines Vaters. Bei Plutarch regen Spottlieder auf makedonische Feldherrn den Streit an, und er dreht sich um das Verhältnis Alexanders zu den Makedoniern. Seiner selbstquälerischen Reue ein Ende zu machen, bestimmen Alexander bei Justin (a. a. O. 15—17) die Bitten des ganzen Heeres und insbesondere des Kallisthenes, bei Plutarch (Al. 52) die

schmeichlerischen Vorstellungen des Sehers Aristandros und des Philosophen Anaxarch. Von den Spottgedichten, die des Königs Beifall gefunden haben sollen, hat Plutarch in verschiedenen Quellen gelesen, die den Namen des Verfassers verschieden angeben. Die Historiker, denen Justin und Plutarch folgen, scheinen

Die Historiker, denen Justin und Plutarch folgen, scheinen Arrian neben einander vorgelegen zu haben, daneben aber noch mehrere andere. Arrian (IV 8. 9) erzählt das Ende des Kleitos außerhalb der zeitlichen Reihenfolge. An einem Tage, der eigentlich dem Dionysos heilig war und von Alexander sonst regelmäßig durch ein Dionysosopfer gefeiert wurde, opferte der König durch irgend einen Zufall statt Dionysos den Dioskuren. Als das Trinkgelage sich in die Länge zog (denn schon hatte Alexander auch beim Trinken barbarische Art angenommen), kam das Gespräch auf die Dioskuren und die Sage, die ihnen Zeus zum Vater gab. Da meinten einige unwürdige Schmeichler, wie sie einem Könige niemals gefehlt haben und niemals fehlen werden, man könne die Dioskuren in keiner Weise Alexander an die Seite setzen. Auch vor Herakles schraken sie nicht zurück; nur dem Neide gaben sie Schuld, daß die Lebenden nicht die verdienten Ehren erhielten.

Kleitos war seit lange unwillig über Alexanders Hinneigung zu barbarischem Wesen und über die Reden seiner Schmeichler. Jetzt war er vom Weine erhitzt und widersprach den gotteslästerlichen Worten, welche die Thaten der Heroen herabsetzten, um Alexander einen widerwärtigen Gefallen zu thun; Alexanders Thaten seien gar nicht so besonders groß und wunderbar; dazu habe er sie nicht allein vollbracht, das Hauptverdienst gebühre den Makedoniern. Schon diese Rede verdroß Alexander. Da fingen einige an, Alexander zu Gefallen von Philipps Thaten mit Geringschätzung zu reden. Nun verlor Kleitos die Herrschaft über sich selbst, erhob Philipp und schalt Alexander. Schon berauscht hielt er Alexander unter anderem vor, dass er ihn in der Schlacht am Granikos gerettet hatte. Er hob stolz seine Rechte empor und sagte: "Diese Hand, Alexander, hat dich damals gerettet." Jetzt konnte Alexander des Kleitos trunkenen Übermut nicht länger mit anhören, sondern sprang zornig auf ihn los; die Umsitzenden hielten ihn fest. Kleitos ließ von seinen dreisten Reden nicht ab. Alexander schrie nach den Hypaspisten; als keiner auf ihn hörte, rief er, es sei mit ihm schon ebenso weit gekommen wie mit Dareios, als er von Bessos und Genossen gefangen geführt wurde und von seiner königlichen Würde nur noch den Namen übrig hatte. Die Kameraden vermochten Alexander nicht länger festzuhalten; er sprang auf, entrifs einem der Leibwächter nach einigen Quellen eine Lanze, nach anderen eine Sarissa und erstach Kleitos. Aristobul sagt nichts über den Beginn des Tumultes. Jedoch giebt er Kleitos die ganze Schuld; als Alexander wütend aufgesprungen war, um ihn zu töten, hätten ihn seine Freunde zur Thür hinaus geführt, bis er jenseits von

Mauern und Graben der Burg in den Schutz des Leibwächters Ptolemaios kam; er aber hätte keine Ruhe gehabt, wäre wieder umgekehrt und Alexander, als er Kleitos rief, mit den Worten entgegengekommen: "Hier hast du Kleitos"; da hätte ihn die Sarissa getroffen und getötet.

Sofort nach seiner Blutthat wurde Alexander von Reue erfast. Nach einigen Quellen stützte der König die Sarissa gegen die Mauer, um sich hineinzustürzen. Die meisten Historiker sagen davon nichts. Sie erzählen, Alexander habe weinend auf seinem Bette gelegen und Kleitos sowie seine Schwester Lanike mit Namen gerufen, sich vorwerfend, einen wie herrlichen Lohn er ihr für die Nahrung gezahlt hätte, die sie ihm einst als Amme gereicht hatte; man erzählt, Alexander hätte drei Tage ohne Speise und Trank und ohne jede Pflege seines Körpers ausgehalten.

Da kamen einige Seher darauf, die Ursache des traurigen Vorfalles in dem unterlassenen Dionysosopfer zu suchen. Mühsam ließ sich Alexander von seinen Kameraden bestimmen, etwas Speise zu sich zu nehmen und das Notdürftigste für seinen Körper zu thun. Er holte das Dionysosopfer nach, da auch er damit einverstanden war, lieber den Zorn des Gottes als seine Schlechtigkeit für das Unglück verantwortlich zu machen.

Nach einigen Quellen wurde der Sophist Anaxarch zu Alexander berufen, um ihn zu trösten. Als er ihn am Boden liegend und stöhnend fand, lachte er und sagte, der König wisse nicht, weshalb die alten Weisen die Dike zur Beisitzerin des Zeus gemacht hätten, nämlich, auf dass alles, was Zeus thut, rechtmäsig geschehen sei. Und so müsse auch alles, was ein großer König thut, als gerecht gelten, zuerst bei ihm selbst, demnächst bei den übrigen Menschen. Durch solche Reden soll Anaxarch den König beruhigt haben.

Nach seiner ausdrücklichen Aussage hat Arrian mehrere Quellen benutzt. Zu diesen Quellen gehörte Ptolemaios nicht. Da Arrian Aristobul für das wenige, was er aus ihm entnommen hat, ausdrücklich citiert (IV 8, 9), so würde er auch Ptolemaios nennen, wenn er irgend eine Angabe durch seine Autorität bekräftigen könnte. Bei Aristobul las Arrian, Kleitos sei unter die Obhut des Ptolemaios gebracht worden. Diese Angabe mußte durch den eigenen Bericht des Ptolemaios, wenn er überhaupt den Vorfall erzählte, entweder widerlegt oder bestätigt werden. Arrian würde nicht verfehlen, seinen Widerspruch oder seine Zustimmung anzumerken, wenn er bei ihm irgend welches Detail gefunden hätte. Wir dürfen aus Arrians Schweigen schließen, daß Ptolemaios auf das Ende des Kleitos nicht näher eingegangen ist. (Kärst, Forschungen zur Geschichte Alexanders des Großen S. 45.) Auch Aristobul ist an dieser Stelle äußerst dürftig; wesentliche Fragen, vor allem, wie der Streit entstanden ist, läßet er unbeantwortet; das wenige, was er erzählt, ist bestimmt, den König zu entschuldigen. Aristobul und Ptolemaios

mussten beide fühlen, dass der Tod des Kleitos nicht dazu beitragen konnte, Alexanders Ruhm zu erhöhen. So gingen sie über dies Ereignis möglichst kurz hinweg.

Da seine beiden Hauptquellen versagten, so war Arrian auf minderwertige Nachrichten angewiesen, die er außerhalb des zeitlichen Zusammenhanges in einem Exkurse einflocht. Einige unter den Historikern, die ihm (IV 9, 2) mittelbar oder unmittelbar zugänglich waren, berichteten, Alexander habe versucht, sich das Leben zu nehmen. Da von Arrian als Waffe, die der König gegen sich gekehrt haben soll, eine Sarissa genannt wird, so werden diese Historiker zu denen gehört haben oder auch mit denen identisch sein, nach denen Alexander seinen Freund mit einer Sarissa durchbohrt hatte, während er nach anderen eine Lanze schwang (IV 8, 8). Auf jeden Fall war der Selbstmordversuch nur in der Minderheit von Arrians Quellen erzählt; die von Plutarch (Al. 51) und Justin (XII 6, 8) benutzten Berichte gehörten zu dieser Minderheit. In der Mehrzahl seiner Quellen fand Arrian (IV 9, 3. 4) nur die mehrtägige Reue des Königs in ergreifenden Zügen geschildert. Ob jene Minderheit in dieser Mehrheit enthalten war oder sich mit ihr kreuzte, sagt Arrian nicht. Auf jeden Fall gehörte Plutarchs Quelle nicht zu der Gruppe, der Arrian an dieser Stelle folgt. Erstens bemist er (Al. 52) die Dauer der Reue nur auf einen Tag, nicht, wie Arrian (IV 9, 4) auf drei Tage; dann liegt der König bei Plutarch (Al. 52) anfangs weinend und schreiend, zuletzt sprachlos da, während er bei Arrian (IV 9, 3) die Zeit unter beständigen Selbstanklagen verbringt. Näher stehen sich an dieser Stelle Arrian und Justin. Über die Dauer der Reue weicht freilich auch dieser Historiker ein wenig von Arrian ab. Nach Justin (XII 6, 15) blieb Alexander vier Tage, nach Arrian drei Tage ohne Speise. Alexanders Verhalten während dieser Tage schildern jedoch beide übereinstimmend. Er erinnert sich an Lanike, die Schwester des Toten, seine Amme, und macht sich Vorwürfe, wie schlecht er ihr ihre Liebe gelohnt hat, da die, welche ihr zunächst standen, teils für ihn teils durch ihn umgekommen sind. (Justin XII 6, 10. 11; Arrian IV 9, 3. 4.) Er denkt an die Freunde, denen er früher das Leben genommen hat.

Diese Details müssen Justin, oder vielmehr Trogus Pompeius und Arrian mittelbar oder unmittelbar aus derselben Quelle genommen haben. Die Art, wie Alexander beruhigt wurde, erzählt Arrian (IV 9, 5—8) übereinstimmend mit Plutarch (Al. 52), nicht mit Justin (XII 6, 15—17). Unter den Kameraden, die in sein Zelt eindringen, brauchen wir freilich nicht notwendig die von Plutarch erwähnten Freunde zu verstehen; es könnten allenfalls auch die Soldaten insgesamt gemeint sein, deren Bitten bei Justin der Reue ein Ende machen. Aber den Ausschlag geben bei Arrian wie bei Plutarch die Seher und Sophisten. Dieser Trost der Seher lautet allerdings bei Arrian etwas anders als bei Plutarch. Bei Arrian

erinnern sie an das unterlassene Dionysosopfer, bei Plutarch an die Vorzeichen, die Kleitos Unheil ankundigten. Indessen ist es nicht unmöglich, dass Arrian und Plutarch aus derselben Quelle verschiedenes Detail nahmen. Es ist fast wahrscheinlich, dass Plutarch in seiner Quelle oder in einer seiner Quellen auch vom Zorn des Dionysos erzählt fand. Denn er berichtet, das Gelage, auf welchem Kleitos erschlagen wurde, habe sich an ein den Dioskuren dargebrachtes Opfer angeschlossen; und daß Alexander den Dioskuren opfert an einem Dionysos heiligen Tage, das ist der Frevel, der bei Arrian den Zorn des Gottes hervorruft. Auch Diodor hatte, wie die Inhaltsangabe zeigt, in dem verlorenen siebenundzwanzigsten Kapitel des siebzehnten Buches diesen Frevel erzählt. Auf jeden Fall folgen Arrian und Plutarch derselben Überlieferung, wenn sie berichten, Anaxarch habe den König getröstet, aber dabei durch niedrige Kriecherei seinen Charakter verdorben. Plutarch (Al. 52) ist etwas ausführlicher als Arrian (IV 9, 7.8), aber was Arrian mitteilt, stimmt mit Plutarch überein. Bei Justin (XII 6, 17) ist es Anaxarchs Gegner Kallisthenes, der neben den Soldaten Alexander tröstet und aufrichtet.

Es hat sich gezeigt, dass Arrian bald der durch Plutarch bald der durch Justin vertretenen Überlieferung folgt. Anklänge an beide Traditionen finden wir auch in dem Abschnitte, der erzählt, auf welche Weise der Streit zwischen Alexander und Kleitos entstanden ist. In der Hauptsache stimmt hier Arrian (IV 8, 3-7) mit Justin (XII 6, 2. 3) überein. Allerdings knüpft bei ihm das Gespräch an das Dioskurenopfer an, von dem wir bei Justin nichts lesen. Aber sofort dreht sich die Unterhaltung um die Größe Alexanders und geht zu einem Vergleiche zwischen ihm und seinem Vater Philipp über. Darin giebt Arrian dieselbe Auffassung wie Justin wieder. Nur zwei Zusätze stimmen mit Plutarchs Darstellung überein; das Verhältnis zwischen Kleitos und Alexander ist schon vorher getrübt durch Alexanders Annäherung an orientalische Sitten (IV 8, 4), während bei Justin (XII 6, 3) Kleitos in der Gunst des Königs unerschüttert war, und Kleitos (IV 8, 5) hält Alexander vor, die Hauptsache hätte nicht er gethan, sondern sein Heer. Beide Zusätze sind so in die übrige Erzählung verflochten, dass sie an sich recht wohl aus derselben Quelle stammen könnten wie diese. Da wir jedoch bei Arrian und Plutarch eine verschiedene Auffassung vom Verlaufe des Streites gefunden haben, und da die fraglichen Zusätze mit Plutarchs, die übrige Erzählung mit Justins Auffassung übereinstimmen, so liegt die Annahme nahe, dass Arrian die verschiedenen Bestandteile seiner Darstellung verschiedenen Berichten entnommen hat, von denen der eine dem Justins, der andere dem Plutarchs gleich oder ähnlich lautete.

Dass Arrian überhaupt mehrere Quellen verarbeitet hat, steht durch seine eigene Aussage fest. Teilweise oder auch ganz dieselben Historiker finden wir bei Curtius benutzt. Die Art, wie ihre Angaben hier verwertet sind, unterscheidet sich wesentlich von der Arrians. Curtius (VIII 1, 19-2, 12) erzählt den Tod des Kleitos nicht in einem Exkurse, sondern im Zusammenhange der Ereignisse. Während der Kämpfe in Baktrien und Sogdiana rastete Alexander für einige Tage in Marakanda. Dort bat der greise Artabazos, ihm seine Satrapie Baktrien zu nehmen. Alexander übertrug das erledigte Amt seinem bewährten Freunde und Diener Kleitos. Am Tage, bevor er aufbrechen sollte, wurde Kleitos zu einem feierlichen Gelage eingeladen. Vom Weine erhitzt und vom Bewußtsein seiner eigenen Größe durchdrungen begann der König seine Thaten zu verherrlichen; dadurch fiel er auch denen zur Last, die zugeben mußten, dass er sich mit Recht rühmte. Indessen schwiegen die Älteren still, bis der König begann, an Philipps Thaten zu mäkeln und den Sieg bei Chaironeia für sich in Anspruch zu nehmen. Er behauptete, er hätte Philipp mit seinem Schilde geschützt, während er verwundet dalag und mit seiner Hand die Scharen zu Boden gestreckt, die auf ihn einstürmten. Das hätte sein Vater niemals bereitwillig anerkannt, da er nur ungern seinem Sohne seine Rettung verdankte. Daher hätte er nach dem Siege über die Illyrier, den er später allein gewann, an seinen Vater geschrieben, die Feinde seien aufs Haupt geschlagen und kein Philipp sei irgendwo zugegen gewesen. Ruhm verdienten nicht die, welche die Weihen von Samothrake besuchten, während es ihre Pflicht gewesen wäre, Asien zu verwüsten, sondern die, welche Unglaubliches vollbracht hätten.

Diese und ähnliche Worte hörten die Jungen mit Vergnügen. Den Älteren klangen sie verletzend, vornehmlich mit Rücksicht auf Philipp, unter dessen Regierung der Hauptteil ihres Lebens gefallen war. Da deklamierte Kleitos, ebenfalls nicht mehr ganz nüchtern, zu seinen Tischnachbarn gewandt einige euripideische Verse, in leisem Tone, sodass der König die Worte nicht verstehen konnte; diese Verse besagten, es sei bei den Griechen ein schlechter Brauch, dass auf den Siegesdenkmälern nur die Namen der Könige verzeichnet würden; denn damit nähmen sie einen Ruhm für sich in Anspruch, der mit fremden Blute erworben wäre. Der König ahnte, dass das Gespräch eine boshafte Wendung genommen hatte. Daher fragte er die Umsitzenden, was sie von Kleitos gehört hätten. Während sie beharrlich schwiegen, erzählte Kleitos mit immer lauterer Stimme von Philipps Thaten und seinen griechischen Kriegen; alles erhob er über die Gegenwart. Da entspann sich ein Streit zwischen den Jungen und den Alten. Der König hörte anscheinend ruhig zu, wie Kleitos seinen Ruhm herabsetzte; in der Stille kochte in ihm eine gewaltige Wut. Indessen schien es, er werde sich beherrschen, wenn nur Kleitos das heikle Gespräch abbräche; da er nicht von diesem Thema abliefs, wurde Alexander weiter erbittert. Schon wagte Kleitos, auch Parmenion zu verteidigen und stellte Philipps Sieg

über die Athener höher als die Zerstörung von Theben; nicht nur der Wein, sondern auch seine gereizte Stimmung trieben ihn dazu. Zuletzt sagte er: "Wenn es gilt, für dieh zu sterben, so ist Kleitos der erste; aber wenn du die Verdienste abschätzest, so kommen die am besten weg, die am dreistesten das Andenken deines Vaters mit Füsen treten. Mir vertraust du Sogdiana an, eine Provinz, die sich beständig empört und überhaupt nicht dauernd unterwerfen lässt. Zu wilden Tieren werde ich geschickt. Doch was mich angeht, lasse ich beiseite; Philipps Soldaten verachtest du; du vergist, dass wir noch bei Halikarnass stecken würden, wenn nicht dieser greise Atharrias die Jungen, die aus der Schlacht wichen, zurückgerusen hätte. Wie also hast du eigentllich Asien mit diesen jungen Leuten unterworfen? Es ist richtig, was, wie du weist, dein Oheim in Italien gesagt hat, dass er auf Männer gestossen ist, du auf Weiber."

Von allen unbedachten und vorlauten Äußerungen hatte keine den König so verletzt, wie die ehrenvolle Erwähnung Parmenions. Indessen bezwang er seinen Verdruss und begnügte sich, anzuordnen, Kleitos sollte das Gelage verlassen. Nur noch das eine fügte er zu, vielleicht würde Kleitos, wenn er noch länger geredet hätte, ihm vorgehalten haben, wie er sein Leben gerettet hätte; denn dieser That hätte er sich oft trotzig gerühmt. Während Kleitos noch zögerte aufzustehen, packten ihn seine Tischnachbarn und suchten ihn unter Scheltworten und Ermahnungen wegzuführen. Während Kleitos fortgezogen wurde, kam zur bereits vorhandenen Heftigkeit ein neuer Zorn. Er rief, durch seine Brust sei des Königs Rücken verteidigt worden, jetzt, da die Zeit eines solchen Verdienstes vergangen wäre, sei ihm auch die Erinnerung daran verhaßt. Auch den Tod des Attalos warf er Alexander vor; zuletzt verhöhnte er das Orakel Ammons, den Alexander für seinen Vater ausgäbe, und sagte, er sei aufrichtiger gegen den König gewesen als sein Vater. Schon loderte im Könige eine solche Wut, wie sie kaum ein Nüchterner hätte in der Gewalt behalten können. Da sein Sinn längst vom Weine bezwungen war, sprang er plötzlich von seinem Ruhebette auf. Bestürzt warfen die Freunde ihre Becher weg und traten zusammen, gespannt, wie die Sache ablaufen würde, die Alexander mit solcher Leidenschaft begann. Er nahm einem Soldaten seine Lanze weg und versuchte Kleitos, der immer weiter tobte, zu durchbohren, wurde jedoch von Ptolemaios und Perdikkas zurückgehalten. Sie packten ihn fest und stemmten sich ihm entgegen, als er auf seinem Vorsatze beharrte; Lysimachos und Leonnatos trugen ihm auch die Lanze weg. Er flehte die Treue seiner Soldaten an, erklärte, er werde wie kürzlich Dareios von seinen nächsten Freunden verhaftet, und befahl, mit der Trompete das Signal zu geben, dass die Leute bewassnet bei der Burg zusammenkämen. Da warfen sich ihm Ptolemaios und Perdikkas zu Füßen und flehten, er möchte nicht übereilt im Zorne handeln und seinem

Gemüte Zeit lassen, sich zu beruhigen, am folgenden Tage würde er alles richtiger ausführen. Aber der Zorn hatte die Ohren verschlossen. Daher lief er, von seiner Leidenschaft beherrscht, in die Vorhalle der Burg, entrifs einem Posten seinen Speer und stellte sich an dem Ausgange auf, den alle Gäste passieren mußten. Die übrigen waren weggegangen. Zuletzt schritt Kleitos ohne Licht zur Thür hinaus. Der König fragte ihn, wer er wäre. Aus seiner Stimme klang die grause That heraus, die er vorhatte. Kleitos dachte nicht an seinen, sondern an des Königs Zorn und sagte, er sei Kleitos und verlasse das Gelage. Während er dies sprach, durchbohrte ihm Alexander die Seite und rief dem Sterbenden zu, während er von seinem Blute bespritzt wurde: "So geh zu Parmenion, Philipp und Attalos."

Sobald der Zorn des Königs sich gelegt, sein Rausch sich zerstreut hatte, überlegte und ermass er zu spät, was für eine furchtbare That er gethan hatte. Er sah nun, dass er einen Mann getötet hatte, der sich allerdings zu einer masslosen Offenheit verstiegen, sich aber sonst im Kriege ausgezeichnet und, wenn er sich nicht schämte es zu gestehen, ihm das Leben gerettet hatte. Das verächtliche Amt eines Henkers hatte der König übernommen, die Freiheit des Wortes, die er dem Weine zu gute halten konnte, durch einen abscheulichen Totschlag gerächt. In der ganzen Vorhalle troff das Blut des Gastes; die Wachen hielten sich bestürzt und starr in der Ferne; Alexander war einsam, während er sich freier seiner Reue hingab. Schon hatte er den Speer aus der Leiche gezogen und gegen sich gekehrt, als die Wachen zusprangen, dem Könige, der sich vergebens widersetzte, den Speer aus der Hand rissen, ihn emporhoben und in sein Zelt trugen. Dort lag er am Boden, sein klägliches Stöhnen erfüllte die ganze Burg. Dann zerrifs er sein Gesicht mit den Nägeln und bat die Umstehenden, sie möchten ihn nicht eine solche Schmach überleben lassen. Unter solchen Bitten ging die ganze Nacht hin. Als er überlegte, ob er durch den Zorn der Götter zu einer so furchtbaren That getrieben worden sei, fiel ihm ein, dass er dem Vater Dionysos sein Jahresopser nicht zur rechten Zeit dargebracht hatte. Da er den Totschlag beim Weine begangen hätte, so hätte sich der Zorn des Gottes handgreiflich kundgegeben. Mehr jedoch wurde er dadurch erschüttert, dass er alle Freunde bestürzt sah; niemand werde es in Zukunft wagen, sich mit ihm zu unterhalten; er werde in einer Wüste leben müssen wie ein wildes Tier, das einige erschreckt, andere fürchtet. Mit Tagesein wildes Tier, das einige erschieder, ander zu anbruch befahl er, den Leichnam, der noch blutig dalag, ins Zelt zu bringen. Als er vor ihm lag, begann er unter Thränen: "Das ich meiner Amme erwiesen habe. Zwei ihrer ist der Dank, den ich meiner Amme erwiesen habe. Söhne haben bei Milet für meinen Ruhm den Tod erlitten, dieser Bruder, ihre einzige Stutze in ihrer Verlassenheit, ist von mir beim Mahle erschlagen worden. Wohin soll sich die Unglückliche jetzt

begeben? Denn von allen bin ich noch allein übrig, den sie mit ruhigen Augen nicht wird sehen können. Und ich, der Mörder meiner Wohlthäter, werde in mein Vaterland zurückkehren und meiner Amme nicht einmal die Hand geben können, ohne daß ich sie an ihr Unglück erinnere." Als die Thränen und Klagen kein Ende nahmen, wurde auf Befehl der Freunde der Leichnam weggetragen. Sobald die Soldaten und Leibwächter merkten, daß der König zum Tode entschlossen war, drangen sie alle zusammen in sein Zelt ein und bewogen ihn nach anhaltendem Sträuben durch inständige Bitten, Speise zu sich zu nehmen. Und damit er sich seines Totschlages weniger zu schämen brauchte, beschlossen die Makedonier, Kleitos sei mit Recht getötet worden; sie wollten ihm ein ehrliches Begräbnis versagen, aber der König befahl, ihn zu bestatten.

Wie in der Geschichte des Philotas so können wir auch in der des Kleitos beobachten, wie Curtius vom Berichte einer Quelle zu einer anderen überspringt. Alexander hat durch geringschätzige Äußerungen über seinen Vater die älteren Offiziere verletzt (VIII 1, 23-26). Der Verstimmung giebt Kleitos Ausdruck, indem er (VIII 1, 29) einige euripideische Verse citiert, in denen bedauert wird, dass die Könige allein den Ruhm von den Siegen ernten, welche die Völker mit ihrem Blute erkämpfen. Diese Verse hatten nur Sinn, wenn Alexander sich im Vergleiche mit seinem Heere, nicht, wenn er sich im Vergleiche mit seinem Vater überhoben hatte; denn sie handeln vom Gegensatze zwischen König und Volk, nicht von dem zwischen Vater und Sohn. Plutarch hat in seiner Quelle dasselbe Citat gefunden; allerdings hat er nur den ersten Vers aufgenommen, aber in passenderem Zusammenhange (Al. 51); denn bei ihm hat Alexander den Stolz seiner Soldaten gekränkt. Bei Curtius ist das Citat aus diesem Zusammenhange gerissen und in eine Erzählung verwoben, in der es keinen angemessenen Platz hat.

Mindestens zwei Quellen sind auch verwertet, wo Curtius den Tod des Kleitos erzählt (Kaerst Forschungen zur Geschichte Alexanders des Großen S. 57). Wie Arrian (IV 8, 8) angiebt, wurde Kleitos nach einigen Quellen mit einer Sarissa, nach anderen mit einer Lanze durchbohrt. Wie Curtius (VIII 1, 45—52) erzählt, ergriff der König zunächst eine Lanze, diese wurde ihm aber von seinen Freunden entwunden; dann vollbrachte er die Blutthat mit einem Speer (hasta). Was bei Arrian Angaben verschiedener Quellen über dieselbe Begebenheit sind, hat sich bei Curtius in zwei auf einander folgende Akte verwandelt. Von diesen mußte der erste gegen den Bericht der Quelle, aus der er stammt, verändert werden; denn wenn Kleitos mit einem Speere getötet werden sollte, durfte er nicht vorher von einer Lanze durchbohrt worden sein.

Diese Art, parallele Nachrichten zu verarbeiten, ist grundverschieden von derjenigen, deren sich Arrian befleißigt. Wo letzterer in seinen Quellen Widersprüche findet, notiert er sie; wo er die

Angaben verschiedener Quellen kombiniert, sind es solche, die recht wohl oder doch seiner Ansicht nach neben einander richtig sein können und deshalb nicht verändert zu werden brauchen, um zu einem Berichte verschmolzen zu werden. Curtius dagegen nimmt alles auf, was ihm interessant und effektvoll scheint, dabei verbindet er widersprechende Nachrichten zu einem Ganzen und andert sie, um sie mit einander verträglich zu machen, nach Belieben ab. Vielleicht dürfen wir auch in der Art, wie Alexander und Kleitos bei Curtius zusammentreffen, den Einfluss verschiedener Quellen erkennen. Erst wird Kleitos auf Befehl des Königs von seinen Freunden weggeführt (VIII 1, 38-41), nachher (VIII 1, 50) verläßt er als letzter den Saal. Allerdings wird erzählt, dass Kleitos sich seinen Freunden widersetzte, und nicht gesagt, dass sie diesen Widerstand überwanden. Aber wenn wir bedenken, dass in anderen Quellen Kleitos aus dem Saale geschafft wurde und erst nachträglich zurückkehrte, dürfen wir wohl annehmen, dass bei Curtius ein ähnlicher Bericht verwertet ist. Auch die Worte, mit denen Kleitos (VIII 1,52) dem Könige seinen Namen nennt, klingen ähnlich wie die, mit denen er ihm bei Aristobul (Arrian IV 8, 9) entgegentritt. Aber ganz abweichend von Aristobul wie von allen übrigen Quellen lesen wir bei Curtius (VIII 1, 49), dass Alexander am Ausgange des Palastes lauerte, bis Kleitos herauskam. Diese Nachricht ist geeignet, Alexanders That als besonders grausig erscheinen zu lassen. Wenn er während der ganzen Zeit, wo die Gäste auseinandergingen, bei seinem blutigen Vorsatze blieb, so verliert die Entschuldigung, die in der Im übrigen ist der Aufwallung des Momentes lag, an Gewicht. curtianische Bericht für Alexander eher günstig als ungünstig. zeigt sich vornehmlich, wenn wir ihn mit Plutarch vergleichen. Bei Plutarch (Al. 50) wird Kleitos von Alexander provoziert, ihn an seine Lebensrettung zu erinnern. Bei Curtius (VIII 1, 38. 39) hört Alexander mehrere verletzende Äußerungen geduldig an und sagt nur, er fürchte, Kleitos könne wieder auf sein beliebtes Thema kommen, wie er ihm das Leben gerettet habe. Kleitos hat also, indem er häufig an seine That erinnerte, es selbst verschuldet, wenn bei Alexander die Dankbarkeit erlosch.

Gewisse Anstöße und Widersprüche der curtianischen Erzählung lassen darauf schließen, daß sie aus mehreren Quellen geflossen ist. Welches diese Quellen waren und wie sie sich zu den übrigen erhaltenen Berichten verhielten, läßt sich nicht feststellen. Starke Anklänge an Justin und Arrian sind im einzelnen kenntlich. Mit Justin (XII 6, 2) stimmt es überein, daß Alexander durch Eigenlob die älteren Offiziere verletzt, während es bei Arrian (IV 8, 3. 5) Schmeichler sind, die ihn über seinen Vater erheben. Selbst im Wortlaute kommt Curtius Arrian nahe, wo Kleitos für den Ruhm Philipps eintritt (Curt. VIII 1, 30 Philippi acta bellaque in Graecia gesta commemorat, omnia praesentibus praeserens — Arrian IV 8, 6

πρεςβεύειν μέν τὰ τοῦ Φιλίππου, καταβάλλειν δὲ ᾿Αλέξανδρον καὶ τὰ τούτου ἔργα). Mit Sicherheit hat Kaerst (Forschungen zur Geschichte Alexanders des Großen S. 56) eine wörtliche Übereinstimmung zwischen Arrian und Curtius an der Stelle nachgewiesen, wo Kleitos sich seiner Lebensrettung rühmt. Nur sind bei Curtius (VIII 1, 39 exprobraturum sibi fuisse vitam a semet ipso datam: hoc enim superbe saepe iactasse) dem Könige Worte in den Mund gelegt, die Arrian (IV 8, 6 καὶ πολύν είναι έξονειδίζοντα, ὅτι πρὸς αύτοῦ ἄρα ἐςώθη) als Berichterstatter gebraucht. Beide (Curtius VIII 1, 43 Arrian IV 8, 7) knüpfen auch an die Erwähnung von Kleitos' That den Ausbruch von Alexanders Zorn, der sich bis dahin beherrscht hat, nun aber vom Lager aufspringt; bei Plutarch (Al. 51) folgt erst noch ein weiterer Wortwechsel. Übereinstimmend berichten Arrian (IV 8, 7), Plutarch (Al. 51) und Curtius (VIII 1, 45.46), daß Alexander von seinen Freunden festgehalten wurde und sich an die Soldaten (Arrian und Plutarch nennen die Hypaspisten) wandte. Nur Plutarch und Curtius wissen, dass Alexander befahl, Alarm zu blasen, nur Arrian und Curtius, dass er sich mit dem gefangenen Dareios verglich. Curtius allein nennt von den Freunden, die den König zu beschwichtigen suchten, einige mit Namen.

Den Selbstmordversuch, der der That folgte, hat Curtius (VIII 2, 4) gemeinsam mit Justin (XII 6, 8), Plutarch (Al. 52) und der Minderzahl von Arrians Quellen (IV 9, 2). Dass der König, nachdem die Freunde den Selbstmord verhindert hatten, am Boden lag, berichten außer Curtius (VIII 2, 5) Arrian (IV 9, 3) und Plutarch (Al. 52). Von den Gedanken, die Alexander während seiner Reue quälten, hat Curtius (VIII 2, 7) die Besorgnis, die Freunde würden die Nähe des Mörders fürchten, mit Justin (XII 6, 12. 13), den Vorwurf des Undankes gegen die geliebte Amme (VIII 2, 8.9) mit Justin (XII 6, 10.11) und Arrian (IV 9, 3.4) gemeinsam. Diese Amme nennt Curtius (VIII 1, 21) Hellanike, Justin und Arrian Lanike. Die Vorwürfe, die sich der König ihr gegenüber macht, giebt nur Curtius in direkter Rede wieder. In dieser direkten Rede finden sich aber einige wörtliche Anklänge an Ausdrücke Justins und Arrians (Curt. VIII 2, 8 hanc nutrici meae gratiam rettuli = Justin XII 6, 11 tam foedam illi alimentorum suorum gratiam redditam = Arrian IV 9, 3 ώς καλά άρα αὐτή τροφεῖα ἀποτετικώς εΐη. Curt. a. a. O. cuius duo filii apud Miletum pro mea gloria occubuere mortem, hic frater, unicum orbitatis solatium, a me inter epulas occisus est = Arrian a. a. 0. 4 ή γε τούς μέν παΐδας τούς έαυτης ύπερ αὐτοῦ μαχομένους ἐπεῖδεν ἀποθανόντας, τὸν ἀδελφὸν δε αὐτης αὐτὸς αὐτοχειρία ἔκτεινε). Die Dauer der Reue giebt Curtius (a. a. O. 10) übereinstimmend mit Arrian auf drei Tage an. Auf Justins (XII 6, 15. 16) Seite tritt Curtius (VIII 2, 11) gegenüber Plutarch (Al. 52) und Arrian (IV 9, 5-8) durch die Angabe, dass die Bitten der Soldaten es waren, die Alexander bestimmten,

wieder Speise zu sich zu nehmen (a. a. O. 11). Allein steht er mit dem Zusatze (a. a. O. 12), daß das Heer beschloß, Kleitos sei mit Recht getötet worden. Von dem Einflusse des Kallisthenes, auf den Justin (XII 6, 17) Gewicht legt, weiß Curtius nichts. An einer anderen Stelle folgt auch er dieser hier nur nur durch Justin vertretenen Überlieferung; nach der Hinrichtung des Kallisthenes heißst es (Curt. VIII 8, 22): Itaque nullius caedes maiorem apud Graecos Alexandro excitavit invidiam, quod praeditum optimis moribus artibusque, a quo revocatus ad vitam erat, quum, interfecto Clito, mori perseveraret, non tantum occiderit, sed etiam torserit, indicta quidem causa.

Eine Reihe mehr oder minder genauer Übereinstimmungen zwischen Curtius und andern Historikern ließ sich nachweisen. Wie eng in jedem einzelnen Falle die Verwandtschaft ist und welche Zwischenglieder sie vermitteln, ist eine Frage, die sich nicht beantworten lässt. Wenn es schon da, wo parallele Berichte zur Vergleichung vorliegen, unmöglich ist, die gemeinsame Herkunft zu bestimmen, so ist es vollends ein fruchtloses Beginnen, Angaben, die vereinzelt dastehen, auf ihren Ursprung zurückzuführen. Wie un-kenntlich die Nachrichten verschiedener Quellen werden, wenn ein jüngerer Historiker sie zu einem Gesamtbilde verarbeitet, können wir ermessen, wenn wir Droysens Darstellung der Kleitoskatastrophe mit der der antiken Historiker vergleichen. Wenn wir die von Droysen (Alexander II 70-73) benutzten Berichte nicht vor Augen hätten, so würde es uns unmöglich sein zu sagen, woher er die verschiedenen Angaben genommen und was er kraft eigener Kombination dazugethan hat. Und doch bezeichnet Droysen (a. a. O. 64) den Hergang, wie er ihn erzählt, ausdrücklich als überliefert und unterscheidet ihn von dem wirklichen Verlaufe, auf dessen Ermittelung er verzichtet.

Droysen beginnt mit den von Arrian (IV 8, 1. 2) und Plutarch (Al. 50) berichteten Vorzeichen; dabei stellt er das unterlassene Dionysosopfer voran, obgleich dies Opfer eben am Tage der Katastrophe hätte stattfinden sollen, während die übrigen, nur von Plutarch erzählten Vorzeichen einige Tage älter sind. Den Beginn des Streites erzählt Droysen (a. a. O. 71) nach Arrian (IV 8, 3—6). Dabei fügt er aber ohne Anhalt in den Quellen zu 1) daß der in Kleitos angesammelte Unwille sich gegen die übergroße Bewunderung der Jüngeren sowie gegen die hellenischen Sophisten richtete (bei Arrian (IV 8, 4) ist Kleitos unzufrieden, daß der König persische Art annimmt, sowie über die Reden der Schmeichler), 2) daß Alexander Kleitos vor allen ausgezeichnet hatte, 3) daß der Streit, schon ehe das Gespräch auf Philipp kam, lauter wurde, 4) daß behauptet wurde, Philipps Ruhm sei, Alexanders Vater zu heißen. In Kleitos' Scheltrede flicht Droysen aus Plutarch (Al. 51) die medischen Ruten, aus Curtius (VIII 1, 33. 38) das Lob Parmenions

und der alten Feldherrn ein. Den von Plutarch (Al. 51) berichteten höhnischen Vergleich zwischen Hellenen und Makedoniern und den Versuch der Älteren, den Tumult zu stillen, der ebenfalls bei Plutarch (Al. 51) verausgeht, schiebt Droysen vor der letzten Beleidigung ein, die Alexander zum Äußersten reizt; diese Beleidigung selbst setzt sich zusammen aus der Erinnerung an die Lebensrettnng, die bei Arrian (IV 8, 7) Alexanders Zorn zum Ausbruch bringt, und der Aufforderung, Barbaren und Sklaven einzuladen, die bei Plutarch (Al. 51) diese Stelle einnimmt. Was der König in seiner ersten Wut that und redete, erzählt Droysen (a. a. O. 72), etwas ungenau, nach Plutarch (Al. 51), schiebt aber aus Arrian (IV 8, 8) den Vergleich mit dem gefangenen Dareios ein und fügt einen Satz zu, den er aus keiner Quelle nehmen konnte: "und der ihn verrate, das sei dieser Mensch, der ihm alles verdanke, dieser Kleitos". Die von ihm selbständig zugefügten Worte haben für Droysen den Wert, dass sie den Übergang vermitteln zu der Angabe Aristobuls (Arrian IV 8, 9), wonach Kleitos in den Saal zurtickkehrte, als Alexander seinen Namen rief; und daran schließen sich ohne Schwierigkeit die euripideischen Verse, die er nach Plutarch (Al. 51) bei dieser Gelegenheit deklamierte. Über den Tod des Kleitos schließt sich Droysen an Plutarch (Al. 51), über den Selbstmordversuch am meisten an Arrian (IV 9, 2) an; nur lässt er den König die Sarissa gegen den Boden stemmen, nicht, wie Arrian, gegen die Wand. Dass Aexander in sein Gemach getragen wurde, nimmt Droysen aus Curtius (VIII 2, 4) und Plutarch (Al. 51). Seine Selbstanklagen giebt er zunächst nach Arrian (IV 3. 4) wieder, dann fügt er Parmenion aus Justin (XII 6, 14) zu. Die dreitägige Dauer der Reue hat Droysen (a. a. O. 72. 73) aus Arrian (IV 8, 4) und Curtius (VIII 2, 10), die nur von einzelnen Seufzern unterbrochene Sprachlosigkeit des Jammers aus Plutarch (Al. 52). Den Beschluss des Heeres berichtet er nach Curtius (VIII 2, 11. 12); vorher lässt er die Strategen ins Zelt eindringen; bei Curtius (VIII 2, 11) und Justin (XII 6, 75) thun das die Soldaten insgesamt, bei Arrian (IV 9, 5), die έταῖροι, bei Plutarch (Al. 52) die φίλοι. Aus Arrian (IV 9, 5) wird die Nachholung des unterlassenen Dionysosopfer eingefügt.

Droysens Darstellung ist so aus den Quellen zusammengesetzt, daß kein beachtenswerter Zug der Tradition verloren geht; aber sie giebt weder einen überlieferten noch einen an sich wahrscheinlichen Hergang wieder. Genauer als Droysen spricht sich Grote (Gr. G. VI 531) über sein Verhältnis zu den Quellen aus. Er folgt im allgemeinen Arrian, nimmt jedoch aus den anderen Quellen einzelne Züge auf. In der Auswahl dieser Züge läßt er sich natürlich durch seine prinzipiellen Ausichten, vor allem durch sein ungünstiges Urteil über Alexander, bestimmen. So tritt er für die beiden curtianischen Angaben ein, daß Alexander der erste gewesen sei, der sich

im Vergleich mit der Vergangenheit überhob (VIII 1, 22-26), und dass er nachher vornehmlich durch das Lob Parmenions gekränkt worden sei (VIII 1, 38). Aber Grote ist doch zu kritisch, auch gegen sich selbst, um einfach alles zu glauben, was ihm als Bestätigung seiner vorgefasten Ansicht willkommen sein könnte. Zum Beispiel verkennt er nicht, wie unwahrscheinlich Plutarchs Darstellung (Al.50) ist, nach welcher der König der Ehre seines Lebensretters zu nahe tritt, ehe dieser irgend ein bitteres Wort gesagt hat. Trotz dieser Vorsicht kommt auch Grote nicht darüber hinaus, Quellennachrichten, die ihrem Gehalte und Ursprunge nach von sehr verschiedenem Werte sind, zu einem Ganzen zu vereinigen. Bis zu einem gewissen Grade wird der Historiker immer auf dies Verfahren angewiesen bleiben. Denn es wird niemals gelingen, bis ins einzelne zu entscheiden, was von gewissenhaften Berichterstattern überliefert, was von ausschmückenden Erzählern erfunden ist. Es ist mehr Sache des Taktes als des Urteils, welche Nachrichten man aufnimmt und wie man sie kombiniert. Aber in einigen Hauptfragen ist es doch möglich, das Für und Wider nach Gründen abzuwägen. Und gerade in diesen Hauptfragen scheint es mir, dass Grote und Droysen das Richtige nicht getroffen haben. Mit mehr als Wahrscheinlichkeit werden sie sich ja freilich nie entscheiden lassen. Aber eben um das Wahrscheinliche zu ermitteln, bietet die eingehende Prüfung der Quellen doch vielleicht einige neue Handhaben.

Grote und Droysen, so weit sie in der Beurteilung Alexanders und seiner Gegner auseinandergehen, stimmen doch darin überein, dass sie in Kleitos einen Verteter der urwüchsigen Makedonier sehen, die seit längerer Zeit entrüstet sind, dass der König sich ihrem Volkstume entfremdet (Grote a. a. O. 519, Droysen a. a. O. 73). Diese Auffassung hat in einigen, aber keineswegs in allen Quellen eine Grundlage. Arrian (IV 8, 4) erzählt, Kleitos sei offenbar seit lange unwillig gewesen τοῦ τε ἀλεξάνδρου τῆ ἐς τὸ βαρβαρικώτερον μετακινήςει καὶ τῶν κολακευόντων αὐτὸν τοῖς λόγοις. Aber Plutarch sagt nichts von einer vorher bestehenden Spannung zwischen Kleitos und Alexander, Justin behauptet, Kleitos habe beim Könige in hohem Ansehen gestanden (XII 6, 3 itaque cum unus e senibus, Clitos, fiducia amicitiae regiae, cuius palmam tenebat, memoriam Philippi tueretur). Und Curtius berichtet gar, Alexander habe aus besonderem Vertrauen und als besondere Auszeichnung die Satrapie des Artabazos an Kleitos übertragen, und das Gelage, auf dem Kleitos erschlagen wurde, sieht bei ihm fast aus wie ein Abschiedsfest für den neuernannten Satrapen (VIII 1, 19-22 acceptaque aetatis excusatione ab Artabazo provinciam eius destinat Clito. Hic erat, qui apud Granicum nudo capite regem dimicantem clypeo suo texit et Rhosacis manum capiti regis imminentem gladio amputavit: vetus Philippi miles multisque bellicis operibus clarus. Hellanice, quae Alexandrum educaverat, soror eius, haud secus quam mater a rege diligebatur. Ob has causas validissimam imperii partem fidei eius tutelaeque commisit. Iamque iter parare in posterum iussus sollemni et tempestivo adhibetur convivio).

Den verschiedenen Ansichten über das Verhältnis zwischen Kleitos und Alexander entsprechen verschiedene Angaben über den Anlass des Streites. Nach Plutarch (Al. 50) sind es Spottlieder auf die von den Barbaren besiegten Feldherrn, die von Alexander mit Beifall aufgenommen werden, Kleitos dagegen veranlassen, den König daran zu erinnern, was er einem Heere verdankt und wie schlecht er seinen Treuen gelohnt hat. Das ganze Missverhältnis zwischen König und Volk, die persische Tracht und Hofsitte, der Anspruch auf προσκύνητις, der Gegensatz zwischen den gebildeten griechischen Höslingen und den rohen makedonischen Kriegern kommen dabei zur Sprache (a. a. 0. 52). Schließlich deklamiert Kleitos einige euripideische Verse (Andromache 693—702), in denen sich eine stark demokratische und königsfeindliche Gesinnung kundgiebt:

Οἴμοι καθ' 'Ελλάδ' ὡς κακῶς νομίζεται. ὅταν τροπαῖα πολεμίων στήςη στρατός, οὐ τῶν πονούντων τοὔργον ἡγοῦνται τόδε, ἀλλ' ὁ στρατηγὸς τὴν δόκηςιν ἄρνυται, ὃς εῖς μετ' ἄλλων μυρίων πολλῶν δόρυ οὐδὲν πλέον δρῶν ένὸς ἔχει πλείω λόγον. σεμνοὶ δ' ἐν ἀρχαῖς ἤμενοι κατὰ πτόλιν φρονοῦςι δήμου μεῖζον, ὄντες οὐδένες: οἱ δ' εἰςὶν αὐτῶν μυρίψ ςοφώτεροι, εἰ τόλμα προςγένοιτο βούληςίς θ' ἄμα.

Auch Curtius flicht diese Verse ein, freilich an recht unpassender Stelle (VIII 1, 28. 29). Und wenn im weiteren Verlaufe des Wortwechsels der Name Parmenion von besonderer Bedeutung ist (a. a. O. 33. 52), so liegt darin vielleicht ebenfalls ein Hinweis auf die zwischen König und Volk eingetretene Entfremdung. Bei Arrian (IV 8, 5) behauptet Kleitos, an Alexanders Siegen hätten die Makedonier mehr Verdienst als er selbst.

In allen diesen Stellen spricht sich die Ansicht aus, das Kleitos der Misstimmung Ausdruck gegeben habe, die Alexander durch den Anspruch auf die Stellung eines persischen Großkönigs bei den Makedoniern erregt hatte. Justin hat eine andere Ansicht, die auch bei Curtius und Arrian überwiegt. Bei Justin (XII 6, 3) setzt Alexander die Verdienste seines Vaters herab, und Kleitos tritt für den Ruhm des verstorbenen Königs ein. Bei Arrian (IV 8, 3-6) dreht sich das Gespräch um die Größe Alexanders im Vergleiche erst mit den Heroen der Sage, dann mit seinem Vater. Bei Curtius (VIII 1, 23-26) nimmt Alexander den Ruhm von Philipps Thaten für sich in Anspruch. Kleitos stellt Philipps Verdienste über die Alexanders (a. a. 0. 30) und macht diesem den Vorwurf, dass er das Andenken seines Vaters mit Füsen treten lasse (a. a. 0. 34).

Wenn Kleitos die Vergangenheit gegentber der Gegenwart herausstrich, so braucht er nicht notwendig die Mehrzahl der Anwesenden für sich gehabt zu haben. Es werden vielleicht alle diejenigen gegen ihn gewesen sein, welche stolz waren, wie herrlich weit sie's gebracht hatten. Justin behauptet ausdrücklich (XII 6, 2), die meisten Anwesenden hätten Alexander Beifall gespendet. Übereinstimmend berichten Justin und Curtius, daß das Heer den Tod des Kleitos weniger bedauerte als der König. Bei Justin (XII 6, 15. 16) bitten die Soldaten, er möchte sie nicht aus Schmerz über den Tod eines einzigen alle zu Grunde richten und mitten unter den Barbaren feindlichen Stämmen preisgeben. Bei Curtius (VIII 2, 11.12) dringen die Massen ins Zelt ein, bestimmen Alexander mit Bitten, Speise zu sich zu nehmen, und beschließen zuletzt, Kleitos sei mit Recht getötet worden; ja sie wollen ihm die Ehre der herkömmlichen Bestattung entziehen.

Durch ganz andere Mittel wird Alexander bei Arrian und Plutarch beruhigt. Beide legen Gewicht auf die bösen Vorzeichen. Die Seher reden dem Könige ein, seine That sei der Wille der Götter gewesen (Plut. Al. 52. Arrian IV 9, 5). An das unterlassene Dionysosopfer erinnert er sich auch bei Curtius (VIII 2, 6), findet jedoch in diesem Gedanken keine Beruhigung. Neben den Sehern nennen Plutarch (Al. 52) und einige Quellen Arrians (IV 9, 7) den Philosophen Anaxarch als denjenigen, der durch servile und geradezu frevelhafte Reden Alexander dahin brachte, sich die moralischen Bedenken aus dem Sinne zu schlagen.

Wir können zwei verschiedene Auffassungen der Kleitoskatastrophe durch die Quellen verfolgen. Nach der einen ist Kleitos verstimmt, weil Alexander sich aus einem makedonischen Volkskönig in einen asiatischen Großkönig verwandelt; er giebt diesem lange verhaltenen Ingrimm beim Weine Ausdruck; im Zorne erschlägt ihn Alexander und kann sich über diese Blutthat nur beruhigen, indem er sich immer mehr dem verhängnisvollen Wahne bingiebt, sein Wille sei ein höheres Gesetz als die Gebote der Moral. Nach der anderen Auffassung ist Kleitos einer der ersten in des Königs Gunst; vom Weine erhitzt gerät er mit ihm über eine Frage in Streit, die durchaus keine politische Bedeutung hat; da Alexander den freimttigen Freund in einer Aufwallung des Momentes erschlagen hat, bedauern die Makedonier mehr die vernichtende Wirkung, die diese That auf das Gemüt ihres Königs ausübt, als den Verlust eines der ersten Offiziere.

Es fragt sich, welche von beiden Auffassungen mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat. Schon einige Details müssen bei der Tradition, nach welcher Kleitos als Verfechter politischer Freiheit unterging, Bedenken erregen. Übereinstimmend mit Justin (XII 6, 2) und Curtius (VIII 1, 27. 31) berichtet auch Plutarch (Al. 50), daß die Älteren für Kleitos, die Jüngeren für Alexander Partei nahmen.

Diese Parteibildung verstehen wir besser, wenn es sich um das Andenken eines Mannes handelt, den die Alten als den Helden ihrer besten Jahre verehrten, die Jungen als eine überwundene Größe mißsachteten. Dann deklamiert Kleitos bei Plutarch und Curtius euripideische Verse, die im Munde eines unter den Waffen ergrauten makedonischen Haudegens befremden müssen. Indessen könnte man solche Details preisgeben und doch an der Grundansicht festhalten, zu deren Ausschmückung sie dienen. Aber zwei Momente sprechen entschieden dagegen, daß dem Tode des Kleitos eine politische Bedeutung beizumessen sei: Erstens war Kleitos erst wenige Tage vor seinem Tode zum Satrapen ernannt worden; und zweitens war Alexander über seinen Verlust tief betrübt.

Dass Kleitos an Stelle des greisen Artabazos zum Satrapen von Baktrien ernannt worden sei, erzählt allerdings nur Curtius (VIII 1, 19). Aber wir haben durchaus keinen Grund, diese Nachricht für erfunden zu halten. Curtius erzählt den Tod des Kleitos in eben dem Zeitpunkte, wo auch nach Arrian (IV 17, 3) Artabazos von seiner Satrapie enthoben wurde. Da Kleitos sein Amt niemals angetreten hat, so konnte Arrian seine Ernennung leicht übergehen, zumal er von seinem Tode nicht an dieser Stelle, sondern außerhalb des zeitlichen Zusammenhanges berichtet. Mit einem Manne aber, dem er eben erst eine der schwierigsten Satrapieen übertragen hatte, konnte Alexander nicht über grundlegende politische Fragen, vor allem über das Verhältnis zu den Orientalen, verschiedener Meinung sein. Dass Alexander nach seiner That eine an Wahnsinn grenzende Reue empfand, berichten alle Quellen in seltener Einstimmigkeit. Es ist unmöglich und ist auch niemals versucht worden, an dieser Angabe zu zweifeln. Wir haben gesehen, dass Alexander sich wenig daraus machte, einen hochverdienten General umzubringen, der ihm unbequem schien. Wenn er tiber den Tod des Kleitos sich so masslose Vorwürfe machte und so untröstlich war, so musste er in ihm einen Diener verlieren, den er als zuverlässigen und ergebenen Helfer besonders schätzte.

Für die Beurteilung von Alexanders Charakter macht es vielleicht wenig Unterschied, ob er in der Hitze des Weines einen unbequemen Feind oder einen treuen Freund umgebracht hat. Wenn wir jedoch im Anschlusse an die bessere Überlieferung annehmen, daß Alexander durch seine Ansprüche auf eine übergesetzliche Gewalt weder verleitet wurde, Kleitos zu töten, noch sich über die geschehene That beruhigen ließ, so wird die Ehre eines Mannes gerettet, der von unlauteren Historikern als ein unwürdiger Kriecher hingestellt worden ist und unter diesem Vorwurse noch heute leidet, obgleich kundige Forscher ihn mit wuchtigen Gründen verteidigt haben (Luzac Lectiones atticae 186—189. Gomperz Commentationes in honorem Theodori Mommseni 476). Der Philosoph Anaxarch wird bei Arrian (IV 9, 7.8) und Plutarch (Al. 50)

beschuldigt, er habe Alexander aus seiner Reue gerissen, indem er ihm vorhielt, dass Zeus deshalb die Dike neben sich habe, weil alles Recht sei, was er thue, und dass ein großer König ein ähnliche Macht habe wie Zeus. Dass er diese Beschuldigung in minderwertigen Quellen fand, giebt Arrian ausdrücklich an; dass sie, wie andere Angriffe auf Anaxarch nachweislich, ihren Ursprung bei peripatetischen Anekdotenkrämern hat, macht Luzac (a. a. O. 188) ausserordentlich wahrscheinlich. Wie diese Peripatetiker Anaxarch verleumdeten, so haben sie Kallisthenes, den Neffen ihres Meisters, als Märtyrer gefeiert. Wie dieser sich nach, dem Tode des Kleitos verhalten hat, und was von der Nachricht Justins (XII 6,17; vgl. Curt. VIII 8,22) zu halten ist, wonach gerade er Alexander aufgerichtet hat, muß dahingestellt bleiben. Die Überlieferung über seine Ende vedient eine eingehende Prüfung.

## C. Kallisthenes.

Den Sympathieen, deren sich Kallisthenes bei seinen historischen und philosophischen Kollegen erfreute, haben wir es zu danken, daßs auch außerhalb der eigentlichen Alexanderüberlieferung sich Nachrichten über ihn erhalten haben. Aber von den vielen Angaben über seine Katastrophe, die uns vorliegen, gehen nur wenige auf Gewährsmänner ersten Ranges zurück, und selbst diese wenigen sind nicht frei von Widersprüchen.

Was Diodor von Kallisthenes erzählt hat, ist in der Lücke des siebenten Buches ausgefallen. Justins kurzer Bericht (XII 7, 1—3) lautet für den König so ungünstig, für Kallisthenes so günstig wie möglich. Alexander verlangte, man solle ihn nicht mehr grüßen, sondern anbeten. Dem widersetzten sich manche, am heftigsten Kallisthenes. Diese Opposition wurde für ihn und viele vornehme Makedonier unheilvoll; sie alle wurden unter der falschen Beschuldigung einer Verschwörung getötet. Indessen drang die Anbetung nicht durch, und es blieb bei der bisherigen Art, den König zu grüßen.

Arrian (IV 10—14) und Plutarch (Ål. 53—55) haben beide Nachrichten von recht verschiedener Herkunft zusammengestellt. Was Plutarch über die Vorgeschichte des Konfliktes erzählt, läßt den Philosophen als einen charaktervollen und freimütigen Mann erscheinen. Er macht sich bei den übrigen Sophisten und Schmeichlern verhaßt, weil die Jugend sich wegen seiner Reden um ihn schart, während die Alten ihn wegen seiner Sittenstrenge und seines Patriotismus hochschätzen; denn, wie man sagt, hat er sich Alexander angeschlossen, um die Herstellung seiner Vaterstadt Olynth zu erwirken. Seinen Neidern und Verleumdern giebt er Waffen in die Hände, indem er Einladungen meist ablehnt und, wo er Gelage mitmacht, seiner Unzufriedenheit durch mürrisches Schweigen Ausdruck giebt. Dagegen richtet sich Alexanders Wort: "Den Weisen hass"

ich, der für sich nicht Klugheit hat." Einmal erntet er, wie Hermippos erzählt, durch eine Lobrede auf die Makedonier allgemeinen Beifall. Der König meint, es sei keine große Kunst, zu rühmen, was des Ruhmes wert ist; Kallisthenes solle seine Kunst beweisen, indem er die Makedonier herabsetze. Nun beginnt Kallisthenes eine Rede voll heftiger Angriffe gegen die Makedonier, in der er vor allem behauptet, nur die Zwietracht der Griechen sei die Ursache von Alexanders Erfolgen gewesen. Dadurch erbittert er die Zuhörer, und Alexander erklärt, er habe nicht von seiner Kunst, sondern von seinem Makedonierhaß eine Probe abgelegt. Diesen Vorfall berichtet Stroibos, der Vorleser des Kallisthenes, an Aristoteles. Nachdem Kallisthenes die Entfremdung des Königs gemerkt hat, sagt er zwei oder drei Mal zu sich: "Auch Patroklos mußte sterben und war mehr als du."

Zustimmend erwähnt Plutarch eine angebliche oder wirkliche Äußerung des Aristoteles, Kallisthenes hätte zwar eine große Redegabe besessen, aber keinen Verstand. Über seine Opposition gegen die προσκύνησις erzählt er zweierlei: Ohne Nennung der Quelle berichtet er, Kallisthenes habe allein offen ausgesprochen, was die ältesten und besten von den Makedoniern alle dachten, habe durch seinen erfolgreichen Widerspruch gegen die προcκύνητις die Hellenen und vor allem Alexander selbst vor großer Schande bewahrt, sich selbst aber ins Verderben gebracht, da er Alexander mehr zu zwingen als zu überreden schien. Ausführlicher ist die Darstellung, die Plutarch aus Chares genommen hat. Alexander trinkt bei einem Gelage einem Freunde vor. Dieser erwidert den Trunk, fällt vor dem Könige nieder und erhält einen Kufs. Alle schließen sich ihm an. Da die Reihe an Kallisthenes kommt, will er ohne Kniefall den König, der gerade nicht acht giebt, küssen. Aber Demetrios mit Beinamen Pheidon macht Alexander darauf aufmerksam, dass Kallisthenes den Kniefall unterlassen hat. Nun weist der König den Kuss zurück. Kallisthenes begiebt sich auf seinen Platz, wobei er laut ruft: "So gehe ich um einen Kuss ärmer weg." Nach diesem Konflikt findet zunächst Hephaistion Glauben mit der Behauptung, Kallisthenes habe sich im voraus zur προςκύνητις bereit erklärt und nachher die Verabredung gebrochen, dann verbreiten Lysimachos und Hagnon, Kallisthenes gebärde sich als Freiheitsheld und versammle die Jugend um sich.

Ob auch die letzten Angaben Chares geliefert hat, ist nicht völlig sicher. In indirekter Rede erzählt Plutarch nur den Konflikt selbst, nicht die Folgen. Jedenfalls ist zweifelhaft, aus welchen Quellen geflossen ist, was Plutarch vom Hochverrate der Pagen erzählt. Nachdem die Verschwörung des Hermolaos entdeckt worden ist, werden Beschuldigungen gegen Kallisthenes gläubig aufgenommen; man behauptete, er hätte Hermolaos auf die Frage, wie man berühmt werden könnte, geantwortet: "Wenn man den berühmtesten

tötet"; in direkter Rede erzählt Plutarch, Kallisthenes habe Hermolaos vor der That ermahnt, sich nicht vor dem goldenen Bette zu fürchten, sondern daran zu denken, dass der Mensch, den er angreife, Krankheiten und Wunden ausgesetzt sei. Andrerseits behauptet Plutarch, dass auch unter den ärgsten Folterqualen keiner der Pagen etwas gegen Kallisthenes ausgesagt hat. Dafür beruft er sich auf Briefe Alexanders an Krateros, Attalos und Alketas, worin es heisst, die Knaben hätten erklärt, dass sie die Mordthat allein unternommen und niemanden ins Vertrauen gezogen hätten. In einem späteren Briefe des Königs an Antipatros wird Kallisthenes beschuldigt: "Die Pagen sind von den Makedoniern gesteinigt worden; den Sophisten will ich selbst bestrafen und die, welche ihn ausgesandt haben und die, welche meine Feinde in ihren Städten aufnehmen." Über den Tod des Kallisthenes teilt Plutarch eine dreifache Version mit. Nach der einen wird er von Alexander erhängt, nach der zweiten stirbt er in Fesseln an einer Krankheit. Für die dritte Version wird Chares als Gewährsmann genannt. Nach diesem wurde Kallisthenes 7 Monate in Fesseln gehalten, um später in Gegenwart seines Oheims Aristoteles vor Gericht gestellt zu werden, starb aber, während Alexander in Indien kämpfte an Fettleibigkeit und Läusesucht.

Zum Teil dieselben Mosaikstücke wie bei Plutarch sind bei Arrian zusammengesetzt; aber die Fugen sind bei ihm weniger deutlich zu erkennen. Dass Arrian die Entfremdung zwischen Alexander und Kallisthenes nach minderwertigen Quellen erzählt, deutet er mehrfach an (IV 8, 9 λόγος κατέχει, IV 10, 1 εἴπερ ἀληθή ξυγγέγραπται, IV 10, 3 εἰςὶ δὲ οἳ καὶ τάδε ἀνέγραψαν, IV 10, 5 καὶ τοιόςδε κατέχει λόγος). Die Verfasser der Quellen, denen er die nachstehenden Angaben entnommen hat, nennt er nicht.

Alexander beanspruchte göttliche Anbetung, da er als Sohn Ammons gelten wollte, und legte seine Bewunderung für persische und medische Art durch die veränderte Tracht und sonstige Lebensweise an den Tag. Auch darin bestärkten ihn Schmeichler, vor allem Anaxarch und der Argiver Agis. Kallisthenes missbilligte dies Treiben. Nicht nur dadurch erregte er Anstofs, sondern auch, indem er mit der Macht seiner Feder prahlte. Er behauptete, er sei nicht nach Asien gekommen, um bei Alexander Ruhm zu erwerben, sondern um Alexander berühmt zu machen; ob Alexander für einen Gott gelte, hänge nicht von den Lügen seiner Mutter ab, sondern von dem, was er in seinem Geschichtswerke verbreite. Einst fragte ihn Philotas, wer seiner Ansicht nach im Staate der Athener die höchsten Ehren erhielte; er antwortete: "Harmodios und Aristogeiton, weil sie den einen von den beiden Tyrannen töteten und die Tyrannis stürzten." Da fragte Philotas weiter, ob ein Tyrannenmörder überall in Hellas eine Zuflucht fände. Kallisthenes antwortete: "Auf jeden Fall kann er sich nach Athen retten; denn die

Athener haben gegen Eurystheus, der damals über Hellas herrschte, für die Kinder des Herakles Krieg geführt."

Als Alexander die προcκύνητις einzuführen wünschte, hatte er mit seinen Sophisten und mit den angesehensten Persern und Medern aus seiner Umgebung verabredet, sie sollten die Sache beim Gelage anregen. Anaxarch brachte das Gespräch auf den Gegenstand; Alexander verdiene göttliche Verehrung mehr als Herakles und Dionysos; er habe größere Thaten vollbracht als diese Heroen und sei desselben Stammes wie Herakles; nach seinem Tode werde er zweifellos göttliche Ehren erhalten; da sei es ihm zu gönnen, dass er sie schon im Leben genieße. Nach diesen Worten Anaxarchs äusserten diejenigen, die im voraus einverstanden waren, ihren Beifall und wollten schon mit der προςκύνητις beginnen. Die Mehrzahl der Makedonier aber widersetzte sich schweigend. Kallisthenes erwiderte: "Alexander verdient alle Ehren, die einem Menschen gebühren. Aber in vielen Stücken haben die Menschen göttliche Ehren von menschlichen unterschieden. Nur den Göttern werden Tempel erbaut, Bildsäulen errichtet, Haine geweiht. Auf die Götter singen wir Hymnen, auf Menschen Ruhmeslieder. So können auch nur die Götter Anbetung beanspruchen. Menschen umarmen wir, wenn wir ihnen unsere Liebe beweisen wollen. Die Gottheit wohnt irgendwo in der Höhe, und sie zu berühren ist Frevel. Deshalb sinkt man vor ihr auf die Kniee, tanzt den Göttern Reigen und singt Paiane. Und das ist kein Wunder, da ja auch die verschiedenen Götter verschiedene Ehren erhalten und wieder Heroen andere als Götter. Da ziemt es sich nicht, alle Grenzen zu verwischen, die Menschen durch übermässige Ehren über den Platz zu erheben, der ihnen gebührt, und die Götter herabzusetzen, indem man ihnen Menschen gleichstellt. Auch Alexander würde es nicht dulden, dass irgend ein Privatmann sich durch eine ungebührliche Abstimmung königliche Ehren anmaßte. Noch mit weit höherem Rechte haben die Götter Ursache zu zürnen, wo Menschen sich in göttliche Ehren eindrängen oder sich göttliche Ehren aufdrängen lassen. Alexander ist ohne Frage der tapferste der Tapferen, der fürstlichste unter den Fürsten, der größte unter den Feldherrn. Und du, Anaxarch, hättest so sehr wie nur irgend ein anderer diese Gedanken Alexander nahe legen und die entgegengesetzten bekämpfen müssen, da du als ein Vertreter der Weisheit und Bildung mit Alexander verkehrst. Auf jeden Fall hättest du nicht diesen Vorschlag anregen dürfen, sondern dich daran erinnern sollen, dass du nicht mit Kambyses oder Xerxes verkehrst, sondern mit dem Sohne Philipps, dem Nachkommen des Herakles und Aiakos, dessen Vorfahren aus Argos nach Makedonien kamen und bis heute nicht mit Gewalt, sondern nach dem Gesetze über die Makedonier geherrscht haben. Übrigens hat auch Herakles selbst bei Lebzeiten keine göttlichen Ehren von den Griechen erfahren und auch nach seinem Tode nicht eher, als bis das delphische

Orakel den Befehl gegeben hatte, Herakles als Gott zu ehren. Wenn man aber deshalb, weil wir im Barbarenlande verhandeln, auf barbarische Anschauungen Rücksicht nehmen muß, so fordere ich dich, Alexander, auf, an Hellas zu denken, um dessen willen dieser ganze Zug unternommen worden ist, auf dass Asien mit Hellas vereinigt würde. Und nun überlege, ob du nach deiner Rückkehr auch die freiheitsstolzen Hellenen zur Anbetung zwingen willst, oder, während du die Hellenen schonst, den Makedoniern diesen Schimpf anthun, oder ob du die Abstufung der Ehren, die du von den verschiedenen beanspruchst, so treffen willst, dass du dich von den Hellenen menschlich und hellenisch ehren lässt und von den Barbaren allein barbarisch. Wenn aber von Kyros, dem Sohne des Kambyses, gesagt wird, er sei zuerst von allen Menschen angebetet worden und deshalb haben die Perser und Meder diese Niedrigkeit beibehalten, so müssen wir bedenken, dass jenen Kyros die Skythen zur Vernunft brachten, arme und unabhängige Männer, den Dareios ebenfalls Skythen, den Xerxes die Athener und Spartaner, den Artaxerxes Klearch, Xenophon und ihre Zehntausend, und den letzten Dareios Alexander, der sich damals noch nicht anbeten ließ."

Solche Worte verletzten Alexander tief, während sie den Makedoniern aus dem Herzen gesprochen waren. Da Alexander das merkte, ließ er den Makedoniern verbieten, weiterhin von der Anbetung zu reden. Als alles still geworden war, stand von den ältesten Persern einer nach dem anderen auf und fiel vor Alexander auf die Kniee. Leonnat hatte den Eindruck, daß einer von den Persern dabei ungeschickte Bewegungen machte, und lachte über die erniedrigende Haltung des Persers. Darüber zürnte Alexander anfangs, versöhnte sich aber nachher wieder mit ihm.

Ferner wird erzählt, wie Alexander seinen Freunden aus einer goldenen Schale vortrank, zunächst denen, mit welchen er die προσκύνησις verabredet hatte. Einer nach dem anderen trank die Schale aus, fiel auf die Kniee und erhielt vom Könige einen Kuſs. Als die Reihe an Kallisthenes kam, stand er zwar auf und trank die Schale aus, wollte aber ohne Kniefall seinen Kuſs holen. Da Alexander gerade mit Hephaiston sprach, so achtete er nicht darauf, ob Kallisthenes auch die προσκύνησις verrichtet hatte. Demetrios, der Sohn des Pythonax, machte ihn auf die Unterlassung auſmerksam. Da verweigerte Alexander den Kuſs. Und Kallisthenes sagte: "So gehe ich um einen Kuſs ärmer weg."

Während Arrian diese ganzen Vorgänge in indirekter Rede erzählt hat, setzt er mit direkter Rede ein, sobald er (IV 12, 7) zur Verschwörung der Pagen übergeht. Aber bald genug fällt er in die indirekte Rede zurück. Unbedingten Glauben scheint er also auch den Angaben, die er über die Katastrophe des Hermolaos mitteilt, nicht oder doch nur teilweise zu schenken. Seit Philipp bestand die Sitte, daß die heranwachsenden Söhne der vornehmsten Makedonier

zum persönlichen Dienste beim Könige auserlesen wurden. Zu diesen gehörte Hermolaos, der Sohn des Sopolis, der Eifer für Philosophie und Verehrung für Kallisthenes an den Tag legte. Weshalb Hermolaos einen Groll gegen Alexander hatte, erzählt Arrian (XII 13, 2) mit Vorbehalt; auf der Eberjagd soll er dem Könige zuvorgekommen sein und einen Eber erlegt haben, der auf Alexander losstürzte; aus Verdrufs darüber soll Alexander ihn vor den Augen der anderen Pagen züchtigen und ihm sein Pferd haben nehmen lassen.

Hermolaos erzählte seinem Altersgenossen und Liebhaber Amyntas, was für ein Schimpf ihm angethan und wie ihm das Leben ohne Rache fortan unerträglich wäre. Amyntas ließ sich ohne Mühe zur Teilnahme an diesem Werke überreden. Weiterhin wurden zugezogen Antipatros, der Sohn Asklepiodors, Epimenes der Sohn des Arseas, Antikles der Sohn Theokrits und Philotas der Sohn des Thrakiers Karsis. Auf die Nacht, in welcher Antipatros Wache zu halten hatte, ward die Mordthat verabredet.

Über die Umstände, die den Anschlag vereitelten, kennt Arrian (XII 13, 5. 6) zwei widersprechende Angaben. Nach der einen war es Zufall, daß Alexander bis in den Tag hinein beim Trinkgelage blieb. Nach Aristobul dagegen ließ sich der König von einer syrischen Wahrsagerin, die freien Zutritt bei ihm hatte, bestimmen, die ganze Nacht hindurch beim Becher auszuhalten. Die Entdeckung des Hochverrates und die Untersuchung gegen die Pagen erzählt Arrian ohne Vorbehalt in direkter Rede. Epimenes, der Sohn des Arseas, verrät den Mordplan seinem Liebhaber Charikles, dem Sohne des Menandros. Der erzählt die Sache Eurylochos, dem Bruder des Epimenes. Eurylochos begiebt sich zum königlichen Zelte und meldet alles dem Leibwächter Ptolemaios, Ptolemaios hinterbringt die Meldung dem Könige. Alexander läßt alle, deren Namen Eurylochos genannt hat, verhaften. Diese gestehen auf der Folter und nennen noch einige als mitschuldig.

Über den Prozess und die Hinrichtung der Pagen teilt Arrian Nachrichten mit, denen er offenbar (IV 14, 2) keinen unbedingten Glauben schenkt. Hermolaos hält vor versammelten Makedoniern eine große Rede. Nachdem er seine Schuld gestanden hat, erklärt er, ein freier Mann könne Alexanders Tyrannei nicht mehr ertragen, und erinnert den König an sein ganzes Sündenregister, Philotas, Parmenion, Kleitos, die medische Tracht, die geplante und noch nicht aufgegebene προσκύνησις, Alexanders Gelage und Langschläferei; das alles sei ihm unerträglich gewesen, und deshalb habe er sich und andere davon befreien wollen. Dann werden Hermolaos und die mit ihm Verhafteten von den Anwesenden gesteinigt.

Über die Mitschuld und das Ende des Kallisthenes haben Arrian widersprechende Angaben vorgelegen. Ptolemaios und Aristobul (Arrian IV 14, 1) erzählten, die Pagen hätten auf der Folter ausgesagt, daß Kallisthenes sie zu ihrem Vorhaben angestachelt habe.

Die meisten Historiker bestritten das und behaupteten, Alexander hätte aus Hass gegen Kallisthenes und wegen seiner Freundschaft mit Hermolaos ihm das Schlimmste zugetraut. Über das Ende des Philosophen widersprechen sich sogar Ptolemaios und Aristobul (Arrian IV 14, 3). Ptolemaios berichtete, er sei gefoltert und aufgehängt worden, Aristobul, er sei in Fesseln mit dem Heere umhergeführt worden und an einer Krankheit gestorben.

Was Arrian über Kallisthenes mitteilt, ist nur ein Teil von dem, was er in seinen Quellen fand (IV 14, 4). Die von ihm getroffene Auswahl rechtfertigt er nicht mit der größeren Glaubwürdigkeit der aufgenommenen Nachrichten, sondern nur damit, dass diese hinreichend seien. Einen großen Wert misst er also auch dem, was er erzählt, nicht bei. Unter den Quellen, die er benutzt hat, sind ihm manche mit Plutarch gemeinsam. Über den offenen Widerspruch, den Kallisthenes gegen die προcκύνητις erhoben haben soll, giebt Arrian (IV 10, 5—12, 1) ausführlich wieder, was Plutarch (Al. 54) nur kurz andeutet. Leonnats Spott über die unwürdige Erniedrigung eines vornehmen Persers kann Arrian (IV 12, 2) aus derselben Quelle haben wie die oppositionelle Rede des Kallisthenes. Dagegen geht die von Kallisthenes unterlassene προcκύνητις und der von Alexander verweigerte Kuss zweifellos auf eine andere Quelle (IV 12, 3-5) und zwar, wie die Übereinstimmung mit Plutarch (Al. 54), beweist, auf Chares zurück. Über die Verschwörung der Pagen geht Plutarch (Al. 55) so kurz hinweg, dass es nicht möglich ist, das Verhältnis seiner Gewährsmänner zu denen Arrians festzustellen. Die Briefe des Königs, die Plutarch (Al. 55) als Beweise für und gegen die Mitschuld des Philosophen anführt, scheint Arrian nicht gekannt zu haben, da er (IV 14, 1) von allen Zeugen tiber diesen Punkt nur Ptolemaios und Aristobul mit Namen nennt, mithin nicht wohl urkundliche Zeugnisse vor Augen gehabt haben kann. Über das Ende des Philosophen finden wir die Angaben von Arrians beiden Hauptquellen (IV 14, 3) bei Plutarch (Al. 55) ohne Namennennung wieder. Was Plutarch auch an dieser Stelle nach Chares berichtet, hat Arrian nicht gekannt oder doch nicht aufgenommen.

Wenn es schon bei einem gewissenhaften Berichterstatter wie Arrian nur stellenweise möglich ist, den Ursprung seiner Nachrichten über Kallisthenes anzugeben, so dürfen wir uns nicht wundern, daß unter der rhetorischen Überarbeitung eines Curtius die widersprechenden Auffassungen der älteren Historiker vollends unkenntlich geworden sind. Indessen ermöglichen es die Anklänge an Plutarch und Arrian, auch bei Curtius (V 5, 5—V 8, 9) den Einfluß verschiedener Quellen nachzuweisen.

Als Alexander alles zum Feldzuge nach Indien vorbereitet hatte, hielt er für reif, was er in seiner Verblendung längst vorhatte, und überlegte, durch was für Mittel er göttliche Ehren für sich durchsetzen könnte. Als Sohn des Zeus wollte er nicht nur anerkannt werden, sondern auch gelten, als ob er dem Verstande ebenso gebieten könnte wie der Zunge; daher sollten die Makedonier nach persischer Art vor ihm zu Boden fallen. Diesen Absichten gegenüber hielten die Makedonier insgesamt an der hergebrachten Art fest. Aber unter den griechischen Litteraten fanden sich Leute, die die Pläne des Königs in unwürdiger Weise unterstützten. Der Epiker Agis aus Argos und Kleon aus Sicilien sowie Leute ähnlichen Schlages, die der König vor seinen Verwandten und selbst vor den vornehmsten Offizieren bevorzugte, öffneten ihm den Himmel und erhoben den neuen Gott über Herakles. Bakchos und die Dioskuren.

erhoben den neuen Gott über Herakles, Bakchos und die Dioskuren. Um sein Vorhaben ins Werk so setzen, ließ Alexander die ersten unter den Makedoniern, Griechen und Persern zu einem großartigen Gelage laden. Während der Mahlzeit entfernte er sich. In seiner Abwesenheit begann Kleon, der Verabredung gemäß, eine Rede über seine Vorzüge. Als den einzig würdigen Dank für seine Verdienste bezeichnete er es, wenn man ihn offen für einen Gott erklärte. Die Sitte der Perser, ihren Königen göttliche Ehren zu erweisen, fand er zugleich fromm und klug; denn die Erhabenheit der Herrschaft sei der Schutz des Reiches. Er erinnerte an Herakles und Bakchos, die auch erst den Neid ihrer Zeitgenossen hätten überwinden müssen, ehe sie als Götter anerkannt wurden. Er erklärte, er werde vor dem Könige den Kniefall thun, wenn er zurückgekehrt wäre, und forderte die anderen, in erster Linie die durch Weisheit Ausgezeichneten auf, sich ihm anzuschließen. Diese Aufforderung richtete sich deutlich an Kallisthenes, dessen Würde und Freimut dem Könige verhasst waren, da es schien, als ob er allein die Makedonier von der ersehnten Huldigung zurückhielte.

Kallisthenes erwiderte: "Wenn der König deine Rede angehört hätte, so wäre jede Antwort überflüssig; denn er selbst würde verlangen, du solltest ihn nicht zwingen, zu fremden und ausländischen Gebräuchen herabzusteigen, und nicht durch derartige Schmeichelei den Neid gegen seine Erfolge wachrufen. In seiner Abwesenheit antworte ich dir, dass die frühreise Frucht sich niemals lange hält und dass du göttliche Ehren dem Könige nicht giebst, sondern nimmst. Denn damit jemand für einen Gott gehalten werde, ist ein Abstand nötig, und immer haben große Männer diesen Dank erst von ihren Nachkommen erhalten. Ich wünsche unserem Könige Unsterblichkeit erst für eine späte Zukunft, damit sein Leben lang und seine Erhabenheit ewig sei. Dem Menschenleben folgt zuweilen die Würde eines Gottes, sie begleitet es niemals. Du zähltest Herakles und Bakchos als Beispiele von solchen auf, die man zu Göttern geweiht hatte. Meinst du, sie wären durch den Beschluss eines einzigen Gastmahles zu Göttern gemacht worden? Ehe sie ihr Ruf in den Himmel erhob, wurde erst ihr körperliches Dasein den Menschen ontzogen. Sollen vielleicht ich und du, Kleon, Götter machen? Soll von uns der König die Würde seiner Gottheit empfangen? Hast du Lust, deine Macht zu versuchen: so mache jemanden zum Könige, wenn du ihn zum Gotte machen kannst. Oder ist es leichter, den Himmel zu verschenken als ein Reich? Möchten die Götter gnädig ohne Zorn angehört haben, was Kleon gesagt hat, und dem Schicksale seinen bisherigen Lauf weiter lassen. Möge es ihr Wille sein, dass wir unseren heimischen Sitten treu bleiben. Ich schäme mich nicht meines Vaterlandes und habe keine Lust, von den Besiegten zu lernen, auf welche Weise ich meinen König verehren soll. Ich müßte sie ja als Sieger anerkennen, wenn wir von ihnen die Gesetze, nach denen wir leben sollen, annähmen."

Beifällig wurde Kallisthenes augehört, wie ein Anwalt der Volksfreiheit, vornehmlich von den Älteren. Rede und Gegenrede hatte der König vernommen, da er hinter dem Vorhange stand, den er vor sein Ruhebett gezogen hatte. Daher schickte er an Agis und Kleon, sie sollten die Diskussion abbrechen und, wenn er eingetreten wäre, es geschehen lassen, dass nur die Barbaren nach ihrer Art den Kniefall verrichteten. Bald darnach suchte er die Gesellschaft wieder auf, als ob er ein wichtiges Geschäft erledigt hätte. Die Perser begannen ihn anzubeten; einen von ihnen, der den Boden mit dem Kinn berührte, forderte Polysperchon, der neben dem König lag, im Spotte auf, er solle es noch stärker auf die Erde schlagen. Damit brachte er den Zorn zum Ausbruch, den Alexander schon längst nicht mehr beherrschen konnte. Er sagte: "Du also willst mich nicht verehren? dir allein scheine ich Spott zu verdienen?" Polysperchon antwortete, weder verdiene der König Spott noch er Verachtung. Da riss ihn der König von seinem Polster und stieß ihn zu Boden. Als er kopfüber hingefallen war, sagte er: "Siehst du, dass du dasselbe gethan hast, worüber du dich eben erst bei einem anderen lustig machtest?" Dann ließ er ihn verhaften und brach das Gelage ab. Später verzieh er Polysperchon, nachdem er ihn lange genug gestraft hatte.

Gegen Kallisthenes, der längst oppositioneller Gesinnung verdächtig war, hielt der Zorn des Königs länger an. Ihn zu befriedigen, fand sich bald die Gelegenheit.

Es war Sitte, dass die vornehmen Makedonier ihre eben erwachsenen Söhne dem Könige zu Diensten übergaben, die sich nicht sehr von denen der Sklaven unterschieden. Sie mit Schlägen zu züchtigen stand dem Könige allein zu. Diese Schar war bei den Makedoniern gewissermaßen eine Pflanzstätte von Feldherrn und Offizieren. Aus ihr sind die Könige der folgenden Generationen hervorgegangen.

Hermolaos, ein Angehöriger dieses Pagencorps, hatte einen Eber erlegt, den der König für sich selbst ausersehen hatte. Dafür bekam er auf Befehl des Königs Schläge. Seinen Unwillen über diese Kränkung schüttete er gegen seinen Kameraden Sostratos aus,

der in ihn verliebt war. Dieser, der vielleicht schon vorher aus irgend einem andern Grunde den König haßte, verschwor sich mit ihm, den König zu töten. Beide Pagen zogen Nikostrotos, Antipatros, Asklepiodor und Philotas ins Vertrauen; durch diese wurden Antikles, Elaptonios und Epimenes gewonnen. Durch Abtauschungen von Nachtwachen brachten sie es mühsam dahin, daß sie nach 32 Tagen alle in derselben Nacht Dienst hatten.

In der verhängnisvollen Nacht standen sie alle, stolz auf ihre gegenseitige Zuverlässigkeit, an der Thür des Hauses, in dem der König speiste, um ihn nach der Mahlzeit in sein Gemach zu ge-Das Glück des Königs und die Laune der Gäste veranlassten alle, länger beim Weine auszuhalten; mit Trinkspielen wurde die Zeit hingebracht. Die Verschworenen waren bald froh, dass der König bei ihrem Angriffe trunken sein würde, bald besorgten sie, das Gelage könnte sich bis zum Morgen hinziehen. Denn mit Tagesanbruch wurden sie von anderen im Dienste abgelöst; sie selbst kamen erst nach sieben Tagen wieder an die Reihe und dursten nicht hoffen, das Geheimnis werde sich bis dahin wahren lassen. Als schon der Tag graute, löste sich die Gesellschaft auf; die Verschworenen nahmen den König in ihre Mitte, froh, dass ihnen die Gelegenheit, ihr verbrecherisches Vorhaben auszuführen, noch geboten wurde. Da stürzte ein Weib, das als wahnsinnig galt und als Wahrsagerin beim Könige aus und einging, ihm entgegen, warf sich ihm in den Weg und bat ihn mit aufgeregten Mienen und Blicken, zum Gelage zurückzukehren. Er folgte ihrem Rat, rief seine Freunde zurück und zog das Gelage bis zur zweiten Stunde nach Sonnenaufgang hin. Schon war die Ablösung eingetroffen, aber noch standen die Verschworenen auf ihren Plätzen. Der König redete sie freundlicher als sonst an und entließ sie, damit sie der Ruhe pflegen könnten. Er schenkte jedem 50 Sesterzen und lobte sie, dass sie ihren Dienst noch nach Eintreffen der Ablösung fortgesetzt hätten.

Enttäuscht gingen alle nach Hause. Die übrigen hatten vor, ihre nächste Nachtwache abzuwarten. Epimenes, der sich entweder durch die Freundlichkeit des Königs hatte gewinnen lassen oder in dem Scheitern des ersten Planes den Willen der Götter erkannte, teilte seinem Bruder Eurylochos mit, was im Werke war. Allen stand der Tod des Philotas vor Augen. Daher faste Eurylochos seinen Bruder bei der Hand und ging mit ihm zur Wohnung des Königs. Dort versetzte er die Leibwächter in Unruhe, denen er erzählte, er überbringe eine Nachricht, von der das Leben des Königs abhänge. Die ungewöhnliche Zeit und die verstörten Mienen machten Ptolemaios und Leonnatos aufgeregt. Sie öffneten die Thür und weckten den König. Dieser kam allmählich zu sich und fragte, was es gäbe. Ohne zögern wies Eurylochos auf seinen Bruder, der sich mit auf einen verruchten Plan eingelassen hätte, ihn aber nun be-

reute und anzeigte. Dann berichtete Epimenes alles ausführlich, auch die Namen der Verschworenen. Kallisthenes war nicht als mitschuldig genannt, aber es stand von ihm fest, daß er den aufsässigen Reden der Pagen gern sein Ohr lieh. Nach einigen Quellen hatte er zu Hermolaos, als dieser über die ihm vom Könige verordneten Schläge klagte, gesagt, sie müßten daran denken daß sie schon Männer seien; dabei war es zweifelhaft, ob er trösten oder aufreizen wollte.

Nachdem der König den Schlaf abgeschüttelt und sich die Größe der Gefahr, der er entronnen war, klar gemacht hatte, schenkte er Eurylochos 50 Talente und das Vermögen eines gewissen Tyridates und verzieh seinem Bruder, bevor er noch für dessen Leben bat. Die Schuldigen, unter ihnen Kallisthenes, ließ er verhaften; sobald diese in seiner Wohnung angelangt waren, begab er sich für den Rest des Tages und die folgende Nacht zur Ruhe.

Am folgenden Tage berief der König eine zahlreiche Versammlung; auch die Väter und Angehörigen der Angeklagten, die nach makedonischem Gesetze für ihr eigenes Leben fürchten mußten, wurden zugezogen. Der König ließ die Verschworenen außer Kallisthenes vorführen; ohne Zögerung gestanden sie ihr Vorhaben. Unter allgemeinen Kundgebungen des Unwillens fragte sie der König, womit er eine solche That verdient hätte.

Alle waren verblüfft; nur Hermolaos antwortete: "Da du fragst, als ob du nichts wüßtest, so will ich es dir sagen: wir haben beschlossen, dich zu töten, da du angefangen hast, uns nicht wie Freie zu beherrschen, sondern wie Sklaven zu knechten." Da stand zuerst von allen sein Vater Sopolis auf, schalt ihn einen Vatermörder, hielt ihm den Mund zu und verlangte, man sollte ihn nicht weiter hören. Der König hielt Sopolis zurück und befahl Hermolaos, zu sagen, was er von seinem Meister Kallisthenes gelernt hätte. Nun beginnt Hermolaos, alle aufzuzählen, die Alexander ums Leben gebracht hatte. Darüber entsteht von neuem allgemeiner Unwille, Sopolis will seinen Sohn durchbohren, wird aber vom Könige daran verhindert; dieser befiehlt Hermolaos, fortzufahren, und bittet, ihn ruhig anzuhören. Statt für diese Toleranz dankbar zu sein, beschwert sich Hermolaos, dass nicht auch Kallisthenes vor der Versammlung reden darf, und wirft dem Könige vor, dass er allein den Gewinn von Siegen ernte, die seine Leute teuer bezahlen. Er behauptet, der allgemeinen Stimmung Ausdruck zu geben und bittet schließlich, die Väter der Schuldigen zu schonen.

Die Antwort des Königs kennzeichnet sich als rhetorisches Machwerk vor allem dadurch, daß er, statt gegen den Geständigen eine Strafe zu verhängen, sich eingehend gegenüber den erhobenen Vorwürfen rechtfertigt. Diese Vorwürfe sind zum Teil so sinnlos, daß ihre Widerlegung nicht eben schwierig ist. Wenn er wirklich solche Invektiven geduldig angehört hätte, wie sie Hermolaos bei

Curtius äußert, so hätte er damit den Vorwurf der Zwingherrschaft stillschweigend widerlegt. Einem Rhetor wurde es nicht schwer, auch Parmenion, Philotas, Attalos, den Lynkestier und Kleitos so zu erwähnen, daß Alexander gut dabei wegkam. Der Vorwurf der Kargheit ist gegenüber dem freigiebigen Könige so hinfällig, daß er Hermolaos nur in den Mund gelegt worden zu sein scheint, um Alexander Gelegenheit zu einer wirkungsvollen Entgegnung zu geben. Das Entgegenkommen gegen die Asiaten stellt er als zugleich billige und politisch kluge Rücksicht dar. Dem Ammonsorakel gegenüber, das ihm göttliche Würde verliehen hat, spielt er sich als gewissenhaften Beobachter heiliger Gebote auf. Gegenüber der Bitte, die Angehörigen zu schonen, weist er auf das im Philotasprozesse beobachtete Verfahren hin. Daß er Kallisthenes keine öffentliche Verteidigung gestattet hat, rechtfertigt er mit dem Mangel der makedonischen Nationalität, der allein der Vorzug eines öffentlichen Verfahrens zustehe.

Während die Reden viel Raum einnehmen, erzählt Curtius den Vollzug der Strafe in gedrängter Kürze. Nach Schlus seiner Rede entließ Alexander die Versammlung. Die Verurteilten übergab er ihren Kameraden. Diese suchten ihre Treue durch die Grausamkeit zu beweisen, mit der sie die Unglücklichen zum Tode brachten. Auch Kallisthenes wurde gefoltert und getötet. An der Verschwörung gegen den König hatte er keine Schuld; aber er wußte sich nicht in hößsches Wesen und die Art der Schmeichler zu schicken. Daher hatte sein Tod Alexander den Griechen mehr verhaßt gemacht als irgend eine andere Blutthat, da er in ihm, wie man behauptete, einen Mann von Geist und Charakter, von dem er nach dem Tode des Kleitos aufgerichtet worden war, ohne gerichtliche Untersuchung nicht nur getötet, sondern auch gefoltert hatte. Dieser Grausamkeit folgte eine späte Reue.

Auch in der vorstehenden Darstellung finden sich einzelne Unebenheiten, wie sie bei Curtius so häufig begegnen. Die von Alexander berufene Versammlung wird als consilium bezeichnet (VII 6, 28). Die Redner und das Publikum benehmen sich dann ganz wie in der Heeresversammlung, vor die Philotas gestellt wurde. Das Ende entspricht weder dem Charakter eines Staatsrates noch dem einer Heeresversammlung. Die eine wie die andere Versammlung würde aufgefordert werden, sich in irgend welcher Weise zu äußern. Gegen Hermolaos wird kein Beschluß gefaßt, kein Antrag gestellt. Nachdem Alexander die Versammlung entlassen hat, wird der Angeklagte (VIII 8, 20) plötzlich als verurteilt bezeichnet. Wer ihn verurteilt hat, erfahren wir nicht.

Solche Unebenheiten zeigen, dass Curtius hier wie sonst parallele Berichte verarbeitet hat. Aber sie geben keine Möglichkeit, die ursprünglichen Berichte herzustellen. Weiter führen die Übereinstimmungen mit Plutarch und Arrian. Kleon nimmt neben Agis aus Argos bei Curtius (VII 5, 8) denselben Platz ein wie Anaxarch bei Arrian (IV 9, 9). Die Rede, in der Kleon vorschlägt, Alexander als Gott zu verehren (Curtius VIII 5, 10—12), stimmt bis ins einzelne mit der überein, in der bei Arrian (IV 10, 6. 7) Anaxarch denselben Vorschlag motiviert. Vor allem steht bei beiden der Vergleich mit Herakles und Bakchos im Vordergrunde. Die Rede, in der Kallisthenes die Vergötterung bekämpft (Curtius VII 5, 14—19), unterscheidet sich im allgemeinen von der entsprechenden Arrians (IV 11). Indessen werden zwei Punkte sachlich übereinstimmend hervorgehoben, erstens, daß niemand vor seinem Tode zu göttlichen Ehren gelangen könne (Curtius a. a. O. 15. 16. Arrian a. a. O. 7), zweitens, daß Alexander Ursache habe, die hellenischen Gefühle zu schonen (Curtius a. a. O. 19. Arrian a. a. O. 7 fg.). Diese sachlichen Übereinstimmungen bei völliger Abweichung der Wortlaute lassen darauf schließen, daß eine gemeinsame Vorlage von verschiedenen Autoren verschieden überarbeitet worden ist.

Den Erfolg, den Kallisthenes erzielte, berichten alle Quellen, Justin (XII 7, 3), Plutarch (Al. 54), Arrian (IV 12, 1) und Curtius (VIII 5, 21), ohne Widerspruch so, daß der König gegenüber der mit Beifall aufgenommenen Opposition seinen Plan aufgab. Die Übereinstimmung zwischen Arrian und Curtius läßt sich noch weiter dahin verfolgen, daß Alexander seine Willensänderung durch eine Botschaft kundgiebt. Den Konflikt des Königs mit einem vorlauten Granden erzählt außer Curtius (VIII 5, 22—24) nur Arrian (IV 12, 2). Dabei weichen sie in einigen Nebenpunkten von einander ab; vor allem nennt Arrian Leonnatos, Curtius Polysperchon.

Was Arrian und Plutarch nach Chares erzählen, kennt Curtius nicht; er weiß nichts von dem Versuche Hephaistions und anderer Freunde, die προcκύνητις bei einem Gelage ohne Debatte einzuschmuggeln, und von dem passiven Widerstande, den Kallisthenes diesem Versuche leistete. Die Opposition gegen Agis und Kleon ist es bei ihm (VIII 6, 1) allein, die Alexander zu dem Entschlusse bestimmt, Kallisthenes aus der Welt zu schaffen. Wie Plutarch (Al. 55) und Arrian verknupft er seine Katastrophe mit der Verschwörung der Pagen. Da diese außer Curtius nur Arrian ausführlich erzählt. so bietet an dieser Stelle nur er Anhaltspunkte dar, um den Charakter der curtianischen Tradition zu beurteilen. Im ganzen fällt die Übereinstimmung mehr auf als die Abweichungen. Unter den Verschworenen nennt Curtius (VIII 6, 9) zwei, die bei Arrian (IV 13, 4) fehlen.\*) Die übrigen Namen sind beiden gemeinsam. Recht charakteristisch für Curtius ist die Art, wie in seiner Erzählung Alexander beim Gelage festgehalten wird. Arrian (IV 13, 5) stellt den Bericht Aristobuls, wonach eine syrische Wahrsagerin Alexander bestimmte,

<sup>1)</sup> Außerdem wird Asklepiodor, den Arrian als Vater eines Verschworenen erwähnt, von Curtius zum Mitverschworenen gemacht.

beim Weine auszuhalten, einem anderen gegenüber, wonach ihn der Zufall schützte. Curtius (VIII 6, 14—17) stellt den Verlauf so dar, daß Alexander zunächst aus Zufall das Gelage ausdehnt und dann, da er schon aufgebrochen ist, von der Wahrsagerin bewogen wird umzukehren. Offenbar hat, wie Kärst, Forsch. zur Gesch. Alex. S. 61 treffend darlegt, Curtius hier ähnlich wie beim Tode des Kleitos in zwei auf einander folgende Vorgänge verwandelt, was Arrian korrekt als zwei verschiedene Versionen desselben Vorganges registriert.

Weniger deutlich in ihren Ursachen ist eine andere Abweichung. Bei Arrian (IV 13, 7) entdeckt Epimenes den Plan der Verschworenen seinem Liebhaber Charikles, und dieser befördert die erhaltenen Mitteilungen weiter an Eurylochos, den Bruder des Verräters. Bei Curtius (VIII 6, 20) macht Epimenes seine Enthüllungen seinem Bruder Eurylochos direkt. Über das Verfahren gegen die Verschworenen haben, wie aus Arrians Worten (IV 14, 1. 2) und aus den Unebenheiten der curtianischen Erzählung hervorgeht, beide mehrere Quellen benutzt. Unter diesen ist mindestens eine beiden gemeinsam; denn die Philippika des Hermolaos, deren Inhalt Arrian (IV 14, 2) kurz angiebt, wird von Curtius (VIII 7) ausführlich mitgeteilt. Über die Mitschuld und den Tod des Kallisthenes finden wir bei Curtius (VIII 8, 20—23) statt der alexanderfreundlichen Angaben Arrians einige Aussagen, die möglichst gehässig gegen den König lauten.

Die Prüfung der Berichte über Kallisthenes hat ergeben, daß wir nur zum kleinsten Teile die erhaltenen Nachrichten auf ihren Ursprung zurückführen und danach ihre Glaubwürdigkeit bemessen können. So war es unvermeidlich, dass auf die Auswahl und Beurteilung, die das Quellenmaterial in den neueren Geschichtswerken gefunden haben, Zuneigung oder Abneigung gegen Alexander ihren Einfluss ausübten. In Grotes Darstellung (Gr. G. VI 534-538) tritt die antimakedonische, in Droysens (Alexander II 90—94) eine makedonische Tendenz auf Schritt und Tritt hervor. In einigen In einigen Punkten indessen ist doch vielleicht der Versuch berechtigt, zwischen den Widersprüchen der Quellen eine Entscheidung zu treffen, die von persönlicher Sympathie und Antipathie unabhängig ist. drei Fragen scheint es mir möglich, in dieser Weise eine Antwort zu geben, die wenigstens eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nehmen kann: worin die Entfremdung zwischen Kallisthenes und Alexander ihre Ursache hatte, ob Kallisthenes an der Verschwörung der Pagen irgendwie mitschuldig war, endlich, auf welche Weise Kallisthenes ums Leben gekommen ist.

Über den Bruch zwischen Kallisthenes und Alexander haben wir drei Berichte, von denen nur zwei die Ursache in dem Verhalten gegenüber der προσκύνησις sehen. Der dritte, den Hermippos dem Peripatetiker Stroibos, dem Sekretär des Kallisthenes, verdankte, ist uns nur aus Plutarch bekannt; Stroibos erzählte die Entstehung des Zwiespaltes in einer Weise, die für Kallisthenes sehr viel weniger Der Philosoph hat auf einem Trinkgelage mit einer ehrenvoll ist. Lobrede auf die Makedonier lebhaften Beifall geerntet. Halb im Scherz fordert ihn der König auf, seine Kunst noch glänzender zu zeigen, indem er die Makedonier tadle. Nun hält Kallisthenes eine zweite Rede, in der er die Thaten der Makedonier und insbesondere Philipps nach Möglichkeit herabsetzt, und durch diese zweite Rede Gesetzt, dass Alexander wirklich wird der König bitter verstimmt. Kallisthenes für ernst nahm und nachtrug, was Kallisthenes nur als rhetorisches Bravourstück gemeint hatte, so würde das freilich nicht gerade zu seinem Ruhme beitragen. Aber auch Kallisthenes würde mit Unrecht als ein Märtyrer seines Freimutes gepriesen, wenn er sich die Ungnade des Königs durch eine Handlungsweise zugezogen hätte, deren Folgen er nicht vorauswußte, und die er unterlassen haben würde, wenn ihm die Konsequensen bekannt gewesen wären. Und auf das Ansehen, das er bei Hofe genoß, würde es nicht eben ein glänzendes Licht werfen, wenn man ihm zumutete, das Gegenteil von dem zu beweisen, was er unmittelbar vorher behauptet hatte.

Die beiden anderen Berichte stimmen darin überein, daß Kallisthenes durch seinen mannhaften Widerstand gegen die προcκύνηcıc den Unwillen des Königs erregt, gehen aber in der Art, wie sie ihn diesen Widerstand äußern lassen, weit auseinander. Allen zur Vergleichung vorliegenden Autoren ist eine Überlieferung bekannt, wonach Kallisthenes den von anderer Seite in Abwesenheit des Königs gemachten Vorschlag der προσκύνησις in ausführlicher Rede bekämpfte und dadurch den König bestimmte, auf die geplante προσκύνησιο zu verzichten (Justin XII 7, 2. 3. Plut. Al. 54. Arrian IV 10, 5-12, 1. Curt. VIII 5, 20, 21; 6, 1). Nur Arrian (IV 12, 3-5) und Plutarch (Al. 54, 5) kennen daneben eine andere Tradition, wonach die προcκύνητις ohne vorhergehende Debatte von einigen Freunden Alexanders insceniert wurde und Kallisthenes bei dieser Gelegenheit es versuchte, den Kniefall unbemerkt zu unterlassen, wegen seiner Unehrerbietigkeit dem Könige denunziert und von diesem durch Verweigerung des den anderen gewährten Kusses gestraft wurde. Beide Traditionen schließen sich aus; denn Kallisthenes konnte nicht hoffen, unbemerkt durchzuschlüpfen, wenn er schon vorher durch offenen Widerspruch die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte. Ich will kein Gewicht darauf legen, ob der Zusatz Plutarchs, Hephaistion hätte Kallisthenes vorgehalten, daß er sich bei einer vertraulichen Vorbesprechung zur προcκύνητις bereit erklärt hätte, ob dieser Zusatz aus derselben Quelle wie die ganze Nachricht, d. h. aus Chares, geflossen ist. Auch wenn wir uns an das halten, was nur Arrian mitteilt, ist die Erzählung allein verständlich, wenn man im voraus von Kallisthenes erwartete, er werde die προcκύνητις ohne Anstand verrichten.

Während die beiden Versionen über die verweigerte προcκύνητις sich unter einander ausschließen, ist jede von ihnen mit der Erzählung von dem rhetorischen Bravourstück und seinem unbeabsichtigten Erfolge recht wohl vereinbar. Es fragt sich also 1) welche von den beiden Erzählungen über die Verweigerung der προcκύνητις wahrscheinlicher ist, 2) ob diese Erzählung mit der vom rhetorischen Bravourstück zu kombinieren, vor letzterer zu bevorzugen oder hinter ihr zurückzusetzen ist. Man kann diese Fragen nicht beantworten, ohne sich über die ganze Persönlichkeit des Kallisthenes klar zu sein.

Wenn Grote (Gr. G. VI 535) und andere Historiker Kallisthenes als einen charaktervollen Mann hinstellen, dem seine Manneswürde mehr galt als das Leben, so geben sie die Anschauung wieder, die in der nichthistorischen Litteratur des Altertums vorherrscht. Diese Anschauung ist ein Ausfluss der Sympathieen, die dem Philosophen sein unglückliches Ende beim litterarischen Publikum gewonnen hatte (Cicero pro Rabir. Post. 9, 23. Seneca Nat. quaest. VI 23. Plut. Moral. 65 E. Lukian. Dial. Mort. XIII 6. Dio Chrysost. Or. 64, 598. Themist. VII 94. X 130. XIII 175. Tatian. adv. Graec. 2), und vielleicht überall mehr oder weniger bestimmt durch das Buch, das Theophrast dem Andenken seines peripatetischen Kollegen gewidmet hatte (Diog. Laert. V 44. Cic. Tusc. disp. III. 10, 21. V 9, 25). Für den modernen Forscher können solche allgemeine Äußerungen der Bewunderung oder Entrüstung nicht als Zeugnisse in Betracht kommen.

Im einzelnen wird an Kallisthenes sein sittenstrenger Lebenswandel und seine Lebensweisheit gerühmt (Plut. Al. 53. Curt. VIII 5, 13. Plut. Moral. 454 E. 623 F. 624). Gesetzt, alles, was in dieser Richtung behauptet wird, wäre richtig — und da eine diesbezügliche Angabe auf Chares (Fr. 7) zurückgeht, so verdient es immerhin einige Beachtung —, so wäre damit für die entscheidende Frage so gut wie nichts gesagt. Denn es kann jemand sehr korrekt und mäßig leben, auch von moralischer Weisheit triefen und dabei doch den Mächtigen gegenüber eine klägliche Figur abgeben. Schwerer fällt ins Gewicht, daß Kallisthenes schon vor dem verhängnisvollen Konflikte durch seinen Freimut Anstoß gegeben haben (Curt. VIII 5, 13 vgl. 8, 21), ja schon von seinem Oheim Aristoteles ermahnt worden sein soll, seine Zunge mehr im Zaume zu halten, als es in seiner Natur lag (Diog. Laert. V 1, 4. 5. Val. Max. VII 2, 11. Ammian Marcell. XVII 3, 7). Aber auch diese Aussagen genügen nicht, um Kallisthenes als einen freimütigeu und charaktervollen Mann zu erweisen; dazu ist ihre äußere Beglaubigung zu gering.

Die Billigkeit erfordert es, auch den ungünstigen Nachrichten über Kallisthenes keinen großen Wert beizulegen. Aristoteles soll gesagt haben, er sei zwar gewaltig im λόγος, besitze aber keinen νοῦς (Plut. Al. 54). Wir können nicht wissen, ob in diesem Ausdruck mit λόγος Redegabe, mit νοῦς Verstand, oder mit λόγος die

Klugheit des Gelehrten, mit voûc die des geschmeidigen Weltmannes gemeint ist. Ähnlich steht es, wenn Aristoteles die Äußerung beigelegt wird, Kallisthenes besitze zwar den περιττὸς νοῦς, habe aber den ἀνθρώπινος verloren (Joh. Lyd. de mens. III 36 p. 45). Es giebt Menschen, denen jede Klugheit als überflüssig erscheint, die ihrem Inhaber keine äußeren Vorteile verschafft; andrerseits aber giebt es einen Scharfsinn, der in der That wertlos ist, da er sich nur in leeren Spielereien ergeht und die Erkenntnis der Wirklichkeit, auch die theoretische Erkenntnis, um nichts fördert. So kann man nicht sagen, ob Kallisthenes in der von Johannes Lydus berichteten Äußerung ein Lob nach der Seite seines Charakters oder einen Tadel nach der Seite seines Urteils erhalten soll.

Aristoteles wird auch von Diogenes Laertios (V 2, 39) als Zeuge über Kallisthenes angeführt; er soll erklärt haben, Theophrast bedürfe des Zügels, Kallisthenes des Sporns. Das hat gar nichts zu bedeuten. Denn derselbe Ausspruch ist von anekdotenhaften Historikern mehr als einem berühmten Lehrer berühmter Schüler in den Mund gelegt worden. Ebenso schlecht bezeugt ist eine Äußerung, die Kallisthenes selbst nach einer der Nebenquellen Arrians (IV 10, 2) gethan haben soll, und in der er als eitler, gegen die Wahrheit gleichgültiger Renommist erscheint: er sei nicht nach Asien gekommen, um durch Alexander berühmt zu werden, sondern um Alexander berühmt zu machen, und seiner göttlichen Herkunft verschafften nicht die Lügen seiner Mutter, sondern die Erzählungen seines Biographen Glauben.

Da die Überlieferung sich als geringwertig erwiesen hat, so hängt das Urteil über den Charakter des Kallisthenes von den Fragmenten seines Geschichtswerkes ab. Und diese geben nach der ungünstigen Seite den Ausschlag. Kallisthenes erzählte (Fr. 25), das Meer sei vor Alexander bei seinem Marsche an der pamphylischen Küste zurückgewichen, da es in ihm seinen Herrscher erkannt hätte und ihm seine Anbetung hätte darbringen wollen (ἴνα ἐν τῷ ὑποκυρτοῦςθαί πως δοκῆ προςκυνεῖν). Zur Ammonsoase wurde Alexander nach Kallisthenes (Fr. 36) von Raben geleitet, welche in ihrer Fürsorge für die Pilger so weit gingen, daß sie Versprengte und Verirrte nachts anriefen und auf den richtigen Weg zurückbrachten. Während der Schlacht bei Arbela ließ Kallisthenes den König die Hände erheben und die Götter auflehen, wenn er wirklich der Sohn des Zeus wäre, ihm beizustehen. Und in der Schilderung derselben Schlacht gab sich Kallisthenes dazu her, Alexander zu Gefallen den greisen Parmenion zu verdächtigen.

Diese Proben seiner Wahrheitsliebe beweisen, das Kallisthenes sich zu jeder Kriecherei bereit fand, die der König von ihm verlangte, dass er insbesondere auch dessen Ansprüchen auf göttliche Ehren eifrig entsprach. Dass er derselben Tendenz, der er sich in seinem Werke dienstbar machte, im Leben offen und mannhaft entgegen-

getreten sein sollte, ist unmöglich. Von den drei Erzählungen über das Ereignis, das Kallisthenes in Ungnade brachte, ist daher diejenige jedenfalls zu verwerfen, welche ihn den Vorschlag der προςκύνηςις in ausführlicher Rede bekämpfen lässt. Die beiden anderen haben das gemeinsam, dass Kallisthenes die Folgen seiner Handlungsweise nicht voraussieht; in der einen erregt er den Zorn des Königs mit einer Rede, für die er Lob zu ernten gehofft hatte; in der anderen hofft er, da Alexander gerade in ein Gespräch vertieft ist, auch ohne προcκύνητις einen Kuss zu erhalten, wird aber dem Könige denunziert. Beide werden auf Teilnehmer des Alexanderzuges zurückgeführt, die eine auf Stroibos, den Sekretär des Kallisthenes, die andere auf Chares, den εἰcαγγελεύς des Königs. Welche von beiden besser beglaubigt sei, ist unter diesen Umständen schwer zu sagen. Recht wohl können beide der Wahrheit entsprechen. Und so viel lässt sich wohl als sicher hinstellen: dass Kallisthenes nicht als Vorkämpfer der Freiheit in Ungnade gefallen ist, sondern, weil er es trotz seines Servilismus nicht immer verstanden hat, Alexanders Launen zu gentigen.

Damit ist nicht gesagt, dass er die Rolle eines Freiheitshelden niemals gespielt haben könne. Zweifellos war die Eitelkeit bei ihm das treibende Motiv. So lange er konnte, suchte er sich und anderen als Günstling des Königs zu gefallen. Als dieser ihm seine und damit auch des Hofes Gunst entzogen hatte, konnte er nur noch bei solchen auf Sympathie und Bewunderung hoffen, die aus irgend welchen Gründen verstimmt oder missvergnügt waren. Wenn er den Beifall und die Anhänglichkeit von Knaben zu gewinnen suchte, so beweist das entweder, dass er von Männern allgemein gering geschätzt wurde, oder, dass eine nennenswerte Opposition gegen Alexander damals noch nicht bestand. Wie weit sich Kallisthenes mit den unzufriedenen Pagen eingelassen, und insbesondere, ob er sich irgendwie des Hochverrates schuldig gemacht hat, bedarf einer näheren Untersuchung.

Vermutlich nach Chares erzählt Plutarch (Al. 55), Lysimachos und Hagnon hätten behauptet, daß Kallisthenes sich nach dem Streit um die προσκύνησις als Tyrannenfeind und Befreier gebärdete. Da diese Angabe äußerlich gut beglaubigt ist, so haben wir keinen Grund, sie zu bezweifeln. Mit ihr befinden sich Arrian und die Mehrzahl seiner Gewährsmänner in Einklang, wenn sie (IV 13, 2; 14, 1) als Thatsache erzählen, daß Hermolaos und Kallisthenes befreundet waren. Weiter geht er schon, wo er (VIII 6, 24 vgl. 7, 3; 8, 19) als sicher hinstellt, daß Kallisthenes oft zuhörte, wenn die Pagen ihrem Unmute gegen den König Luft machten. Einige der von Curtius benutzten Quellen wußten sogar zu berichten (VIII 6, 25), Kallisthenes habe Hermolaos, als er über die erhaltenen Schläge klagte, ermahnt, sie müßten sich bewußt sein, daß sie schon Männer wären. Noch deutlicher spricht er die Aufforderung zum Königsmorde

in einer Plutarch (Al. 55) bekannten Erzählung aus, wo er Hermolaos verspricht, er werde berühmt werden, wenn er den berühmtesten Mann töte, und ihm einschärft, er solle sich nicht vor dem goldenen Bette fürchten, sondern daran denken, daß er einem Menschen gegenüberstehen werde, der gegen Wunden und Krankheit nicht gefeit sei.

In den zuletzt erwähnten Erzählungen wird Kallisthenes ein mehr oder weniger bedeutender, mehr oder weniger nachweisbarer Anteil an der Verschwörung der Pagen zugeschrieben. Arrian scheint ihnen keinen Wert beigelegt zu haben. Wenn er (IV 2, 7), die Leute, welche Kallisthenes beschuldigten, daße er um das Vorhaben der Pagen gewußt oder sie gar dazu angestachelt habe, hätten bei Alexander Glauben gefunden, so ist damit freilich nicht notwendig gesagt, daße er selbst ihnen keinen Glauben schenkt; aber noch weniger ist jedenfalls das Gegenteil gesagt. Ausdrücklich für unschuldig wird Kallisthenes von Justin (XII 7, 2) und Curtius (VIII 6, 1; 8, 21 vgl. 7, 8; 8, 19), sowie von der Mehrzahl der Arrian (IV 14, 1) bekannten Historiker erklärt.

Zweifellos haben seine angeblichen Äußerungen keinerlei Gewähr. Wie leicht solche Anekdoten erfunden wurden, können wir zum Glück noch feststellen. Auch Philotas soll von Kallisthenes zum Tyrannenmorde ermutigt worden sein. Wie Arrian (IV 10, 3) in einigen seiner Nebenquellen fand, richtete Philotas an Kallisthenes die Frage, wer seiner Ansicht nach von der Stadt der Athener am meisten geehrt würde; er antwortete: die Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton; da fragte Philotas, ob ein Tyrannenmörder überall in Hellas eine Zuflucht fände; Kallisthenes antwortete: in Athen auf jeden Fall. Zufällig haben wir ein Fragment, worin Kallisthenes sich bemüht, Parmenions Verdienste zu verkleinern. Er nahm also in dem Konflikte zwischen Alexander und Parmenion für den König Partei und bewührte sich in der Katastrophe des Philotas, bei der dieser Konflikt ausbrach, als königstreu. Mithin kann er nicht damals schon und gerade zu Philotas aufrührerische Reden geführt haben. Das hat auch Droysen (Al. II 93) bemerkt. Er hält deshalb für möglich, dass der von Kallisthenes aufgereizte Philotas nicht der Sohn Parmenions, sondern der Sohn des Karsis, einer der Mitverschworenen des Hermolaos, gewesen sei. Aber diese Annahme hat nur den Zweck, eine unhaltbare Überlieferung zu retten, und keinerlei innere Wahrscheinlichkeit.

Aber nicht allein wertlose Anekdoten, auch zwei Zeugen ersten Ranges sagen gegen Kallisthenes aus. Ptolemaios und Aristobul behaupteten beide, die Pagen hätten auf der Folter erklärt, daßs Kallisthenes sie zu ihrem Wagnis aufgereizt habe (Arrian IV 14, 1). Dies Zeugnis zweier zuverlässiger Zeitgenossen würde wohl allgemeinen Glauben gefunden haben, wenn ihm nicht eine Äußerung gegenüberstünde, die auf Alexander selbst zurückgeführt wird. In

Briefen Alexanders an Krateros, Attalos und Alketas hieße es, die Pagen hätten auf der Folter erklärt, daß sie selbst schuldig wären und kein anderer um ihr Vorhaben gewußt hätte (Plut. Al. 55).

Die Autorität dieser Briefe wird etwas abgeschwächt durch einen Brief Alexanders an Antipatros (Plut. a. a. O.), worin er ankündigt, er werde den Sophisten bestrafen, dessen Schuld also als erwiesen betrachtet. Aber ehe eins von beiden Zeugnissen als Beweismittel verwandt werden kann, muß erst die Vorfrage beantwortet werden, ob Alexanders Briefe überhaupt als authentische Urkunden gelten dürfen. Ohne Zweifel waren von den Briefen, die unter Alexanders Namen umgingen, manche unecht (Droysen Al. II 399—405). Und gegen die beiden, die in der Kallisthenessache angeführt werden, hat Kärst noch besondere Verdachtsgründe vorgebracht (Forsch. zur Gesch. Als. 109. 110. 114. 115). Ihre Echtheit ist also zum mindesten höchst zweifelhaft, und sie können gegen eine Aussage von Ptolemaios und Aristobul nicht aufkommen.

Es bleibt also dabei, dass nach dem Zeugnisse der beiden zuverlässigsten Berichterstatter die Pagen Kallisthenes als mitschuldig bezeichnet haben. Nun ist es ja möglich, dass diese Berichterstatter Alexander zu Liebe die Unwahrheit erzählen. Es ist auch möglich, dass die Knaben durch die Folterqualen sich eine falsche Aussage haben abpressen lassen. Aher ebenso gut ist es möglich, dass Kallisthenes in der That Äußerungen gethan hat, in denen man eine Aufforderung zum Königsmorde finden konnte. Es wäre recht wohl denkbar, dass Reden über Mannesmut und unwürdige Knechtschaft, die bei ihm nichts als rhetorische Tiraden waren, von den unreisen Knaben ernst genommen wurden. Auf jeden Fall scheint ihn Alexander nicht für ungefährlich gehalten zu haben; denn sonst hätte er sich wohl kaum so große Mühe gegeben, ihn unschädlich zu machen.

Auf welche Weise der König Kallisthenes dem Verkehr mit Menschen entzogen hat, ist wiederum fraglich. Nach einigen Quellen hat er ihn hinrichten lassen, nach anderen nur in strenger Haft gehalten. Justin (XII 7, 2) und Curtius (VIII 8, 21) berichten, Kallisthenes sei eines gewaltsamen Todes gestorben, wobei Curtius hinzufügt, dass er zuvor auf die Folter gespannt worden sei. Plutarch (Al. 55) stellt zwei widersprechende Angaben gegenüber. Nach der einen Gruppe von Gewährsmännern fand Kallisthenes seinen Tod durch Henkershand, nach der anderen starb er im Gefängnis an einer Krankheit. Zur zweiten Gruppe gehörte Chares; er erzählte, Kallisthenes sei sieben Monate lang in Haft gehalten worden und sei dann um die Zeit, wo Alexander in der Stadt der Maller verwundet wurde, an Fettleibigkeit und Läusesucht gestorben. Arrian scheint diese Nachricht des Chares nicht gekannt zu haben. Er beruft sich (IV 14, 3) nur auf Ptolemaios und Aristobul, von denen ersterer berichtete, Kallisthenes sei gefoltert und erhängt worden, letzterer, er sei eines natürlichen Todes gestorben.

Das Schicksal des unglücklichen Peripatetikers erregte so allgemeine Teilnahme, dass es auch ausserhalb der Alexanderüberlieferung mehrfach berührt wird. Strabo (Xl 5 17) erwähnt, daß er in der baktrischen Stadt Kariatai verhaftet wurde. Dass er in einem Käfig gefangen gehalten wurde, behaupten Ovid (Ibis 521.2), Diogenes Laertios (V 1, 4.5) und eine der bei Suidas (v. Καλλιαθένης) erhaltenen Traditionen. Über seinen Tod wird mancherlei gefabelt. Plutarch (Sulla 36) und Suidas (v. Καλλιεθένης) erzählen Chares nach, er sei an der Läusesucht gestorben, an der er auch nach Diogenes Laertios (V 1, 4. 5) litt. Nach einer anderen Quelle des Suidasartikels wurde Kallisthenes zusammen mit Nearch (?) getötet. Dagegen weiß Justin (XV 3, 3-6), daß er gemartert wurde, bis Lysimachos ihm aus Erbarmen Gift reichte, damit er seinen Qualen ein Ende machen könnte, Seneca (Suasor. I 6), dass er von Alexander mit einer Lanze durchbohrt, Diogenes Laertios (V 1, 4.5), dass er einem Löwen vorgeworfen wurde.

Alle Details über den Tod des Kallisthenes haben nur als Ausgeburten einer mehr erfindungsreichen als geschmackvollen Phantasie Als Zeugen über sein Ende kommen nur Ptolemaios, Aristobul und Chares in Betracht. Von diesen berichten Chares und Aristobul, er sei eines natürlichen Todes gestorben, Ptolemaios, er sei hingerichtet worden. Wo zeitgenössische und im ganzen gut unterrichtete Gewährsmänner sich so stark widersprechen, da muß einer (bezüglich zwei) von ihnen die Wahrheit entweder nicht erfahren oder absichtlich entstellt haben. Dass Personen aus der Umgebung des Königs falsch berichtet waren, war nur möglich, wenn der König ein Interesse daran hatte, die Wahrheit zu verheimlichen: und dass ein sachkundiger und dem Könige nahestehender Historiker log, konnte nur dem Könige zu Liebe geschehen. Alexander aber hatte nicht die geringste Ursache, den wahren Sachverhalt zu vertuschen, wenn Kallisthenes sich nur in Untersuchungshaft befunden hatte und eines natürlichen Todes gestorben war. Es ist daher die Annahme gerechtfertigt, dass nicht auf diese Weise, sondern durch Henkershand seinem Leben ein Ende gemacht wurde.

Die vorstehenden Untersuchungen haben es in mehr als einem Falle als wahrscheinlich ergeben, daß Alexander einen Diener, Freund oder Günstling in der Aufwallung des Augenblickes oder nach reiflicher Überlegung ums Leben gebracht hat. In keinem dieser Fälle ließ es sich nachweisen, daß der dem Tode Geweihte an einer starken, dem Könige feindseligen politischen Partei einen Rückhalt gehabt, daß Alexander mit seiner That einen politischen Zweck großen Stiles verfolgt hätte. Die großen Gegensätze, die Neuere in den Katastrophen des Philotas, Kallisthenes und Kleitos ausgedrückt finden, haben bestanden und haben sicherlich den Gang der

Ereignisse vielfach bestimmt. Aber der Stand der Überlieferung erlaubt es uns nicht, ihre Wirksamkeit zu erkennen, wenigstens nicht vor dem indischen Feldzuge. Es ist schlimm, dass wir, abgesehen von den kriegerischen Ereignissen, sehr viel mehr Unwesentliches als Wesentliches aus Alexanders Regierung wissen. So war es unvermeidlich, dass Forscher, die in die Tiefe zu dringen suchten, das Wesentliche im Unwesentlichen zu erkennen bemüht waren. Wahrscheinlich haben sie ihre Kombinationen nicht gemacht. Wem es nicht darum zu thun ist, möglichst interessante und wichtige Ergebnisse zu Tage zu fürdern, sondern nur, der Wahrheit ein wenig näher zu kommen, der wird nach kritischer Prüfung der Einzelheiten gestehen müssen, dass die drei großen Katastrophen vielleicht geeignet sind, zur Kenntnis von Alexanders Charakter beizutragen, aber jedenfalls nicht, auf die Maximen seiner Politik ein Licht zu werfen.



## DAS

## RÖMISCHE STRASSENNETZ

IN

NORDDEUTSCHLAND.

VON

DR. E. DÜNZELMANN.

MIT 3 KARTEN.



Die wiederholten, stets von Mißerfolg begleiteten Versuche auf Grund der taciteischen Berichte die Orte zu bestimmen, wo die Entscheidungsschlachten zwischen Germanen und Römern geschlagen wurden, haben in weiten Kreisen die Meinung hervorgerufen, als ob jede fernere Untersuchung in dieser Richtung verlorene Mühe sei. Nicht mit Unrecht. Die Wissenschaft hat hier wie so oft ein Problem mit unzureichenden Mitteln zu lösen unternommen. Nur einem glücklichen Zufall wäre es zu verdanken, wenn man auf die bisher beliebte Weise zu einem befriedigenden Ergebnis gelangte. Die Forschung hat vielmehr einen andern Weg einzuschlagen.

Es ist selbstverständlich und wird zudem ausdrücklich bezeugt, dass die Kämpse an den von den Römern benutzten Straßen stattfanden. Wären uns diese bekannt, so eröffnete sich uns die Aussicht auch die Schlachtfelder mit einiger Wahrscheinlichkeit nachweisen zu können. Allein wie dürsen wir hoffen nach fast zwei Jahrtausenden eine solche Kenntnis zu gewinnen?

Tacitus erzählt, dass die Germanen dem Cäcina auf Richtwegen vorausgeeilt seien, um ihn an den pontes longi zu erwarten. Sie wussten also mit Sicherheit, dass von dem Orte, wo sie Cäcina verlassen hatten, nur ein einziger für ein römisches Heer gangbarer Weg nach dem Rheine führte und zwar über die pontes longi. An andern Stellen wird berichtet, Armin habe den Kampsplatz ausgewählt. Diese Bemerkung ist nur verständlich, wenn Armin im voraus berechnen konnte, dass der Weg, auf dem die Römer heranrückten, sie unsehlbar an den ausgesuchten Platz führen müsse. Mit andern Worten, es gab eine beschränkte Anzahl von Heerstraßen, die sich allein für den Marsch römischer Truppenmassen eigneten.

Welcher Art waren nun diese Straßen? Wie beschaffen immer die germanischen Wege gewesen sein mögen, der römischen Kriegführung konnten sie unmöglich genügen. Die Germanen hatten ebenso wenig wie andere barbarische Völker das Bedürfnis nach kunstvollen Straßen noch die Fähigkeit sie anzulegen. Hätten aber die Römer wagen dürfen ohne Militärstraßen, auf denen sich ein großes Heer mit Sicherheit und Schnelligkeit bewegen konnte, tief in ein sumpfiges, waldreiches, von kriegerischen Völkerschaften bewohntes Land einzudringen? Und wenn sie, wie wir hören, inmitten unseres Vaterlandes Kastelle errichteten, so wäre es unverantwortlich

gewesen Besatzungen hineinzulegen, ohne für eine genügende Verbindung mit dem Rheine Sorge zu tragen.

Ist es somit in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Römer auch in Norddeutschland ihre Militärstraßen angelegt haben, so ist es doch seltsam, dass von ihnen so wenig die Rede ist. Während am Rhein Römerstraßen bekannt genug sind, hört man zwischen Ems und Elbe wohl von Bohlwegen, die durchs Moor führen, aber von sonstigen Römerstraßen weiß man wenig oder nichts.

Der einzige, der mit unermüdlichem Eifer thätig gewesen ist den alten Straßen Norddeutschlands nachzuspüren, ist Herr Professor Schneider. Seine Forschungen haben aber aus Gründen, die weiter unten zu besprechen sind, wenig Beachtung oder lebhaften Widerspruch erfahren. Und wenn ich in der Hauptsache gleichfalls anderer Meinung bin, so halte ich es doch für meine Pflicht auszusprechen, daß ich seinen Schriften die erste Anregung und manchen wertvollen Wink verdanke.

T.

Wer die Heiden unserer norddeutschen Tiefebene zu durchwandern Veranlassung hat, wird hie und da auf außergewöhnlich breite, schnurgrade Sandwege stoßen, die scheinbar geslissentlich Dörfer und Städte vermeiden und zuweilen stundenlang keine größere Ansiedlung berühren. Erkundigt man sich nach ihrem Namen, so hört man nicht selten allerlei altertümliche Beneunungen wie Kriegerpfad, Reuterweg, Hessenweg, Karlsweg u. a., gewöhnlich werden sie aber als alte Postwege bezeichnet. Sie sind stets in derselben Weise angelegt, ob man sie nun in Westfalen oder in Hannover und Oldenburg antrifft. Charakteristisch ist ihre außerordentliche, überall gleiche Breite von 11 Meter, ihre auf weite Strecken (oft eine Stunde Weges und länger) schnurgrade Richtung, der scharfe Winkel, in dem sie Biegungen machen. Die beigefügte Karte verzeichnet die bis jetzt von mir gefundenen, die, wie man sieht, eine stattliche Anzahl ergeben.

Fragt man nach der Zeit, aus der sie stammen, so drängt sich zunächst der Gedanke auf, dass sie von Napoleon I. herrühren möchten, dem Deutschland ja eine Reihe breiter und grader Chausseen verdankt. Das ist jedoch schon deswegen völlig unmöglich, weil sie bereits größtenteils auf Karten des vorigen Jahrhunderts als Postwege verzeichnet sind. Erweist sich aber diese Vermutung als hinfällig, in welches Jahrhundert soll man dann ihren Ursprung verlegen? Da die ältesten Städte Norddeutschlands, die Bischofsstädte Münster, Osnabrück, Paderborn, Minden, Bremen an den Straßen liegen, so könnte man meinen, sie seien gebaut, um diese wichtigen Mittelpunkte des Verkehrs mit einander zu verbinden. Von den Städten selbst kann aber die Anlage nicht herrühren. Auch in den Zeiten ihrer größten Macht dehnte sich ihr Herrschaftsgebiet nicht weit über die nächste Nachbarschaft aus. Wir hören, wie die Bürger

vor den Thoren der Stadt Steinwege anlegen, wie sie mit benachbarten Fürsten ein Abkommen treffen auf kürzere Strecken neue Wege herzustellen<sup>1</sup>); auf weite Entfernungen aber, wie etwa von Osnabrück nach Frankfurt oder von Meppen nach Celle breite Straßen zu bauen, dazu reichten ihre Mittel nicht aus. Und wie wäre es bei der Zersplitterung Deutschlands möglich gewesen mit all den Fürsten, deren Gebiet berührt wurde, und die unter einander und mit den Städten in steter Fehde lebten, eine Einigung zu erzielen? Aus demselben Grunde können aber auch die Fürsten nicht die Erbauer der Strassen gewesen sein. Wollte man sich jedoch über diese Bedenken hinwegsetzen, so müßten die Straßen zu sehr verschiedenen Zeiten gebaut sein, und wie ließe sich dann ihre gleichmäßige Anlage erklären? Grade ihre überall gleiche Beschaffenheit beweist, dass sie nicht von einzelnen lokalen Gewalten, sondern durch eine umfassendere Macht, etwa das deutsche Kaisertum, hergestellt sind. Für diese Annahme spricht, dass die Heerstrassen des Mittelalters als viae regiae, Königswege, bezeichnet werden.

Fragen wir nach der Periode ihres Ursprungs, so hat die Zeit seit dem Untergang der Staufer, in der die Kaiser sich so wenig um Norddeutschland kümmerten und die Macht der Fürsten schon erstarkt war, die geringste Wahrscheinlichkeit für sich. Auch die Staufer kommen kaum in Betracht; eher könnte man an die sächsischen oder salischen Kaiser denken. In der That lassen sich einige der Straßen bis in das 11. Jahrhundert zurückverfolgen. In einer Urkunde bei Adam von Bremen (I. 13), welche die Grenzen der bremischen Diöcese beschreibt, werden zwei Straßen erwähnt, der Folcweg und der Hesseweg. Von dem Folcweg wird bemerkt, dass er den Dervegau von dem Lorgau trenne. Aus dem Zusammenhange ergiebt sich, dass er in der Nähe von Nienburg an der Weser begann; von dort lief er nach Adams Angabe bis zur Hunte. Heutigen Tages ist er, wie es scheint, völlig verschwunden. Aber es kann nicht zweifelhaft sein, dass er sich an den noch jetzt zum Teil wohl erhaltenen Weg anschloß, der von Meppen nach Goldenstedt a. d. Hunte führt. Da später die Grenze der bremischen und mindenschen Diöcese etwas weiter nordwärts lief, so muss man annehmen, dass sie aus einer uns unbekannten Veranlassung zu Gunsten Mindens verlegt ist. Jedoch ist auch eine andere Erklärung nicht ausgeschlossen.

<sup>1)</sup> In einer Urkunde von 1311 (Bremisches Urkb. II. N. 115) verpflichten sich die Grafen von Delmenhorst den Weg von ihrem Schlosse Delmenhorst bis zum Dorfe Huchtingen, Bremen den Weg von der Stadt bis Huchtingen in Stand zu setzen und zu erhalten. Obligavimus quod stratam communem, qua eatur de castro Delmenhorst usque villam, que dicitur Huchtinghe, singulis annis habilem curribus et carrucis et singulis transeuntibus parabimus in perpetuum nostris laboribus et expensis... Praeterea consules ac universitas civitatis Bremensis viam, qua itur a civitate eorum usque ad villam Huchtinghe predictam modo simili se facere et conservare in perpetuum obligarunt.

Die Urkunde, die von Karl dem Großen im Jahre 788 ausgestellt sein will, ist anerkanntermaßen eine Fälschung. 1) Es wäre nicht unmöglich, daß der Fälscher die Grenze des bremischen Sprengels zu weit nach Süden vorgerückt hätte in der Absicht später auf Grund der Urkunde ein größeres Gebiet für Bremen in Anspruch zu nehmen.

Der zweite der erwähnten Wege, der Hesseweg, der den Sturmgau vom Lorgau schied, muß dem Zusammenhange nach nordwärts von Nienburg zwischen der Weser und den Mooren und Bruchländereien, die sich im Nordosten Nienburgs ausdehnen, gesucht werden, d. h. es ist der Weg, der streckenweise gut erhalten von Nienburg über Drakenburg, Gadesbünden, Anderten nach Visselhövede und von da weiter nach Harburg lief.

Wäre die von Adam aufgenommene Urkunde echt, so wäre die Existenz der alten Heerstraßen, um die es sich hier handelt, schon für das 8. Jahrhundert erwiesen. So ergiebt sich wenigstens, daß sie im 11. Jahrhundert vorhanden waren. Soll man nun annehmen, daß sie von den sächsischen Kaisern angelegt seien? Der Folcweg und der Hesseweg bildeten die Grenze zweier Gaue. Es leuchtet ein, daß sie nicht an den schon bestehenden Grenzen entlang geführt worden sind, sondern daß umgekehrt die vorhandenen Wege zugleich als Gaugrenzen benutzt wurden. Mit andern Worten die Wege sind älter als die Abgrenzung der Gaue, und da die Gaueinteilung in Sachsen mindestens auf Karl den Großen — vermutlich in noch viel ältere Zeit zurückgeht —, so wäre man berechtigt die Entstehung der Wege in die Periode des großen Frankenkönigs zu verlegen und diesem selbst ihre Erbauung zuzuschreiben.

Und dafür läst sich auch sonst mancherlei anführen. Einige dieser alten Wege heißen Karlswege und werden von der Sage auf Karl den Großen zurückgeführt<sup>2</sup>), andere in Ostfriesland Conrebberswege, d. h. König-Radbods-Wege.<sup>3</sup>) "Unter den dieses Amt (Emden) durchschneidenden Wegen ist der Conrebbersweg der merkwürdigste. Er fängt bei Doodshörn an der westlichen Grenze des alten Amts an und geht fast in grader Linie auf 1½ Stunden Länge bis auf einige Minuten vom Hinter Tief, wo er sich südwärts nach Emden wendet. Der Name, die ansehnliche Breite und grade Richtung in Vergleich gegen die sehr schmalen, durchgängig krummen Marschwege, und die Lage deuten schon an, daß dieser Weg kein

<sup>1)</sup> Aus dem Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts. S. Koppmann, die ältesten Urkunden des Erzbistums Hamburg-Bremen.
2) Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen. 1870,

<sup>3)</sup> Friedrich Arends, Erdbeschreibung des Fürstentums Ostfriesland und des Harlingerlandes. S. 537. Schon im Jahre 1824, wo dies Buch erschien, war über die Conrebberswege wenig Sicheres mehr zu ermitteln.

gemeiner Fahrweg ist, sondern einer jener uralten Wege, die den allgemeinen Namen von Radbod erhalten, und diesem zugeschrieben werden."1) (Arends, S. 281.) Eine Menge von Ortschaften, die bei den Sachsenzügen Karls des Großen erwähnt werden, liegen unmittelbar an den Strafsen oder in nächster Nähe, so vor allem Eresburg, Paderborn, Osnabrück, Minden. Auch die Richtung der Straßen, die teils von Süden (Frankfurt), teils von der Lippemündung her kommen, fällt ins Gewicht. Aus alle dem ergiebt sich, dass Karl auf diesen Wegen ins Sachsenland gezogen ist. Allein der Annahme, dass sie auch von ihm erbaut seien, stehen gewichtige Bedenken gegenüber. Ein Teil der Strassen geht von Orten aus (wie Meppen und Lingen), von wo die Franken ihre Züge nicht können begonnen haben. In manche Gegenden, die sich durch ein Gewirr von Straßen auszeichnen, wie die Umgebung von Hunteburg, sind die Franken unseres Wissens nur vorübergehend, in das Gebiet zwischen Lingen, Rheine und Osnabrück gar nicht gekommen. Auch versteht man nicht, wozu ihnen ein weit verzweigtes Straßennetz dienen sollte, da doch einige Hauptlinien genügt haben würden. Und wie wäre es ihnen während der Feldzüge selbst in den wenigen Sommermonaten möglich gewesen eine so umfangreiche Aufgabe zu lösen? Dass aber das ganze Land dauernd von den Franken besetzt worden sei, wird nicht berichtet. Die von Karl angelegten Festungen liegen vielmehr alle im südlichen Teile Sachsens, so die Eresburg, Sigiburg, Karlsstadt a. d. Lippe, desgleichen die Orte, wo er Winterquartiere bezog, wie Schieder und Herstelle. Endlich waren die späteren Bischofsstädte wie Osnabrück, Münster, Paderborn, Minden bereits lange vor Karl dem Großen als heidnische Kultusstätten und Versammlungsplätze berühmt. Die Vermutung liegt nahe, dass sie diese Bedeutung eben ihrer Lage an dem Kreuzungspunkt alter Strassen

Ist es somit wenig wahrscheinlich, dass die Strassen, auf denen Karl ins Sachsenland eindrang, von ihm selbst hergestellt sind, so können sie nur von den Römern stammen. Und an einem Beispiel wenigstens läst sich der Beweis ihres römischen Ursprungs mit Sicherheit erbringen. Bei Marsberg am linken Ufer der Diemel giebt es einen <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden weit durch den Felsen getriebenen Weg, der seiner ganzen Anlage nach nur römisch sein kann und als solcher lange bekannt ist.<sup>2</sup>) Seine Fortsetzungen nach Norden und Süden bilden die alte Frankfurter Heerstrasse, die über Paderborn nach Osnabrück zieht. (S. d. Karte.) Für den römischen Ursprung der aufgefundenen Wege spricht schließlich nicht zum wenigsten der Umstand, das sie zum Teil von Vetera (Xanten) oder der unteren Ems ausgehen, d. h. von den Orten, die wiederholt den Ausgangspunkt der römischen Kriegszüge bildeten.

<sup>1)</sup> Urkundlich schon im J. 1447 erwähnt. Ostfr. Urkdb. I, S. 530.

<sup>2)</sup> Hülsenbeck, das römische Kastell Aliso, S. 176.

Somit wären die römischen Heerstraßen in Norddeutschland, deren Existenz wir vermuteten, bis auf den heutigen Tag erhalten; allerdings nur in ihren Resten. Mit schnellen Schritten geht das alte römische Straßennetz grade in der Gegenwart seinem Untergange entgegen, und immer größer wird die Schwierigkeit die römischen Wege als solche zu erkennen. Denn wenn sie sich allein durch ihre ungewöhnliche Breite und ihren auf weite Strecken graden Lauf auszeichnen, so begreift man, dass da, wo sie an ihrer Breite verloren haben oder auf bedeutende Entfernungen unterbrochen sind, das vornehmlichste Erkennungszeichen fehlt. selten sind sie so gut erhalten, wie der sogenannte Fürstenauer Weg zwischen Osnabrück und Fürstenau, oder gar wie der Weg von Freren nach Westerkappeln, der auf jeder leidlich guten Specialkarte durch seine außerordentlich grade Richtung auffallen wird. überall, wo der Weg durch Kulturland geht, pflegt er durch Abpflügen auf die Breite eines gewöhnlichen Feldweges zusammenzuschrumpfen, und da, wo in einiger Entfernung eine neue Chaussee angelegt ist, er also seine Bedeutung verloren hat, verschwindet er häufig, namentlich bei Verkoppelungen, völlig. In der Nähe der Dörfer ist er gewöhnlich verlegt oder unkenntlich geworden, unter Umständen auf weite Strecken unterbrochen. So sind von dem Wege, der von Meppen nach Goldenstedt a. d. Hunte lief, nur noch Bruchstücke vorhanden. Das eine zwischen Ermcke und Osterlindern heifst der "Kriegerpad"1), ein anderes südlich von Kloppenburg "Herzog-Erichs-Weg", während auf zwei Stellen südwärts von Visbeck der Name "Reuterweg" erscheint. Anderswo sind Teile der Römerstraßen zu Chausseen ausgebaut und entbehren dann der charakteristischen Merkmale. Am besten erhalten zeigen sie sich auf der Heide, auch wohl im Walde, wenngleich die neuere Forstverwaltung sie für überflüssig breit hält und daher durch Anpflanzungen einengt.

Aus diesen Beobachtungen erklärt sich die Methode, nach der die Wege als römisch in Anspruch genommen und in die Karte eingetragen worden sind. Bei Beginn meiner Untersuchungen habe ich die Wege oft stundenlang verfolgt. Sie alle in derselben Weise zu begehen, würde so viel Zeit erfordern, wie sie einem einzelnen nicht leicht zu Gebote steht, und überdies überflüssig sein. In vielen Fällen genügt es den Anfang und das Ende eines noch jetzt völlig vorhandenen Weges in Augenschein zu nehmen. Erweisen sich diese als römisch, so muß auch das dazwischen liegende Stück römisch sein. Anderswo fehlen grade die Anschlüsse. So führt der schon erwähnte Weg von Freren nur bis Westerkappeln. Da aber von Osnabrück eine Reihe römischer Straßen ausgehen, so wird man unbedenklich annehmen dürfen, daß auch jener Weg einst eine Fort-

<sup>1)</sup> von Alten, Bohlwege, S. 83.

setzung bis Osnabrück hatte, wenngleich nach den Karten zu urteilen jetzt jede Spur von ihm verschwunden ist. Auf der beigefügten Karte ist in solchen Fällen die mutmaßliche Richtung durch eine punktierte Linie bezeichnet. Doch ist hierbei Vorsicht geboten; wenigstens habe ich bei einer Straße gefunden, daß sie nicht zu Ende gebaut war, vermutlich weil der Ausbruch des Aufstandes die Vollendung hinderte. Sie zweigt in der Nähe von Rüthen vom Haarweg ab und sollte vermutlich den Anschluß an Marsberg vermitteln, hört aber etwas stüdlich von Kneblinghausen auf und ist im Mittelalter nach Brilon weitergeführt.

Manchmal sind die Unterbrechungen so groß, dass über die Zwischenglieder Zweifel entstehen können. Am wenigsten wohl bei dem Wege von Meppen nach Goldenstedt. Das Stück von Meppen nach Sögel ist noch vollständig erhalten. Die als Kriegerpad, Herzogs-Erichs-Weg und Reuterweg bezeichneten Bruchstücke halten so sehr dieselbe Richtung inne, dass es kein Bedenken hat, sie als Reste desselben Weges anzusehen. Etwas anders liegt es schon bei folgendem Beispiel, das zugleich zeigt, auf welche Weise die Wege aufgefunden worden sind. Rheine an der Ems war als ein wichtiger Knotenpunkt römischer Strassen erkannt. Unmöglich konnte eine Verbindung mit Vetera gefehlt haben. Der Weg von Ochtrup über Nienburg nach Ahaus, der auf der Reymannschen Karte als breiter Sandweg verzeichnet stand, erwies sich als nichtrömisch. Die Straßen, die sich sonst in der Gegend finden, sind moderne Chausseen; sie aufzusuchen war unnütz. Nur an einer Stelle nordwärts von Burgsteinfurt zeigte die Karte den Rest eines alten breiten Weges, der von Maxhafen ausgehend in die Chaussee Wetteringen-Burgsteinfurt mündet und alter Postweg genannt wird. Eine Besichtigung an Ort und Stelle ließ sofort die Eigentümlichkeiten römischer Wege erkennen. Ein weiteres sehr bedeutendes Stück, das seiner graden Richtung wegen schon nach der Karte die Vermutung römischen Ursprungs erweckte und sich in der That als römisch erwies, geht in der Mitte der Chaussee Coesfeld-Gescher in südwestlicher Richtung ab nach Velen und weiter über Borken nach Brünen. Es kann kein Zweifel sein, dass dies die Reste der Römerstraße von Vetera nach Rheine sind.

Die Angabe mutmasslicher Verbindungen ist jedoch mit möglichst großer Vorsicht erfolgt, und es erscheint förderlicher hierin zu wenig als zu viel zu thun. Der Weg z. B., der von Freren nach Hopsten führt, hat vielleicht in südlicher Richtung Anschluß nach Bevergern hin gehabt. Da aber das Mittelstück nicht mit Sicherheit als römisch gelten kann, so ist auf der Karte keine Verbindung angegeben. Der Weg, der von Hunteburg nach Bramsche führt, ist möglicherweise mit der Chaussee bis zum Fürstenauer Weg, ebenso der Weg von Bramsche nach Vörde weiter nach Damme gelaufen.

Die hier vorgetragenen Ansichten weichen wesentlich von denen Schneiders ab. Dieser selbst hat seine Anschauungen im Laufe der letzten Jahre völlig geändert. Im ersten Hefte seiner Heer- und Handelswege (S. 1 ff.) beschreibt er einen Weg, der vom Rhein bei Neuwied ausgeht und bei der Mündung der Weser endet. Er hält ihn für römisch und begründet seine Meinung folgendermaßen: "Betrachten wir die Führung dieser Straße auf einer so langen Strecke und über ein so mannigfaltig gestaltetes Terrain, so läßt sich bald erkennen, daß eine solche Anlage nur von einem des Straßenbaues vollkommen kundigen Volke (d. h. den Römern) herrühren kann, und daher schon von vorne herein die Annahme eines germanischen oder mittelalterlichen Ursprungs ausgeschlossen bleibt."

Dagegen sagt er im 6. Heft (S. 12) von demselben Wege, den er nunmehr von Marseille ausgehen und über Neuwied nach der Wesermündung laufen lässt: "Die Länge der Strasse von Marseille bis zur Wesermündung beträgt c. 170 Meilen. Wenn aber ein Weg eine so lange Strecke durch Gegenden der ver-Wenn aber ein schiedensten Bodenbeschaffenheit, über Berge und durch Thäler, durch Wald und Flur, in Heide- und Moorgegend stets nach ein und derselben Richtung seinen Lauf nimmt und mit sehr geringen Unterbrechungen in dieser Richtung ohne jede Rücksicht auf die politischen Verhältnisse der Lünder, welche er durchschneidet, noch jetzt verfolgt werden kann, wie es bei dieser Strasse der Fall ist, so liegt die Vermutung nahe, dass wir es mit einer uralten Handels- oder Völkerstraße zu thun haben. Eine Bestätigung liefert uns ferner der Nachweis, dass diese Strasse in ihrem größeren Teile schon bei den Römern als Heerweg im Gebrauch und zu diesem Zweck kunstgemäß erneuert worden war."

Schneider unterscheidet jetzt also zwischen vorrömischen und römischen Wegen. Jene will er daran erkennen, daß sie auf weite Strecken stets dieselbe Richtung einschlagen. Ob dies Merkmal genügt eine derartige Annahme zu begründen, kann hier füglich unerörtert bleiben. Römischen Ursprung verraten sie nach Schneider aber dann, wenn sie kunstgemäß ausgebaut sind, d. h. wenn sie "aus einem beiderseits von je einem Graben und Wall begleiteten Erddamme bestehen". Läßt man dies Kriterium gelten, so sind in Norddeutschland zwischen Rhein und Elbe nur so verschwindend kümmerliche Reste römischer Heerstraßen vorhanden, daß es sich kaum lohnt Zeit und Mühe auf ihre Erforschung zu verwenden. Der ursprünglich von Schneider für eine Römerstraße gehaltene Weg von Neuwied nach der Nordsee z. B. würde von der Lippe an nordwärts, d. h. auf der für die römischen Kriegszüge wichtigsten Strecke, gar keinen kunstgemäßen Bau zeigen und erst ganz am Schluß bei Konneförde als Bohlweg erscheinen. Ein anderer Weg

von Genua zur Elbmündung, den Schneider für uralt hält, weist nordwärts vom Vogelsberg nirgends mehr römische Spuren auf außer kurz vor dem Übergang über die Weser bei Herstelle; dies Stück gehört aber nach Schneider einer andern Straße an. Mit den übrigen Straßen, die Schneider im 6. Hefte beschreibt, steht es ähnlich. Der einzige Weg, der sich auf eine weite Strecke als Römerweg verfolgen ließe, würde der von Xanten nach Rheine a. d. Ems sein, der aber nicht derselbe ist, wie der von mir aufgefundene.

Allein das Kriterium selbst ist sehr aufechtbar. Im 8. Heft (S. 25) heißt es: "Der Bau der (römischen) Straße richtet sich durchaus nach dem Bedürfnisse. Im Flachland ragt der Straßendamm nur wenig über die Umgebung hervor. Auf ebener kahler Heide sind deshalb die Spuren der alten Straßen am schwersten zu verfolgen. In welligem Gebiet bestand die Straße aus einem 2—2,5 m hohen, auf der Krone 4—4,5 m breiten Erdwalle. Dieser war beiderseits durch in der Sohle 1—1,3 m breite Gräben begrenzt, und auf diese folgten Wälle, die noch jetzt vielfach eine Breite von 1,9 m haben."

Im 2. Heft (S. 2) wird aber über die sogenannte Landwehr bei Lohne in Oldenburg folgendermaßen berichtet: "Wenn man die Richtung des Bohlweges nach Westen hin verfolgt, so trifft man, wo das Moor aufhört, genau in der Verlängerung den Straßendamm mit den Seitengräben und darauf folgenden Seitenwällen in einer Höhe von ca. 2 m und 4—5 m oberer Breite so wohl erhalten, wie es in Rheinland und Westfalen nur mehr selten der Fall ist."

Nach der vorhin erhobenen Forderung soll der Strassendamm 2 m hoch und 4—4,5 m breit sein, während hier diese Masse von den begleitenden Seitenwällen gelten. Es müsten also die Erddämme als zwei parallel laufende Heerstrassen angesehen werden, dann fehlen aber die verlangten Seitenwälle. Hält man aber das zwischen ihnen liegende Land für die Strasse, so widerspricht dem, dass sie nicht erhöht ist, und dass die Wälle nicht nur auf der inneren, sondern auch auf der äußeren Seite Gräben haben; auch beträgt der Abstand der Wälle nach Knoke<sup>1</sup>) etwa 25 Schritt, nach von Altens zu hoch gegriffener Angabe gar 42—43 m.

Fehlt es somit bei Schneider an einem sicheren Maßstab für die Beurteilung, so hat schon Hölzermann<sup>2</sup>) sich überhaupt gegen die Annahme ausgesprochen, als ob die römischen Militärstraßen aus bloßen Erddämmen bestanden hätten. Er sagt: "Da der Oberstlieutenant Schmidt angiebt, daß die Römerstraßen am Niederrhein aus Flußkies gebaut seien, weil dort das Steinmaterial fehlt, haben spätere Forscher oft die mit Kies belegten Landwehren für derartige

Die Kriegszüge des Germanicus, S. 267.
 Lokaluntersuchungen die Kriege der Römer und Franken betreffend, S. 69.

Militärstraßen angesehen, obgleich es für letztere charakteristisch ist, daß der Flußkies durch Mörtel stets zu einer festen Masse verbunden wurde, welche selbst der Spitzhaue noch jetzt Widerstand entgegensetzt.

Eine ähnliche Verwechslung ist in neuerer Zeit auch weit häufiger bei den Landwehren der rechten Rheinseite vorgekommen, seitdem die Ansicht Platz gegriffen hat, die Römerstraßen des rechten Rheinufers hätten aus bloßen Erdwällen bestanden. Ja letztere, auf mangelhafte Beobachtung beruhende Behauptung hat bei einzelnen Forschern eine förmliche Begriffsverwirrung erzeugt, aus welcher eine Menge falscher Angaben hervorgegangen sind. Die Landwehr bei Schermbeck z. B. wurde schon von Fiedler irrtümlicher Weise für eine Militärstraße angesehen welcher Ansicht später Schmidt, der Verfasser der Römerstraßen (C. v. M.), Fahne und Schneider zustimmten ohne die Richtigkeit näher zu prüfen."

Dieser Streit lenkt unsern Blick auf die technische Beschaffen-

heit der römischen Straßen. Darüber hat Bergier wertvolle Untersuchungen in Italien und der Provence angestellt. Da mir sein Werk 1) nicht zugänglich ist, so citiere ich nach Paulys Real-Encyklopädie VI, 2547 ff.: "Was die Richtung und Anlage der Straßen betrifft, so suchte man ihnen soviel als möglich eine ganz grade Richtung zu geben und alle Biegungen zu vermeiden . . . War die Richtung der Strasse bestimmt, so wurde ihre Breite auf jeder Seite durch eine Furche angegeben. Man grub dann zwischen diesen Furchen die lockere Erde auf, bis man auf einen festen Boden kam. Die dadurch entstandene Aushöhlung wurde mit einem festen Material so viel aus- und aufgefüllt, bis sie die nötige Höhe der Straße erhalten hatte ... Man legte, damit weder von unten noch von der Seite Nässe eindringen konnte, verschiedene Schichten von Sand, Steinen und Kalk über einander, die Oberfläche wurde auch so gut befestigt, dass weder die Witterung noch das Fuhrwerk sie leicht Bergier hat mehrere Überreste römischer beschädigen konnte. Strassen untersucht und bei der einen die Ausfüllung in folgender Der ausgefüllte Graben war 3' tief. Unten lag Weise gefunden. eine 1 Zoll dicke Schicht eines Cements von Kalk und Sand, darüber eine andere Schicht 10 Zoll hoch, von platten Steinen, so fest mit Mörtel verbunden, dass man kaum ein Stück losbrechen konnte, dann eine 10 Zoll hohe Schicht von rundlichen Steinen, von denen der kleinste eine Faust groß war. Sie waren mit Scherben, zerbrochenen Ziegeln und Schutt vermischt und so fest zusammengefügt, dass man in einer Stunde kaum einen Zentner schwer loshauen konnte. folgende 1 Fuss dicke Schicht bestand aus einem Cement von fettem, kreideartigem Sande. Die Oberfläche war nicht gepflastert, sondern mit Kies belegt.... Die Oberfläche der Strassen war in der Mitte

<sup>1)</sup> Histoire des grands chemins de l'empire Romain.

immer etwas höher und gewölbt, und jede der beiden Seiten etwas niedriger gelegt, damit das Regenwasser ablaufen konnte und der Weg immer trocken blieb... Die gewöhnlichste Art die Oberfläche der Straßen zu befestigen bestand darin, daß man sie mit Kies überstreute. . . Der Kies wurde aber nicht trocken aufgelegt, sondern auf der oberen Schicht des inneren Straßenbaus in Kalk geschüttet und dann festgestampft, damit die Steine sich fest mit einander verbinden und zu einer ganzen Masse werden konnten. Die Breite betrug nach Bergiers Untersuchungen gewöhnlich 60 Fuss. Breite war in 3 Teile geteilt. Der mittelste etwas erhöhte oder gewölbte Weg betrug 20 Fuss, ebensoviel Fuss Breite hatte dann jeder der beiden Seitenwege. Bei andern Straßen hatten die Seitenwege nur die Hälfte der Breite des mittleren und waren von diesem noch durch eine Schicht oder Reihe von etwas hervorragenden Steinen abgesondert. Auch kamen Strassen vor mit einer Breite von nur 14 Fuss, so dass zwei Wagen bequem einander ausweichen konnten."

Von diesen Angaben sind zunächst die über die Breite von Interesse. Die Strassen Norddeutschlands würden danach der zweiten Ordnung mit einer Breite von 40 Fuss (ca. 11 m), angehören. Genau dieselbe Breite zeigen die römischen Chausseen der großen Walachei, die Schuchhardt beschreibt. 1) Dass der Bau der norddeutschen Strassen in derselben oder auch nur in ähnlicher Weise erfolgt sei, ist wenig wahrscheinlich. Schon der Mangel an Steinen ließ das meistens nicht zu. Andererseits ist kaum anzunehmen, dass die Römer sich mit einem blossen Durchholzen der Wälder<sup>2</sup>) oder einem einfachen Planieren auf der Heide sollten begnügt haben. Wenigstens glaube ich bemerkt zu haben, dass auch in sumpfigen Gebieten die Römerstraßen sich noch jetzt vielfach durch ihre Trockenheit auszeichnen, während sie da, wo sie durch leichten Sandboden laufen, größere Festigkeit zeigen. Wie weit diese Erscheinung auf der ursprünglichen Anlage, wie weit sie auf moderner Aufschüttung beruht, muß weiterer Prüfung vorbehalten bleiben. Nur soviel läßt sich sagen, dass, wenn die Oberfläche der Strassen auch bei uns ehemals aus einer Mischung von Kies und Kalk bestand, doch das Klima und die jahrhundertelange Benutzung die Wege derart zerstören musste, dass von der ursprünglichen Anlage des oberen Teils heute nichts mehr zu bemerken ist.

<sup>1)</sup> Archäologisch-epigraphische Mitteilungen IX. S. 228.
2) Das war das nächste, was geschah. Tac. Ann. I, 50: Caecina cum expeditis cohortibus praeire et obstantia silvarum amoliri iubetur. Vergl. Frontin. Strateg I, 3, 10: Imperator Caesar Domitianus Augustus, cum Germani more suo e saltibus et obscuris latebris subinde impugnarent nostros tutumque regressum in profunda silvarum haberent, limitibus per centum viginti milia passuum actis non mutavit tantum statum belli, sed et subiecit dicioni suae hostes, quorum refugia nudaverat.

II.

Die in den norddeutschen Mooren neuerdings häufig gefundenen Bohlwege, um deren Erforschung sich namentlich von Alten 1) große Verdienste erworben hat, hält man gewöhnlich für Reste römischer Heerstraßen, deren Fortsetzung auf der Geest zu suchen sei. Als Beweis für diese Auffassung könnte man den Bohlweg zwischen Hunteburg und Damme anführen. Hunteburg ist ein Knotenpunkt römischer Militärstraßen. Von hier läuft ein Bohlenweg durchs Moor nach Damme, von Damme ein Römerweg nach Wildeshausen. Etwas anders verhält es sich schon mit dem Bohlweg durch die Tinner Dose nördlich von Meppen. Auch er trifft in seiner Verlängerung bei Sögel auf eine Römerstraße, die östlich weiter durch die Kloppenburger Geest führt. Allein die eigentliche Militärstraße geht von Meppen aus, so dass der Bohlweg durch die Tinner Dose nur als ein Richtweg erscheint. Dasselbe Verhältnis ergiebt sich ganz deutlich bei den verschiedenen Bohlwegen durch das Diepholzer Moor. Sie stellen eine Verbindung her zwischen der Strasse westlich des Moores mit den Gebieten im Osten, wo vielleicht ebenfalls eine Strasse lief. Von einer Fortsetzung dieser Bohlwege nach Ost und West findet sich keine Spur. Ganz ähnlich liegt es, glaube ich, bei den übrigen Bohlwegen Nordwestdeutschlands. Schon ihre geringe Breite von etwa 3 m gegenüber den 11 m breiten Militärstraßen beweist, daß sie nicht als deren Bruchstücke aufzufassen sind. Welche Schwierigkeiten und welche Verzögerungen wären entstanden, wenn das in breiten Kolonnen marschierende Heer durch das Moor auf so viel schmaleren Wegen hätte ziehen sollen. hätte dann mindestens vier derartige Bohlwege neben einander anlegen müssen, wie es zwar an einer Stelle im Diepholzer Moor, aber keineswegs durchgängig der Fall ist. Auch wäre es für die Germanen ein Leichtes gewesen diese Wege durch Entfernung einer Anzahl von Bohlen für den Marsch unbrauchbar zu machen und so den Rückzug zu gefährden. Bemerkenswert ist, wie die Römer die gefährlichen Moorbrücken durch Befestigungen der Zugänge zu Über den Bohlweg in der Tinner Dose heißt es sichern suchten. bei von Alten S. 31: "Unten am Fusse des Hengstberges laufen zwei durch eine Niederung sich hindurchziehende Sanddämme, welche noch als solche deutlich zu erkennen, der eine aus Südwest, der andere aus Nordwest kommend, in einander und ziehen sich dann vereint zur Brücke hin." Ähnliche Befestigungen fanden sich oder finden sich noch jetzt bei Schobrink, Damme und Hude. Ich halte daher die Bohlwege für römische Strassen niederen Ranges, die entweder als Richtwege dienten und namentlich in Friedenszeiten be-

Die Bohlenwege im Flussgebiet der Ems und Weser im 6. Heft der Berichte des Oldenburger Landesvereins für Altertumskunde. Oldenburg 1889.

nutzt wurden, oder vielleicht ein seitab von der Straße gelegenes Kastell mit dieser verbanden. Keinenfalls darf man, wozu von Alten geneigt ist, die verschiedenen Bohlwege zu Straßenzügen vereinigen wollen.

Wiederholt werden von den alten Schriftstellern römische Kastelle im Innern Deutschlands erwähnt. Es wäre für die Frage, wie weit Norddeutschland militärisch bereits in den Händen der Römer war, von großer Bedeutung, wenn sich feststellen ließe, wo diese Kastelle lagen. Von den vielen alten Befestigungen<sup>1</sup>), die sich über das ganze Gebiet zerstreut finden, sind bald diese, bald jene mit mehr oder minder guten Gründen als römisch in Anspruch genommen worden. Allein an einem sichern Kriterium fehlte es bis jetzt. Neuerdings hat Dr. Schuchhardt es unternommen die römischen Kastelle zunächst in der Provinz Hannover festzustellen. Die erste Befestigung, die von ihm untersucht wurde, war die Wittekindsburg bei Osnabrück. Der Bericht über die Ausgrabungen findet sich in den Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück, Band XV, S. 369 ff. Drückt er sich hier noch vorsichtig über den Ursprung aus, so hält er jetzt, nachdem neue Untersuchungen der Wekenborg bei Meppen, der Aseburg bei Löningen, der Wittekindsburg bei Rüssel erfolgt sind 2), sowohl diese als auch die Witte-kindsburg bei Osnabrück (Rulle) teils auf Grund von Funden, teils wegen charakteristischer Kennzeichen für unzweifelhaft römisch. Weitere Nachgrabungen im Auftrage der historischen Vereine von Hannover und Osnabrück stehen in Aussicht. Wir dürfen somit erwarten über die römischen Kastelle in einem großen Teile Norddeutschlands in den nächsten Jahren gründlich unterrichtet zu werden. Dann wird sich auch ein Urteil gewinnen lassen über das System, nach dem die Kastelle angelegt sind. Einige Resultate aber ergeben sich schon bei dem unvollkommenen Material, das bis jetzt vorliegt. Zunächst ist die Meinung aufzugeben, als seien die römischen Befestigungen Norddeutschlands Marschlager gewesen. Es mag ja sein, daß sich hier und da auch von ihnen Überreste erhalten haben. Aber der geringe Umfang der meisten Befestigungen oder gar das Vorkommen einer Mauer in dem Wall widerspricht dieser Annahme. Was sodann das Verhältnis der Kastelle zu den Militärstraßen betrifft, so liegt keins unmittelbar am Wege, aber alle in nicht zu großer Entfernung. Die Wekenborg ist etwa 3 Kilom. von dem Wege Meppen-Sögel entfernt, die Burg bei Rüssel etwa 2 Kilom. von Ankum, das an dem Wege Rheine-Quakenbrück liegt, die Wittekindsburg bei Rulle endlich befindet sich wenige Minuten von der Strasse Osnabrück-Hunteburg. Etwas seitab von Löningen liegt die

<sup>1)</sup> S. von Oppermann, Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen.

<sup>2)</sup> Schuchhardt, drei Römerkastelle an der Hase. Mitteilungen des historischen Vereins zu Osnabrück, B. XVI, S. 815 ff.

Aseburg, wenn nicht etwa ein Bohlweg durchs Hahnenmoor die Verbindung mit dem Wege Lingen-Fürstenau-Quakenbrück herstellte. 1) Ich könnte noch hinzufügen die Wittekindsburg bei Wildeshausen, die Düsselburg bei Rehburg, die Monsilie bei Beverstedt, die in ihrer Anlage große Ähnlichkeit mit den von Schuchhardt untersuchten Kastellen zeigen, und die ich deshalb für römisch halte. Vielleicht sind auch hierher zu rechnen die Listruper Burgen nordwärts von Rheine, die Hartmann in den Mitteilungen des Osnabrücker Vereins, B. XV, S. 1 ff. beschreibt. Auch diese liegen alle nicht unmittelbar an, aber doch in nächster Nähe der Römerstraßen. Meistens sind sie auf drei Seiten von Wasser oder Sumpf umgeben und auf einer

vorspringenden Landzunge angelegt.

Weit verbreitet ist die Ansicht, als ob die römischen Kastelle in der gleichmäßigen Entfernung eines Tagemarsches von einander lägen. Auch Schuchhardt nimmt eine römische Straße an, die von der Wekenborg über Aselage nach Rüssel geführt haben soll. Allein Vielmehr liegen die drei von Spuren davon zeigen sich nirgends. ihm besprochenen Kastelle an drei verschiedenen Strafsen. Überall da, wo die römischen Straßen auf weite Strecken wohl erhalten sind, müßten sich auf den ausgedehnten Heiden, sollte man denken, die Reste der alten Kastelle, jedesmal einen Tagemarsch von einander entfernt, auch jetzt noch finden. Das ist aber keineswegs der Fall. Begreiflich genug; die gleichförmigen Ebenen boten kein geeignetes Terrain für die Anlage eines Kastells. Die römischen Kastelle Norddeutschlands sollten weder die Strassen sperren, noch marschierenden Heeren Aufnahme gewähren, sondern sie dienten dazu die unterworfenen Gebiete militärisch zu beherrschen. Um dieser Aufgabe zu genügen und vor etwaigen Angriffen möglichst gesichert zu sein, suchte man die von Natur festesten Punkte aus. Während die Strassen, um die grade Richtung innehalten zu können, mitten über die hohe Geest geführt wurden, finden sich die Kastelle am Rande der Geest, wo Flüsse oder sumpfige Gründe auf drei Seiten Deckung boten.

## III.

Nach diesen Erörterungen wende ich mich zu der Frage, wie weit es auf Grund der Quellenberichte möglich ist die Strafsen nachzuweisen, auf denen die Kriegsztige der Römer erfolgten. Ich beginne mit dem Zuge des Germanicus vom Jahre 15. 4 Legionen führt Germanicus selbst über das Meer in die Ems, die Beiterei zieht durch das Land der Friesen, während Cäcina mit 4 Legionen aus Vetera (Xanten) aufbricht. An der Ems treffen die drei Heeresabteilungen zusammen. Da von Xanten zwei Römerwege zur Ems

<sup>1)</sup> v. Alten, Bohlenwege, S. 43 hält diesen Bohlweg nicht für römisch, sondern für einen mittelalterlichen Kirchweg, aus unzureichenden Grunden, wie mir scheint.

laufen, der eine über Münster, der andere über Burgsteinfurt nach Rheine, so vereinigten sich die Legionen entweder bei Rheine oder unterhalb Rheine etwa bei Meppen oder, falls die Flotte soweit stromaufwärts fahren konnte, nordwärts von Münster. Wo immer die Vereinigung stattfand, das Natürlichste würde sein, wenn sich Germanicus sofort ostwärts gegen die Cherusker gewandt hätte, und manche Schriftsteller haben das unbedenklich angenommen. dem widerspricht Tacitus Ann. I, 60: Ductum inde agmen ad ultimos Bructerorum, quantumque Amisiam et Luppiam amnes inter vastatum. Das bedeutet: auf dem Zuge, der sich bis zu den entferntesten Brukterern ausdehnte, wurde das ganze Gebiet zwischen Ems und Lippe verwüstet. Knoke, der sich mit Recht gegen die Erklärer wendet 1), die ohne Rücksicht auf Tacitus das römische Heer von dem Vereinigungspunkte an der Ems sogleich ostwärts ziehen lassen, ist der Meinung, Germanicus sei von Rheine eine Strecke am linken Emsufer etwa bis Greven stromaufwärts marschiert und habe sich dann zu den äußersten Wohnsitzen der Brukterer in der Nähe von Iburg gewandt.<sup>2</sup>) Abgesehen davon, dass dieser kurze Marsch an der Ems schwerlich selbst bei dem rhetorisch übertreibenden Tacitus die Worte quantum Amisiam et Luppiam amnes inter vastatum rechtfertigen würde, so führt weder von Rheine nach Greven, noch von Greven nach Iburg eine Römerstraße. Der einzige Römerweg zwischen der Ems und mittleren Lippe ist, wie die Karte zeigt, der über Münster nach Hamm. Wenn man nun überhaupt den Worten des Tacitus Bedeutung beimisst, so können sie nur den Sinn haben, dass Germanicus auf diesem Wege zur Lippe nach Hamm gezogen Wollte er von hier aus gegen die Cherusker vordringen, so musste er noch etwas weiter nach Süden marschieren bis Unna, wo er den Haarweg erreichte, der ihn über Paderborn zu den Feinden führte. Gegen eine solche Annahme erheben sich jedoch ernste Bedenken. Man erwäge. Nach einer weiten, gefahrvollen Seereise, nachdem er einen großen Teil der Ems hinaufgefahren war und dann noch mindestens zwei Tagemärsche gemacht hatte, gelangte Germanicus endlich an einen Punkt, den er von Xanten aus in zwei bis drei Tagen hätte erreichen können. Solche Irrfahrten wird man einem Feldherrn wie Germanicus nicht zutrauen.

Tacitus führt Ann. II, 5 die Gründe an, die den römischen Befehlshaber veranlaßten, im Jahre 16 seine Operationsbasis vom Rhein nach der Ems zu verlegen. Er glaubte, die Unternehmungen der Römer seien trotz der gewonnenen Schlachten gescheitert wegen der weiten Märsche, wegen des kurzen Sommers und früh eintretenden Winters, vor allem wegen der Schwierigkeit ein großes Heer genügend mit Lebensmitteln zu versorgen. Wenn Germanicus im Jahre 15

<sup>1)</sup> Die Kriegszüge des Germanikus, S. 60.

<sup>2)</sup> S. 63. 142.

wenigstens einen Teil seines Heeres zu Schiff in die Ems führte, so erkennt man darin die Absicht mit ungeschwächten Kräften und mit ausreichendem Proviant dem Kriegsschauplatz möglichst nahe zu kommen. Dieser Gewinn ging aber durch einen Marsch zur Lippe völlig. verloren. Selbst wenn der Wasserreichtum der Ems den Schiffen erlaubte bis in die Nähe Münsters hinaufzufahren, war man in Unna der Flotte nicht wesentlich näher als dem Rhein bei Vetera; Rheine aber oder gar Meppen lagen sehr viel weiter entfernt.

Die Hoffnung mit Hülfe der aufgefundenen Römerstraßen eine klarere Anschauung über den Weg zu gewinnen, den Germanicus im Jahre 15 einschlug, erweist sich mithin, so scheint es, als trügerisch. Vielmehr sind die Schwierigkeiten, die von jeher bestanden, dadurch wesentlich vermehrt, dass man die Römer nicht mehr wie bisher in jeder beliebigen Richtung marschieren lassen kann. Aber soviel wird man sagen dürfen: Ein Zug, der Germanicus von der Ems zur Lippe führte, kann unmöglich von vorne herein beabsichtigt gewesen sein. Lassen sich nun triftige Gründe dafür geltend machen, daß Germanicus durch unvorhergesehene Ereignisse bestimmt wurde seinen Marsch nach Süden zu richten? Tacitus<sup>1</sup>) berichtet, die Brukterer, die ihre Habe verbrannten, wären von Stertinius geschlagen worden. Die Brukterer wohnten der herrschenden Ansicht nach nördlich der Lippe bis zur Ems etwa bis Rheine und bis zu den Abhängen des Teutoburger Waldes. Fand nun die Vereinigung der römischen Heere bei Rheine oder gar bei Meppen statt, so lag für die Römer, die ostwärts zu den Cheruskern zogen, gar keine Veranlassung vor die südwärts wohnenden Brukterer anzugreifen, noch für die Brukterer ihr Land zu verwüsten.

Wie aber wenn die römischen Heere in der Nähe von Münster zusammentrafen, Cäcina also über Dülmen mitten durch das Gebiet der Brukterer gezogen war? Zunächst ist auffällig, daß sich die Brukterer während des Durchmarsches ruhig verhalten, um erst in dem Augenblick, als die Feinde im Begriff standen ihr Land zu verlassen, sich zu erheben. Man könnte vermuten, sie seien durch den Zug des Cäcina überrascht worden oder hätten absichtlich die Römer ungehindert durch ihr Gebiet ziehen lassen, um sie im Rücken anzugreifen und desto sicherer zu verderben. Dann würden sie ähnlich versahren haben, wie die Angrivarier, von denen Tacitus<sup>2</sup>) berichtet: Als Germanicus ein Lager aufschlug, wird ihm der Abfall der Angri-

<sup>1)</sup> Ann. I, 60: Bructeros sua urentis expedita cum manu L. Stertinius missu Germanici fudit; interque caedem et praedam repperit undevicesimae legionis aquilam cum Varo amissam; ductum inde agmen ad ultimos Bructerorum quantumque Amisiam et Luppiam amnes inter vastatum.

<sup>2)</sup> Ann. II, 8: metanti castra Caesari Angrivariorum defectio a tergo nuntiatur; missus ilico Stertinius cum equite et armatura levi, igne et caedibus perfidiam ultus est.

varier im Rücken gemeldet. Allein wie es dort heißt: Sofort wurde Stertinius mit Reiterei und Leichtbewaffneten abgeschickt und bestrafte die Treulosigkeit mit Mord und Brand, so wird auch hier Stertinius mit einer Schar gegen die Brukterer entsandt: Bructeros sua urentis expedita cum manu L. Stertinius missu Germanici fudit. Ein zwingender Grund mit der gesamten Heeresmacht umzukehren oder den Angriffsplan gegen die Cherusker wegen der Unruhen im Bruktererland zu ändern lag nicht vor. Auch bei Tacitus findet sich davon nicht die leiseste Andeutung. Nachdem sich Flotte, Reiterei und Landheer an der Ems getroffen haben, ziehen sie vereint gegen die Cherusker, die aufständischen Brukterer werden durch Stertinius geschlagen, das Heer bis zum Luppias geführt, das Teutoburger Schlachtfeld besucht. Man gewinnt bei Tacitus den Eindruck, als ob der nächste Weg von der Ems zu den Cheruskern durch das Gebiet der Brukterer und über den Luppias führe. Sollte nun Tacitus eine so mangelhafte geographische Anschauung gehabt haben, dass er glaubte, die Lippe fliesse zwischen der Ems und dem Cheruskerland, oder ist der Luppias gar nicht die Lippe, sondern ein Fluss östlich der Ems, der parallel mit ihr fliesst?

Es wurde vorhin nachgewiesen, dass es unmöglich von vorne herein im Plan des Germanicus gelegen haben könne von der Ems über die Lippe zur Weser zu ziehen, es wurde ferner nachgewiesen, daß kein zwingender Grund zu der Annahme vorliege, daß Germanicus gegen seine ursprüngliche Absicht diesen Weg eingeschlagen habe, es zeigt sich jetzt, dass sich Tacitus den Luppias nicht südwärts, sondern im Osten der Ems denkt, dürfen wir unter diesen Umständen bezweifeln, dass der Luppias des Tacitus nicht unsere Lippe ist? Wir dürfen das um so weniger bei der ausdrücklichen Angabe des Strabo<sup>1</sup>): Nach derselben Richtung wie die Ems (von Stid nach Nord zum Meere) fließen die Weser und der Luppias, der vom Rhein etwa 600 Stadien entfernt ist und durch das Gebiet der kleinen Brukterer strömt. Ich habe schon vor einigen Jahren in einer kleinen Schrift "der Schauplatz der Varusschlacht", gestützt auf Strabo, die Ansicht vertreten, dass der Luppias nicht die Lippe, sondern die Hunte sei, ohne damit viel Beifall gefunden zu haben. Freilich habe ich auch nicht bemerkt, dass durchschlagende Gründe dagegen vorgebracht wären. Da ich inzwischen durch die Aufdeckung des römischen Strassennetzes und durch andere Beobachtungen in meiner Meinung bestärkt bin, so stelle ich nunmehr zusammen, was sich gegen die Lippe und für die Hunte anführen lässt.

7\*

<sup>1)</sup> VII, 1, 3: 'Επὶ ταὐτὰ δὲ τῷ 'Αμαςίᾳ (ἀπὸ νότου πρὸς βοβράν καὶ τὸν 'Ωκεανόν) φέρονται Βίςουργίς τε καὶ Λουπίας ποταμός, διέχων 'Ρήνου περὶ ἐξακοςίους ςταδίους, ρέων διὰ Βρουκτέρων τῶν ἐλαττόνων.

### IV.

Bei der geographischen Beschaffenheit Norddeutschlands erscheint es als das Natürlichste, wenn die Römer, um von Vetera aus an die mittlere Weser zu gelangen, die Lippe aufwärts zogen. Diese Annahme erweckte um so weniger Bedenken, als sich an den Ufern des Flusses alte Befestigungen finden, die man für römisch hält. Allein es zeigt sich nun, dass die Lippe entlang gar keine Römerstraßen laufen. Die alten Helwege zu beiden Seiten des Flusses sind germanisch. Schon der Umstand, dass sie allen Krümmungen des Flusses folgen, hätte hindern sollen sie für römisch anzusehen. Erst einige Meilen südwärts der Lippe zieht mit ihr parallel die alte Römerstraße, der Haarweg, während auf dem rechten Ufer der Römerweg in der Nähe von Haltern das Lippegebiet verläßt und sich nordostwärts nach Münster wendet. Damit fällt die Theorie, wonach längs der Lippe in gleichen Abständen römische Befestigungen, Etappen oder Posten, zu suchen seien, die sich bis nach Aliso hin erstreckt hätten¹) und durch Militärstraßen verbunden gewesen wären. Ich lasse dahingestellt, welche von den Befestigungen, die man für römisch erklärt hat, wirklich römischen Ursprungs sind. Hier hat nur die Frage nach der Lage Alisos Interesse. Da es an einer Militärstraße oder wenigstens in ihrer Nähe gelegen haben muss, so werden wir es in erster Linie da suchen müssen, wo die römischen Straßen die Lippe kreuzen, d. h. bei Dorsten, Hamm oder Paderborn. Dorsten kann wohl als dem Rhein zu sehr benachbart kaum in Frage kommen. Dagegen hat die Meinung, dass Aliso bei Hamm oder in der Nähe Paderborns bei Elsen oder Neuburg zu suchen sei, wiederholt entschiedene Vertreter gefunden, denen dann freilich ebenso entschieden widersprochen worden ist. Ich gehe auf die oft erörterte Frage nicht weiter ein und bemerke nur, wenn Dio Cassius mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit erklärt, Aliso habe am Zusammenfluss des Elison und des Luppias gelegen, wenn ferner die Zahl der Nebenflüsse, die in Betracht kommen, eine verschwindend geringe ist, und gleichwohl trotz eifrigen Suchens das Kastell nicht hat aufgefunden werden können, so ist das der beste Beweis, dass in den Voraussetzungen irgend ein Fehler steckt. Dieser Fehler liegt in der Annahme, der Luppias sei die Lippe.

Versuchen wir jetzt Aliso an der Hunte aufzufinden. Römische Heerstraßen kreuzen die Hunte bei Oldenburg, Wildeshausen, Goldenstedt und Hunteburg. Kein Punkt aber lenkt so sehr unsere Aufmerksamkeit auf sich wie Hunteburg, wo von den verschiedensten Richtungen her die Straßen zusammentreffen. Und doch erforderte das Terrain keineswegs grade hierhin die Straßen zu legen. Hunteburg ist kein natürlicher Paß, wie etwa Rheine, Osnabrück oder

<sup>1)</sup> So neuerdings von Veith in den Bonner Jahrbüchern LXXXIV, S. 7 ff.

Minden. Vielmehr liegt es abseits von den Hauptverkehrsstraßen, so zu sagen in einem verschollenen Winkel. Aber schwer zugänglich und von allen Seiten von Sumpf und Moor eingeschlossen war der Ort wie kein anderer zur Anlage eines Kastells geeignet, für das er eine fast absolute Sicherheit bot. In Hunteburg muß ein Kastell gelegen haben, ein Kastell, das sich von den andern wesentlich unterschied. Diese finden sich, wie oben bemerkt, gewöhnlich seitab der Straße. Hunteburg bildet den Knotenpunkt mehrerer sich kreuzender Straßen, oder besser diese Straßen sind erst des Kastells wegen angelegt. Dies Kastell, es mag geheißen haben, wie es will, war für die römische Kriegführung von hervorragender Bedeutung. Aber wenn nicht alles trügt, so haben wir in ihm Aliso gefunden. Oder wäre es nur ein neckisches Spiel des Zufalls, daß das Flüßehen, das bei Hunteburg in die Hunte fließt, den Namen Else trägt, d. h. den Namen des Flusses, den man an der Lippe seit lange vergeblich gesucht hat?

Lag Aliso bei Hunteburg, so würden sich auch die zahlreichen Münzfunde in jener Gegend erklären. Es ist begreiflich, daß sich an einem Kreuzungspunkt so vieler Heerstraßen, die zugleich als Handelsstraßen dienten, römische Münzen häufiger finden als anderswo. Ferner mußte der Jahre lang dauernde friedliche Verkehr zwischen Römern und Germanen, der auch für das Innere Deutschlands bezeugt wird 1, grade in der Nähe eines großen Kastells Münzen in größerer Zahl in die Hände der Umwohnenden bringen, vor allem hören wir, daß bald nach der Varusschlacht ein Teil der in Aliso eingeschlossenen Mannschaften, Frauen und Kinder bei ihrem Versuche nach dem Rhein zu entkommen, angegriffen und hart bedrängt wurden, und daß alle ihr Leben eingebüßt hätten, wenn nicht die Germanen durch ihre Beutegier an eifriger Verfolgung gehindert wären. 2) Also nicht in der Niederlage des Varus selbst, wie Mommsen annimmt, sondern in einem Nachspiel dazu, in dem Kampf bei Aliso würden jene Münzfunde ihre Erklärung finden.

Es wäre der Mühe wert durch Nachgrabungen in Hunteburg über die angeregten Fragen zur Gewißheit zu gelangen. Zwar das mit Wall und breitem Graben umgebene Viereck, das noch jetzt bei Hunteburg sich findet, ist mittelalterlich und trug ein Schloß der Osnabrücker Bischöfe. Allein die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß, wie so häufig, der spätere Bau den älteren benutzte. Als der jetzige Eigentümer des Terrains vor etwa 6 Jahren ein neues Viehhaus aufführte, stieß man beim Ausgraben des Bodens auf Fundamente alten Mauerwerks, eines viereckigen Turmes, vor dem ein mit Pallisaden besetzter Graben lief. Die so gefundenen Steine wurden als willkommenes Material für den Neubau benutzt, leider ohne daß

<sup>1)</sup> Dio Cassius 56, 18.

<sup>2)</sup> Dio Cassius 56, 22.

jemand untersucht hätte, ob die Befestigungen römischer Zeit oder dem Mittelalter angehörten. Wie versichert wird, stecken aber noch mehr Überreste im Boden, die weitere Aufschlüsse zu geben geeignet wären.

Damit ist jedoch die Reihe der Gründe, die wahrscheinlich machen, dass unter Luppias die Hunte zu verstehen sei, noch nicht erschöpft.

Nach Velleius Paterculus II, 105 hat Tiberius im Jahre 4 n. Chr. mitten in Deutschland an den Quellen des Luppias ein Winterlager bezogen. Allerdings hat die Handschrift ad caput Iuliae, allein da von einem solchen Flusse nichts bekannt ist, so ist die Konjektur von Lipsius, der für Iuliae Lupiae zu lesen vorschlug, sehr einleuchtend und fast allgemein angenommen. An der Lippe hat freilich bisher das Lager nicht nachgewiesen werden können. Sieht man aber in dem Luppias die Hunte, so bietet sich ganz ungesucht eine Erklärung. An den Quellen der Hunte befinden sich umfangreiche Befestigungen, die Oppermann in seinem Werke<sup>1</sup>) dargestellt und beschrieben hat. Er hält sie für einen Hauptsammelplatz sächsischer Heere in den Kriegen Karls des Großen. Leider ist unsere Kenntnis noch nicht so weit vorgeschritten, dass wir aus der Anlage derartiger Befestigungswerke mit Sicherheit auf ihre Entstehungszeit schließen könnten. Hoffentlich wird Schuchardt auch diese interessanten Werke, wie er beabsichtigt, in nächster Zeit eingehender untersuchen.

Für meine Auffassung sie als römisch anzusehen geben folgende Erwägungen den Ausschlag. In unmittelbarer Nähe des Lagers läuft eine Römerstraße, der alte Postweg von Melle nach Essen, eine andere am Nordostrande des Gebirges auf der Höhe von Kalbsiek bis Osterkappeln. Vielleicht ist auch der Weg, der aus dem Lager durch Rattinghausen auf diesen Weg führt, gleichfalls römischen Ursprungs. Außerdem führen verschiedene römische Straßen von dem Hauptwege auf der Höhe in die Thäler von Wehrendorf, Essen, Hüsede. Diese selbst, wenigstens das von Wehrendorf und Hüsede, werden durch Befestigungen gesperrt, die nach Lage der Dinge kaum etwas anderes als römisch sein können. Kurz, wir haben es hier mit einer großartigen römischen Anlage zu thun, die das gesamte Gebiet von den Quellen der Hunte bis Osterkappeln und Essen militärisch sicherte. Sollten wir Bedenken tragen hierhin das Winterlager des Tiberius zu verlegen?

Wenn sodann Tacitus (Ann. II, 7) von einem an dem Luppias liegenden Kastell redet und darunter höchst wahrscheinlich ein anderes als das in demselben Kapitel erwähnte Aliso meint, so ist darunter vermutlich die Wittekindsburg bei Wildeshausen zu verstehen.

<sup>1)</sup> Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen.

Endlich habe ich schon früher<sup>1</sup>) darauf aufmerksam gemacht, dass die Nachricht des Tacitus<sup>2</sup>) über die Befestigungen zwischen Aliso und dem Rhein völlig unverständlich bleibt, wenn man Aliso an die Lippe verlegt. Denn welchen Nutzen konnte es haben die Lippelinie zu befestigen, während die Römer von der unteren Ems zur Weser marschierten und auf demselben Wege zurückkehrten? Dagegen ist der Zweck der Massregel sofort einleuchtend, wenn Aliso an der Hunte lag, denn diesen Fluss musste Germanicus auf seinem Marsch überschreiten.

Bei der einschneidenden Bedeutung, welche die Annahme, mit dem Luppias sei die Hunte gemeint, für die Auffassung und das Verständnis der römischen Kriegszüge haben würde, stelle ich noch einmal kurz zusammen, was gegen die bisherige und für meine Erklärung spricht.

Hält man den Luppias für die Lippe, so ist

- 1) der Zug des Germanicus vom Jahre 15 rätselhaft,
- 2) der Bericht des Tacitus unklar, namentlich die Worte: quantumque Amisiam et Luppiam amnes inter vastatum, die vielmehr auf einen im Osten der Ems, parallel mit ihr laufenden Fluss schließen lassen.
  - 3) Es lässt sich nirgends mit einiger Wahrscheinlichkeit Aliso,
  - 4) ebensowenig das Winterlager des Tiberius nachweisen.
- 5) Man gerät in Widerspruch mit der ausdrücklichen Angabe Strabos.
- 6) Die vom Germanicus angeordnete Befestigung des Gebiets zwischen Aliso und Rhein ist unverständlich.

Dagegen wird die Hunte empfohlen

- 1) durch Strabo.
- 2) Für Hunteburg als Aliso spricht das bei Hunteburg in die Hunte fliesende Flüsschen Else.
- 3) An den Quellen der Hunte findet sich ein römisches Befestigungswerk.
- 4) In der Wittekindsburg bei Wildeshausen ist das castellum Luppiae flumini adpositum zu erkennen.
- 5) Der Zug des Germanicus vom Jahre 15 kann, wie es das Natürlichste ist, von der Ems aus sogleich nach Osten erfolgen.

Für die Lippe spricht außer Pomponius Mela<sup>3</sup>) gar nichts als die Ähnlichkeit des Namens.

<sup>1)</sup> Der Schauplatz der Varusschlacht, S. 7.
2) Ann. II, 7: cuncta inter castellum Alisonem ac Rhenum novis limitibus aggeribusque permunita.
3) III, 3, 80: amnium in alias gentes excuntium Danubius et Rhodanus, in Rhenum Moenis et Lupia, in oceanum Amissis, Visurgis et Albis clarissimi. Will man einen Irrtum bei Mela nicht zugeben, so bleibt immer noch der Ausweg, daß es zwei Flüsse des Namens Luppias gegeben habe, nämlich die Hunte und die Lippe.

V.

Schon in den ältesten Kommentarien zu Tacitus wird der Luppia ohne weitere Erörterung als die Lippe erklärt. Aber grade daßs man diese Gleichstellung als selbstverständlich annahm, beweist, daßs nicht sachliche Gründe die Herausgeber bestimmt haben, sondern die zufällige Übereinstimmung des Namens. Nun ist ja ohne Frage für jeden, der zwei Dinge verschiedener Zeiten zu identificieren unternimmt, der Nachweis des gleichen Namens von hervorragender Bedeutung. Welche Mühe hat man sich nicht gegeben, um in den verschiedenen Nebenflüssen der Lippe den Namen Elison wieder zu erkennen? Sollen auch wir in gleicher Weise nach Namen der Hunte suchen, die an Luppia anklingen? Ich fürchte, es ist ein hoffnungsloses Unternehmen, und wende mich lieber zu den mancherlei Bedenken, die gegen die sachliche Erklärung erhoben werden könnten, und die ich im einzelnen zu beseitigen versuche.

Da ist zunächst der Bericht des Dio Cassius 1): Drusus ging tiber den Rhein, unterwarf die Usipeter, schlug eine Brücke über den Luppias, fiel in das Land der Sigambrer ein und drang durch dasselbe ins Gebiet der Cherusker bis zur Weser vor. Er konnte dies aber thun, weil die Sigambrer unwillig über die Chatten, die allein von den Nachbarn ihnen im Kampfe nicht hatten helfen wollen, mit der gesamten Mannschaft gegen sie zu Felde gezogen waren, und in diesem Augenblick ging er unbemerkt durch ihr Land. Wenn man die Sitze der Sigambrer, wie es gewöhnlich geschieht, zwischen Sieg und Lippe verlegt, so scheint diese Stelle den schlagenden Beweis zu liefern, dass der Luppias die Lippe sein müsse. Drusus kommt vom rechten Ufer des Unterrheins, er zieht gegen die Sigambrer, die südwärts der Lippe wohnen, was ist natürlicher, als dass er die Lippe überschreitet, bei der Gelegenheit eine Brücke über den Fluss schlägt und dann weiter ins Gebiet der Cherusker dringt?

Zunächst ist zu bemerken, dass es mindestens zweiselhaft ist, ob die erwähnten Ereignisse nicht bloss zeitlich, sondern auch so zu sagen geographisch zusammenhangen. Kurz zuvor berichtet Dio Cassius, Drusus sei im vorhergehenden Jahre durch das Gebiet der Usipeter gezogen, habe dann das Gebiet der Sigambrer verwüstet, sei darauf den Rhein hinab zu den Friesen gefahren u. s. w. Wer würde auf den Gedanken kommen, alle diese Züge verliesen in derselben Richtung? Und doch werden die beiden nach ganz verschiedenen

<sup>1) 54, 88:</sup> τόν τε 'Ρήνον ἐπεραιώθη καὶ τοὺς Οὐςιπέτας κατεςτρέψατο, τόν τε Λουπίαν ἔζευξε καὶ ἐς τὴν τῶν Cυγάμβρων ἐνέβαλε, καὶ δι' αὐτῆς καὶ ἐς τὴν Χερουςκίδα προεχώρηςε μέχρι τοῦ Οὐιςούργου. ἡδυνήθη δὲ τοῦτο ποιῆςαι, ὅτι οἱ Cύγαμβροι τοὺς Χάττους, μόνους τῶν προςοίκων μὴ ἐθελήςαντάς εφιςι τομμαχήται, ἐν δρτῆ εχόντες πανδημὶ ἐπ' αὐτοὺς ἐξεςτράτευςαν, κἀν τῷ καιρῷ τούτψ ἔλαθε τὴν χώραν αὐτῶν διεξελθών.

Gegenden gerichteten Züge mit einem einfachen τε verknüpft.¹) Warum soll nicht auch an unserer Stelle mit dem: τόν τε Λουπίαν ἔζευξε eine neue Unternehmung beginnen? Im ersten Fall bewahrt uns unsere Kenntnis der geographischen Verhältnisse vor einem Fehlschluß, wie wenn unsere mangelnde Kenntnis uns im zweiten zu einem Irrtum verleitete?

Aber zugegeben selbst, die von Dio Cassius erwähnten Züge ständen auch geographisch in engem Zusammenhang, was folgt daraus? Wenn Drusus vom Unterrhein über die Lippe zu den Sigambrern ziehen wollte, so war es unumgänglich, dass er eine Brücke über den Fluss schlug. Und eine solche so selbstverständliche Sache sollte Dio Cassius besonders erwähnt haben? Man bemerke wohl, Dio Cassius geht mit seiner Erzählung nicht ins einzelne, er berichtet nicht von einer Schlacht am Flusse, bei der ein Brückenbau eine bedeutende Rolle spielen könnte, nein er zählt ganz summarisch die Hauptereignisse auf, Unterwerfung der Usipeter, Zug durchs Sigambrerland, Einfall ins Gebiet der Cherusker. Wie lächerlich in gleiche Linie damit den Bau einer Brücke, und sei es auch eine feste, zu stellen. Wie ganz anders nimmt sich der Bericht aus, wenn er so lautet: Drusus unterwarf die Usipeter, zog dann - sagen wir zur Hunte, über die er eine Brücke schlug, ging durchs Gebiet der Sigambrer und fiel endlich ins Land der Cherusker ein. Kurz, der Luppias darf nicht auf dem Wege zwischen Usipetern und Sigambrern gelegen haben, wenn die Erwähnung des Brückenbaus einen Sinn haben soll, es kann nicht die Lippe, es muss ein anderer Fluss gewesen sein.

Man nimmt gewöhnlich an, dass Drusus vom Lande der Usipeter in südöstlicher Richtung gradeswegs über die Lippe ins Land der Sigambrer gezogen sei. Ehe das zugegeben werden kann, müßte man zuvor die Heerstraße nachweisen, auf der der Marsch erfolgte. Soweit ich das Strassennetz ermittelt habe, besteht kein solcher Weg. Es geht wohl eine Strasse ostwärts bis Rheine und Bevergern, und diese müßte Drusus gezogen sein, um sich dann südwärts zur Lippe zu wenden, oder er hätte auf dem linken Rheinufer bis Vetera zurückmarschieren und dann bei Dorsten die Lippe überschreiten müssen. Auf alle Fälle erfolgte der weitere Marsch auf dem Haarweg nach Paderborn und von dort entweder direkt oder über Bielefeld auf einem bisher von mir noch nicht festgestellten Wege an die mittlere Weser. Stidwärts vom Haarweg kann der Zug nicht gegangen sein. Das eigentliche Ziel war das Cheruskerland, und nur weil die Sigambrer grade im Felde standen, wagte es Drusus durch ihr Gebiet zu ziehen. Warum sollte er unnötigerweise tief ins Innere vorgedrungen sein, wenn der nördliche Weg ihn ebenso sicher zum Ziele

<sup>1)</sup> ἐπὶ τὴν Cυγαμβρίδα ἐκεῖθεν ἐπιπαρελθών cυχνὰ ἐπόρθηcεν. ἔς τε τὸν ἀκεανὸν διὰ τοῦ 'Ρήνου καταπλεύςας τούς τε Φριςίους ψκειώςατο.

führte? Nach beendigtem Kriege mit den Cheruskern gelangt Drusus zum Luppias. Will man darunter die Lippe verstehen, so hätte er auf demselben Wege zurückkehren müssen, auf dem er gekommen Grade das ist aber durch Dio Cassius völlig ausgeschlossen. Er erzählt ausdrücklich, dass nur wegen der Abwesenheit der Sigambrer der Marsch durch ihr Land möglich war, 1) woraus folgt, dass Drusus auf dem Rückzuge nicht wagt ihr Gebiet zu berühren. Dann blieb aber für ihn kein anderer Weg übrig als über die Hunte (s. die Karte), und dann ist das Kastell Aliso, das er anlegt, Hunteburg.

Man würde sich also den Verlauf der Ereignisse im Jahre 11 so zu denken haben: Von den Usipetern zieht Drusus ostwärts über Rheine, Osnabrück zur Hunte, um eine Brücke zu bauen, die entweder, wie ich früher vermutete, den Rückzug aus dem Cheruskerlande sichern sollte oder überhaupt in das Wegesystem gehörte Von der Hunte dringt er auf dem Wege Osnabrück-Bielefeld-Paderborn ins Gebiet der Sigambrer, um sich dann gegen die Cherusker zu wenden. Dass die Sigambrer soweit nach Norden wohnen sollen, braucht kein Bedenken zu erregen. Die Angaben der antiken Schriftsteller sind viel zu unbestimmt gehalten, als daß wir auf Grund derselben die Wohnsitze, die zudem in jener Zeit häufigem Wechsel unterworfen waren, mit einiger Sicherheit begrenzen könnten.<sup>3</sup>) Aber warum marschierte Drusus nicht direkt von der Hunte zur Weser? Offenbar war damals das Gebiet der oberen Hunte noch nicht in das Straßennetz aufgenommen; noch war Aliso nicht erbaut. Es fehlte also eine Verbindung mit der Weser, und da man hörte, dass die Sigambrer nicht zu Hause seien, schien es bequemer die dort vorhandene Strasse ins Land der Cherusker zu benutzen. Oder aber man suchte die Feinde zu täuschen, indem man den Anschein erweckte, als wolle man von der Hunte aus angreifen, während man thatsächlich von Süden her eindrang, oder was sonst für Gründe obgewaltet haben mögen.

Wenn man sich mit dem Gedanken in dem Luppias die Hunte zu sehen erst einigermaßen vertraut gemacht hat, wird man auch Tacitus Hist. V, 22 unbedenklich finden: praetoriam triremem flumine Luppia donum Veledae traxere. Warum sollen die Germanen das erbeutete Admiralschiff nicht die Hunte aufwärts der Veleda zum Geschenk gebracht haben? Glaubt man etwa die Germanen wären nicht imstande gewesen den Weg zu finden vom Rhein durchs Meer zur Hunte? Oder ist die Anschauung zu fest eingewurzelt, dass die Brukterer — und Veleda war vom Stamme der Brukterer durchaus an der Lippe gesessen haben müssen?

κάν τῷ καιρῷ τούτῳ ἔλαθε τὴν χώραν αὐτῶν διεξελθών.
 S. unten was über die Brukterer gesagt ist.

# VI.

Nahe bei den Chatten, so berichtet Tacitus in der Germania, begegnen am Ufer des Rheins die Usipeter und Tenkterer, neben ihnen ehemals die Brukterer, jetzt sollen Chamaven und Angrivarier eingewandert sein, an der Mündung des Rheins längs des Oceans wohnen die Friesen, an diese schließen sich die Chauken an, deren Gebiet so groß ist, dass es sich bis zum Lande der Chatten ausdehnt und alle ebengenannten Völkerschaften umspannt, zur Seite der Chatten und Chauken endlich finden sich die Cherusker. Diese Worte gewähren ein klares und im allgemeinen gewiss richtiges Bild. Aber sobald man versucht im einzelnen die Grenzen zu bestimmen und die Nachrichten des Tacitus mit denen des Ptolemäus zu kombinieren, machen sich große Schwierigkeiten geltend. Und das liegt nicht nur an der beständigen Bewegung, in der die Völkerschaften begriffen sind. Bei der allgemeinen Unsicherheit glaubte man in Tacitus Ann. I, 60, wonach die Brukterer zwischen Lippe und Ems wohnten, wenigstens einen festen Anhaltspunkt gewonnen zu haben. Auf Grund dieser Thatsache wurden dann die andern Völkerschaften, die bei Ptolemäus erwähnt sind, bei Tacitus aber zum Teil fehlen, mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit gruppiert. unseren bisherigen Untersuchungen sind wir gezwungen die Brukterer zwischen Ems und Hunte zu versetzen, und die weitere Aufgabe besteht nun darin, nachzuweisen, dass diese Anordnung sowohl mit Ptolemäus als mit Tacitus vereinbar ist.

Wir haben keinen Grund auf die verwickelten Fragen, die sich im einzelnen an die Angaben des Ptolemäus knüpfen, näher einzugehen. Für uns kommen nur einige Hauptvölkerschaften des nordwestlichen Deutschlands in Betracht. Am Rhein im Norden, so lesen wir, wohnen die kleinen Brukterer und Sigambrer, südwärts von ihnen die Sueben (οἱ Cούηβοι οἱ Λαγγοβάρδοι), dann die Tenkterer. Längs der Küste nordwärts der Brukterer die Friesen bis zur Ems, auf sie folgen die kleinen Chauken bis zur Weser, dann bis zur Elbe die großen Chauken. Zwischen den kleinen Chauken und den Sueben wohnen die großen Brukterer, zwischen den großen Chauken und den Sueben die Angrivarier. Versetzt man die Brukterer zwischen Ems und Lippe, so würden sie sich auf dem linken Emsufer bis zu den Friesen ausgedehnt, die kleinen Chauken von der Nordsee ganz bis in die Nähe von Münster oder jedenfalls bis zur Linie Rheine-Osnabrück erstreckt haben. Dass das letztere sehr wahrscheinlich sei, wird man kaum behaupten wollen. Verlegt man aber die Wohnsitze der großen Brukterer zwischen Ems und Hunte, so würden die Chauken etwa bis zur Linie Leer-Oldenburg zu suchen sein, dann folgten südwärts die großen Brukterer etwa bis Rheine, an die sich im Westen jenseits der Ems die kleinen Brukterer an-

Zu dieser Anordnung stimmt sehr gut Strabos 1) Nachschlössen. richt von einer Schlacht, die Drusus zu Schiff auf der Ems den Brukterern lieferte.

Wenn ferner Ptolemäus die großen Brukterer zwischen den kleinen Chauken und den Sueben, die Angrivarier gleichfalls zwischen den Sueben und den großen Chauken wohnen läßt, so folgt daraus, dass die Angrivarier die östlichen Nachbarn der Brukterer waren. Derselben Meinung ist Tacitus<sup>2</sup>): Neben den Tenkterern begegneten ehemals die Brukterer, jetzt sollen Chamaven und Angrivarier eingewandert sein. Wenn die Brukterer an der Lippe wohnten, wie war es möglich, dass die weitentsernten Angrivarier in ihr Gebiet einwanderten? Wohnten dagegen die Brukterer bis zur Hunte, jenseits derselben die Angrivarier, so erheben sich keine Schwierigkeiten.

Die Angrivarier waren die nördlichen Nachbarn der Cherusker und grenzten zugleich an die Chauken, sie müssen also zwischen Hunte und Weser, etwa in der ehemaligen Grafschaft Hoya gewohnt Die Dorfnamen dieser Gegend zeichnen sich nun durch die häufige Wiederkehr der charakteristischen Endung inghausen aus. Eins der nördlichsten Dörfer dieser Art ist Rablinghausen bei Bremen. Eine große Menge von Beispielen bietet Hodenbergs Hoyer Urkundenbuch, aber auch jede gute Spezialkarte. Aber diese Endung ist nicht auf die Grafschaft Hoya beschränkt, in breitem Strom lassen sich die Ortsnamen auf inghausen südwärts bis Paderborn und weiter verfolgen, bis sie in der Umgegend von Soest und im Ruhrgebiet in überraschender Fülle begegnen. Arnold hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich aus dem Vorkommen derartiger charakteristischer Endungen in weit von einander liegenden Landstrichen auf eine Wanderung des Stammes, dem sie ursprünglich eigen waren, schließen lasse, und das bestätigt sich auch in unserem Falle. Die Angrivarier der Römerzeit, die auf das Gebiet zwischen Hunte und Weser beschränkt waren, erscheinen im 8. Jahrhundert als Engern, als der dritte Teil des gesamten Sachsenvolkes. Über ihre letzte Ausdehnung haben wir beglaubigte Nachrichten durch Beda. 3) Im Jahre 694 eroberten die Sachsen, d. h. die Engern, das Land der Brukterer, die damals im Gau Boroctra zwischen Lippe und Ruhr wohnten. Aus dieser Eroberung erklären sich die Ortsnamen auf inghausen in jenen Gegenden. Wenn, beiläufig bemerkt, Arnold, Deutsche Geschichte I, 162 erklärt: Das Hauptvolk der Westfalen sind ohne Zweifel die nach Süden vorgedrungenen Chauken, so begreift man, wie die Brukterer aus ihren nördlichen Sitzen südwärts der Lippe gelangt sind. Wann und bei welcher Gelegenheit die Angrivarier die Gebiete zwischen ihrer ursprünglichen Heimat und der Gegend

<sup>1)</sup> VII, 1, 8: ἐν τῷ ᾿Αματία Δροῦτος Βρουκτέρους κατεναυμάχητε. 2) Germania 38: Iuxta Tencteros Bructeri olim occurrebant, nunc

Chamavos et Angrivarios immigrasse narratur.
3) Hist. eccl. Angl. V, 12.

von Paderborn gewonnen haben, darüber fehlt jede sichere historische Kunde. Es ist sehr wohl möglich, dass sie sich schon im ersten Jahrhundert einen Teil des Cheruskerlandes aneigneten, als sich dieses Volk, geschwächt und uneinig weiter nach Osten zurückzog. Für die Fragen, die uns hier interessieren, ist ihre Ausdehnung nach Westen von Bedeutung. Auch hier finden sich westlich vom Dümmer bis nach Fürstenau eine beträchtliche Anzahl von Dörfern auf inghausen. Wie wenn die Besiedlung durch die Angrivarier nach der Niederlage — Tacitus sagt fülschlich nach dem Untergange — der Brukterer erfolgt wäre, die Chamaven das Land von der Ems bis Fürstenau eingenommen hätten? Das wäre der südliche Teil des Bruktererlandes, während der nördliche ihnen verblieb. Nicht als ob die Ortschaften schon damals ihre Namen erhalten hätten - nach Arnold fallen die Namen auf hausen erst in die Zeit vom 5. bis 8. Jahrhundert -, aber wenn das Land den Angrivariern gehörte, so wurden auch hier neue Ansiedlungen in ihrer Weise bezeichnet.

Ich beschließe nunmehr die Erörterung über die Frage, welcher Fluß unter dem Luppias zu verstehen sei. Mich dünkt, soweit überhaupt in einer so schwierigen Sache ein sicheres Ergebnis zu erzielen ist, so ist es hier der Fall. Strabo, Tacitus, Ptolemäus, Dio Cassius, Straßen und Befestigungen der Römer, Ortsnamen, alles verlangt, daß der Luppias die Hunte sei. Ein bloßes Ablehnen ist diesen Zeugen gegenüber nicht am Platze. Wer leugnen will, muß beweisen, und ich warte auf diesen Beweis.

## VII.

Nach den mancherlei Exkursen kehren wir zum Zuge des Germanicus vom Jahre 15 zurück. Es giebt an der Ems drei Punkte, von denen Strassen zur Hunte laufen, Rheine, Lingen und Meppen. An einem dieser Orte muss die Vereinigung der drei Heeresabteilungen stattgefunden haben. Rheine ist von vorne herein aufzugeben, da Cäcina zum Vereinigungspunkte per Bructeros marschiert, das Gebiet der Brukterer aber schwerlich über Rheine südwärts hinausreichte. Und selbst wenn es der Fall wäre, so müßten doch alle Straßen, die nach Osnabrück führen, ausgeschlossen werden, da der Zug ad ultimos Bructerorum, d. h. zu den entferntesten, im äußersten Nordosten wohnenden Brukteren unternommen wird. Somit bleiben nur die Strafsen Lingen-Fürstenau-Essen, Meppen-Sögel-Goldenstedt und event. die von Rheine nordostwärts laufende. Da die erste und dritte für Cäcina nicht viel näher, für Germanicus ein weiter Umweg gewesen ware, so spricht die größere Wahrscheinlichkeit für die mittlere. Eine andere Erwägung führt zu demselben Wenn Germanicus seine Operationsbasis dem Kriegs-Ergebnis. schauplatz möglichst nahe zu legen wünschte, so geschah das ohne Zweifel in erster Linie aus Rücksicht auf die leichtere Verproviantierung. Nun war aber die Hase wie geschaffen die Transportschiffe

tief ins Innere Deutschlands zu bringen, und schon aus diesem Grunde wird die Flotte bei Meppen geankert haben. Auf alle Fälle gelangten die Römer auf ihrer Heerfahrt ad ultimos Bructerorum in die Gegend von Wildeshausen, Goldenstedt, Vechta. Hier wandelte den Germanicus die Lust an das Schlachtfeld aufzusuchen, auf dem Varus mit den Legionen vernichtet war. Er verließ also den bisher eingeschlagenen Weg, der ihn über Goldenstedt zur Weser geführt haben würde. Dass er sich nordwärts gewandt habe, wird wohl keiner behaupten; es bleibt also nur der südliche Weg übrig, der über Vechta nach Damme geht. Auch dieser wurde bald verlassen und Cacina voraufgeschickt, ut pontes et aggeres humido paludum et fallacibus campis imponeret. Diese Sümpfe können nur ostwärts der Strasse gesucht werden, es ist das große Diepholzer Moor, und hier finden sich noch heute eine Anzahl von Bohlwegen, die zum Teil dem Cäcina, meine ich, ihren Ursprung verdanken. Geht man in derselben Richtung, den diese Bohlwege einschlagen, auf dem festen Sandboden weiter, so stößt man nordwärts von Diepholz bei Felstehausen auf eine nur halb erhaltene, alte Befestigung von bedeutendem Umfang 1), auf das von Germanicus gesuchte Lager des Varus. (prima Vari castra bei Tac. Ann. I, 61).

Der Platz ist ähnlich gewählt wie bei Aliso. Er liegt auf einem Sandrücken, der im Osten und Westen von gewaltigen Mooren und Bruchländereien umschlossen wird und an den schmalsten Stellen nur 10-15 Minuten breit ist. Nordwärts von Diepholz dehnt sich die Geest in einer beträchtlichen Breite aus, um dann wieder bei Barnstorf eingeengt zu werden. Hier liefs sich das Gebiet gegen Norden leicht verteidigen, und hier finden sich nach von Altens Angaben mehrere Erdwälle, Landwehren.<sup>2</sup>) Da ich sie nicht selbst gesehen habe, so vermag ich nicht anzugeben, ob sie römisch sein können. Im Süden bildet der Pass von Lemförde einen Abschluss, während zugleich Aliso im Rücken als Deckung lag. Sperrte man die Zugänge im Norden und Stiden, so bot dies Land eine Sicherheit, wie man sie nicht besser wünschen konnte. Allerdings, wenn es den Germanen gelang in dies Gebiet siegreich einzudringen, so gereichte den Römern der Engpass von Diepholz bis Lemförde, der sie schützen sollte, zu sicherem Verderben. Dank der Sorglosigkeit des Varus haben die Germanen ihren Weg in dies inselartig abgeschlossene Gebiet gefunden, und nun ereilte die Römer ihr Verhängnis. Armin und seine Bundesgenossen trieben die Feinde von Norden vor sich her in den Engpass hinein. An ein Ausweichen nach rechts oder links war nicht zu denken, auch lag Aliso, wo man Rettung hoffen durfte,

S. Zeitschr. des hist. Vereins für Niedersachsen, 1870, S. 392.
 Die beigefügte Karte giebt ein falsches Bild von dem Befestigungswerk;
 es ist keineswegs rund, sondern eckig.
 2) S. Bohlenwege VII und die dort beigefügte Karte.

Aber es war nicht möglich nach dem etwa 4 Meilen im Süden. entfernten Kastell durchzudringen. Man mußte gegen Abend ein Lager aufschlagen. Auch dies ist wider alles Vermuten erhalten. Südlich von Diepholz bei Burlage findet sich eine von Wall und Graben umgebene viereckige Befestigung unmittelbar am Dümmer, die ich für das zweite Lager halte, von dem Tacitus<sup>1</sup>) sagt, daß man an dem halb eingestürzten Wall und dem niedrigen Graben erkannt habe, dass dort die stark gelichteten Überreste des Heeres Noch einmal brachen die Legionen auf, aber nur gelagert hätten. um nach kurzem Vorrücken auf der Höhe von Marl, einem breiten Hügel, der sich zum Schlachtfeld vortrefflich eignet<sup>2</sup>), bis auf geringe Reste völlig niedergehauen zu werden. 3)

Bis zum Beweise des Gegenteils darf man beide Lager ihrer Gestalt wegen für römisch halten, aber beide unterscheiden sich von den vorher erwähnten Kastellen an der Hase und bei Osnabrück sehr wesentlich. Keins von beiden liegt auf einem in eine sumpfige Niederung oder in ein Flussthal vorspringenden Landrücken, sondern das größere mitten auf der Geest, das kleinere stößet zwar mit der einen Seite fast unmittelbar an den Dümmer, liegt aber nur unbedeutend höher als der Spiegel des Sees, beides ein Beweis, dass wir es bei diesen Befestigungen nicht mit Kastellen zu thun haben.

Die Lokalität passt, wie wir sahen, durchaus zu dem Bilde, das Tacitus mit wenig Strichen von dem Verlauf der Katastrophe entwirft; es fragt sich, ob auch zu den Berichten des Velleius, Florus und Dio Cassius. Nach Florus IV, 12 ist Varus, der trotz der Warnungen des Segest an einen Verrat der Germanen nicht glauben wollte, in seinem Lager angegriffen und — so wird meistens angenommen — hinausgedrängt. Sehen wir auch von der rhetorischen Wendung: cum ille - o securitas - ad tribunal citaret, ab und nehmen wir an, dass es den Germanen gelang ungehindert bis vor das Lager zu rücken, so bleibt es doch im höchsten Grade auffällig, dass drei Legionen nicht sollten imstande gewesen sein sich in einem mit hohem Wall umgebenen Lager gegen die Angreifer zu halten. Doch was rede ich von Verteidigung, die Überlegenheit des römischen Heeres zeigte sich vor allem in der offenen Feldschlacht, in der sie schon so oft selbst einen an Zahl weit überlegenen Feind besiegt hatten.

<sup>1)</sup> Ann. I, 61: dein semiruto vallo, humili fossa accisae iam reh-

quiae consedisse intellegebantur.

2) Näheres hierüber, sowie über die merkwürdigen Sagen, die sich 2) Naheres hierüber, sowie über die merkwurdigen Sagen, die sich an das ganze besprochene Terrain knüpfen, s. in meinem "Schauplatz der Varusschlacht" S. 18 ff. Ich füge hinzu, daß nach der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, 1870, S. 394, eine Sage berichtet, daß von den Schanzen bei Stöttinghausen nahe Twistringen "der General Benecke" (nach andern Becker), "den General Hunteburg" in der Hünenburg belagert und vertrieben habe.

3) Medio campi albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disiecta vel aggerata

vel aggerata.

Warum wagten sie nicht einen Kampf vor den Thoren, zumal das Terrain in der Nähe des Lagers dafür keineswegs ungeeignet war?

Aus Velleius II, 119 ergiebt sich, dass die Lagerpräsekten Eggius und Ceionius die Verteidigung leiteten, nicht Varus. Dieser muß also das Lager schon verlassen haben. Daß die Römer aber aus dem festen Lager hinausgedrängt wären und doch einen Lagerpräfekten zurückgelassen hätten, ist ein Widerspruch, vollends unglaublich, dass Varus nach erfolgtem Angriff in den gefährlichen Engpass sollte hineingezogen sein, während das Lager noch in seinen Händen war. Es kann nur so gewesen sein, dass Varus bereits aufgebrochen war, als die Germanen auf ihn und zugleich auf das Lager, wo ein Teil der Soldaten als Besatzung zurückgeblieben war, einen Angriff unternahmen. Da Varus die Gefahr kannte, die ihm in dem Engpass drohte, so suchte er möglichst rasch den verderblichen Ort zu passieren und bestrafte die Soldaten, die durch ihr Kämpfen einen Aufenthalt herbeiführten, auf das härteste.1)

Das Sommerlager überließ er seinem Schicksal, entweder aus Besorgnis für sein und seiner Soldaten Leben, oder da er nicht eigentlich feige war, weil er die Besatzung für stark genug hielt sich selbst zu schützen. Allein der Umfang der für drei Legionen errichteten Befestigung war zu groß, als daß die zurückgebliebene Mannschaft sich hätte behaupten können. Zwar Eggius verteidigte sich tapfer, aber nach seinem Tode verzweifelte Ceionius daran sich zu halten und ergab sich.<sup>2</sup>) Beide Momente, der Untergang der Legionen auf dem Marsch und die Bestürmung des Lagers treten bei Velleius deutlich hervor, während sie sich bei Florus zwar auch, aber nicht mit derselben Schärfe erkennen lassen.

Da sich die Ereignisse auf engem Raume abspielen, so mußte Armin, um erfolgreich zu kämpfen, alle Vorbereitungen auf das sorgfältigste getroffen haben. Kam er mit seinen Germanen wenige Stunden zu spät, so zog Varus ungehindert oder mit geringen Verlusten durch den Engpass, wurde sein Plan einige Stunden zu früh entdeckt, so blieben die Römer im Lager, und die Germanen würden einen Angriff entweder gar nicht gewagt oder vergeblich unternommen haben. Wie erklärt sich nun, dass alles den Wünschen Armins gemäß verlief? Darauf erteilt Dio Cassius eine durchaus glaubwürdige Antwort.3) Zuerst machen einige entfernt wohnende Völkerschaften verabredetermassen einen Aufstand, damit Varus, wenn er gegen

<sup>1)</sup> Velleius II, 119: castigatis etiam quibusdam gravi poena, qui

Romanis et armis et animis usi fuissent.

2) Vell. II, 119: qui cum longe maximam partem absumsisset acies, auctor deditionis supplicio quam proelio mori maluit.

3) 56, 19: ἐπανίστανταί τινες πρῶτοι τῶν ἄπωθεν αὐτοῦ οἰκούντων ἐκ παραςκευῆς, ὅπως ἐπ' αὐτοὺς ὁ Οὕαρος ὁρμήςας εὐαλώτερὸς ϲφιςιν ἐν τῆ πορεία ὡς καὶ διὰ φιλίας διιών, γένηται μηδὲ ἐξαίφνης πάντων ἄμα πολεμωθέντων αὐτῷ φυλακήν τινα ποιήςηται.

sie aufbräche, leichter auf dem Marsche überwältigt werden könnte, indem er durch Freundesland zu ziehen glaubte, und damit er keine Vorsichtsmaßregeln träfe, wenn sich plötzlich alle zu gleicher Zeit gegen ihn erhöben.

Armin durfte es nicht dem Zufall überlassen, welchen Weg die Römer beim Aufbruch aus dem Lager einschlagen würden. Zogen sie aus irgend welchen Gründen nordwärts über Barnstorf, so war sein Plan nicht ausführbar. Wartete er, bis die Römer beim Herannahen des Winters aus eigenem Antrieb ihr Sommerlager aufgaben, so wuchs mit jedem Tage die Gefahr der Entdeckung und damit des Misslingens. Vielleicht spielte auch die Erwägung eine Rolle, dass bei dem regelmässigen Aufbruch im Herbst die gesamte Mannschaft abzog, während bei einem früheren Abmarsch vermutlich ein Teil im Lager zurückblieb, die geteilten Truppen also um so leichter überwältigt werden konnten.

Von einem Angriff auf das Lager weiß nun Dio Cassius nichts, um so ausführlicher berichtet er über den Marsch. Schon bevor die Germanen erschienen, bereitete der Trofs den Römern große Schwierigkeiten. Dazu kam, dass der Regen den Boden schlüpfrig machte und die durch den Sturm herabgeschleuderten Äste und Zweige den Weg sperrten. In diesem Augenblick der Verwirrung griffen die Germanen, die durch das Dickicht des Waldes auf Fußpfaden herbeieilten, an. 1) Die Römer wehren sich nicht, ἔπαςχον μὲν πολλά, ἀντέδρων δὲ οὐδέν. Darauf schlagen sie ein Lager auf, bei Tacitus als das zweite bezeichnet. Hier verbrennen sie, was an Wagen und Gepäck überflüssig war, und gelangen am nächsten Tage in besserer Ordnung ἐς ψιλόν τι χωρίον, d. h. zu dem campus, der bei Tacitus als das eigentliche Schlachtfeld erscheint. Dio Cassius sagt nur: οὐ μέντοι καὶ ἀναιμωτὶ ἀπήλλαξαν. Die Schlusskatastrophe erfolgt bei ihm erst in einem Engpass, indem Varus und die angesehensten Führer sich selbst den Tod geben und darauf auch die übrigen jeden Gedanken an Widerstand fahren lassen und sich entweder selbst töten oder töten lassen.

Durch die letzten Worte des Dio Cassius geht uns erst das volle Verständnis des entsprechenden taciteischen Berichtes auf: lucis propinquis barbarae arae, apud quas tribunos ac primorum ordinum centuriones mactaverant. Et cladis eius superstites, pugnam aut vincula elapsi, referebant, hic cecidisse legatos; illic raptas aquilas; primum ubi vulnus Varo adactum; ubi infelici dextra et suo ictu mortem invenerit. Nicht auf dem Schlachtfelde selbst, dem campus, hat Varus den Tod gefunden, sondern in einiger Entfernung in einem Engpass.

<sup>1)</sup> Sie müssen wider Vermuten der Römer durch das Moor in in die Nähe des Lagers gekommen, vielleicht schon einige Zeit in den Wäldern verborgen gewesen sein; daher sprechen die Quellen von einem Hinterhalt.

Noch anschaulicher werden die Quellenberichte, wenn wir die Sagen zu Rate ziehen, die sich an die einzelnen wichtigen Orte des ausgedehnten Kampfgebietes knüpfen. Nach ihnen, auf Grund unserer Quellen und der noch vorhandenen Befestigungen werden wir uns etwa folgendes Bild von dem Verlauf des Kampfes zu machen haben. (S. die Karte.)

Varus war durch die Nachricht von dem Aufstand einer entfernten Völkerschaft veranlasst aus seinem Sommerlager bei Felstehausen in südlicher Richtung aufgebrochen. Die Spitzen des Heeres mochten ein bedeutendes Stück über Diepholz hinaus sein, während die Nachhut sich dem Passe näherte, als plötzlich die Germanen, die in den Wäldern abseits der Straße bei St. Hülfe und Heede im Hinterhalt gelegen hatten, im Rücken der Römer erschienen. Andere Scharen umringten das Sommerlager, das nach tapferer Gegenwehr in ihre Hände fiel. An eine Umkehr des marschierenden Heeres war bei den Terrainverhältnissen nicht zu denken. So zog man weiter unter beständigen Angriffen, die um so kecker wurden, je weniger die Römer sich verteidigten. Nach schweren Verlusten langte man endlich am Abend des ersten Tages in Burlage an, wo man unmittelbar am Dümmer ein Lager aufschlug und das Gepäck verbrannte. Möglicherweise bewahrt die Sage selbst an dies Ereignis eine wenn auch verworrene Erinnerung, wenn sie meldet, dass Karl der Große ein Tannengehölz, in das sich die Bauern retiriert hätten, habe anzünden lassen, und dass dadurch der Dümmer entstanden sei.

Von hier ging der Zug am nächsten Tage, jetzt in geordneter Weise, zum Marler Felde, auf dem Tacitus noch die bleichenden Gebeine der in der Schlacht Gefallenen sah. Dann verengte sich das Terrain wieder, und hier bei Lemförde am Fuß des Stemmerberges erfolgte die Katastrophe, der Untergang des Varus und der letzten Reste des Heeres. Nur wenigen gelang es in dem nahen Aliso Schutz und Rettung zu finden.

Hier bei Lemförde war es auch, wo der römische Adlerträger sich mit seinem Legionsadler im blutigen Sumpfe verbarg. 1) Es dürfte schwer sein sich in einem Moore zu verstecken, aber sehr wohl ist es möglich an den schilfreichen Ufern eines Sees, wie der Dümmer ist. Dass ein solcher See als palus bezeichnet wird, hat nichts Auffälliges; heist doch bei Livius 22, 6 sogar der trasimenische See palus.

Die Darstellung von dem Verlauf der Schlacht, wie sie oben versucht wurde, entspricht nicht nur bis in die Einzelheiten den Quellen, sie stützt sich auch auf die unverächtlichen Zeugnisse noch vorhandener Befestigungen und charakteristischer Sagen. Nur in

<sup>1)</sup> Florus IV, 12, 38: tertiam (aquilam) signifer prius quam in manus hostium veniret evolsit mersamque intra balter sui latebras gerens in cruenta palude sic latuit.

einem Punkte ist Dio Cassius so völlig unvereinbar mit der hier vertretenen Ansicht, daß sie, wenn er Recht hätte, als durchaus irrig zurückgewiesen werden müßte. Er berichtet nämlich, daß der Marsch der Römer durch schluchtenreiche Gebirge gegangen sei. Freilich er allein. Die andern Schriftsteller reden nur von Wäldern und Sümpfen. Inclusus silvis, paludibus, insidiis (Vell.). Nihil illa caede per paludes perque silvas cruentius (Florus). Tacitus spricht zwar vom saltus Teutoburgiensis, wo die Leichname der Römer unbeerdigt liegen sollten, aber er sagt nicht, daß die Römer durch dies Waldgebirge gezogen seien, und wir sahen, daß in der That nahe bei dem Schlachtfeld, nämlich bei Lemförde, ein wenn auch nicht grade bedeutendes Gebirge sich erhebt.

Wird schon durch das Schweigen der übrigen Quellen des Dio Cassius Bericht in diesem Punkt verdächtig, so erscheint es völlig unglaubwürdig, dass die Römer sich bereits vor dem Angriff in einem schluchtenreichen Gebirge sollten befunden haben, wo sie nur mit Mühe durch Brückenbauten den Weg gangbar machten. Wohl ließe es sich begreifen, wenn sie durch einen plötzlichen Anfall der Feinde von der Heerstraße ab- und in unwegsame Gebirge hinein gedrängt wurden. Dass sie aber von vorneherein auf ungebahnten Wegen marschierten, muß bei dem ausgedehnten römischen Strassennetz in Norddeutschland als unglaublich bezeichnet werden. Wie lässt sich nur dieser Irrtum des Dio Cassius erklären? Er berichtet, dass an dem Zuge des Varus auch viele Frauen und Kinder teilgenommen hätten, eine Angabe, die schon Mommsen 1) als mit den Gewohnheiten der römischen Kriegsverwaltung unvereinbar beanstandet hat. Was aus ihnen geworden ist, erzählt Dio nicht. Es wird weder erwähnt, dass sie etwa im zweiten Lager zurückgelassen wären, noch dass sie unterwegs getötet wurden.

Dagegen spricht Dio Cassius Kap. 22 bei der Belagerung Alisos gleichfalls von Weibern und Kindern, die mit einem Teil der Soldaten zugleich zu entkommen suchten. Ob es schon damals der Besatzung eines Kastells in Friedenszeiten erlaubt war ihre Frauen zu sich kommen zu lassen, mag unentschieden bleiben. Jedenfalls scheint hier der Punkt zu sein, wo eine Verwechselung stattgefunden hat. Ich nehme an, daß Dio die Angaben seiner Quelle über den Kampf bei Aliso, d. h. den Zug der Frauen und Kinder durch das Gebirge fälschlich in den Bericht über die Varusschlacht verwoben hat. Die Germanen hielten nach Zonaras X, 37 die Straßen bei Aliso besetzt (τὰς ὁδοὺς ἐτήρουν.) Es ist sehr wohl möglich, daß die Flüchtlinge, um den Germanen zu entgehen, die gebahnten Wege verließen und sich durch das Osnabrücker Bergland zerstreuten. So würden sich, wie schon oben bemerkt wurde, am leichtesten die zahlreichen Münzfunde westwärts von Hunteburg erklären.

<sup>1)</sup> Die Örtlichkeit der Varusschlacht, S. 7 ff.

#### VIII.

Der nächste Weg von Lemförde ins Innere des Cheruskerlandes führte über Rahden nach Minden. Wenn nun Tacitus bemerkt, Germanicus sei dem Armin in unwegsame Gebiete (in avia) gefolgt, so ist die Gegend südwärts von Lemförde, wo sich mehrere römische Strassen finden, ausgeschlossen; ebenso südlich der Strecke Rahden-Minden die sumpfige Niederung der Bastau, in die sich Germanicus schwerlich hat locken lassen. Wahrscheinlich hat die Schlacht, von der Tacitus Ann. I, 63 spricht, ostwärts der Straße nach der Weser zu stattgefunden. Weitere Anhaltspunkte sind mir allerdings nicht bekannt.

Wichtiger ist die Frage, wo die pontes longi zu suchen sind. Als man im Jahre 1818 im Bourtanger Moore Bohlwege von ungewöhnlicher Länge entdeckte, glaubte man unzweifelhaft die pontes longi gefunden zu haben. Inzwischen sind in Norddeutschland eine ganze Reihe solcher Moorbrücken aufgedeckt, die man ohne allen Grund vielfach als pontes longi bezeichnet. Über das Verhältnis Grund vielfach als pontes longi bezeichnet. der Bohlwege zu den eigentlichen Militärstraßen wurde schon früher gesprochen. Die pontes longi des Tacitus können keine beliebigen Bohlwege gewesen sein, sie müssen einen Teil einer römischen Heerstrasse gebildet haben, die vom Rhein ins Innere Deutschlands führte; denn sonst wäre es unbegreiflich, wie Armin dazu kam grade hier den Cäcina zu erwarten. Es können aber die langen Brücken überhaupt keine Bohlwege gewesen sein<sup>1</sup>), denn da diese fest auf dem Boden liegen, so würden die gegen sie geleiteten Gewässer ihnen nicht geschadet haben, vielmehr muß darunter ein Erddamm verstanden werden, den die Strömung unterspülte und wegschwemmte.<sup>2</sup>) werden also nicht die verschiedenen Bohlwege, sondern die Teile der römischen Straßen, die durch sumpfige Gebiete führen, daraufhin zu untersuchen haben, ob sie den Angaben des Tacitus entsprechen.

Germanicus führt das Heer zur Ems zurück, die Legionen kehren auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren, zu Schiff zurück, während ein Teil der Reiterei längs der Meeresküste an den Rhein zieht. Cäcina erhielt, obgleich er auf bekannten Wegen heimkehrte, die Weisung möglichst rasch die langen Brücken zu passieren.<sup>3</sup>) Die Frage ist, ob Germanicus und Cacina zusammen zur Ems zurückkehrten oder schon vorher getrennte Wege einschlugen. Zogen sie zusammen, so werden sie die Ems bei dem Ausgangspunkt der Unternehmung, also bei Meppen, Lingen oder Rheine erreicht haben.

S. Neue philologische Rundschau, 1889, N. 7, S. 110.
 Tac. I, 64: mersaque humo et obruto quod effectum operis duplicatus militi labor.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. I, 63: Mox reducto ad Amisiam exercitu legiones classe, ut advexerat, reportat, pars equitum litore Oceani petere Rhenum iussa; Caecina, qui suum militem ducebat, monitus quamquam notis itineribus regrederetur, pontes longos quam maturrime superare.

Auf alle Fälle mußte Cäcina über Rheine marschieren. Von hier führen zwei Wege zum Rhein, der eine über Bentheim, der andere über Burgsteinfurt nach Xanten. Abgesehen davon, daß der erste Weg nicht nach Vetera läuft, — und dort war die Rheinbrücke, wo Agrippina den Cäcina erwartete —, findet sich an dieser Straße auch kein dem Bericht des Tacitus entsprechender Ort. Der zweite Weg über Burgsteinfurt ist ausgeschlossen, weil auf ihm Cäcina zur Ems gezogen war, er also schon auf dem Heimwege den Verfall der pontes longi bemerkt haben würde.

Somit müssen sich Germanicus und Cäcina schon bald nach der Schlacht getrennt haben. Zog Germanicus etwa über Goldenstedt nach Meppen, so bleibt immer noch für den Marsch des Cäcina ein außerordentlich weiter Spielraum. Doch werden die mancherlei Möglichkeiten durch folgende Erwägungen auf wenige Fälle vermindert. Das Ende der Brücke, das die Römer zuerst erreichten, befand sich in hügeligem, bewaldetem Terrain.1) Damit sind die sumpfigen Niederungen der Hunte von vorneherein ausgeschlossen. Dagegen passt die Beschreibung des Tacitus in mancher Hinsicht gut auf das Thal der Hase oder Else, eines Nebenflusses der Werra. Namentlich der Punkt, wo die Strasse Osnabrück-Fürstenau die Hase trifft, bietet dem Beschauer ein Bild, das mit dem von Tacitus entworfenen wohl tibereinstimmt. Nur fehlen die rivi. Und auch der Ausweg, dass die Hase in alten Zeiten in vielen Armen sich durch das Thal ergossen habe, würde nichts nützen. Denn man wird doch dem Tacitus oder seinem Gewährsmann wohl zutrauen, dass er einen in mehrere Arme sich teilenden Fluss von Bächen zu unterscheiden gewusst habe. Auch die übrigen Orte, die etwa in Betracht kommen könnten, habe ich geprüft und gefunden, dass sie alle bis auf einen mit Tacitus unvereinbar sind. Und dieser eine lässt sich aus einem andern Gesichtspunkte mit ziemlicher Sicherheit bestimmen. Cäcina aus der Gegend von Minden südwärts über Paderborn und den Haarweg nach Vetera gezogen sein sollte, darf wohl des weiten Umwegs halber als unwahrscheinlich bezeichnet werden. Weswegen sollte er diese Strasse, die ihn zu den gefährlichen pontes longi führte, eingeschlagen haben, wenn sich ihm ein viel näherer und sicherer über Osnabrück darbot? Von den Wegen aber, die über Osnabrück oder weiter nordwärts laufen, sind alle diejenigen, die nach Rheine führen, aus dem vorher erwähnten Grunde auszuschließen. Somit bleibt nur der Weg Osnabrück-Münster-Dülmen-Xanten. Und auf dieser Strecke ist der einzige Punkt, der die Anforderungen des taciteischen Berichtes erfüllt, Dülmen.

In betreff der allgemeinen Terrainverhältnisse verweise ich auf einen Aufsatz des Generals von Veith in den Bonner Jahrbüchern

Tac. Ann. I, 68: circum silvae, paullatim adelives, quas tum Arminius implevit.

84, S. 4 ff., dem eine Karte beigegeben ist. Zwischen den Höhenzügen von Coesfeld und Dülmen einerseits und dem gegenüberliegenden Hügelland von den Borkenbergen bis Reken und Velen erstreckt sich eine aus Mooren und Bruchländereien bestehende Niederung in einer Längenausdehnung von mehr als 3 Meilen von Nordwest nach Südost, die größte Breite beträgt etwa 11/2 Meilen. Die schmalste Stelle befindet sich bei Dülmen, und diese hatten die Römer gewählt, um ihre Strasse durch das Sumpfland zu führen. Die heutige Chaussee läuft direkt auf Dülmen selbst, das in einer Einbuchtung liegt, während im Norden und Süden die Berge vorspringen. Es ist wahrscheinlich, dass die Römerstrasse nicht dieselbe Richtung wie die Chaussee einschlug, sondern die rechts und links vortretenden Hügel zu erreichen suchte. Leider lässt sich darüber mit Sicherheit nichts bestimmen, weil auf der Seite von Dülmen, wie es scheint, jede Spur des alten Römerweges verschwunden ist, während er auf der westlichen Seite noch heute bis unmittelbar an die Niederung hinanreicht. Es ist daher einstweilen nicht möglich der Beschreibung des Tacitus in alle Einzelheiten zu folgen. Die Hauptzüge sind aber unverkennbar. Zunächst finden sich hier die vastae paludes; im Norden der Strasse ausgedehnte Moore, während sie selbst durch sumpfiges Land mit Kleiboden lief. Die Worte cetera limosa, tenacia gravi caeno, locus uligine profunda u. s. w. sind lauter Ausdrücke, die trotz des Widerspruchs von Knoke (S. 229) grade auf sumpfigen Kleiboden anwendbar sind. Niederung wird von zahlreichen Bächen durchzogen, von denen die bedeutendsten Heubach, Halappe, Kettbach, Mühlbach heißen. Man wird annehmen dürfen, dass sie vor der Kultivierung in vielen Rinnen das Gebiet durchflossen (rivis incerta).

Was thaten nun die Römer, um durch solch ein Sumpfland einen Weg anzulegen? Führten sie etwa einen mehrere Fuss hohen Erddamm auf, wie das heute zu geschehen pflegt? Ich habe dergleichen bei den Römerstraßen Norddeutschlands nie gesehen, sondern immer gefunden, dass sie auf demselben Niveau, wie das angrenzende Land liegen. Wäre es aber geschehen, so hätten sie, um den vielen kleinen Wasserläufen freien Durchgang zu gewähren, eine Menge Brücken nötig gehabt. Einfacher war es oberhalb des Weges quer durch das Land einen Graben zu ziehen, der die kleinen Gewässer alle in sich aufnahm, so dass man nur einer einzigen Brücke bedurfte. Dadurch wurde der für den Weg in Aussicht genommene Landstreifen trocken gelegt, man brauchte dann nur die alten Flussläufe auszufüllen und konnte in herkömmlicher Weise die Strasse bauen, ohne mit vieler Mühe einen Erddamm aufzuwerfen. Die pontes longi liefen also, wie auch sonst die Römerstraßen in den Sümpfen und Marschen Norddeutschlands, zu ebener Erde.

Allein war auch ein solcher Weg in geringerem Maße der Zerstörung durch das Wasser ausgesetzt, als ein erhöhter Damm, ver-

Durch die winterlichen Fluten schont blieb doch auch er nicht. wurde das ganze Gebiet überschwemmt, bei öfterer Wiederholung die römischen Anlagen nach und nach vernichtet, der Graben verschlammte, die Gewässer suchten ihre gewohnten Wege wieder auf und brachen sich auch durch die Strasse Bahn. Kurz, die alten Verhältnisse traten wieder ein, und in diesem Zustand fand Cäcina die pontes longi. Es galt nun die in die Strasse gerissenen Lücken wieder auszufüllen. Allein die Germanen leiteten nachts auf die eben hergestellten Teile die rings auf den Höhen entspringenden Gewässer. Die Worte: quantum aquarum circum surgentibus iugis oritur, vertere in subiecta machen Schwierigkeiten. Es kann unmöglich gemeint sein, dass die Bäche, deren natürlicher Lauf nach Osten gerichtet war, künstlich nach der westlichen Abdachung gelenkt wurden. Das wäre allenfalls in der Nähe der Quellen möglich, dann aber wegen der geringen Wassermenge bedeutungslos. Je weiter nach unten die Ableitung vorgenommen wurde, desto erfolgreicher, aber auch schwieriger und zeitraubender war sie. Ich verstehe also die Stelle so, dass die auf weitem Gebiet zerstreuten Gewässer der Niederung, die an sich schon nach einer Richtung flossen, in einem Bette vereinigt und so gegen einen bestimmten Punkt der Strasse gelenkt wurden. Das ist nun auf dem Sumpfgebiet von Dülmen sehr wohl möglich, während die Annahme, daß die Germanen den Lauf der nach Osten fließenden Bäche nach Westen veränderten, wenig Wahrscheinlichkeit hat. Ebensowenig ist der weiten Entfernung wegen daran zu denken, dass etwa der Berkelfluss bei Coesfeld oder die Bewer und Aa bei Velen in eine südliche Richtung gedrängt wären.

Einen großen Erfolg haben die Germanen mit ihrer Unternehmung jedenfalls nicht erreicht. Zwar hatten die römischen Soldaten doppelte Mühe, (duplicatus militi labor), aber sie setzten den Weg wenigstens leidlich in stand, so dass der Marsch fortgesetzt werden konnte. Cäcina bestimmte, dass die erste Legion auf dem hergestellten Wege voraufgehen, die Verwundeten und das Gepäck folgen und die zwanzigste Legion den Beschluss machen sollte, während er rechts von der Strasse der fünften, links der einund-Diese Aufstellung war zwanzigsten Legion ihren Platz anwies. möglich, nam medio montium et paludum porrigebatur planities, quae tenuem aciem pateretur. Das kann nicht bedeuten, dass sich zur Seite des Weges eine Ebene befand, die parallel mit ihm lief, denn sonst wäre unverständlich, warum die Römer diesen, wie man annehmen mußs, etwas höher gelegenen und deswegen trockeneren Landstreifen nicht zur Anlage der Strasse benutzt hätten, sondern die Ebene kann nur als die Strasse schneidend gedacht werden. Die Absicht des Cacina war nun, dass die auf beiden Seiten der Strasse aufgestellten Legionen die in der Flanke zu erwartenden Angriffe der Germanen so lange abwehren sollten, bis die erste Legion, die

Verwundeten und das Gepäck glücklich drüben angekommen wären. Allein dieser Plan wurde durch die Furcht oder den Ungehorsam der Soldaten vereitelt; sie verließen ihre Stellung und gewannen das feste Land jenseits des Sumpfes. Dadurch wurden die Seiten entblößt und den feindlichen Angriffen preisgegeben. Aber noch zögerte Armin; erst als die Wagen in den Gräben, das sind die durch die Straße laufenden Wasserrillen, die also nicht alle beseitigt waren, und im Schlamm, wahrscheinlich neben der Straße, wo man besser über die Gräben zu kommen hoffte, stecken blieben, erst da brach er mit seinen Germanen durch die Reihen der Römer, die auf der Straße sich mühsam fortbewegten (scindit agmen).

Es wäre erwünscht, wenn die beiden Lager, die diesseits und jenseits der Niederung aufgeschlagen wurden, sich noch erhalten hätten. Von Befestigungen bei Dülmen ist mir bis soweit nichts bekannt geworden, dagegen erweckte der schon erwähnte Aufsatz von Veiths in den Bonner Jahrbüchern die Hoffnung wenigstens auf der Westseite ein römisches Lager anzutreffen. Leider wurde ich in dieser Hoffnung getäuscht. Wo von Veith dem Hause Dülmen gegenüber ein viereckig geschlossenes Lager von 600 m Seitenlänge findet, konnte ich nur unregelmäßige Dünenbildungen erkennen. Und selbst wenn hier künstliche Befestigungen vorliegen sollten, würde ihre ungemeine Ausdehnung nicht für ein Marschlager des Cäcina sprechen. Jedoch ist es nicht unmöglich, daß die Dünen die Überreste eines römischen Lagers verdecken.

## IX.

In das Jahr 16 fallen die beiden letzten großen Schlachten von Idistaviso und am Angrivarierwall. Das gesamte Heer fuhr diesmal durch die Nordsee in die Ems. Der Bericht des Tacitus über die Landung und den Aufbruch von der Ems giebt zu mancherlei Deutungen Anlaß, auf die ich um so weniger eingehe, als Knoke darüber ausführlich gesprochen hat. Hier handelt es sich um den Weg, auf dem die Römer gegen die Cherusker marschierten.

Unterhalb der uns schon bekannten Strasse, die von Meppen aus über die Kloppenburger Geest lief, führte von der Ems aus nur ein Römerweg ostwärts. Es ist der von der Knock ausgehende sogenannte Konrebbersweg nordwärts von Emden. Man nimmt nicht ohne Wahrscheinlichkeit an, dass er die Richtung auf Aurich innegehalten habe. Ob er von Aurich aus östlich Anschluss an die Strasse Oldenburg-Jever gewann, steht dahin. Selbst wenn es der Fall wäre, würden die Römer diesen Weg nicht eingeschlagen haben, da es bei diesem Kriegszug ihre Absicht war weite Märsche möglichst zu vermeiden. Eher könnte man daran denken, dass sie etwa von Leer aus nach Oldenburg oder noch besser über Stickhausen, Barssel, Friesoythe gezogen wären. Nun ging wohl in alter Zeit von Leer ein Konrebbersweg nach Norden, aber weder in östlicher noch in

südöstlicher Richtung habe ich trotz wiederholter Bemühungen Spuren einer Römerstrasse entdecken können. Auch machen die Terrainverhältnisse die Anlage einer solchen höchst unwahrscheinlich.

Gesetzt aber auch, es hätte in den bezeichneten Gegenden römische Heerstrassen gegeben — und es gilt hier alle Möglichkeiten zu erwägen —, so würden diese Wege doch schliesslich in die Hauptstrasse Meppen-Goldenstedt-Nienburg eingemündet sein, entweder südwärts von Kloppenburg oder Wildeshausen oder ganz am Ende bei Nienburg. Mit andern Worten, welchen von den genannten Wegen auch immer die Römer benutzt haben, der nördlichste Punkt, an dem sie die Weser erreichten, kann nur Nienburg, der südlichste nur Petershagen gewesen sein.

Eine Landung oberhalb Meppens ist völlig ausgeschlossen, wenn die Lesart erratumque in eo, quod non subvexit richtig ist, denn mit einer großen Flotte noch viel weiter hinaufzufahren war kaum zulässig. Will man aber das Wort subvexit streichen, so verbietet doch die Erwähnung der Flut und der Unfälle, die sie herbeiführte, an einen Platz oberhalb der Hasemündung zu denken. Alle diese Erwägungen sprechen dafür, daß Germanicus bei Meppen die Ems verlassen hat und über Goldenstedt zur Weser gezogen ist. Vielleicht ist ein Teil des Heeres bei Lathen auf Bohlwegen, von denen einer entdeckt ist, durch die Tinner Dose gegangen, und hier würden sich dann bei steigender Flut die Scenen abgespielt haben, die Tacitus beschreibt. 1)

Als Germanicus sich der Weser näherte und ein Lager aufschlug, erhielt er die Nachricht von dem Aufstand der Angrivarier.<sup>3</sup>) Da ihre Wohnsitze zwischen Hunte und Weser zu suchen sind, so befanden sie sich in der That, wie Tacitus bemerkt, im Rücken des Germanicus.

Wir stehen nun vor der Frage, wo die Schlacht von Idistaviso geliefert wurde. Tacitus bezeichnet das Schlachtfeld als campus. Darunter kann an sich das etwa 5 oder mehr Meter hoch gelegene, aber nicht gebirgige Uferland der Weser verstanden werden. Dann wären mit den von den Cheruskern besetzten Höhen (Cherusci iuga insedere) die eigentlichen Berge gemeint, also oberhalb Mindens das Wesergebirge, unterhalb Höhenzüge, wie etwa die Rehburger Berge. In der That fassen die meisten Erklärer den Tacitus in diesem Sinne auf. Allein wenn der Name Idistaviso, wie allgemein angenommen wird, als letzten Bestandteil das Wort Wiese enthält, so kann Idistaviso nur Marschland gewesen sein. Solche Marschländereien begleiten den Flus auf der Strecke, die hier in Betracht kommt, von Minden bis Nienburg zum Teil in beträchtlicher Breite, heutigen Tages finden sie sich namentlich auf dem linken Ufer. Da die eigentlichen Berge

<sup>1)</sup> Ann. II, 8.

<sup>2)</sup> Ann. II, 8.

nirgends bis unmittelbar an den Fluss und seine Marschen hinantreten, so kann Tacitus unter den iugis nur die Teile des zwischen Fluss und Berg liegenden Userlandes gemeint haben, die sich zu einer beträchtlichen Höhe erheben. Der einzige Punkt unterhalb Mindens auf dem rechten Ufer, wo das geschieht, liegt Schlüsselburg gegenüber in südlicher Richtung, und hier muß Idistaviso gesucht werden. Auf diesen Ort passen die Worte: Is medius inter Visurgim et colles, ut ripae fluminis cedunt, aut prominentia montium resistunt, inaequaliter sinuatur. 1) Wenn es dann weiter heifst: Pone tergum insurgebat silva, editis in altum ramis, et pura humo inter arborum truncos, so ist, da die Römer von Norden heranrückten, damit der Hochwald gemeint, der südwärts an und auf den Höhen von Neuhof bis Heimsen sich erhob. In der Ebene und am Abhang der Hügel hatten sich die übrigen Germanen aufgestellt, während allein die Cherusker die Höhen selbst innehielten. (S. die Karte.)

Die Römer marschierten in folgender Ordnung:2) Vorauf zogen die gallischen und germanischen Hülfsvölker, hinter ihnen die Bogenschützen zu Fuss, dann 4 Legionen, darauf Germanicus mit zwei prätorischen Kohorten und auserlesener Reiterei. Ihnen folgten weitere 4 Legionen und Leichtbewaffnete, Bogenschützen zu Pferde und die übrigen Kohorten der Bundesgenossen. In derselben Reihenfolge rückten sie in die Schlachtlinie ein, so dass die gallischen und germanischen Hülfsvölker den äußersten linken Flügel bildeten, während die berittenen Bogenschützen mit den Bundesgenossen an die Weser stießen. Das ergiebt sich aus zwei Bemerkungen. Einmal wird berichtet, Armin habe sich auf die Bogenschützen gestürzt, um durchzubrechen, sei aber von den Kohorten der Rätier, Vindelicier und Gallier gehindert worden.3) Bei dieser Gelegenheit hätten die Chauken ihn erkannt, aber entkommen lassen. Da Armin auf der rechten Seite des germanischen Heeres kämpfte, so folgt, daß ihm gegenüber die Gallier und Germanen auf dem linken römischen Flügel gestanden haben müssen. Die Bogenschützen, von denen Tacitus spricht, sind also die pedites sagittarii, während die equites sagittarii — und das ist das zweite — auf dem rechten Flügel in der Ebene ihren Platz hatten, wo sie allein Verwendung finden konnten.

Sicher haben aber nicht die Bogenschützen mit den gallischen und germanischen Hülfsvölkern allein den Kampf mit den Cheruskern aufgenommen, neben ihnen standen vielmehr 4 Legionen, so dass sich die Schlacht auf zwei getrennten Gebieten abspielte; 4 Legionen kämpften in der Ebene, 4 auf den bewaldeten Höhen. Germanicus schickte nun die Reiterei, d. h. den delectus eques und die equites

Ann. II, 16.
 Ann. II, 16.
 Ann. II, 16: incubueratque sagittariis illa rupturus, ni Raetorum Vindelicorumque et Gallicae cohortes signa obiecissent.

sagittarii längs der Weser in die Flanke und den Rücken der feindlichen Aufstellung. Indem zugleich das römische Fußvolk mit Erfolg vorrückte, geschah was Tacitus als mirum dictu bezeichnet; von den beiden feindlichen Heereshaufen wich der eine aus der Ebene in den Wald zurück, während der andere vom Walde in die Ebene floh. Aber noch fehlt ein Zug in dem Bilde des Tacitus. Auch die Cherusker verließ an diesem Tage das Glück; sie wurden von den Hügeln hinabgedrängt, nicht rückwärts, sondern seitwärts, so daß sie mitten in die teils nach dem Wald, teils nach der Ebene Fliehenden gerieten. (Medii inter hos Cherusci collibus detrudebantur.)

Es könnte auffällig erscheinen, dass Armin zum Kampfplatz eine baumlose Ebene aussuchte, während er doch wußte, daß grade auf solchem Terrain die römischen Legionen den Germanen entschieden tiberlegen waren. Doch bot die von ihm gewählte Gegend manche Das Uferland, auf dem die römische Heerstraße von Vorteile. Nienburg bis Leese angelegt ist, wird auf der einen Seite von der Weser, auf der andern von sumpfigen Niederungen begrenzt. ist jedoch nicht so schmal, dass es den Römern größere Schwierigkeiten bereitete, noch gewährte es andererseits den Germanen besonders günstige Stellungen. Erst südwärts von Leese ändert sich der Charakter der Landschaft. Die Sümpfe im Osten verschwinden, statt dessen erscheinen die höheren Berge von Rehburg. Die Uferlandschaft erhebt sich zu bewaldeten Höhen, an die sich nach der Weser zu tiefliegendes Marschland anschliefst. Stellten sich die Germanen hier auf, so boten hier der Fluss, dort die Berge Deckung, zudem befanden sie sich den aus der Ebene heranrückenden Römern gegenüber auf den Höhen in vorteilhafter Stellung. Für die Römer war es ungünstig, dass sie ihre Legionen teilen mussten. Mit der einen Hälfte galt es die von den Hügeln herab kämpfenden Germanen zurückzudrängen und das Plateau zu gewinnen, und noch dazu in einem, wie man annehmen darf, mit Unterholz bestandenen Walde. Nur so haben die Worte, mit denen Germanicus vor der Schlacht seine Soldaten anfeuert, Bedeutung: Nicht nur das offene Feld sei den römischen Soldaten für den Kampf günstig, sondern, wenn man verständig sei, auch Wald und Gebirge. Denn die mächtigen Schilde der Barbaren und ihre gewaltigen Lanzen ließen sich zwischen den Baumstämmen und dem niedrigen Gebüsch nicht ebenso gut gebrauchen wie die Wurfspeere und Schwerter und die dicht am Körper liegenden Schilde. 1)

Die vier andern Legionen, die in der Ebene kämpften, hatten

<sup>1)</sup> Tac. Ann. II, 14: Non campos modo militi Romano ad proelium bonos, sed si ratio adsit silvas et saltus. Nec enim immensa barbarorum scuta, enormis hastas, inter truncos arborum et enata humo virgulta perinde haberi, quam pila et gladios et haerentia corpori tegmina.

eine leichtere Aufgabe, allein sie konnten ihre Überlegenheit wegen des beschränkten Raumes nicht völlig zur Geltung bringen. Man kann einwenden, dass die Wiese, die sich unterhalb Neuhof zur Weser erstreckt, überhaupt für eine Schlacht, an der vier Legionen beteiligt waren, viel zu klein ist. Das ist zugegeben, wenn auch im allgemeinen die Neigung besteht die Schlachtfelder in den römischgermanischen Kriegen zu weit auszudehnen. Im vorliegenden Falle hindert aber nichts anzunehmen, dass die Weser vor zwei Jahrtausenden einen andern Weg weiter nach Westen eingeschlagen habe, um so weniger als die Neigung der deutschen Flüsse bekannt ist ihren Lauf nach Osten zu verschieben. Nur wird man gut thun sich das Marschland nicht zu breit vorzustellen, da das Schlachtfeld für die Römer um so günstiger war, je breiter es sich ausdehnte, und man nicht voraussetzen darf, dass Armin einen Kampfplatz ausgesucht habe, der für die Eigenart der römischen Kriegführung wie geschaffen war.

Wo das der Schlacht von Idistaviso voraufgegangene Reitertreffen stattgefunden hat, ist von geringem Interesse. Doch entspricht die Gegend im Osten und Südosten von Nienburg, wo sich ausgedehnte Waldungen und Höhenzüge finden, den Angaben des Tacitus.

Ob Germanicus nach der Schlacht von Idistaviso noch weiter vorgedrungen ist oder alsbald den Rückzug angetreten hat, wird sich auf Grund des taciteischen Berichtes weder mit Sicherheit behaupten noch verneinen lassen. Auch erledigt sich diese Frage von selbst, sobald es gelingt auch das zweite Schlachtfeld des Jahres 16 zu bestimmen. Nun ist bei keinem Kampfplatze der Raum, auf dem er gelegen haben kann, so eng begrenzt, wie bei dem Angrivarierwall. Wir hören, dass diese Befestigung als Schutzwehr gegen die Cherusker diente. Da diese südwärts von den Angrivariern wohnten, so lag der Wall an ihrer Südgrenze. Freilich wissen wir nicht genau, wie weit sich die Cherusker nordwärts ausdehnten; aber es ist eine oft gemachte Beobachtung, dass natürliche Verkehrshindernisse, wie breite Wälder oder ausgedehnte Sümpfe die einzelnen Völkerschaften von einander schieden. Darnach wird man annehmen dürfen, dass das Wietingsmoor, die Moore bei Bahrenburg oder etwas südlicher bei Uchte die Grenze gebildet haben und falls, wie es wahrscheinlich ist, die Angrivarier auch auf dem rechten Weserufer das anliegende Land besafsen, würde hier zwischen Nienburg und Stolzenau etwa die Grenze gelaufen sein. Fassen wir nun die Römerstraßen ins Auge, die von der Weser ausgehen, und an denen doch der Angrivarierwall gelegen haben muß, so fällt von den drei Armen, in die sich die Strasse bei Suhlingen teilt, der nördliche Nienburger, der Folcweg weg, da er die Bedingungen, die Tacitus stellt, nicht erfüllt. Es fehlt hier vor allem an einem Fluss. Die beiden andern zeigen bei Bahrenburg, Uchte und Steyerberg

die erforderlichen Flüsse und Sümpfe, dazu würde noch, wenn man glaubt unter flumen die Weser verstehen zu dürfen, an der rechtsseitigen Weserstraße die Gegend von Leese kommen, und hierhin verlegt Knoke die Schlacht.

Wir dürfen uns den Angrivarierwall gewiss nicht als eine Befestigung von meilenweiter Ausdehnung denken, sondern als eine Landwehr, wie sie sich noch jetzt zahlreich in Norddeutschland finden, von Moor zu Moor quer über einen Geestrücken laufend. War der Angrivarierwall eine solche Landwehr, so kommt auch die Gegend von Steyerberg in Wegfall, wo die Heisterberge einen zu breiten Raum einnehmen. Es handelt sich also jetzt darum, welcher von den übrig bleibenden Orten völlig oder am meisten der Beschreibung bei Tacitus entspricht. Da zeigt sich nun aufs neue, dass die Angaben dieses Schriftstellers, selbst wenn sie scheinbar so charakteristisch sind wie hier, für sich allein entfernt nicht genügen, um nach ihnen den beschriebenen Ort bestimmen zu können. Postremo deligunt locum, flumine et silvis clausum, arta intus planitie et humida: silvas quoque profunda palus ambibat, nisi quod latus unum Angrivarii lato aggere extulerant, quo a Cheruscis dirimerentur (Ann. II, 19). Der Ort, den Knoke für die Schlacht in Anspruch nimmt, stimmt in der That in der Hauptsache mit Tacitus überein, wenn ich auch nicht glaube, dass dieser die Weser einfach als flumen bezeichnet haben würde, und andererseits der Meinung bin, dass der Ausdruck arta planities auf die breite Ebene südwärts von Leese nicht passt. Aber auch bei Uchte und Bahrenburg findet sich eine arta planities, eingeschlossen von Fluss und Wäldern, und um die Wälder zieht sich gleichfalls ein Moor.

Versucht man nun sich im einzelnen ein Bild von dem Kampfplatz oder von dem Verlauf der Schlacht zu entwerfen, sei es ohne eine bestimmte Örtlichkeit im Auge zu haben, sei es indem man eine der drei bezeichneten Gegenden zu Grunde legt, so stößt man auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Der Wall hatte nur dann Wert, wenn er, wie oben bemerkt wurde, den Geestrücken sperrte, also sich unmittelbar bis an den Sumpf erstreckte, wie auch Tacitus Wie kamen dann aber die Germanen, nachdem sie vom angiebt. Wall herabgedrängt waren, in die Wälder diesseits des Walles und des Sumpfes? Sie konnten sich doch nur in der von den Römern abgewandten Richtung, d. h. in allen drei hier in Betracht kommenden Fällen, nordwärts zurückziehen, nicht aber seitwärts abschwenken und durch das Moor in die Wälder gelangen. Ferner warum marschierte ein Teil der Römer in die seitwärts liegenden Wälder? Fanden sich dort Feinde vor? Tacitus sagt: Hic (in aggere) pedes adstitit. Die Reiterei hielt sich südwärts des Walles in benachbarten Hainen verborgen, um den Römern, wenn sie in die Wälder zögen, in den Rücken zu fallen. Allein was beabsichtigten die Römer in den Wäldern? Eine Umgehung des Walles war unmöglich, da hinter

den Wäldern ein tiefer Sumpf sich ausdehnte. Nimmt man aber an, daß auch im Walde Germanen standen und Tacitus sich nur nicht ganz klar ausgedrückt habe, so würden ja die Truppen der Germanen von einander getrennt worden sein, sobald der Wall erstürmt wurde; der eine Teil wäre in nördlicher Richtung zurückgedrängt, während der andere südwärts des Walles zurückblieb und der Vernichtung ausgesetzt war.

Diesen Schwierigkeiten gegenüber ist es von geringer Bedeutung, dass nach Hodenberg, Hoyer Urkundenbuch I, 686. V, 45 ehemals bei Uchte eine Landwehr war. Wir werden daher gut thun uns nach einem Platze umzusehn, der besser als die angegebenen den Forderungen des Tacitus entspricht. In der That ist noch eine Möglichkeit vorhanden. Der Weg, der von Minden über Rahden nach Hunteburg oder über Twiehausen läuft, geht gewiss zum größten Teil durch cheruskisches Gebiet, aber irgend wo im Westen muß die Grenze sein. Nun sollte man allerdings nach der Terrainbeschaffenheit vermuten, dass etwa bei dem Passe von Lemförde das Cheruskerland vom Gebiet der Angrivarier sich geschieden habe; aber sicher ist das nicht. Die Straße wird an mehreren Stellen von Flüssen durchschnitten; unsere Aufmerksamkeit lenkt sich aber vor allem auf den Platz, wo die kleine Aue in der Nähe von Levern die Strasse kreuzt. Hier finden sich noch jetzt bedeutende Reste alter Schanzen. Eine sehr gute Karte der Gegend mit Angabe der Befestigungen hat Oppermanns Atlas (XV), auf die ich verweise. Ich bemerke nur, dass an die nördliche Ecke der nord-westlichen Schanzen auf dem Steinbrink sich in östlicher Richtung Wälle und Gräben anschließen, die auf der Karte nicht verzeichnet sind. Über die Bedeutung der Befestigungen und das Terrain überhaupt äußert sich Oppermann folgendermaßen:

"Der trockene Geestrücken, welcher vom Dümmersee her nach Südost über die Hügel von Sundern, Stift von Levern und Destel bis zum Gebirgsfuss bei Lübbecke sich erstreckt, wird auf beiden Seiten von Niederungen, Wiesen, Sümpfen und Mooren begleitet, welche das Überschwemmungs-Gebiet der vom Wiehengebirge herfließenden Hunte und Großen Aue bilden und erst seit dem 16. Jahrhundert entwässert, aber noch jetzt auf großen Strecken ungangbar sind. In vorgeschichtlicher Zeit bot dieser Geestrücken zweifellos die einzige Möglichkeit, um vom Dümmersee her das Wiehengebirge bei Lübbecke und längs desselben die Weser auf dem kürzesten Wege zu erreichen, und die vorhandenen uralten Wallringe und Landwehren kennzeichnen sich als Überreste ausgedehnter Verteidigungs-Anlagen zur Sperrung dieses langgestreckten Engpasses. Leider sind die Gelände-Verhältnisse durch Kultur im Laufe von Jahrhunderten zu sehr verändert, um über den besonderen Zweck der einzelnen Anlagen, ihren Zusammenhang und namentlich ihre Flügelsicherung gegen Umgehung ein sicheres Urteil zu bilden; die sehr bedeutenden Überreste lassen im allgemeinen den großen Wert erkennen, welcher ehedem dieser Wegesperrung zugemessen war."

Nehmen wir an, dass hier die Grenze zwischen Angrivariern und Cheruskern war, so haben wir ein landschaftliches Bild, das mit der Schilderung des Tacitus übereinstimmt und zugleich bisher dunkle Partieen der Schlachtbeschreibung deutlich macht. Indem die Römer von Osten heranrückten, kamen sie in der Nähe von Levern auf einen schmalen Geestrücken, über den ohne Zweifel wie noch jetzt die Strasse führte (bei Butenbohm). Allein nicht hier war der Weg gesperrt, sondern weiter im Westen. Ich nehme an, dass die noch vorhandenen Schanzen Reste des Angrivarierwalls sind, der sich vermutlich weiter nach Süden erstreckte; die Ringwälle würden einer späteren Zeit zuzuschreiben sein. Die arta planities et humida sind die sumpfigen Wiesen der Aue. Das Land zwischen Butenbohm und den Schanzen ist noch jetzt vielfach mit Wald bestanden. Südwärts der Wälder dehnt sich die sumpfige Niederung der Hunte aus. Die Germanen hatten sich so aufgestellt, dass ein Teil den Wall besetzt hielt, ein Teil in den südwärts liegenden Wäldern stand — denn nur so ist es zu verstehen, dass Germanicus nach Eroberung des Walls einen Angriff auf die Wälder macht -, während in den Hainen im Süden des Lever Teiches zwischen den dort befindlichen Schanzen sich die Reiterei verborgen hielt, um den Legionen in den Rücken zu fallen, sobald sie in die Wälder eindrangen. Der germanischen Reiterei gegenüber hatte der Legat Tubero mit seinen Reitern Aufstellung genommen. Die römischen Legionen marschierten zum Teil in die Wälder südwärts von Sundern, zum Teil unter Germanicus' Führung gegen den Wall. Nachdem die Germanen vom Wall vertrieben waren und sich südwärts zurückgezogen hatten, um die Fühlung mit ihren Kampfgenossen in den Wäldern und der Reiterei nicht zu verlieren, hatten sie in der That den Sumpf im Rücken, während hinter der Schlachtreihe der Römer teils der Fluss, teils Berge (die Sundernschen Hügel) sich befanden.

Es empfiehlt sich dieses Terrain einmal dadurch, das hier eine Aufstellung der germanischen Reiterei möglich war, wie sie Tacitus verlangt, nämlich getrennt von den übrigen Germanen in Hainen, die scharf von den Wäldern geschieden werden, gegen die Germanicus zuletzt seinen Angriff richtet. Vor allem aber wird es an dieser Stelle klar, wie der Wall im allgemeinen als Wegsperrung diente und es den Germanen gleichwohl möglich war im Süden desselben sich zu bewegen. Denn es befanden sich, wie die Karte zeigt, zwischen den sumpfigen Gebieten Sandstreifen, über die Truppen, wenn auch unter Schwierigkeiten, marschieren konnten. Wodurch man sich gegen eine Umgehung im Norden sicherte, bleibt, wie schon Oppermann bemerkt, einstweilen ungewifs.

X.

Ann. I, 50: At Romanus agmine propero silvam Caesiam limitemque a Tiberio coeptum scindit. castra in limite locat, frontem ac tergum vallo, latera concaedibus munitus. Unter dem limes des Tiberius versteht man vielfach ein dem bekannten limes in Stiddeutschland ähnliches Befestigungswerk, das etwa aus zwei parallelen Wällen bestanden hat. 1) Diese Wälle, so meint man, benutzte Germanicus auf dem Zuge gegen die Marser für die Vorder- und Rückseite seines Lagers, während er die Flanken durch Verhaue sicherte. Die Versuche freilich unter den mancherlei ausgedehnten Erddämmen Westfalens diesen oder jenen als den limes Tiberii nachzuweisen haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Und doch könnte ein solches Werk nicht verschwunden sein, wenn es auch nur einige Ähnlichkeit mit dem süddeutschen limes gehabt hätte.

Man wird die angeführte Stelle des Tacitus kaum von einer andern Ann. II, 7 trennen können: Et cuncta inter castellum Alisonem et Rhenum novis limitibus aggeribusque permunita. Wenn Mommsen hier limes als Fahrstrasse erklärt2), so wird auch an der ersten Stelle limes in demselben Sinne zu fassen sein. Schon Lipsius dachte an agger et via. Dass die Römer auf einer bereits bestehenden Strasse marschierten, ergiebt sich aus dem Ausdruck agmine propero. Es kann daher silvam scindere nicht bedeuten: einen Weg durch den Wald bahnen, sondern nur den Wald durchziehen. Ich erkläre also silvam Caesiam limitemque scindit: Er zieht durch den Caesischen Wald auf der von Tiberius hergestellten Strafse. 3)

In derselben Bedeutung findet sich limes in der schon oben citierten Stelle Frontin. Strateg. I, 3, 10: Imperator Caesar Domitianus Augustus cum Germani more suo e saltibus et obscuris latebris subinde impugnarent nostros tutumque regressum in profunda silvarum haberent, limitibus per centum viginti milia passuum actis non mutavit tantum statum belli, sed subiecit dicioni suae hostes, quorum refugia nudaverat.

Sehr bemerkenswert ist, dass bei der römischen Ackerteilung die Hauptstraße 40 Fuß breit angelegt wird, also genau die Breite hat, wie die römischen Heerstraßen in Norddeutschland. Limitibus latitudines secundum legem et constitutionem divi Augusti dabimus, decimano maximo pedes XL.4) Es kann daher kein Zweifel sein, dass die Römerwege Norddeutschlands als limites bezeichnet wurden.

Agger wird nach Isidor<sup>5</sup>) genannt media stratae eminentia co-

Hölzermann, Lokaluntersuchungen, S. 71.
 Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 1885, S. 45.
 So auch Bachmann, Jahresbericht des Lyceums zu Wernigerode 1861/62: De limite a Tiberio coepto, S. 7.

<sup>4)</sup> Gromatici veteres ex rec. Lachmanni I, S. 194. 5) Grom. vet. I, S. 870.

aggeratis lapidibus, quod historici viam militarem vocant. Es würde also ein gepflasterter Weg sein. Ist die Erklärung Isidors richtig und hat Tacitus agger in demselben Sinn gebraucht, so hätte es auch zwischen Rhein und Hunte solche Steinstraßen gegeben. Nun finden sich gelegentlich Nachrichten, aus denen das Vorhandensein römischer gepflasterter Wege im Osten des Rheins geschlossen werden könnte, allein sie sind so unsicher, dass einstweilen damit nicht viel anzufangen ist. Ich führe an, was mir gelegentlich entgegengetreten ist. Von Alten, Bohlenwege S. 31 erwähnt einen gepflasterten Weg in der Radde (beschrieben Zeitschr. des histor. Vereins f. Nieders. 1868, S. 394)<sup>1</sup>), den er aber nicht habe wieder finden können. Arends, Ostfriesland S. 160: "Vom Kloster (Hopels) geht . . ein alter Weg nach Osten. An einigen Stellen, wo solcher aufgegraben, zeigt sich in ohngefähr einem halben Fuß Tiefe eine dünne Lage Steinschutt, und einen Fuss tiefer eine zweite dickere Lage. Wozu dieser Weg diente, lässt sich nicht angeben, noch weshalb man ihn in den moorigen Grund legte, wo er sich mit der Zeit senkte und deshalb erneuert werden musste, da fester Sandboden ganz nahe dabei befindlich." S. 554: "Es soll von Thedinga nach Kloster Barthe durch das Moor eine mit Feldsteinen gepflasterte Strasse geführt haben, deren Überreste sich auf dem Moore noch zeigen. Von dieser Straße ist jetzt keine Spur mehr zu sehen. Ein sehr glaubwürdiger Mann in der Gegend hat mir versichert, dass er wohl dreissigmal das Moor von da bis Holtland und Hesel durchstrichen, aber nichts bemerkt habe, auch von andern nichts darüber vernommen. Demohngeachtet darf man Iherings Anführung nicht so geradezu widersprechen, da er, wie aus seiner Schrift hervorgeht, sich überall sehr genau erkundigte, und überdem noch jetzt bei Hopels Spuren eines solchen Steinweges sich finden. Wie aber die Steine ohne Unterlage von Holz sich halten konnten, ohne in den Sumpf zu versinken, bleibt unerklärlich, es wäre denn, dass man einige Lagen Rasen untergelegt hätte."

Der von Oberstlieutenant Schmidt für eine Römerstraße gehaltene Weg zwischen Dolberg und Liesborn nordwärts der Lippe zeigte Kiesreste. Allein wenn Schmidt die Fortsetzung, die sogen. Heidestraße, als deutlich erkennbare Römerstraße bezeichnet und angiebt, sie habe die Richtung auf die Westenholter Mühle, so erklärt Hölzermann das für unrichtig und behauptet, sie laufe in fast schnurgrader Richtung auf Mettinghausen. (Hölzermann S. 52.)

Hölzermann berichtet S. 84 über eine römische Steinstraße, die sich mehrere Fuß unter dem Boden bei Neuenheerse befinde. Nach Schneider, Heft 8, S. 5 wäre es jetzt erwiesen, daß diese alte Stein-

<sup>1)</sup> Das Material, soweit es bis jetzt hat untersucht werden können, besteht aus einem weißsgrauen, stark mit Quarzsand durchkneteten Mörtel, der steinhart geworden ist. Die Straße selbst ist zur Zeit tief vom Moor überwachsen, und somit ist ihre Ausdehnung schwer zu bestimmen.

schüttung keiner Römerstraße angehöre. Worauf sich diese Behauptung gründet, weiß ich nicht. Man sieht aus diesen Angaben, wie wenig Sicheres bis jetzt über römische Steinstraßen auf dem rechten Rheinufer bekannt ist.

Welches war nun der limes a Tiberio coeptus, die von Tiberius hergestellte Militärstraße? Unter den drei von Vetera auslaufenden Straßen — und von Vetera war Germanicus aufgebrochen — kann die mittlere als von Domitius gebaut nicht in Betracht kommen; ebenso wenig die nach Rheine führende, da die Marser als Nachbarn der Chatten unmöglich so weit nach Norden gewohnt haben können. Somit bleibt nur der Haarweg. Auf dieser Straße marschierte Germanicus, verließ sie aber und bahnte sich, um die Feinde zu überraschen, durch den Wald in südlicher Richtung einen neuen Weg. Auf eine genauere Bestimmung verzichte ich, glaube aber die Wohnsitze der Marser weiter ostwärts verlegen zu sollen als Knoke, also an die obere Ruhr und in das Gebiet der Diemel.

Ist der Haarweg von Tiberius, also 8-7 v. Chr. oder gar erst 4-5 nach Chr., der Weg über Dülmen von Domitius etwa 6 v. Chr. angelegt, so muss der Weg nach Rheine in frühere Zeit fallen, also eine der ältesten römischen Straßen sein. Das ergiebt sich aus der Notwendigkeit von vorne herein eine Verbindung zwischen Vetera und dem Innern Deutschlands zu besitzen, sodann aus der Beschaffenheit des Terrains. Ehe man den gefährlichen Damm durch die Sümpfe von Dülmen baute, wird man auf festem Boden nordwärts die Niederung umgangen haben. Aus den Zügen des Drusus aber in den Jahren 12 und 11 v. Chr., die von der insula Batavorum aus gegen die Usipeter und die weiter im Innern wohnenden Germanen gerichtet waren, lässt sich schließen, dass die Strasse, die vom Unterrhein ostwärts nach Rheine führt, damals hergestellt ist. Unter diesen Umständen gewinnt die Frage, was Tacitus mit den Worten: Et cuncta inter castellum Alisonem ac Rhenum novis limitibus aggeribusque permunita hat sagen wollen, erhöhte Bedeutung. Die Hauptstraßen zwischen Hunteburg und dem Rhein, d. h. die Straßen Osnabrück-Rheine-Rheindelta, Osnabrück-Rheine-Xanten und Osnabrück-Münster-Xanten müssen im Jahre 15 n. Chr. bestanden haben, und es ist nicht einzusehen, welche neue Linien auf diesen Strecken hätten angelegt werden können.

Fassen wir zunächst das Gebiet zwischen Ems und Hunte ins Auge, so ist es schwer das System zu entdecken, nach dem ein Teil der dortigen Straßen erbaut ist. Zwar erkennt man die Bedeutung der Hauptwege leicht. Mehrere von ihnen stellen eine Verbindung zwischen Rheine und Lingen einerseits, Osnabrück andererseits her, ein anderer ist eine Verlängerung des Weges Xanten-Rheine bis zur Hase bei Essen und weiter bis zum Wege über die Kloppenburger Geest oder die kürzeste Linie zwischen Osnabrück und Hunteburg. Weniger klar ist es, weswegen der Weg von Löningen nordwärts

angelegt wurde oder der Weg von Hunteburg nach Bramsche und und der von Bramsche nach Vörde und weiter nordwärts nach Essen laufende. Nehmen wir nun au, daß im Jahre 16 die Transportschiffe der Römer die Hase aufwärts fuhren, um die Lebensmittel möglichst weit ins Innere Deutschlands zu befördern, so würden einige jener Wege ihre Erklärung finden. Sie würden entweder dazu gedient haben von der Hase aus eine unmittelbare Verbindung mit der über die Kloppenburger Geest marschierenden Heere herzustellen und ihm die Lebensmittel auf möglichst kurzem Wege zuzuführen, wie der Löninger Weg oder eine Verbindung der Hase mit Hunteburg zu schaffen. Hunteburg wäre dann das Centraldepot für Lebensmittel geworden, von wo das zur Weser ziehende Heer etwa über Diepholz und nachher auf dem Rückmarsch versorgt wurde.

Das Gebiet ostwärts von Rheine kenne ich nicht genug, um sagen zu können, wie weit auch hier die Nachricht des Tacitus von den neuen limites und aggeres begründet ist. Auch kommt es mir nur darauf an zu zeigen, daß bei eingehenderem Studium die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist mit einiger Sicherheit die allmähliche Entstehung des Straßennetzes nachzuweisen. Mit ein paar Worten versuche ich im folgenden die Hauptgesichtspunkte hervorzuheben.

Eine der ältesten Strassen wird die sein, die aus der Gegend von Frankfurt durchs Chattenland über Paderborn nach Osnabrück läuft. Hier schloss ein anderer Weg an, der vom Unterrhein her über Rheine kam, so dass es möglich war von Mainz aus quer durch Germanien zur insula Batavorum zu marschieren. Diese Wege benutzt Drusus auf seinen ersten Feldzügen (12-10). vierten Zuge dringt er bis zur Elbe, und damals muß ein wahrscheinlich von Minden nach Osten laufender Weg gebaut sein, den festzustellen mir noch nicht gelungen ist. Während seiner ersten Anwesenheit in Deutschland (8-7) hat Tiberius sich darauf beschränkt die dem Rhein benachbarten Völkerschaften zu bekämpfen und vielleicht damals den Haarweg (limes Tiberii) angelegt. Ihm folgt Domitius Ahenobarbus, von dem die pontes longi bei Dülmen und — so darf man hinzusetzen — überhaupt der Weg von Vetera über Münster nach Osnabrück herstammt. Als Tiberius zum zweiten Male den Oberbefehl übernahm (4 n. Chr.), hat er unter andern die Brukterer besiegt; spätestens damals wird also vermutlich der Weg von Rheine quer durchs Bruktererland in nordöstlicher Richtung hergestellt sein. Im Jahre 5 überwinterte er an den Quellen der Hunte. Aus jener Zeit stammen die römischen Straßen, die sich in der Nähe befinden, wahrscheinlich auch die Strasse von Essen nach Minden. In den Jahren 6 u. folg. herrscht tiefer Friede, und diese Zeit der Ruhe werden die Römer benutzt haben das Strafsennetz auszubauen. Mit dem Jahre 9 erfolgt der Zusammenbruch der römischen Herr-Erst unter Germanicus beginnen aufs neue die Züge, und neue Straßen, wie Tacitus bezeugt, werden notwendig, die vor allem zwischen Hunte und Ems zu suchen sind. Die Straßen weiter im Norden und Osten, also in Ostfriesland, im nördlichen Oldenburg und in der Gegend zwischen Weser und Elbe sind teils zu wenig erforscht, teils werden jene Länder von den Schriftstellern zu selten erwähnt, als daß es möglich wäre über ihre Entstehungszeit näheres anzugeben.

Überblickt man die außerordentliche Ausdehnung des römischen Straßennetzes in Norddeutschland und erwägt, daß es erst zum Teil aufgedeckt ist, erwägt man ferner, daß zahlreiche Kastelle, deren Reste zum Teil noch jetzt vorhanden sind, das ganze Gebiet militärisch beherrschten, so erkennt man erst die ungeheure Gefahr, aus der Deutschland durch die Klugheit und den Mut Armins er-

rettet wurde.

#### XI.

Den Schluss mögen einige topographische Bemerkungen bilden, die jedoch nur dann Wert haben können, wenn eine genaue Spezialkarte wie etwa die Reymannsche, oder für Oldenburg die von Schrenkh, für Hannover die von Pape zur Verfügung stehen. Am besten eignet sich zur Auffindung der Römerstraßen die ältere Auflage der Reymannschen Karte, einmal weil sie noch die alten Postwege angiebt, die jetzt zum Teil verschwunden sind, sodann weil sie breite Sandwege, wie es die Römerstraßen sind, sowohl von modernen Chausseen, als auch von schmaleren Landwegen gut unterscheidet. Für die Osnabrücker Gegend empfiehlt sich die im Verlage von Pillmeyer erschienene Spezialkarte, die durch dicke schwarze Striche die Römerwege, freilich auch andere breite Wege kennzeichnet.

Ich beginne mit dem südlichsten der drei von Xanten auslaufenden Wege. Bis Dorsten scheint jede Spur zu fehlen. Unmittelbar ostwärts aber von Dorsten, da wo die den Südrand der Lippe begleitende Strasse abzweigt, zeigt sich ein Römerweg, der über die Marler Heide bis Marl und weiter, wie ich annehme, bis Recklinghausen läuft. Ob die Fortsetzung über Heinrichenburg, wo die Karten einen breiten Weg verzeichnen, in der Richtung nach Dortmund oder mehr nördlich in die Gegend von Unna ging, habe ich nicht feststellen können. Doch wird man nicht irre gehen, wenn man den Haarweg als Fortsetzung betrachtet. Wie weit nach Westen dieser noch heute erhalten ist, lassen die Karten zweifelhaft; es scheint, dass er sich bis in den Süden von Unna erstreckt. Den östlichen Teil des Haarweges habe ich selbst in Augenschein genommen. Nordwärts von Rüthen teilt er sich. Der Hauptarm geht von Drewer über Hemmern nordwärts von Büren nach Paderborn, von dem Seitenarm, der die Richtung nach Brilon einschlägt, ist nur ein Stück westwärts von Kneblinghausen erhalten. Ein ehemaliger, jetzt durch Verkoppelung aufgehobener Weg, den Reymann als "stumpfen Weg" bezeichnet, stellte wahrscheinlich die Verbindung mit dem Haarweg her. Der Kneblinghauser Weg hört etwas stillich von dem Punkte, wo ihn der von Ringelstein heraufkommende Weg trifft, als Römerstraße auf und geht in einen unregelmäßigen, mittelalterlichen Weg, die alte Briloner Straße, über. Man darf voraussetzen, daß die Römer die Absicht hatten nach Marsberg zum Anschluß an die Straße Frankfurt-Paderborn weiter zu bauen.

Der mittlere Weg Xanten-Münster ist erst bei Wulfen, nordöstlich von Dorsten zu erkennen, von wo er wohlerhalten bis unmittelbar vor Haus Dülmen zieht. Er wird als Römerweg bezeichnet und war von Napoleon bestimmt als Chaussee ausgebaut zu werden. Die Fortsetzung nach Münster beruht auf Vermutung. Nördlich von Münster links von Haus Hawichthorst zweigt von der Chaussee Münster-Lengerich ein Weg nach Greven ab, die alte Römerstraße, die von Greven bis Saerbeck der Chaussee zum Opfer gefallen ist, von Saerbeck bis Bevergern aber als breiter Sandweg erscheint. Sie geht noch nordwärts über Bevergern hinaus, ob aber nur bis zum Wege Rheine-Osnabrück, oder wie es nach der Reymannschen Karte den Anschein hat, bis Dreierwalde, d. h. bis zum Wege Rheine-Quakenbrück, habe ich nicht untersucht.

Von dem erwähnten Grever Weg zweigt rechts eine Straße ab, die bei dem Orte "an der Schiffahrt" über die Ems gegangen sein muß. Jetzt ist sie hier unterbrochen, aber etwas östlich wird sie als Römerstraße erkennbar und führt an einem ehemaligen Wirtshaus, dem Strickerbaum auf der Reymannschen Karte, vorbei in nordöstlicher Richtung, bis sie auf den Weg Lengerich-Erptenbeck-Westbevern trifft. Dieser selbst muß von Burlage bis zur Lengericher Chaussee ein Römerweg sein, wenngleich die Strecken, die ich von Burlage oder von Lengerich aus besichtigte, das nicht mit Sicherheit erkennen ließen. Von Lengerich bis Osnabrück habe ich keine Spuren gefunden.

Südwärts von Münster führt die Römerstraße über die Loddenheide nach Albersloh und Drensteinfurt, dort verschwindet sie, muß aber nach Hamm weiter gelaufen sein.

Von dem dritten Wege Xanten-Rheine habe ich den mittleren Teil begangen. Er beginnt bei Borken, zieht in nordöstlicher Richtung, anfangs zusammen mit dem Wege nach Merfeld-Dülmen, geht dann aber über die Berge nach Velen, hier ist er auf kurze Zeit unterbrochen, um dann als breiter grader Weg dieselbe Richtung aufs neue einzuschlagen, bis er in die Chaussee Coesfeld-Gescher mündet. Hier hört er auf; doch werden sich weiter nordwärts, wie ich glaube, noch Spuren finden. Mit Sicherheit ist er erst wieder bei Burgsteinfurt zu erkennen, wo er etwa zwei Kilometer nördlich der Stadt von der Chaussee als alter Postweg nach Maxhafen abzweigt. Von

<sup>1)</sup> S. Bonner Jahrbücher LXXXIV, S. 11 unten.

der Strecke Borken-Brünen habe ich keine eigene Kenntnis, doch möchte ich glauben, dass auch dieser Weg zum größten Teil römischen Ursprungs ist.

Den Weg von Rheine nach Westen habe ich über Ohne bis Bentheim verfolgt. Näheres über diese Strecke findet man bei Schneider, alte Heer- und Handelswege, Heft 4, S. 6.

Nördlich von Rheine auf dem linken Emsufer ist von Salzbergen an eine Römerstraße zu erkennen, die ich bis Leschede verfolgt habe. Wie weit sie flußabwärts gelaufen ist, muß ich dahingestellt sein lassen. Auf dem rechten Ufer bin ich den direkt nach Norden führenden Weg nach Lingen so weit gegangen, daß ich ihn mit Sicherheit als römisch in Anspruch nehmen kann. Der letzte Teil von Plantlünne an, vielleicht schon vorher, ist infolge von Chausseebauten, wie es scheint, vernichtet.

Den Weg Rheine-Quakenbrück hat Schneider Heft 3, S. 7 in seiner ersten Hälfte bis Halverde und Voltlage beschrieben; doch irrt er, wenn er ihn von dort an Bersenbrück vorbei nach Gehrde laufen läßt. Vielmehr führt er, wie ich mich überzeugt habe, von Voltlage westwärts an Merzen vorbei, wohlerhalten nach Ankum und weiter rechts von der Chaussee durch Druchhorn etwa 3/4 Meilen nördlich zur Bauerschaft Suttrup, wo er aufhört.

Der Fürstenauer Weg ist bis da, wo er den Weg Schwagstorf-Voltlage schneidet, chaussiert, dann folgt mehrere Stunden der unversehrte Römerweg, der in der Nähe von Neuenkirchen in die Chaussee mündet, diese aber da, wo sie sich ostwärts nach Bramsche wendet, verläst und in südöstlicher Richtung zur Hase läuft. In der Nähe des Flusses ist der Weg seit einiger Zeit ausgehoben, wird aber auf dem andern Ufer bei Niehaus wieder sichtbar und erreicht nach etwa 2 Stunden bei der Haster Mühle die Osnabrücker Chaussee.

Ebenso gut und vielleicht noch besser scheint sich der Weg erhalten zu haben, der von Freren nach Westerkappeln führt. Ich kenne ihn aber nicht in seiner ganzen Ausdehnung, sondern habe mich begnügt von Freren aus eine Strecke zu besichtigen, und ebenso bin ich nur ein Stück von dem Wege Freren-Hopsten gegangen. Die Fortsetzung von Hopsten bis Hörstel habe ich wieder gesehen, aber nicht die Überzeugung gewonnen, daß sie in ihrer jetzigen Gestalt römischen Ursprungs ist.

Nur sehr kümmerliche Reste sind von dem Wege Rheine-Osnabrück vorhanden. Nordöstlich vom Bahnhof Hörstel nämlich verläst der alte Postweg, d. h. die Römerstraße, die Chaussee, kreuzt die Eisenbahn und trifft nach einiger Zeit wieder die Chaussee bei Püsselbüren. Der weitere Lauf ging wahrscheinlich über Ibbenbüren. Die Fortsetzung ist fraglich. Die Angaben Schneiders Heft 4, S. 5 f. beruhen auf seiner falschen Theorie von den dammartig erhöhten Römerstraßen.

Geht man von Freren nach Nordwesten, so trifft man bei dem

Windmühlenberg auf eine Römerstraße, die parallel mit der Chaussee westwärts bis Münnichburen läuft und Holländerweg heißst. Sie läßst sich noch ein Stück ostwärts vom Windmühlenberg durch den Wald verfolgen, ist dann unterbrochen und erscheint erst nach der Karte zu urteilen bei Höne außs neue, von wo sie nach Fürstenau geht. Von Fürstenau nach Schwagstorf ist Chaussee, aber in einiger Entfernung von diesem Orte ist die Römerstraße links von der Chaussee wieder sichtbar und läuft in nordöstlicher Richtung nach Basum. Bald nachher muß sie sich mit der von Ankum kommenden Straße vereinigt haben. Ihre Fortsetzung findet sich bei Essen a. d. Hase, nordwestlich von dem Orte, wo das Ackerland aufhört. Von dort geht ein Weg nach Warnstedt. Wie er weiter lief, kann ich weder aus eigener Anschauung sagen, noch lassen es die Karten mit Wahrscheinlichkeit vermuten; doch muß er bald in den Herzog-Erichs-Weg gemündet sein.

Der Herzog-Erichs-Weg, im Volksmund Ossenträde, d. h. Ochsenpfad genannt, beginnt etwas nordöstlich des Punktes, wo die Kloppenburger Chaussee sich in die Löninger und Essener trennt, und zieht südwärts Kloppenburg in östlicher Richtung bis Dingel. Er ist nur ein Überrest des großen Weges von Meppen nach Goldenstedt. Ein anderes Stück - Kriegerpad geheißen - findet sich westlich vom Herzog-Erichs-Weg zwischen Osterlindern und Ermke. Dieser Kriegerpad gebt eine Strecke durchs Moor, nicht auf Bohlwegen, sondern über den hochgelegenen trockenen Rücken. Etwaige Überreste, die sich zwischen Osterlindern und Sögel finden könnten, habe ich nicht untersucht, dagegen kenne ich aus eigener Anschauung den Anfang des Weges, der nordöstlich von Meppen bei der Herrenmühle die Chaussee verlässt und in grader Richtung nach Sögel zieht. Östlich vom Herzog-Erichs-Weg zeigt sich die Römerstraße an zwei Stellen als Reuterweg, zunächst im Osten der Eisenbahnstation Schneiderkrug von Hagstedt an, hier ist er mir bis zu der alten Heerstrasse Vechta-Visbeck bekannt; er geht dann noch eine Strecke weiter, wird unterbrochen und taucht südöstlich von Wöstendöllen wieder auf, von wo er die Richtung nach Goldenstedt einschlägt, ohne diesen Ort zu erreichen. Diesen Teil des Reuterweges habe ich nicht begangen.

Die Fortsetzung von Goldenstedt bis Nienburg beruht auf Vermutung. Doch kann, wie oben bemerkt wurde, kein Zweifel sein, dass hier ehemals der Folcweg lief. Von ihm haben sich, wie es scheint, keine Überreste erhalten, wenn nicht die geringen Spuren eines alten Heerweges, über die Studienrat Müller in der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, 1870, S. 394 berichtet, ihm angehören. Dagegen zeigt sich eine wohl erhaltene Römerstraße etwas westlich von Suhlingen, die in südlicher Richtung bis Bahrenburg versolgt werden kann. Ihre Fortsetzung über Uchte nach Petershagen ist chaussiert, so dass sich darüber mit Sicherheit

nichts sagen läst. Eine andere Abzweigung geht von Borstel an der Suhlingen-Nienburger Chaussee über die Heisterberge nach Steyerberg; von da lief sie vermutlich bis zur Weser bei Stolzenau.

Von Nienburg ostwärts bis zur Leine zeigen die Karten keine alten breiten Wege; erst von Esperke findet sich wieder eine Römerstraße, die tiber Wieckenberg nach Celle geht, deren letzter Teil aber vernichtet zu sein scheint. Am besten erreicht man diesen Weg von Hope, einer Station der Eisenbahn Hannover-Visselhövede.

Über Celle hinaus nach Osten haben sich meine Untersuchungen nicht ausgedehnt. Dagegen bin ich eine Strecke auf dem alten Heerwege, der von Hamburg nach Celle führt, gegangen. Von Celle bis Bergen ist er zu einer Chaussee benutzt, die von da nach Soltau weiter läuft. Die alte Strasse geht von Bergen in nördlicher Richtung über Wietzendorf nach Emmingen, Station an der Bahn Langwedel-Ülzen. Ich habe mich auf dieser Strecke, die teilweise auch schon chaussiert ist, überzeugt, dass hier ein Römerweg vorliegt. Nach den Karten zu urteilen sind weiter nordwärts noch große Stücke in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten. In der Nähe des ehemaligen Klosters Ramelsloh ist der alte Wege infolge neuerer Anlagen fast ganz zu Grunde gegangen.

Ein anderer Weg führt von Harburg direkt nach Nienburg. Von diesem kenne ich ein Stück südlich von Visselhövede bis Vethem in der Nähe von Kirchboitzen, sodann die Strecke Nienburg Drakenburg, die westwärts der Chaussee läuft, und endlich ein Stück nordöstlich der Station Rohrsen, wo der Weg über Gadesbünden und Anderten in der Richtung nach Rethem und Kirchboitzen zieht.

Die Wege der Lüneburger Heide haben mehr Krümmungen als die im Westen, da sie durch zahllose Bäche nnd Flüsschen gehindert werden die grade Richtung auf weite Strecken inne zu halten.

Der Weg von Harburg geht in südlicher Richtung über Nienburg weiter nach Minden. Er zeigt sich östlich von Estorf, dann von der Landesbergener Windmühle an auf ziemlich weite Entfernung im Osten von Landesbergen, bis er etwas nordwärts von Leese in die Chaussee einläuft. Südwärts von diesem Ort und in der Nähe desselben ist er durch Verkoppelung vernichtet, doch kann nach alten Karten über seinen weiteren Lauf nach Minden kein Zweifel sein. Vielleicht haben sich hier und da noch Überreste erhalten.

Über die Wege zwischen Minden und Osnabrück ist folgendes zu bemerken. Südwärts von Rahden unmittelbar westwärts der großen Aue treffen zwei Römerstraßen zusammen, von denen die eine in südwestlicher Richtung bei der Chaussee Fiestel-Levern aufhört, die andere in ihrer ursprünglichen Gestalt nur auf einer kurzen Strecke erscheint, während die Fortsetzung über Twiehausen neuerdings chaussiert ist. Östlich von Osnabrück geht bei Lüstringen ein Römerweg in nordöstlicher Richtung nach Schledehausen, der kurz vor diesem Ort und hinter ihm bis Krevinghausen als Chaussee aus-

gebaut ist, dann aber als breiter Sandweg bis auf die Höhen oberhalb Essen weiter läuft. Er kreuzt hier einen Römerweg, der in der Richtung des Gebirgszuges auf der Höhe entlang von Kalbsiek im Osten über Wehrendorfer Berg bis Osterkappeln im Westen sich verfolgen läßt. Die alten Wege, die von dort in die Thäler führen, scheinen zum Teil gleichfalls römisch zu sein, sicherlich der alte Essener Postweg, um dessentwillen ganz gegen mittelalterliche Gewohnheit an der Stelle, wo er in die Chaussee einläuft, ein großes Stück vom Felsen abgesprengt ist. Hier muß nun irgendwo die Verbindung mit dem obenerwähnten Wege, der aus der Gegend von Rahden in südwestlicher Richtung zieht, stattgefunden haben. Wahrscheinlich ging er über Lashorst, wo vor einigen Jahren ein großer Münzfund gemacht wurde<sup>1</sup>), über Wimmer, Wittlage nach Essen, oder er erreichte den Querweg weiter östlich bei Kalbsiek oder Hüsede.

Die östliche Fortsetzung, die ich nicht gesehen habe, nehme ich nach der Karte so an, wie Schneider, Heft 4, S. 8 sie beschreibt, abzweigend von der Chaussee Rahden-Diepenau über Nordhemmern nach Hahlen, wo sie die Chaussee erreicht. Bei Hahlen habe ich den Weg eine Strecke nach Nordhemmern zu verfolgt, allein da er hier durch Kulturland geht, hat er seine ursprüngliche Breite und damit seine charakteristische Eigenschaft verloren. Es kann fraglich erscheinen, ob dieser Weg von Minden über Nordhemmern nach Rahden und weiter nach Hunteburg gegangen ist, wie Schneider annimmt, oder ob er nicht vielmehr lediglich als Fortsetzung des Twiehauser und des Lashorster Weges zu betrachten ist. In letzterem Falle ware die nördliche Führung der Straße auffällig und würde sich nur aus Terrainschwierigkeiten erklären. War dagegen der Weg Minden-Rahden-Hunteburg schon vorhanden, so suchte der Lashorster Weg diesen möglichst rasch fast im rechten Winkel zu erreichen.

Schwierigkeiten macht es die westliche Fortsetzung des Twiehauser Weges zu bestimmen. Hatte er Anschluß nach Hunteburg und war schon ein Weg von Hunteburg direkt nach Rahden vorhanden, so begreift man nicht, weswegen unmittelbar neben ihm ein zweiter angelegt wurde. Gab es keinen Weg von Hunteburg nach Rahden, so erhebt sich die Frage, warum man statt der direkten Verbindung den Umweg an Levern vorbei vorzog, der durch die Terrainverhältnisse nicht geboten war. Nimmt man aber an, der Twiehauser Weg sei über Bohmte nach Osnabrück gegangen, so hat man auch da wieder zwei unmittelbar nebeneinander laufende Straßen. Nun finden sich allerdings auch sonst derartige Fälle, wie bei dem Fürstenauer und Frerener Weg, allein da sich bis jetzt keine Spuren einer Verbindung zwischen Osnabrück und dem Twiehauser Weg

<sup>1)</sup> S. Mitteilungen des hist. Vereins von Osnabrück B. 14, S. 882 ff.

gefunden haben, so dürfte man nur im Notfalle zu einem solchen Ausweg greifen. In dieser Verlegenheit ist eine Bemerkung Hartmanns sehr erwünscht. Er schreibt in den Mitteilungen des historischen Vereins von Osnabrück, B. 14, S. 382 Anmerk. 3: "Der Straßendamm in Schwagstorf (nordöstlich von Osterkappeln), der früher 20 Minuten lang in grader Richtung von Nordwest nach Südost, also in der Richtung vom Lutterdamm nach Bohmte verläuft, ist noch 123 Schritte lang erhalten und 11 Meter breit."

Die grade Richtung und die uns bekannte Breite von 11 Metern macht es wahrscheinlich, dass wir es hier mit einer Römerstrasse zu thun haben, die dann nichts andres wäre als die gesuchte Fortsetzung des Twiehauser Weges über Bohmte zum Lutterdamm. Der Lutterdamm ist der bei Lutter zwischen Bramsche und Hunteburg nach Nordwesten abzweigende Weg, eine alte Römerstraße. Das Bedenken, das die scheinbar aus der graden Richtung Lutter-Bohmte liegende, allzu südliche Führung der Strasse bei Schwagstorf erwecken könnte, erledigt sich wohl durch die Notwendigkeit die nördlich gelegenen Moore und Sümpfe zu umgehen. Der Lutterdamm lässt sich noch eine bedeutende Strecke über die Chaussee Bramsche-Vörden in fast nördlicher Richtung verfolgen, dann verschwindet er in der Bauerschaft Lage, muß aber in der Nähe von Stickteich die Römerstraße erreicht haben, die von Vörden her in nordwestlicher Richtung zieht, anfangs chaussiert ist, bei Stickteich aber auf eine längere Strecke als breiter Weg erhalten ist und teilweise die Grenze zwischen Oldenburg und der Provinz Hannover bildet. Sie mündet bei Kl. Drehle in die Chaussee, wird aber bei Gehrde vorbei geführt und in der Nähe von Quakenbrück den Weg, der von Rheine kommt, getroffen haben. Dass er hier sollte aufgehört haben, ist nicht sehr wahrscheinlich. Um nämlich aus der Gegend von Quakenbrück zur Ems nach Meppen zu gelangen, hätte man den Weg, der von Rheine bis in die Nähe von Kloppenburg führt, einschlagen, also einen Umweg machen müssen. Es liegt nahe an eine Fortsetzung nach Löningen zu denken und anzunehmen, dass dieser Weg, der die nächste Verbindung zwischen der unteren Ems und der mittleren Weser darstellen würde, ganz oder teilweise von Germanicus im Jahre 15 erbaut wurde, um für den Feldzug des folgenden Jahres einen kurzen und bequemen Weg ins Land der Cherusker oder auch Rückweg von dort zu haben. Einstweilen fehlen freilich für eine solche Annahme die Voraussetzungen.

Von Löningen habe ich die gut erhaltene Römerstraße nordwärts bis Marren begangen. Nicht weit von diesem Ort liegt Osterlindern, das wir als Endpunkt vom "Kriegerpad" bereits kennen.

Wir kehren nun zu den Wegen in der Osnabrücker Gegend zurück. Die Verbindung zwischen Hunteburg und dem Wege Osterkappeln-Kalbsiek wird nur vermutet, es sei denn, daß der breite grade Weg jenseits Herringhausen nach Horst alt sei. Als Verlängerung würde dann der alte Postweg Essen-Melle gelten müssen, der sich an zwei Stellen auf längere Zeit westwärts der jetzigen Chaussee zeigt. Wie es scheint, lief der Römerweg über Oberholsten nach Ostenwalde und muß südwärts von Melle die Osnabrück-Frankfurter Straße getroffen haben.

Geht man von Osnabrück südwärts die Chaussee nach Ösede und Iburg, so zweigt bei Schumla ein Weg ab, der sich bald als breite Straße den Berg hinaufzieht und noch jetzt die Frankfurter Straße genannt wird. Auf der Höhe habe ich ihn nicht weiter verfolgen können, auch scheinen sich weiter bis Bielefeld keine Spuren von ihm zu finden. Dagegen ist er nach den Karten von Brackwede an längs der Senne bis etwa fünf Kilometer nördlich von Neuhaus bei Paderborn wohl erhalten. Hier habe ich ihn eine weite Strecke besichtigt. Jenseits Paderborn geht er über Querturm nach der Domäne Dalheim, dann ein Stück mit der Chaussee und endlich südwärts nach Essentho, wo ich ihn gleichfalls untersucht habe. Hier senkt sich die Straße, wie oben erwähnt, ¾ Stunden durch den Fels getrieben, ins Thal der Diemel hinab. Sie weiter südwärts zu verfolgen schien für meine Zwecke unnötig.

Etwa zwei Kilometer nördlich von Osnabrück zeigt sich auf der Doodesheide ein Römerweg, der in geringer Entfernung östlich an der Wittekindsburg vorbei in der Richtung auf Icker läuft. Hier ist er unterbrochen, erscheint aber noch einmal auf eine kurze Strecke westlich von Borgwedde. Er muss über Venne nach Hunteburg gegangen sein. Ich vermute, dass sich jenseits Venne noch Spuren finden. Fast ganz erhalten hat sich bis auf eine geringe Unterbrechung bei Barenau die Strasse Hunteburg-Bramsche, von der etwas östlich von Bramsche eine andere gleichfalls gut erhaltene in nordöstlicher Richtung abzweigt, die sich bis dicht vor Vörden erstreckt, wo sie in die Chaussee einläuft. Ob sie, wie wahrscheinlich ist, nach Damme weiter lief, lässt sich wegen der Chausseeanlage zwischen diesen Orten nicht feststellen. Von Damme, das mit Hunteburg durch Bohlwege verbunden ist, geht ein Weg nordwärts über Vechta nach Wildeshausen. Er ist gut erkennbar östlich von Lohne auf der Strecke von Nordlohne nach Südlohne und über Südlohne noch hinaus bis Ehrendorf. Nordwärts von Vechta kenne ich ihn bis zum Reuterweg. Er schlägt hier die Richtung nach Visbeck ein. Von dort bis Wildeshausen ist er infolge des Chausseebaues untergegangen. Von Wildeshausen geht er über Dötlingen, Ostrittrum, Sandhatten nach Oldenburg. Hier bin ich nur die Strecke Schneiderkrug-Sandhatten gegangen, die teilweise durch Sandwehen ganz unkenntlich geworden ist. Nördlich von Oldenburg kenne ich den Weg westlich von Varel, wo er von Dringenberg her nach Bockhorn zieht. Ob er von hier nach Jever lief, muss sich durch weitere Untersuchungen herausstellen. 1)

<sup>1)</sup> Die Strasse von Jever nach Oldenburg wird schon im 12. Jahrh. erwähnt. S. Richthofen, Friesische Rechtsgeschichte, B. I, S. 835.

westlich von Sandkrug (Station an der Oldenburg-Osnabrücker Bahn) zweigte der alte Postweg von Bremen nach Oldenburg ab. Die ältere Reymannsche Karte verzeichnet ihn noch. Jetzt ist er bis auf eine kurze Strecke bei Falkenburg fast völlig aufgehoben. Von Falkenburg muß er in derselben Richtung nach Bremen weitergelaufen sein, doch fehlt hier jede Spur.

Nach Bremen zog auch ein anderer Weg, der von Nienburg kam. Ein wohlerhaltener Rest nimmt westwärts von Syke bei Col. Schorlingkamp seinen Anfang und geht nordwestlich bis Fahrenhorst. Eine Fortsetzung in derselben Richtung etwa bis Delmenhorst ist nicht nachzuweisen, auch nicht wahrscheinlich. Ich nehme also an, daß von Fahrenhorst die Römerstraße mit der Chaussee über Brinkum, dem am weitesten vorspringenden Geestrücken, lief. Südwärts von Syke verzeichnet die Reymannsche Karte als Fortsetzung des eben besprochenen einen Weg, der an Heiligenfelde vorbei parallel mit der Chaussee zieht. Von ihm sind spärliche Überreste erhalten, im allgemeinen ist er durch Verkoppelung zu Grunde gegangen. Doch genügen die Spuren wenigstens, um bestimmen zu können, daß der Weg die Richtung nach Nienburg einschlug.

Zwischen Unterweser und Unterelbe, wo der Name Karlsweg<sup>1</sup>) begegnet, habe ich an zwei Stellen alte Wege untersucht. Von der Station Freschluneburg aus gelangt man nach Westerbeverstedt, von wo eine Römerstraße nach Osten zieht und in der Nähe von Beverstedt die Chaussee erreicht. Nach den Karten scheint er über Kirchwistedt, Gnarrenburg in die Gegend von Heslingen (Zeven) gelaufen zu sein, während er nordwestlich nach Loxstedt ging. Von Loxstedt beginnt auch ein anderer Weg, den ich nur bis etwas über Bexhövede hinaus kenne, den ich aber für einen römischen halten möchte. Er lief ehemals — jetzt scheint er vielfach unterbrochen zu sein — in östlicher Richtung nach Bremervörde.

In betreff der Conrebberswege verweise ich auf Arends, Erdbeschreibung des Fürstentums Ostfriesland, Emden 1824, S. 537 ff., 550 ff. Das Werk von Houtrouw, Ostfriesland, eine geschichtlichortskundige Wanderung gegen Ende der Fürstenzeit, Aurich 1889, beruft sich S. 391 in seinen Angaben über die Conrebberswege ausschließlich auf Arends. Neuere Forschungen über diese schon durch ihren Namen interessanten Wege sind nach den Erkundigungen, die ich eingezogen habe, nicht angestellt worden. Gut erhalten ist nur ein einziger, der von Doodshörn in östlicher Richtung nördlich an Emden vorbei bis zum Hintertief läuft, und den ich aus eigener Anschauung kenne und als Römerweg in Anspruch nehme. Im Ganzen soll es fünf solcher Heerstraßen gegeben haben, die bei Völlen, Leer, Nesserland, Knock und Abelitz ihren Anfang nahmen. Dazu kommt der von Papenburg nordwärts ziehende Lüdeweg.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des hist. Vereins für Niedersachsen 1870, S. 428.

Schon zu Arends' Zeiten waren ihre Spuren aber derart verwischt, dass es für einen Fremden nicht der Mühe lohnt ihnen nachzugehen. Ich habe sie deshalb auch nicht in die Karte eingetragen. Arends nimmt an, dass sie alle die Richtung nach Upstalsboom bei Aurich eingeschlagen hätten. Es wird Sache der Lokalforschung sein auf Grund der noch vorhandenen Reste und älterer Nachrichten ihren Lauf festzustellen.

Wie man sieht, gilt es noch viele Lücken in den bereits gefundenen Wegen auszufüllen, vieles Unsichere zu beseitigen, vor allem die noch nicht durchforschten Gebiete näher zu untersuchen. Man wird dabei namentlich die alten Poststraßen ins Auge fassen müssen. Sind die Wege festgestellt, so handelt es sich darum die in der Nähe liegenden alten Befestigungen darauf hin zu prüfen, ob sie römischen Ursprungs sind. Es scheint, dass wir in Norddeutschland viel mehr römische Kastelle haben, als bisher angenommen ist. Es eröffnet sich hier den Lokalvereinen ein Arbeitsfeld, auf dem sie mit Erfolg thätig sein können, und das zugleich von großem historischem Interesse ist. Ich hebe hier nur einen Gesichtspunkt hervor. Wie die Römerstädte am Rhein ihre Bedeutung in letzter Instanz dem Zusammentreffen mehrerer Militärstraßen verdanken, wie sie aus der Zerstörung der Völkerwanderung rasch wieder emporblühten, weil sie im Mitteipunkt der großen Verkehrsstraßen lagen, so ist auch das Entstehen der ältesten Städte Norddeutschlands, der Bischofsstädte, ihrer günstigen Lage an dem Kreuzungspunkt alter römischer Strafsen zuzuschreiben. Ehe aber das städtische Leben erwuchs, dienten die Orte, wo die alten Wege zusammentrafen, den germanischen Völkerschaften als Versammlungsplätze und Kultusstätten.

Sind die Strassen ermittelt, so lassen sich Schlüsse ziehen auf den Anbau in Deutschland zur Römerzeit — denn sie werden nicht durch Kulturland gelaufen sein, sondern durch die Heiden und Wälder —, auf die Höhenlage des Landes — sie liegen in Ostfriesland zum Teil so tief, dass sie, wenn es keine Deiche gäbe, den Überflutungen des Meeres ausgesetzt sein würden —, auf den ehemaligen Lauf der Flüsse, und was sonst noch in Betracht kommen mag. Kurz die Erforschung der Römerstrassen wird nicht nur dem Zwecke dienen, um dessentwillen sie zuerst unternommen wurde, der Feststellung der Kriegsschauplätze in dem Kampf der Römer und Germanen, sondern sie wird sich für manche andere, zum Teil entlegene Gebiete verwerten lassen und fruchtbringend erweisen.



# **EUSTATHIOS**

ALS

## KRITISCHE QUELLE FÜR DEN ILIASTEXT.

MIT EINEM

VERZEICHNIS DER LESARTEN DES EUSTATHIOS.

VON

MAX NEUMANN.

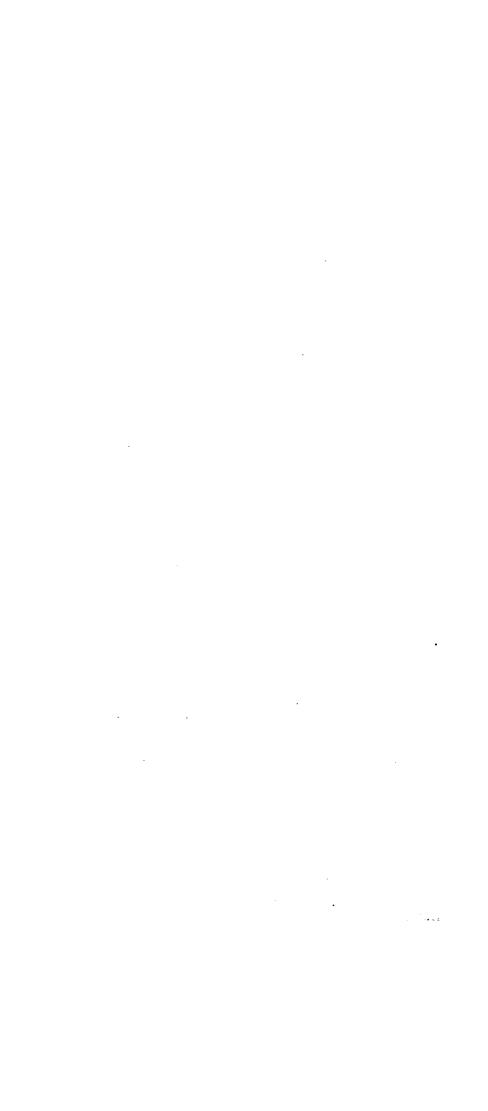

Zu einer Überschätzung des Eustathios dürfte seit der Entdeckung und Ausbeutung der so wertvollen Scholien des Venetus A wohl niemand geneigt sein; vielmehr ist allseitig anerkannt, dass die in seinem weitschweifigen Commentar verstreuten textkritischen Bemerkungen Beachtung erst nächst dem gewichtigeren Zeugnis der Scholien verdienen, das durch dieselben häufig bestätigt, bisweilen ergänzt, nur selten berichtigt wird. Somit bleibt, falls nicht neue glückliche Scholienfunde gemacht werden, diesen textkritischen Angaben immerhin ein gewisses Mass von Bedeutung; und es wäre daher keine ganz unnütze Arbeit, dieselben aus den von Eustathios planlos aufgehäuften Excerpten aller Art auszuscheiden und zusammenzustellen. Mit dieser Sammlung müßte sich auch ein Verzeichnis der wichtigsten Lesarten der von Eustathios benutzten Handschrift verbinden. Zwar findet man beides in der Varia lectio und der Adnotatio critica der Homerausgabe von La Roche, doch sind die dort gemachten Angaben unvollständig und nicht immer richtig. Es musste daher unabhängig von denselben ein Verzeichnis der Lesarten und textkritischen Excerpte des Eustathios - zunächst nur für die llias - angelegt werden, um auf Grund desselben einmal eine Vorstellung von der Beschaffenheit der Iliashandschrift des Eustathios zu erhalten, und andrerseits die von diesem gegebenen Varianten, soweit dies angänglich, auf ihre Quellen zurückzuführen und nach denselben zu beurteilen.

## Erster Teil.

### Die Handschrift des Eustathios.

Die von Eustathios benutzte Iliashandschrift läst sich bis auf einige geringfügige Lücken vollständig wiederherstellen und beurteilen. Um ein Bild von ihr zu gewinnen, wird man dieselbe von drei Gesichtspunkten aus betrachten müssen. Es sind die Spuren Aristarchischen Einflusses nachzuweisen, die Beziehungen zu der übrigen handschriftlichen Überlieferung festzustellen und etwaige Besonderheiten hervorzuheben.

## I. Die Spuren des Aristarchischen Einflusses.

Eine Nachwirkung der Athetesen Aristarchs ist nirgends erkennbar. Wenn einige der von Aristarch mit dem Obelos bezeichneten Verse von Eustathios nicht erwähnt werden, so ist dies natürlich kein Beweis dafür, dass sie in seiner Handschrift nicht standen. Es sind dies: A 96, 110, 222; B 164; K 397-99; M 363. Die erstgenannten vier Verse gehören dem Anfang der Ilias an, für den bei Eustathios weniger ausführliche Citate vorliegen als für die übrigen Teile des Gedichts; B164 ist zudem gleichlautend mit B180, und dieser Vers ist nachzuweisen. Was K 397-99 betrifft, so sind diese Verse eine Wiederholung von K 310-12 und deshalb wohl nicht ein zweites Mal erwähnt worden. M 363 endlich fällt in eine gleichfalls durch eine Wiederholung veranlasste größere Lücke; obendrein ist der gleichlautende, von Aristarch ebenfalls athetierte Vers 350 nachweisbar. — So stimmt in dieser Hinsicht die Handschrift des Eustathios mit unsrer übrigen handschriftlichen Überlieferung völlig überein, auf die bekanntlich die Athetesen Aristarchs so gut wie keinen Einflus ausgeübt haben. — Diese Übereinstimmung lässt sich auch auf dem Gebiet der Aristarchischen Lesarten verfolgen. Es gilt als Regel, dass, wo alle Handschriften einig sind in der Annahme oder Verwerfung einer Lesart Aristarchs, die Handschrift des Eustathios mit ihnen stimmt. Ausnahmen sind sehr selten. Dass Eustathios gegen die Gesamtüberlieferung sich dem Aristarch anschließt, kommt eigentlich nirgends vor, man müßte denn zwei sehr zweifelhafte Fälle gelten lassen. Wäre es gewiß, dass Aristarch K 53 Αιαντε, nicht Αιαντα, las, so hätte uns allerdings in diesem einen Fall Eustathios eine Aristarchische Lesart bewahrt, welche der gesamten Überlieferung unbekannt ist. Das gleiche würde auch noch für  $\Pi$  636 zutreffen, wenn der Wortlaut des Scholions  $A^t$  zu dieser Stelle sich dahin deuten ließe, als hätte Aristarch wirklich βοῶν εὐποιητάων statt βοῶν τ' εὐποιητάων gelesen; βοῶν εὐποιητάων stand nämlich in der Handschrift des Eustathios, wenn dieser auch die andre Lesart kennt. Doch hat man nach der Form jenes Scholions: ἄμεινον [αν] είχε, φηςὶν δ 'Αρίςταρχος, εἰ ἐγέγραπτο "βοῶν εὐποιητάων" ἔξω τοῦ τέ cuvδέςμου gerade βοῶν τ' εὐποιητάων als Aristarchs Lesart anzunehmen. — Weit eher tritt der umgekehrte Fall ein, nämlich daß Eustathios im Widerspruch mit der ganzen Überlieferung an einer nichtaristarchischen Lesart festhält. B 626 liest er allein mit Zenodot οἱ ναίουςι (die Handschriften αἱ ναίουςι); l 226 εἰμέν, was er mit ἐςμέν erklärt (die Handschriften ἡμέν, und ebenso offenbar auch Aristarch); 584 καςίγνητοι (Aristarch und die Handschriften κατίγνηται); 605 vielleicht τιμής (Aristarch und die Handschriften τιμῆc); Ν 27 ὑπ' αὐτῷ (die Handschriften ὑπ' αὐτοῦ); Ξ 276 vermutlich mit Zenodot und Aristophanes ἡc αὐτόc (die

Handschriften ἡ τ τ αὐτός). — Überall, wo unsre Handschriften einer Lesart Aristarchs gegenüber nicht einig sind, sondern sich teils für, teils gegen dieselbe erklären, bietet der codex Eustathii weit öfter die nichtaristarchische als die Aristarchische Lesart. Unter ungefähr 260 Fällen hat Eustathios über 160 mal die von Aristarch verworfene und noch nicht 100 mal die von ihm gebilligte Lesart.1) Ich zähle diese 100 Fälle auf, indem ich einige besonders bemerkenswerte hervorhebe und voranstelle. Bemerkenswert nenne ich dieselben insofern, als es sich um Lesarten Aristarchs handelt, welche sich außer bei Eustathios nur in sehr wenigen — ein bis höchstens drei — Handschriften vorfinden. I 88 liest Eustathios mit Aristarch δόρπα, die Handschriften außer L δόρπον; 324 δ' ἄρα οί, die Handschriften außer GL δέ τέ οἱ; K 161 ὀλίγος δέ τε, die Handschriften außer Vrat. b δ' ἔτι, δέ τι, δέ τις; 445 ἡὲ κατ' αἶςαν, die Handschriften außer L ἡ ρα; M 11 ἔπλεν, die Handschriften außer H ἔπλε; Ν 423 cτενάχοντε, die Handschriften außer A (Lips. cτενά-χοντες) cτενάχοντα; Ο 114 δ' ἔπος ηὔδα, die Handschriften außer A Lips. δὲ προςηύδα; Χ 118 ἀποδάς[c]εςθαι, die Handschriften außer C Ven. B ἀποδάς cacθαι. Sonst hat Eustathios die Aristarchische Lesart noch an folgenden Stellen: B 196 διοτρεφέος βαςιλήσς, nicht διοτρεφέων βαςιλήων; 448 ἠερέθονται, nicht ἠερέθοντο;  $\Gamma$  436 δαμείης, d. i. δαμήης, nicht δαμαςθῆς;  $\Delta$  245 τίς cφι, nicht τί cφι; 527 ἀπεςτύμενον, nicht ἐπεςτύμενον; € 227 ἀποβήτομαι, nicht έπιβήςομαι; 231 εἰωθότι, nicht εἰωθότε; 757 καρτερὰ ἔργα, nicht ἔργ' ἀίδηλα; Z 187 ἀνερχομένω, nicht ἀπερχομένω; 250 αἰδοίης, nicht μνηςτής; 266 ἀνίπτοιςι[ν], nicht ἀνίπτηςιν; 478 βίην τ' άγαθόν, nicht βίην ἀγαθόν τε; Η 5 ἐπεί κε κάμωτιν, nicht ἐπήν κε κάμωςιν oder ἐπὴν κεκάμωςιν; 32 ἀθανάτηςι, nicht ἀθανάτοιςι; 149 δῶκε δ', nicht δῶκεν; 238 βῶν, nicht βοῦν; Θ 103 ὀπάζει, nicht ἐπείγει oder ἱκάνει; 109 κομείτων, nicht κομείτην; 157 φύγαδ' ἔτραπε, d. i. φύγαδε τράπε, nicht φύγαδ' ἔτρεπε; 191 ὄφρα λάβωμεν, nicht αἴ κε λάβωμεν; 290 ἵππους, nicht ἵππω; 340 έλιςςόμενον, nicht έλις τόμενος; 377 νωι, nicht νωιν; 423 cú γ', αἰνοτάτη, nicht coì, αἰνοτάτη; 526 εὔχομαι ἐλπόμενος, nicht ἔλπομαι εὐχόμενος; Ι 153 νέαται, nicht κέαται; 198 φίλτατοι, nicht φιλτάτω; 203 κέραιε, nicht κέραιρε; 317 δηίοιτιν έπ' άνδράτι, nicht δηίοιτι μετ' άνδράτι; 639 έπὶ τῆτι, nicht ἐπὶ τοῖτι; Κ 79 ἐπέτρεπε, nicht ἐπέτραπε; 129 οὔ τίς οἱ, nicht οὔ τίς τοι; 225 εἶ πέρ τε, nicht εἶ πέρ τι; 413 καταλέξω, nicht ἀγορεύςω; Λ 622 ςτάντε, nicht ςτὰν δέ; 672 βοηλαςίη, nicht βοηλαςίης; M 46 άγηνορίη, nicht άγηνορίη; 407 έλπετο, d. i. έέλπετο, nicht έέλδετο; N 179 κορυφή, nicht κορυφής; 287 τεόν γε, nicht τεόν τε; 289 οὐκ ἄν, nicht οὕ κεν; 446

<sup>1)</sup> Zur Vergleichung sei hier bemerkt, dass von diesen 260 Fällen der cod. G ebenfalls rund 100, L etwa 180, A dagegen etwa 160 mal dem Aristarch gefolgt ist.

δή τι είςκομεν, nicht δή τί c' είςκομεν; 613 εφίκοντο, nicht άφίκοντο; 785 δ' έμμεμαῶτες, nicht δὲ μεμαῶτες; Ξ 40 πτῆξε, nicht πῆξε; 114 κάλυψε, nicht καλύπτει; 148 ὅς[ς]ον τ', nicht ὅςςον δ'; 202 μ' ἐν cφοῖςι, nicht με cφοῖςι; 249 τεὴ . . . ἐφετμή, nicht τεἢ . . . ἐφετμῆ; 310 μετέπειτα, nicht μετόπιςθε; 437 ἀπέμεςςε[ν], nicht ἀπέμαςςεν; Ο 64 ἀνςτήςη, d. i. ἀνςτήςει, δν, nicht ἀνςτήςειεν; 82 εἴην, nicht εἴη; 187 τ' ἐκ Κρόνου, nicht τε Κρόνου; Π 104 δεινήν, nicht δεινή; 175 δν τέκε, nicht τὸν τέκε; 261 ἔχοντας, nicht ἔχοντες; 842 ὥς πού ςε, nicht ὥς πού ςοι; P 136 καλύπτων, nicht καλύπτον; 171 ὢ πόποι, nicht ὧ πέπον; 292 ໂεμένων, nicht ίεμένψ; 302 θρέπτρα, nicht θρεπτά; 607 τοὶ δ' ἐβόηςαν, nicht τοὶ δ' ἐφόβηθεν; 637 οἴ που δεῦρ', nicht οἴ που νῦν; Τ 75 ἀπει-πόντος, nicht ἀποειπόντος; 92 τῆ μέν, nicht τῆς μέν; 393 ζεύγνυον, nicht ζεύγνυςαν; Υ 138 ἄρχως, nicht ἄρχηςι; 263 sehr wahrscheinlich ρεῖα (d. i. ρέα) oder vielleicht auch ρέα διελεύςεςθαι, nicht ρεῖα δ' ἐλεύσεσθαι; 332 ἀτέοντα, nicht χατέοντα; 385 Ύδης, nicht "Υλης; Φ 111 δείλη (Aristarch δείλη), nicht δείλης; 185 ἐκγεγαῶτι, nicht ἐκγεγαῶτα; 249 πόνοιο, nicht φόνοιο; 492 ἐντροπαλι-ζομένην, nicht ἐντροπαλιζομένη; Χ 198 πέτετ' αἰεί, nicht πέτατ' αἰεί; 411 cμύχοιτο, nicht cμήχοιτο; 416 κηδόμενοι, nicht κηδόμενον; Ψ 48 νῦν μέν, nicht μὲν νῦν; 548 φίλος, nicht φίλον; 622 ἐςδύ(ς)ceai, nicht ενδύςεαι; 640 παρ' αὐτόφι, nicht παρ' αὐτόθι; Ω 215 πρό Τρώων, nicht πρός Τρώων; 344 έθέλει, nicht έθέλη; 546 των ce, nicht τῶ ce. — Von den etwa 160 Fällen, in welchen die Handschrift des Eustathios sich der die Aristarchische Lesart verschmähenden Handschriftengruppe zugesellt, erwähne ich nur einige ausführlicher, die dadurch auffallen, daß Eustathios so ziemlich allein dasteht. B 769 liest er mit S Cant. Vrat. b φέρτερος, Aristarch mit den übrigen Handschriften φέρτατος; H 393 mit DS ἢ μιν, die übrigen Handschriften ή μήν; Θ 108 mit LS μήςτωρα, Aristarch und die übrigen Handschriften μήςτωρε; 1 399 mit Mor. γήμαντα, Aristarch mit den anderen Handschriften γήμαντι; M 343 mit L Syr. Αἴαντε, die übrigen Handschriften Αἴαντα; Ξ 112 mit L νεώτερος, die übrigen Handschriften νεώτατος; O 301 mit L Cant. Townl. Αἴαντε, die übrigen Handschriften Αἴαντα; vgl. oben M 343; Π 633 mit DG ὄρωρεν, Aristarch und die übrigen Handschriften ὀρώρει; P 365 mit G πόνον, die anderen Handschriften φόνον; Φ 127 mit L Lips  $\mathring{\text{ωc}}$  κε(ν), die übrigen Handschriften  $\mathring{\text{οc}}$  κε(ν), die übrigen Handschriften  $\mathring{\text{οc}}$  κε(ν), die übrigen Handschriften  $\mathring{\text{οh}}$  κας (ν)  $\mathring{\text{οh}}$  (ν) (ν)D Syr. ἐυκνήμιδες ᾿Αχαιοί, die anderen Handschriften ἐυκνήμιδας 'Aχαιούc. — Außerdem finden wir in der Handschrift des Eustathios die nichtaristarchische Lesart noch an folgenden Stellen: A 258, 519 (falls Aristarch wirklich selber "Hρη, nicht "Hρη, las); B 179, 192, 300, 436, 462, 516, 798; Γ 126, 295 (vergl. K 579), 348 (vergl. H 259, P 44); Δ 117, 400, 478; € 104, 293, 531 (vergl. C 762), 760, 762, 763, 764, 7712, 295, 295, 475. O 563), 560, 656, 703, 787, 791, 874; Z 128, 226, 285, 475;

H 12, 64, 146, 171, 197, 259 (vergl.  $\Gamma$  348,  $\Gamma$  44), 272, 451 (= 458);  $\Theta$  35, 206/7 (vergl.  $\Xi$  265/66,  $\Omega$  331/32), 270, 378 (falls Aristarch wirklich προφανέντε las), 408, 538, 539, 559; I 112, 128, 167, 383, 401, 472, 488, 509, 564, 602, 698; K 48, 332, 408, 431, 463, 579 (vergl.  $\Gamma$  295);  $\Lambda$  38, 368, 439, 686, 757, 799; M 68, 171, 404, 465; N 29, 443, 485, 499, 594;  $\Xi$  48, 72, 92, 181, 235, 265/66 (vergl.  $\Theta$  206/7,  $\Omega$  331/32), 295, 322, 382, 418, 427,  $\Omega$  24/25, 72, 139, 179, 240 (vergl.  $\Omega$  417), 394, 459, 563 (vergl.  $\Omega$  531), 626, 737;  $\Omega$  120, 188, 227, 467, 507, 668, 707, 775, 810,  $\Omega$  42, 44 (vergl.  $\Omega$  348,  $\Omega$  429), 202, 214, 231, 681;  $\Omega$  14, 34;  $\Omega$  376;  $\Omega$  11, 35, 57, 77, 195, 255, 414, 426, 471;  $\Omega$  122, 172, 194/95, 279, 303, 363, 417 (vergl.  $\Omega$  240),

231, 681; C 14, 34; T 376; Y 11, 35, 57, 77, 195, 255, 414, 426, 471;  $\Phi$  122, 172, 194/95, 279, 303, 363, 417 (vergl. O 240), 530, 542; X 69, 85, 388, 468, 491;  $\Psi$  39, 244, 307, 463, 483, 635, 879;  $\Omega$  110, 331/32 (vergl.  $\Theta$  206/7,  $\Xi$  265/66), 347, 486, 566, 636, 663.

Es bleibt noch zu erörtern, wie sich die Handschrift des Eusta-

thios zu gewissen noch nicht berücksichtigten Aristarchischen Lesarten stellt, bei denen es sich um orthographische, dialektische, syntaktische und ähnliche Fragen handelt. Auch hier sollen nur solche Fälle behandelt werden, bei welchen sich ein Schwanken unsrer Handschriften gegenüber der Aristarchischen Lesart beobachten läßt.

— Aristarch schrieb I 299, sicher auch 157 und 261, μεταλήξαντι, Κ 258 ἄλοφον, Ο 31 ἀπολήξης mit einem λ; die Handschrift des Eustathios zeigt die nämliche Schreibung, abgesehen von dem nicht nachweisbaren Vers I 299 und von I 261, wo μεταλλήξαντι steht. Auch Π 228 ist dieselbe Aristarch gefolgt in der Schreibung von τό ρα, nicht τόρρα. Aber Φ 600 steht bei Eustathios αὐτῷ γάρ ρ΄ ἐκαεργός und Ω 456 ἐπιρρήςεςκε [so!] mit zwei ρ; Β 646 Κνωςςόν und C 591 Κνωςςῷ mit zwei ς; Θ 423 ἀδδεές und Ψ 417 ὑποδδεί-cαντες mit zwei δ, während Aristarch hier überall nur einen Consonanten setzte. — Aristarch schrieb πανςυδίη, nicht παςςυδίη;

έκαεργός und Ω 456 ἐπιρρήςεςκε [so!] mit zwei ρ; B 646 Κνωςςόν und C 591 Κνωςςῷ mit zwei ς; Θ 423 ἀδδεές und Ψ 417 ὑποδδείς αντες mit zwei δ, während Aristarch hier überall nur einen Consonanten setzte. — Aristarch schrieb πανςυδίη, nicht παςςυδίη; Eustathios hat die gleiche Orthographie B 12, aber Λ 709 und 729 liest er doch παςςυδίη. — Aristarch hatte sich für die Form πάρδαλις entschieden und πόρδαλις verworfen; Eustathios liest an den drei Stellen, wo das Wort vorkommt: N 103, P 20, Φ 573, πόρδαλις. — Entsprechend der in der großen Masse der Handschriften eingebürgerten Orthographie schreibt Eustathios stets κατατεθνειώτα, κατατεθνειώτων u. s. w., während κατατεθνηώτα, κατατεθνηώτων u. s. f. Aristarchisch ist. — Eustathios bietet überall ὀνείδιον, ὀνειδείοις. Vergl. Herod. zu Φ 471 und Schol. L zu Φ 393. — ᾿Αγήρων B 447 und ἀγήρως Θ 539 ist die Aristarchische Schreibung; in der Handschrift des Eustathios steht ἀγήραον und ἀγήραος. — Z 415 ist als Aristarchs Lesart angegeben εὖ ναιετόωςαν; Eustathios liest εὖ ναιετάουςαν. —

Wir wissen, dass Aristarch Z 432 und sicher auch Π 96 θήης; X 73 und sicher auch Τ 375, Ω 417 φανήη; Τ 27 caπήη und ohne Zweifel

auch Υ 464 ἀφήη, Χ 346 ἀνήη; Γ 436 δαμήης, desgleichen P 95 περιστήωσι las, während unsre Handschriften zwischen Formen wie θήης und θείης, φανήη und φανείη, περιστήωςι und περιστείωςι beständig schwanken. Eustathios, der die Aristarchischen Wortformen allerdings ohne den Namen des Aristarch und in einer etwas andern Gestalt z. B. X 346 ἀνήη oder ἀνήη, nicht ἀνήη, und Ω 417 φανήη oder φανήη, nicht φανήη — häufig erwähnt, fand in seiner Handschrift allenthalben die Formen mit ει: θείης, φανείη, caπείη - Υ 12 liest er wie Aristarch ποίης εν ίδυίηςι πραπίδεςςιν, u. s. w. ebenso C 482 πολλά ίδυίηςι, aber A 608 ποίης , d. i. ποίης, εἰδυίηςι und | 128 ἔργα, d. i. ἔργ', εἰδυίας, ganz entsprechend unsrer handschriftlichen Überlieferung, die auch an den beiden ersten Stellen die Aristarchische, an den beiden letzten die nichtaristarchische Lesart bevorzugt. — Γ 388 finden wir bei Eustathios ἤ cκειν mit ν, wie Aristarch las; aber Z 170 schreibt er ἡνώγει (Aristarch ἡνώγειν). Was er € 661, wo Aristarch βεβλήκειν hatte, las, ist nicht auszumachen. — Γ 262 liest er mit Aristarch βήςατο (Ξ 229 ἐβήςατο) und Z 288, N 17 κατεβήτετο; K 513 jedoch ἐπεβήτατο, ebenso  $\in 352$  ἀπεβήςατο, B 48 und  $\Xi$  292 προςεβήςατο, während Aristarch sich für ἐπεβήςετο mit ε entschieden hatte. — Καὶ κεῖνος Z 200, Ο 179, και κείνον Π 648, και κείθι M 348, X 390 und wohl auch καὶ κεῖθεν Φ 62 bietet der codex Eustathii gemäß der Aristarchischen Vorschrift; aber auch κάκείνψ O 45 und κάκείθι Γ 402 gegen dieselbe. — Aristarch unterschied genau zwischen αὕτως und οὕτως; N 810 hatte er αὕτως, N 447, Φ 106 aber οὕτως bevorzugt. Eustathios hat an allen drei Stellen αύτως. — Πολυπίδακος "Ιδης, nicht πολυπιδάκου, schrieb Aristarch durchweg; Eustathios ist seinem Beispiel nur einmal Ψ 117 gefolgt, an den anderen Stellen Ξ 307, Υ 59, 218 liest er πολυπιδάκου. — Mit Zenodot schreibt Eustathios ἴδης Γ 163, N 449, O 32; aber A 203 fand er das Aristarchische ໃດກູ in seiner Handschrift. — In unsern Handschriften läßt sich ein fortwährendes Schwanken zwischen ἀντίος, beziehungsweise ἀντίοι, und ἀντίον wahrnehmen. Mit Aristarch liest Eustathios ἀντίος Z 54, ∧ 94, O 694, ebenso fand sich wohl auch ∧ 219 das hier von Aristarch beliebte ἀντίον in seiner Handschrift. Aber Λ 553 liest er ἀντίοι und T 70 ἀντίος, während Aristarch an beiden Stellen sich für avtiov erklärt hatte. M 44 hat Eustathios beide Lesarten άντίοι und άντίον, ohne dem Aristarchischen άντίον den Vorzug zu geben; vermutlich las er auch hier ἀντίοι, was die Handschriften bieten. — Die Aristarchische Verbalform διέτμαγεν, nicht διέτμαγον, weist die Handschrift des Eustathios an allen Stellen auf, vergl. A 531, H 302, M 461, II 354; dagegen steht A 273 Eúviov, wofter Aristarch ξύνιεν las. — Yioc, beziehungsweise ἀνδρὸς, έῆος, nicht éoîo, schrieb Aristarch; Eustathios (vergl. A 393, T 342, Ω 550) ist ihm überall gefolgt und bietet sogar Ξ 9 υίος έῆος, wo sämtliche Handschriften (und ganz gewiss auch Aristarch) éoîo lesen. -

A 106 und 108 treffen wir bei Eustathios die Aristarchische Form είπας an; aber Ω 744 liest er mit der Mehrzahl der Handschriften είπεc. — Es ist bekannt, dass Aristarch im ganzen die augmentlosen, von ihm als ionisch bezeichneten Verbalformen bevorzugte. Wie unsre Handschriften, so schwankte auch diejenige des Eustathios zwischen den Aristarchischen und den nichtaristarchischen Lesarten. Auf augmentlose Formen stoßen wir im codex Eustathii an folgenden Stellen: € 425, Ξ 171, P 234, 279, C 100, 549, Ψ 455, aber öfter noch auf die von Aristarch verworfenen augmentierten: A 15, B 751, Γ 415, Θ 163, I 492, K 359, Ξ 412, Π 290, 379, P 270, Y 84, 156. Im besonderen sei noch auf das Schwanken zwischen den Aristarchischen Formen ἕλκε, ἐςτήκει einerseits und den nichtaristarchischen είλκε, είςτήκει andrerseits aufmerksam gemacht. ἔλκε las Eustathios  $\Pi$  406, aber  $\Lambda$  457,  $\Pi$  409, 504 είλκε; έςτήκει M446, P139 (auch wohl 133), wahrscheinlich auch ἐφεςτήκει Ψ 106, aber mit Augment είςτήκει X 36 (ebenso wohl C 557, vielleicht auch Ψ 691) und ἐφειςτήκει Z 373. Manchmal freilich hatte sich Aristarch gerade für die augmentierte Form erklärt; er las K 354, Ψ 418, 433 ἐπεδραμέτην und Λ 686 ἀφείλετ' èv. Eustathios ist ihm an der ersten und möglicherweise auch an der letzten Stelle gefolgt, aber Ψ 418, 433 las er ἐπιδραμέτην. — Aristarch schrieb A 298, Γ 290, Ι 32 μαχήςομαι, Α 304 μαχηςαμένω u. s. w. durchweg mit η; die Handschrift des Eustathios schließt sich außer an den drei zuerst genannten Stellen auch noch € 833, Z 32, Ф 498, Ψ 621 dieser Schreibweise an, bietet aber auch die von Aristarch zurückgewiesenen Formen: μάχες ταμένω A 304, μαχες [c] άμενον Γ 393, μαχες τόμεθα Η 377. — Aristarch pflegte hinter einem Subject im Neutr. plur. das Prädicat im Plural zu bevorzugen. Ihm folgt Eustathios B 36 und O 714, aber Θ 137 liest er vermutlich φύγεν, Ν 28 ἠγνοίητεν, Π 774 ἐςτυφέλιξε, Τ 17 ἐξεφαάνθη, wo Aristarch φύγον, ήγνοίηςαν, ἐςτυφέλιξαν, ἐξεφάανθεν schrieb.

## II. Die Beziehungen zu den übrigen Handschriften.

Wir lesen jetzt in unsern Iliasausgaben eine kleine Anzahl Verse, welche unsrer ganzen handschriftlichen Überlieferung völlig unbekannt sind. Es sind dies: Θ 548 und 550—52; I 458—61; Λ 543; C 604/5 (von μετά bis φορμίζων einschl.), zu denen man auch A 265 rechnen kann, da dieser Vers gleichfalls fast jeder handschriftlichen Beglaubigung entbehrt. Die Handschrift des Eustathios verleugnet ihre Verwandtschaft mit den übrigen Handschriften nicht; auch in ihr fehlen diese Verse sämtlich, bis auf A 265, den Eustathios möglicherweise kannte. — In betreff mancher Verse, die sich nicht in allen Handschriften vorfinden, schwankt unsre Überlieferung. Im codex des Eustathios stand der größere Teil dieser zweifelhaften Verse, nämlich: € 42, 57, 901; H 380; Θ 6, 183, 224—26; K 531;

M219; N255, 316; O562;  $\Pi381$ , 689/90; T177;  $\Phi158$ ; X121; Ψ 565, 804, 864; vermutlich auch B 558; K 191; P 585. Ob auch B 168; H 368/9;  $\Theta$  277;  $\Xi$  70; O 481; P 219;  $\Phi$  434;  $\Omega$  693 darin standen, ist nicht auszumachen. Es fehlen dagegen bestimmt folgende Verse: B 206;  $\Theta$  466 — 68;  $\Lambda$  662; N 731;  $\Xi$  269;  $\Pi$  614/15;  $\Upsilon$  135, 312;  $\Phi$  480, 510;  $\Omega$  558, 790 und vielleicht auch N 749;  $\Upsilon$  447. Zieht man die Handschriften ACDGHLS zur Vergleichung heran, so ergiebt sich nach den Angaben bei La Roche, dass unter den eben aufgeführten 32 sicheren Fällen der codex Eustathii mit L 24, mit S 23, mit GHC je 19, mit D 14 und mit A 13 mal übereinstimmt. — Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt man bei Betrachtung der etwa 80 Iliasstellen, an welchen zwei völlig von einander verschiedene Lesarten überliefert sind. Ich stelle diejenige Lesart, welche Eustathios in seiner Handschrift hatte, voran und füge die andre in Klammern bei:

```
82 ἐνὶ στρατῷ (᾿Αχαιῶν).
 421 προβάλοντο (ἀνέλοντο).
Γ 126 μαρμαρέην (πορφυρέην).
```

Δ 395 Λυκοφόντης (Πολυφόντης).

456 φόβος (πόνος).

Ε 492 κρατερήν (χαλεπήν).Ζ 61 ἔτρεψεν (παρέπειτεν).

- 187 δόλον (λόχον).

- 237 φηγόν (πύργον)

Η 370 στρατόν (πτόλιν).

**35 εἰ cύ (ὑc cύ).** 50 κατά (περί).

103 ὀπάζει (ἱκάνει).

- 116 cιγαλόεντα (φοινικόεντα).

- 339 πεποιθώς (διώκων).

408 νοήςω (κεν εἴπω).

- 463 ἐπιεικτόν (ἀλαπαόνόν). Ι 317 δηίοιτιν ἐπ' (δηίοιτι μετ').

- 324 δ' ἄρα οἱ (δέ τέ οἱ).

601 κάκιον (χαλεπόν)

674 ἀμυνέμεναι (ἀλεξέμεναι).

88 εἴ**c**εαι (γνώςεαι). 159 ἔγρεο (ὄρςεο).

418 δεςαι γάρ (δεςαι μέν).

Λ 263 ἔδυν (ἔβαν).

459 ἐπεὶ ἴδον (ὅπως ἴδον).

519 ἐλάαν (ἵππους).

733 διαπραθέειν (διαβραιιςαι).

90 ρηξάμενοι [κοίλης] ἐπὶ νηυςὶ μάχεςθαι (τε ρήξειν καὶ ένιπρήςειν πυρὶ νῆας).

- 131 πυλάων (θυράων).

```
42 'Αχαιούς (ἀρίςτους).
331 δαιδαλέοιτι (λευγαλέοιτι oder μαρμαίροντας).
```

- $\Xi$  222 (ἐ)γήθηςε[ν] (μείδηςεν). - 295 πρώτιςτον (πρῶτόν περ).
- 310 μετέπειτα (μετόπιςθε).
- 440 νόςφι κιόντα (νόςφιν έόντα).
- 453 μακρὸν ἀύςας (μακρὰ βιβάςθων). - 485 γενέςθαι (λιπέςθαι).
- Ο 114 δ' ἔπος ηὔδα (δὲ προςηύδα).
- 567 ἔρκεϊ (ἔγχεϊ).
- 681 διώκει (δίηται). Π 127 ἐρωήν (ἰωήν).
- 706 προςέφη [έκαεργὸς] Απόλλων (ἔπεα πτερόεντα προςηύδα).
- 840 νήας ἐπί [lies ἔπι] (νήας ἀνά). 242 οὔτ' ἀλκής οὔτε (ἤ τ' ἀλκής ἤ τε).
- 171 ὢ πόποι (ὢ πέπον).423 ἐταίρου (ἐκάςτου).
- 607 δ' ἐβόηςὰν (δ' ἐφόβηθεν).
- 630 αὐτὸς ἀρήγει (κῦδος ὀπάζει).
- 86 ώς ὄφελες (αἴθ' ὄφελες).
- 431 ἔθηκεν (ἔδωκεν).
- 617 τεύχεα καλὰ φέρουςα παρ' Ἡφαίςτοιο ἄνακτος (τεύχεα
- μαρμαίροντα παρ' Ήφαίςτοιο φέρουςα). Τ 102 cτήθεςςι κελεύει (ςτήθεςςιν ἀνώγει).
- 390 πόρε (τάμε).
- Υ 185 καλόν (ἐςθλόν).
- 272 μείλινον (χάλκεον).
- 333 ἀντὶ[α] Πηλείωνος ὑπερθύμοιο μάχεςθαι (ἀντὶ ᾿Αχιλλῆος πολεμίζειν ήδὲ μάχεςθαι).
- 486 νηδύι (πνεύμονι). Φ 11 κατά (περί).
- Φ
- 73 λιςςόμενος (φωνήςας).
- 246 λίμνης (δίνης).- 548 κήρας (χεῖρας).
- 610 ἀςπαςίως (ἐςςυμένως).
- Χ 195 ἐπί (ὑπό).
- 201 ὤς ῥα (ὧς δ).
- 357 ἔνδοθι (ἐνὶ φρεςί).
- 441 πορφυρέην (μαρμαρέην).
- 468 χέε (βάλε). Ψ 27 λύον δ' ύψηχέας (λύοντο δὲ μώνυχας).
- 84 ἐτράφημεν (ἐτράφην περ).
- 156 coì μέν (coì γάρ). - 467 κατά (cύν).
- 605 δεύτερον (βέλτερον).

Ψ 662 νεέςθω (φερέςθω).

- 856 κλιςίηνδε (οἶκον δέ).

Ω 109 ἀτρύνεςκον (ὀτρύνουςιν).

231 καλά (λευκά).

- 322 γέρων ξεςτοῦ (γεραιός έοῦ).

- 492 Τροίηθεν ἰόντα (Τροίηθεν μολόντα).

- 636 ταρπώμεθα (παυςώμεθα).

- 760 **ὄρινε** (ἔγειρε).

Nach den Angaben bei La Roche würde auch hier der codex Eustathii dem cod. L besonders nahe stehn, dessen Lesart er 50 mal unter 81 Fällen aufweist; dann würde G mit 46, C mit 43, S und D mit je 40, H mit 39 und A mit nur 26 Fällen folgen. Giebt man sich die Mühe, diese Untersuchung auf alle einigermaßen wichtigen Fälle, wo die Lesart schwankt, auszudehnen, so ist das Resultat ziemlich dasselbe. Wieder stehen L und G mit ungefähr 310 unter 620 Fällen voran, es folgen CD mit etwa 290, H mit 280, S mit 270, und den Beschluß macht wiederum A mit etwa 200 Fällen der Übereinstimmung. — Damit wäre erwiesen, daß der codex des Eustathios von dem Schlage unsrer gewöhnlichen Handschriften ist und mit dem eine Ausnahmestellung einnehmenden Venetus A nur sehr geringe Ähnlichkeit zeigt.

## III. Besonderheiten der Handschrift des Eustathios.

Nicht alles Eigentümliche, was uns in den von Eustathios gegebenen Citaten auffällt, wird man der Handschrift desselben zur Last legen dürfen, sondern für vieles trägt sicher der sehr ungenaue und zur Paraphrase neigende Berichterstatter selber die Verantwortung. Diese Bemerkung gilt für alle Abschnitte dieses Teils, namentlich aber für den ersten. — Als Besonderheiten der Handschrift verdienen erwähnt zu werden:

# 1. Das Vorkommen prosaischer Wortformen statt der dichterischen.

Wir stoßen oft auf Formen des Relativpronomens, wo die andern Handschriften die entsprechende, ein Relativpronomen vertretende, Form des Artikels aufweisen, z. B.: où für toû A 249,  $\psi$  für  $\tau \psi$   $\Psi$  334 (zweifelhaft  $\in$  746), öv für tov K 404, 495 (vielleicht auch B 820,  $\Xi$  490), oǐ für toi  $\Lambda$  8, M 251,  $\Psi$  241 (vielleicht auch T 255),  $\psi$  für  $\tau \psi$  N 634, oǔc für toúc  $\Pi$  547 (vielleicht auch  $\in$  423); ŏ für to N 360, ŏ für toi I 400,  $\Psi$  180; ħc für tộc B 448, ħv für thv N 430,  $\Psi$  296, oì für toi Z 287. Ebenso finden wir coi statt toi A 541, H 52, I 98; καί für iòé und hòé B 511, 634, 635, 683; ħ für hè K 481,  $\Xi$  22,  $\Pi$  591,  $\Omega$  47; ŏv für κé A 549,  $\Delta$  306,  $\in$  273, 484, Z 228,  $\Theta$  196, 217,  $\Lambda$  367, P 398; èv für èvi  $\Gamma$  63,  $\in$  612, H 241, I 423, 637,  $\Lambda$  139,  $\Pi$  451,

 $\Omega$  84; εἰς fūr ἐς  $\in$  737, Z 338,  $\Theta$  13, I 180,  $\Lambda$  22, O 706, Y 197, 254,  $\Omega$  97; ἐγρηγόραςι fūr ἐγρηγόρθαςι K 419; κεκμηκότας fūr κεκμηότας Π 44; τε ἰδεῖν fūr τ' ἰδέειν  $\Theta$  453; ἄνδρα ὁρῶ fūr ἄνδο ὁρόω  $\Omega$  355 u. s. w. Ungemein häufig ist der Gebrauch des Plūrāls statt des Duals, bisweilen (was übrigens auch in einzelnen der oben angeführten Fälle vorkommt) gegen das Metrum des Verses: οὕς fūr τώ  $\Gamma$  238; αὐτοί fūr αὐτώ  $\Delta$  287; πρῶτοι fūr πρώτω  $\Delta$  343; οἵ fūr τώ  $\Xi$  224; ἄνδρες fūr ἄνδρε  $\Xi$  303; ἐκςπας[ς]άμενοι fūr ἐκςπαςςαμένω Η 255; βλεφάροιςιν fūr βλεφάροιιν K 187, μηρούς fūr μηρώ Π 125; vergl. noch:  $\Xi$  487;  $\Xi$  109;  $\Xi$  104, 782; M 131, 135, 400; N 48;  $\Xi$  208;  $\Xi$  208;

## 2. Verwechslungen ähnlich lautender Wörtchen

sind eine sehr häufige Erscheinung. So bietet die Handschrift:  $\delta \epsilon$  statt  $\tau \epsilon$  A 20, I 242, A 254, O 580, P 572, Y 203,  $\Phi$  288 und umgekehrt  $\tau \epsilon$  für  $\delta \epsilon$   $\Delta$  81, Z 115, K 439, M 452, N 42; ferner  $\tau \epsilon$  für  $\tau \epsilon$  Y 133,  $\Psi$  520;  $\tau \epsilon$  für  $\tau \epsilon$  A 87,  $\Pi$  28, 162;  $\tau \epsilon$  für  $\tau \epsilon$  A 303,  $\Gamma$  54, I 43,  $\Omega$  172 und umgekehrt  $\tau \epsilon$  für  $\tau \epsilon$  A 39; einmal auch  $\tau \epsilon$  für  $\tau \epsilon$  A 524;  $\delta \epsilon$  für  $\delta \epsilon$  I 511 (vergl. T 155) und umgekehrt  $\delta \epsilon$  für  $\delta \epsilon$  N 145,  $\Omega$  81, 538; auch  $\delta \epsilon$  für  $\delta \epsilon$  V K 104,  $\Omega$  568;  $\Omega$  für  $\Omega$  O5, C 252;  $\Omega$  für  $\Omega$  O5 I 372, N 104;  $\Omega$  für  $\Omega$  S E 440; u. s. w. Auch hier kommen hin und wieder Verstöße gegen das Metrum des Verses vor; und für manches wird man nicht die Handschrift, sondern Eustathios selber verantwortlich machen müssen.

## 3. Auslassungen und Einschiebungen

sind nicht selten, aber wohl zum größten Teil durch Eustathios verschuldet. Besonders häufig fehlt  $\tau \epsilon$  B 459,  $\Gamma$  287,  $\Delta$  487,  $\epsilon$  332, 545, H 30, I 41, K 146, 438,  $\Lambda$  838,  $\Xi$  276,  $\Pi$  636, C 55, T 166,  $\Psi$  517; demnächst das apostrophierte  $\dot{\rho}$ '  $\Theta$  487, K 338,  $\Lambda$  8, 619, N 85, P 728, 732,  $\Phi$  93, 115, 171 und  $\dot{\alpha}\rho$ ' A 115,  $\Gamma$  381,  $\epsilon$  748, Z 2,  $\Theta$  392, M 305, N 584,  $\Pi$  300; dann  $\kappa \dot{\epsilon} \Lambda$  792,  $\Pi$  246,  $\Phi$  587, X 382,  $\Omega$  664 und  $\dot{\delta} \dot{\epsilon} \Delta$  251, 273,  $\epsilon$  456,  $\Theta$  492, N 1; auch  $\gamma \dot{\epsilon} \Gamma$  327, X 266; selbst  $\dot{\epsilon} v \Gamma$  306,  $\Xi$  237;  $v \dot{v} \Gamma$  95 u. a. m. Nicht so häufig sind Einschiebungen:  $\dot{\delta} \dot{\epsilon}$  B 805, H 30, 324,  $\Phi$  147,  $\Psi$  729, 841;  $\tau \dot{\epsilon}$  H 437, I 481, 489, K 542; offenbar auf Eustathios sind zurückzuführen:  $\dot{o} \dot{\epsilon} \dot{\epsilon}$  310,  $\mu \dot{\epsilon} v Z$  414,  $\gamma \dot{\epsilon}$  H 456,  $\kappa \alpha \dot{\epsilon}$  I 155,  $\dot{\epsilon} v \Pi$  151,  $\dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \Phi$  109,  $\tau \dot{o}$  X 174.

## 4. Umstellungen von Worten

lassen sich öfter beobachten: πάντων περιέμμεναι statt περὶ πάντων ἔμμεναι Α 287; ὢς τώ statt τώ γ' ὤς Α 531; φρένας ἔρως (falls

Eustathios dies wirklich in seiner Handschrift fand) statt ἔρως φρένας Γ 442; τος άδ ἐπ ἢματι μέρμερα statt τος άδε μέρμερ ἐπ ἢματι Κ 48; ἔλη νῆας statt νῆας ἔλη Λ 315; νῦν δός μοι statt δὸς νῦν μοι Ξ 198; θεράποντες Ἄρηος statt Ἄρεος θεράποντε Τ47; ἐν πρώτψ ὁμίλψ statt πρώτψ ἐν ὁμίλψ ϒ 173; vielleicht τμε μές τὰς ἔρκεϊ statt ςτὰς μές βρκεῖ Ω 306. Ein Beispiel für eine Versumstellung findet sich  $\Delta$  53/54; Eustathios las Vers 54 vor 53. Eine zweite Versumstellung — H 241 vor 240 — ist außer bei Eustathios auch noch im cod. D nachzuweisen.

#### 5. Eigentümliche Wortabteilungen

sind nicht allzu selten, so: μηδέ τι statt μηδ΄ ἔτι  $\Gamma$  407; ἀλλά γε statt ἀλλ' ἄγε  $\Delta$  100; τετραφέμεν statt τε τραφέμεν  $\Pi$  199; γεγενοίμεθα statt γε γενοίμεθα  $\Pi$  485; ἐυκρίνας statt ἐὺ κρίνας  $\Pi$  199; δὲ ἄγη statt δ' ἐάγη  $\Pi$  607; μέ τί φημι richtig statt des von den codd. gebotenen falschen μ' ἔτι φημί  $\Pi$  361; μετάγγελος statt μετ' ἄγγελος  $\Pi$  8. f.

#### 6. Eigenartige Lesarten

sind in Menge vorhanden. Es sollen hier nur die merkwürdigsten aufgezählt werden. A 207 τεόν μένος (statt τὸ còν μένος), 449 οὐλοχύτας προβάλοντο (statt ἀνέλοντο), 533 ἔποντο (statt ἀνέςταν), 593 δέ μοι θυμός (statt δ' ἔτι θυμός); Β 375 ἔθηκεν (statt ἔδωκεν), 486 ἀίομεν (statt ἀκούομεν); Γ 16 τοῖςιν μέν (statt Τρωςιν μέν), 241 πόνον (statt μάχην), 302 ως ἔφατ' (statt ως ἔφαν), 400 προτέρων (statt προτέρω); Δ 48 θυμός (statt βωμός), 230 κατακοιρανέοντα (statt διακοιρανέοντα); Ε 8 ὧςε (statt ὧρςε), 263 ἵπποις (statt ἵππων), 406 καὶ κατὰ θυμόν (statt Τυδέος υίός), 749 αὐτόματοι (statt αὐτόμαται); Z 91 μεγάροιςι (statt μεγάρψ), 105 μαχέεςθαι (statt μαχέςαςθαι), 520 vermutlich ημείβετ' ἔπειτα μέγας (statt ἀπαμειβόμενος προςέφη); Η 391 δώς ειν (statt δόμεναι); Θ 144 φέρτατος (statt φέρτερος), 183 περὶ καπνψ (statt ὑπὸ καπνοῦ), 319 έχειν (statt έλειν); Ι 187 άργύρεος ζυγός (statt άργύρεον ζυγόν), 226 εἰμέν (statt ἡμέν), 313 βάζει (statt εἴπη), 514 φρένας (statt νόον), 584 καςίγνητοι (statt καςίγνηται), 703 ὀρίνη (statt ἀνώγη); Κ 53 Αἴαντε (statt Αἴαντα), 182 εκαςτος (statt πάντες); Λ 76 έν cφοῖςιν μεγάροις ἐκάθηντο, ἔνθα (statt cφοῖςιν ἐνὶ μεγάροιςι καθήατο, ἡχι), 229 Περκώπη (statt Περκώτη), 402 παρέμιμνε (statt παρέμεινε), 502 αὐτὸς μέν (statt εκτωρ μέν), 781 ὔμμ' ἄμμιν ἔπεcθαι (statt ὔμμ' ἄμ' ἔπεςθαι), 785 δ' ὁ πατήρ (statt δ' αὖθ' ὧδ'); Μ 143 wohl τείχει (statt τεῖχος), 353 δ' ἄρ' ἐπ' Αἰάντεςςι (statt δὲ παρ' Αἰάντεςςι); Ν 79 μαιμώω (statt μενοινώω), 202 'Οιληάδης (statt 'Οιλιάδης), 238 πολεμίζειν (statt μάχεςθαι); Ξ 9 έῆος (statt έοιο), 234 έμευ έπος (statt έμόν), 314 νυν δ' άγε (statt νωι δ' άγ'), 467 πρότερον (statt προτέρη); Ο 58 παυςαμένψ (statt παυςάμενον), 616 vermutlich πλείον ὅμιλον (statt πλεῖττον), 645 ὑπ' ἀςπίδος (statt ἐν ἀςπίδος), 650 ςτήθεςι (statt ττήθεϊ), 745 ὁξεί δουρί (statt ὀξέι χαλκῷ oder ἔγχεϊ μακρῷ); Π 84 ἄροιο (statt ἄρηαι), 150 τέκετο (statt ἔτεκε), 240 ἔτερον(?) πέμψω (statt ἔταρον πέμπω); C 596 εἶχον (statt εἴατ'); Τ 30 τῶν (statt τῷ), 339 ἔλειπον (statt ἔλειπε); Υ 168 ὀδόντων(?) (statt ὀδόντας), 196 κέλομαι (statt κελεύω), 302 μόριμον (statt des falschen μόρςιμον), 488 τρέψαντα (statt ττρέψαντα); Φ 138 ἀμύνη (statt ἀλάλκοι), 224 τοὺς δ' οὐ (statt Τρῶας δ' οὐ), 229 βουλήν (statt βουλάς), 280 ἀγαθὸν μὲν..., ἀγαθὸς δέ (statt ἀγαθὸς μὲν..., ἀγαθὸν δέ), 446 πόλιν καί (statt πόλιν πέρι), 479 κυδρή (statt αἰδοίη); Χ 101 ἡγήςεςθαι (statt ἡγήςαςθαι), 235 τιμήςεςθαι (statt τιμήςαςθαι); Ψ 197 vielleicht πυρῆ (statt πυρί), 345 οὕτοι (statt οὐδέ), 390 ἵπποιιν (statt ἵπποιςιν), 583 ἔχων (statt ἔχε), 621 μεμαχήςεαι (statt γε μαχήςεαι); Ω 48 ὀδυρόμενος (statt ὀδυράμενος), 238 ἐνίπτων (statt ἐνίςςων), 328 ὀλοφυράμενοι (statt ὀλοφυρόμενοι), 361 μετέειπε (statt προςέειπε).

Das Ergebnis dieses ersten Teils wäre demnach folgendes: Eustathios benutzte eine Iliashandschrift, welche trotz mancher Besonderheiten unsern noch heute vorhandenen Handschriften mit Ausnahme des Venetus A, namentlich aber den codd. LG, im wesentlichen glich und durch die kritische Thätigkeit Aristarchs nicht mehr, eher sogar weniger, berührt war, als die andern Handschriften.

## Zweiter Teil.

## Die Varianten.

Da Eustathios bei Abfassung seines Commentars, wie sich von selbst versteht, zahlreiche Quellen und Hülfsmittel, von denen weiter unten die Rede sein wird, benutzte, so kann die außerordentlich große Zahl der von ihm gegebenen Varianten nicht befremden. Man wird freilich nicht überall, wo sich zwei Lesarten neben einander vorfinden, das Vorhandensein einer Variante annehmen. Häufig sieht sich Eustathios bei Erläuterung einer Stelle genötigt, dieselbe mehrmals zu erwähnen; und die dabei mit unterlaufenden, oft recht geringfügigen Textunterschiede sind in der Regel ihm zur Last zu legen. Ebenso wenig ist jede Besonderheit der bei Eustathios so häufigen Citate und jede Abweichung derselben von dem Text seiner Handschrift ohne weiteres als Variante zu stempeln, da Eustathios doch wohl aus dem Gedächtnis, jedenfalls aber ungenau citiert. Anders wollen freilich Abweichungen in solchen Citaten beurteilt werden, welche Eustathios in den von ihm benutzten Quellen vorfand.

Bevor wir uns mit den eigentlichen Varianten beschäftigen, sollen erst die doppelten Lesarten, die keine Varianten zu sein

brauchen und es nur in seltenen Fällen wirklich sind, Berücksichtigung finden.

Doppelte Lesarten, welche nahe bei einander stehn und durch keine Bemerkung des Eustathios als Varianten ausdrücklich gekennzeichnet werden, sind fast immer nur Erscheinungsformen ein und derselben Lesart, die sich aus ihnen meist mit Bestimmtheit feststellen lässt. Wenn B 180 φῶτα und ἄνδρα, Λ 309 λαῶν und ἀνδρῶν, 483 ἔπον und ἔποντο (gegen das Metrum!), Π 43 ἀνάπνευcιc und ἀνάπαυςις (gegen das Metrum!) neben einander erscheinen, so wird es nicht schwer sein zu entscheiden, was Lesart und was Paraphrase dieser Lesart ist. Ähnlich sind Fälle wie: Η 302 ἀρθμής αντε und άρθμής αντές, Θ 289 τοι und coi, Ι 97 céo und coû, 387 δόμεναι und δοῦναί, Κ 185 δι' ὅρεςφι und ἐν ὅρεςφι, Λ 44 ἀπ' αὐτόφιν und ἀπ' αὐτῶν, 515 ἐκτάμνειν und ἐκτέμνειν, Ξ 6 λοετρά und λουτρά, 168 την δ' und ην, Ο 32 ην τι [lies τοι] und εί coi, Π 64 ὤμοιιν und ὤμοιςι, 218 θωρήςςεςθον und θωρήςςοντο, 556 νῦν ςφῶιν und νῦν ὑμῖν, Φ 59 πολεῖς und πολλούς, 563 πόλιος und πόλεως und viele andere zu beurteilen. Außer solchen absichtlichen Textänderungen, welche zur Entstehung scheinbarer Varianten Veranlassung gegeben haben, giebt es zahlreiche andere, die den Eindruck der Unabsichtlichkeit und Zufälligkeit machen; ja nicht selten wird man versucht sein zu glauben, dass nicht die Nachlässigkeit und Ungenauigkeit des Eustathios, sondern die Überlieferung des Textes seiner Παρεκβολαί dieselben verschuldet habe. Solche Fälle sind z. B.: B 804, wo neben alway auch als Lesart auftritt, Η 285 αὐτός, daneben auch ούτος, Θ 223 άμφοτέρως, daneben άμφοτέρωθεν, 507 cîτόν τ', daneben cîτον δ', 509 ἵκη, daneben ἵκοι (und ähnliche Schwankungen öfter), I 39 οὐ τοι, daneben οὖ τι, 131 ἡν τότ', daneben ἥν ποτ', K 385 πῆ δ', daneben πῆ δή gegen das Metrum, Λ 305 ττυφελίξει, daneben ττυφελίζει, 392 πέλεται, daneben πέτεται, Μ 150 ἐκ θυμὸν ἕληται, daneben ἀπὸ θυμὸν ἔληται, Ξ 95 δέ ceu, daneben δέ ce, P 170 ἔειπεc, daneben ἔειπας, 270 ἤχθαιρε, daneben ἤχθηρε, Φ 24 μάλα γάρ τε, daneben γάρ τι, 76 πρῶτον, daneben πρώτψ, 482 cτήςεςθαι, daneben cτήcαcθαι, 492 ταχέες, daneben ταχέως, X 351 έρύςαςθαι, daneben ἐρύcεcθαι, Ψ 231 ἐτέρωcε, daneben ἐτέρωθι u. a. m. Oft wird auch durch die von Eustathios so sehr beliebte Auslassung kleiner Wörtchen der Schein hervorgerufen, als lägen zwei Lesarten vor. Dies trifft z. B. an folgenden Stellen zu: € 238 τόνδε δ' und τόνδ', Z 260 δὲ [so! nicht δέ] κ' αὐτός und δὲ αὐτός, Η 101 τῷδε δ' έγών und τῷ δὲ ἐγών, 117 ἀδειής τ' ἐςτί und ἀδειής ἐςτι, Θ 504 λύςαθ' ὑπ' ἐξ und λύςαςθ' ἐξ, Κ 362 ὁ δέ τε προθέηςι und ὁ δὲ προθέηςι, Λ 838 πῶς τ' ἄρ' und πῶς ἄρ', Π 40 δὸς δέ μοι und δός μοι, C 260 νῆάς γ' αίρηςέμεν und νῆας αίρηςέμεν u. s. w. Auch durch Wortumstellungen und Wortabteilungen wird die gleiche Vorstellung erzeugt, so: Π 203 χόλψ ἄρα ς' ἔτρεφε und daneben

χόλψ ce ἄρα, Ω 358 νόος χύτο und χύτο νόος; Beispiele für Wortabteilungen: € 634 ἐνθάδ' ἐόντι und ἐνθάδε ὄντι, Λ 169 [δὲ] παλάς ετο und δ' ἐπαλάς ετο, 178 δ' ἐφέβοντο und δὲ φέβοντο (und **Shnlich** öfter), 622 cτάντε und cτάν τε, Υ 471 ὄccε κάλυψε und **ὄcc ἐκά**λυψε, Ω 137 ἀλλ ἄγε δή und ἀλλά γε δή u. s. w. In solchen Fällen ist es natürlich kaum auszumachen, was Eustathios eigentlich in seiner Handschrift las; auch sonst wird man bisweilen darüber im Zweifel bleiben, so: Θ 137, wo φύγεν und φύγον, Λ 724, wo ἐπέρρεεν und ἐπέρρεον, Ψ 61, wo κλύζεςκεν und κλύζεςκον überliefert ist. — Wirkliche Varianten liegen möglicherweise an folgenden Stellen vor, so auffällig es auch ist, dass Eustathios dies mit keiner Silbe andeutet: Γ 434 παύεςθαι (mit Aristarch), aber auch παύςαςθαι, Ι 493 θεὸς (das bedeutet: θεοί) γόνον ἐξετέλειεν (d. i. ἐξετέλειον) und [θεοὶ γόνον] ἐξετέλεις[ς]αν, Κ 59 ἐπετράπομέν γε μάλιςτα und γε φυλάςςειν, 115 εἴ πέρ μοι (mit Aristarch) und εἰ καί μοι, Ο 694 ὀπίς[ς]ω und (mit Aristarch) ὅπιςθεν, Ρ 105 φέρτερον und φέρτατον, vielleicht auch Ω 418 θειοίο und θηοίο (so Aristarch). — Eine weit größere Ausbeute an Varianten ergeben die vielen Citate, die aber, wie schon oben bemerkt, sehr ungenau sind und unzählige beabsichtigte oder unbeabsichtigte Textänderungen aufweisen. Charakteristisch sind auch hier der Gebrauch prosaischer Wörter und Wortformen statt der dichterischen, Auslassungen und Einschiebungen von kleinen Wörtern, Umstellungen und viele andre, manchmal geringfügige, aber oft auch recht bedeutende Umgestaltungen des Textes. — Beispiele des Gebrauchs prosaischer Wörter und Wortformen statt der dichterischen:

Es steht im Text: dafür im Citat: δ' ἐκαλοῦντο Β 684 δὲ καλεῦντο Γ 279 ὅ τις κ' ἐπίορκον ὀμόςςη δς τις ἐπίορκον ὀμόςςει Η 238 βῶν Λ 431 Ἱππαςίδηςι βοῦν 'Ιππαςίδαιςι - 438 μιχθήμεναι μιγήναι (gegen d. Metr.!) Μ 213 ἀγορευέμεν άγορεύειν βοή (gegen d. Metr.!) - 338 ἀυτή **Ξ 261 ἄζετο** αίδετο Ο 567 ξρκεϊ τείχεϊ ώς δ' ὅτε P 547 ἠύτε Τ 261 ἐπενεῖκαι ἐπενεγκεῖν Υ 234 τὸν καί δν καί.

## Auslassungen.

Es steht im Text: dafür im Citat: Α 460 μηρούς τ' ἐξέταμον μηρούς ἐξέταμον Η 117 ἀδειής τ' ἐςτί ἀδειής ἐςτι - 364 καὶ ἔτ' οἴκοθεν καὶ οἴκοθεν 

## Einschiebungen.

Es steht im Text: dafür im Citat:

Κ 39 μὴ οὔ τις μή ποτε οὔ τις (gegen d. Metr.!)

Ξ 168 οὐ θεὸς ἄλλος οὔ τις θεὸς ἄλλος (geg. d. Metr.!)

Τ 166 ὸὲ γούνατ' ἰόντι ὁἐ οἱ γούνατ' ἰόντι (g. d. Metr.!).

### Umstellungen:

Εs steht im Text: dafür im Citat:

Β 330 δὴ νῦν νῦν δή
Ζ 1 Τρώων δ' οἰώθη ... φύλοπις οἰώθη δὲ μάχη
Η 302 διέτμαγεν ἀρθμήςαντε ἀρθμήςαντε διέτμαγεν
Λ 179 πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ πολλοὶ ἔπεςον πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεςον ὅπτιοι
Ο 452 ὑπερώηςαν [δέ οἱ] ἵπποι ὅπποι δ' ὑπερώηςαν.

Sonstige Umgestaltungen des Textes in den Citaten.

Außer verhältnismäßig geringen Abänderungen, wie:

dafür im Text: im Citat: Α 486 ἐπὶ ψαμάθοις(ιν) έν ψαμάθοις - 529 ἐπερρώςαντο ἐπερρώοντο Β 138 αὕτως οΰτως - 198 δν δ' αὖ δν δ' ἄν und δν ἄν - 426 ἀμπείραντες **ἐμπείραντες** - 494 Πηνέλεως καὶ Λήιτος Πηνέλεος καὶ Λήιτος ήρχε ἦρχον

1 ἕκαςτοι ξκαςτος - 83 γάρ τι γάρ τοι **Δ** 142 ἵππων ίππου ἐν γούναςι ἐπ' ἀκροτάτης Ε 408 ποτὶ γούναςι Ζ 470 ἀπ' ἀκροτάτης Ι 529 τ' ἐμάχοντο τε μάχοντο (und ähnlich öfter) ύπὸ βλεφάροιςιν δλωλε κέρ' ἀγλαέ Κ 187 ἀπὸ βλεφάροιςιν ὀλώλει Λ 385 κέρα ἀγλαέ Μ 38 ἰςχανόωντο **ໄ**cχανόωνται - 208 ὅπως ώc (gegen das Metrum)

- 258 καὶ ἔρειπον κατήρειπον (gegen das Metrum) Ν 745 ἀποστήσωνται ἀποστήσονται Ξ 229 Ἄθοω Ἄθωο (so! gegen das Metrum)

Ξ 229 Ἄθοω
 Θ 80 ὅτ' ἀν ἀίξη oder ὅτ'
 ἀναίξη
 ὅτ' ἀναλήξει (so! Sicher Text-verderbnis und in ὅτ' ἀναίξει zu bessern.)

Ο 137 οὐκί οὐχί Π 28 άμφιπένονται άμφεπένοντο λίπε - 453 λίπη 753 έή τε ἔκ τε C 352 κάλυψαν Υ 166 άγρόμενοι κάλυψεν ἀγρόμενος Ψ 318 περιγίνεται παραγίνεται (sicher liegt auch hier eine Textverderbnis vor), finden sich oft vollständige Umgestaltungen und förmliche Umdichtungen des Textes, denen man es anmerkt, dass sie auf Gedächtnisfehlern des Citierenden beruhn, z. B.: im Text: im Citat: Α 186 στυγέη δὲ καὶ ἄλλος ὄφρα τις ςτυγέηςι καὶ ἄλλος - 301 οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελών οὐκ ἄν τι ἕλοις Β 231 ὄν κεν έγὼ δήςας ἀγάγω δν κεν έγὼ ἀγάγοιμι Γ 197 ἀρνειψ μιν κριῷ μιν ἀλλ' ἄγε δή - 408 άλλ' αἰεί € 359 κόμιςαί τέ με, δὸς δέ μοι κόμιςον δέ μοι ἵππους ἵππους Η 241 οίδα δ' έν [so!] cταδίη οίδα δ' έγὼν ένὶ cταδίη μέλδηίψ μέλπεςθαι Αρηι πεςθαι "Αρηι καὶ οἴκοθεν ἄλλ' ἐπιδοῦναι - 364 καὶ ἔτ' οἴκοθεν ἄλλ' ἐπιθεῖναι αἴ κέν τι φόως (oder φάος) Δα-Θ 282 (vgl. Λ 797) αἴ κέν τι φόως Δαναοῖςι γένηαι ναοῖ**cι γένοιο, auch αἴ κέν τι** (oder τοι!) φόως έτάροιςι γένηαι (oder γένοιο) I 433 (vgl. Λ 557) περὶ γὰρ δίε παρά γάρ δίε ναυςίν, was ausdrücklich mit έδεδίει παρά νηυςίν ταῖς ναυςί erklärt wird. Λ 162 γύπεςςι [so!] πολὺ φίλοίωνοῖς [πολὺ fehlt] φίλτεροι

τεροι ἢ ἀλόχοιςιν ήὲ γυναιξί - 653 εὖ δὲ cù οἶcθα οίςθα καὶ αὐτός μάρπτων έξείης Ο 137 μάρψει δ' έξείης Π 250 ἔδωκε πατήρ δῶκε θεός 418 πάντας ἐπαςςυτέρους πολλούς ἐπαςςυτέρους Υ 371 καὶ εἰ πυρί ούδ' εἰ πυρί ἐπ' ἀλλοδαπάων 45 ἐπὶ τηλεδαπάων - 431 τέκνον, έγὼ δειλὴ τί νυ τέκνον ἐμὸν, τί νυ Ψ 712 κλυτὸς ἤραρε τέκτων **coφὸc ἤραρε τέκτων** [ἔφερ' fehlt] ἐννέα πάντα τά-Ω 232 ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα λαντα.

So misstrauisch man im Hinblick auf derartig verstummelte und entstellte Citate sein mag, so wird man sich doch auch der Jahrb, f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

### Max Neumann:

Einsicht nicht verschließen können, daß in manchen Fällen, namentlich wo Eustathios die Citate offenbar seinen Quellen entnommen hat, wirkliche Varianten darin enthalten sind. Manchmal bezeugt dies Eustathios selber, indem er die abweichende Lesart des fraglichen Citats am gehörigen Ort als Variante verzeichnet; so finden wir:

| im Citat:                             | im Text:                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Β 54 Πυληγενέος                       | Πυλοιγενέος mit Πυληγενής als<br>Variante.                          |
| Γ 301 μιγεῖεν                         | δαμεῖεν ἢ μιγεῖεν                                                   |
| Ξ 168 τὸν (d. i. τὸν δ') οὐ θεός      | την δ' οὐ θεός mit τὸν δ' οὐ<br>θεός als Variante                   |
| Π 636 βοῶν τ' εὐποιητάων              | βοῶν εὖ ποιητάων ἢ εὖποιητάων mit βοῶν τ' εὖ ποιητάων als Variante. |
| - 660 βεβλημένον                      | δεδαϊγμένον ἢ βεβλημένον                                            |
| P 570 ἔθηκεν                          | ένηκεν η έθηκεν                                                     |
| C 576 ροδαλόν [so! lies ραδα-<br>λόν] | ροδανόν mit ραδαλόν als Variante.                                   |
| Φ 387 δμάδψ                           | πατάγψ ἢ δμάδψ                                                      |
| Χ 100 πρώτος έλεγχείην άνα-<br>θήςει  | πρώτος ἢ πρώτον ἐλεγχείην κα-<br>ταχεύει ἢ ἀναθήςει                 |
| Ω 367 ἔχοντα                          | ἄγοντα ἢ ἔχοντα                                                     |
| - 546 τῷ                              | $\vec{v}$ , η καὶ ἄλλως δίχα τοῦ $\vec{v}$ ,.τ $\hat{\phi}$ ".      |

Außer diesen durch das ausdrückliche Zeugnis des Eustathios beglaubigten Varianten sind auch noch folgende den Citaten entnommene Lesarten als unzweifelhafte Varianten zu bezeichnen:

| Α 281 δ γε                            | im Text: | δδε                           |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|
| - 324 δώωςιν                          | ;,       | δώηςιν                        |
| - 533 ἀνέςταν                         | "        | <b>ξποντο</b>                 |
| Γ 183 δεδμήατο                        | "        | δεδμήαται                     |
| Ε 228 τόνδε                           | "        | τόν γε                        |
| Θ 111 ἢ καί                           | 27       | εὶ καί                        |
| Κ 55 αἴ κε πίθηται                    | "        | αἴ κ' ἐθέληςιν                |
| <b>Ξ 475</b> θυμόν                    | ,,       | θυμῷ                          |
| Ο 203 ετρεπταί δέ τοι                 | "        | <b>c</b> τρεπταὶ μέν τε       |
| Χ 59 έλέηςον ἢ έλέαιρε                | "        | <b>ἐλέη</b> co <b>v</b>       |
| Ψ 180 τετελεςμένα ὥς περ ὑπ-<br>έςτην | "        | τελέω & πάροιθεν ὑπ-<br>έςτην |
| Ω 697 νέκυν ἄγον                      | "        | νέκυν φέρον                   |

Von Lesarten, welche Citaten entstammen, dürften außerdem noch Varianten sein:

A 298 μαχέςτομαι im Text: μαχήτομαι Β 198 δήμου ἄνδρα , δήμου τ' ἄνδρα

| Γ 51 δυςμενέςι [so!] μέν - 158 ἐψκει - 193 κεφαλήν? Δ 444 μές[c]ον Η 324 μῦθον - 474 αὐτοῖςι Θ 87 ἀπέτεμνε - 163 ἀντιτέτυξο? Κ 211 ταῦτά τε - 298 ἀνά τ' ἔντεα (sonst freilich als Lesart nicht nachweisbar) Λ 103 ἐόντε - 597 Νηλήιοι - 688 ὄφειλον Μ 243 ἀμύνεςθαι Ν 288 γάρ κε Ξ 141 δερκομένψ - 229 ἐδύςατο οd. ἐδύςετο (sonst | im Text:  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" " | δυςμενέεςςι μέν<br>ἔοικεν<br>κεφαλή<br>μέςςψ<br>μήτιν<br>αὐτήςι<br>ἀπέταμνε<br>ἀντετέτυξο<br>ταῦτά κε<br>διά τ' ἔντεα<br>ἐόντας<br>Νηλήιαι<br>ὄφελλον<br>ἀμύναςθαι<br>γὰρ καί<br>δερκομένου<br>ἐήςατο |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 229 ἐδύcατο od. ἐδύcετο (sonst<br>als Lesart nicht nach-<br>weisbar)                                                                                                                                                                                                                                                             | "                                               | ἐβήcατο                                                                                                                                                                                               |
| Π 28 τοὺς μὲν ἱητροί                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | τούς μέν γ' ὶητροί                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| C 512 ἐέργει                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                               | ξεργεν                                                                                                                                                                                                |
| Υ 250 ἐπακούςης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                               | ἐπακούςαις                                                                                                                                                                                            |
| Ψ 362 ἵπποιςι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                               | ἵπποιιν.                                                                                                                                                                                              |

## Die eigentlichen Varianten.

Gegenüber der großen Masse der eigentlichen Varianten verschwinden die wenigen bis jetzt erwähnten vollständig. Unter eigentlichen Varianten verstehe ich solche, welche Eustathios bewußt und ausdrücklich als von seinem Text abweichende, oder unter Umständen auch mit demselben übereinstimmende, Lesarten kenntlich macht. Dieselben entstammen sämtlich den zahlreichen Quellenschriften, die Eustathios zur Verfügung standen und zum größten Teil auch uns noch zur Verfügung stehn. Darnach würde sich eine Einteilung empfehlen in L. Varianten, deren Quellen wir noch besitzen, und II. Varianten, deren Quellen wir nicht mehr besitzen. Eine III. Gruppe würden die eine Sonderstellung einnehmenden Varianten mit  $\mathring{\eta}$  bilden.

## I. Varianten, deren Quellen wir noch besitzen.

Zum Glück sind wir für die meisten und wichtigsten der auf Textkritik bezüglichen Angaben des Eustathios nicht auf diesen allein angewiesen, sondern in der Lage, die von ihm benutzten Quellen noch heute einzusehn und nach denselben seine Excerpte zu controlieren. Die meisten derselben sind aus Scholien geflossen; aus andern Quellen rühren nur wenige her. Von diesen soll zuerst die Rede sein.

#### 1. Die nicht aus Scholien stammenden Varianten.

Die in textkritischer Beziehung wichtigsten Quellen des Eustathios sind, von den Scholien abgesehn, Strabo, Herodian und Stephanos Byzantios. Den Geographica des Strabo verdankt Eustathios eine nicht unbeträchtliche Zahl Varianten, deren Wert - vergl. das von Ludwich Aristarch I p. 67 ff. über derartige Lesarten gefällte Urteil - allerdings ein sehr geringer ist. Höher im Werte steht, was Eustathios aus Herodian entlehnt hat. Nach Lentz praef. p. CCXV besals Eustathios noch einige Schriften Herodians, namentlich  $\pi \epsilon \rho i$ καθολικής προςωδίας, περὶ ὀνομάτων, περὶ ἡημάτων, so dass er nicht allein auf die Angaben des fleissig von ihm benutzten Choiroboskos und des Stephanos angewiesen war. 1) Des letzteren Ethnica (vergl. Westermann pracf. ad Steph. p. XV ff.) benutzte Eustathios nicht nur in dem noch heute vorhandenen Auszug des Hermolaos, sondern auch in ihrer für uns verlornen umfangreicheren ursprünglichen Gestalt. Außer Strabo, Herodian nebst Choiroboskos und Stephanos verdient als Quelle des Eustathios eigentlich nur noch Athenaios erwähnt zu werden, der (vergl. Kaibel praef. ad Athen. p. XIV und Schrader Porphyrii quaest. Hom. ad Il. p. 378) ihm auch nur in einem Auszuge vorlag, welcher der uns erhaltenen Epitome sehr ähnlich war. Neben den genannten kommen einige andre Quellen, denen Eustathios gelegentlich einmal eine Variante oder textkritische Notiz entnahm, kaum noch in Betracht; es sind dies Plutarch, das Etymologicum magnum, ein Lexicon rhetoricum und wohl kaum Longinos.

#### a. Strabo.

Aus Strabo, der zumeist als δ γεωγράφος citiert, doch bisweilen (vergl. B 507, 508, 562, 581, 592, 677) auch ohne Quellenangabe von ihm ausgeschrieben wird, hat Eustathios namentlich zum Schiffskatalog, aber vereinzelt auch zu andern Teilen der Ilias, zahlreiche Excerpte gemacht, von denen folgende textkritische Fragen behandeln:

B 507 (Τάρνην statt Ăρνην) = Strabo (edd. Mueller-Duebner) p. 355, 2 ff.

B 508 ('Icov etc. statt Nîcαν) = Str. p. 348, 3 ff. Zu bemerken ist, dass Eustathios mit einem Teil unsrer Strabohandschriften Φη-ράc, nicht Φαράc, las.

B 532 (Βῆccav, nicht Βῆcav) = Str. p. 366, 5 ff.

Von dem dritten wichtigsten Hülfsmittel, dem Eustathios seine Kenntnis Herodianeischer Lesarten hauptsächlich verdankt, den Scholien, wird weiter unten die Rede sein.

B 558 (betreffend den von Solon und den als Erwiderung darauf von den Megarensern hinter 557 angeblich eingeschobenen Vers) = Str. p. 338, 33 ff. und p. 339, 4 ff. Eustathios scheint den Vers 557 auch an der zweiten Stelle (Str. p. 339, 6) Αἴας δ' ἐκ Cαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νήας (ebenso die Aldina, vergl. auch Plethon) gelesen zu haben, während unsre Strabohandschriften ἄγεν νέας, ἔκ τε Πολίχνης bieten. Statt Τριπόδων τε in dem Vers der Megarenser (Str. p. 339, 7) schreibt Eust. Τρίποδός τε.

Β 562 (νῆςόν τ' Αἴγιναν statt οἵ τ' ἔχον Αἴγιναν) = Str.

p. 322, 27 ff.

B 581 (κητώες ταν, καιετάες ταν) = Str. p. 315, 22 ff.

B 592 (ἐύκτιτον Αίπυ oder Ἐύκτιτον αἰπύ?) - Str. p. 300, 19 ff.

B 677 (Καλύμνας statt Καλύδνας) = Str. p. 420, 14 ff.

B 682 ("Aλον und 'Aλιοῦντα statt "Aλον) = Str. p. 371, 37 ff. Die Schreibung der Strabohandschriften "Alov mit spiritus asper wird durch Eustathios ausdrücklich für Strabo bezeugt. Ein Missverständnis dagegen ist es, wenn Eustathios 'Αλιοῦντα als Variante zu ''Αλον anführt; nicht für ''Αλον (oder ''Αλον), wo es metrisch unmöglich ist, sondern für 'Αλόπην wurde nach Strabo von einigen 'Αλιοῦντα gelesen, so daß Vers 682 lautete:

οι θ' Άλον οι θ' Άλιοῦνθ' οι τε Τρηχίν' ενέμοντο.

Andre Missverständnisse des Eustathios B 783, 857, I 447,  $\Phi$  87, 334; vergl. ausserdem B 856.

B 783 (betreffend einen hinter 783 eingeschobenen Vers) = Str. p. 535, 35 ff. Eustathios berichtet zweimal über den fraglichen Vers, das erste Mal in Übereinstimmung mit Strabo richtig, an der zweiten Stelle aber unrichtig infolge einer Verwechslung dieses Verses:

χώρψ ἐνὶ δρυόεντι, Ύδης ἐν πίονι δήμψ

mit einem andern ähnlichen:

Τμώλψ ύπὸ νιφόεντι, Ύδης ἐν πίονι δήμψ,

den manche hinter B 866 lasen. Vergl. B 866 = Str. p. 535, 25 ff. B 850 ( $\psi$  . . . Ainc statt o $\psi$  . . .  $\alpha$ iav) = Str. p. 278, 14 ff.

Obschon Eustathios hier offenbar noch einen vollständigeren Bericht des Strabo, als der uns heute zu Gebote stehende ist, besaß, so ist aus seinen Worten doch nicht zu entnehmen, dass man nach Strabo für:

'Αξιοῦ, οῦ κάλλιςτον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν,

indem man unter Ala eine Quelle verstand, las:

'Αξιοῦ, Ѿ κάλλιςτον ὕδωρ ἐπικίδναται Αἵης.

B 852 (ἐξ Ἐνετῆς statt ἐξ Ἐνετῶν) = Str. p. 465, 49 f. Β 855 (Κρῶμναν Κωβίαλόν τε statt Κρῶμνάν τ' Αἰγιαλόν τε) = Str. p. 467, 4 f.

B 855 (betreffend den hinter 855 eingeschobenen Kaukonenkatalog) = Str. p. 464, 45 ff. Außer Strabo lag Eustathios hier noch eine andre dem Schol. V Townl. zu Y 329 verwandte Quelle vor. Darauf deutet das jenem Scholion entlehnte unbestimmte: τινὲς φέρουτιν έν τῷ καταλόγῳ ταῦτα τὰ ἔπη hin; Strabo nennt an Stelle der τινές den von Eustathios unterdrückten Namen des Kallisthenes. Auch die Variante "Αμειβος neben Strabos αμύμων (Eust. 'Αμύμων) und wohl auch die Lesart κατά [so! im Schol. freilich κλυτά] δώματα ναῖον neben Strabos κλυτὰ δώματ' ἔναιον entstammen dieser zweiten Quelle.

B 856 ('Αλαζώνων etc. statt 'Αλιζώνων) = Str. p. 471, 19 ff. Die Angaben des Eustathios stimmen nicht ganz mit den Worten Strabos überein. Eustathios behauptet außer der Variante 'Αλα-Ζώνων auch noch die Form 'Ολιζώνων für 'Αλιζώνων bei Strabo gefunden zu haben; doch dieser kennt außer 'Αλαζώνων nur eine

von Eustathios nicht genannte Lesart 'Αμαζώνων. Β 857 (ἐξ 'Αλόπης etc. statt ἐξ 'Αλύβης) — Str. p. 470, 50 ff.; 471, 12 ff., 20 f., 31 u. 472, 31 f. u. 53 ff. Auch hier decken sich die Angaben des Eustathios nicht völlig mit der Darstellung der von ihm benutzten Quelle. Ausdrücklich nennt Strabo nur drei Varianten zu ἐξ ᾿Αλύβης, nämlich ἐξ ᾿Αλόπης, ἐξ ᾿Αλόβης, ohne aber, wie es Eustathios thut, diese Lesart bestimmt anf Menekrates zurückzuführen, und ἐκ Χαλύβης; zwei andre von Eustathios außerdem angeführte Lesarten: ἐξ ἀλύβων und ἐκ Χαλύβων verdanken ihren Ursprung sicher nur einem Missverständnis. Vergl. Str. p. 470, 51 f. und p. 471, 12 ff., wo Strabo nur die Vermutung ausspricht, die späteren Χάλυβες hätten früher den Namen "Αλυβες geführt.

B 866 (betreffend einen von manchen hinter 866 gelesenen Vers) = Str. p. 535, 25 ff. Bestimmt hatte hier Eustathios neben Strabo noch eine andre Quelle, der er die Nachricht, der hinter 866 von manchen gelesene Vers:

Τμώλψ ὑπὸ νιφόεντι, "Υδης ἐν πίονι δήμψ

habe in der Iliasausgabe des Euripides gestanden, verdankte.

Δ 171 (πολυΐψιον oder πολύ δ' ἴψιον statt πολυδίψιον) ==

Str. p. 318, 34 ff.  $\in 708$  ("Y\lambda\eta, nicht "Y\lambda\eta) = Str. p. 350, 17 ff. Vergl. H 221.

Z 34 (Cαφνιόεντος statt Cατνιόεντος) — Str. p. 518, 28. H 135 (Χάας statt Φειάς) — Str. p. 299, 17 ff. und 294, 42 f. H 221 ("Υλη, nieht "Υδη) — Str. p. 350, 34 ff. und 535, 31 ff. I 447 ("Ορμένιον πολύμηλον statt "Ελλάδα καλλιγύνακα) — Str. p. 376, 51 ff. Eustathios hat den Namen des Demetrios von Skepsis, dem Strabo die in Rede stehende Textänderung zuschreibt,

unterdrückt (vergl. B 855, wo das gleiche mit dem Namen des Kallisthenes geschehn ist). Von seinen beiden Berichten enthält der eine wohl infolge eines Gedächtnisfehlers eine unrichtige Angabe (statt 'Ορμένιον πολύμηλον — 'Ορμένιον πολύπυρον). Etwas Ähnliches war Eustathios auch schon B 783 begegnet.

1 539 (betreffend die Lesart θρέψεν statt ώρςεν und einen mit Änderung des letzten Wortes ἀργιόδοντα in οὐδὲ ἐψκει eingeschobenen Vers) = Aristot. Hist. anim. VI 28. Die von Eustathios angeführte Variante zu Φρςεν — θρέψεν – - und der hinter 539 eingeschobne Vers:

οὐδὲ ἐψκει (statt ἀργιόδοντα)

θηρί γε cιτοφάγψ, άλλὰ ῥίψ ὑλήεντι (vergl. ι 190, 191) sind zwar bei Aristoteles, nicht aber auch bei Strabo nachweisbar, bei dem Eustathios sie - vermutlich in einem Citat aus Aristoteles gefunden zu haben behauptet. Dass Eustathios die Geographica noch vollständiger kannte als wir, zeigte sich auch schon B 850.

N 6 (ἀβίων, 'Αβίων) = Str. p. 246, 14 ff. u. 30 ff. Π 234 (δέ c' 'Ελλοί, δὲ Cελλοί) = Str. p. 272, 34 ff.

Υ 307 (γένος πάντεςς statt βίη Τρώεςς  $\nu$ ) = Str. p. 520, 33 ff., bei dem der nächste Vers 308 anhebt καὶ παίδες παίδων statt καὶ παίδων παΐδες; bei Eustathios ist die Stellung dieser Worte die gewöhnliche.

Φ 87 (ὑποςατνιόεντα [so!] statt ὑπὸ Cατνιόεντι) = Str. p. 518, 16 ff. Eustathios, der selber die von Strabo verworfne Lesart ύπὸ Cατνιόεντι im Text hatte, hat seine Quelle offenbar ganz missverstanden, da er Πήδαςον... ὑποςατνιόεντα [so!] als Variante zu Πήδαςον ... ὑπὸ Cατνιόεντι anführt, statt mit Strabo ὑπό neben ἐπί, oder von seinem Standpunkt aus eigentlich umgekehrt ἐπί neben ύπό, Cατνιόεντι als Variante zu nennen.

Φ 334 ('Αργέςταο Νότοιο statt ἀργεςτᾶο Νότοιο) = Str. p. 23, 44 ff. Auch hier scheint Eustathios seine Quelle nicht recht verstanden zu haben. Zum wenigsten bekennt sich Strabo durchaus nicht zu der Lesart, die Eustathios ihm zuschreiben möchte, nämlich statt ἀργεςταο Νότοιο — 'Αργέςταο Νότοιο, was 'Αργέςταο καὶ Nότοιο bedeuten soll.

Zu B 855 und 866 ist schon bemerkt worden, dass Eustathios neben Strabo noch eine andre Quelle verarbeitete; dies trifft außerdem an folgenden Stellen zu: B 507, 532, 558, 592, N 6,  $\Pi$  234 sind nebenbei Scholien, B 532, 592, H 135 ist noch Stephanos, und B 855 Herodian (oder Stephanos) benutzt worden.

#### b. Herodian.

Die nachstehend aufgeführten Excerpte scheinen direct aus Herodian geflossen zu sein, wenn auch der Name desselben von Eustathios nur ziemlich selten genannt wird (vergl. A 576, B 316, 561, 697, Γ 26, Δ 49, € 903, Π 390). Am häufigsten lässt sich die Benutzung der καθολική προςψδία nachweisen, namlich:

B 316 (πτερύγος, nicht πτέρυγος). Von Lentz aufgenommen Herod. I p. 45, 16 ff.

B 537 (Accent von Ἱςτίαιαν) = Herod. I p. 271, 28 ff. B 561 (Τροιζήνα, Τροίζηνα) = Herod. I Anm. zu p. 83, 13. Die Angabe, dass auch Herodian Τροίζηνα statt Τροιζήνα betont habe, ist irrig. Siehe Lentz a. a. O. und in der praef. p. CCXV. Ein andrer Fall, in dem Eustathios die Meinung Herodians missverstanden hat, ist: B 814; vergl. noch: B 855, O 515, Y 346.

B 655 (διατρίχα, nicht διάτριχα) = Herod. I p. 496, 8 ff. Nach Herodian wäre allerdings διὰ τρίχα in zwei Worten (Eust. διατρίχα) zu schreiben.

B 696 (Ἰτωνα, Ἰτῶνα) = Herod. I p. 39, 10 (vergl. 1) u. 15 ff. B 697 (ἸΑντρῶνα, Ἄντρωνα) = Herod. I p. 35, 1 f. (vergl. 18) nebst Anm.

B 816 (Accent von κορυθαιόλος) = Herod. I p. 228, 10 ff. B 855 (Αἰγιαλόν, Αἰγίαλον) = Herod. I p. 159, 26 ff., vergl. p. 355, 7. Neben Herodian benutzte hier Eustathios noch Stephanos, vielleicht war sogar Stephanos allein sein Gewährsmann. Darüber, dass manche zum Unterschied von dem Appellativum airıahóc Alγίαλος betonten, schweigen in ihrer heutigen Gestalt allerdings beide Quellen.

Γ 26 (αἰζηοί, nicht αἰζηοί) = Herod. I p. 115, 9 ff. nebst Anm.

 $\Delta$  49 (κνίστης, κνίσης), vergl.  $\Phi$  363 = Herod. I p. 266, 13 ff. nebst Anm.

H 100 (ἀκλεές, ἀκλέες), vergl. A 142, Π 395 = Herod. I Anm. zu p. 422, 10.

133 (ħ θέμις, ħ θέμις), vergl. Ψ 581 = Herod. I p. 492, 11 ff.Hier, wie auch H 100, mag Eustathios wohl eher durch Vermittlung der Scholien indirect aus der Ίλιακή προςψδία, als direct aus der καθολική προςψδία geschöpft haben.

Ο 515 (Cχέδιον, Cχεδίον) = Herod. I p. 125, 19 f., vergl. 1 i ff., p. 116, 7 ff., der allerdings nichts davon sagt, dass man auch Cxéδιος (ως τὸ Cτρόφιος Eust.) betonte. Auch hier liegt es wohl näher, an eine Benutzung der Ἰλιακή προςψδία zu denken. Vergl. Herodian zu B 495.

Ω 453 (ἐπιβλής, nicht ἐπίβλης). Dies Excerpt ist von Lentz aufgenommen worden Herod. I p. 80, 5 ff.

Aus der Schrift περὶ κλίσεως ὀνομάτων, die Eustathios gleichfalls noch in Händen hatte, ist hier nur ein Excerpt zu verzeichnen:

€ 633 (Cαρπῆδον, nicht Cαρπηδών) = Herod. II p. 721, 8 ff.

Desto zahlreicher sind Anklänge an die Schrift περί όρθογραφίας:

B 766 (Πηρείη, Πειρίη) — Herod. II p. 568, 21 nebst Anm. B 814 (Μυρίννης, nicht Μυρίνης) = Herod. II p. 455,5 (vergl. 9). Die Behauptung des Eustathios, daß man Μυρίννης wie Ἡριννα und Κόριννα mit zwei ν zu schreiben habe, beruht auf einem Irrtum. rodian schrieb Mupivnc mit einem v.

 $\in$  525 ( $\angle \alpha \chi \rho \in \hat{\mathbf{u}} \mathbf{v}$  oder  $\angle \alpha \chi \rho \eta \hat{\mathbf{u}} \mathbf{v}$ , and  $\angle \alpha \chi \rho \eta \hat{\mathbf{u}} \mathbf{v}$ ) = Herod. II p. 514, 26 f.

€ 903 (περιτρέφεται statt περιςτρέφεται) - Herod. II p. 567, 15 nebst Anm.

Η 166 (ἀνδρειφόντη, ἀνδριφόντη) = Herod. II p. 476, 6 ff., der sich für die Schreibung mit Diphthong entscheidet.

1 381 (ποτινείτς εται [so! Soll ποτινείτεται bedeuten] und ποτινίcceται), vergl. Ψ 76 = Herod. II p. 554, 9 f. nebst Anm.

1 457 (Περεεφόνεια, Φερεεφόνη, d. i. Φερεεφόνεια) = Herod. II p. 598, 20 nebst Anm. Π 390 (κλιτῦς, κλειτῦς) = Herod. II p. 416, 16 ff. nebst Anm.

Φ 126 (θρώςκων, nicht θρώςκων) = Herod. II p. 522, 17 ff. nebst Anm.

Ψ 346 ('Αρείονα, 'Αρίονα) = Herod. II p. 434, 3 ff. u. p. 478, 14 f., der 'Αρίων, nicht 'Αρείων, vorschreibt trotz Eustathios, nach dessen Versicherung gerade 'Αρείονα die Schreibung der πλείους καὶ ἀκριβέςτεροι war.

Der Schrift περὶ παθῶν, die Eustathios unter dem Titel eines παλαιὸν περὶ παθῶν εκέμμα citiert (vergl. 586, 32), gehören folgende Bruchstücke an:

A 70 ( $\mathring{\eta} \delta \eta$ ) = Herod. II p. 326, 3 ff.

A 120 (λεύςςετε, λεύςετε) = Herod. II p. 270, 20 ff.

Z 135 (Διόνυςος, Διώνυςος) = Herod. II p. 364, 16 ff. nebst Anmerk.

H 453 (ἥρψ, ἥρω) = Herod. II p. 215, Anm. zu fr. 126°.

X 328 (ἀπ' ἀcφάραγον, ἀπὸ cφάραγον) — Herod. II p. 169, 2 ff. Auch noch ein sechstes Excerpt scheint dem Buch περί παθῶν

zu entstammen, wenn schon nicht Herodian, sondern "παλαιός τις τεχνικός" von Eustathios als Gewährsmann genannt wird (vergl. Lentz Herod. II p. 246, Anm. zu fr. 213f):

B 393 (ἐccείται, ἔccειται) = Herod. II p. 304, 4 ff. nebst Anm. Zweifelhaft ist es, ob folgende Angaben des Eustathios hierher

gezogen werden dürfen: M 266 (φοιτήτην, φοιτείτην) und K 376 (κιχήτην, κιχείτην) = Herod. II p. 315, 12 ff., nebst Anm.?

Aus der cυμπόcιον betitelten Schrift endlich rührt her: A 576 (ἡδος, ἡδος) = Herod. II p. 904, 22 ff.

Nicht alle Herodianeischen Excerpte des Eustathios haben bei Lentz Aufnahme, bezw. Erwähnung, gefunden; es fehlen folgende: A 70, 120, B 537, 655, 696, 814, 816, 855,  $\triangle$  49,  $\in$  525, 633, Z 135, H 166, 453, I 33, 381, 457, M 266, O 515, X 328, Ψ 346.

#### c. Choiroboskos.

Aus Choiroboskos (und durch ihn mittelbar aus Herodian) hat nach seinem eignen Zeugnis Eustathios folgendes entlehnt:

B 833 (φθειτήνορα, φθιτήνορα), vergl. Θ 429, I 246 — Choir. Orth. 273, 6 ff. Vergl. dazu die von Lentz Herod. II p. 599, 7 Anm. angeführten Stellen, wo aber Eustathios nicht berücksichtigt wird.

B 864 (Μήσοιν, Μήσοιν). Hat an Stelle des nicht mehr vorhandenen Excerptes des Choiroboskos bei Lentz Herod. II p. 550, 18 ff. Aufnahme gefunden; vergl. Anm.

B 868 (Φθειρῶν, Φθιρῶν) — Choir. Orth. 274, 5 ff., dessen nicht mehr vollständig erhaltene Angaben von Lentz (vergl. Herod. II p. 599, 20 Anm.) aus dem Etym. Magn. 792, 43 ff. ergänzt werden. Sehr ähnlich lautet das von Lentz nicht gegebene Excerpt des Eustathios.

# d. Stephanos Byzantios.

Unter der Bezeichnung "δ έθνικός, δ τὰ έθνικὰ γράψας oder cuλλέξας" u. ähnl.¹) wird Stephanos Byzantios sehr häufig, besonders zu Il. B, von Eustathios angeführt und benutzt. Für uns kommen hier nur folgende Stellen in Betracht:

B 532 (Βῆccαν, Βῆcαν) — Steph. (ed. Meineke) p. 167, 22 ff. Die Behauptung des Eustathios, Herodian habe Βῆccα mit zwei c geschrieben, ist eine irrige, da Stephanos gerade Βῆcα für Herodian bezeugt. Vergl. zur Sache Lentz Herod. I Anm. zu p. 266, 26 und II Anm. zu p. 481, 25. Eustathios macht nicht selten unrichtige Angaben über Herodian; vergl. B 712 und die unter b. Herodian zu B 561 angeführten Fälle.

B 582  $(\Phi \hat{\alpha} \rho i \nu)$  = Steph. p. 658, 16 ff.

B 585 (Οἴτυλον, οὶ Τύλον) = Steph. p. 487, 15 ff.

B 592 (ἐύκτιτον Αἶπυ) = Steph. p. 54, 4 ff.

B 617 ('Αλήτιον), vergl. Λ 757 = Steph. p. 72, 17 ff.

B 656 (Κάμιρον) = Steph. p. 351, 16 ff.

B 696 (\*Ιτωνα, \*Ιτῶνα) = Steph. p. 342, 5 ff.

B 697 ('Αντρῶνα) = Steph. p. 101, 14 ff.

B 712 (Γλαφυράς, Γλαφύρας) — Steph. p. 209, 3 ff. nebst Anm. Der Vermerk des Eustathios "τὰς δὲ Γλαφύρας βαρύνους νοί ἀκριβέςτεροι πρὸς διαςτολὴν τοῦ ἐπιθέτου" fehlt in unserem heutigen Stephanos. Zu diesen ἀκριβέςτεροι, die Γλαφύρας betonten, gehörte aber nicht Herodian, vergl. Lentz Herod. I p. 262, 8 ff. nebst Anm.

B 749 (Περόαιβοί) = Steph. p. 210, 18 ff.

B 853 (Κύτωρον, Κύδωρον) = Steph. p. 399, 12 ff. nebst Anm.

B 855 (Αἰγιαλόν, Αἰγίαλον) — Steph. p. 40, 13 ff. Über die Betonung Αἰγίαλος steht jetzt bei Stephanos nichts mehr, ebenso wenig bei Herodian, den Eustathios vielleicht ebenfalls zu dieser Stelle einsah. Siehe oben unter b. Herodian zu B 855.

H 135 (Φειᾶς, Φιᾶς) = Steph. p. 661, 11 f. und p. 664 6 ff.

<sup>1)</sup> Die Angabe der Quelle ist nur selten unterblieben, vergl. B 532, 696.

Die erste dieser beiden Stephanosstellen las Eustathios anders als wir, nämlich "Ομηρος μετά [so! unsere Handschrr. διά] τοῦ ὶ γράφει "Φειᾶc [so! mit cod. Voss. und der Ald., aber cod. Rehdig., dem Meineke gefolgt ist, Φιᾶc] πὰρ τείχες[c]ι". Man darf um so weniger daran zweifeln, daß Eustathios wirklich diese Lesart vor Augen hatte, als er selber es als etwas Auffälliges erwähnt, dass bei Stephanos das Homercitat einmal "Φειας", und das andre Mal "Φιας πάρ τείχες[c]ι" laute; er schliesst daraus auf ein Schwanken in der Schreibung des in Rede stehenden Namens: Φειᾶc und Φιᾶc.

Nach seiner Gewohnheit benutzte Eustathios in einzelnen der eben angeführten Fälle neben Stephanos auch noch andre Quellen, und zwar: Strabo B 532, 592, H 135; Herodian außer B 855 noch B 696, 697; das Etymologicum Magnum B 617 (=  $\Lambda$  757); Scholien B 532, 592.

#### e. Athenaios.

Den Δειπνοcoφισταί des Athenaios verdankt Eustathios nachfolgende textkritische Bemerkungen, von denen drei - A 5, A 636, T 137 — der Quellenangabe entbehren:

A 5 (δαῖτα statt πᾶcι) = Ath. I 12° f.

B 409 (betreffend die Athetese dieses Verses) = Ath. V 177°--.

Θ 231 (betreffend die Athetese dieses Verses) = Ath. II 39<sup>d</sup> °.

Λ 635 (ὑποπυθμένες, nicht ὑπὸ πυθμένες) = Ath. XI 492<sup>a</sup>. Λ 636 (ἄλλος, nicht ἀλλ' ὅς) = Ath. XI 493<sup>a</sup>.

T 137 (betreffend einen angeblich hinter T 137 eingeschobenen Vers) = Ath. I 11<sup>a</sup>. Hier hat Eustathios seine Quelle insofern falsch verstanden, als er das dort von Athenaios über I 119 Berichtete auf die ähnlich lautende Stelle T 137 bezog, wo der nach Dioskurides einzuschiebende Vers:

ἢ οἴνψ μεθύων, ἢ μ' ἔβλαψαν θεοὶ αὐτοί

gar nicht hinpasst. Vergl. Ludwich Aristarch I p. 445, 19 ff.

Außer Athenaios wurden von Eustathios auch noch Scholien excerpiert zu A 635 und 636.

#### f. Plutarch.

Zu I 378 hat Eustathios außer Scholien auch Plutarchs cuuποcιακά προβλήματα VIII 9 cap. III § 25 ausgeschrieben. Dass er die Stelle selbst, an der die Lesart ἔγκαρος (so schreibt Eustathios; bei Plutarch steht ἐν καρός) αιζη mit ἐγκεφάλου αιζη erklärt wird, vor Augen hatte, beweist die wörtliche Übernahme derselben.

#### g. Das Etymologicum Magnum.

B 617 und A 757 beruft sich Eustathios für die Schreibung 'Αλείςιον, bezw. 'Αλειςίου, auf den έτυμολόγος, d. i. Et. Magn. 61, 37. Auch sonst (vergl. namentlich die Excerpte zu Δ 142 über Κάειρα, Κάιρα und zu C 531 über ἱράων, εἰράων mit Et. Magn. 483, 4 und 303,38) wird er manchmal die gleiche Quelle zu Rate gezogen haben.

# h. Εin ρητορικόν παλαιόν λεξικόν

wird Φ 573 als Quelle für das dort über πάρδαλις, πόρδαλις Gesagte angeführt; die daraus gemachten Angaben stimmen mit Apollon. Soph. p. 133, 34 überein. Identisch mit diesem ἡητορικὸν παλαιὸν λεξικόν ist das ἡητορικὸν λεξικόν, das Ψ 88 aus Anlass der Lesart ἀμφ' ἀςτραγάληςι, und gewiß auch das λεξικὸν παλαιὸν κατὰ ςτοιχεῖον ἐκτεθειμένον, das Φ 319 für die Variante ἰλύςω (statt εἰλύςω) als Quelle citiert wird.

#### i. Longinos.

Mit Longinos bringt Eustathios zwei Athetesen — A 139 und 296 — in Verbindung, stimmt aber im übrigen mit den Scholien A zu diesen Stellen ziemlich überein. Es ist wohl kaum anzunehmen, das Eustathios noch die fragliche Schrift des Longinos — nach Lehrs Ar. p. 223 war es eine rhetorische, nicht eine philologische — in Händen hatte.

# 2. Die aus Scholien stammenden Varianten.

Den weitaus größten Teil der Varianten, deren Quelle nachweisbar ist, hat Eustathios Scholien entnommen, welche mit den noch vorhandenen große Ähnlichkeit gehabt haben müssen. Besonders häufig stimmen seine Angaben mit den Scholien des cod. Venetus A, seltner mit denjenigen der Handschriften V Townl. LB überein. Dies widerspricht allerdings der Ansicht Ludwichs, der Eustathios indessen wohl etwas ungünstig beurteilt, wenn er ihn (Aristarch I p. 170) gerade zu der Gruppe VLB rechnet und nähere Beziehungen zu A nur ausnahmsweise zugiebt. In 92 Fällen nämlich besteht eine sehr auffällige, oft geradezu wörtliche Übereinstimmung zwischen den Excerpten des Eustathios und den Scholien A; in weiteren 83 Fällen tritt die Verwandtschaft zwar nicht so deutlich hervor, ist aber auch unzweifelhaft vorhanden. Diesen 92 + 83 -175 Fällen der Übereinstimmung zwischen A und Eustathios vermag ich nur 52 + 57 = 109 gegenüberzustellen, in denen dieser sich sehr deutlich oder weniger deutlich den geringeren Scholien V Townl. LB nähert. — Ich gebe im folgenden zunächst ein Verzeichnis jener erstgenannten 175 Stellen, an denen Eustathios Scholien benutzte, welche denjenigen des Venetus A mehr oder weniger glichen. Die von mir gesetzten Ausrufungszeichen sollen andeuten, dass zu der fraglichen Stelle ein ähnliches Scholion sich auch anderswo vorfindet, dass aber gerade das Scholion A, oder ein demselben nahe verwandtes, die Quelle des Eustathios gewesen ist. Hier zunächst die 92 Fälle auffälliger Übereinstimmung zwischen A und Eustathios.

A 116 (ως, ως)!, 271 (ἔμ' αὐτόν, nicht ἐμαυτόν), 404 (Text-#inderung Zenodots), 567 (ἀάπτους, ἀέπτους)!, 576 (ἢδος, nicht ἢδος)!;  $B_2$  (νήδυμος, ἤδυμος)!, 53 (βουλήν, βουλή)!, 60-70 (Textänderung Zenodots), 314 (τετριγῶτας, τιτίζοντας), 496 (θ' Ύρίην, Θυρίην)!, 507 (Ἄρνην, Ἄςκρην), 517 (Φωκήων, Φωκείων)!, 520 (Πανοπῆα, Πανόπεων), 529/30 (Athetese)!, 565 (Εὐρύἀλος, nicht Εὐρύάλος; vergl. Schol. A zu O 705), 717 ('Ολιζῶνα), 764 (πολύνεσες πολυγέσε): Γ 35 (παρείδες πορείδε) δώκεας, ποδωκέας); Γ 35 (παρειάς, παρειά)!, 54 (κίθαρις, κίδαρις), 122 (γαλόψ), 126 (μαρμαρέην, πορφυρέην)!, 155 (ήκα, Ѿκα); Δ 3 (ἐψνοχόει, ἐνψνοχόει)!, 117 (Athetese)!, 452 (χείμαρροι, χειμάρροι); È 9 (Δάρης, Δαρής), 79 (Εὐαἵμονος, nicht Εὐαἵμονος; vergl. Schol. A zu € 76), 158 (χηρωςταί, χηρώςται)!, 203 (ἄδην, ἄδδην)!, 219 (νώ, nicht νῶ)!, 289 (ταλαύρινον, ταλαύρινον)!, 333 (Ἐνὐώ, nicht Ένὑώ), 678 ("Αλιον, 'Αλίον; vergl. Schol. A zu € 39 und 683)!, -36 (betreffend die άττερίτκοι zu dieser Stelle; das sehr ähnliche Schol. L stammt aus Eust., vergl. die Anm. S. 180), 887 (Zwc, Zwc)!, Z 239 (ἔτας, ἕτας)!, 422 (ἰψ)!, 506 (ἀκοςτήςας, ἀγοςτήςας)!, 511 (ῥίμφ' ἐά, ῥίμφαε statt ῥίμφα ἐ)!; Θ 178 (ἀβληχρά, ἄβληχρα), 349 (Γοργόνος ὄμματα, Γοργοῦς οἵματα [so!])!; Ι 147 (ἐπιμείλια, ἐπιμειλία, ἐπὶ μείλια)!, 212 (ἐπεὶ πυρὸς ἄνθος ἀπέπτατο, παύςατο δὲ φλόξ statt ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη)!, 453 (Conjectur des Aristodemos ὁ Νυςαιεύς), 516 (ζαφελῶς, nicht ζαφέλως)!, Κ 105 (πού νυν ἐέλπεται)!, 134 (οὔλη, nicht οὐλή); Λ 239 (λίς, λῖς)!, 257 (ὅπατρον, nicht ὅπατρον)!, 454 (ὤμητταί, ὤμῆτται), 480 (λῖν, λίν), 495 (ἀφυςτετόν, ἀφύςτετον); Μ 20 (Κάρηςος, Καρηςός)!, 201 (ὑψιπέτης, ὑψιπετῆς)!; Ν 6 (᾿Αβίων)!, 29 (γηθοςύνη, γηθοςύνη)!, 103 (θώων, θωῶν), 137 (ὀλοοίτροχος, ὁλοοίτροχος)!, 745 (ἀποςτήςωνται)!, Ξ 37 (οὐ ψαύοντες st. ὀψείοντες)!, 40 (πτῆξε, πῆξε)!, 351 (ἔκοκαι)!, 372 (παναίθης: παιαιθές)!. Ωθαξε πῆξε)!, 351 (ἔερcαι, έέρcαι)!, 372 (παναίθητι, παναιθητι)!; O 265—68 (Athetese)!, 302 (Μέτην, Μετῆν)!, 320 (κατενώπα, κατένωπα)!, 365 (ἤιε, ἤιε)!, 619 (ἠλίβατος, ἡλίβατος)!;  $\Pi$  47 (λιτέςθαι, λίτεςθαι)!, 234 (δὲ Cελλοί, δὲ c' Ἑλλοί)!, 548 (κατάκρηθεν, κατακρῆθεν [so! eigentlich κατὰ κρῆθεν])!; P 688 (κυλίνδει); C 39—49 (Athetese), 211 (ἐπήτριμοι, ἐπητριμοί), 352 (λιτί, λῖτι), 487 (ἄμαξαν, ἄμαξαν); T 80 (ὑββάλλειν, ὑββάλλειν); Y 30 (ὑπέρμορον, nicht ὑπὲρ μόρον)!, 72 (cῶκος, cωκός); Φ 162, ähnlich Ε 656 (άμαρτῆ, ἁμαρτή)!, 232 (ὀψὲ δύων, nicht ὀψεδύων), 252 (ὄμματ' ἔχων statt οἴματ' ἔχων, vergl. Schol. A zu X 308)!, 331 (Athetese)!; X 393/94 (Athetese); Y 160 (κήδεος, κηδεός)!, 266 (ἑξέτε' ἀδμήτην, ἐξετέ' ἀδμήτην)!; Ω 8 (πείρων, πειρῶν)!, 130—32 (Athetese)!, 235 (ἐξέςίην, ἐξέςίην)!, 316 (περκνόν, πέρκνον)!, 343 (ῥά-βδον, ῥάβδον [so!])!, 566 (φυλάκους, φυλακούς)! πηξε)!, 351 (ξερςαι, ξέρςαι)!, 372 (παναίθηςι, παναιθήςι)!; 0.265

βδον, ράβδον [so!])!, 566 (φυλάκους, φυλακούς)! Weniger nahe stehen die Excerpte des Eustathios den Scholien des Venetus A in folgenden 83 Fällen: Α 5 (βουλή, βουλή), 8 (τίς τ' ἄρ ςφῶε, τίς τ' ἄρ ςφωε; vergl. Schol. Α zu Κ 546)!, 85 (οἰςθα, nicht οἰςθας), 129 (Τροῖην, Τροίην), 139 (Athetese), 260 (ὑμῖν, ἡμῖν), 277 (Πηλείδἤθελε)!, 296 (Athetese), 342 (ολοήςι, ολοιήςι), 518 (ἡ δή, ἤδη; vergl. ausser Schol. A zu A 518 auch Schol. A zu B 272 und zu Φ 583), 532 (άλτο, nicht άλτο)!, 573 (= 518); Β 8 (βάςκ' ἴθι, βάςκιθι)!, 137 (ϵἴαται, ϵἴαται; vergl. die Schol. zu O 10)!, 439 (άθρόοι, άθρόοι), 495 (Κλονίος, nicht Κλόνιος)!, 498 (Θέςπιαν, Θέςπειαν), 532 (Βηςςαν, Βηςαν), 672-74 (Athetese), 865 (Γυγαίη...λίμνη und Γυραίη...λίμνη statt Γυγαίη...λίμνη); Γ 40 (betreffend einen von Dionysios δ σκυτοβραχίων hinter Γ 40 gelesenen Vers), 102 (διακρινθεῖτε, nicht διακρινθήτε), 163 (ἴδης, ἴδη);  $\Delta$  141 (ἐλέφαντα, ἐλεφαντά), 235 (ψευδέςςι, ψεύδεςςι)!, 346 (μελιήδέος, nicht μελιήδέος); € 31 (τειχεςιπλήτα, τειχεςιβλήτα), 100 (ἀντικρύ, nicht ἄντικρυ), 104 (δηθὰ ςχήςεςθαι, δήθ ἀνεχήςεςθαι), 164 (ἀἔκοντας, nicht ἀἔκοντας), 178, vergl. Z 123 (ἔπι μῆνις, ἐπι μίθνις)!, 269 (θήλεας, θηλέας)!; Z 201 ('Αλήιον, 'Αλήιον)!, 285 (ἀτέρπου, ἄτερ που)!, 319 (ἔχ' ένδεκάπηχυ, έχεν δεκάπηχυ)!, 465 (πρίν γ' έτι, πρίν γέ τι); H 63 (ἐπιφρίξ, ἔπι φρίξ);  $\Theta$  276 ('Αμοπάονα, ἄμ' ὀπάονα)!; I 7 (παρέξ, nicht πάρεξ)!, 73 (ὑποδεξίη), 150 ('Ιρήν [so!], 'Ίρην)!, 336 (θυμαπιστε παρέχ):, 75 (οποσετη), 150 (πρην [50:], πρην):, 550 (σομαρέα, θυμάρεα), 378 (ἐν Καρός und ἔγκαρος statt ἐν καρός)!, 383 (ἀν' ἐκάςτην, ἀν' ἐκάςτας)!, 605 (τιμῆς)!; Κ 332 (ἀπώμοςε, ἐπώμοςε); Λ 62 (οὔλιος, αὔλιος)!, 270 (μογοςτόκοι, nicht μογόςτοκοι), 754 (δι' ἀςπιδέος, διὰ ςπιδέος)!; Μ 33 (ἵεν, ἴεν)!, 49, vergl. Α 15 (ἐλίςςεθ' ἐταίρους, ἐλίςςεθ' ἐταίρους)!, 157 (ζαής, ζαῆς)!, 382 (χείρεςς(ιν) ἀμφοτέραις [d. i. ρης] oder χειρί γε τῆ ἐτέρη ἔχοι oder φέροι)!, 446 (πρυμνός, παχύς und πρυμνοςπαχύς [so!])!; N 594 (ή  $\dot{\beta}$ ,  $\dot{\xi}\chi_{\xi}$ ,  $\dot{\eta}$ ,  $\dot{\dot{\xi}}\chi_{\xi}$ )!, 712 (Lesart Zenodots);  $\Xi$  499 ( $\dot{\delta}$  δè φ $\dot{\eta}$ ,  $\dot{\delta}$ δὲ φή)!; Ο 44 (τειρομένους, κτεινομένους), 678 (δυωκαιεικοςίπηχυ)!, 741 (μειλιχίη, μειλιχίη)!; Π 149 (Βαλίον, nicht Βαλιόν), 415 ('Αμφοτερόν, nicht 'Αμφότερον)!, 636 (βοῶν εὐποιητάων, βοῶν τ' εὐποιητάων)!; P 136 (καλύπτων, καλύπτον)!, 214 (μεγαθύμου Πηλείωνο, μεγαθύμω Πηλείωνι)!, 307 (Φωκήων, Φωκείων; vergl. Schol. A zu B 517), 689 (δ' ἄριττος, δ' ὥριττος [so!]; vergl. Schol. A zu K 539); C 100 (δήςεν "Αρης und δήςεν "Αρεω statt δήςεν ἀρής)!, 531 (ἱράων, εἰράων); Τ 246 (Textänderung Zenodots; vergl. Schol. A zu I 131), 365—68 (Athetese); Υ 53 (θεῶν, θέων)!, 138 (ἄρχωςι, ἄρχηςι)!, 254 (ἀγυιάν, ἄγυιαν; vergl. Schol. A zu Z 422), 460 (Λαόγονον, nicht Λαογόνον; vergl. Schol. A zu Π 604)!; Φ 323 (τυμβοχοῆς, ὅτε und τυμβοχοῆς', ὅτε)!, 542 (σεθανόν, σφεδανόν, σφεδανόν). νῶν)!;  $\Psi$  94 (ἡθείη, το θείη)!, 287 (ἄγερθεν, ἔγερθεν), 327 (ατον, ατον);  $\Omega$  30 (ἡ οἱ κεχαρισμένα δῶρ' ὀνόμηνε statt ἡ οἱ πόρε μαχλοςύνην άλεγεινήν), 293 (καὶ εὖ κράτος, καί εὑ κράτος; vergl. Schol. A zu O 165)!, 318 (ἐυκλήις).

Dagegen ist die Quelle des Eustathios nicht unter den Scholien frags Venetus A, sondern im Bereich der Gruppe V Townl. LB zu daß

suchen in folgenden 109 Fällen, von denen 52, die ganz besonders auffallen, voranstehen. Das Ausrufungszeichen bedeutet hier, dass der Venetus A zwar ein ähnliches Scholion aufweist, dass Eustathios aber nicht dieses, sondern ein zur Gruppe V Townl. LB gehöriges vor Augen gehabt hat.

B 504 (Γλίccαντα, Γλιccαντα), 558 (betreffend die angebliche Einschiebung dieses Verses durch Solon; vergl. Schol. BL zu B 494),

848 (betreffend einen hinter 848 eingeschobenen Vers; vergl. Schol. V Townl. zu Φ 140), 855 (betreffend den hinter 855 eingefügten Καυκοπεικαταίος; vergl. Schol. V Townl. zu Υ 329), 877 (Ξάνθου ἄπο δινήεντος, Ξάνθου ἀπὸ δινήεντος)!; Δ 155 = € 359 (φίλε, φίλε; vergl. Schol. DV Townl. zu X 379); € 10 (ἰρεύς), 860 = Ξ 148 (ἐννεάχιλοι...δεκάχιλοι, ἐννεάχειλοι...δεκάχειλοι; vergl. Schol. V Townl. zu Ξ 148); K 275 (πελλον statt Παλλάς); N 198 (αίγα, αίγε), 433 (betreffend drei hinter 433 eingeschaltete Verse), 657 (Athetese), 730 (betreffend den von Zenodot von Mallos hinter 730 eigeschobenen Vers)!, 824 (βουγάιε, βουκάκιε [so!], βουγήιε)!; Ξ 255 (Κόων, Κόον)!; 279 (betreffend einen an 279 angefügten Vers); Ο 22 (betreffend zwei einzuschaltende Verse), 23 (βηλοῦ, βήλου), 65—77 (Athetese)!, 497 (παῖδες ὀπίςςω, nicht νήπια τέκνα), 680 (ςυναγείρεται, ςυναείρεται); Π 97—100 (Athetese)!, 161 (ἀραιῆςι, ἀραιῆςι), 233 (Πελαςγικέ, Πελαργικέ), 407 (ἱερόν, διερόν)!, 748 (δυςπέμφελος εἶη, δυςπέμφελοι εἶεν)!; Ρ 20 (πορλάλιος) 54 (ἀναβέβουνεν ἀναβέβουνεν)!. C 207 (πῖο ἐπὶ Τάντον) δάλιος), 54 (ἀναβέβρυχεν, ἀναβέβροχεν)!; C 207 (πῦρ ἐπὶ πόντον άριπρεπές αἰθέρ' ϊκηται statt καπνός ιων έξ άςτεος αἰθέρ' ϊκηται)!; 551 (betreffend einen hinter 551 eingeschobenen Vers; vergl. Schol. V Townl. zu C 483), 570 (λίνον, Λίνον)!, 576 (ροδανόν, ραδα-λόν)!; T 79 (έτταότος, έτταότως); Υ 169 (κραδίη, κραδίη), 255 (πολλ(α) έτεα τε καὶ οὐκί, πολλά τε ὄντα [lies τ' ἐόντα] καὶ οὐκί)!, 259 (δεινφ, δινφ)!; Φ 169 (ἰθυπτίωνα, ἰθυκτίωνα)!, 172 (μεςςοπαγές, μεςςοπαλές)!, 252 (μελανόςτου etc. statt μέλανος τοῦ)!, 558 (Ἰλήϊον, Ἰδήϊον)!, 575 (ἐπεὶ κυνηλαγμόν [so!] statt ἐπεί κεν ὑλαγμόν)!; Χ 15 (ὀλοώτατε, δολοώτατε), 69 (πυλαωρούς, θυραωρούς)!; Ψ 88 (ἀστραγάλοιςι, ἀστραγάληςι)!, 332/3 (angebliche Textanderung des Aristarch), 757 (Athetese)!, 870/71 (Varianten der Massaliotica und des Antimachos)!; Ω 20/21 (Athetese)!, 213 (αντιτα)!, 214 (ἐπεὶ οὔ έ, ἐπεὶ οὔτι)!, 251 (Δῖον ἀγαυόν, δῖον 'Αγαυόν)!, 347 (αἰςυητήρι, αἰςυμνητήρι)!. An nachstehenden 57 Stellen ist die Abhängigkeit des Eusta-

thios von den Scholien der Gruppe V Townl. LB nicht ganz so deutlich:

Α 168 (ἐπὴν κεκάμω, ἐπήν κε κάμω)!, 574 (δή cφω, nicht cφŵ); B 11 (καρηκομόωντας, κάρη κομόωντας), 85 (δ' ἐπανέςτηcav, δὲ πανέςτηςαν), 141 (Athetese), 266 (ἔκπεςε, ἔκφυγε)!, 552 (Πετεῶο, Πετεῷο), 592 (Αἶπυ, nicht Αἰπύ)!, 626 (οἳ ναίουςι, αἳ ναίουςι)!, 864 (Μέςθλης, Μέςτρης; vergl. Schol. L); Γ 42 (ὑπόψιον,

ἐπόψιον), 318, vergl. Η 177, Ι 219 (θεοῖτι δέ, θεοῖτ ἰδέ)!, 400 (προτέρων, προτέρω); € 397 (ἐν πύλψ, nicht Πύλψ)!, 416 (ἰχῶ, nicht ἰχῶρ), 425 (ἀραιήν, ἀραιήν), 461 (Τρψάς, Τρῶας), 499 = Υ 496 (ἀλψάς, nicht ἀλωάς), 609 (Μενέςθην, Μενεςθήν [d. i. Με-όμαρτήδην, άμαρτήδην)!, 613 (ἐφίκοντο, ἀφίκοντο)!, 643 (Πυλαιμένεος, Κυλαιμένεος), 734 (πολείς, πόλεις)!; Ξ 168 (τὴν δ' οὐ, τὸν δ' οὐ), 229 ("Αθοω, nicht 'Αθόω), 234 =  $\Pi$  236 (ἡ μὲν δή, εὶ μὲν δή), 249 (ἄλλο τεὴ...ἐφετμή)!, 259 (δμήτειρα, μήτειρα)!; Ο 24/25 (θυμὸς . . . ἀδύνη, θυμὸν . . . ἀδύνη)!, 82 (εἴη, εἴην etc.)!, 144 = Ψ 199 (μετάγγελος, μετ' ἄγγελος), 212—17 (Athetese)!; Π 470 (κρίκε, κρίγε, τρίγε); Τ 90 (θεὸς διά, θεόςδια)!, 148 (παρὰ coi, πάρα coi), 223 (ἄμητος, ἀμητός)!; Φ 25 (δεινοῖο, δινοῖο), 259 (ἀμάρης, ἁμάρης), 363 (κνίςςη, κνίςςη)!; Χ 336 (ἀεικῶς, ἀικῶς), 473 (γαλόψ, nicht γάλοψ)!; Ψ 721 (ἐυκνήμιδες ᾿Αχαιοί, ἐυκνήμιδας ᾿Αχαιούς)!, 805/6 (Textänderung des Aristophanes);  $\Omega$  110 (προτιάπτω, προϊάπτω)!, 274 (ἔγναμψαν, ἔκαμψαν; vergl. Schol. B)?, 425 (διδόναι, nicht διδοῦναι).

Noch muss eine Anzahl Fälle erwähnt werden, in welchen Eustathios ein Scholion benutzte, das sich gleichlautend oder doch fast gleichlautend sowohl in A als auch unter den geringeren Scholien vorfindet. Es sind dies 35 Stellen:

Α 20 (λῦς τε... δέχες θαι statt λύς ατε [oder λύς αιτε]... δέχεςθε), 136 (ἄρςαντες, ἄρςαντες), 169 (ἐπειῆ; vergl. Schol. AB zu Υ 251), 365 (τίη, nicht τιή; vergl. Schol. AB zu Υ 251), 423 (μετὰ Μέμνονας statt μετ' ἀμύμονας); Β 87 (ἀδινάων, άδινάων), 125 (Τρῶας, Τρῶες), 316 (πτέρυγος, πτερύγος), 462 (ἀγαλλόμεναι, ἀγαλλόμενα), 484 (Textänderung Zenodots), 739 ("Ορθην Ήλώνην); Γ 84 (ἄνεψ, ἄνεψ; vergl. Schol. ABL zu B 323), 348, vergl. P 44 (χαλκός, χαλκόν); € 31 ( Αρες Αρες, Αρες ἀρές), 99 (γύαλον, nicht γυαλόν), 256 (ἔα), 786 (Bemerkung, daß dieser Vers in manchen Handschriften fehlte); Η 15 (δεξιάδην, Δεξιάδην); Ι 106 (διογενές, διογενεῦς); Κ 409 (ἄςςα, nicht ἄςςα); Λ 132 (ἀφνειοῦ [so!] πατρός statt Άντιμάχοιο δόμοις), 385 (παρθενοπîπα, παρθενοπῖα); M 80 (ἄδε, ἄδε; vergl. Schol. ÁBL zu € 203); N 5 (ʾAγαυῶν ίππημολγῶν, ἀγαυῶν 'Ιππημολγῶν), 60 (κεκοπώς, κεκοφώς), 772 (κατ' ἄκρης, κατὰ κρής [so! lies κρῆς]); Ξ 38 (άθρόοι, nicht ἀθρόοι), 45 (ὥς ποτ'), 382 (δόςκε, δόςκον); C 213 (\*Αρεως, \*Αρεω); Υ 484 (Πείρεω); Φ 142 ('Ακεςςαμενοῖο, nicht 'Ακεςςαμένοιο), 351 (κύπειρον, κύπαιρον); Ψ 500 (μάςτιγι, μάςτι); Ω 616 ('Αχελώιον, 'Αχελήιον).

Endlich ist ein Rest von 19 Stellen aufzuführen, an welchen

die Excerpte des Eustathios zwar im allgemeinen Ähnlichkeit mit unsern Scholien zeigen, sich aber weder denjenigen des Venetus A, noch denjenigen der Gruppe V Townl. LB besonders nähern:

Α 114 (οὐ ἔθεν, οὔ έθεν), 368 (μετὰ cφίςιν, μετά cφιςιν), 608, vergl. Υ 12 (ποίης εἰδυίηςι, ποίηςεν ἰδυίηςι); Β 12 (πανςυδίη, παςςυδίη); Γ 99 (πέποςθε, πέπαςθε), 280 (μάρτυροί ἐςτε, μάρτυροι ἔςτε); Є 39 (Όδίος, nicht "Όδιος); Z 432 (θείης, θήης, θήης), vergl. Π 96, Τ 375, Υ 464, Χ 346, Ω 417; Η 475 (Athetese; ἀνδραπόδοιςι statt ἀνδραπόδεςςι); Θ 206/7, vergl. Ξ 265/6, Ω 331/32 (Ζῆν΄ μαὐτοῦ, Ζῆ ν' αὐτοῦ), 209 (ἁπτοεπές, ἀπτοεπές); Ι 128 (ἀμύμονας, ἀμύμονα), 203 (κέραιε, κέραιρε); Ο 187 (τ' ἐκ Κρόνου, τε Κρόνου); Ρ 37 (ἀρητόν, ἄρρητον); Φ 111 (δείλη [so!], δείλης), 127 (ὥς κε, δς κε), 246 (λίμνης, δίνης); Ω 215 (πρὸ Τρώων, πρὸς Τρώων).

Es entsteht nun die Frage, ob Eustathios seine Excerpte zu den soeben angeführten Stellen ein und derselben Scholiensammlung (etwa dem oft von ihm genannten Buch des Apion und Herodoros) entnahm, oder ob er aus mehr als éiner Quelle schöpfen durfte. Für das erstere spräche vielleicht der Umstand, dass sich Eustathios gleich häufig auf die Alten beruft, er mag nun Scholien des Venetus A oder solche aus der Gruppe V Townl. LB anführen. Ausdrücke οἱ παλαιοί (einmal dafür οἱ ἀρχαῖοι B 520), auch τινὲς τῶν παλαιῶν (Π 97, Φ 363), πολλοὶ τῶν παλαιῶν (Ι 383), ἐν παλαιοῖς ὑπομνήμαςι (Ψ 88) finden sich etwa 40 mal unter den 175 Fällen, in denen wir oben eine Benutzung der Scholien A, und etwa 25 mal unter den 109 Fällen, in denen wir eine Benutzung der geringeren Scholien annahmen. Offenbar sah also Eustathios die ihm von den Scholien gebotenen Angaben im allgemeinen als gleichwertig an; aber dass er nur eine einzige Scholiensammlung besessen haben sollte, wird man aus seinem οί παλαιοί, mit dem er Scholien jeder Herkunst ohne Unterschied zu stempeln pflegte, nicht schließen dürfen. Wir haben vielmehr einen sichern Anhalt für die Annahme, dass dem Eustathios bei seiner Arbeit mindestens zwei Scholienwerke zur Verfügung standen. In einzelnen Fällen nämlich, deren bisher noch nicht Erwähnung geschehen ist, ist die Benutzung zweier Quellen, die garnicht oder nur sehr unvollkommen und roh mit einander verarbeitet sind, ganz unverkennbar. Das Gesagte mag durch folgende Beispiele veranschaulicht werden. Ich führe die Worte des Eustathios an, in denen ich in eckige Klammern eingeschlossen habe, was aus einer dem Venetus A verwandten, in runde Klammern dagegen, was aus einer andern der Gruppe V Townl. LB nahe stehenden Quelle geflossen sein muss.

Α 298. ὅτι κατὰ τοὺς παλαιοὺς [ἡ Μαςςαλιωτικὴ καὶ Cινωπικὴ ἔκδοςις τῆς Ἰλιάδος τὸ "μαχήςομαι" διὰ τοῦ  $\bar{\eta}$  ἔχει.] (Ἡρακλέων δέ, φαςιν, ὁ γραμματικὸς, τὰ μὲν ῥήματα διὰ τοῦ  $\bar{\epsilon}$  προφέρει μάχεςθαι, μαχέςαςθαι καὶ τὸ μαχεςάμενον τὰ δὲ ὀνόματα διὰ τοῦ  $\bar{\epsilon}$ , οίον μαχητὴς, μαχήμων.)

Hier könnte man allenfalls annehmen, daß Eustathios nur eine Quelle benutzt habe, die ihm das Scholion noch ungeteilt bot, von welchem uns dann im Venetus A nur die erste, in V Townl. BL nur die zweite Hälfte aufbewahrt wäre. Ganz unzweifelhaft aber sind folgende Fälle:

Κ 335. καὶ ὅτι τοῦ ποιητοῦ εἰπόντος "κρατὶ δ' ἐπὶ κτιδέην", ὡς ἐρρέθη, "κυνέην", (φαςὶν οἱ ὑπομνηματιςταὶ ὅτι ἴκτις ἐςτὶ ζῷον ὅμοιον κυνιδίψ μελιταίψ, ὀρνιθοφάγον, τοῖς ςμήνεςιν ἐπηρεάζον, ἔχον τὸ αἰδοῖον οἱτοῦν, καὶ ἰᾶται στραγγουριῶντας. τὸν δὲ "Ομηρον ἀφελεῖν φαςι τὸ ῖ, δέον εἰπεῖν "ἰκτιδέην κυνέην".) [Ἰςτέον δὲ ὅτι ἐνταῦθα μὲν ἐν τῷ "ἐπὶ κτιδέην" ἀμφίβολόν ἐςτιν εἴτε μετὰ συναλοιφῆς τῆς προθέςεως ῥητέον "ἰκτιδέην" τετρασυλλάβως, εἴτε τρισυλλάβως "κτιδέην" ἀσυναλείπτως. ὅτε δὲ ἐν τοῖς ἐξῆς (Vers 458) ἐρεῖ "τοῦ δ' ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην εἴλετο [so!]", τὴν ἀμφιβολίαν διέκρινεν ὁ ποιητὴς, φανερῶς γράψας "κτιδέην" ἐν τριςὶ συλλαβαῖς, ὡς ἔφαςαν οἱ ὑπομνηματισταί. οἱ δὲ καὶ πανοῦργον τὴν ἴκτιν τὸ ζῷον ἱςτοροῦςι, καὶ μεῖζον μὲν γαλῆς καὶ δαςύτερον, ἄλλως δὲ παραπλήςιον. οἱ δὲ ἀγρίαν λέγουςιν εἶναι γαλῆν.]

Hier haben wir deutlich zwei verschiedene Berichte über denselben Gegenstand, die Eustathios zwei Quellen entnommen und unverbunden neben einander gestellt hat. — Eine ähnliche Bewandtnis hat es mit folgenden Stellen:

P 134-36 (Athetese Zenodots); X 199-201 (Athetese), 490-98 (Athetese). Bisweilen ist wenigstens der Versuch gemacht, die aus den zwei Quellen entlehnten Angaben zu einem Ganzen zu verschmelzen, namentlich:

Ω 24—30. ἰςτέον δὲ ὅτι (τὸ "κλέψαι δ' ἀτρύνεςκον" καὶ ἑξῆς τοὺς πέντε ςτίχους — d. i. Vers 24—28 — ἀθετοῦςιν οἱ πάλαιοὶ διά τε ἄλλα, καὶ ὅτι ἀπρεπὲς τοὺς ἀμφὶ τὴν 'Αθηνᾶν θυμὸν ἔχειν τὸν αὐτὸν τῷ 'Αχιλλεῖ, καὶ ὅτι θεοῖς οὐ πρέπον τὸ κλέπτειν)... [τινὲς δὲ ἀθετοῦςι καὶ τοῦτον τὸν τόπον — nāmlich Vers 29 u. 30 —. εἰ γὰρ ἤδει, φαςὶ, τὴν περὶ τοῦ κάλλους κρίςιν ὁ ποιητὴς, πολλαχοῦ ἄν ἐμνήςθη αὐτῆς.]... ['Αρίςταρχος δὲ διὰ τὴν τῆς μαχλοςύνης λέξιν ἀθετεῖ τὸν ςτίχον — nāmlich Vers 30 —. νεωτέρων γὰρ ἡ λέξις καὶ 'Ηςιόδειος, ἐκείνου πρώτου χρηςαμένου αὐτῆ ἐπὶ τῶν Προίτου θυγατέρων. καὶ ἔτι μαχλοςύνη, φηςὶ, κοινῶς ἐςτιν ἡ ἐν γυναιξὶ μανία, ἐπὶ ἀνδρῶν δὲ οὐ τίθεται. δέδωκε δὲ 'Αφροδίτη τῷ Πάριδι οὐ ταύτην, ἀλλὰ τὴν καλλίςτην 'Ελένην. διό τινες τράφουςιν οὕτως "τὴν δὲ ἤνεςεν [so!], ἡ οἱ κεχαριςμένα δῶρ' ὀνόμηνε".] καὶ ἄλλως δὲ φράςαι (ἀθετοῦνται κατὰ τοὺς παλαιοὺς ὧς περ οἱ ἄνω αὐτῶν πέντε ςτίχοι — nāmlich V. 24—28 —, οὕτως καὶ οἱ ἡηθέντες δύο — d. i. V. 29 u. 30 —. νεωτέρων τε γὰρ λέξις ἡ μαχλοςύνη, καὶ οὐδὲ ἐπὶ ἀνδρῶν τίθεται).

Hier folgte Eustathios dem Bericht der geringeren Scholien BV Townl., von denen er auch hinsichtlich der Zahl der athetierten

Verse nur scheinbar abweicht<sup>1</sup>), hatte aber noch eine dem Scholion A sehr ähnliche Darstellung vor Augen, die er für die Verse 29 u. 30 benutzte und in die der ersten Quelle entnommenen Worte einfließen ließ. Dabei nahm er nicht im geringsten Anstoß daran, daß er nach seinen beiden Quellen über μαχλοcύνη zweimal und zwar fast wörtlich dasselbe berichtete. In ähnlicher Weise sind auch Π 31 und T 79/80 die aus zwei Quellen entlehnten Angaben durcheinander gemischt. Außer den bereits genannten Stellen mögen noch folgende verglichen werden, denen man es gleichfalls anmerkt, daß Eustathios seine Excerpte aus zwei Quellen zusammenschrieb:

Α 105 (κακ' δεςόμενος, κακοεςόμενος), 400 (Textänderung Zenodots), 575 (κολωόν, κολωόν); Β 461 ('Αείψ, 'Αείψ, ἀείψ), 527 ('Οιλῆος, δ 'Ιλῆος); Η 438 (εὖ ἀραρυίας, nicht ἐπτ' ἀραρυίας; zu vergleichen die Scholien zu Η 339); Θ 189 (Δthetese); Λ 306 (ἀρτεστᾶο, 'Αργέσταο), 635 (ὑπὸ πυθμένες, ὑποπυθμένες); Μ 295 (ἐξήλατον, ἐξήλατον); Φ 397 (πανόψιον, ὑπονόεφιον).

Bisweilen haben wir sogar das ausdrückliche Zeugnis des Eustathios dafür, dass er zwei Quellen benutzte. Wichtig ist in dieser Beziehung besonders:

Π 558. ὅτι ἐν τῷ "κεῖται ἀνὴρ, ὁς πρῶτος ἐςήλατο τεῖχος ᾿Αχαιῶν Cαρπηδὼν" (τὸ "ἐςήλατο" ἀντὶ τοῦ ἐςάλευςε κεῖται κατὰ Πορφύριον ὡς ἀπὸ τοῦ ςάλω, ἐξ οῦ καὶ τὸ ςαλεύω καὶ ςάλος). ἐν δὲ τοῖς Ἡροδώρου καὶ ᾿Απίωνος φέρεται [ὡς οὐ δεῖ πείθεςθαι Λυςανία τὸ "δς πρῶτος ἐςήλατο" λέγοντι "ςήλατο" καὶ διὰ τοῦτο ψιλοῦντι τὸ ἢ ὡς ἀπὸ τοῦ τήλαςθαι, ὁ δηλοῖ τὸ ἀποςπάν καὶ ςαλεύειν, ἔτι δὲ λέγοντι καὶ ὅτι ὁ μὲν ςαλεύςας τὸ τεῖχος πρῶτος Cαρπηδών ἐςτίν, ὁ δὲ εἰςπηδήςας "Εκτωρ,] ὥςτε οὐ μόνου Πορφυρίου, ἀλλὰ καὶ Λυςανίου ἐςτὶν ἡ ἡηθεῖςα ἐξήγηςις, καὶ οὐδὲ πάνυ ἀποδεκτέα ἐςτὶ τοῖς παλαιοῖς. οἱ δὶ αὐτοὶ, ὁ ᾿Απίων δηλαδὴ καὶ ὁ Ἡρόδωρος, ἐπικρίνουςι καὶ ὅτι [δεῖ ἐπί τε Cαρπηδόνος ἐπί τε "Εκτορος τὸ "ἐςήλατο" ἀπὸ τοῦ ἄλλεςθαι κανονίζειν καὶ νοεῖν ἀντὶ τοῦ ἐφήλατο. οὕτω γάρ, φαςι, δοκεῖ ᾿Αριςτάρχω. διὸ καὶ δαςύνει ἐκεῖνος τὸ ἢ. "Εκτωρ μὲν γὰρ πρῶτος διῆλθε, Cαρπηδὼν δὲ πρῶτος ὥρμηςεν ἐπὶ τὸ τεῖχος.]

Nach seinem eignen Geständnis waren hier die Gewährsmänner des Eustathios Porphyrios (natürlich nicht eine Schrift desselben, sondern ein daraus geflossenes Scholion) und Apion und Herodoros. Die Angaben der erstgenannten Quelle stimmen mit den Scholien der Gruppe V Townl. LB, die der zweiten mit den Scholien A fast

<sup>1)</sup> Nach BV Townl. erstreckte sich die Athetese auf 8, nicht 6 Verse, wie A angiebt. Wie Eustathios auf die von ihm beliebte Verszahl 7 — er spricht erst von 5 Versen, zu denen er dann noch 2 hinzufügt — verfallen konnte, begreift man, wenn man folgende Worte in BV Townl. liest: ἀπὸ τούτου (V. 23) ὀκτώ ἀθετοῦςι, καὶ τοὺς μὲν ἐξῆς [ἔΕ V Townl.] οὐκ ἀλόγως. ὁ ὸὲ πρῶτος ἐμοὶ δοκεῖ δεόντως κεχρῆςθαι... οἱ ἐπτὰ οὖν δεόντως ἀθετοῦνται κτέ.

wörtlich überein. — Ein ander Mal wird von den beiden Quellen nur die eine namhaft gemacht; dies geschieht O 56-77, wo Eustathios nach Darlegung der Grunde der Athetese folgendermaßen fortfährt: καὶ ταῦτα μὲν οἱ ὀβελίζοντες. οἱ δὲ ἐξηγηταὶ πρὸς ταῦτα, ὧν τὰ πλείω ἐξείληπται τῶν ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου, ἐκτίθενται λύςεις άξιολόγους κτέ. Die neben dem Buch des Apion und Herodoros benutzte Quelle war auch hier Porphyrios und zwar gleichfalls in einer den Scholien der Gruppe V Townl. LB sehr ähnlichen Gestalt, dem er die gegen die Athetese geltend gemachten, aber auch einige der für dieselbe angeführten Gründe entnahm. Die meisten der letzteren aber verdankt er dem Buch des Apion und Herodoros, das auch in diesem Fall mit den Scholien A sehr große Verwandtschaft zeigt. In ähnlicher Weise sind auch zu O 185 zwei Quellen ausgeschrieben, von denen aber nur eine, die mit Schol. A sich nahe berührende — auch diesmal ist es Apion und Herodoros — mit Namen angeführt wird, während die Bezeichnung der anderen den geringeren Scholien verwandten Quelle unterblieben ist. - Noch sind drei Stellen zu erwähnen, an welchen aus des Eustathios eignen Worten auf die Benutzung zweier Quellen geschlossen werden muß, wenn auch nur die eine der beiden genannt wird. K 67 beginnt Eustathios mit folgenden Ausführungen, für die sich in unsern Scholien keine Vorlage findet1): ἰςτέον δὲ ὅτι τὸ "ἐγρήγορθαι" τὰ πλείω τῶν ἀντιγράφων προπαροξύνουςιν ώς Αἰολικόν. ἄλλως γὰρ παροξύνεςθαι όφείλει ώς παθητικός παρακείμενος. ώς γάρ κέκοπα μέςος παρακείμενος . . . ἔτεροι δὲ ἐκ τοῦ ἐγρηγορῆςθαι παρακειμένου αὐτὸ cuγκεκόφθαι φαςίν und fährt sodann fort: 'Απίων δὲ καὶ 'Ηρόδωρός φαςιν ώς τὸ "ἐγρήγορθαι" οὐκ ἐχρῆν προπαροξύνεςθαι κτέ., sehr ähnlich wie Scholion A. — Υ 496 giebt er in Übereinstimmung mit den Scholien V Townl. LB zu € 499 an, daß man ἀλψή von άλοιῶ herzuleiten und daher mit i subscr. zu schreiben habe, um dann hinzuzufügen: ἐν μέντοι τοῖς ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου κεῖται ... ὅτι ἀλωὴ εἰ μὲν δαςύνεται, τημαίνει τὴν ἅλωνα εἰ δὲ ψιλοῦται, τὴν ἀμπελόφυτον γῆν. (Diese Bemerkung ist innerhalb unsrer Scholien nicht nachweisbar.) — Y 269 endlich schreibt Eustathios zuerst ein in V Tonwl. B vorhandenes Scholion aus, um sich dann auf Porphyrios zu berufen: ὅτι δὲ τὸ "ἀλλὰ δύο [so!] μὲν ἔλας[c]έ" τινες γράφουςιν "ἀλλὰ δύο [so!] μὲν θλάς[c]ε" καὶ ὅτι ἀπάτην ούτοι αίτιῶνται τῶν ἄλλως γραφόντων, ὡς τῆς ἄνω περιφερείας τοῦ  $\bar{\theta}$  κολοβωθείτης εἰς φανταςίαν τοῦ  $\bar{\epsilon}$  γράμματος, δηλοῖ καὶ δ Πορφύριοc. Auch dieses zweite Scholion, auf das Eustathios hier anspielt, findet sich in B. -

Aus dem bisher Gesagten erhellt, dass Eustathios bei seiner

<sup>1)</sup> Das sehr ähnliche Schol. L ist hier offenbar nicht Quelle des Eustathios, sondern vielmehr umgekehrt Eustathios die Quelle des Scholions; ebenso € 487, 734—36, K 457, X 310.

Arbeit mindestens zwei Scholiensammlungen zur Hand hatte: eine unter andern auch Scholien des Porphyrios enthaltende und eine, die den Namen des Apion und Herodoros trug. Diese letztere war entschieden die Hauptquelle des Eustathios. Unter dem Titel 'Απίων καὶ Ἡρόδωρος, ὧν βιβλίον εἰς τὰ τοῦ Ὁμήρου φέρεται (Α 20), wofur sonst τὰ ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου oder ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρος, bisweilen auch kürzer 'Απίων (z. B. 1378) oder οί περὶ Ήρόδωρον (Κ 324) gesagt wird, citiert Eustathios diese Quelle häufiger als jede andre, nämlich 49 mal im Iliascommentar, von den Fällen, wo es sich nicht um Fragen der Kritik handelt, abgesehn, und noch viel öfter wird er sie stillschweigend benutzt haben.<sup>1</sup>) Dass das Buch des Apion und Herodoros eine richtige Scholiensammlung war, zeigen folgende Citate: Ἡρόδωρος δὲ καὶ 'Απίων έν τοῖς εἰς τὸ πῖ εχολίοις λέγουςιν (Π 548) und έν μέντοι τοῖς 'Απίωνος καὶ 'Ηροδώρου κεῖται ἐν τῷ "νεοαρδέ(α) ἀλωὴν" κατὰ τήν φ' ῥαψψδίαν (Υ 496). Vielleicht sind auch Citate wie: οἱ δὲ cχολιαcταί φαcιν (Β 504; aber ganz anders ist das οἱ cχολιαςταί B 865 zu verstehen) und γράφεται δὲ ἐν τοῖς cχολίοις (B 865) auf die genannte Scholiensammlung zu beziehn. Eine nähere Prüfung der von Eustathios aus derselben angeführten Bruchstücke. ergiebt die Thatsache, dass dieselben fast sämtlich mit Scholien des Venetus A eine mehr oder weniger große Ähnlichkeit zeigen. trifft dies bei folgenden 35 unter den 49 Citaten zu:

A 116, 129, 573; B 717, 764;  $\triangle$  452;  $\in$  219, 656, 887 (Zức, Zức); Z 239;  $\Theta$  178, 185; I 7, 147, 378, 453, 516; K 67, 105, 134;  $\wedge$  239, 257; N 103;  $\equiv$  351, 372; O 56 — 77, 320, 678;  $\Pi$  548, 558; P 307;  $\Phi$  232, 542;  $\Psi$  266, 327.

Von den noch übrigen 14 Citaten stimmen weitere 5 mit Scholien überein, welche sich ebenfalls im Venetus A, aber freilich in gleicher Gestalt auch innerhalb der Gruppe V Townl. LB vorfinden: A 20, 365; B 87; € 31 (Åρες Åρες, Åρες ἀρές), 99; nur 4: € 10; Θ 555; Π 31²); X 473 führen uns auf die geringeren Scholien als Quelle. Diese vier Ausnahmen können indessen die Regel nicht umstoßen, daß die Citate aus Apion und Herodoros auf Scholien des Venetus A hinweisen. Wir werden daher zu der Annahme berechtigt

<sup>1)</sup> Nicht selten wird Eustathios beim Citieren für die beiden Namen des Apion und Herodoros sein einfaches, aber, wie wir gesehen haben, vieldeutiges οἱ παλαιοί gesetzt haben, wenn er es nicht vorzog, ganz über seine Quelle zu schweigen. Daß der Ausdruck οἱ παλαιοί jene Namen vertreten kann, beweist Φ 232, wo es heißt τὸ δὲ ,,ὑψὲ δύων' ἐν δυοὶ μέρεςι λόγου δεὶ γράφειν κατὰ τοὺς παλαιούς κτέ. und zum Schluß des Scholions οὕτως ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρος. Siehe außerdem B 517 (im Vergleich mit P 307), € 656, Π 558.

2) Hier (Π 31) verarbeitete Eustathios aus zwei Quellen stammende Nachrichten mit einender webei für Apion und Herodoros gerade des

<sup>2)</sup> Hier (TI 31) verarbeitete Eustathios aus zwei Quellen stammende Nachrichten mit einander, wobei für Apion und Herodoros gerade das bezeugt wird, was uns nicht Schol. A, sondern die Scholien V Townl. LB bieten.

sein, dass die beiden Scholiensammlungen einander ziemlich nahe standen. Dass sie sich freilich auch in manchem unterschieden, kann man, von jenen vier nicht in A, sondern innerhalb V Townl. LB nachweisbaren Citaten abgesehn, auch daraus entnehmen, dass die letzten 5 der 49 aus Apion und Herodoros erhaltenen Bruchstücke dem Venetus A (und ebenso auch den andern Scholien) fremd sind. Es sind dies die Excerpte zu B 499; O 197; K 324; P 320; Y 496. -Wie bekannt, stellte das Buch des Apion und Herodoros, ebenso wie die Scholiensammlung im Venetus A, eine Bearbeitung des Viermännercommentars dar. Das zeigen deutlich die von Eustathios gegebenen Citate, in denen sich Eigentum des Aristonikos, des Didymos und des Herodian nachweisen läßt. Nikanor fehlt wohl nur zufällig in den Citaten. Die Auf Aristonikos geht zurück, was zu A 20,  $\Theta$  185, 555; I 378; O 56—77;  $\Phi$  542 von Eustathios aus Apion und Herodoros angeführt wird. Was Didymos anlangt, so hatte schon Lehrs auf das Citat II 31 aufmerksam gemacht, zu dem von Ludwich noch O 197 und P 307 als Didymeisch gefügt sind. Vielleicht gehört auch P 320 (ἀναλκείηςι, ἀναλκίηςι) hierher. Die Hauptmasse der Citate aber ist aus der Ἰλιακή προςψδία Herodians geflossen: A 116, 129, 365 (vergl. Herod. zu Y 251), 573 (vergl. Herod. zu A 518, B 272,  $\Phi$  583); B 87, 717, 764;  $\Delta$  452;  $\epsilon$  31, 99, 219, 656, 887; Z 239;  $\Theta$  178; I 7, 147, 516; K 67, 105, 134;  $\Lambda$  239, 257; N 103;  $\Xi$  351, 372; O 320, 678;  $\Pi$  548, 558;  $\Phi$  232; X 473;  $\Psi$  266, 327 = 34 von 49 Citaten. Dies ist kein Zufall, sondern findet eine natürliche Erklärung darin, daß sich in dem Scholienbuche des Apion und Herodoros noch mehr als im Venetus A das für den Viermännercommentar ursprüngliche Verhältnis geändert hatte, nach welchem die Excerpte aus Aristonikos und Didymos gegenüber denjenigen aus Herodian und Nikanor in der Mehrzahl waren. Wie die Scholien A so muss auch das Buch des Apion und Herodoros vieles Fremdartige, erst später in den Viermännercommentar Eingedrungene aufgewiesen haben. Namentlich hat manches aus andern Schriften Herodians Aufnahme gefunden, so aus der καθολική προςψδία (vergl. das Citat B 499 tiber 'Ερυθράς, 'Ερύθρας mit Herod. I p. 265, 33 nebst Anm., wo allerdings nichts über die Betonung Ἐρύθρας verlautet; ferner K 324 über οὐχ᾽ ἄλιος, οὐχ ἄλιος mit Herod. I p. 506, 6 nebst Anm. und Υ 496 über ἀλωή, άλωή mit Herod. I p. 540, 18 ff. nebst Anm.) und aus der Schrift περὶ παθῶν (vergl. das Citat € 10 über ἰρεύς, nicht ἱρεύς, mit Herod. II p. 333 fr. 518 nebst Anm.). — Interessant ist, daß das von der Conjectur des Aristodemos ὁ Νυςαιεύς zu I 453 handelnde, sicher nichtdidymeische und daher dem Viermännercommentar von

Nach Friedländer Nikanor p. 19 steht, insofern es sich um Scholien des Nikanor handelt, Eustathios den Handschriften BL näher als dem Venetus A.

Hause aus fremde Scholion A (vergl. Ludwich Aristarch I p. 70) sich in gleicher Gestalt auch im Commentar des Apion und Herodoros befand, wie das Citat des Eustathios beweist.

Außer dem Buch des Apion und Herodoros benutzte Eustathios noch eine andre Scholiensammlung, die der Gruppe V Townl. LB verwandt war und wie diese unter dem Einfluß des Porphyrios stand. Scholien des letzteren lagen dem Eustathios an folgenden 16 Stellen vor, wenn auch nur zweimal —  $\Pi$  558 und Y 269 — Porphyrios ausdrücklich als Gewährsmann genannt wird:

A 105, 400; Θ 189; K 252; Λ 636; Ο 56—77, 65—77, 212—17, 680; Π 558; Τ 223; Υ 269; Φ 126 (ὑπαλύξει, ὑπαΐξει), 252 (μελανόςτου etc. statt μέλανος τοῦ), 363; X 490—98.

Nach Schrader Porphyrios p. 457 ff. verfügte Eustathios nicht über eine, sondern über zwei Handschriften dieser Art, die neben andern Scholien auch solche des Porphyrios enthielten. Bei Eustathios selber findet man allerdings keine Andeutung darüber.

Da uns die von Eustathios benutzten Scholien zum größten Teil noch heute vorliegen, so ist der Wert der von ihm daraus gemachten Auszüge begreiflicher Weise nur ein geringer. Überdies weiß man ja, wie wenig ausführlich trotz aller sonstigen Weitschweifigkeit, und vor allem, wie ungenau und nicht selten fehlerhaft seine Angaben sind. B 672-74 und Θ 185 und 189 ist der Umfang der Athetesen nur ganz unbestimmt angegeben; X 490—98 wird nur von 9 Versen behauptet, dass sie athetiert worden seien, während es nach den übereinstimmenden Berichten der Scholien 13 waren; Ω 24-30 erstreckte sich die Athetese auf 6, oder nach den geringeren Scholien auf 8 Verse; nach Eustathios, der für seine Behauptung einen Anhalt in den Scholien fand (vergl. S. 179 Anm.) dagegen auf 7 Verse. Andre Irrtümer finden sich: \( \Gamma 35 \), wo behauptet wird, Aristarch habe παρεία statt παρειάς gelesen, während es in dem von Eustathios ausgeschriebenen Scholion des Herodian heisst: φαςὶ μέντοι ᾿Αρίςταρχον... γράφειν "παρειὰς" ςὺν ςῷ ς κτέ.; vergl. aber noch Ludwich Aristarch I p. 481; A 480, wo die Betonung liv (nicht lîv) dem Aristarch fälschlicher Weise zur Last gelegt wird; vergl. Lehrs Ar.2 p. 257; = 37, wo er gleichfalls seine Quelle missverstanden und entstellt hat, vergl. Lehrs bei Ludwich Aristarch I p. 367; Y 30, wo er eine Lesart des Aristophanes (ὑπέρμορον statt ὑπὲρ μόρον) irrtümlicher Weise dem Aristarch zuschreibt. Sehr oft hat Eustathios Namen, die er in seinen Quellen vorfand, gänzlich oder doch teilweise unterdrückt; von den vielen Fällen seien nur einige hier genannt. B 53 ist aus dem Anfang des Schol. A αὶ πλείους καὶ χαριέςταται δίχα τοῦ ν̄ "βουλή"· καὶ ἡ ᾿Αριςτοφάνους bei Eustathios τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων "βουλὴ" γράφουςι δίχα τοῦ  $\bar{\mathbf{v}}$  geworden und außer dem Namen des Aristophanes auch derjenige Zenodots beseitigt, sodass nur noch in den Worten καί φατιν οί παλαιοί... 'Αριττάρχειον είναι την τοιαύτην γραφήν die

Erwähnung Aristarchs erhalten blieb; Z 319 ist das im übrigen ziemlich unverändert übernommene Schol. A seiner sämtlichen Namen beraubt:

Schol. A. οί μεν διαιροῦςιν ,,ἔχεν", εἶτα ,,δεκάπηχυ"

οί δὲ ένδεκάπηχυ. ὁ μὲν οὖν ἀΛοκαλωνίτης οὐδεμίαν προκρίνει οἱ δὲ περὶ Ἡρακλέωνα καὶ ἀΛλεἔίωνα πιθανωτέραν ἡγοῦνται τὴν τοῦ ἕνδεκα ἀριθμοῦ διαςτολήν, ἐπειδήπερ τὰ ναύμαχα, τὰ ἐκ δύο ςυμβληθέντα καὶ κολληθέντα, λέγεται δυωκαιεικοςίπηχυ. Ευ st. τὸ "ἔγχος ἔχ' ένδεκάπηχυ" οἱ μὲν ἀςυναλείπτως γράφοντες νοοῦςι "δεκάπηχυ" τὸ τοῦ "Εκτορος ἔγχος, οἱ δὲ μετὰ ςυναλοιφῆς λέγουςιν "ένδεκάπηχυ",

ψ καὶ

άρέςκονται οί παλαιοί,

λέγοντες καὶ ὅτι τὸ ναύμαχον διπλάςιον τούτου ὡς ἐκ δύο cυμβληθὲν, ὅ περ δύο [so!] καὶ εἰκοςίπηχυ λέγει ὁ ποιητής.

O 44 berichtet Eustathios, dass in der Massaliotica κτεινομένους statt τειρομένους stand, verschweigt uns aber, dass Aristophanes und die Argolica (vergl. Schol. A) ebenso lasen; und ähnliches ungemein häufig. Doch kommt auch der umgekehrte Fall vor, nämlich dass Eustathios uns Namen erhalten hat, von denen die Scholien nichts wissen. A 5 hören wir, dass Nikanor βουλή (statt βουλή) las (in Schol. A heisst es nur τινές ςὺν τῷ ι κατά δοτικήν κτέ.); B 529/30, dass zu denjenigen, welche diese beiden Verse verwarfen, auch Zenodot gehörte, was durch die Nachricht des Aristonikos, dass der mit 529/30 zusammenhängende Vers 528 von Zenodot athetiert wurde, Bestätigung findet. Auch H 475 nennt Eustathios den Zenodot und außerdem den Aristophanes als Urheber der Athetese, wo in A kein Name angegeben wird, und Schol. V Townl. nur Aristarch nennen. Vergl. Lehrs bei Ludwich Aristarch I p. 282. Noch dreimal hat uns Eustathios den Namen Zenodots nebst seiner Lesart aufbehalten: A 85 erscheint Zenodot als Vertreter der im Scholion des Aristonikos ohne Namensnennung zurückgewiesenen Lesart οἰcθας mit c statt οἰcθα; N 643 erfahren wir, dass wiederum Zenodot Κυλαιμένεος für Πυλαιμένεος lesen wollte, und Ξ 40, daß nicht nur Dionysios Sidonios, sondern auch Zenodot die Lesart πήξε statt πτήξε hatte. Auch Aristarchs Name taucht bei Eustathios bisweilen an Stellen auf, wo unsre Scholien denselben nicht kennen. B 552 heißt es, daß Aristarch den Genitiv Πετεῶο von Πετεοῖο herleitete und daher Πετεφο mit Jota schrieb; Γ 280 wird unter Berufung auf Herakleides versichert, dass die im Scholion des Herodian nur andeutungsweise erwähnte Betonung μάρτυροί ἐςτε (statt μάρτυροι ἔςτε) die Aristarchische war; H 438 (vergl. die Scholien zu H 339) wird ausdrücklich von Aristarch gesagt, dass er die Lesart έπτ' ἀραρυίας verwarf, mithin εὐ ἀραρυίας las; Θ 555 wird φαεινήν

(nicht φάει νῆν) als Aristarchisch bezeugt; M 80 (vergl. Schol. ABL zu  $\in$  203) wird die Lesart ἄδε (nicht ἄδε) und Y 484 die Lesart Πείρεω (nicht Πείρεως) ausdrücklich dem Aristarch zugeschrieben. Andre Namen, die Eustathios aufbewahrt hat, und die sich in unsern Scholien nicht vorfinden, sind: Dionysios Sidonios  $\Delta$  3 (ἐψνοχόει, wie Herodian); Ptolemaios Askalonites  $\in$  31 mit der Lesart Ἄρες Ἄρες (nicht Ἄρες ἀρές) und  $\in$  359 (vergl.  $\Delta$  155 und  $\Phi$  308) mit der Schreibart φίλε (statt φίλε) κατίγνητε; die Glossographen Amerias und Neoptolemos I 378 (ἐν Καρὸς αἴτη statt ἐν καρός); Krates von Mallos M 25 (ἐν ἤμαρ statt ἐννῆμαρ); Autochthon Y 269 (θλάτ[τ]ε statt ἔλατ[τ]ε). Dagegen liegt sicher nur eine Verwechslung vor, wenn Eustathios die Athetese der Verse O 65—77 auf Zenodot von Mallos (unsre Scholien nennen den Zenodot schlechthin) statt auf den älteren Zenodot zurückführt. 1)

In einigen seltenen Fällen verdienen die von Eustathios gemachten Angaben neben denjenigen der Scholien ganz besondre Beachtung:

A 404. Hier giebt Eustathios die Lesart Zenodots etwas anders als Schol. A (φέρτερος ἀπάντων ὁπόςοι statt φέρτατος ἀπάντων [so!] ὁππόςοι), allerdings gleichfalls fehlerhaft; vergl. Ludwich Aristarch I p. 193 und 170.

Α 608 (ποίητεν ἰδυίητι, ποίητ' εἰδυίητι); vergl. Ludwich Ar. I p. 201.

B 314. Neben τιτίζοντας führt Eustathios als Lesart Zenodots für τετριγῶτας auch noch τεττίζοντας an. Über den Wert dieser Notiz vergl. Ludwich Ar. II p. 20.

Notiz vergl. Ludwich Ar. 11 p. 20.

Β 520. Nach Eustathios las Zenodot statt καὶ Πανοπῆα nicht καὶ Πανόπτεων, sondern noch unmetrischer καὶ Πανόπεων.

B 865 (Γυγαίη...λίμνη und Γυραίη...λίμνη statt Γυγαίη... λίμνη). Hier floss des Eustathios Quelle noch etwas reichlicher als die unsrige im Venetus A. Vergl. Ludwich Ar. I p. 228 und 169.

B 866. Nach Eustathios stand der auch von Strabo p. 535, 25ff. (edd. Mueller Duebner) citierte, von einigen hinter 866 gelesene Vers:

Τμώλψ ὑπὸ νιφόεντι, "Υδης ἐν πίονι δήμψ

in der Iliasausgabe des Euripides.

Γ 40. Hier ist Eustathios ausführlicher als das Schol. A, das nur sagt: Διονύcιός φηςιν ὁ cκυτοβραχίων Δάρδανον ἀπὸ Ἑλένης καὶ Πάριδος γενέςθαι. Dagegen weiß uns Eustathios einen Vers zu nennen, den dieser Dionysios angeblich hinter V. 40 las:

μηδέ τι γούνατιν οίτιν ἐφέττατθαι φίλον υίόν (vergl. I 455) Δάρδανον.

<sup>1)</sup> Vergl. Duentzer, de Zenod. stud. Homer. p. 24 und Schrader Porphyr. p. 438.

Wie der aus dem Vers herausfallende Name  $\Delta$ á $\rho$  $\delta$ avov unterzubringen sei, sagt uns Eustathios freilich nicht.

Κ 268. Ζυ Cκάνδειαν führt Eustathios Cκανδεία (mit èν Cκανδεία erklärt) als Variante an, indem er sich dabei auf τινὰ τῶν νεωτέρων ἀντιγράφων καὶ οὐ πάνυ ἀκριβῶν beruft.

Λ 132. Ohne den Namen Zenodots zu erwähnen giebt Eustathios die Variante zu ἐν ἀντιμάχοιο δόμοις anders an als unsre Scholien; nämlich ἐν ἀφνειοῦ πατρός statt ἐν ἀντιμάχου oder ἀντιμάχοιο πατρός.

Λ 480. Hier wird eine Lesart λῖν' [so! aus λῖνα durch Elision entstanden] ἤγαγε statt λῖν ἤγαγε angeführt. Vergl. Schol. D.

M 283 (λωτεῦντα, λωτοῦντα). Die Angaben des Eustathios sind wichtig, weil durch dieselben die teils unvollständigen, teils falschen Nachrichten der Scholien ergänzt und berichtigt werden. Vergl. Ludwich Ar. I p. 342 f.

N 584. Das von Lehrs Ar. 2 p. 301 für όμαρτήδην (so AV Townl.) conjicierte άμαρτήδην bietet Eustathios zusammen mit όμαρτήδην und όμαρτήτην.

Ξ 382. Die Worte des Eustathios τὸ δὲ "χείρονι δόσκε" "δόσκον" γράφουσιν οἱ ἀκριβέστεροι, τουτέστιν ἐδίδουν οἱ βασιλεῖς sind eine willkommene Bestätigung dessen, daß δόσκον die Lesart Aristarchs war, was manche bezweifeln. Vergl. Ludwich Ar. I p. 378.

O 22 (betreffend zwei hier angeblich von einigen eingeschobene Verse). Vergl. Ludwich Ar. I p. 384 f.

Ö 82. Eustathios nennt außer den aus den Scholien bekannten Lesarten εἴην, εἴη und ἤειν [so! L] auch noch ἤην, was er mit ἦν erklärt.

P 37. Zu ἀρητὸν πένθος wird die Variante ἄρρητον erwähnt. Ψ 332/3 (betreffend die angebliche Textänderung Aristarchs). Vergl. Ludwich Ar. I p. 487.

 $\Psi$  805/6. Die Fassung der dem Aristophanes zugeschriebenen Verse ist bei Eustathios etwas anders als im Schol. V Townl. Statt πρόcθεν liest er πρῶτος und statt ἀνδρῶν — ἀνδρός, was Nauck in ἀνδρῶν gebessert hat. Vergl. Ludwich Ar. I p. 493 nebst Anm.

Dies durfte so ziemlich die ganze Ausbeute sein, die die Excerpte des Eustathios liefern, soweit uns die Quellen derselben in den Scholien vorliegen.

## II. Varianten, deren Quellen wir nicht mehr besitzen.

Von Wert sind die Excerpte des Eustathios vornehmlich da, wo wir die Quellen, aus denen er schöpfte, nicht mehr besitzen. Im besondern konnte er sicher noch manches Scholion benutzen, das wir in unsern Sammlungen vergebens suchen. Aus solchen verlornen Scholien werden folgende mehr oder weniger beachtenswerte Angaben des Eustathios geflossen sein:

Α 4 (δ' έλώρια, δὲ έλώρια, δ' έλλώρια). Α 6\*1) (διὰ cτήτην ἐρίςαντο statt διαςτήτην ἐρίςαντε).

Α 102 (εὐρυκρείων, εὐρὺ κρείων).

A 122\* (φιλοκτεανέςτατε statt φιλοκτεανώτατε). Vergl. Ludwich Ar. I p. 181.

Α 459 (αὐ ἔρυςαν, αὐέρυςαν).

Α 473 (παιήονα, Παιήονα). A 510 (τιμήν statt τιμή).

B 44 = M 462, T 358, Φ 12 (ὑπό, ὑπαί). B 54 = Ψ 303 (Πυλοιγενέος, Πυληγενέος).

B 95, vergl. Ω 79 (στοναχίζετο, στεναχίζετο). B 342 wird γάρ ρ΄ ἐπέεςς' ἐριδαίνομεν (nicht γὰρ ἐπέεςς') als Lesart der ἀγαθὰ ἀντίγραφα bezeichnet. Eher dürfte das Umgekehrte zutreffen; man vergleiche Φ 600, wo gerade γάρ έκαεργός, nicht γάρ ρ' έκαεργός als Aristarchisch verbürgt ist.

B 350 Tyrannion betonte φημι statt φημί. B 520 (Κρίccav, Κρîcav). Vergl. Ludwich Ar. I p. 222.

Β 544, vergl. Μ 425 (δηίων zweisilbig δήων zu lesen). Β 557\* (ἄγε τριςκαίδεκα statt ἄγεν δυοκαίδεκα). Β 633\* (αἰγίλιπα Τρηχεῖαν, nicht Αἰγίλιπα τρηχεῖαν).

Β 702\* (πολύ πρώτιστον, πολυπρώτιστον [so!]). Vergl. Friedländer Nikanor p. 100, wo von den aus Missverständnis des Aus-

(Φ 232) etc. die Rede ist. Β 738\* ("Αργιςςαν, "Αργειαν).

B 828\* (δ' 'Αδρήςτειαν, δε Δρήςτειαν). Vielleicht war hier Steph. Byz., der in seiner heutigen Gestalt freilich nichts über diese

drucks ύφ' εν entstandenen Schreibungen βάcκιθι (B 8), ἀψεδύων

Variante sagt, die Quelle des Eustathios.

Β 849 (εὐρὺ ῥέοντος, εὐρυρέοντος). Β 867\* (Ναύςτης, Νάςτης).

Γ 147. Accent von Kλυτίοc. Vergl. Herod. I p. 119, 31 f. u. sonst.

Γ 13 (κονίςςαλος, κονίςαλος).

Γ 272 (ἄωρτο, ἄορτο).

Γ 388 (ἤςκειν, nicht ἤςκει). Vergl. Ludwich Ar. I p. 240.

Γ 409 (Athetese). Vergl. die Scholien zu δ 12.
 Γ 411. Das von Eustathios als Variante zu πορουνέουςα an-

geführte πορcανέουcα dürfte die Aristarchische Lesart sein. Vergl. Schol. P zu η 347, das πόρcαινε für πόρcυνε als Aristarchisch bezeugt.

 $\Gamma$  442\* (ἔρως oder ἔρος φρένας und φρένας ἔρος). Δ 10 (φιλομειδής, φιλομμειδής).

 $\Delta$  24 =  $\Theta$  461 (οὐκ ἔχαδε, οὐ κέχαδε).

<sup>1)</sup> In den meisten der hier aufgezählten Fälle lassen sich die von Eustathios angegebenen Textschwankungen noch in unsrer heutigen handschriftlichen Überlieferung wahrnehmen. Wo dies nicht zutrifft, ist zum Zeichen ein Sternchen \* gesetzt.

Δ 363 (μεταμώλια, μεταμώνια)

 $\Delta$  400 (χέρηα, nicht χέρεια). Vergl. Ludwich Ar. I p. 606.  $\Delta$  528 (πνεύμονι, πλεύμονι).

€ 4\* (δαῖέν οἱ? und δαῖε δέ οἱ [so!] statt δαῖέ οἱ).
 € 5, vergl. Κ 277, Ω 707 (ἀστέρ' ὁπωρινῷ, ἀστέρι ὀπωρινῷ).
 € 59\* (τέκτονος, Τέκτονος).

E 148 = N 663 (Πολύιδον, Πολύειδον); vergl. Cramer An. Par. IV p. 188, 25 und die von La Roche zu N 663 aus dem Et. Mg. u. Et. Gud. angeführten Stellen.

€ 158. Nach Eustathios hatte Herakleides die Lesart χηρῶςται (nicht χηρωςταί) vor Augen und nahm an dieser fehlerhaften Betonung (vergl. Herod. zu E 158 und zu N 382) Anstofs. Über die auf Grund dieser Stelle von Osann angenommene Homerausgabe des Herakleides vergl. La Roche, D. Homer. Textkr. p. 79 f.

€ 487\* (ἀψῖcι, ἄψιcι, vergl. Herod. I p. 86, 12 ff.; ἀψῖcι, nicht άψῖcι, im Widerspruch mit Herod. I p. 539, 7 f.). Das Schol. L zur Stelle stammt aus Eustathios. Vergl. Z 443.

€ 510\* (ἐγεῖραι, ἀγεῖραι). Sollte ἐγεῖραι — dies boten nach Eustathios τὰ πλείω τῶν ἀντιγράφων — vielleicht die Aristarchische Lesart sein? Ψ 287 las Aristarch ἔγερθεν, nicht ἄγερθεν.

€ 598 (ὢκυρόψ, nicht ὢκυβρόψ).

€ 838\* (πήδινος statt φήγινος). Vergl. Ludwich Ar. I p. 261.

 $\in$  887 ( $\mathring{\eta}$  kev, nicht e $\mathring{\iota}$  kev).

E 899 (ἄνωγεν [so!], ἀνώγει).

Ε 902 (ἐπειγόμενος, ἐπειγόμενον).

Z 56. πεποιέαται für πεποίηται schrieb Zenodot.

Z 62. ἀπὸ ἔθεν, nicht ἀπαὶ ἔθεν, lasen die ἀκριβέςτεροι. Vergl. oben B 44 (ὑπό, ὑπαί).

Z 155\*. 'Ελλεροφόντην für Βελλεροφόντην las Zenodot. Vergl. Ludwich Ar. I p. 268.

Z 265. μένεος (nicht μένεος δ' oder μένεός τ') άλκης τε las Aristarch. Vergl. Friedländer Nikanor p. 121 f.

Z 380\* (ἐυπλόκαμοι, ἐυπλόκαμον). Z 443\* (κακὸς ᾳ statt κακὸς ὤς). Das gleichlautende (nur lpha [so!] statt  $\dot{a}$ ) Scholion L ist gewifs aus Eustathios geflossen. Andre Fälle in denen L von Eustathios abhängt: € 487, K 457, X 310; vergl. auch S. 180 Anm. 1.

Z 523 (μεθίεις, μεθίης). Η 238 (ἠδ' ἐπὶ δεξιὰ, ἠδ' ἐπ' ἀριστερά statt οἶδ' ἐπὶ δεξιὰ, οίδ' ἐπ' ἀριττερά).

Η 243 (τύχοιμι, τύχψμι [so!]) = X 450 (ἴδψμι [so!]). Vergl. Herod. im Schol. Η zu π 79. Irrtümlicher Weise werden die Formen τύχωμι, ίδωμι (so Herodian) von Eustathios nicht als Conjunctive, sondern als Optative angesehn und daher mit Iota subscr. geschrieben.

Η 333. Hier wird κατακείομεν, nicht κατακήωμεν [so!], als

Lesart von τὰ πλείω τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων angegeben. I 88, wo es heisst: διὰ διφθόγγου δὲ καὶ νῦν τὸ "κείαντο" παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις und | 234: τὸ δὲ "κειάμενοι" διὰ διφθόγγου έχει τὴν ἄρχουςαν. Dass gerade die Schreibung mit η (κακκήαι, nicht κακκείαι, und κήαντες, nicht κείαντες) die Aristarchische war, lernen wir aus den Scholien zu \lambda 74 und \lambda 26.

Θ 197 (αὐτονυχεί, αὐτονυχί). Vergl. Ludwich Ar. I p. 286.

Θ 234 (οὐδ' ένός, nicht οὐδενός).

θ 448\* (μέντον statt μέν θην). Vergl. Ludwich Ar. I p. 294. Θ 488 (τρίλλιστος, τρίλιστος).

**Θ 530** (ὑπ' ἠοῖ statt ὑπ' ἠοῖοι [so!]).

Ι 141 ('Αχαιικόν, nicht 'Αχαϊκόν).

Ι 377 (ἐκ γὰρ εῦ, ἐκ γάρ οί).

 1 463\* (cτρωφᾶcθαι, cτροφάαcθαι).
 1 592. άλψη [so!] wird als Optativ aufgefaßt und von άλοίη hergeleitet, ebenso Π 88 δώη, von δοίη. S. o. H 243.

**Κ** 78 (ζώνυτο, ζώννυτο).

Κ 98 (ἀδηκότες, nicht ἀδδηκότες). K 159\*. Hier (hinter 159) schiebt Eustathios in einem gelegentlichen Citat einen auch von Diogenes Laertius VI 2,6 ge-

kannten Vers ein.

Κ 274 (ἐρψδιόν, ἐρωδιόν).

Κ 344 (παρέξ έλθεῖν, παρεξελθεῖν). Κ 457 (φθεγγομένη statt φθεγγομένου). Das wörtlich übereinstimmende Schol. L stammt aus Eustathios. Vergl. Z 443.

K 461\*. Durch Eustathios erfahren wir, dass auch hier, wie A 585, γ 443, o 120, ein Schwanken zwischen χειρί (für Aristarch bezeugt A 585, γ 443) und χερεί stattfand.

Κ 542\* (δεξιή τε [so!] ήςπάζοντο, δεξιή ήςπάζοντο).

Λ 27 (ἴριςιν, ἴριςςιν).

Λ 156\* (στρέφει statt φέρει).

 $\Lambda$  252\* (ὕπερθεν statt ἔνερθε[ν]). Λ 345. Die zu ρίγηςε angeführte Variante ενόηςε findet sich

auch unter den Varianten At mit γράφεται.

Λ 515\* (τ' ἤπια, nicht θ' ἤπια). Λ 573\* (χαλκόν statt λευκόν). Λ 631\* (ἰεροῦ ἀκτήν, ἱερὸν ἀκτήν). Λ 639\* (κνῆ, κνέε). Vergl. Ludwich Ar. I p. 334. Λ 640 (κνήςτι, κνήςτει).

 M 35\* (μάχη ἐνοπῆ τε statt μάχη ἐνοπή τε).
 M 157. Aus der Thatsache, dass Aristarch den Accusativ ζαῆν mit Circumflex schrieb, schließt Eustathios, A. habe auch den Nominativ nicht ζαήc als Oxytonon (so Herod. zu M 157 und zu є 368), sondern ζαής als Perispomenon betonen müssen. Dieser Schlus ist ebenso irrig wie der, dass Aristarch λίν (nicht λίν) schrieb nur deshalb, weil der Nominativ von ihm thatsächlich  $\lambda$ íc betont wurde. Vergl.  $\Lambda$  480 und Lehrs Ar.<sup>2</sup> p. 257.

Μ 211\* (ἀεὶ μέν πώς μοι, ἀεὶ μὲν πῶς μοι).

Μ 281 (κοιμήςας, κοιμίςςας).

M 303. Nach Eustathios schrieben die ἀκριβέςτεροι ,,δούρεςςι", nicht "δούραςι". Stimmt mit Schol. A zu I 488: ούτως διά τοῦ ε "γούνεςςι".

Μ 318\* (ἀκλειεῖς, ἀκληεῖς). Μ 353\* (δ' ἄρ ἐπ' Αἰάντεςςι, δὲ παρ' Αἰάντεςςι). Μ 464\* (ςμερδαλέος statt ςμερδαλέψ). Ν 203\* (Ὀιληάδης, 'Οιλιάδης).

Ν 477 (βοή θοόν, βοηθόον).

Ξ 398\* (ἰξοφόροιςιν statt ὑψικόμοιςιν). Vergl. Ludwich Ar. I p. 69 Anm.

± 411\* (ἐν ἀείρας, nicht ἔν' ἀείρας).
 ± 485 (Ἄρεως, Ἄρεως).
 Ο 187\* (τέκετο Ῥέα, τέκε Ῥέα, τέκε Ῥείη statt τέκετο Ῥέα).
 Ο 308\* (ἀςπίδα statt αἰγίδα). Vergl. Φ 400.

Ο 513\* (παυροτέροιςιν statt χειροτέροιςιν).

Ο 625\* (λαῦρον statt λάβρον) = Π 385 (λαυρότατον, λαβρότατον).

Ο 639 (Εὐρυςθῆος ἀέθλων, Εὐρυςθῆος ἄνακτος).

Ο 646 (ποδηνεκές έρκος, ποδηνεκέ', έρκος).

Ο 666 (τρωπάςθαι, τρωπάςθε).

Ο 704 (νεώς, νεός). Π 9\* (ἐςτυμένην, ἐςτυμένη).

Π 151\* ('Ωκεανοῖο, 'Ηριδανοῖο). Π 362. Über γινώςκω, γιγνώςκω; γίνομαι, γίγνομαι. Vergl. Herod. II p. 179 fr. 39 nebst Anm. und II p. 486, 24 ff. nebst Anm.

Π 689/90. Vermerk, dass έν τιςι τῶν ἀντιγράφων diese beiden Verse fehlten.

Ρ 83 (ἀμφιμελαίνας, ἀμφὶ μελαίνας).

P 265\* (ἠιόνος statt ἠιόνες).

P 415 — Η 352 οὐ μὰν ἡμιν ἐϋκλεές, nicht οὐ μὰν ἡμῖν εὐκλεές, wird von Eustathios als die von den Alten beliebte Betonung bezeichnet. Diese Angabe geht ohne Zweifel auf ein verlorenes Scholion Herodians zurück, der indessen (vergl. Lentz Herod. I p. 559 Anm., wo die über ἡμῖν, ἡμιν erhaltenen Scholien Herodians zusammengestellt sind) ήμιν, nicht ήμιν schrieb.

Ρ 446 (ὀιζυρώτερον, ὀιζυρότερον).

P 524 (νηδυίοιςι, νηδύοιςι). P 607\* (δ' ἐάτη, δὲ ἄτη).

P 748 (τετυχηώς statt τετυχηκώς). So las Herakleides.

5 Au

C 48 ('Àμάθεια, 'Αμάθυια).

C 412 (φύτας, nicht φύτας). C 520\* (είκε, ηκε).

```
C 548 (άρηρομένη, άρηρεμένη).
  550 (βαθὺ λήιον, βαθυλήιον).
                                                Vergl. B 702.
C 575* (κόπρου, κοπροῦ).
Τ 194 (δῶρα ἐμῆς, δῶρα δ' ἐμῆς).
Τ 316* (ἐνὶ κλιςίῃ, ἐνὶ κλιςίῃςι).
```

Τ 401 (ἡνιοχῆα, ἡνιοχῆας). Τ 402 (ἔομεν, έῶμεν).

Υ 260 (ἀκωκή, ἀκωκῆ). Φ 112 (Ἄρει, Ἄρη).

Φ 260\* (προρέοντος, προβρέοντος). Vergl. Ludwich Ar. I p. 466.

Φ 400. Die Variante αἰγίδα statt ἀςπίδα (s. o. O 308) findet sich auch unter den Varianten At mit γράφεται vor.

Φ 450 (πολυγηθέος statt πολυγηθέες). Φ 587\* (φίλων τοκέων άλόχων τε und φίλων άλόχων το-

κέων τε). Φ 590 (παχείης statt βαρείης). Auch diese Variante befindet sich unter den Varianten At mit γράφεται.

Χ 83\* (ἐπέςχον, nicht ἀνέςχον).

Χ 310\* (ἄρν' ἀμαλήν, ἄρνα μαλήν). Das Schol. L zu H 463, wo von dieser Variante die Rede ist, ist aus Eustathios ausgeschrieben. Vergl. Z 443.

Χ 411 (κατ' ἄκρης, κατάκρης).

Ψ 83 (τιθείμεναι, τιθήμεναι).

Ψ 120\* (διαπλήςςοντες, διαρρήςςοντες).

Ψ 264\* (δύω καὶ εἰκοςίμετρον, δυωκαιεικοςίμετρον, vgl.0678). Ψ 295\* (Πόδαργον, πόδαργον).

Ψ 319\* (πεποιθώς, πέποιθε). Ψ 396 (θρυλλίχθη, θρυλίχθη).

Ψ 581 (αὶ δ' ἄγε, εἰ δ' ἄγε). Ψ 701\* (παλαιτμοτύνης, παλαιμοτύνης). Vergl. Ludwich Ar.

I p. 492. Ω 238\* (ἐνίπτων, ἐνίϲϲων).

 $\Omega$  264 (ἐπιθεῖτε, ἐπιθῆτε).

Ω 428 (ἐπεμνήςαντο, ἀπεμνήςαντο). Ω 687 (παΐδες τοί, παΐδές τοι).

Die hier aufgeführten etwa 130 Excerpte verraten sich zumeist schon durch ihre außere Form — τινές γράφουςι, έτεροι δὲ γράφουςι, θέλουςι μέν τινές γράφειν, εἰ δὲ γράφεται, γράφεται δὲ καί, τὰ πλείω τῶν ἀντιγράφων γράφουςιν (und viele andre Hinweise auf die ἀντίγραφα), einmal geradezu φαςὶ δὲ τὰ cχόλια (€ 487) — als aus Scholien und ähnlichen Quellen stammend und unterscheiden sich dadurch sehr deutlich von den noch zu erwähnenden Varianten mit ň oder wenigstens der Mehrzahl derselben.

# III. Die Varianten mit ή.

Eine besondre Besprechung erfordert eine ganze bisher noch nicht berücksichtigte Klasse von Varianten, deren Eigenheit darin besteht, dass sie entweder mit \(\delta\) und einem Zusatz, wie z. B.: \(\Delta\) 493 κέκπεςε χειρὸς" ἢ καὶ ἄλλως κατά τινα τῶν ἀντιγράφων κέκφυγε χειρός"; Η 337 κε πεδίου" ἢ μάλιστα κέν πεδίψ"; Κ 448 κεῖρας ἐμεῖο" ἢ μᾶλλον κὲς ἀμάς"; Μ 62 κὲλαύνομεν ἀκέας ἔπους" ἢ κατά τινας, οὐ μέντοι καλῶς, "ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους"; Ξ 81 πή περ άλψη [so!]" ἢ καὶ ἄλλως πἠὲ άλψη"; Ο 450 περύ ἢ κατὰ δοτικὴν πτῶςιν περύ ψ περ"; Φ 4 π'Αχαιοὶ" ἢ κατά τινας ποὶ ἄλλοι"; 533 ποίω" ἢ διςυλλάβως ποίω" u. s. w. oder weit häufiger in aller Kürze mit ň allein eingeführt werden. Diese Varianten, die sich eigentümlicher Weise in den ersten zehn Büchern der Ilias nur ganz vereinzelt finden1), deren Häufigkeit aber vom 11. Buche an merkbar zunimmt, stammen wohl nur zum Teil aus Scholien, die von Eustathios in der weitgehendsten und rücksichtslosesten Weise gekürzt sind. So schrumpfte z. B. Δ 277 das Schol. A τὸ "ἰόντι" 'Αρίςταρχος διὰ τοῦ  $ar{f \epsilon}$ ,  $ar{f b}$  δὲ Ζηνόδοτος διὰ τοῦ  $ar{f \iota}$  oder ein demselben ähnliches bei ihm zu einem kurzen ἰόντι ἢ ἐόντι zusammen oder es verwandelte sich € 797 ein Scholion wie ᾿Αρίσταρχος "τῷ τείρετο", ἄλλοι δὲ "τῷ τρίβετο" in ein blosses τείρετο ἢ τρίβετο. Der gleiche Vorgang, dass durch Kürzung aus einem Scholion eine mit η angeführte Variante wurde, hat sich wohl auch an folgenden Stellen abgespielt:

Δ 493 , ἔκπεςε χειρὸς" ἢ καὶ ἄλλως κατά τινα τῶν ἀντιγράφων , ἔκφυγε χειρός" (vgl. die Scholl. zu B 266); Z 31 Τεῦκρος δ' ᾿Αρετάονα δῖον ἢ Τεῦκρος δ' ἄρ Ἐτάονα δῖον, 149 ,, ἢμὲν φύει ἠδ' ἀπολήγει", τουτέςτι καὶ φύει καὶ ἀπολήγει, ἢ καὶ ἄλλως [,, ἡ μὲν φύει, ἡ δ' ἀπολήγει"] αὕτη μὲν φύει, ἐκείνη δὲ ἀπολήγει; Η 110 ἀνὰ δ' ἴςχεο. . . ἢ ἀνὰ δὲ ςχέο; 334 — Π 669 ,, ἄπο πρὸ νεῶν" ἢ μάλλον. . . ,, ἀπόπρο νεῶν; 337 , ἐκ πεδίου" ἢ μάλιςτα ,, ἐν πεδίψ" (vgl. die Scholl. zu H 436); Ι 215 ἔθηκεν ἢ ἔχευε; 310 ,, κρανέω τε" ἢ ,, φρονέω", διχῶς γὰρ γράφεται; 612 ,, ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων" ἢ καὶ ἄλλως . . . ,, ἐνὶ ςτήθεςςιν ἀχεύων"; Κ 306 ἀριςτεύωςιν ἢ ἄριςτοι ἔωςι; Λ 40 ἀμφιςτεφέες . . . ἢ ἀμφιςτρεφέες; Μ 44 — Ρ 662 ἀντίοι ἢ ἀντίον; 68 ,, Τρώεςς [δὲ] βούλετο νίκην" ἢ μάλιςτα ,, Τρώεςς δὲ βούλετ ἀρήγειν"; 286 εἰλῦται ἢ εἰλύαται; 340 ,, ἐπψχετο", δ κτύπος δηλαδὴ, ἢ ,, ἐπψχατο", ἤγουν ἐπεπορεύθηςαν οἱ Τρῶες,

Es entfallen von diesen Varianten mit ň auf B 8, auf Γ 3, Δ 8,
 5, Z 2, H 6, Θ 4, I 8, K 4, Λ 9, M 16, N 6, Ξ 10, Ο 16, Π 15, P 14,
 C 15, Τ 6, Υ 7, Φ 21, Χ 14, Ψ 19, Ω 22. Insoweit sie verstümmelten Scholien entstammen, findet die steigende Häufigkeit dieser Varianten wohl darin ihre Erklärung, dass Eustathios über seiner Arbeit ermüdete und größere Kürze anstrebte.

ἢ μᾶλλον "ἐπψχατο", ὅ ἐςτι κτέ.; Ν 384 ἢλθεν ἀμύντωρ ἢ ἢλθ' ἐπαμύντωρ; Ξ 223 μέςψ ἢ έψ; 400 ὅςςη ἢ τόςςη; 412 ςτῆθος ἐβεβλήκει ἢ ςτῆθος βεβλήκει; 438 τὼ δέ οἱ ὄςςε ἢ κὰδ δέ οἱ ὄςςε; Ο 197 κέρδιον ἢ βέλτερον; 307 βιβὰς ἢ βιβῶν; 450 "ἱεμένων περ" ἢ κατὰ δοτικὴν πτῶςιν "ἱεμένψ περ"; 621 "ἀκτὴν" ἢ "ἀκτῆ" ἢ μᾶλλον ..., αὐτὴν"; 694 "ὢρςεν" ἢ μᾶλλον "ὢςεν"; Π 236 "εἰ μὲν δήποτε" ἢ μᾶλλον "ἢ μὲν δήποτ ' ἐμόν" (vergl. Schol. L und Eust. zu Ξ 234); 440 ἔειπας ἢ ἔειπες (vgl. Schol. B zu A 106); 450 φίλον ἢ φίλος; 488 ἐπ' εἰλιπόδεςςιν ἢ ἐν εἰλιπόδεςςι; P 551 "ἑαυτὴν" ἢ μᾶλλον διαλελυμένως "ἒ αὐτήν" (vergl. außer Schol. V zu P 551 namentlich Schol. A zu I 342); C 71 "ἑοῖο" ἢ μᾶλλον "ἐῆος" (vergl. die von Ludwich zu A 393 angeführten Stellen); 477 κρατερὴν ἢ κρατερόν; Υ 297 "τιὴ νῦν" ἢ κατά τινας "τίη νῦν" (vergl. Schol. AB zu Υ 251); 464 εἴ πως εὖ ἢ εἴ πώς εὑ; Φ 18 ἔςθορεν ἢ ἔνθορε; 126 ὑπαλύξει... ἢ ὑπαῖξει; 394 "κυνάμυια" ἢ κατά τινας "κυνόμυια"); 583 ἢ δήπου ἢ ἤδη που; Χ 59 πρὸς δέ με ἢ πρὸς δ' ἐμέ; 72 "Ἄρηι κταμένψ" ἢ ςυνθέτως "᾿Αρηικταμένψ" (vergl. Schol. AB zu Φ 301); 388 "ζωὸς ἐν ᾿Αργείοιςι φιλοπτολέμοιςι μετείω" ἢ καθ' ἐτέραν γραφὴν "ζωοῖςι[ν] μετέω, καί μοι φίλα γούνατ' ὀρώρη"; 402 πίμπλαντο... ἢ πίλναντο; Ψ 195 ὑπέςχετο ἢ ὑπίςχετο (vergl. Schol. A zu Υ 84); 343 ἔςςεται ἢ ἔςςεαι; 374 ἐφ' ἀλὸς ἢ ἀφ' ἀλός; 523 δίςκουρα... ἢ δίςκ' οὖρα; 593 "ἀπαιτήςειας" ἢ μᾶλλον ςαφέςτερον "ἔπαιτήςειας"; 691 εἰςτήκει ἢ ἑςτήκειν; Ω 546 "τῶν"... ἡ καὶ ἄλλως δίχα τοῦ ⊽ "τῷ"; 764 ὤφελλον ὀλέςθαι ἢ ὄφελλ' ἀπολέςθαι.

In allen diesen Fällen besitzen wir noch die Scholien, die von Eustathios oder bisweilen vielleicht auch schon von seiner Quelle zu Varianten verstümmelt wurden. — Häufig ist zwar das Scholion, aus dem Eustathios seine Variante mit ή zurecht machte, nicht mehr vorhanden, aber trotzdem besteht kaum ein Zweifel daran, daß er aus einer derartigen Quelle schöpfte. Man vergleiche die Variante H 352 ἡμῖν ἡ ἡμιν mit dem Excerpt P 415 τὸ ,,οὐ μὰν ἡμιν"...γράφουςι μέν τινες ,,οὐ μὰν ἡμῖν"...ἀρέςκει δὲ τοῖς παλαιοῖς ἡ πρώτη γραφή, ferner die Variante M 425 δήουν ἡ δηίουν mit dem Excerpt zu B 544 τὸ δὲ ,,δηίων" ἐνταῦθα οἱ παλαιοὶ ἀξιοῦςι ,,δήων" ἀναγινώςκειν διςυλλάβως κτέ., oder die Variante M 462 (= T 358, Φ 12) ὑπὸ ῥιπῆς ἡ ὑπαὶ ῥιπῆς mit dem Excerpt zu B 44 τὸ ,,ὑπὸ λιπαροῖςί" τινες ,,ὑπαὶ λιπαροῖςι" γράφουςιν, oder Ω 79 ἐπεςτενάχηςε δὲ ἡ ἐπεςτονάχηςε mit B 95 ,,ςτεναχίζετο", οῦ πολλάκις ἡ ἄρχουςα καὶ διὰ τοῦ ο μικροῦ προφέρεται. Wo, wie B 505, Eustathios zuerst die Variante — [ὑπὸ] Θήβας ἡ 'Υποθήβας — angiebt,

<sup>1)</sup> Hier (Φ 394), wo Eustathios nach Anführung der Variante mit ή auf dieselbe weiter unten mit folgender Bemerkung zurückkommt: "κυνάμυια" δὲ ἡ ἀναιδής...κοινότερον δὲ τοῦ "κυνάμυια" τὸ "κυνόμυια" und ἔτεροι δὲ διὰ τοῦ ὶ γράφουςι...,κινάμυιαν" κτέ., sieht man deutlich, wie solche Varianten aus Scholien entstanden. Sehr ähnlich Φ 126 und sonst.

um dann weiter unten mit den Worten οἱ πλείους οὐ νοοῦςιν "ὑπὸ Θήβας" ἐν δυςὶ μέρεςι λόγου, ἀλλὰ ὑφ' ἐν "Ύποθήβας", λέγοντες κτέ. sich ausführlich über die eine Lesart (oder manchmal auch über beide) zu verbreiten, ist es gleichfalls gewiß, daße er ein Scholion vor Augen hatte. In dieser Weise sind folgende Stellen aufzuſassen:  $\in$  402,  $\ominus$  553,  $\mid$  503,  $\land$  381,  $\mid$  70 =  $\mid$  227,  $\mid$  617, 732,  $\mid$  7 95,  $\mid$  7 437,  $\mid$  7 62,  $\mid$  455,  $\mid$  319,  $\mid$  2 63 (vergl. das Excerpt zu  $\mid$  2 264). Überhaupt jeder Zusatz, der, wie wir oben sahen, sich nicht selten an das die Variante einleitende  $\mid$  anschließt, berechtigt zu der Vermutung, daß wir es mit dem Rest eines Scholions zu thun haben: man vergleiche:

Auch sonst, wo jeder Anhalt zu einer derartigen Vermutung fehlt und die Variante nur durch ein einfaches n angeführt wird, ist immerhin im einzelnen die Möglichkeit zuzugeben, dass Eustathios Scholien benutzte, die heute nicht mehr vorhanden sind. Doch wird man im Hinblick auf die sehr große Zahl dieser Fälle — es bleiben nach Abzug der schon behandelten noch immer gegen 130 übrig -Bedenken tragen, dieselben sämtlich aus verloren gegangenen Scholien herzuleiten. Mag Eustathios sich auch hin und wieder etwas besser unterrichtet zeigen, als wir es sind, so reichlich flossen ihm die Quellen gewiss auch nicht mehr. Da man ihm aber kaum zutrauen darf, dass er nach Art der Alexandriner oder der heutigen Philologen selber Handschriften verglich, so wird man annehmen müssen, dass er die meisten dieser Lesarten mit n einer Handschrift verdankte, die, wie so viele andre, am Rande mit Varianten ausgestattet war. Zu dieser Vermutung stimmt die Thatsache sehr gut, dass wir nicht wenige dieser Lesarten unter den durch γράφεται καί, γράφεται und èv ἄλλψ eingeführten Varianten At wiederfinden, und zwar unter den Varianten At mit γράφεται καί die Les-

art Φ 105 καὶ πάντων ἢ cυμπάντων, unter denjenigen mit γράφεται die Lesarton Λ 470 ἐνὶ Τρώες τιν ἢ μετὰ Τρώες τι, Π 660 δεδαϊγμένον ή βεβλημένον, 688 ἀνδρὸς ή ἀνδρῶν, Υ 496 ἐυκτιμένη ή ἐυτροχάλψ, Φ 67 ἀνέςχετο ἢ ἀνέςχεθε (vgl. die Variante At mit γράφεται zu Ν 608), 387 πατάγψ ἢ ὁμάδψ, 554 φοβέονται ἢ κλονέονται, Χ 380 ἔρρεξεν ἢ ἔρδεςκεν, Ψ 280 ςθένος ἢ κλέος; unter denjenigen mit έν ἄλλψ die Lesarten Λ 770 πουλυβότειραν ἢ καλλιγύναικα, Ο 409 οὐδὲ νέεςςιν ἢ ἠδὲ νέεςςιν, C 176 ἀνώγει ἢ ἄνωγε, 376 δυςαίατ' ἀγῶνα ἢ δύςονται ἀγῶνα, Φ 411 ἰςοφαρίζεις ἢ ἀντιφερίζεις. Wie im Venetus A so konnten auch in der Handschrift des Eustathios diese und viele andre Varianten an den entsprechenden Stellen angemerkt sein. Das ist in denjenigen Fällen besonders wahrscheinlich, in welchen die Überlieferung thatsächlich zwischen den beiden in Rede stehenden Lesarten schwankt, nämlich: N 728, 735 (= M 215); O 80, 126, 642, 670; Π 169, 636, 660, 688, 807; P 23, 365, 397, 440, 502, 570; C 128, 176, 197, 376, 476; T 72, 95; Y 496; Φ 67, 105, 251, 332, 343, 357, 387, 411, 482, 554, 588; Y 59, (2) (πρου δ 2) (πρου δ 482, 554, 588; Χ 59 (ἐλέητον ἡ ἐλέαιρε), 380, 422; Ψ 280, 623, 628, 689, 843, 856, 875;  $\Omega$  235, 290, 367 (ἄγοντα ἢ ἔχοντα), 370, 413, 556, 557, 661, 704. Aber auch wo unsre Handschriften einhellig sind, finden sich solche Varianten mit n bei Eustathios, der uns in allen diesen Fällen Lesarten aufbewahrt hat, welche insoweit man sich auf die Angaben bei La Roche verlassen kann von keiner einzigen unsrer Handschriften geboten werden: B 307 δθεν ἢ δθι; Γ 159 νεέςθω ἢ οἰχέςθω; Δ 27 καμέτην δέ μοι ἢ ἔκαμον δέ μοι; Ε 528 πολλὰ ἢ μακρά; 797 εὐκύκλου ἢ ἀμφιβρότης; Θ 137 φοινικόεντα ἢ ςιγαλόεντα; 295 παύομαι ἢ παύςομαι; 299 λυςςητήρα ή λωβητήρα; Ι 243 άτυζομένους ή όρινομένους; 562 αὐτῆ ἢ αὐτῆς; 582 ἐπεμβεβαὼς ἢ ὑπερβεβαώς; 588 ἐπὶ πύργψ ἢ ἐπὶ πύργων; Λ 397 ὀξὺ ἢ ὠκύ; 770 πουλυβότειραν ἢ καλλιγύναικα; 788 ἠδ' ὑποθέςθαι ἢ ἠδ' ἐπακοῦςαι; 797 γέγοιςθε ἢ γένηαι; Μ 287 ἀμφοτέρωθε [so!] ἢ ἀμφοτέρωςε; 369 ἐπιτείλω ἢ ἐπαμύνω; 384 θραῦς δέ οἱ ἢ θλάςς Ξ 111 κότψ ἢ χόλψ; 256 ἐπεγρόμενος η άνεγρόμενος; 274 ὢειν ἔνερθε θεοί η ὅετοι ἔνερθε θεοί; 298 ποῖ μεμαυῖα ἢ τίπτε [so!] μεμαυῖα; 510 ἤρετο ἢ ἤρατο; Ο 109 ἄμμι ἢ ὕμμι; 124 ὧρτο μὲν ἐκ προθύρου ἢ ὧρτο δι' ἐκ προθύρου; 206 νημερτές ἢ κατὰ μοῖραν; 409 οὐδὲ νέεςςιν ἢ ἠδὲ νέεςςι; 513 ἐν ἀνδράςιν ἢ ὑπ' ἀνδράςι; 746 δώδεκα δὲ ἢ δή; Π 411 πέτρψ ἢ πέτρη; 702 ἐπ' ἀγκῶνος ἢ ὑπ' ἀγκῶνος; 864 ἐπ' Αὐτομέδοντα ἢ μετ' Αὐτομέδοντα; Ρ 58 ἐπὶ γαίη ἢ ἐπὶ γαίης; 67 δριμύς χόλος αίρει... ή μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αίρει; 178 ἐποτρύνει μαχέςαςθαι ἢ ἐποτρύνηςι μάχεςθαι; C 102 φόως ἢ φάος; 215 ἐπ' ᾿Αχαιοὺς ἢ ἐκ ᾿Αχαιούς; 303 πρωὶ ἢ πρῶι; 397 τότ ᾽ ἄρ ἢ τότ ᾽ ἄν; 399 άψορρόου ἢ βαθυρρόου; 481 ἐν αὐτῷ ἢ ἐπ' αὐτῷ; 589 κατηρεφέας τε τηκούς ἢ ἰδὲ τηκούς; Τ 262 εἴτ' εὐνῆς ἢ οὔτ' εὐνῆς...εἴτε τευ

ἄλλου ἢ οὔ τέ [so!] τευ ἄλλου; ϒ 140 ὄρηται ἢ ὀρεῖται; 147 ἀλέσαιτο ἢ ἀλέοιτο; Φ 99 μή μοι ταῦτα ἢ μή μοι ἄποινα; Χ 49 μετὰ στρατῷ ἢ μετὰ στρατόν; 70 πίνοντες [so!] ἢ πιόντες; 100 πρῶτος ἢ πρῶτον; 100 καταχεύει ἢ ἀναθήσει; 220 πάθοι ἢ κάμοι; 474 ἀπολέσθαι ἢ ὀλέεσθαι; Ψ 767 ἱεμένψ ἢ ἱεμένων; 781 ὄνθον ἢ ὄνθου; Ω 224 οὐχ' ἄλιον ἔπος ἔςσεται ἢ οὐχ' άλίη ὁδὸς ἔςσεται; 238 ἀπέ[ε]ργεν ἢ ἀνέ[ε]ργεν; 367 τόςσαδε ἢ τοςσάδ' ὀνείατ' ἄγοντα (vergl. Herod. I p. 499, 2 ff.); 506 χεῖρας ὀρέξαι...ἢ χεῖρ' ὀρέγεσθαι; 670 ὡς τὸ ἄνωγας ἢ ὅςσον ἄνωγας; 721 οἱ δὲ ἢ οἴ τε; 752 ἥν τινα [so!] ἢ ὄν τινα [so!].

Hiermit schließt der zweite (von den Varianten handelnde) Teil. — Wir sahen, dass Eustathios im ganzen keine andern Hülfsmittel hatte als die auch uns noch heute zur Verfügung stehenden; und daher konnte die Untersuchung auch nichts ergeben, was uns berechtigte, seinen textkritischen Excerpten eine höhere Bedeutung, als die zu Anfang angegebene, beizumessen. Zwar besaß er Strabo, Herodian und Stephanos Byzantios im einzelnen vollständiger als wir, dafür aber auch gewiss kein so reichhaltiges und wertvolles Scholienmaterial wie das unsrige. Allerdings kann man nicht wissen, wie viele textkritische Notizen, die er hätte geben können, andern unwichtigeren und unnützen Angaben zu Liebe von ihm unterdrückt wurden. Denn da er außer mindestens éiner der Gruppe V Townl LB verwandten Scholiensammlung in dem Buch des Apion und Herodoros auch noch einen dem Venetus A nicht zu fernstehenden Ausläufer des Viermännercommentars besafs, so können seine Quellen unmöglich ganz schlechte gewesen sein.

# Verzeichnis der Lesarten des Eustathios. Vorbemerkung.

Um die Vergleichung der in diesem Verzeichnis enthaltenen Angaben mit denjenigen in der Varia lectio und Adnotatio critica der Iliasausgabe von La Roche zu erleichtern, ist vor die Verszahl ein Kreuz (†) überall da gesetzt, wo eine Notiz bei La Roche fehlt oder nicht ganz richtig gegeben ist. Bemerkt sei noch, daß Varianten, bei welchen es sich lediglich um den Accent, um Setzen oder Nichtsetzen des paragogischen ν, um Verdoppelung oder Nichtverdoppelung gewisser Consonanten (᾿ΑΧιλλεύς, ᾿Αχιλεύς, ᾿Οδυςεύς, ᾿Οδυςεύς u. s. w.) und ähnliche Kleinigkeiten handelt, falls nicht besondere Gründe die Erwähnung derselben veranlaßten, von diesem Verzeichnis ausgeschlossen sind, da dasselbe durch solche gewiß nicht sehr wichtige Angaben unnötigerweise noch mehr an Umfang gewonnen hätte.

## ΙΛΙΑΔΟς Α.

- †4. δ' έλώρια 19, 38; 936, 40. εί δὲ ἀςυναλείπτως γράφει τις...,δὲ έλώρια"... 19, 39. — δεδιπλῶςθαι δὲ τὸ  $\bar{\lambda}$  τοῦ "έλώρια" (d. i. "δ' έλλώρια") όκνητέον εἰπεῖν, εἰ καὶ ἄλλοις τετόλμηται 19, 40 f.
  - 5. οἰωνοῖςί τε πάςι 19, 42. εἰ δὲ Ζηνόδοτος ἀντὶ τοῦ παιτι γράφει ,,δαῖτα", cφάλλεταί, φηςι 19, 45. Dazu: δ Ζηνόδοτος... ἐξῶςε μὲν τὸ ,,παςιν", ἀντενέγραψε δὲ τὸ ,,δαῖτα", ἵνα ἢ ,,οἰωνοῖςί τε δαῖτα" 256, 9 u. ἐπὶ μόνων
    - άνθρώπων ή δαίς, καν δ Ζηνόδοτος άλλο τι βούληται κτέ.
    - 1401, 64. βουλή 20, 6. Vergl. τὸ δὲ "Διὸς [δ'] ἐτελείετο βουλὴ" (λ 297), καθά καὶ ἐν Ἰλιάδι, ἀντὶ τοῦ "ἐπληροῦτο τὸ πεπρωμένον" 1686, 17 f. — περιέςπων τινές τὸ "βουλή", ἐν οίς δοτικὴν (d. i. "βουλή") συντάςς εςθαι, καθά καὶ ἐν Ἰλιάδι τὸ "Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή" 1608, 18 f.
- 6. διαστήτην ερίσαντε 21, 6. περιέργως τινές επιβαλόντες Θεοκρίτου στήτην την γυναϊκα εἰπόντος γράφουςιν ἐνταῦθα "διὰ ττήτην ἐρίταντο"... 21, 43. Dazu: τὸ "διαττήτην ἐρίταντε"...τινὲς μεταγράψαντες καὶ ἄλλως ἑρμηνεύςαντες ηχρείωταν. εύρηται γάρ ἐκεῖνο ἐν οὐκ ἀγαθοῖς ἀντιγράφοις γραφὲν "διὰ ττήτην ἐρίςαντο", τουτέςτι διὰ γυναῖκα ἤριcαν... 918, 54.
  - 8. οὐ μόνον γράφεται "τίς τ' ἄρ cφῶε", ἀλλὰ καὶ μάλιςτα έγκλιτικῶς "τίς τ' ἄρ κφωε", ήγουν αὐτούς 21, 9 f. 11. οὕνεκα τὸν Χρύςην ἠτίμηςεν ὁ βαςιλεύς 24, 11, vergl. 14
- (d. i. "ήτίμης<sup>\*</sup>"). έλίς το 25, 41. - τὸ "έλίς ς το " ἐβιάς αντό τινες δας ῦναι, ίνα ή, ώς εςτρέφετο είς πάντας δυςωπητικώς 26, 1. Vgl.
- M 49; Φ 71. †20. δέ μοι 24, 29; 28, 2 u. 4.
- λύςατε φίλην...δέχεςθε 24, 29; 28, 2. ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρος, ὧν βιβλίον εἰς τὰ τοῦ Ὁμήρου φέρεται, διδόαςι καὶ ἀπαρεμφάτως γράφεςθαι .... λῦςαί τε φίλην ... δέχεςθαι" ... 28, 3. τὰ δ' ἄποινα 28, 2 u. 4.
- 55. ἐν φρεςὶν ἔθετο 45, 20 u. 30. (Also wohl "ἐνὶ φρεςί", nicht "ἐπί".)
- †63. ἢ ὀνειροπόλον 47, 34; 1410, 46. †65. ε**ἴ** περ εὐχωλης? 49, 6.
- καὶ έκατόμβης? 49, 6; 1042, 15.
- †70. τὸ "ἤδη" ἀντὶ τοῦ ἠπίστατο διὰ τῶν δύο τ̄ παρὰ τῷ ποιητῆ γράφεται 50, 18 f. Vergl. 1431, 50.

- 82. ἀλλά γε 52, 39.
- 85. τὸ δὲ "οῖτθα τὰρ οῖος θυμὸς" (ο 20) ἐλέτχει Ζηνόδοτον καὶ τοὺς κατ' αὐτὸν κακῶς τράφοντας τὸ "οῖτθας" παρὰ τῷ ποιητῆ κτέ: 1773, 27 f.
- κοίλαις 53, 5 u. 20. 89. 91. ἐνὶ cτρατῷ 53, 6 u. ö.
- 96. Nicht nachweisbar.
- 97. λοιμοῖο [βαρείας fehlt] χεῖρας ἀφέξει 56, 24. Vergl. 56, 31. οί μὲν ἄλλοι τῶν ἐν τῆ Τροία ἡγεμόνων βαςιλεῖς λέγονται καὶ κρείοντες 'Αγαμέμνων δὲ καὶ ,,εὐρυκρείων" ςυνθέτως
- ἢ ,,εὐρὺ κρείων" ἐν παραθέςει 57, 25. κακ' ὀccόμενος 58, 25; 1398, 29 f. Vergl. ὅτι δὲ τὸ "κακοςςόμενος" καὶ ἐν δυςὶ λέξεςιν εύρίςεκεται ,,κακ' ὀςςόμενος", έν άντιγράφοις δηλούται παλαιοίς 59, 35. — . . . κακά μαντευόμενον καὶ...κακόμαντιν, ὅ περ ἀνωτέρω ἀςαφέςτερον

ἐδήλωςεν ἐν τῷ, καθά τινες γράφειν ἐθέλουςι, "κακόςςο-

- μενος"... 59, 20, auch 59, 32. 106. είπας 60, 27. — ἔειπας 60, 31.
- οὔτε τί πω εἶπας ἔπος οὐδ' ἐτέλες[ς]ας 59, 23. ...οὔτ(ε) **†108. ἐτέλες[c]αc** 60, 8.
- 110. Nicht nachweisbar. τὸ δὲ "οὐ ἔθεν"...τὰ τῶν ἀντιγράφων ἀκριβέςτερα "οὔ 114. έθεν" προπαροξυτόνως έχουςιν... 61, 29.
- ούτε φρένας 61, 32. ούτ' άρ φρένας 568, 31; 1590, 60; †115. 1821, 65.
  - ότι έν τῷ "ἀλλὰ καὶ ως ἐθέλω δόμεναι πάλιν" περιςπάται παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ "ὥς" (d. i. "ὧς"). φέρεται γὰρ ἐν τοῖς Ἡροδώρου καὶ ᾿Απίωνος, ὅτι τὸ "ὧς", ὅτε δηλοῖ τὸ δμως, περιςπάται 62, 1 f.
  - 117. cóov 62, 11 u. 16; 1110, 17.
- 120. ὅτι λεύω μὲν λεύςω τὸ λιθάςω δι' ένὸς γράφεται το νόμω μέλλοντος, ,,λεύςςω" δὲ τὸ βλέπω ἐν δυςὶ προφέρεται τος καὶ πρὸς διαςτολὴν ἐκείνου καὶ ὡς ἐνεςτὼς, εἰ καὶ ἄλλως οὐδέ ποτε πρό τῶν δύο ζζ εύρίςκεται δίφθογγος κτέ. 64, 12 ff.
- φιλοκτεανώτατε 64, 27. Cέλευκος δὲ παρ' Όμήρψ φηςὶ τὴν 'Αριστοφάνειον γραφὴν ἔχειν...,,φιλοκτεανέστατε"... 1441, 18.
- 123. πως ἄν ςοι? 63, 37.
- τί πω 60, 12; 71, 1. άλλοι δὲ "πόλιν Τροΐην" νοοῦςι τὴν Τροίαν αὐτὴν, οὕτω λεχθεῖςαν κατὰ διάλυςιν. καὶ μὴν πολλοῖς έτέροις τῶν παλαιών τοῦτο οὐκ ἤρεςεν, οἱ λέγουςι μηδὲ λεχθῆναί που άλλαχοῦ τὴν Τροίαν τριςυλλάβως παρὰ τῷ ποιητή, άλλὰ

διευλλάβως οίον ,, άμφι πόλιν Τροίην φραζοίμεθα βουλήν" (λ 510) καὶ ,,ἀμφὶ πόλιν Τροίην μαρνοίμεθα 'Αχαιοί" [so!]

- (λ 513). τινὲς δέ γε τῶν παλαιῶν ςυγχέοντες τὸ πᾶν καὶ ταῦτα διέλυςαν, ώς ἐν τοῖς Ἐπίωνος καὶ Ἡροδώρου φἶρεται 65, 10 ff. 136. φαςὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὅτι ᾿Αρίςταρχος μὲν δαςύνει τὸ "ἄρςαντες" (d. i. "αρςαντες"), λέγων έξ αὐτοῦ γενέςθαι τὸ αρμα·
- Ήρωδιανὸς δὲ ψιλοῖ, ὡς ἀπὸ τοῦ ἄρω, ἄρςω Αἰολικοῦ 67, 4 f.
- 139. cτίχος είς κείται δοκών κατά τὸν Λογγίνον είναι παρένθε-
- τος. ἔςτι δὲ ἐκεῖνος τὸ "ἄξω ἐλών"... 67, 28. ἐς δ' ἐρέτας ἐπιτηδές 67, 32. τὸ δὲ "ἐπιτηδὲς" τὸ ἐνταῦθα ὀξυτονούμενον ὄνομα οἱ παλαιοί φαςιν εἶναι πληθυντικὸν, οῦ περ εὐθεῖά ἐςτιν ὁ ἐπιτηδής κτέ. 67, 37 f. u. "ἐπιτηδὲς" ἀντὶ τοῦ ἐπιτηδεῖς ἀποβολή τοῦ ἰῶτα ἢ καὶ το τοῦ ἐπιτηδέας 1520, 53 f. Vergl. Η 100.
- **cκιόεντα 71, 17.** πολλ' ἐμόγηςα 967, 30; 1045, 58. **†162**.
- ἔδοςαν 74, 32. δόςαν 1045, 58.
- 168. όποιά είτιν ἄλλα τε και το λελαχών και το λελαβών... τοιοῦτόν φαςι καὶ ἐνταῦθά τινες εἶναι τὸ "ἐπὴν κεκάμω" ...οὐ πάντες ἀρέςκονται γράφειν ,,κεκάμω", άλλ' οἱ πλεί
  - ους..., ἐπήν κε", ἤγουν ἐπειδὰν, ,,κάμω" (so auch 661, 47) 73, 8 ff. Dazu: ᾿Αριςτόνικος δὲ οὐ Cικελικὰ ταῦτα (nāml. Formen wie πέπληγον θ 264), ἀλλ᾽ ἀναδιπλώςεις Ἰακὰς βούλεται είναι κατὰ τὸ ,,κεκάμω" κτέ. 1596, 9 f. Vergl. Η 5.
- έπειή 73, 17. περιςπώντες οί παλαιοί τὸ "ἐπειή" φαςιν ότι τὸ τη ὑποταςςόμενον τῷ ἐπεὶ περιςπάται... 73, 18. Vgl. 118, 33. Dazu: οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ...τὸ "ἐπειή" περιςπώςιν 631, 8; auch 709, 10 f.
- †186. στυγέη δὲ καὶ ἄλλος 78, 11. στυγέει 1123, 28; 1650, 59; 1695, 28; 1937, 11. — ὄφρα τις ετυγέητι καὶ ἄλλος 726, 52.

  - 191. ἐξεναρίζοι gegen d. Metr. 80, 13; 22, 13; 98, 4. 193. ἔως ὁ gegen d. Metr. 80, 32 u. 42 (πάθος ἔχει περὶ τὴν τοῦ cτίχου καταρχὴν προκεφάλου...οντος); auch 555, 5. 203. ἴδη 86, 22.
  - 204. τετελέςθαι 86, 25. 205. ὀλέςςη 86, 29.
- 207. τεὸν μένος 88, 5. †213. ποτέ τοι 89, 2. ποτέ coι 94, 27.
- 222. Nicht nachweisbar. 238. παλάμαις 94, 5.
- 249. οὖ καί 95, 33. Vgl. 96, 32; 1628, 32.
- 258. βουλή 99, 16; 44, 31; 484, 11; 951, 30; 1226, 8; 1392, 15. 260. ἠέπερ ὑμῖν 99, 43. — ἡμῖν 102, 40. Dazu: τὸ δὲ "ἠέπερ
- ήμιν" κάλλιον ή "ήέπερ ὑμιν" 100, 9. †265. Scheint im cod. Eustathii gestanden zu haben. Vgl. ἐνταῦθα τόν τε Πειρίθοον καὶ τὸν Ἐξάδιον παρειςοδιάζει (näml.

Νέςτωρ) καὶ τὸν Καινέα καί τινα Πολύφημον...καὶ ἄλλους κτέ. 100, 40 f. Aber 1910, 13, wo es heißt: Καινεὺς καὶ Ἐξάδιος καὶ οἱ λοιποὶ Λαπίθαι θηρςὶ τοῖς Κενταύροις ἐμάχοντο, fehlt jede Anspielung auf diesen Vers.

- χοντο, feblt jede Anspielung auf diesen Vers.

  271. οὐκ ἔςτι παρὰ τῷ ποιητῆ ςυντεθειμένη ἀντωνυμία, ἀλλ' ὁπηνίκα ςυνθέτως ἀντονομάςαι βούλεται, δύο ταυτοςήμους ἐκ παραλλήλου ἀντωνυμίας τίθηςιν...οὕτως οὖν καὶ ἐνταῦθα τὸ κατ' ἐμαυτὸν "κατ' ἔμ' αὐτὸν" εἶπεν. οὐ θέλουςι γὰρ οἱ παλαιοὶ ςυνθέτως γράψαι "κατ' ἐμαυτόν" 103, 22 ff. Dazu: ἐκ δὲ τοῦ "ἕ αὐτὸν" τὸ ἐαυτὸν ὕςτερον ςυνθέτως γίνεται, ὡς ἐκ τοῦ "κατ' ἔμ' αὐτὸν" τὸ ἐμαυτόν 1202, 8 f. und τὸ "αὐτῶν σφετέραις ἀταςθαλίαις" [so!] (α 7) ἀντὶ ςυνθέτου κεῖται ἀντωνυμίας, τῆς ἑαυτῶν, ἢ ἀντὶ τοῦ ςφῶν αὐτῶν, ὁποίαις μάλιςτα χαίρει ὁ ποιητὴς οἱα τὰς ςυνθέτους μὴ εἰδως 1383, 32 ff.
- 273. ξύνιον 100, 1; 22, 3; 1217, 36.
- †277. Πηλείδη, θέλε 104, 44. οἱ παλαιοὶ εἰς τὸ δή ὁξεῖαν τιθέαςι μετὰ ἀποςτρόφου, ςυναλείφοντες, ὡς ἄν εἴη... "Πηλείδἤθελε"... ebenda.
- †281. ὅδε 104, 7. ὅ  $\gamma$ ε 734, 8; 758, 49.
  - 287. πάντων περιέμμεναι 105, 19. Vergl. 105, 6.
    296. τινὲς δὲ ἀρέςκονται, ὡς καὶ Λογγῖνος δηλοῖ, νόθον εἶναι τὸν δεύτερον ςτίχον, οὖ κατάρχει τὸ "ςήμαινε", ςτίζοντες εἰς τὸ "μὴ γὰρ ἔμοιγε" τελείαν... 106, 33.
    - ἔγωγέ τί coι 129, 29.
  - 298. οὔτι 107, 2; 698, 9.

    μαχήςομαι 107, 2; 111, 13. Vergl. κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἡ Μαςςαλιωτικὴ καὶ Cινωπικὴ ἔκδοςις τῆς Ἰλιάδος τὸ "μαχήςομαι" διὰ τοῦ ῆ ἔχει. Ἡρακλέων δέ, φαςιν, ὁ γραμματικὸς, τὰ μὲν ῥήματα διὰ τοῦ ϵ προφέρει μάχεςθαι μαχέςαςθαι καὶ τὸ μαχεςάμενον τὰ δὲ ὀνόματα διὰ τοῦ ῆ, οἷον μαχητής, μαχήμων 106, 35. μαχέςςομαι 698, 9.
  - 301. φέροις ἀνελών 107, 3. έλοις 1315, 31.
  - 303. αίψά τι? 110, 21.
  - 304. μαχεςςαμένω 107, 45. Vergl. 76, 10.
  - 314. λύματ' ἔβαλλον 108, 27.
  - 323. έλόντε ἀγέμεν 110, 32.
  - 324. δώητιν [so!] 111, 4. δώωτιν 957, 41.
- †342. ὀλοῆςι 114, 38. τινὲς μέντοι ἐτόλμηςαν γράψαι "ὀλοιῆςι φρεςὶν", ἵνα οὕτω ἀπαθὴς εἴη ὁ ςτίχος 114, 42.
  365. τιή 118, 34. οἱ παλαιοί...βαρύνουςιν ἐγκλίνοντες (d. i.
  - 365. τιη 118, 34. οι παλαιοι... βαρυνουσιν εγκλινοντές (d. 1. ,,,τίη"), ώς εν τοῖς ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου φέρεται ebenda. άγορεύςω 118, 34.
  - 368. μετὰ cφίςιν 119, 28. ἔν τιςι τῶν ἀντιγράφων "μετά cφιςιν" ἐγκλιτικῶς γράφεται ebenda.
  - 393. έῆος 121, 16.

- καὶ Παλλάς 'Αθήνη 122, 25. τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων
- ἀντὶ τοῦ ,,καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη" γράφουςι ,,καὶ Φοῖβος ᾿Απόλ-λων". ἄτοπον γάρ φαςιν... 122, 30. Dazu: ἄλλοι δὲ τῆ
- τοῦ Ζηνοδότου γραφή ετοιχοῦντες, τή λεγούς ... ,,καὶ Φοῖβος ᾿Απόλλων"... 123, 23 u. Ζηνόδοτος, δ ἀντὶ τοῦ "Παλλὰς ᾿Αθήνη" μεταγράψας "Φοῖβος ᾿Απόλλων"...
- 124, 38. 404. ἀμείνονα τῆ βία 122, 36 (er las also βίη).
  φαεὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὅτι Ζηνόδοτος...ἀντὶ τοῦ "οῦ
- πατρός ἀμείνων" γράφει "πολύ φέρτερος ἁπάντων, ὁπόςοι ναίουςιν ύπὸ Τάρταρα εὐρώεντα" 124, 38. Vergl. zu der
- Stelle Ludwich: Aristarch I p. 193. †406. οὐδέ τ' ἔδηςαν 125, 2; 878, 27; 1070, 11; 1807, 26. οὐδ' ἔτ' ἔδηςαν 723, 47.
- 423. τὸν Δία...ἔρχεςθαι ἐπὶ τοὺς ἀμύμονας Αἰθιοπῆας (d. i.
- "μετ' ἀμύμονας") 128, 1. Vergl. 1385, 42. ἄλλοι δὲ γράφουςι "μετὰ Μέμνονας Αἰθιοπῆας" λέγοντες... 128, 41.
- 424. μετὰ δαῖτα 128, 45; 1475, 65. 432. ἐντός 130, 23. 434. ὑφέντες 130, 24; 1452, 58.
- 435. προέρυςαν 130, 24. 444. ίλαςώμεθα 132, 1.
- "οὐλοχύτας προβάλοντο", ἤγουν προέθεντο, προέρριψαν 449. 132, 22. 459. αὖ ἔρυςαν 134, 8. — ἀνέρυςαν, dafür zu schreiben αὐέρυςαν
- 131, 10. Vergl. 134, 17: ἐλέγετο . . . ,,αὖ ἐρύειν" ἐν παραθέςει δύο λέξεων, ἢ ,,αὐερύειν" ἐν ϲυνθέςει κατὰ ὑφέν.
- μηρούς τ' έξέταμον 134, 8. μηρούς έξέταμον 710, 55. **†460**. μῆρ' ἐκάη καὶ ςπλάγχν' ἐπάςαντο 134, 11. 464. "καλὸν ἀείδοντες παιήονα". ἔςτι δὲ παιήων ὕμνος τις... **†473**.
- 137, 40. τινὲς... ετίζοντες εἰς τὸ "καλὸν ἀείδοντες" ἐπάγουςι "Παιήονα μέλποντες ἐκάεργον" ἀντὶ τοῦ ὕμνον **ἄδοντες εἰς τὸν Παιήονα ᾿Απόλλωνα 138, 3.**
- έπὶ ψαμάθοιςιν (d. i. ψαμάθοις) 140, 21. Vergl. 1131, 40; **†486.** 1341, 20. — ἐν ψαμάθοις 140, 7. Dazu: ὑψοῦ ἐν ψαμμάθοις [so!], ώς εν τη α' ραψωδία κείται 968, 38.
- άνεδύς ατο 140, 46. τιμή 142, 42, vergl. 44. - τινὲς δὲ γράφουςιν...,,τιμήν" **†510**.
- 142, 45. 518. ἢ δή 143, 19. — τὸ "ἢ δὴ λοίγιά" τινες μὲν "ἤδη" ἔγραψαν παροξυτόνως... 143, 25. Vergl. V. 573. τῆ "Ηρα 143, 19 (d. i. "Ηρη).

**519**.

- όνειδίοις 143, 27. 522. μή cε 144, 2. 524. τῆ κεφαλή 144, 4.
- 529. ἐπερρώς αντο 144, 37; 145, 8 u. 20. ἐπερρώοντο 1885, 60.

575.

- †531. ὣς τώ 85, 19.
  - διέτμαγεν 85, 19.
- τὸ "ἄλτο" ψιλοῦται. τάχα μὲν καὶ ὡς Αἰολικὸν, μάλιςτα δὲ κατά τούς παλαιούς διά την τοῦ τ ἐπιφοράν κτέ. 145, 40 f.
  - **ἔποντο 146, 3.** ἀνέ**ςταν 176, 18.**
  - 534. έδέων 146, 3. 541. αἰεί coι 147, 4.
- 543. νοής εις 147, 5.
- 549. δν δ' ἄν 147, 41.
- **ἐθέλοιμι 147, 41**.
- ἔειπας 148, 26; 27 u. 33.

- 567. ἀάπτους 150, 12. εἰςὶ δὲ χεῖρες ἄαπτοι αἱ δειναὶ καὶ ἀπτόητοι κατὰ ᾿Αρίςταρχον 150, 14. ᾿Αριςτοφάνης δὲ ἐν ταῖς Γλώςςαις, ὥς φαςιν οἱ παλαιοὶ, "ἀέπτους" γράφει διὰ

- τοῦ  $\bar{\epsilon}$ ... 150, 16. 573. ἢ δή 153, 14. Vergl. εὶ δέ τινες τοῦτο (näml. "ἤδη λοίγια") ἄλλως γράφουςιν "ἢ δὴ λοίγια"... ἀντὶ τοῦ ὅντως δή...
  - 100, 8. ἤδη 100, 8. Dazu: τινὲς δὲ τὸ "ἦ δὴ", ὡς ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρός φαςιν, ἐν ένὶ μέρει λόγου "ἤδη" φαςὶ, λέγον-
  - τες... 153, 16. οὐδέ τ' ἀνεκτά 153, 14. Vergl. V. 518.
- 574. Όμήρου εἰπόντος ἐνταῦθα "εἰ δή cφω"...φαςὶν οἱ τεχνικοὶ ὅτι τε τὸ "νὼ" καὶ "ςφὼ" ἀπὸ τοῦ νῶι καὶ ςφῶι γετόναςιν
  - ἀποβολή τοῦ τ, καὶ ὅτι οὐ περιςπῶνται διὰ τὴν ἀποκοπὴν
  - κατὰ τὸ ἱδρῶτα ἱδρῶ..., ἀλλ' ὀξύνονται ἀναλόγως ὡς δυϊκά κτέ. 153, 41 ff. Vergl. € 219.
  - "κολωὸς" ὁ θόρυβος κατὰ μὲν Φιλόξενον ἀπὸ τοῦ κλῶ γίνεται...διὸ οὐδὲ προςγέγραπταί, φηςι, τὸ ῖ...κατὰ δὲ έτέ-ρους ἀπὸ τοῦ κολοιὸς γίνεται κατὰ ἔκταςιν τοῦ δ εἰς Ѿ,
  - μείναντος δηλαδή τοῦ τ προςγεγραμμένου (d. i. "κολψός") κτέ. 154, 2 ff.
- 576. ψιλοῦται (näml. "ήδος", κατὰ τὴν ἄρχουςαν ὡς τροχαϊκὸν . . . Ήρωδιανός δὲ ἐν τῷ αὐτοῦ ςυμποςίψ δαςύνεςθαι αὐτὸ
  - λέγει (d. i. "ήδος") πρός τινων νώς ἀπὸ τοῦ ήδω καὶ τῆς ήδονής. ἐκρίναμεν δέ, φηςιν, ὥςτε μᾶλλον ψιλοῦν αὐτό.
  - φέρεται δὲ κανών τοιοῦτος κτέ. 154, 38 ff. Dazu: καὶ "ήδος" δέ...ψιλοῦςιν οἱ πλείους, ὡς μεταπλαςθὲν ἐκ τῆς ἡδονῆς
- είς τροχαΐον 1417, 19 f. 593. δέ μοι θυμός gegen d. Metr. 157, 20; 1160, 17.
  - 608. ποίητεν (d. i. ποίητ') εἰδυίητι 162, 20. πανταχοῦ ἐν τῷ κἰδυίαιτ πραπίδεττι" διὰ τοῦ Τ γράφει ὁ ποιητήτ τὴν ἄρχου
    - cav τοῦ ἰδυίαις (d. i. "ποίητεν ἰδυίητι"), ἵνα διαφέρη τῆς μετοχής ὡς μετοχικόν...οὕτω γοῦν καὶ ἐνταῦθα ἔχει δακτυλικῶς τὸ κας "Ηφαιςτος ποίης δυίης πραπίδεςςι". εὶ δέ τις φίλερις ὢν αίροῖτο ἐκθλίψας γράψαι "ποίης' εἰδυίαις (d. i. -ηςι) πραπίδες τιν", ἵνα ούτω ς πονδιακῶς γράψη αὐτὸς

διὰ διφθόγγου τὴν καταρχὴν τοῦ "εἰδυίαις", ἀλλ' οὐ νικήςει τοὺς παλαιοὺς 'Ομηρίδας διὰ τοῦ  $\bar{\imath}$  γράφοντας 1193, 25 ff. Vergl. C 482;  $\Upsilon$  12.

#### ΙΛΙΑΔΟς Β.

2. ἔχε νήδυμος 163, 13; 1288, 2. — τινὲς δὲ καὶ ἐπὶ Ὁμήρου τὴν λέξιν ταύτην (näml. ἥδυμος) εἰς ταυτὸ ἐβιάςαντο, ἀναγνόντες νῦν οὕτω "Δία δ' οὐκ ἔχεν" εἶτα "ἥδυμος ὕπνος"... 163, 29. Vergl. 1288, 2.

4. τιμήτη 164, 3.

- όλέςη 164, 3. †8. βάςκ' ἴθι 165, 38. — τοὺς δὲ γράφοντας ὑφ' ἕν "βάςκιθι" ἀνατρέπουςιν οἱ παλαιοί 165, 41.
- †11. καρηκομόωντας 165, 1. τὸ ΄,καρηκομόωντας" οἱ μὲν τῶν παλαιῶν ὑφ᾽ εν ἀναγινώςκουςιν, οἱ δὲ ἐν δυςὶ μέρεςι λόγου ,,κάρη" εἶτα ,,κομόωντας" 165, 14.
- "κάρη" εἶτα "κομόωντας" 165, 14. †12. παντυδίη 165, 44. — τὸ δὲ "παντυδίη" καὶ διὰ τῶν δύο Ϝ γράφουτιν οἱ παλαιοὶ...(d. i. "παττυδίη") 166, 14.
  - 36. ἔμελλον 168, 39.
    44. ὑπό 169, 33; 1783, 21. τὸ "ὑπὸ λιπαροῖςί" τινες "ὑπαὶ λιπαροῖς" τινες "ὑπαὶ λιπαροῖς" τινες μύπαὶ λιπαροῖς " τινες μύπαὶ λιπαροῖς" τινες μύπαὶ λιπαροῖς " τινες μύπαὶ λιπαροῖς " τινες μύπαὶ λιπαροῖς" τινες μύπαὶ λιπαροῖς " τινες μύπαὶ λιπαροῖς " τινες μύπαὶ λιπαροῖς" τινες μύπαὶ λιπαροῖς " τινες μύπαὶ λιπαροῖς " τινες μύπαὶ λιπαροῖς" τινες μύπαὶ λιπαροῖς " τινες μύπαὶ λιπαροῖς τινε
- λιπαροῖτί" γράφουτιν...170,26. Vergl. M 462; T 358; Φ 12. 48. προτεβήτατο 170, 40.
- †50. κέλευε 171, 19. ἐκέλευτε (d. i. κέλευτε) 172, 5. 53. βουλήν 172, 6. τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων "βουλὴ" γράφουτι δίχα τοῦ  $\bar{\mathbf{v}}$ ...καί φατιν οἱ παλαιοὶ ἀττειοτέραν καὶ ᾿Αριττάρχειον εἶναι τὴν τοιαύτην γραφήν 172, 12.
  - 54. Πυλοιγενέος 172, 27. Πυληγενέος 601, 32. Dazu: εἰ δὲ γράφεται διὰ τοῦ η "Πυληγενής"... 172, 34. Vergl. Ψ 303.
  - 60—70. Ζηνόδοτος...ὶάςατο τὴν τρίτην ταυτολογίαν, ἐπιτεμών καὶ μεταγράψας οὕτως "ἠνώγει ςε πατὴρ ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων, Τρωςὶ μαχήςαςθαι προτὶ Ἰλιον. ὡς ὁ μὲν εἰπὼν ψχετ' ἀποπτάμενος" καὶ έξῆς. φαςὶ δὲ πρὸς τοῦτον οἱ παλαιοί... 173, 9.
  - 73. ἡ θέμις 173, 25.
  - 82. ἐνὶ στρατῷ 175, 22.
  - 84. ἐξήρχε, erklärt mit: ἀρχὴν αὐτὸς ἐνέδωκε τοῖς βουλευταῖς προϊέναι εἰς ἀγοράν 176, 13.
  - 85. οἱ δ' ἐπανέςτηςαν 176, 14 u. 17; 146, 5; 1007, 13. τινὲς μέντοι "πανέςτηςαν" (d. i. "οἱ δὲ πανέςτηςαν") γράφουςιν, ἤτοι πάντες ὀρθοὶ ἔςτηςαν... 176, 17.
  - 87. ἀδινάων 177, 9. δαςύνεςθαι αὐτό (nāml. ἀδινάων) τινες βούλονται, καθὰ ἐν τοῖς ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου δηλοῦται... 178, 23 (also: ἀδινάων).
- †95. ὑπὸ δ' ἐςτοναχίζετο 180, 4. "ςτεναχίζετο", οὖ πολλάκις

- ή ἄρχουςα καὶ διὰ τοῦ  $\bar{o}$  μικροῦ προφέρεται . . . 180, 12. Vergl.  $\Omega$  79.
- 125. Τρῶας 190, 3 u. 20 ἔν τιςιν ἀντιγράφοις εὕρηταί, φαςι, "Τρῶες μὲν", ἵνα ὁμοίως ἐπάγηται τὸ "ἡμεῖς δέ". 190, 22.
- 127. ἕκαστον 190, 5.
  137. τὸ "εἵαται", εἰ καὶ νοεῖται νῦν ἀντὶ τοῦ κάθηνται, ὅμως προσφυέςτερον καὶ οὐὸὲ ἔξω ἀναλογίας ἐςτὶ ληφθῆναι ἀντὶ
  - προςφυέςτερον καὶ οὐδὲ ἔξω ἀναλογίας ἐςτὶ ληφθῆναι ἀντὶ τοῦ εἰςὶ (d. i. "εἰαται"), καθὰ ἐν τῷ υ΄ τῆς 'Οδυςςείας δηλοῦται ςαφῶς 192, 3 ff. Dazu τὸ "εἰαται ἐν [so!] μεγάροις ποτιδέγμεναι" ψιλῶς κατὰ 'Ηρακλείδην προενεκτέον' οὐ γὰρ κάθηνταί, φηςιν, ἀλλ' ὑπάρχουςιν, ἤγουν εἰςίν 1885,
- †138. αύτως 186, 31. ούτως 192, 6.
- 139. ἐγὼ εἴπω 186, 33; 188, 8; 1583, 54.

43 ff. εἴαται ἐν μεγάροις 1885, 49.

- 141. μόνον δὲ ἀπὸ πάντων τὸ "οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἰρήςομεν εὐρυάγυιαν" παραςημειοῦνται οἱ παλαιοὶ ὡς παντελῶς λύον τὴν ἔμφαςιν καὶ μὴ νοούμενον ἐν διπλότητι κατὰ ἀκολουθίαν τοῦ "φεύγωμεν". φαςὶ δὲ καὶ ὅτι ἔν τιςι τῶν ἀντιγράφων οὐδὲ ἐφέρετο τὸ τοιοῦτον, ὡς ἀφανιςτικὸν τοῦ ςχηματιςμοῦ 188, 4 ff.
- 144. ὑς κύματα 192, 29. †147. κινήςει 192, 31. — κινήςη 194, 8.
- 164 u. 168. Nicht nachweisbar.
- 171. ἥπτετο 197, 5. 179. μετὰ λαόν 197, 43 u. 45.
- †180. coîc δ' ἀγανοῖς 197, 45; 195, 26.
- ἄνδρα 197, 45. φῶτα 195, 26.
  - 192. ἀτρείδαο 199, 14.
  - 196. διοτρεφέος βαςιλήσς 199, 16.
  - 198. δν δ' αὖ 199, 23. δν δ' ἄν 847, 40; 1119, 2; vergl.
    - 901, 8. δν ὰν εὕρη 913, 42. δήμου τ' ἄνδρα 199, 23; 847, 40. — δήμου ἄνδρα 1119, 2; vergl. 901, 8; 913, 42.
  - 205. ἔδωκε 203, 17.
- 206. Fehlt im cod. Eustathii. 203, 18.
- †219. ἐπενήνοθε 204, 35; 1600, 39; 1819, 45. ἐνήνοθε [so!] geg. d. Metr. 843, 31.
  - 221. αὐτοὺς γὰρ μάλιςτα ἐνείκει 204, 35. (Also las er τὼ, nicht τῷ.)
  - 231. ἀγάγω 209, 18. ὅν κεν ἐγὼ ἀγάγοιμι 1072, 57.
  - 266. ἔκπεςε 216, 15 u. 44. τινὲς δὲ γράφουςιν "ἔκφυγε δάκρυ"... 216, 45.
  - 269. ἀπεμόρξατο 216, 18; 218, 16. ἀπομόρξατο 218, 9. Dazu: δοκεῖ δὲ καὶ δίχα τοῦ  $\bar{\rm o}$  προφέρεςθαι τὸ πρωτότυπον, ψε δηλοῦςιν οἱ γράφοντες τὸ "ἀπεμόρξαντο" καὶ τὰ τοιαῦτα. 1587, 2 f.
  - 286. οὐδέ τι 221, 30.

- 293. ήν περ 222, 43.
- 300. εὶ ἐτεόν 224, 42.
- őθεν ἢ ὄθι 224, 45. **†307**.

  - - τετριγώτας 225, 4; 229, 18. Ζηνόδοτος μέντοι, φαςὶν,

    - άντὶ τοῦ "τετριγώτας" "τιτίζοντας" γράφει . . . 229, 20.
  - Vergl.: τιτίζουςι (namlich ετρουθάρια) κατὰ Ζηνόδοτον 1290, 39. Dazu: τὸ δὲ τεττίζω γράφει Ζηνόδοτος ἐν τῷ

  - "τοὺς ἐλεεινὰ κατήςθιε τεττίζοντας". καίτοι κατά τινας μτιτίζοντας" ἐκεῖνος γράφει διὰ τοῦ  $\bar{\iota}$ , οὐ μὴν διὰ τοῦ  $\bar{\epsilon}$
- 490, 41 ff.
- †316. πτέρυγος 225, 4. τὸ δὲ "πτέρυγος λάβεν" ἀρέςκει τοῖς
- παλαιοῖς κατά τὴν ᾿Αριςτάρχειον ἀνάγνωςιν, ὡς δ᾽ ἄλλοι φαςὶ, κατὰ παράδοςιν παροξύνειν (also "πτερύγος")...
- δηλοί και Ήρωδιανός, είπων ὅτι ... τὸ "πτέρυξ" σεσημείω-
- ται ὑπὸ ᾿Αριςτάρχου ὀξυνθέν...οὕτω γάρ, φηςιν, ἀνέγνω
  - μεν ἐν τῆ βῆτα ῥαψψδία 229, 38 ff. Dazu: τὸ δὲ "πτερύγος"... κἀνταῦθα (Ψ 875) ὡς καὶ ἐν τῆ β΄ ῥαψψδία παροξύνει ᾿Αρίςταρχος, τῶν ἄλλων προπαροξυνόντων 1334, 27; ὀξυτόνως "πτερὺξ" κατὰ ᾿Αρίςταρχον 1352, 46; "πτέ-
  - ρυγες" ἢ "πτερύγες" κατὰ ᾿Αρίσταρχον 1439, 4; ἡ "πτερὺξ"
- κατά τὴν ᾿Αριστάρχειον ἔκδοσιν περιεκτικής ἐννοίας ἐστίν 1698, 35 f. Vergl. Ψ 875.
- †318. ὥς περ 225, 5. ὅς περ 228, 19.
- †320. οία 225, 6. οίον 230, 27.
- †330. θ' ὥc 225, 33.
- δὴ νῦν 225, 11. νῦν δὴ 176, 5. †342. γάρ ἡ ἐπέες 232, 31. ἐν δὲ τῷ "αὕτως γάρ ἡ ἐπέες τὸ ἱπλάζεται τὸ ρ̄ παρὰ τοῖς ἀγαθοῖς ἀντιγράφοις . . .
  - - 235, 3. (Also lasen andre "γὰρ ἐπέϵςς".) δέ θ' ὡς 232, 40.
- βουλεύους (d. i. βουλεύους') 232, 42; vergl. 235, 18. 347.
- βαρύνων ὁ Τυραννίων "φημι" γράφει βαρυτόνως Αἰολικώ-**†350**.
- τερον, οίον ,,φημι γάρ ούν κατανεύςαι". 1613, 19 f. 351. ἐπ' ἀκυπόροιςιν 233, 4. 355. πὰρ Τρώων ἀλόχψ 233, 25; vergl. 233, 11.
- 370. ἢ μήν 240, 9. 375. ἄλγε' ἔθηκεν 241, 15.
- 377. μαχεςςάμεθ' εἵνεκα 241, 12; vergl. 235, 29. 388.
- cτήθε cιν (d. i. cτήθε ccιν) 242, 7. δν δ' ἄν 242, 9.391.
- έccεῖται 242, 10; 655, 15; 1019, 19. Δίων μέντοι "έcςειται" προπαροξυτόνως φηςὶ, λέγων... 655, 15. Vergl.
- Herodian II p. 304 Anm. zu Fragm. 455 und ebenda p. 246 Anm. zu Fragm. 213 f.
- 395. κινήςει 244, 23. 398. ἐπὶ νῆας geg. d. Metr. 244, 45.

- +399. δε $\hat{\imath}\pi$ νον 245, 4. -– δόρπον **1719,** 6.
- πρώτιστα 246, 10. πρώτιστον geg. d. Metr. 240, 24. †405.
- ένταθθα δέ φαςιν οι παλαιοί ώς διδάςκει "Ομηρος, οθς οὐ δεῖ καλεῖν ἐν τυμποςίψ, ἀλλ' αὐτομάτους ἰέναι. δήλον γὰρ †409. ώς οὔτε ἀδελφὸν οὔτε γονέας κλητέον ... εἶτά φηςιν ὁ Αθήναιος ότι καίτοι τινές ςτίχον προςέγραψαν τὴν αἰτίαν προςτιθέντες ,, ήδεε γαρ άδελφεὸν ώς ἐπονεῖτο", ὥς περ δέον δν καὶ αἰτίαν εἰπεῖν, δι' ἡν ἀδελφός αὐτόματος ᾶν ήκοι πρός δείπνον. καὶ Δημήτριος δέ, φαςιν, δ Φαληρεύς, ἐπαρίςτερον τὴν τοῦ ςτίχου τούτου παράληψιν οίδε 247, 9 ff.
  - 410. περιστήσαντο 250, 8.
- 415. πρήςαι 248, 30.
- άμέγαρτον 250, 1. 420.
- 421. προβάλοντο 250, 9.
- †426. **436**.
- πέγγυαλίξει", τουτέςτιν εἰς χεῖρας δώς ει 250, 35  $\mathbf u$ . 44; 251, 5. τὸ πἀθρόοι". . . ἐδάςυνον οἱ ᾿Αττικοί (d. i. πάθρόοι"). 251, 39. Vergl.  $\Xi$  38. 439.
  - 440. ὄφρα καί geg. d. Metr. 251, 38.
- ἀγήραον 252, 9. 447.
- ής 252, 9. †448.
- ήερέθονται 252, 10.
- **†459. ὧc ὀρνίθων 254, 13.**
- 461. 'Αςίψ 254, 14. — τινὲς δὲ τὸ "Αςίψ ἐν λειμῶνι" ἀντὶ τοῦ
  - 'Αςίου εἶπον κατὰ γενικὴν πτῶςιν... ἡ εὐθεῖα ὁ 'Αςίας, ἡ γενικὴ 'Αςίου, καὶ 'Ιωνικῶς 'Αςίεω ὡς 'Ερμείεω, Εὐμελίεω, καὶ ἐν τογκωπῆ [lies τογκοπῆ] 'Αςίω ὡς 'Ερμείω, Εὐμελίω... ἄλλοι ὸὲ νοοῦςιν ,ἄςιον λειμῶνα" τὸν ἰλυώδη (d. i. ,ἀςίω ἐν λειμῶνι") κτέ. 254, 16 ff.
  - 462. άγαλλόμεναι 254, 14; 255, 5 u. 11; 44, 22; 531, 29; 1608, 22. — φαςὶ δέ τινες τῶν παλαιῶν ὑπομνηματιςτῶν, ὅτι 'Αρίςταρχος "άγαλλόμενα" γράφει ἀκολούθως τῷ "ἔθνεα" 255, 15.
- †475. διακρίνους 257, 21.
- **†4**81. άγρομέναις (d. i. άγρομένηςι) 258, 5. 'Ολύμπια δώματ' έχουςαι 259, 29. — Ζηνοδότου βαθυ-484.
- κόλπους, ώς εἴρηται, τὰς Μούςας μεταγράψαντος, μὴ ἀρε-ςκόμενοι οἱ παλαιοί φαςιν ὅτι οὐδὲ γυναῖκας Ἑλληνίδας βαθυκόλπους είπεν ὁ ποιητής 260, 46 ff. Dazu: αί 'Ολυμ-
- . πιάδες, ἢ κατὰ Ζηνόδοτον βαθύκολποι, Μοῦ<br/>caι 260, 27. †486. ἀίομεν 261, 12.
- †494. Πηνέλεως καὶ Λήιτος ἢρχον 262, 26. Πηνέλεος καὶ Λήιτος ήρχε 1002, 8.
  - 495. "Κλονίος"... παροξύνεται δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς, καθὰ καὶ τὸ "Cχεδίος", "'Οδίος", ώς κύριον τρίβραχυ κτέ. 264, 34 ff.

- **496.** θ' Υρίην 263, 46; 265, 2. τινὲς οὐ ςύνδεςμον ἐνόηςαν ἐνταῦθα τὸν τε, ἀλλὰ "Θυρίην" πόλιν ὑπέλαβον εἶναι. οὐκ εὐ δὲ, ὥς φαςιν οἱ παλαιοί... 265, 3.
- Θέςπιαν 263,41. Ἡρωδιανός δὲ ἐν τῆ καθόλου προςψδία τὴν ει δίφθογγον χαρίζεται αὐτῆ (also "Θέςπειαν") 265, 43. ' Ερυθράς 263, 41. — 'Απίων μέν οὐν καὶ 'Ηρόδωρος ὀξύ-499.
  - νουςι τὴν λέξιν, λέτοντες "Έρυθρὰς" ὡς Καλάς. ἔτεροι δέ φαςιν ότι 'Ερύθραι μέν βαρυτόνως αι της Βοιωτίας... 267, 3 ff. 504. Γλίς ταντα 263, 43; 264, 1. — οἱ δὲ τχολιατταί φατιν ὅτι
  - ίςτορία προπαροξύνει τὸ ὄνομα. ἐςτέον δὲ ὡς τὴν δευτέραν ταύτην κλίςιν οὐκ οίδεν ἡ ἀκρίβεια, τὴν προπεριςπῶςαν τὸν Γλιςς αντα... 269, 20 ff. ύπὸ Θήβας 269, 28. — οἱ πλείους οὐ νοοῦςιν "ὑπὸ Θήβας" ἐν δυςὶ μέρεςι λόγου, ἀλλὰ ὑφὲν "Ύποθήβας" λέγοντες... ebenda. Dazu Θήβας ἢ Ύποθήβας 263, 43. 505.

ή μέν cυνήθεια προπεριςπά "Γλιςςάντα" λέγουςα, ή δέ

- Αρνην 263, 44. Ζηνόδοτος ,, Ακκρην ήράφει 270, 36. τοὺς δὲ γράψαντας ,, Τάρνην ἀντὶ Αρνης αἰτιῶνται οί παλαιοί... 270, 40.
- Νίταν [80!] 263, 44. γράφουτί τινες "Ίτον"..., τινές δὲ "Κρεῦςαν"..., ἄλλοι "Νῦςαν"..., ἔτεροι δὲ ἀντὶ τοῦ "Νῖςάν τε ζαθέην" ἔγραψαν "Φηράς τε ζαθέας"...  $271,6\,\mathrm{ff}.$ 'Αςπληδόν' ἔναιον 272, 12. **†511.** καὶ 'Ορχομενόν geg. d. Metr. 272, 13.
  - 516. τῶν δέ 276, 32 u. 37.
  - 517. Φωκήων 273, 16. τὸ δὲ "Φωκήων" διφορεῖται κατὰ τοὺς παλαιοὺς, οἵ φαςιν ὅτι ἐν τῆ ᾿Αριςτάρχου διχῶς φέρεται, "Φωκείων" διὰ διφθόγγου δηλαδὴ καὶ "Φωκήων" διὰ τοῦ ῆ 273, 42. Vergl. P 307.

    520. Κρίςςαν 273, 17. τινὲς τὴν Κρίςςαν, ὥς περ καὶ τὴν πρὸ μικροῦ ἡηθεῖςαν Νῖςαν, δι' ένὸς ζ γράφουςι, περιςπῶντες
- τὴν ἄρχουςαν (also "Κρῖςαν") 273, 28 ff. Πανοπηα 273, 17. — φάμενοι δὲ οἱ ἀρχαῖοι ὅτι Ζηνόδοτος ἐν τῷ "καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα" γράφει "καὶ Πανόπεων" ὡς Μενέλεων, αἰτιῶνται τὴν γραφὴν, διότι ἄμετρόν τε ποιεῖ τὸν ςτίχον καὶ οὐδὲ ςχηματίζει καθ' "Ομη-
- ρον τὸ ὄνομα.... 274, 34 ff. περὶ Κηφιςςόν? 356, 38. **†522**.
- 'Οιλέως (d. i. 'Οιλῆος) 275, 31. τὸ δὲ 'Οιλεύς ψιλωτέον **527**. κατά τὴν ἄρχουςαν, ὡς εν μέρος λόγου κατά τὸν "Ομηρον. Ήςίοδος δέ, φαςι, καὶ Cτηςίχορος διχῶς αὐτὸ προάγει οὐ γὰρ μόνον τριςυλλάβως 'Οιλεὺς, ἀλλὰ καὶ διςυλλάβως Ίλεύς. τοῦτο δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν νεωτέρων, οἱ καὶ δαςύνους $\mathbf{i}$ ν ἐντα $\hat{\mathbf{i}}$ θα τὸ "δ Ἰλῆος ταχ $\hat{\mathbf{i}}$ ος Αἴας", ὡς ἄρθρου ὄντος το $\hat{\mathbf{i}}$ ος... 277, 2 ff. Vergl. N 712.

- †529/30. άθετοῦςί τινες, ἐν οῖς καὶ Ζηνόδοτος, τὸ "άλλὰ πολὺ μείων" καὶ τὰ έξης, οὐ μόνον διότι . . . 276, 40.
  - "Βῆςάν τε", δι' ένὸς ς λεγομένην κατά τινας 276, 2. Ή δὲ "Βῆςςα" ὅτι μὲν κατά τινας δι' ένὸς γράφεται ς, εἴρηται πρὸ βραχέων. Ἡρωδιανὸς δὲ διὰ δύο ςς γράφει (d. i. "Βήςςαν")... ἀρέςκει δὲ καὶ τῷ γεωγράφῳ ἡ διὰ τῶν δύο το γραφή 277, 30 ff. Dazu: "βῆςα" γραφομένη δι' ένδο είγμα καθὰ καὶ ἡ Όμηρικὴ πόλιε ἡ . . . ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν νεῶν 1405, 15 f. πόλιε δέ τις "Βῆςα" ἐν τῆ Βοιωτία γράφεται καὶ δι' ἐνός (nämlich c) 1871, 56. Ίετίαιαν 278, 29. — ἡ δὲ Ἱετίαια προπαροξυτόνως μὲν
  - κατά τοὺς ἀκριβεςτέρους ἀναγινώςκεται ὁμοίως τῷ Νίκαια,
  - Φώκαια... 280, 13. (Also lasen andre ", Ιςτιαῖαν".) δηίων 282, 13. τὸ δὲ ", δηίων" ἐνταῦθα οἱ παλαιοὶ ἀξιοῦςι "δήων" ἀναγινώςκειν διςυλλάβως δίχα ἐκφωνήςεως τοῦ ῖ, καὶ γίνεται οὕτω τὸ ἔπος ὁλοςπόνδειον 282, 29 ff. Dazu "δήων άμφὶ cτήθεccιν". οὕτω τὰρ οἱ παλαιοὶ τράφουςι τυναιροῦντες τὸ ,,δηίων" εἰς διςύλλαβον 1923, 50 f. Vergl. M 425.
- Πετεώο 283, 33. τὸ δὲ "Πετεώο" ἢ ἀπὸ τοῦ Πετεὼς †552. Πετεὼ γίνεται Άττικῶς, ὡς λαγὼς λαγὼ, ταὼς ταὼ, καὶ πλεοναςμῷ τοῦ  $\bar{o}$  μικροῦ "Πετεῶο" κατὰ τὸν Ἡρωδιανὸν, ἢ εὐθεῖά ἐςτι κοινὴ κατὰ Ἁρίςταρχον Πετεὸς, ὡς καλὸς, ού γενική Πετεοίο, ώς καλοίο, καὶ ἐκτάςει "Πετεψο" 283, 36 ff. Dazu: ᾿Αττικώς Πετεως, Πετεω καὶ πλεοναςμῷ "Πετεῶο" ἐν Ἰλιάδι 1830, 60 f.
  - "άγεν δυοκαίδεκα νήας", έτεροι δὲ γράφουςιν..., άγε τριςκαίδεκα νήας" 284, 40.
  - Stand vielleicht im cod. Eustathii. Vergl. 285, 40, wo von den verschiedenen Bedeutungen des in diesem Verse vorkommenden Wortes φάλαγξ die Rede ist. — Cόλων δὲ ἢ Πειτίτρατος παρενέγραψεν ένταῦθα μετὰ τὸν 'Ομήρου στίχον τὸ ,, ττῆς ε δ' ἄγων, ἵν' 'Αθηναίων ἵςταντο φάλαγγες"... ώς δ γεωγράφος ίςτορεῖ, δ καὶ λέγων ὅτι πολλὰ ἔπη ἀντιμαρτυρεί τῷ τοιούτψ λόγψ καὶ ὅτι οὐκ ἀρέςκει τοῖς κριτικοῖς ἡ τοιαύτη τοῦ ἔπους παρένθεςις... ὁ δ' αὐτὸς λέγει καὶ ὅτι οἱ Μεγαρεῖς αὖθις μεταποιούμενοι τῆς Cαλαμῖγος ἀντιπαρψόηςαν οὕτως "Αἴας δ' ἐκ Cαλαμῖνος δώδεκα ἄγε νέας [so!], ἔκ τ' Αἰγειρούςτης Νιςαίης τε Τρίποδός τε" 285, 4 ff. Dazu: καὶ Cόλων δὲ τὴν Cαλαμῖνά, φαςιν, 'Αθηναίοις ἀπένειμε, προςθείς ἔπος, ὅ περ ἐν τοῖς έξης δηλω-
  - Τροιζήνα 286, 8. τινά των παλαιών άντιγράφων "Τροίζηνα" προπαροξυτόνως ἔγραψαν, οίς καὶ Ἡρωδιανός ςυνηγορεί έν τῷ περὶ ταχυτήτος καὶ δηιοτήτος εἰπὼν ὡς . . . 287, 19.

θής εται... 263, 23.

μέν κυρίων όνομάτων τυνθέτων ψιλόν ἀποφέρεται πνεῦμα, οίον "Εὐρύἀλος", "'Αςτύἀλος" ἐπὶ δὲ ἐπιθετικῶν τὸ ἴδιον

- οί τ' έχον 286, 8. γράφουςί τινες παρά τῷ ποιητή ἀντὶ τοῦ "οί τ' ἔχον Αἴγιναν" "νηςόν τ' Αἴγιναν"... 288, 5. ευρηνται δὲ λέγοντες οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι ἡ άλὸς γενικὴ ἐπὶ
  - τηρεί πνεύμα, οίον ,, έν άμφιάλψ 'Ιθάκη" (α 386 α. ö.), ὕφάλος, πάράλος 524, 18 ff. ἐδύcατο 289, 30; 296, 2; 299, 19.
- 579. ὅτι πᾶcι 289, 30. 581. κητώες αν 293, 22; 865, 26. — τὸ δὲ "κητώες α" δηλοῖ... γράφεται δὲ καὶ ἄλλως παρὰ τοῖς παλαιοῖς "καιετάεςςα"
  - ήγουν καλαμινθώδης, φαςί... 294, 8. Φάρην 292, 46. Τὴν δὲ Φάρην ὁ τὰ ἐθνικὰ γράψας διὰ τοῦ  $\bar{\iota}$  εἰδέναι φαίνεται ὡς ἀπὸ τῆς ςτοιχειακῆς ἀκολουθίας (d. i. "Φᾶριν") τὰ δὲ πλείω τῶν ἀντιγράφων διὰ τοῦ ῆ γράφους. . . 294, 19.
  - Οίτυλον 293, 1. Οίτυλος δὲ τριςυλλάβως ὡς δάκτυλος **585**. άμφενέμοντο" έν δυςὶ μέρεςι λόγου άναγινώςκουςιν, ἄρθρον
  - μὲν τιθέντες τὸ "οι", πόλιν δὲ τὴν "Τύλον", ἵνα λέγη ὅτι "καὶ οι τὴν Τύλον ἀμφενέμοντο". οὐκ ἀρέςκει δὲ τοῦτο τοῖς ἀκριβέςιν... 295, 41 ff. **592**.
    - εὔκτιτον Αἰπύ 296, 20. ἐν δὲ τῷ "εὔκτιτον Αἰπὺ" οἱ μέν φαςιν ότι ζητείται πότερον ποτέρου ἐπίθετον (also auch "Εὔκτιτον αἰπύ"). οἱ δὲ ἐπίθετον μέν φαςι τὸ "εὔκτιτον",
    - πόλεως δὲ ὄνομα τὸ "Αἰπύ"... τινὲς δὲ, ἐν οῖς καὶ ὁ τῶν έθνικῶν γραφεὺς, βαρυτόνως μὲν γράφουςιν "Αἶπυ", τουτ-
  - έςτι προπεριςπωμένως πρός διαςτολήν τοῦ ἐπιθέτου... λέγεται δὲ καὶ Ἡρωδιανῷ δοκεῖν ἀναλογωτέραν εἶναι τὴν βαρεῖαν τάτιν ἐν τῷ "καὶ εὔκτιτον Αἶπυ"... 297, 12. ᾿Αλείτιον 303, 2; 304, 10. — τὸ δὲ "᾿Αλείτιον" ἐν μὲν τοῖς

παλαιοῖς τῶν ἀντιγράφων διὰ διφθόγγου φέρεται ὡς ἀπὸ

- τοῦ ἀλέω ἀλέςω κατὰ τὸν ἐτυμολόγον, ὁ δὲ τῶν ἐθνικῶν ἐκθέτης διὰ τοῦ η γράφει αὐτό (d. i. "'Αλήςιον") 304, 24 ff. Vergl. A 757. Κτέατον καὶ Εὔρυτον, τοὺς κατὰ μὲν τὸν ποιητὴν ᾿Ακτορίωνας... 303, 4 und Ἦκτορος δὲ Κτέατος καὶ Εὔρυτος... 303, 13. Mithin las er wohl "Εὐρύτου ᾿Ακτορίωνος", nicht **†621**.
- "Εὐρύτου, 'Ακτορίωνε". οι ναίουςι 304, 45. — εί μεν γράφεται "οι ναίουςιν", οὐδέν ξχει καινόν. το δε είπειν "αι ναιοποι" εχυπατιεπόν
  - τινα έχει οὐ πάνυ cυνήθη' κεῖται γὰρ τὸ ,,ναίουςιν αἱ νῆcoι" ἀντὶ τοῦ "ναίονται". 306, 18. Αἰγίλιπα τρηχεῖαν 306, 37. — ἐν δὲ τῷ "αἰγίλιπα Τρηχεῖαν" ὄνομα μὲν τόπου ἡ Τραχεῖα, ἐπίθετον δὲ τὸ "αἰγίλιπα"... 307, 23. Also "αἰγίλιπα Τρηχεῖαν".
    - Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

- †634. ἔχον καί 306, 39.
- †635. ἔχον καί 306, 39.
- 646. Κνως 312, 31 u. 38.
- 655. διατρίχα 314, 27. τὸ δὲ "διατρίχα κοςμηθέντες" οὐ βούλονται οἱ παλαιοὶ προπαροξύνεςθαι "διάτριχα"... 315, 4.
- 656. Κάμιρον 314, 27; 315, 8 u. 31. τὴν δὲ Κάμιρον διὰ τοῦ ῖ καὶ αὐτὸς γράφει (gemeint ist ὁ τὰ ἐθνικὰ ϲυλλέξας) πρὸς διαςτολὴν τοῦ κυρίου τὸ γὰρ κύριον ὁ Κάμειρος διὰ διφθόγγου γράφεται 315, 23 ff.
- 661. τράφ' ἐνί 315, 38. †672—74. εἰ καὶ ὁ γραμματικὸς Ζηνόδοτος ἀθετεῖν τὰ ἐπαγόμενα λέγεται, ὅτι "Νιρεὺς ᾿Αγλαῖης υἱὸς . . . μετ' ἀμύμονα
- Πηλείωνα". (Unter "τὰ ἐπαγόμενα" ist wohl auch Vers 675 mit einbegriffen.) 317, 30. †677. Καλύδνας 318, 22; 319, 3. ἔτεροι διὰ τοῦ μ γράφουςι
- †677. Καλύδνας 318, 22; 319, 3. ἔτεροι διὰ τοῦ μ γράφουςι "Καλύμνας". 319, 4.
  682. "Αλον 319, 33. τινὲς δὲ οἴονται δαςύνεςθαι τὴν "Αλον ὑς ἀπὸ τῆς ἁλός (d.i., "Αλον")...ἀκολούθως τῷ γεωγράφψ ... τινὲς οὖν ἀντὶ τοῦ "\*Αλον" "'Αλιοῦντα" γράφουςι...
  - 320, 4 ff. Τρηχῖν' ἐνέμοντο 319, 33.
- 683. καὶ Ἑλλάδα 319, 34. 684. δὲ καλεῦντο 319, 34; 321, 13; 1059, 60; 1123, 17. — δ'
- ἐκαλοῦντο 758, 56. 694. ὅ γ΄ ἔκειτ' 321, 37.
- †696. ὅΤτωνα 323, 17. τὴν δὲ ,, ὅΤτωνα" προπαροξύνεςθαί φαςιν οἱ παλαιοὶ ὡς Μήκωνα. τινὲς δὲ ἀξύνουςι λέγοντες . . . (also auch ,, Ἱτῶνα") 324, 23.
- 697. 'Αντρώνα 323, 19. καὶ τὴν ,, "Αντρωνα" δέ τινες μὲν βαρύνους ν ὡς τὴν ,, "Ιτωνα", τινὲς δὲ ,, 'Αντρώνά" φας ν ὡς Πυθώνα ' Ἡρωδιανὸς δέ φης ιν ὡς Πλευρώνα ' ὑνόμας ται δὲ... ὁ δὲ τὰ ἐθνικὰ ςυλλέξας... λέγει κτέ. 324, 34 ff. 'Αντρώνα ἰδέ 323, 19.
- 702. πολύ πρώτιςτον 325, 1. τὸ δὲ "πολυπρώτιςτον" [sol] τινὰ τῶν ἀντιγράφων "πολυπρώτιςτον" ὑφὲν γράφουςι 326, 13.
- †707. ἄρα 323, 27; 326, 22. 708. οὐδέ τι 323, 34.
- †712. Γλαφυράς 326, 28. τὰς δὲ "Γλαφύρας" βαρύνουςιν οἱ ἀκριβέςτεροι πρὸς διαςτολὴν τοῦ ἐπιθέτου, κληθείςας ἀπὸ τοῦ . . . Γλαφύρα, ὡς ὁ αὐτὸς ἐθνικογράφος ἱςτορεῖ κτέ. 327, 34 ff.
  - 717. Ὁλιζῶνα 328, 24. Dazu: φαcὶν οὖν ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρος ,, Ὁλιζῶνα" ὡς Μεδεῶνα... ὀἔύνεται δέ φαςιν, ἡ ϶Ολιζῶν πρὸς διαςτολὴν τοῦ ὀλίζων ἤτοι ὀλίγος... 329, 12.
  - 729. κλωμακόεςςαν 330, 22.

- "Αργιςςαν 333, 1. τὴν ἡηθεῖςαν ,,"Αργιςςαν" εὕρηνται **cπάνιά τινα τῶν ἀντιγράφων ,, "Αργειαν" ἔχοντα προπαρο**ξυτόνως διὰ διφθόγγου πλεονάζει μέντοι ἡ διὰ τοῦ ῖ καὶ τῶν δύο ςς γραφή 333, 15.
  - "Ορθην 333, 2; 1022, 64. Dazu: ἡ δὲ ,, "Ορθη" βαρύνεται ὡς Άρπη κατὰ τοὺς παλαιοὺς πρὸς διαςτολὴν τοῦ ἐπιθέτου
- Περραιβοί geg. d. Metr. 334, 43. οἱ μὲν καθ' "Ομηρον **†749**. καὶ οἱ νεώτεροι ἐν ένὶ ρ̄ γράφουςι τοὺς Περραιβοὺς, ἔτεροι
  - δέ τινες παλαιοί ἐδίπλαζον τὸ ἀμετάβολον, καὶ λέγει ὁ τὰ έθνικά γράψας κτέ. 335, 36 ff. 751. ἔργα ἐνέμοντο [so!] geg. d. Metr. 334, 43.
  - 764. τὸ δὲ "ποδώκεας" Ἀπίων καὶ Ἡρόδωρος οὐκ εὐλόγως προπαροξύνεςθαι λέγουςι. τὰ γὰρ εἰς  $\overline{\upsilon c}$  ὀξυνόμενα, φυλάττοντα ἐν τῆ cuνθέcει τὴν αὐτὴν κατάληξιν, ἀναδίδωcι τὸν τόνον, οἱον δριμὺς, ἄδριμυς... μὴ οὕτω δὲ ἔχοντα, ἀλλὰ τρέποντα τὸ τέλος, ἵσταταί, φαςιν, ἐπὶ ὀξείας, οἱον ἡδὺς,
  - ἀηδής... οὕτω γοῦν καὶ ὠκὸς, ποδωκὴς, ὥςτε κατ αὐτοὺς καὶ ἡ ποδωκὴς ἵππος ὀξυτόνως ὤφειλε, καὶ τὸ πληθυντικόν "ποδωκέας" κτέ. 340, 20 ff. 766. Πηρείη 339, 29. — τὸ δὲ "ἐν Πηρείη" ἀμφιβέβληται τινὰ μέν γάρ ἀντίγραφα διὰ διφθόγγου τὴν ἄρχουςαν ἔχουςι, τὴν δὲ παραλήγους διὰ μόνου διχρόνου (d. i. "Πειρίη"). αἰτία δέ τις οὐ παραδέδοται τῆς τοιαύτης γραφῆς. ἐν δὲ έτέροις ή μεν άρχη τὸ τ ἔχει, ἐν διφθόγγψ δὲ ἡ παράληξις
  - γίνεται (d. i. "Πηρείη") 341, 39 ff. φέρτερος 339, 30; 342, 30. 769. ίμάς τει 345, 23; 1716, 31. **782**.
- † **783**. οί δὲ ταῦτά, φηςι (nämlich ὁ γεωγράφος), λέγοντες ἐπειςφέρουςιν είς τὸ "Τυφωέως είναι εὐνὰς" καὶ τοῦτο τὸ ἔπος "χώρψ ἐνὶ δρυόεντι, "Υδης ἐν πίονι δήμψ" 346, 34. -Damit steht im Widerspruch: οἱ δὲ προςθέμενοι τὸ προςεχῶς πρὸ βραχέων ρηθὲν ἐπαναληπτικὸν ἔπος τὸ "Τμώλψ ὑπὸ νιφόεντι" καὶ ἐξῆς (die zweite Hälfte des Verses lautet ,, Ύδης ἐν πίονι δήμψ" siehe 366, 14) παρειςήγαγον τὸν αὐτὸν cτίχον (d. i. "Τμώλψ ὑπὸ νιφόεντι — nicht, wie vorhín "χώρψ ἐνὶ δρυόεντι" — "Υδης ἐν πίονι δήμψ"), ὡς καὶ αὐτὸ προεδηλώθη, καὶ μετὰ τὸ "είν 'Αρίμοις, ὅθι φαςὶ
  - Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς"... 366, 25 ff. **cτεναχίζετο 345, 24 u. 22.** εἰταμένη ... φθογγήν 348, 7. — Aber "εἴτατο" ἀντὶ τοῦ 791.
  - ώμοιώθη ἢ ὑμοίωςεν ,,εἴςατο γάρ", φηςι, ,,φθογγήν" 349, 12. 798. ἢ μὲν δή 347, 41; 349, 19.
  - 801. περὶ ἄςτυ 347, 42.

- †804. ἄλλων 347, 45; 494, 30. ἄλλψ 349, 38. †805. τοῖcι δ' ἔκαcτος 347, 45. τοῖcιν ἕκαcτος 349, 39. 811. πόληος geg. d. Metr. 350, 39.
- ταύτην ἄνδρες μέν? 350, 41. †81**3**.
- Μυρίννης 350, 41 u. 44. Dazu: διπλόην δὲ ἔχει τοῦ  $\bar{\nu}$  κατὰ τὸ "Ἡριννα" καὶ "Κόριννα" 351, 41 und ἡ ἐν Ἰλιάδι 814. πολύςκαρθμος "Μύριννα" 1663, 37.
- κορυθαιόλος 352, 22. Dazu: "κορυθαιόλος" δὲ παροξύνεται μέν ύπὸ τῶν παλαιῶν... 352, 29.
- 820. Αἰνείας, ὄν 352, 38; vergl. 272, 2. Αδρήςτειαν 355, 1. - Αδρήςτειαν δε θέλουςι μέν τινες 828.
- τριτυλλάβως "Δρήττειαν" γράφειν (also "οδ δὲ Δρήττειαν" statt "οδ δ΄ Άδρήττειαν"), οὐ προτέχονται δέ... 355, 13. 833. φθειτήνορα 355, 10; 356, 25. — τὸ δὲ "φθιτήνωρ" . . .
  - γίνεται...ἀπὸ τοῦ φθίω φθίςω ἐπεὶ δὲ τὸ φθίω διφορεῖται, ώς καὶ ὁ Χοιροβοςκὸς ἐν τἢ ὀρθογραφία δηλοῖ, διφορείται καὶ ἡ ἄρχουςα τοῦ "φθιςήνωρ". πολλὰ γοῦν τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων διὰ διφθόγγου αὐτὴν ἔχουςι . . . 356, 18. Vergl. Θ 429; Ι 246.
- 844. Πείρως 358, 24. Dazu: Πείρως δὲ ὡς Μίνως 359, 5 und τὸ ,,Πείρως ήρως"... καὶ αὐτὸ παρηχήςει ἔοικε 359, 6. 848. τινὲς δὲ καὶ τὸν Αςτεροπαῖον ἐν τῷ καταλόγῳ τάςςουςιν, ύποτάς τίχον καὶ γράφοντες οὕτως "αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους, Πηλεγόνος θ' υίὸς περιδέξιος 'Αςτεροπαιος" 1228, 37 ff.
- 849. εὐρὺ ῥέοντος 359, 22. τὸ δὲ "εὐρὺ ῥέοντος" γράφουςί τινες καὶ ὑφ' ἐν "εὐρυρέοντος" 360, 4.
  850. ἐπικίδναται αἴη 359, 24. "ἐπικίδναται αἴη" ἡ "αἴαν", διττῶς γὰρ ἡ γραφή... 360, 11. Dazu: φαύλη οὖν, φηςιν, (nämlich ὁ τεωγράφος) ἡ φερομένη γραφὴ "Αξίου κάλλι**cτον ύδωρ ἐπικίδναται αξη" ὡς δηλαδὴ οὐ τοῦ ᾿Αξίου ἐπι**κιδνάντος τὸ ὕδωρ τῆ πηγῆ, ἀλλ' ἀνάπαλιν. (Es hielten nämlich einige Alα für einen Quellnamen. Siehe 360, 11.) είτα
  - ύποδυςκόλως αἰτιώμενος ὁ γεωγράφος καὶ τὸ νοῆςαι τὴν αίαν ἐπὶ τής γής ἔοικε παντελώς ἐθέλειν ἐκβαλεῖν τοῦ 'Ομηρικοῦ ἔπους τὴν τοιαύτην λέξιν 360, 15 ff. 'Ενετῶν 360, 25. — Ζηνόδοτος δὲ, ὡς ὁ αὐτὸς γεωγράφος λέγει, τὸ "ἐξ Ἐνετῶν" "ἐξ Ἐνετῆς" γράφει... 361, 19.
- †853. Κύτωρον 360, 26. ἡ δὲ "Κύτωρος" . . . ὡς ὁ τὰ ἐθνικὰ γράψας φηςίν. ἔδοξε δέ τιςι καὶ διὰ τοῦ δ γράφειν "Κύδωρον" 361, 40 ff.
  - 855. Κρῶμνάν τ' Αἰγιαλόν τε 360, 27; 362, 28; 1210, 48. λέγει δὲ δ γεωγράφος καὶ ὅτι τὸ Ὁμηρικὸν τὸ "Κρῶμνάν τ' Αἰγιαλόν τε" γράφουςί τινες "Κρώμναν Κωβίαλόν τε"... 362, 29. — ὁ δὲ "Αἰγιαλὸς" κατὰ μέν τινας προπαροξύνεται

(d. i. "Αἰγίαλόν τε") πρὸς διαςτολὴν τοῦ ἀπλῶς αἰγιαλοῦ... ώς δηλοί δ έν τοίς έθνικοίς είπων...οί δε πλείονες δξύνουςι καὶ τοῦτο... 362, 18. Μετά τοὺς Παφλαγόνας εὐθύς τινες Καυκώνων κατά-

λογον τιθέαςιν, δν ζητητέον έν τη υ' ραψωδία 365, 32. Dazu: περὶ ὧν (gemeint sind die Kaukonen) τινες φέρουςιν έν τῷ καταλόγῷ ταῦτα τὰ ἔπη "Καυκῶνας αὖτ' ἦγε Πολυκλέος υἱὸς Ἄμειβος ἢ Ἀμύμων, οι περὶ Παρθένιον ποταμὸν κατὰ δώματα ναῖον ἢ κλυτὰ δώματ' ἔναιον". κεῖται δέ, φαςι, ταῦτα ἐν τῷ διακόςμψ μετὰ τὸ ,,Κρώμναν τ' [so!] Αἰγιαλόν τε καὶ Ἐρυθίνους". λέγει δὲ ὁ γεωγράφος καὶ δτι... 1210, 46 ff.

'Αλιζώνων 363, 1, vergl. 329, 16. — λέγει δὲ καὶ (nämlich ὁ γεωγράφος) ὅτι τὸ "'Αλιζώνων" οὐ μόνον "'Ολιζώνων" 856.

ο γεωγραφος) οτι το "Αλιζωνων" ου μονον "Όλιζωνων" τινὲς μεταγράφουςιν, ἀλλὰ καὶ "Αλαζώνων" 363, 18 ff. 857. ἐξ 'Αλύβης 363, 2. — τὸ ὸὲ "ἐξ 'Αλύβης" «ἐξ 'Αλύβων" τινὲς γράφουςιν, ἔτεροι ὸὲ "ἐκ Χαλύβων", ἄλλοι ὸὲ "ἐξ 'Αλόπης" ἢ κατὰ Μενεκράτην «ἐξ 'Αλόβης", ἔτι ὸὲ καὶ "ἐκ Χαλύβης". τὰ ὸὲ τοιαῦτα αἰτιᾶται ὁ γεωγράφος... 363, 12 ff. 864. Μήοςιν 365, 15. — Ἡρακλείδης ὸέ, φαςιν, ἄνευ τοῦ ῖ γράφει τοὺς ἀπὸ τοῦ Μαίονος κληθέντας "Μήονας", λέγων Βρωμτίαν εἶναι τὸν τοιαῦτην μεταθολόν. Βοιωτίαν είναι την τοιαύτην μεταβολήν..., ως που καὶ δ Χοιροβοςκός παραςημειούται, έν οίς έξηγείται τὸν Ήρω-

διανόν κτέ. 365, 28 ff. Μέςθλης 365, 15. — ὁ "Μέςθλης", ὄν τινές καὶ "Μέ-

**ετρην" γράφεςθαί φαςι... 366, 10.** 865. Γυγαίη τέκε λίμνη 365, 16. — οἱ δὲ cχολιαcταὶ τὸ μὲν "Γυγαίη" δέχονται κατ' εὐθεῖαν πτῶςιν, τὸ δὲ "λίμνη" κατὰ δοτικὴν, καὶ φάμενοι τὴν Γυγαίην θυγατέρα Γύγου τυντάτουτιν ούτω "οθο ἡ Γυγαίη ἔτεκε παρὰ τῆ λίμνη" λέγοντες καὶ ὅτι οὐκ ἐκτίθεται ὁ ποιητής λιμνῶν τέκνα. λέγουςι δὲ καὶ ςτίχον λελοιπέναι τὸν ςημαίνοντα τὸ ὄνομα τής μητρός των ρηθέντων ςτρατηγών. ληρούςι δέ, φαςιν ού γὰρ εὕρηται τοιοῦτος ςτίχος οὐδαμοῦ. ἀρέςκει οὖν τοῖς παλαιοτέροις εὐθεῖαν εἶναι καὶ τὸ "λίμνη" καθὰ καὶ τὸ "Γυγαίη"... 366, 3 ff. Ferner: γράφεται δὲ ἐν τοῖς τος λίοις καὶ ὅτι ἡ Μαςςαλιωτικὴ ἔκδοςις ἀντὶ τοῦ "Γυγαίη λίμνη" "Γυραίη" εἶχεν. (Im Text γυραίως, was Kayser verbesserte. Siehe Ludwich, Aristarch I p. 228.) 366, 12.

ή δὲ κατ' Εὐριπίδην μετὰ τὸν τρίτον cτίχον, οῦ ἀρχὴ τὸ ,οῦ καὶ Μήονας ἦγον" γράφει τέταρτον τοῦτον κατὰ cχῆμα ἐπαναλήψεως "Τμώλψ ὑπὸ νιφόεντι, "Υδης ἐν πίονι δήμψ", οῦ δὴ cτίχου καὶ δ γεωγράφος μνηςθείς φηςιν... 366, 13. "Ναύςτης", μάλιςτα δὲ κατὰ τὰ πλείω καὶ ἀκριβέςτερα τῶν ἀντιγράφων "Νάςτης" δίχα τοῦ ῦ 367, 1. Αυςh 367, 4 υ. 5 867. "Νάςτης".

- 868. Φθειρῶν 367, 2; 263, 22. ἡ δὲ γραφὴ τῆς παραληγούςης τῶν "Φθειρῶν" τούτων διάφορος κατὰ τὸν Χοιροβοςκόν οί μὲν γὰρ πλείους διὰ διφθόγγου γράφουςιν αὐτό, ὁ δὲ τεχνικός, φηςι, διὰ τοῦ ῖ (d. i. "Φθιρῶν"), τεχνικὸν λέγων τὸν Ἡρωδιανόν ... 368, 11.
- Ξάνθου ἀπὸ δινήεντος 368, 43. οἱ δὲ αὐτοὶ (nämlich οί παλαιοί) καὶ ἐν τῷ "Ξάνθου ἀπὸ δινήεντός" φαςιν ὅτι κατὰ ᾿Αρίςταρχον πᾶςα πρόθεςις μεταξὺ κειμένη κυρίου καὶ προςηγορικοῦ τῷ κυρίῳ ἔπεται, ὥςτε ἐνταῦθα οὕτως ἀναγνωςτέον ,, ἀπὸ Ξάνθου δινήεντος". κατὰ δὲ Πτολεμαῖον ἡ πρόθεςις τῷ προςηγορικῷ μέρει ἔπεται. βούλεται οὖν αὐτὸς οὕτως ἀναγνῶναι, ὡς παρ' Ὁμήρψ κεῖται. κατὰ δὲ 'Απολλώνιόν, φαςι, πάντως άναςτρέφεται ή πρόθεςις (also "Ξάνθου ἄπο δινήεντος") 369, 30 ff.

### ΙΛΙΑΔΟς Γ.

- έκαςτοι 370, 19; 878, 17. έκαςτος 1713, 35; 1840, 8.
   κλαγγή ἐνοπή τ' ἴςαν 370, 19.
- $\dagger$ 13. κονίς αλος 373, 28. "κονίς αλον" δέ, φης ιν (wer?), δνομάζους η αὐτὸν ἔνιοι τῶν περιέργως ἀττικιζόντων 373, 31.
  - 16. τοῖ το μέν 374, 3.
  - 18. δ δοῦρε 374, 5.
  - 22. βιβώντα 374, 6; 375, 32.
- αἰζηοί 376, 1. ὅτι δὲ ἐπειράθηςάν τινες προςγράφειν τὸ ῖ ἐν τῆ παραληγούςη τοῦ "αἰζηὸς" διὰ τὸ εὑρίςκεςθαι τετραςυλλάβως "αἰζήιος", καὶ ὅτι οὐκ ἀκριβῶς ἐδόξαςαν ἐκεῖνοι διὰ τὸ χρῆναι εἶναι "αἰζηὸς" διὰ μόνου τοῦ ῆ δμοίως **†26**. τῶ "πηὸς" καὶ τοῖς τοιούτοις... ἐν τοῖς τοῦ Ἡρωδιανοῦ ἔςτιν εύρεῖν 376, 30 ff. Dazu: τὸ δὲ "αἰζήιος ἀνὴρ" (μ 83) τετραςυλλάβως ρηθέν δηλοί, ώς έν τῷ "αἰζηὸς" προςγέγραπται τὸ ῖ 1714, 28.
  - 35. ἂψ δ' ἀνεχώρηςεν 377, 27.
  - παρειάς 377, 27 u. 37. ᾿Αρίςταρχος δέ, φαςιν, ἀντὶ τοῦ "ἔχρός τέ μιν είλε παρειὰς" γράφει "παρειὰ" οὐδετέρως καὶ ὀξυτόνως, λέγων καὶ κανόνα τοιοῦτον... 377, 38. 36. αὐθις ἢ αὐτις 377, 11.

  - 40. λέγεται Διονύςιον τὸν ςκυτοβραχίονα ἱςτορεῖν Δάρδανον παῖδα 'Ελένης καὶ Πάριδος, ὅς, φαςι, καὶ προφέρει μετὰ τὸ ,,ἄγαμός τ' ἀπολέςθαι" ςτίχον τοῦτον ,,μηδέ τι γούναςιν οἱςιν ἐφέςςαςθαι φίλον υἱὸν Δάρδανον" [so! Der Vers steht ähnlich | 455]. 380, 30 ff.
- †42. ὑπόψιον 378, 43; vergl. 380, 36. τινὲς δὲ γράφουςιν "ἐπόψιον", τὸν ἐν ὄψεςι πάντων ἀςχημόνως φυ**γόντα** 380, 38.
- †51.  $\delta \text{ uchevéecci } \text{ mév } 378,44; 379,15.$   $\delta \text{ uchevéci}[v] \text{ mév } 456,30.$

ξανδρον παρά τῷ ποιητῆ κιθαρίζοντα, μεταγράφουςι "κί-δαρις" ἀντὶ τοῦ "κίθαρις" ἔςτι δὲ πίλου γένος... 381, 12.

- 54. αν τι 379, 9; 382, 30. κίθαρις 379, 9; 382, 30. — τινές, μη εύρόντες Άλέ-
- ως τοι έν ςτήθεςςιν 383, 29. 63. χρυςής 383, 38. 64.
- ίδρύθης αν 386, 32. **+7**8. γάρ τι 387, 30; 1137, 51. — γάρ τοι 299, 14. ἐρέειν 387, 30; 299, 14. — ἐρεῖν geg. d. Metr. 1701, **†83**.
  - 27. εἰπεῖν geg. d. Metr. 1137, 51. 84. ἄνεψ 387, 35. — τὸ δὲ "ἄνεψ" οἱ μὲν ὄνομά φαςιν εἶναι ὅμοιον τῷ "οἱ Μεγέλεψ"...ἔτεροι δὲ ἐπίρρημα τὸ "ἄνεψ" φαςι μηδέ προςγράφοντες τὸ ῖ ἐν τἢ ληγούςη (d. i. "ἄνεω")
  - 387, 43. 99. "πέποςθε", ἤτοι πεπόνηςθε κατὰ ςυγκοπήν 388, 17, vgl. 20. - τὸ δὲ "πέποςθε" οἱ μὲν ἐκ τοῦ πήθω τὸ πανθάνω παράγουςιν ἀκολουθοῦντες Ἡρωδιανῷ . . ، ᾿Αρίςταρχος δὲ τὸ
    - πολλὰ κακὰ [so!] πέποςθε" "πέπαςθε" γράφει, ὅ πέρ ἐςτι κέκτηςθε. εἰς μέντοι τὸ διὰ τοῦ ο γραφόμενον "πέποςθε"
- κρείττον ποιούςιν οί ςυγκόπτοντες αὐτὸ ἐκ τοῦ πεπόνηςθε 1663, 12 ff. 102. διακρίνθεῖτε 388, 22; 1756, 17. — τὸ "διακρινθεῖτε" διὰ διφθόγγου ἐν τοῖς ἀκριβεςτέροις τῶν ἀντιγράφων φέρει
- την παραλήγους (also andre ,,διακρινθήτε") 388, 27. δηλήςωνται αν (also las er wohl "δηλήςηται") 389, 11. δηλήςαιτο 417, 15.
- παύςαςθαι 391, 1; 386, 29. 112. ἐπὶ γαίη 391, 16. — ἐπὶ γῆc (also vielleicht "ἐπὶ γαίης"?) †114. 386, 33. γαλόψ 391, 44. Dazu: δεῖ δὲ τὸ τοιοῦτον ὄνομα (näml. "γά-**122**.
- λως") βαρύνειν, έπειδή..., καθά καὶ Τρύφων φηςὶν ἐν τῷ περὶ ἀρχαίας ἀναγνώς εως. κτέ. 391, 41 ff. Vergl. X 473.
  - μαρμαρέην 392, 30; 393, 2; 1289, 24; vergl. 1863, 65. έν δὲ ταῖς ᾿Αριττάρχου, φαςὶ, καὶ Ζηνοδότου καὶ ᾿Αριττοφάνους ἐκδόςεςι "δίπλακα πορφυρέην" γράφεται 393, 9. προτέρου 394, 8. 140.
- δ δὲ "Κλυτίος" ὡς τρίβραχυ κύριον παροξύνεται, καθὰ καὶ τὸ "Τυχίος" καὶ τὸ "'Οδίος" καὶ τὸ "Δολίος" καὶ ἄλλα πολλά 395, 23 f. 155. ἢκα 397, 9. — πταίους ν οὖν κατὰ τοὺς παλαιοὺς οἱ μεταγράφοντες "ὖκα" 397, 23. άμφὶ γυναικὶ . . . ἄλγεα πάςχειν 397, 8. — άμφὶ γυναικὶ

147.

μάχεςθαι 1422, 43.  $\theta \in \alpha \in 397, 9 \text{ u. } 33; 1151, 26; 1369, 8; 1530, 32. - \theta \in \beta \subset 397$ 158. 148, 32.

ἔοικεν 397, 9 und 33; 148, 32. — ἐψκει 1151, 26; 1369, 8; 1530, 32.

νεέςθω (auch 398, 8) ή οἰχέςθω (auch 397, 15), das letztere gegen das Metr. 397, 31.

λίποιτο 397, 31. — λίπηται 398, 8. — γένοιτο 397, 15. **†160**. 163. ἴδης 398, 43. — τὸ δὲ "ἴδης" γράφεται καὶ "ἴδη" μετὰ προςγεγραμμένου τοῦ ῖ... 398, 44.

τὸ ,,ἀδεῖν" ψιλοῦται Αἰολικῶς 1721, 62. Vergl. M 80. **173**. δεδμήσται 401, 12; vergl. 401, 6 u. 11, wo δέδμηνται steht. †183.

 δεδμήατο 637, 21. ένθ' είδον 402, 26. 185.

κεφαλή 403, 29. — την μέν κεφαλην μείων αὐτοῦ (also **†19**3. vielleicht κεφαλήν?) 399, 6. άρνειψ 403, 35; 404, 12; 1386, 46; vergl. 258, 16. — κριψ **†197.** 

εὶ καί 406, 30; 407, 16. — τὸ γὰρ "ἢ καὶ γένει ὕςτερος ἢν [sol]" οὕτω διαςαφοῦςιν οἱ παλαιοὶ, ὡς καὶ τὸ μἢ καὶ έμον δόρυ μαίνεται έν παλάμηςιν" ἀντί τοῦ "εἰ καὶ ἐγὼ αἰχμητής εἰμι" 407, 17. Vergl. Θ 111.

δη ὅπα...ἐκ cτήθεος ἵει 406, 31 f.; vergl. 407, 46. — ἀπὸ cτήθεος geg. d. Metr. 1640, 49.κεφαλὴν ἠὸ' εὐρέας 408, 40.

238. ούς μοι 410, 31; 1338, 41. έπέcθην geg. d. Metr. 410, 11.

740, 52; vergl. 1539, 44.

240. δεῦρο geg. d. Metr. 410, 12. πόνον καταδύμεναι 410, 12. 241.

**262**. βήςατο 412, 39.

**†265**. ἀποβάντες ἐς geg. d. Metr.? 413, 17. άωρτο 413, 31. — εὶ δὲ τυττέλλεται κατά τινας τὸ ο τῆς †272.

παραληγούτης...(d. i. "ἄορτο") 413, 32. ὅ τις κ' ἐπίορκον 415, 5. — ὅς τις ἐπίορκον 849, 41. **279**.

δμόςτη 415, 5. — δμόςτει 849, 41. 280. μάρτυροί έςτε 415, 5. Dazu: καὶ ᾿Αρίςταρχος ἁμαρτάνει,

φηςὶν (nämlich Ἡρακλείδης), ἐγκλίνας ἐν Ἰλιάδι τὸ "ὑμεῖς μάρτυροί ἐςτε". κτέ. (Also Herakleides "ἔςτε".) 1457, 48 f. τιμήν τ' Άργείοις 415, 31. 286.

†287. ἡ καὶ ἐςςομένοιςιν ἐν 416, 15.

290. μαχήςομαι 415, 45. **295**.

ἀφυςςάμενοι 416, 42. δαμεῖεν ἡ μιτεῖεν 417, 6. — μιτεῖεν 713, 47. ως ἔφατ' 417, 16. 301.

302.

τλήςομαι όφθαλμοῖςιν 417, 34. 306. 308. Ζεύς γάρ 417, 46.

†313. ποτί 418, 35.

315. πρῶτα geg. d. Metr. 418, 41.

318. θεοῖτι δέ 419, 13. — εἴτε γὰρ εἴποι τις "θεοῖτι" τριτυλλά-

βως εἴτε διςυλλάβως "θεοῖς", εἴτα ἐπάγει "ίδὲ χεῖρας ἀνέςχον", ἡ αὐτή ἐςτιν ἔννοια (also auch "θεοῖς ἰδέ") 419, 15. Vergl. Η 177; Ι 219.

πάντοςε ἴζην 422, 43. 347. χαλκόν 422, 43. — τινὲς δὲ γράφουςιν "οὐδ' ἔρρηξε χαλκός"... 422, 44. Vergl. Η 259; P 44. †348.

349. ἀςπίδι ἐνί 423, 2. 352. δάμας τον 423, 10.

362. αὐτῷ 424, 10. 366. τίςαςθαι 424, 32. 370. είλκε 425, 9.

†381. ἐκάλυψε δὲ ἠέρι 426, 9. 388. ἤςκειν 427, 22 u. 45. Dazu: τὸ "ἤςκειν εἴρια" μετὰ τοῦ  $\bar{\nu}$  γράφουςιν οἱ παλαιοὶ καὶ μετὰ τὴν ςυναίρεςιν τοῦ ἤςκεε. δοκεῖ δὲ Ἰωνικῶς οὕτω λέγεςθαι, ὡς καὶ ἑτέρωθι ἔςται δήλον 428, 1. Vergl. 1892, 35.

393. μαχετάμενον (d. i. μαχεττάμενον) 428, 14; 493, 18. τόνδ' ἐλθεῖν 428, 14. 400. προτέρων 429, 11. — γράφεται καὶ "ἢ πῆ [so!] προτέρψ [so!]" δίχα τοῦ ν καὶ δηλοῖ τὸ πορρωτέρω που... 429, 12.

εἴ τίς που 429, 12. — εἴ τίς τοι 429, 20. κάκε $\hat{i}$ θι 429, 12. Vergl. 429, 20, we κάκε $\hat{i}$  steht. 406. ἀπόειπε κελεύθους 429, 45; 430, 10 u. 12 u. 14.

407. μηδέ τι 429, 46. †408. ἀλλ' αἰεί 429, 46. — ἀλλ' ἄγε δή 127, 12.

μηδέ ποτε λέγειν τὸν ποιητὴν δούλας τὰς θεραπαίνας, ἀλλὰ δμωάς ἢ δμωίδας. διὸ καὶ τὸ "εἰςόκε ςε ἢ ἄλοχον ποιήςεται ἡ ὄγε δούλην" ἀθετεῖται κατὰ τοὺς παλαιούς 1479, 62 f. 411. πορουνέουσα 430, 1 u. 18. — γράφεται δὲ καὶ "ποροα-

νέουςα λέχος"... 430, 20. έκπαγλα ἐφίληςα [so!] 429, 27. 416. ἔχθεα 429, 28.

429. πρότερον 431, 39. παύεςθαι 431, 41. — παύςαςθαι 431, 36.

436. δαμείης 431, 43.

441. εὐνηθέντες 431, 45; 433, 4. φρένας έρως [80!] 432, 1. — "έρως φρένας"...άδηλον δ' ένταῦθα εἴτε διὰ τοῦ ο γράφεται ὁ ἔρος Αἰολικῶς...εἴτε

καὶ διὰ τοῦ ω ᾿Αττικῶς, εἴ περ γράφεται "ιδε ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψε". εἰ δὲ γράφεται κατά τινας μίδε φρένας ἔρως ἀμφεκάλυψεν", ἡ τοιαύτη γραφὴ ςμικρύνει τὸ ἔρος (also "φρένας ἔρος") 433, 7 ff. Dagegen: δ "ἔρος" οῦ χρῆςις ἄπαξ (nāmlich = 315) ἐν Ἰλιάδι 1843, 60. Darnach wäre hier čpwc zu lesen. Vergl. = 294. 447. ἄρχε 484, 1.

**†459**. ἥν τιν' ἐπέοικεν gegen d. Metr. (also vielleicht "ἡν ἐπέοικεν" oder ,, ήν τ' ἐπέοικεν") 434, 34. — ήν τινα [so!] ἔοικεν 1418, 35.

## ΙΛΙΑΔΟC Δ.

- 3. ἐψνοχόει 435, 27; 438, 6; 803, 47; 1189, 33; 1205, 51; 1334, 16; 1531, 60; 1635, 28. — "ἐψνοχόει". οὕτως Ἡρωδιανός. Ζηνόδοτος δὲ "ἐνψνοχόει" γράφει διὰ προθέςεως 438, 11. Dazu: μέμφεται (näml. Ἡρακλείδης) δὲ καὶ τὸν **Cιδώνιον Διονύτιον, εἰπόντα διαλέκτψ ἀΤθίδι πεποιήτθαι ὅ**ϲα πλεονάζει τὸ ε̄ καταρχάς, ὧν ἐςτι καὶ τὸ "ἐμψνοχόει"
- [so! lies "έψνοχόει"] 1410, 60 f. ἐνψνοχόει 1715, 42. 10. φιλομειδής 439, 4. — τὸ δὲ "φιλομειδής"...διπλάζει τὸ μ
- διὰ μέτρον κατά τινα τῶν ἀντιγράφων... 439, 35 ff. 24. "Hon 440, 45 u. öfter. — "Hon 125, 8; 1345, 2. οὐκ ἔχαδε 441, 1 u. 3; 125, 8; 965, 52. — ἐν τῷ " Ἡρη [so!] δ' οὐ κέχαδε ττῆθος χόλον" "ἔχαδε" δεῖ τράφειν, ὡς δεύτερον ἀόριςτον.... 1345, 2. Dagegen: χρῆςις δὲ τοῦ "κέχαδεν" ἐν τῷ ""Ηρη δ' οὐ κέχαδε χόλον θυμός" [so!]. εἰ τὰρ καί τινες βούλονται τράφειν "ἔχαδε" λότψ δευτέρου ἀορίςτου, ἀλλ' ἡ πλείων χρῆςις τῶν ἀντιτράφων "κέχαδεν"
- καμέτην δέ μοι ἢ ἔκαμον δέ μοι 441, 22. **†27.**
- ἔρδε' ἀτὰρ οὐ πάντες 441, 33. Aber Π 443 "ἔρδε [sol]· άτὰρ οὖ τοι πάντες. Vergl. 1069, 60.

αὐτὸ οἶδεν 1487, 5. Vergl. überhaupt Θ 461.

- ἐκγεγάαςι 443, 18 u. 31.
- 43. ἐγώ τοι 443, 19 u. 34.
- 48. θυμός ἐδεύετο 443, 22. **†49**.
- κνίς τος 443, 22. την δε κνίς τον πολλά των άκριβων άντιγράφων δι' ένὸς ζ γράφουςιν έκτάς της παραληγούςης (also ,,κνίτητ"), καὶ ἀρέτκεται οὕτω καὶ Ἡρωδιανότ . . . 444, 29.
- †53/54. Eust. liest 54 vor 53: . . . οὐδὲ μεγαίρω τὰς διαπέρςαι . . . 443, 25; aber in der üblichen Reihenfolge: . . . ούδὲ με- γαίρω εἶ περ γάρ φθονέω . . . 444, 42. Immerhin ist das Citat an der zweiten Stelle derart eingeführt und zugestutzt, dass man sehr wohl annehmen kann, Eust. habe den Vers 53, den er zwischen "μεγαίρω" und "εί περ γάρ φθονέω . . ." in seiner Handschrift las, beim Citieren absichtlich weggelassen. Vergl. 444, 40 ff.: ἰττέον δὲ ὅτι ὁ μὴ δυνάμενος μέν άντιςτήναί τινι δυνατῷ ἐμποδίζοντι, δυςωπῶν δὲ τυχεῖν ού θέλει (der bestimmte Fall ist also ganz verallgemeinert), εὐκαίρως ἂν παρψδήςας εἴποι τὸ "οὔ τοι ἐγὼ (das "τάων am Anfang des Verses fehlt natürlich) πρόσθεν ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω (hier hat man sich Vers 53, der nicht in das Citat

- passte, "τὰς διαπέρςαι, ὅτ' ἄν τοι ἀπέχθωνται περὶ κῆρι" als ausgefallen zu denken) εἴ περ γὰρ φθονέω (es fehlen hier wieder wegen ihrer Beziehung auf den bestimmten Fall die Worte "τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρςαι"), οὐκ ἀνύω φθονέων κτέ.
- †54. οὔτι 443, 25. οὔ τοι 444, 41. 58. δέ μοι 444, 45. †81. ὖιλέ τε 446, 37
- †81. ὧδέ τε 446, 37. 100. ἀλλά γε 447, 43. †117. ἀθετοῦςι τὴν λέξιν οἱ παλαιοὶ, φάμενοι μὴ εἰωθέναι τὸν ποιητὴν τὸ βάλλειν ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς ἀφιέναι τιθέναι.
- αἰτιῶνται δὲ καὶ τὸ ἔρμα κτέ. 451, 28. μελαινάων 451, 26. 131. ἐέργει 453, 23. †141. ἐλέφαντα 455, 28; 583, 42. — τινὲς δὲ "ἐλεφαντὰ" ἀναγι-
- νώςκους ο δευτόνως, ώς τὰ καλὰ, ἵνα λέγη τὰ ἐλεφάντινα 455, 45.

  142. Κάειρα 455, 28. ἔςτι δὲ παρά τιςι τῶν παλαιῶν εὑρεῖν καὶ ὅτι διὰ τοῦ ῖ τινὲς τὸ "Κάιρα" γράφοντες, εἶτα καὶ διςυλλάβως "Καῖρα" ευναιροῦντες ἔλεγον... 456, 11. Vergl.
- τυλλάβως "Καῖρα" τυναιροῦντες ἔλεγον... 456, 11. Verg 1160, 36. ἵππων 455, 29; 1932, 25. — ἵππου 1051, 61. †143. πολέες τέ μιν 455, 29. — πολλοὶ δέ μιν 1382, 17.
- 151. δ' ἴδε gegen d. Metr. 457, 29.
  155. φίλε 458, 1. ἀκέφαλον cτίχον οἱ παλαιοί φαςιν ὅμοιον τῷ "φίλε καςίγνητε", ὥςτε οὐκ ἀναγκαῖον προπεριςπᾶν ἐκεῖ
  - τῆς ἀρχούςης μετρηθῆναι κἀκεῖνον τὸν ςτίχον ὡς ἀκέφαλον 1274, 51; vergl. 1540, 17 f. Ptolemaios ὁ ᾿Αςκαλωνίτης schrieb "φῖλε", vergl. € 359; siehe auch Φ 308.
    170. μοῖραν 460, 21 u. 45.

τὸ "φίλε", ὡς ἀν ἀποτελεςθείη δάκτυλος, ἀλλ' ὀξυνομένης

- 170. μοῖραν 460, 21 u. 45.

  171. πολυδίψιον 460, 21; 461, 2. τῷ μέντοι γεωγράφψ ἀρέςκει "πολυῖψιον" αὐτὸ (nāmlich τὸ Ἄργος) νοεῖν χωρὶς τοῦ δ̄, τοῦ δέλτα δὲ ἐγκειμένου λέγει ὅτι τινὲς ὑπερβατῶς αὐτὸ δέχονται cùν τῷ δ̄ κατὰ cuναλιφὴν [so!] cuνδέςμου (d. i. "πολὺ δ᾽ ἴψιον")...ἀντὶ τοῦ "εἰς Ἄργος πολυδιάφθορον πολέμοις"...ἄλλως γάρ, φηςιν, ἡ χώρα τὸ Ἄργος εὐυδρεῖ,
- εἰ καὶ αὐτὴ ἡ πόλις ἐν ἀνύδρψ κεῖται 461, 7 ff.
  178. τελέςοι 461, 36; vergl. 462, 10.
  †229. παρίςχειν 465, 41. Also las er wohl "παριςχέμεν", nicht "παραςχέμεν".
- ,,παραςχέμεν". †230. λάβοι 466, 1. κατακοιρανέοντα 466, 1.
- †234. μή ποτε? gegen d. Metr. 466, 23. μή πώ τι 467, 13; vergl. 16.

## Max Neumann:

- †235. ψευδέςςι 466, 23. τὸ δὲ "οὐκ ἐπὶ ψευδέςςι πατήρ ἔς**σεται ἀρωγός" οἱ μὲν παροξύνουςιν, ἵνα λέγη ὅτι οὐκ ἔςται** βοηθός δ πατήρ τοῖς ψεύςταις Τρωςίν οἱ δὲ προπαροξύνουςι κατά γένος οὐδέτερον (also "ψεύδεςςι"), νοοῦντες ὅτι ού ψεύςεται την βοήθειαν 467, 17 ff. ημείς δ' αὐτ' 466, 25. 238.
- τίς cφι 468, 19. 245.
- ὄφρα εἰδῆτε [so!] 469, 4. **†249**.
  - 251. ἡλθεν ἐπὶ 469, 37; 179, 17.
  - 260. κρητήροι 470, 1 u. 9.
  - 263. ἀνώγει 470, 2.
- 273. ἦλθεν ἐπ' Αἰάντεςςι 469, 38.
- 277. ἰόντι ἡ ἐόντι 471, 28. †287. αὐτοί 473, 19.
- †300. πολεμίζη 475, 3. 306. δc δ' ἄν 475, 27; vergl. 702, 49.
  - 308. ἐπόρθουν 476, 16.
  - 318. μέντοι 476, 38; vergl. 477, 22.
  - 321. γῆρας ἱκάνει 47 343. πρῶτοι 479, 41. γήρας ίκάνει 476, 40.
- 344. ἐφοπλίζοιμεν 479, 42; 481, 25.
  - 346. εύρηται . . . δαςυνόμενον καὶ τὸ ,,μελιήδης οίνος 524, 13. 363. μεταμώλια 480, 21. — μεταμώνια 483, 5. εί δὲ καὶ ,,μεταμώλια" γράφεται, . . . 483, 8.
- 371. δπιπτεύεις 483, 37 u. 41.
- 372. πτωκαζέμεν 483, 45.
- 380. doûvai 484, 33; vergl. 484, 28; 486, 10. 382. Ψχοντο ίδέ 486, 11.
- 388. Καδμείωτιν 486, 18.
- 392. ἀψ ἀνερχομένψ gegen d. Metr. 486, 20.395. Λυκοφόντης 486, 21.
- χέρηα 488, 36. Ebenda: ὀφείλει μεν ή παραλήγουςα οία **400**.
- **συγκοπείτα ἐκ τοῦ χερείονα γράφεσθαι κατὰ τὴν παραλή**γουςαν [so! Die drei Worte sind wohl zu tilgen.] διὰ τοῦ  $\bar{\epsilon}$  καὶ  $\bar{\iota}$  (also "χέρεια") νικά δὲ ὅμως τὴν διὰ τοῦ  $\bar{\eta}$  καὶ  $\bar{\iota}$ 
  - δίφθογγον έχειν κατά τὰ πλείω τῶν ἀντιγράφων ... 488, 36 ff. Dazu: τὸ δὲ "χέρηι" συγκοπὴν ἔχει ἐκ τοῦ χερείων ... χερείονι ... χέρειι καὶ τροπή τοῦ ε τής ει διφθόγγου

είς η "χέρηι", οῦ ἡ αἰτιατικὴ "χέρηα" καὶ πληθυντικὴ εὐ-

- θεῖα οί "χέρηες" 55, 24 ff. **†412**. δὲ πύθεο [so! lies πείθεο] gegen d. Metr. 490, 33.
  - δηιώςουςιν 490, 46.
  - "Ζεφύρου ὑποκινήςαντος" ήγουν ἠρέμα τὸ πρῶτον εἰς φρίκα διαςαλεύςαντος 491, 39.
  - **426**. **ἐόν 491, 41.**
- †442. μέν πρώτα 495, 17. ταπρώτα 1684, 51.

- †444. μέςςψ 495, 33. μέςον (d. i. μέςςον) 477, 1. 452. χείμαρροι 496, 28. τὸ "χείμαρροι", ὡς ἐν τοῖς ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου φαίνεται, Πτολεμαῖος μὲν ὁ ᾿Αςκαλωνίτης παροξύνει ώς ἀπὸ τοῦ χειμάρρους (also "χειμάρροι") . . . Νικίας δὲ προπαροξύνει πιθανώτερον ἐκ τοῦ χειμάρδοος...
- †456. γένετ' ἰαχή 496, 30. φόβος τε 496, 31; 497, 37.
- †459. τὸν δὲ ἔβαλε 803, 61.
- †480. περί μαζόν? **499**, 11. 483. πεφύκει 500, 28.

496, 36 ff.

- 487. ἡ μὲν άζομένη 501, 37.
- "ἔκπεςε χειρὸς" ἢ καὶ ἄλλως κατά τινα τῶν ἀντιγράφων "ἔκφυγε χειρός" 499, 37. Vergl. B 266. ἔτέρου? gegen d. Metr. 503, 3.

478. θρέπτα [so!] 501, 15, 16 u. 27. Vergl. P 302.

- **†502**. †510. οὔ τι 503, 11.
- 512. μήν 503, 26.
- †517. μοιρα ἐπέδηςεν [so!] 504, 35.
- †521. ὀςτέα 504, 44. ὀςτέον gegen d. Metr. 1895, 34. †527. ἄλλος δέ τις (näml. πίπτει) ἀπεςςύμενος ήτοι ἀναποδίζων, διὸ καὶ τὸ cτέρνον πλήττεται 499, 27. Mithin las er "ἀπ-
- εςςύμενον", nicht "ἐπεςςύμενον". †528. ἐν πνεύμονι 499, 15. — παρ' Όμήρψ "πάγη δ' ἐν πλεύ-
- μονι χαλκός", καθά τις γράφει τῶν παλαιῶν 1436, 62 f. 542. έλοῦςα, ἀτάρ 506, 5.

#### INIADOC E.

- 4. δαῖέ οἱ 512, 12. τὸ "δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθος πῦρ" χωρὶς τοῦ ν έν πολλοῖς ἀντιγράφοις φερόμενον αἰτίας ἀπαιτεῖ ζήτηςιν. (Aus den Worten χωρὶς τοῦ  $\bar{\mathbf{v}}$  ἐν πολλοῖς ἀντιγράφοις könnte man auf eine Lesart "δαῖέν οἱ" schließen) 514, 4. — τινὲς
- μέντοι ούτω γράφουςι "δαῖε δέ οἱ ἐκ κόρυθος" 514, 8. 5. ἀςτέρ' ὀπωρινῷ 512, 14. — τὸ δὲ "ἀςτέρ' ὀπωρινῷ", ςυναληλιμμένως ἔχον διὰ δακτύλου χρείαν, γράφεται καὶ άλλως έντελῶς "άςτέρι ὀπωρινῷ". καὶ ἔχουςι καὶ τοῦτο οἱ παλαιοὶ παράδειτμα ςυνιζήςεως, ἐν ἡ δύο βραχεῖαι εἰς μίαν λογίζονται· τὸ ρι γὰρ καὶ τὸ ο εἰς μίαν ςυνεκφωνοῦνται βραχεῖαν cuλλαβήν 514,18 ff. — "ἀττέρι ὀπωρινῷ" auch 12, 29; 1138, 2; 1776, 49. Vergl. überhaupt K 277; auch
- †8. είς μέςον ὤςθέντα 512, 30. Also las er "ὧςε", nicht "ὧρςε". Vgl. O 694, wo er beide Lesarten bietet.
  - 9. κατά τοὺς παλαιοὺς τὸ "Δάρης" κύριον, ἐὰν ὀξύτονον ἢν, ως τινες οἴονται (d. i. "Δαρής"), εἰς οῦς ἂν είχε τὴν γενι-

- κήν. τὰ γὰρ εἰς η̄ς, φαςὶ, διςύλλαβα ὀξύτονα, εν ἔχοντα πρό τοῦ η τύμφωνον, εἰς οῦς περατοῦται κατὰ τὴν γενικήν: **cαφ**οῦ**c** . . . 515, 2.
- ἰρεύς 515, 13. Dazu: τὸ δὲ "ἰρεὺς" ψιλοῦται, ὡς ἐν τοῖς Απίωνος κείται καὶ Ἡροδώρου, ςυναλιφὲν ἐκ τοῦ ἱερεύς... 515, 35.
- ποιητικώτερον δὲ τὸ "ἀποκρινθέντε" μετὰ τοῦ ν...515, 18. Vergl. 515, 14.
- Αρες, Αρες 517, 45; 1540, 18. ἐςτέον δὲ, ὡς ἐν τοῖς 'Απίωνος καὶ 'Ηροδώρου φέρεται, . . . ὅτι ὁ γραμματικὸς Ίξίων τὸ δεύτερον ἄρες ὀξύνει, γράφων "ἀρὲς", ὅ ἐςτι βλαπτικέ. οὐδέ ποτε γάρ, φηςι, κυρίου ὀνόματος κλητική παραλλήλως κεῖται παρὰ τῷ ποιητῆ. πρόδηλον δέ, φηςι, καὶ ἐκ τοῦ βροτολοιγὲ καὶ τοῦ μιαιφόνε ὅτι καὶ τὸ "ἄρες" ἐπιθετικόν ἐςτιν. ὁ δὲ Πτολοισίος καὶ ὁ πος ἐκτιν. ἐςτιν. ὁ δὲ Πτολοισίος καὶ ὁ πος ἐκτιν. ἐκτιν. ἐκτιν. ἐκτιν. ὁ δὲ Πτολοισίος καὶ ὁ πος ἐκτιν. ἐκ ἐπιθετικόν ἐςτιν. ὁ δὲ Πτολεμαῖος καὶ ἡ παράδοςις διὰ μείζω ἔμφαςιν κύριον καὶ τὸ δεύτερον ,, Αρες παραλαμβάνει 518, 18 ff.
  - τειχεςιπλήτα 517, 45. τὸ ,,τειχεςιπλήτά" τινες διὰ τοῦ β γράφουςιν (d. i. "τειχεςιβλητα") 518, 38.
- 33. ὀρέξει 519, 9. ὀρέξοι 519, 21.
- 39. τὸ ,, Όδίος παροξύνεται ὡς τρίβραχυ κύριον 519, 34.
- 42 u. 57. Standen im cod. Eustathii 520, 10 u. 520, 1 f.
- 59. τὸ "τέκτονος υἱὸν" οἱ μὲν ἀκριβέςτεροι ἐπίθετόν φαςιν (vergl. auch 521, 24)...τινές δὲ κύριον ἐνόηςαν ὄνομα καὶ τὸν Τέκτονα (d. i. "Τέκτονος υἱόν")... 521, 40 ff.
- 75. ἐν κονίη 523, 10.
- οί ἀρχαῖοι καὶ ἐν μέςψ λέξεων ἐπνευμάτιζον καὶ τὰ φωνήεντα καὶ τὸ ρ. εὕρηται οὖν ἐν ὑπομνήμαςι παλαιῶν τοιαῦτά τινα ότι τοῦ "Εὐαΐμων" τὴν αι δίφθογγον, κὰν ἐκ τοῦ αίμα γίνεται, δμως ψιλοί δ Άςκαλωνίτης, ίνα κύριον γένηται ὄνομα... 524, 3 ff.
- †86. ἢ μετά gegen d. Metr. 525, 8.
  - όμιλέει 525, 8.
- †87. αν πεδίον 526, 20 u. 21. αμπεδίον 154, 17.
  - 89. ἐεργμέναι 525, 26; 526, 5 u. 11.
  - 91.  $\dot{\epsilon}\pi i\beta \rho i c \dot{\epsilon} i$  525, 27; 30 u. 35. 96.  $\dot{\alpha} v$   $\pi \dot{\epsilon} \delta i o v$  526, 21.
- γύαλον 526, 32 u. 49. 'Απίων δὲ καὶ 'Ηρόδωρός φαςι "γύαλον" μὲν "θώρηκος" προπαροξύνεςθαι, "γυαλὸν" δὲ "λίθον" όξυτόνως λέγεςθαι, οίον "γυαλόν λίθον άγκάς[ς]αcθαι" 526, 41 f.
- 100. οὔτης δέ, φαςιν, ἀναλογίας, ὡς οὕτως οὕτω, μέχρις μέχρι, αὖθις αὖθι, οὕτω καὶ ἄντικρυς "ἀντικρὺ", ὅμως ὧξυτονήθη τοῦτο ἀναλόγως κατά τὸ μεςηγὺ κτέ. 527, 11 ff.
- 104. "δηθά εχής ες θαι"...εί δὲ γράφεται..., δῆθ' ἀνεχής ες θαι" ... 528, 14.

- 106. φατ' ἐπευχόμενος 528, 19. †113. ἀνηκόντιζε διά 528, 24. ἀνηκόντιζεν ἀπό 680, 24. 117. αὖτέ με 528, 44.
- φίλαι 528, 44; 522, 20; 1269, 10. καὶ μὴν ἐκεῖνο
- (näml. φίλαι) τινές κοινότερον "φίλε'" γράφουςιν άντὶ τοῦ φίλει, την τελευταίαν ςυναλείψαντες 528, 44. Damit stimmt "νῦν αὖ [so!] με φίλαι, ᾿Αθήνη". οὕτω γάρ τινες γράφουςι

τῶν ἀκριβεςτέρων, ὡς προεδηλώθη, καὶ οὐ "φίλεε" 1269, 10.

- Vergl. überhaupt K 280. 128. γινώςκης 529, 41.
- 138. χραύς ει 530, 44; 1063, 30; 1314, 9. δαμάςςει 530, 45.
- άγχηςτῆναι 530, 46; 531, 42 u. 46; 532, 1. άγχηςτῖναι **†141**. 531, 32. Dazu: γράφεται δὲ διὰ τοῦ η ἡ προπαραλήγουςα τοῦ ,,ἀγχηςτῆναι"... 531, 46.
  - 148. Πολύιδον 532, 30. ὁ δὲ Πολύιδος διφορεῖται παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἔν τε διχρόνψ καὶ διὰ διφθόγγου δὲ (d. i. "Πολύειδον") έχων τὴν παραλήγους 533, 7. Vergl. N 663.
- oic 532, 31 u. 35. 151. καὶ γάρ cφεαc 532, 38. 153. ὁ δ' ἐτείρετο 533, 16.
- †158. ὀξύνεται δὲ τὸ "χηρωςταί" κτέ. 533, 26. Dazu: λέγει δὲ (näml. Ἡρακλείδης) τοιοῦτον ἁμάρτημα εἶναι καὶ ἐν τῷ
- "χηρῶςται" τοῦ γὰρ ῥήματος ὄντος περιςπωμένως χηρῶ, τοΰνομα οὐκ ὀξυτονεῖται...καὶ τημαίνει τὸ τοιοῦτον καινῶς παραδοθέν ύπὸ τοῦ Ἡρακλείδου. Ἡ γὰρ Ἰλιὰς, διορθωθεῖςα ώς ἔοικεν ὕςτερον, οὐ γράφει "χηρώςται" προπεριςπωμένως,
- άλλ' δξύνει, οίον "χηρωςταί δὲ διὰ κτήςιν δατέονται" [so!] 1724, 38 ff. 161. ἄξει 534, 23.
  - +164. το "ἀξκών" δαςύνει το  $\bar{\epsilon}$  ετέρητις γάρ έςτι τοῦ έκόντος 524, 20 f. τεύχεα [so!] ἐcύλα 534, 13 u. 16.

  - 178. "ἔπι μῆνις". ἔςτι δὲ πλεοναςμὸς ἐνταῦθα τῆς ἐ $\overline{\pi}$ ι προθέ-

1009, 49. Vgl. Z 123; O 144.

- cewc, ώc καὶ èν τῷ "βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ" καὶ "ἐπίουρος"
  - 535, 46. Also wohl "ἐπι μῆνις". Vergl. aber damit: ἐν ένὶ μέρει λόγου κατά τὸ "θεοῦ ἐπιμῆνις" [so!] καὶ "βοῶν ἐπιβουκόλος"... 564, 15. Dazu: τὸ δὲ "μετάγγελος" περιττὴν καὶ αὐτὸ ἔχει πρόθεςιν, καθὰ καὶ τὸ "ἐπίουρος" καὶ τὸ "χαλεπή δὲ θεοῦ ἐπιμῆνις" καὶ "ἐπιβουκόλος ἀνήρ"...
- 182. γινώςκων 537, 3.
- 185. ὅδ' ἄνευθε 536, 3. 203. τὸ δὲ "ἄδην".... (auch 539, 9 u. 1400, 35) Νικίας μὲν ψιλοῖ, διπλαcιάζων τὸ δ̄ διὰ τὸ μέτρον, δμοίως τῷ "κύον

ἀδδεές"(also: "ἄδδην")· ᾿Αρίςταρχος δὲ δι ᾽ ένὸς  $\bar{\mathbf{b}}$  καὶ βραχέως καὶ δαςέως (d. i. "ἄδην") 539, 1. Vgl. 178, 23 f. Dazu: τὸ "ἄδην"... καλῶς ἄν δι ᾽ ένὸς δέλτα ἐκφέροιτο 833, 15 und ὅτι δὲ οἱ μὲν διπλοῦςι τὸ  $\bar{\mathbf{b}}$  τοῦ "ἄδην" (d. i. "ἄδδην"), οἱ δὲ δι ᾽ ένὸς αὐτὸ γράφουςι, καὶ οἱ μὲν ψιλοῦςιν, οἱ δὲ δαςύνουςιν, ἡ Ἰλιὰς δηλοῖ 1394, 34 f.

205. ἔμελλεν 539, 33.

219. παρατημειοῦνται ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρος τὸ "νὼ" μονοςύλλαβον δυϊκὸν κατὰ πτῶςιν αἰτιακὴν ἀντὶ τοῦ ἡμᾶς ἄπαξ ἐν Ἰλιάδι κεῖςθαι καὶ ἄπαξ ἐν Ὀδυςςεία. δ οὐδὲ περιςπαται ὡς δυϊκὸν, λῆγον εἰς ѿ 541, 10 ff. Vergl. Α 574.

+224. οἳ καί 541, 18.

225. ὀρέξει 542, 10.

227. το πεζεῦται τοῦ ἄρματος "ἵππων ἀποβῆναι" λέγει 542, 16. Dazu: ἀποβαίνειν το πεζεύειν 546, 8. Also las er: "ἀποβήτομαι", nicht "ἐπιβήτομαι".

†228.  $\tau$ óv  $\gamma$ є 542, 19. —  $\tau$ óvdє 659, 17; 667, 31; 714, 2; 789, 31. dé μοι 542, 19; 667, 31.

231. εἰωθότι 542, 42.

 $\dagger$  234. ποθέοντε 542, 41. — δυνάμενος τὰρ εἰπεῖν δυϊκῶς... πληθυντικῶς εἶπεν. οὕτω καὶ πρὸ τούτων ἔφη "μὴ τὼ μὲν δείςαντε ματήςετον, τεὸν φθόγγον ποθέοντες"...

557, 29 ff. †238. τόνδ' ἐγὼ ἐπιόντα 542, 19. — τόνδε δ' ἐγὼν ἐπιόντα 542, 44.

†240. ἐμμεμαῶτες ἐπί gegen d. Metr. 543, 30. — ἐμμεμαῶτ' ἐπί 557, 32.

245. ἔχοντας 544, 8; 557, 33.

†253. ἀλυτκάζοντι 545, 37. — τὸ δὲ "ἀλυτκάζοντι" ἡ "ἀλυτκάζοντα μάχετθαι", ἄμφω γὰρ ἀτόλοικα... 545, 45.

255. ἵππων ἐπιβήμεναι 544, 29.

†256. ἐῷ 544, 29. — τὸ δὲ "τρεῖν μ' οὐκ ἔα Παλλὰς ᾿Αθήνη" οὕτω εχηματίζεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς. ἔθος Ὁμήρψ τὰ τῆς δευτέρας ευζυγίας τῶν περιεπωμένων ῥήματα κατὰ τὸ δεύτερον καὶ τρίτον πρόςωπον πολλάκις εἰς δύο ᾱ διαλύειν ...οῖον...,οὐκ ἐάᾳ Κρονίδης". τοῦτο τὸ "ἐάᾳ" ἐὰν ἀποκοπῆ, ποιεῖ ὡς ἐν μέτρψ δακτυλικῷ τὸ "τρεῖν μ' οὐκ ἔα", ἀναβιβαςθέντος τοῦ τόνου...εὶ δὲ γράφεται "τρεῖν μ' οὐκ ἐᾳ" περιεπωμένως, ὅ περ ῆκιετα ἐν τοῖς παλαιοῖς εὕρηται, θεραπευθήςεται επονδειακῶς τὸ μέτρον διὰ ευνιζήςεως 546, 9 ff.

258. γοῦν 546, 17; 1174, 2.

†263. ἐπαϊξαι τοῖς ἵπποις τοῦ Αἰνείου 542, 15 u. ἐπαϊξαι δὲ τοῖς τοῦ Αἰνείου ἵπποις μεμνημένος... 545, 41. Also las er wohl: "ἵπποις", nicht "ἵππων".

- 269. θήλεας ἵππους 545, 1. τὸ δὲ "θήλεας" οἱ μὲν προπαροξύνουςιν ψε ἀπὸ τοῦ ἡ θῆλυς, οίον καὶ τὸ "θῆλυς ἐέρςη"  $(\epsilon~467)$  οἱ δὲ παροξύνουςιν ψε ἀπὸ τοῦ θήλεια θηλείας καὶ ἀπελεύσει τοῦ τ̄ "θηλέας" 546, 42 ff. Dazu: ὡς καὶ πρὸ τούτου τινές ἐνόουν τὸ "ὑποςχών θήλεας ἵππους", γράφοντες ,, ύπος χων θηλέας ἵππους άντὶ τοῦ ,, θηλείας "παροξυτόνως, καὶ οὐ προπαροξυτόνως "θήλεας" 558, 19.
- 272. μήςτωρε 545, 2; vergl. 541, 39. 273. ἀροίμεθα ἄν 545, 12. 289. φαςὶ δὲ καὶ (nāml. οἱ παλαιοί) ὅτι ἐν τῷ "ταλαύρινος"...
- Αρίτταρχος μεν ψιλοι τὸ ρ̄ (d. i. "ταλαύρινον"), λέγων, οὐ **cύνθετον είναι cχηματιcμόν, άλλὰ ἔννοιαν ἁπλῆν· Τρύφων** δὲ ἀρέςκεται ςύνθετον εἶναι τὴν λέξιν παρὰ τὸ ταλαὸν καὶ τὸ ῥινός διὸ καὶ ἐδάςυνε τὸ  $\overline{\rho}$  (d. i. "ταλαύρινος") 524, 9 ff.
- 293. ἐξεςύθη 547, 32. 301. ἀντίον 549, 18. †303. ἄνδρες gegen d. Metr. 549, 23. Vergl. Υ 286.
  - 310. bé oi occe gegen d. Metr. 550, 26. 314. dè 8v 551, 5.
  - 331. γινώςκων 552, 9; 611, 19.

δὲ πέρηςεν 547, 31.

**†291**.

- +332. αὶ ἀνδρῶν 552, 9.
- 333. ὅτι κακῶς δαςύνουςί τινες τοῦ "Ἐνυὼ" τὸ ῦ (d. i. "Ἐνύώ").
- ἄμεινον τάρ, φηςι, ψιλοῦν, διότι οὐκ ἔςτι κύριον, ἀλλὰ τὴν πολεμικὴν δηλοῖ . . . ἢ καὶ διότι ἀπὸ τοῦ ἐναύειν τίνεται
- κατὰ ᾿Απολλόδωρον . . . ἡ, ὡς ὁ Ἡρακλέων φηςὶν, ἀπὸ τοῦ ἔνω τὸ φονεύω κτέ. 524, 14 ff.
- +338.  $\pi \in \pi \setminus 0$ ,  $\tau \circ \nu = 552$ , 39.  $\delta \nu = 553$ , 6. 346. ἔλοιτο 551, 19.
- 352. ἀπεβήςατο 654, 55.
- 359. τὸ "φίλε" ἐκτείνει καὶ ἐνταῦθα τὸ τῆς ἀρχούςης δίχρονον,

  - ώς καὶ ἐν τῆ γ΄ ραψψοία. φηςὶ γὰρ "φίλε καςίγνητε"... διὸ καὶ ὁ ᾿Αςκαλωνίτης, φαςὶ, περιέςπα τὸ  $\overline{\phi}$ ι (d. i. "φίλε") 356, 33 ff. Vergl.  $\Delta$  155 (die Angabe "ἐν τῆ γ΄ ραψψοία" beruht auf einem Irrtum des Eust.) u.  $\Phi$  308.
- κόμιcαί τέ με, δὸς δέ μοι [so, nicht τέ μοι] ἵππους 556, 34. — Dafür: κόμιτον δέ μοι ἵππους 881, 53.
- δι δή γε 557, 11. 362.
- +365. ἡνία ἔλαβε? 557, 24.
- ἄκοντε 557, 28. 366.
  - 397. οὕτω πύλη ,,πύλος" ἀρςενικῶς, οἱον ,,ἐν πύλῳ βαλών". οὐ γὰρ ἐν τῆ Πύλῳ τῆ πόλει τὸν "Αιδην ὁ Ἡρακλῆς ἔβαλεν, άλλὰ κάτω ἐν τῆ τῶν νεκρῶν πύλη. διὸ καὶ έρμηνεύων ἐπάγει "ἐν νεκύεςςι βαλών" 563, 27. Dazu: "ἐν Πύλω Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

**400**.

[lies πύλψ], ἐννεκύεςςι" [so!], τουτέςτιν ἐν τἢ κατὰ νεκροὺς Πύλη [lies πύλη] 333, 43. Vergl. auch 562, 11; 1760, 32 f.

ἐλήλατο gegen d. Metr. 562, 13; 563, 43.

,κατὰ θνητούς γ' ἐτέτυκτο" ἢ μάλιςτα ,καταθνητός γ' ἐτέτυκτο" ἐν ένὶ μέρει λόγου κατὰ τὸ ,θεοῦ ἐπιμῆνις" καὶ ,βοῶν ἐπιβουκόλος"... 564, 14 ff. **†402**.

όβριμοεργός 564, 19. — δμβριμοεργός 564, 32. **403**.

406. κατά φρένα καὶ κατά θυμόν 564, 36. 407. μάχεται gegen d. Metr. 564, 36. — μάχηται 534, 37.

†408. ποτὶ γούναςι 564, 39; 565, 34. — ἐν γούναςι 1283, 36.

†409. πολέμου 564, 39. 416. ἰχῶ 566, 31. — τὸ δὲ γράφειν "ἰχῶρ" μετὰ τοῦ  $\bar{\rho}$  κατὰ άποκοπὴν μόνου τοῦ τελευταίου φωνήεντος οὐ πάνυ ἀρέςκει τοῖς παλαιοῖς . . . 566, 32. Dazu: ὡς καὶ τὸν ἰχῶρα ἐν τοῖς

όμόργνυ" 984, 21. †423. ἄμ' ἐςπέςθαι, οὕς 567, 11.

425. χρυς ... καταμύξατο 567, 12. "χειρα άραιὴν" τὴν διχῶς πνευματιζομένην (also auch

"ἀραιήν")... Αττικόν δὲ τὸ δαςύνειν τὴν ,, άραιήν" 568, 10 ff. Vergl. Π 161. 433. γινώςκων 569, 2.

πρὸ τούτων "ἰχῶρ" τινες ἔγραφον, οίον "ἀπ' ἰχῶρ χειρὸς

446. ἐν ἱερή 569, 28.

Vergl. 31. **4**55.

456. τὸν ἄνδρα gegen d. Metr. 571, 12.

πρῶτα 570, 36. 458.

Έν τῷ "Τρῶας δὲ **ςτίχ**ας οὖλος Ἄρης ὤτρυνε μετελθὼν" 461. διττή φέρεται γραφή τοῦ πρώτου ποδός. ή γάρ κτητικώς "Τρψάς" ὀξυτόνως λέγει τὰς Τρωικάς, ἢ μάλλον προπερι**επωμένως "Τρώας ετίχας", ἀντιπτωτικώς τὰς τῶν Τρώων** 571, 16 ff.

πύλαις 571, 31.

†467. ὄν τ' ίτον 571, 33. — δν ίτον gegen d. Metr. 580, 16.

475. ἐγών 572, 14; 573, 43.

484. οἷον ἄν 572, 25. — οἷον gegen d. Metr. 574, 1. †487. ἀψιςι 574, 13 u. 18; vergl. 1931, 32. — άψιςι 26, 40. Dazu: φαςὶ δὲ τὰ cχόλια δέον είναι βαρύνεςθαι τὴν εὐθεῖαν τοῦ "ἀψιῖειν", ἵνα λέγηται "ἄψιε" ἢ ὡς Αἰολικὸν ... ἢ καὶ ἀναλόγως ὡς ἀπὸ μέλλοντος ὂν, καθάπερ τὸ μέμψις καὶ δψις, ὥςτε εἶναι τὴν δοτικὴν τῶν πληθυ**ντικῶν "ἄψιςι"** προπαροξυτόνως. λέγουςι δὲ καὶ ὅτι ψιλοῦται τὸ ᾱ ἐ**νταῦθα** παραδόξως, καίτοι ἐκ τοῦ ἄπτω γινόμενον κτέ. 574, 21 ff. άλόντες gegen d. Metr. 574, 13; 1931, 32. — άλόντε

492. ἐχέμεν, κρατερήν 572, 41.

†497. ἀντίοι 575, 24.

26, 40.

- άλωάς 575, 28 u. 42. καὶ γράφουςιν οἱ παλαιοὶ τὴν τούτου (d. i. άλωή) παραλήγους αν τῷ ἰῶτα διὰ τὸ γίνες θαί, φαςιν, ἀπὸ τοῦ ἀλοίω τὸ τυντρίβω, ἢ ἐκ τοῦ ἀλοιῶ, ἐκτάςει τοῦ  $\bar{\rm o}$  εἰς  $\bar{\rm w}$  575, 42. Vergl. zu  $\Upsilon$  496.
- κρίνει 575, 28. 510. θυμόν έγειραι 577, 10. — άγειραι 577, 13. Dazu: τὰ πλείω τῶν ἀντιγράφων οὐκ "ἀγεῖραι" γράφουςιν, ἀλλὰ "Τρῶςι θυμόν έγειραι" 577, 17.
- οί δ' έχάρης αν 577, 41. †525. ζαχρειών 578, 23. — καὶ τούτψ τῷ λόγψ (nämlich weil – nach seiner Angabe — das Wort mit χρειώδης zusammenhängt) γράφεται ή παραλήγουςα διὰ διφθόγγου, έχουςα ή πάμαι) γράφεται η πάρακη του τα οιφοση του, εχουεί η τὸ  $\bar{\mathbf{r}}$  καὶ  $\bar{\mathbf{r}}$  ή τὸ  $\bar{\mathbf{r}}$  μετὰ τοῦ  $\bar{\mathbf{r}}$  (also "Ζαχρειῶν" oder "Ζαχρηῶν"). ἐὰν δέ γε διὰ μόνου τοῦ  $\bar{\mathbf{r}}$  (d. i. "Ζαχρηῶν") γράφεται, λέγοι ὰν Ζαχρηεῖς τοὺς ἄγαν βαρεῖς ἀπὸ τοῦ χράω τοῦ ἐπιπίπτω 579, 11 ff.
  - πολλὰ ἢ μακρά 579, 35. **528.** 531. αίδομένων δ' άνδρῶν 579, 38.
  - 545. δc εὐρύ gegen d. Metr. 580, 37. 557. αὐτοί 581, 39.
- †559. δαμέντε<mark>ς 581, 40</mark>. 560. ἐοικότες 581, 40. 567. πάθη 582, 44.
- δέ cφεας 582, 44.
- είςτήκει 584, 12. **587.**
- ώκυρόψ 585, 26; 1047, 30. Dazu: τὸ δὲ "ἰκυρόψ" οὐκ ἐδι-**†598.** πλαςίας<br/>ς τὸ  $\bar{p}$  κατὰ ςυνήθειαν . . . κατὰ φύςιν τε καὶ διὰ μέτρου δὲ χρείαν, οὐ μὴν <br/> Άττικῶς 586, 5. — ἀκυρρόψ 496, 40. 609.
- Μενέςθην 596, 36. 'Αρίςταρχος δὲ "Μενεςθὴν" [so!] λέγει, ὡς 'Απελλήν [so!] ebenda. ἐν Παιςῷ 356, 3. **†612.**
- **Cαρπήδον** 589, 5. τὸ "**C**αρπήδον, Λυκίων βουληφόρε", **†633**. ... δύναται μέν γράφεςθαι καὶ "Сαρπηδών" δξυτόνως, άρέ**cκει δὲ τοῖς παλαιοῖς προπεριςπᾶν αὐτό 590, 40.**
- ένθάδε ὄντι 589, 8. ένθάδ' ἐόντι 591, 8. **†634.** 656.
- "όμαρτη", τουτέςτιν όμοῦ 592,1. ἰςτέον δὲ ὅτι τὸ "άμαρτη", δ γίνεται ἀπὸ τοῦ ἄμα καὶ τοῦ ἀρτῶ, ἡ μὲν ςυνήθεια περιςπῷ ὡς τὸ εἰκὴ, πολλαχῆ, καὶ ὅςα τοιαῦτα... ᾿Αρίςταρχος δὲ ὁξύνει, ὡς ἐν τοῖς ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου φέρεται, λέγων ἐκ τοῦ ἁμαρτήδην **c**υγκοπῆναι αὐτό (also ,,ἁμαρτή
  - ἰττέον δὲ ὡς, εἰ καὶ "δμαρτή" τὸ ῥηθὲν ἐπίρρημα γράφεται κατά τινα τῶν ἀντιγράφων, ἔχεται λόγου διὰ τὸ καὶ τὸ ἀκολουθεῖν άμαρτεῖν τε λέγεςθαι διὰ τοῦ α καὶ δμαρτεῖν διὰ τοῦ ο ἐκ τῆς αὐτῆς ἐτυμολογίας τῷ ἐπιβρήματι, ὡς ἔςτι γνώναι καὶ αὐτὸ ἐκ τών παλαιών 592, 16 ff. Dazu:

- "όμαρτή" [so!], ὅ περ ὀξύνει ᾿Αρίςταρχος 752, 1. Vergl. Ф 162.
- "Αλιον 593, 21. τὸ δὲ "Αλιος προπαροξύνουςι (näml. οἱ 678. παλαιοί) λέγοντες ... τινές δὲ καὶ τὸ "Αλιος κύριον ἐνταῦθα παροξύνουςι (also "'Αλίον") 593, 31 ff.

ήμετέρη 594, 11.

- αὖθις 595, 9. **697**. άμπνύνθη 595, 9.
- έξενάριξεν 596, 5; vergl. 614, 3. 703.
- Υλη 597, 7. λέγει δὲ καὶ (näml. ὁ γεωγράφος) ὅτι οὐ **†**708. γραπτέον "Ύδη", ὧς τινες ἔγραψαν ... 597, 11. Dazu ist 267, 18 αἰτιᾶται (nāml. ὁ Cτράβων) τοὺς γράφοντας "Υδη ένι οἰκία ναίων" κτέ. und überhaupt H 221 zu vergleichen.
  - 720. ἔντυεν 599, 16; 597, 46.
- †734-36. καὶ τιθέαςιν ἐνταῦθα οἱ παλαιοὶ ἀςτερίςκον, ὅς ἐςτιν άστέρος τημεῖον χιαστὸν, ἔχων ἐν ταῖς τέςςαρςι γωνίαις στιγμάς, οὕτω· ※ καὶ τιθέαςι ἐπὶ τῶν ἄριστα ἐχόντων ἐπῶν καὶ ἀςτεροειδώς οίονεὶ λαμπόντων, ὡς ἐν καλῷ τόπῳ κειμένων. καὶ λέγουςιν ὅτι ἐνταῦθα μὲν καλῶς ταῦτα λέγει καὶ κατὰ καιρὸν ὁ ποιητὴς, ἐν δὲ τῆ κόλψ μάχη, ἤγουν τῆ θ΄ ραψψδία (Θ 385-87), οὐ δεόντως ἀριστεία γὰρ ἐκεῖ της Αθηνας μεγάλη ού φαίνεται 599, 34 ff.
  - είς πόλεμον 599, 34; 600, 5. ἐςτεφάνωται 600, 25. 739.
- πόλεων 600, 33; 1860, 62.

737.

- †746. Ψ δάμνηςι 603, 45. τῷ 1050, 39.
  - έπεμαίετο ιππους 604, 13. Vgl. Θ 392. **748**. 749. αὐτόματοι 604, 30 u. 43; 1148, 30; 1901, 4.
  - πύλαι 604, 30; 1148, 29; 1901, 4. θύραι 1655, 55.
  - **ἐξείρετο** 605, 21. **756.** μετέειπεν 605, 21.
  - 757. Αρει 605, 25. τάδε καρτερὰ ἔργα 605, 25.
  - "έξαποδίωμαι" ήγουν έκδιώξω 605, 30. 763.
- **768.** ἄκοντε 606, 9.
- **†777**. τοῖτι δ' ἀμβροτίην Cιμόεις ἀνέτειλε νέμεςθαι 606, 45. πολλή άμβροςίας χορηγία, ήν καὶ Οκάμανδρος ἵπποις μυθικοῖς ἀνέτειλέ που νέμεςθαι 722, 1 ff. Hier handelt es sich

um einen offenbaren Gedächtnisfehler des Eust.

- 786. ἄλλοι δέ φαςιν ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων μὴ κεῖςθαι τὸν τελευταΐον περί ζτέντορος ςτίχον τὸν περί τῆς φωνῆς διὰ τὴν ὑπερβολήν 607, 31.
- 787. κάκ' ἐλέγχεα 608, 1.
- 791. δὲ έκάς 608, 7.

- 797. εὐκύκλου ἢ ἀμφιβρότης 608, 33. τείρετο ή τρίβετο ebenda.
- **798.** ἀπεμόργνυ 608, 35.
- πολεμίζειν 609, 20.
- τοίη τοι 609, 22. 808.
- †813. Tubéwc gegen d. Metr. 609, 24. Tubéoc 610, 8. 815. γινώςκω 609, 39. †822. τοὔνεκεν αὐτός τ' gegen d. Metr.? 609, 42. Es ist wohl
  - für τοὔνεκεν "τοὔνεκα νῦν" zu schreiben. 824. γινώςκω 609, 43. "Αρηα τόν γε gegen d. Metr. 611, 29.
  - 827.
  - 833. μαχής εςθαι 612, 12.
  - 838. φήγινος 612, 45; 1071, 25; 1901, 9. — οί δὲ παλαιοὶ ἀντὶ τοῦ "φήγινος" "πήδινος" γράφουςιν, εἰπόντες ὅτι πῆδος εἴδος ἔύλου . . . 613, 9.
  - μίτρην 614, 33; 615, 8; 1835, 56.
  - ἔνθα μιν 614, 33.
  - 860. ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 614, 35. τὸ δὲ "ἐννεάχιλοι ἢ δεκάχιλοι" διὰ μὲν διχρόνου γραφόμενον ἔχει τερατείαν ποιητικήν καὶ μεγαλοπρέπειαν έὰν δὲ διὰ διφθόγγου κατά τινας γράφεται (d. i. "ἐννεάχειλοι" u. "δεκάχειλοι"), οὐ μόνον ἀδιανόητόν ἐςτιν, ἀλλὰ καὶ πάνυ ςμικροπρεπές.
    - τί γὰρ μέγα, ἐὰν ἐννέα χειλέων ἢ δέκα φωνὴν ὁ τοιοῦτος "Αρης ἀφίηςιν . . . 614, 44 ff. Vergl. Ξ 148, wo diese zweite
  - Lesart auf Aristarch zurückgeführt wird. 861. ἔριδα cυνάγοντες gegen d. Metr. 614, 35; 615, 13.
- 872. τάδε καρτερά ἔργα 616, 20. 874. χάριν ἄνδρεςςι 616, 21.
- 875. μαχόμεθα gegen d. Metr. 616, 35.
- 887. ἤ κεν 618, 5. τὸ τὰρ "ἤ κεν" τράφεται μὲν διὰ τοῦ ῆ παρὰ τοῖο ἀκριβεστέροιο έρμηνεύεται δὲ ἀντὶ τοῦ "εἰ" διστακτικοῦ, ὡς καὶ τὸ "ἤ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν
  - παλάμηςι" (Θ 111)... 618, 6 ff. Offenbar lasen andre "εί κεν" für "ἤ κεν". ζώς 618, 5. — τὸ δὲ "ζὼς" ἐκ τοῦ ζωὸς γίνεται κατὰ
- τυναίρετιν ... διὸ καὶ ὀξύνεται ὡς ἐκ βαρείας καὶ ὀξείας τυναίρεθὲν, εἰ καὶ ὁ ᾿Αςκαλωνίτης αὐτὸ περιέςπα (also "Ζῶς"), καθά φητιν ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρος ... 618, 9 ff.
- εἴ περ ἐξ ἄλλου? 619, 9. εἰ δέ κεν ἐξ ἄλλου? 611, 11. Für "εὶ δέ κεν" dürfte "εὶ δέ τευ" zu losen sein. "ἄνωτεν ἰήςαςθαι" (gegen d. Metr.), δ καὶ "ἀνώτει" τράφεται 899.
- ... 619, 21. πάςςων 619, 28. — τὸ δὲ "πάςςεν" [so!] ἐμφαίνει ῥιζικὸν **+900**. ἰατρὸν είναι καὶ τὸν Παιήονα . . . 619, 30.
  - 901. Stand im cod. Eustathii. Vergl. 619, 28: ὀδυνήφατα φάρμακα πάςςων ἠκέςατο. Die übrigen Worte des Verses sind zwar

nicht nachzuweisen; doch braucht dies nicht zu befremden, da nicht selten halbe und ganze Verse übersprungen werden, wenn sie keinen Anlass zu einer Bemerkung bieten. Las aber Eust. den Vers 901, so wird er im Vers 900 sicher "πάcccw" und nicht "πάcccv" gehabt haben; diese zweite auffallende Lesart hätte er nicht mit Stillschweigen übergehen können. Vergl. Vers 900.

902. ἐπειγόμενος 619, 34; 1241, 23. — ὥςπερ ὁπὸς, γάλακτι ἐμβληθεὶς, καὶ ὡς οἱον ἔμψυχός τις, αὐτὸς κατὰ ςπουδὴν ἐπειγόμενος ... ὑγρὸν ὂν τὸ γάλα ςυνέπηξεν, ἢ κατὰ ἐτέραν γραφὴν, ὥς περ ὑγρὸν γάλα ἐπειγόμενον ὑπὸ τοῦ κυκῶντος ςυνέπηξεν ὁ ὁπός 619, 35 ff.

903. περιττρέφεται 619, 34. — δ coφὸς 'Ηρωδιανὸς τὸ "περιττρέφεται κυκόωντι". "περιτρέφεται" γράφει, πάνυ ὀρθῶς. ἐν γοῦν τοῖς περὶ τροφαλίδος φηςί... καὶ παράγει χρῆςιν αὐτίκα τὸ "ὡς δ' ὅτε τις γάλα" ἔως τοῦ "περιτρέφεται", τὸ γάλα δηλαδὴ, "κυκόωντι" ἀντὶ τοῦ πήγνυταί, φηςιν 620, 14 ff. Dazu: χρῆςις δὲ τοῦ εἰρημένου τρέφεςθαι παρὰ τῷ ποιητῆ ἐν τῷ "μάλα δ' ὧκα περιτρέφεται κυκόωντι" 1339, 19.

909. "Αρην 620, 32.

# ΙΛΙΑΔΟς Ζ.

- †1. Τρώων δ' οἰώθη... φύλοπις 621, 21. οἰώθη δὲ μάχη 852, 49.
  - 2. δὲ ἔνθα 621, 21.

†9. τὸν δὲ ἔβαλε [so!] 803, 61.

- †24. δέ έ (was er mit αὐτόν erklärt) ἐγείνατο [so!] 622, 41. δὲ ἐγείνατο 502, 29; 1697, 22. Wahrscheinlich in "δέ ἐγείνατο" zu ändern.
  - 31. Τεῦκρος δ' ᾿Αρετάονα δῖον ἢ Τεῦκρος δ' ἄρ Ἐτάονα δῖον 623, 10.
- †38. ἵππω . . . ἀτυζομένω 623, 34. ἵποι ἀτυζόμενοι 656, 10.

54. ἀντίος 624, 15.

55. αὕτως 624, 20; 625, 7.

†56. "ἦτοι" [so!] ἤτουν ὄντως τοι (d. i. "ἢ τοι") "ἄριστα πεποίηται" 624, 20 f. Dazu: ὁ αὐτὸς (nāml. Ἡρακλείδης) ἐπάγει καὶ ὅτι ἔνιοι τῶν Ἰώνων ... μόνον τὸ τ ἐν τοῖς τοιούτοις παρακειμένοις εἰς ε̄ καὶ ᾱ τέμνοντες τὸ ἐπόμενον ν̄ φυλάττουςι, πεποιέανται λέγοντες καὶ γεγενέανται ... καὶ δ γε Ζηνόδοτος πολλάκις, φηςὶ, παρὰ τῷ ποιητῆ οὕτω γράφει καὶ τὰ ἐνικὰ, δίχα μέντοι τοῦ νῦ, τὸ "πεποίηται" καὶ νενόηται "πεποιέαται" γράφων καὶ νενοέαται. ἡ μέντοι ᾿Αρι-

**c**τάρχειος ἔκδοςις οὐκ οἶδεν "Ομηρον τῆδε τῆ διαλέκτψ χρώμενον κτέ. 1885, 51 ff. Las Zenodot also auch βεβλέαται statt βέβληται (Ε 103 u. ö.), κεκλέαται statt κέκληται (Κ 259 u. ö.), αμφιδεδίνεαται statt αμφιδεδίνηται (Ψ 562) u. s. w.? Vergl. Aristonikos zu Π 243, der ἐπιστέαται (statt ἐπίστηται)

μέντοι ἀκριβέςτεροι ἐκτείνουςιν . . . τὸ ο ἐνταῦθα τῆς προ-

- als Lesart Zenodots bezeichnet. 61. **ἔ**τρεψεν 625, 7. 62. ἀπὸ ἔθεν 625, 12. — τινὲς δὲ θεραπεύοντες αὐτὸ μεταγράφουτιν ,,ἀπαὶ ἔθεν" καὶ οὕτω τὸ μέτρον ἀναπληροῦτιν. οἱ
- θέςεως . . . 625, 12 ff. 69. ὡς ἄν 625, 34. 71. ἀμπεδίον 625, 35. — ἂν πεδίον 1019, 4.
- τεθνειώτας 625, 35. 86. μετοίχεο 626, 50.
- 90. oc of 626, 63; 627, 42. 91. μεγάροιοι 626, 64; 627, 1.
- 96. αἴ κεν 627, 30 u. 44. 105. μαχέεςθαι 627, 50.
- 115. ύποςχέςθαι θ' έκατόμβας 628, 4.
- †123. κατὰ θνητῶν 628, 51. ἰςτέον δὲ ὅτι τὸ "κατὰ θνητῶν
- άνθρώπων" ἢ περιτοὴν ἔχει τὴν κατα πρόθετιν (d. i. "καταθνητῶν") ἢ ἀντὶ τὴτ ἀπο κεῖται (d. i. "κατὰ θνητῶν" in zwei Worten) 628, 57 ff. Dazu: ἐν ἐνὶ μέρει λόγου κατὰ τὸ . . . "καταθνητῶν ἀνθρώπων" . . . 564, 16 ff. und: τὸ δὲ "μετάγγελος" περιττήν καὶ αὐτὸ ἔχει πρόθεςιν, καθὰ καὶ
  - τὸ . . . ,,τίς ἂν [so!] καταθνητῶν ἀνθρώπων" . . . 1009, 49 ff. Vergl. € 178; O 144.
- 128. κατ' οὐρανοῦ 629, 4.
- 132. Διωνύς τοιο 629, 33.
- 133. Νυςτήιον 629, 33 u. 43.
- †135. Διόνυςος 629, 34. τὸ δὲ "Διόνυςος" ἐνταῦθα πολλὰ τῶν ἀντιγράφων διὰ μεγάλου τοῦ ω γράφουςιν (d. i. "Διώνυςος"), οὐ δι' ἀνάγκην μέτρου κατά τινας, δύναται γὰρ καὶ μικρὸν ὂν διὰ τῆς ὀξείας ἐκτείνεςθαι, ἀλλὰ κατά τινα διάλεκτον 629, 35 ff.
- †145. τιή 630, 30; 631, 6. τὸ "τίη" . . . παροξύνους νοί παλαιοὶ τεχνικοί . . . 631, 8; ähnlich 907, 15 f. Vergl. die A 169 für ἐπειῆ angeführten Stellen und A 365; auch M 310; Υ 251 u. 297.
  - 148. ἐπιγίνεται 630, 32 u. 60; 631, 5.
  - աρη 630, 32. Dass Eust. wirklich "աρη" und nicht "ឃρη" las, beweisen folgende Worte: ἐνταῦθα μὲν τὸ "ἔαρος έπιγίνεται ώρη" έντελως εἴρηται, έν δὲ τῷ "ὅςα [so!]
    - φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρη" (Β 468) λείπει τὸ "ἔαρος" 631, 5 ff.

- ,,ήμεν φύει ήδ' ἀπολήγει", τουτέςτι καὶ φύει καὶ ἀπολήγει, **†149.** η καὶ άλλως, αὕτη μὲν φύει, ἐκείνη δὲ ἀπολήγει (d. i. "ἡ μὲν φύει, ἡ δ' ἀπολήγει") 630, 39 ff. καὶ ὁ Βελλεροφόντης δέ, φαςιν, 'Ελλεροφόντης ἐν τοῖς
  - Ζηνοδότου εύρηται . . . 289, 38.
  - 157. κάκ' ἐμήςατο 631, 61.
- 170. ἠνώγει 632, 40. †185. καρτίστην δέ gegen d. Metr. 635, 30. — δή 635, 63.
- 187. ἀνερχομένψ 635, 51. πυκινόν δόλον 635, 51.
  - γίνωςκε 636, 4. 191.
- 195. ὄφρα νέμοιτο 636, 16.
- **2**00. καὶ κεῖνος 636, 43. 'Αλήιον 636, 34; 50 u. 52. — τινές δὲ ἐδάςυναν τὴν ἄρχουςαν **†201**. παρὰ τὸν ἅλα (also "'Αλήιον"), φάμενοι ἄλα φέρειν τὸν
- τόπον ἐκεῖνον 636, 53. †223. Θήβαις gegen d. Metr. 638, 26.
  - έγχεςι δ' άλλήλων 638, 28. 226.
  - 228. δν ἄν gegen d. Metr. 638, 29; 37 u. 38.
- πόροι ebenda. †229. ὄν κε δύνηαι 638, 30. — δν ἄν gegen d. Metr. 638, 38.
- καὶ ἐπιςτώς αντο 638, 30. **233**.
- 237. φηγόν 639, 11.
- 239. ἔτας 639, 30. τὸ ἔτης ... ψιλοῦται. εὶ γὰρ καὶ ὁ Άλεξίων, φαςὶ, δαςύνει αὐτὸ (also "ξτας") ώς ἀπὸ τοῦ έταῖρος συγκοπέν, άλλ' έκ τής ςυναλοιφής κρινόμενον, ώς 'Απίων φηςί καὶ Ἡρόδωρος, τὸ ψιλὸν πνεῦμα κεκλήρωται . . . cυγκαταθετέον οὖν, φητι, τῷ ᾿Ακαλωνίτη ψιλοῦντι τὸ ἔτης 641, 57 ff.
  - Vergl. H 295. 245. πληςίοι 639, 42 u. 50.
- 250. αἰδοίης 639, 48.
- eicάγουςα gegen d. Metr. 640, 26; 684, 14; 889, 47. **252**. δὲ κ' αὐτός 640, 44; 1774, 47. — δὲ αὐτός 641, 14; 1765, 31.
- καὶ αὐτός 1077, 54.
- 265. μένεος, άλκης 640,41. Dazu: τὸ δὲ "μένεος" ἐκτείνει μετρικῶς ένταῦθα τὴν λήγους αν διὰ τὴν ἀρές κους αν ᾿Αρις τάρχψ τελείαν cτιγμήν . . . 641, 28. Dagogon: ὅρα τὸ "μένεος" ἐκτεῖνον τὴν λήγους καὶ δίχα ςτιγμῆς, ὥςτε καινοπραγοῦς ιν οἱ ἐν τ $\hat{\psi}$  "μή μ' ἀπὸ [so!] γυώςης [so!] μένεος" **cτίζοντες** μέ**cην** ἐν τ $\hat{\psi}$  "μένεος". δύναται γὰρ ἡ λέξις, κᾶν ἄλλως ἀναγνω**c**θείη ,,μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι", ἐκτείνειν τὸ ος, καθὰ καὶ ένταῦθα (näml. X 282) 1269, 51.
- 266. ἀνίπτοιοι 640, 47.
- 282. ἔτραφε 642, 7.
- 285. ἀτέρπου 642, 8; 1188, 9; 1697, 18; vergl. 864, 31; 1540, 36.

- οἱ γράφοντες "ἄτερ που ὀιζύος" ἤγουν δίχα κακοπαθείας έννοίας οὐκ ἀςτείας προῖςτανται 642, 15. αί δ' ἄρ' 642, 22.
- 288. κατεβήςετο 642, 51. 319. ἔχ' ἐνδεκάπηχυ 644, 34. — τὸ "ἔγχος ἔχ' ἐνδεκάπηχυ" οἱ
- μέν άςυναλείπτως γράφοντες νοοῦςι δεκάπηχυ τὸ τοῦ "Εκτορος έγχος (d. i. "έχεν δεκάπηχυ")· οί δὲ μετὰ cυναλοιφῆς λέγουτιν ένδεκάπηχυ, ψ καὶ ἀρέτκονται οἱ παλαιοί . . .
  - 323. μετά ῥα 644, 58. 324. ἔργα κέλευε 644, 58. 330. εἴ τινα 645, 37.
- 335. νεμέςςει 645, 4. †338. είς πόλεμον 645, 14. δοκεî gegen d. Metr. 645, 15.
  - 351. δc ήδη 646, 37. 353. κέν μιν 646, 38.
- †356. ἐμοῖο 646, 64; 647, 12.
  - εἵνεκ' ἄτης gegen d. Metr. ebenda.
  - 362. ἐμοῖο 647, 19.
- †365. οἶκόνδ' ἐλεύcoμαι [so!] 647, 24. ἐκφαίνει (nāml. εκτωρ)

  - τη 'Ελένη ώς εἰςελεύςεται οἴκαδε, ὄφρα ἴδηται... 648, 65. Dies deutet auf die Lesart "οἴκόνδ' ἐςελεύςομαι".
  - εὶ ἔτι 647, 25. 367. 373. ἐφειςτήκει 647, 43.

644, 36 ff.

- +380. εὐπλόκαμοι 648, 9. "εὐπλόκαμον" δὲ "δεινὴν θεὸν" τὴν 'Αθηναν λέγει . . . τινὲς δέ γε οὐ τὴν 'Αθηναν ἀφιαςιν "εὐ
  - πλόκαμον" λέγεςθαι, άλλὰ γράφουςι "Τρωαὶ εὐπλόκαμοι" 649, 6 ff. 396.
    - Ύποπλάκψ 649, 36. Dass Eust. so und nicht etwa "ὑπὸ Πλάκψ" las, ergiebt sich aus folgender Stelle: Ἡρακλέα...
    - λαβείν τὴν Θήβην εἰς γυναίκα καὶ κτίςαι πόλιν ὁμώνυμον
    - αὐτῆ, Πλακίαν τε ἐπικαλουμένην καὶ Ὑποπλακίαν διὰ τὸ κεῖςθαι ὑπὸ ὄρος τὸ Πλάκιον, ἀφ' οῦ ὄρους καὶ ἡ χώρα
  - "Υπόπλακος ύλήεςςα" κατὰ τὸν ποιητήν. "Όρα οὖν ὅτι τὸ μὲν "Υποπλάκψ ύληέςςη" τοῦ ὅλου ἐςτὶ δηλωτικὸν,
  - τὸ δὲ "Θήβη Ύποπλακίη" τὸ μέρος δηλοῖ, τουτέςτι τὴν πόλιν 649, 48 ff. Vergl. V. 425 u. X 479.
- 400. ἐνὶ κόλπψ 650, 14. 414. ἤτοι μὲν γὰρ πατέρα ἐμὸν ἀπέκτανε δῖος gegen d. Metr. 652, 14. Wahrscheinlich ist μέν nur Einschiebsel des Eusta-
- thios und πατέρα ἐμὸν ist mit Krasis zu lesen. La Roche (Il. I p. 184) vermutet, dass hinter den Worten des Eustathios
- die Lesart des cod. N steckt: ,,ήτοι μέν γάρ ἐμὸν πατέρ' ἔκτανε".
- 415. εὖ ναιετάουςαν 652, 14.

- ίψ 652, 17 u. 48. ἐνταῦθα "ἰψ ἤματί" φηςιν ὁ ποιητής άντὶ τοῦ μιὰ ἡμέρα μετὰ περιςπωμένου τόνου. `Αριςτάρχειος δέ, φαςιν, ή τοιαύτη ἀνάγνωςις 652, 51. Also lasen andre
- "ἴψ". Ύποπλάκψ 652, 20. Vergl. V. 396 u. X 479. 425.
- 432. θείης 653, 10. τὸ δὲ "θείης", δ δὴ κοινῶς τἢ εῖ διφθόγγψ παραλήγεται, πολλά τῶν ἀντιγράφων διὰ τοῦ η γράφουςιν έν τῆ παραληγούςη, καὶ αὐτοῦ ἢ δίχα τοῦ τ̄ (d. i. "θήης"), ὡς ἐκ τοῦ θῆς πλεοναςμῷ τοῦ ῆ κατ' ἐπένθεςιν· ἢ ςὼν τῷ τ̄ (d. i. "θήης") ἐκ τοῦ θείης, τραπέντος τοῦ  $\bar{\epsilon}$  εἰς  $\bar{\eta}$  653, 42 ff. Vergl. Π 96; Τ 375; Υ 464; Χ 346; Ω 417. δύο gegen d. Metr. 653, 12 u. 58.
- άγάκλειτον 'Ιδομενέα [so!] gegen d. Metr. 653, 12; vergl. 59.
  - καὶ ἀμφ' 'Ατρείδας 653, 12. ἡδ' ἀμφ' 653, 59. **+437**. κακός ως 654, 33. — τό "κακός ως" γράφεται καὶ "κακός φ" ήγουν καθά κακός 654, 47. κακός & [so!] 1464, 66.
  - 446. καὶ ἐμόν 654, 34. †454. cεῖο, ὅτε (d. i. "cεῖ' ὅτε") 653, 6.
  - 464. τεθνειῶτα 655, 19. **465.** πρίν γ' ἔτι **655**, 19. — τὸ δὲ "πρίν γ' ἔτι", εὶ μὲν κατὰ
  - ςυναλοιφήν έςτιν άντὶ τοῦ πρίν  $\gamma$ ε ἔτι, περιττεῦον ἔχει τὸ ἔτι... εἰ δὲ τρεῖς εἰςι λέξεις τὸ πρὶν, τὸ  $\overline{\gamma}$ ε καὶ τὸ τὶ (d. i. "πρίν γέ τι"), περιττεύει τὸ  $\overline{\tau}_1$  ... 655, 37 ff. έλκηθμοῖο 655, 20. Dazu: έλκηθμὸς δὲ ... ἀπὸ τοῦ
    - έλκῶ έλκήςω . . . έλκήςω, ἐξ οῦ έλκηθμὸς . . . 655, 38 ff. ἀπ' ἀκροτάτης 655, 58. — ἐπ' ἀκροτάτης 421, 40. 475. εἶπεν ἐπευξάμενος 656, 43.
  - 478. βίην τ' ἀγαθόν 656, 44. 479. δ' δ' γε 656, 44; 657, 8. †483. κηώδει 657, 14. — θυώδει? vergl. 1767, 18.
  - **†493**.
- "τοὶ" ἤγουν οἵτινες 657, 36. οἵ 657, 54. γόων 657, 60. Dazu: τὸ ὸὲ "γόον" (in Vers 499), ὅ ἐςτι θρῆνον, καὶ "γόων" ἀντὶ τοῦ ἐθρήνουν ἔχει τι ψευδοπαρη-**500**. χήςεως, όποῖαι καὶ ἔτεραι προδεδήλωνται ταὐτοφωνίαν
- έχουςαι έν άνομοιότητι γραφής 658, 3 ff. †506. ἀκοςτήςας 658, 19; vergl. 44. — τινές δὲ γράφουςιν ,,άγο**ετή** τας", δ ἐ**ετι ἡυπανθείς . . . καί φα**ςιν ὅτι γοῖτος λέγεται δ δύπος, δθεν καὶ τὸ "ἀγοςτήςας" γίνεται 658, 49 f.
  - 507. θείει 658, 19 u. 53. 511. ρίμφα έ 658, 21; 659, 3. — ἔτεροι δὲ μεταγράφουςι "ρίμφ έὰ γοῦνα φέρει". οἱ δὲ τοιοῦτοι λέγουςιν οὐδὲν . . . αὐτὸν γάρ μᾶλλον (nāml. ἵππον) φέρουςι τὰ γόνατα ςυντόνως
    - θέοντα, ώς 'Ομήρω ἀρέςκει. δεί τὰρ εἰδέναι ὅτι ὁ ποιητής εἴωθε τὰ cπουδαίως θέοντα λέγειν ὑπὸ τῶν ποδῶν φέρε**cθαι, ώς ἐν ἄλλοις τε δηλοῖ καὶ μετ' ὀλίγα ἐν τῷ "ταχέες**

δέ", ώς ἐρρέθη, "πόδες ἔφερον [so!] τὸν ᾿Αλέξανδρον" [so!] (Vers 514). τινὲς δέ φαςι τὸν τοῦ ᾿Αριςτάρχου ἀναγνώ-ςτην Ποςειδώνιον "δίμφαε" λέγειν ἐν ἐνὶ τριςυλλάβψ μέρει λόγου, πλεονάς<br/>αντός, φηςιν, ἐν παρολκῆ τοῦ  $\overline{\epsilon}$ , ὡς έν τῷ ,,ήὲ cù τόνδε δέδεξο" (€ 228) 659, 12 ff. Dazu: έν Ἰλιάδι παρατημειοῦνταί τινες έν τῷ "ῥίμφα ξ [80!] γοῦνα φέρει" μη δύναςθαι τὸ "ξ" νοεῖςθαι ἀντὶ τοῦ εἰς έαυτόν 1933, 45 f.

- «Εκτωρ, δν μέγαν έντα ῦθα δ ποιητής φηςιν ἐν τῷ "μέγας **†520.** κορυθαιόλος "Εκτωρ"... άντικολακεύων ψεύδεται καὶ αὐτός ... 660, 1. Daraus folgt, dass Eust. diesen Vers anders las: nämlich statt: "τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προςέφη κορυθαιόλος
  - Έκτωρ" wahrscheinlich "τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα μέγας κορυθαιόλος Έκτωρ" (vergl. Vers 263 u. 359) oder vielleicht auch: "τον δ' αὐτε προς είπε μέγας κορυθαιόλος εκτωρ" (vergl. Vers 440).
  - μεθίεις 660, 9 u. 13. γράφεται δὲ καὶ νῦν τὸ "μεθίεις" ἐν τῆ ληγούςη καὶ διὰ τοῦ ῆ, ὡς τὸ τίθημι τίθης (d. i. μεθίης") κατὰ λόγον ἐνεςτῶτος, καὶ διὰ διφθόγγου δὲ (d. i. ,,μεθίεις") ώς παρατατικός όμοίως τῶ ἐτίθεις 660, 14ff.

## ΙΛΙΑΔΟς Η.

- "ἐπεί κε", ἤγουν ἐπειδὰν, "κάμωςιν" 661, 31; vergl. 47. Vergl. A 168.
- έλυςε γυῖα 661, 62. Also las er "λύςε δὲ γυῖα", nicht 12. "λύντο".
- έν τῷ "βάλε δουρὶ Ἰφίνοον δεξιάδην" ἢ Δεξίου τινός υίὸν δηλοί πατρωνυμικώς (also: "Δεξιάδην"), ἢ ἐπίρρημά ἐςτι τὸ "δεξιάδην" ἀντὶ τοῦ κατὰ τὰ δεξιὰ ἢ δεξιῶς 662, 2 f.
- †27. οὔτοι 662, 41. †30. ὕςτερον δ' αὖ μαχήςονται gegen d. Metr. 662, 49. **†27.**
- 32. ἀθανάτηςιν 662, 54.
- **†52. coι μοῖρα 663, 61.** 
  - ἐπιφρίξ 664, 58. ἐν δὲ τῷ "ἐπιφρὶξ" πλεονάζει ἡ πρόθετις . . . εἰ μὴ ἄρα κατ' ἀναττροφὴν ἀναγνῷ τις "χεύατο πόντον ἔπι φρίξ" 665, 1 ff. πόντος ὑπ' αὐτῆς 664, 58. ὸαμείητε gegen d. Metr. 665, 42.
- †**72**.
  - 73. ὑμῖν μέν 665, 54.
  - 81. δώη 666, 6. Dazu: τοῦ ,,δώη" προϋπάρχει τὸ δοίη 666, 36.
  - 82. προτί 666, 7. 83. ποτί 666, 7.
  - 89. κατατεθνειῶτος 666, 43; 1612, 36.
  - 95. δὲ στοναχίζετο 667, 57.

- †100. ἀκλεές 667, 60. τὸ δὲ "ἀκλεὲς" εὐθεῖά ἐςτι πληθυντικὴ ἀντὶ τοῦ ἀκλεεῖς, ἀπελθόντος τοῦ  $\bar{\iota}$  (vergl. 67, 38; 1066, 59) . . . ἄλλοι δὲ παροξύνους  $\bar{\iota}$  . . . , ἀκλέες 669, 1 ff. Vergl. 1520, 55.
- τῷ δἑ ἐγών 667, 60. "τῷδε δὲ", ἤγουν ἐπὶ τούτψ . . . ,ἐγών" (d. i. ,τῷδε δ' ἐγὼν") 668, 23. **†101. †103**.
- κατεδύςατο 670, 19. †110. ἀνὰ δ' ἴcχεο . . . ἢ ἀνὰ δὲ cχέο 668, 7 f. Dazu: ἀνάςχεο δέ
  - (d. i. ,,ἀνὰ δὲ cχέο") 668, 24. άδειής τ' έςτί 669, 27 u. 35. — άδειής έςτι 669, 36; 721, 27.
  - 119. πολέμου 669, 28; 43 u. 52. 129.
- ἀκούςει 670, 53. φίλας ἀνὰ 670, 53.
- Φειᾶς 671, 8. ταύτης τῆς Φειᾶς ἡ παραλήγουςα διφορεῖ
  - ται. φέρεται γὰρ ἐν τῆ κατὰ cτοιχεῖον ἀναγραφῆ τῶν έθνικῶν τοιαῦτά τινα Φεὰ πόλις Ἡλείας, ἢν "Ομηρος μετὰ τοῦ  $\bar{\iota}$  γράφει, "Φειᾶς πὰρ τείχες $[\mathfrak{c}]\iota^{\mathfrak{u}}\ldots$ παρακατιὼν δὲ δ ταῦτα ἐκεῖ γράψας καὶ οἷον ἐκλαθόμενός φηςι τὸ αὐτὸ άλλως· Φιὰ πόλις τῶν περιμάχων Μεςςηνίοις καὶ Λάκωςιν. "Ομηρος "Φιᾶς πὰρ τείχες[c]ι" . . . 671, 16 ff. — λέγει δ' δ αὐτὸς (nāml. ὁ γεωγράφος)... ἄκρα Φειὰ, ἢν δὲ καὶ πολίχνη,

ώς δ ποιητής "Φειάς πάρ τείχες[ς]ι". τοῦτο δέ τινες "Χάας"

- φαςὶ δεῖν γράφειν . . . 671, 22 f.
- †141. cιδηρή gegen d. Metr.? 671, 27. 146. τεύχεα τ' 671, 30.
- 147. ἔπειτα φόρει 671, 31. 149. "δῶκε δὲ", ἤγουν ἔδωκε δή (d. i. "δῶκε δ'") 671, 32. 166. ἀνδρειφόντη 673, 26. — τὸ δὲ "ἀνδριφόντης" διφορεῖται
  - 673, 52. πεπάλαχθε 674, 1; 12; 17 u. 21; 809, 19. 171.
- **†174.** πολέμου 674, 3. Vergl. Vers 119.
- 177. θεοῖτι δέ 674, 42. τὸ "θεοῖτι δέ" διαιρεθὲν τράφεται καὶ οὕτως "ἠρήταντο θεοῖτ", εἶτα "ἰδὲ χεῖρας ἀνέτχον" 674, 46 f. Vergl. F 318; I 219.
- **185**. γινώςκοντες 675, 15.
  - 193. δύω 676, 1.
  - 197. ἐκών 676, 6.
  - 198. οὐδέ τ' ἀιδρείη 676, 6.
- τετραφέμεν 676, 7. τε τραφέμεν 676, 24. 207. τεύχη 676, 35.
- βλοςυροῖςι προςώπαςι 676, 41; vergl. 677, 10; 855, 15. -**†212.** βλοςυροῖς προςώποις? 850, 40.
  - μέγα ἐγήθεον [so!] 676, 50; vergl. 677, 55. ύπείληφε 676, 50. Dies ist sicher aus "ύπήλυθε" verdorben. 215.

  - Beide Wortformen hatten für das Ohr des Eustathios bereits

fast denselben Klang. Vergl. auch 677, 55 u. 61 u. 678, 2, wo er ὑπῆλθεν (d. i. "ὑπήλυθεν") als Lesart angiebt. Υλη 678, 10. — τινές δὲ γράφοντες "Υδην" διὰ τοῦ δ φαςί . . . ἔςτι δὲ καλλίων ἡ πρώτη γραφή 678, 13 ff. Dazu:

αἰτιᾶται (năml. ὁ Cτράβων) τοὺς γράφοντας "Ύδη ἔνι οἰκία ναίων" 267, 18 f. Vergl. überhaupt € 708. οἰδ' ἐπὶ δεξιὰ, οἰδ' ἐπ' ἀριστερά 678, 48. — εἰ καί τινες πειρῶνται τὸ "οἰδ' ἐπὶ δεξιὰ, οἰδ' ἐπ' ἀριστερὰ" μεταγράψαι "ἠδ' ἐπὶ δεξιὰ, ἀρὶ τερά" 678, 51 f. βῶν 678, 49; 679, 14 u. 19 u. öfter. — βοῦν 1160, 8. 240/41. Eust. liest Vers 241 vor 240 . . . μέλπεςθαι "Αρηι' οίδα

δ' ἐπαΐξαι . . . 678, 49 f. έν cταδίη gegen d. Metr. 678, 49; 679, 27. — οἶδα δ' ἐγὼν ένὶ cταδίη μέλπεςθαι "Αρηι [80!] 1047, 26. δηίψ 678, 49; 679, 27. 243. ὀπιπτεύςας 679, 11. τύχοιμι 679, 11. — τύχοιμι . . . γράφεται δὲ καὶ ,, τύχψμι" ἐκταθέντος τοῦ ō 679, 40 f. Vergl. X 450.

ἐκcπαςάμενοι (d. i. "ἐκςπαςςάμενοι") 679, 55 u. 58.

259. ἔρρηξε χαλκόν 680, 4. Vergl. Γ 378; P 44. 272. ἀςπίδι ἐγχριμφθείς 680, 13. 279. μάχες θε 681, 19. †280. ἀμφοτέρω δέ 681, 20.

"Екторі 680, 62; vergl. 681, 21. **284**. † 285. αὐτός 680, 63. — οὖτος 681, 22. † 286. ἡ περ 681, 23 u. 26.

έτας 681, 58 u. 61. — τὸ "ἔτης" ἡ πλείων χρῆςις ψιλοῖ 681, 59. Alexion schrieb "ἔτας". Vergl. Z 239. "δώρα δέ τε" ἢ "δώρα δ' ἄγ' ἀλλήλοιςι" 682, 18. διέτμαγεν 682, 20; 1065, 9. **†295**. 299. **†** 302.

άρθμής αντε 682,20; άρθμής αντε διέτμας εν [so!] 1065,9. - ἀρθμήςαντες 682, 30. ἐυδμήτψ 682, 44 u. 49.

+306. τὼ δὲ διακριθέντε 682, 28. — οἱ δὲ διακριθέντες 682, 38.

†310. καὶ δή gegen d. Metr.? 682, 24. άελπέοντες ή άέλποντες 682, 24. 324. τοῖς δ' δ 1275, 61; 1850, 20.

ήρξατο 1275, 61. — Aber I 93 (auch 1850, 20) im gleichlautenden Verse "ἤρχετο", was wahrscheinlich auch hier in seiner Handschrift stand.

μῆτιν 1275, 61, ebenso | 93. — μῦθον 1850, 20. †333. κατακείομεν 683, 31; 684, 1 u. 3. — εὶ δέ τις τὸ "κείομεν" έθέλει γράφειν διὰ τοῦ  $\overline{\eta}$  καὶ μεγάλου  $\overline{w}$  ώς ἀπό τοῦ κῆαι . . . (d. i. ,,κατακήωμεν"), οὐ cφάλλεται μὲν ὀρθότητος, ἀπορραπίζει δὲ τὰ πλείω τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων, ἐν οῖς διὰ διφθόγγου καὶ ο μικροῦ ἐμφέρεται ἡ γραφὴ τοῦ ,,κείομεν" 684, 5 ff. Vergl. | 88; 234.

"ἄπο πρὸ νεῶν" ἢ μᾶλλον . . . "ἀπόπρο νεῶν" 683, 31 f. Vergl. Π 669. 334.

336. τύμβον δ' άμφί 683, 33. "ἐκ πεδίου" ἢ μάλιττα "ἐν πεδίψ" 683, 34. — ἐκ πεδίου

337. 684, 14. 342. ίππους 683, 36.

†343. ἐπιβρίτη 683, 37. — ἐπιβρίτει 684, 35.
352. ἡμῖν ἢ ἡμιν 684, 51. Vgl. P 415.
†353. ἵνα μή 684, 51; 793, 56.
ρέξομεν 684, 51. — ρέξωμεν gegen d. Metr. 793, 56.
†364. καὶ ἔτ' οἴκοθεν ἄλλ' ἐπιθεῖναι 686, 34 u. ("ἔτι" statt "ἔτ'")
685. 3. — καὶ οἴκοθεν ἄλλ' ἐπιθεῖναι 1225 ξ1 685, 3. — καὶ οἴκοθεν ἄλλ' ἐπιδοῦναι 1335, 51. 368/69. Nicht nachweisbar; vergl. aber das Citat "Τρῶες καὶ Δάρδα-

voi" 688, 23, das freilich außer auf Vers 368 auch noch auf Vers 348 bezogen werden könnte.

370. κατὰ **с**τρατόν 685, 39; 686, **16 u. 17.** 

†377. κείομεν 684, 3. — Über die Lesart "κήωμεν" [so!] vergl. Vers 333.

μαχεςςόμεθα, εἰςόκε [80!] 686, 11.

380. Stand im cod. Eustathii. 686, 15.

391. δώςειν 686, 34.

393. ἢ μιν 686, 37. †396. κείομεν 684, 3. Vergl. Vers 333 u. 377.

†401. γνωτόν γάρ gegen d. Metr.? 686, 59. 408. κατακειέμεν ούτι 687, 39.

†409. κατατεθνειώτων 687, 40; 41 u. 61.

410. γίνεται 687, 40.

όππότ' ὰν . . . ἔλθη 688, 25 f. †415.

νέκυάς τε ἄγειν 688, 41; vergl. 43 u. 45. **†420**.

†434. τήμος δ' άμφί 689, 17.

πύργους θ' ύψηλούς 689, 33 u. 36. **4**37.

εὐ ἀραρυίας 689, 34. — ἐν δὲ τῷ "πύλας ἐνεποίεον εὖ **†438**. άραρυίας" γράφουςί τινες ,,πύλας ένεποίεον έπτ' άραρυίας", ώς έπτὰ πυλῶν οὐςῶν ἐκεῖςε, ἱππηλάτων δηλαδή κατὰ τὸν ποιητήν εἰπόντα "ὄφρα δι' αὐτῶν [so!] ἱππηλαςίη όδὸς εἴη" (Vers 439). 'Αρίςταρχος μέντοι ... ἐναντιούμενος καὶ δοκῶν

παραδοξολογείν, ἐπαγωνίζεται δείξαι πυλίδας μὲν πολλάς είναι πρός διαφόρους χρείας, ἱππήλατον δὲ μίαν ἐπὶ τὰ άριττερὰ τοῦ ναυττάθμου . . . 689, 37 ff. Aristarchs Lesart war also "εὖ ἀραρυίας". Vergl. Ludwich, Aristarch zu

†440. ὤρυξαν gegen d. Metr. 689, 34. — ὄρυξαν 689, 53.

448. ὅτι δ' αὖτε 690, 35.

H 339.

451. δςον τ' 690, 55.

ήρψ 691, 8. Dazu: τὸ δὲ "ήρψ" ἢ ἀποκέκοπται ἐκ τῆς ήρωι δοτικής (d. i. "ήρω"), ή ἀπὸ ἰςοςυλλάβου κλίςεως γέγονεν 691, 12 f.

άθλήςαντες 691, 8 zweimal.

†456. ἄλλος δή τις τοῦτό γε gegen d. Metr. 691, 19.

458. δή τοι 691, 2 u. 19. ὄτον τ' 691, 2 u. 20.

δύςς το [so!] τ' ή έλιος 690, 11; 691, 57.

474. αὐτῆcι 692, 4, vergl. 16 u. 19. — αὐτοῖcι 1012, 34. 475. ή δὲ τῶν ἀνδραπόδων λέξις νεωτερική ἐςτι κατὰ τοὺς παλαιούς διὸ καὶ ᾿Αριςτοφάνης καὶ Ζηνόδοτος ἠθέτουν τὸ

έπος, έν ψ κείται ή λέξις αύτη 692, 22. άνδραπόδες τον 692, 4, 22 μ. 23. — τινές δὲ ,,άνδρα-

πόδοιςι" γράφουςιν 692, 24. 481. πρὶν πιέειν 692, 49.

## ΙΛΙΑΔΟΟ Θ.

- 6. Stand im cod. Eustathii. 694, 12 f.
- 7. αἱ δ' αὐταὶ (nāml. θέαιναι) καὶ "θεοὶ" λέγονται κατὰ τὸ μήτε τις οὐν θήλεια θεὸς"... ᾿Αττικῶς τε καὶ Ἰωνικῶς, όποιόν τι και ή "άλιτηρός φρήν" παρά Cοφοκλεί . . . 694, 16 f.
- 13. εἰς Τάρταρον 694, 43; 983, 54.
- 23. ἐθέλοιμι 694, 56; 695, 50.
- †29. ἀγόρευεν 696, 2. **35**. εὶ τὰ κελεύεις 696, 10.
- οὐ νύ τοι geg. d. Metr. 696, 32. Aber im gleichlautenden Verse X 183 "οὐ νύ τι".
  - 42. χρυςείηςιν gegen d. Metr. 696, 50.
- †44. χρυςείαν 697, 7. 50. κατὰ δ' ἡέρα 697, 23.
- 55. ὑπλίζοντο 697, 53, 61 u. 62.
- †66. ὄφρα 698, 25. Dafür "έως" gegen d. Metr. 693, 45.
- †87. ἀπέταμνε 699, 64; 700, 40; 702, 59. ἀπέτεμνε 1071, 18; vergl. 1323, 40.
- 94. πή 700, 4; 701, 48 u. 57. ποί 1664, 10.
- **†9**8. παρήιε 700, 4. Ist wohl in "παρήιξε" zu verbessern. Vergl.
- 701, 50 f. "ἐπὶ νῆας" ὡς ἐρρέθη, "παρήιξεν". 103. ὀπάζει 701, 62; 1354, 58. 108. εἰλόμην gegen d. Metr. 702, 1 u. 2 u. 22.
  - μήςτωρα 702, 22. οἱ δὲ γράψαντες ,,μήςτωρε φό-βοιο" ήγουν μήςτωρας, διὰ τοὺς ἡηθέντας ἵππους, πάνυ ςφάλλονται τοῦ ὀρθοῦ 702, 24 f.
- †109. θεράποντες [so!] κομείτων geg. d. Metr. 702, 25; vergl. 28. 110. ἱπποδάμοιςιν 702, 30.

111. εὶ καί 702, 33; 1046, 18. — ἢ καί 612, 6. Dazu: ἔςτι δὲ (gemeint ist ὁ "ἢ" cύνδεςμος) καὶ ἰςοδύναμος τῷ  $\overline{\epsilon_1}$ . οίον μη καὶ ἐμὸν δόρυ" . . . 62, 33 und: τὸ γὰρ μἢ καὶ γένει ύςτερος ην [so!]" ούτω διαςαφούςιν οι παλαιοί, ώς και τὸ ,, η καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμητιν" ἀντὶ τοῦ ,, εἰ καὶ ἐγὼ αἰχμητής εἰμι 407, 18 f. Vergl.  $\Gamma$  215, auch  $\Xi$  234. χερςί gegen d. Metr. 702, 51.

**†116**. ήνία cιγαλόεντα 702, 51.

†137. φύγεν 703, 27. — φύγον 701, 23.

φοινικόεντα ἢ cιγαλόεντα 703, 27. 140. γινώςκεις 703, 54.

- έπεὶ [so!] πολύ φέρτατος 703, 59 f.
- "Εκτωρ δή? 704, 35. 148.
- 149. ὑπ' ἐμοῖο 704, 36.
- 157. φύγαδ' ἔτραπε 704, 40.

ροπή 705, 60 ff.

- †158. αὖθις 704, 40.
- αυς μέγα κορυθαιόλος "Εκτωρ? 704, 60. Wahrscheinlich 160. ist für "μέγα" "μέγας" herzustellen. τε idé 704, 61.
- 162. ἀντετέτυξο 704, 62; 705, 6, vergl. 11; 1261, 65. — γυναικίας οὖν ἢν τις (Subjekt ist ᾿Αμφίμαχος) καὶ μαλακὸς, καὶ †163.
  - Όμηρικῶς εἰπεῖν "γυναικὸς ἄρ' ἀντιτέτυκται" 367, 14 f. Das Perfekt ἀντιτέτυκται in Verbindung mit dem Imperfect ην ist so auffällig, dass ich annehmen möchte, dem Eustathios habe beim Citieren die Lesart "ἀντιτέτυξο" (so Aristarch, nur in zwei Worten "ἀντὶ τέτυξο") vorgeschwebt.
  - 175. γινώςκω 705, 32. 178. ἀβληχρά 705, 36 u. 59. ἐν δὲ τοῖς Ἡροδώρου καὶ Ἦπίωνος φέρεται ότι Ήρακλείδης μέν ὁ Μιλήςιος βαρύνει τὴν λέξιν, λέγων ώς βληχρόν ἐςτι τὸ ἰςχυρὸν, καὶ ἐν ςυνθέςει ἄβληχρον ὡς ἄκακον (also "ἄβληχρο οὐδενόςωρα"). ἡ δὲ παράδος οἔύνει . . . πλεονάς αν τὸ α φυλάς ςει τὸν αὐτὸν τόνον, ώς καὶ ἐν τῷ λαλητὸς ἀλαλητὸς, ςτεροπὴ ἀςτε-
  - 183. Stand im cod. Eustathii. 705, 40 f. "περί καπνώ" ήγουν ύπὸ καπνού. 705, 41. Vergl. Υ 424; Φ 217.
- Ξάνθε τε καὶ cù, Πόδαργε, καὶ Αἴθων, Λάμπε τε δῖε 706, **†185**. 29 f. — τῶν παλαιῶν οἱ μὲν τὰς τέςςαρας τῶν ἵππων κλητικάς μίσγοντες είς δύο συναλείφους συζυγίας ..., δύο νοοῦντες ὀνόματα ἐπίθετα, κείμενα δυςὶν ὀνόμαςιν ἵππων κυρίοις, οἱον λόγου χάριν Ξάνθε τε καὶ ςὰ λάμπε, Πόδαργε [so! wohl umzustellen "πόδαργε, Λάμπε"] καὶ αΐθων, τουτέςτι ταχύτατε καὶ πυρρέ... ἔτεροι δὲ... καὶ ἔκαςτον τῶν ἐνταῦθα ὀνομάτων ὡς κύριον ἵππου τιθέαςι, τὸ Ξάνθε, τὸ Πόδαργε, τὸ Αἴθων, τὸ Λάμπε ... οἱ δ' αὐτοί φαςι

- καὶ ὡς ψυχρόν ἐςτι νοεῖν ἐπίθετα μὲν τὰ δύο, τὰ δὲ λοιπά κύρια, ἐπεὶ κατά Ἡρόδωρον καὶ ᾿Απίωνα . . . ἄλλοι δὲ ... καὶ ὅλως πολλὴ ςπουδὴ τοῖς τοιούτοις ἀθετῆςαι τὰ Όμηρικὰ ἔπη ταῦτα, ὡς καὶ έξῆς (Θ 188—90) εἰρήςεται
- 706, 43 ff. 188-90. όλως οὖν ἀμφίβολος καὶ ἡ ἔννοια αὕτη διὰ τὸ ἐπὶ μέν ἵππων νοηθήναι τὸ πυροφαγεῖν καὶ οἰνοποτεῖν ἀπεμ-
- φαίνον δοκείν είναι καὶ γελοίον, διὸ καὶ ἡθετοῦντο οί **ετίχοι παρά τινων, ἐπὶ δὲ εκτορος αὐτὰ οὐκ εὖ ἔχειν** διὰ τὸ τῆς ςυντάξεως ἀγκύλον καὶ οὐκ εὐςύνθετον 707, 22 ff. Es scheint darnach, als hätte Eustathios die Athetese mehrerer Verse, mindestens doch zweier, nämlich 188 und 189, im Sinne gehabt, ohne sich darüber klar zu werden, dass sich dann auch 186 und 187 sowie 190 nicht halten

lassen. Auch sonst zeigt sich Eustathios über den Umfang der Athetesen schlecht unterrichtet oder drückt sich sehr unbestimmt darüber aus; vergl. B 672-74; X 490-98;

- $\Omega$  24-30.
- ἀνώγει 706, 33; 707, 9 u. 21. δφρα λάβωμεν 706, 35, vergl. 43.
- †196. ἐελποίμην ἄν 706, 40.
  - 197. αὐτονυχεί 706, 40. τὸ δὲ "αὐτονυχεὶ" ἐν τοῖς ᾿Απίωνος μὲν καὶ Ἡροδώρου διὰ τοῦ ῖ γράφεται (d. i. "αὐτονυχί"), ἄλλοι δὲ διὰ διφθόγγου αὐτὸ ἔγραψαν 708, 2 f. — αὐτονυχί auch 691, 61.
- 'Ελίκην τε καὶ Αἰγάς 708, 42; 1839, 21. 'Ελίκην καὶ †203. Αίγάς 392, 29.
  - 206/7. Zην',  $\parallel$  αὐτοῦ 709, 2. ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ εἰπόντος τοῦ
  - ποιητοῦ τὸν Δία "Ζῆνα" ἐν τέλει ετίχου, κατὰ δὲ τὸν ἐφεξῆς ετίχον ἀρξαμένου ἀπὸ φωνήεντος τοῦ ᾱ, . . . καὶ ἐκθλίψαντος τὸ ᾱ τοῦ "Ζῆνα", οἱ γραφεῖς τὸ τοῦ Ζηνὸς ν̄ τὸ ἐναπομεῖναν ἀπὸ τῆς παθούςης τὴν ἔκθλιψιν αἰτιατικῆς τῷ δευτέρῳ cτίχῳ προcτιθέαcι. καὶ δοκεῖ μέν τιςι καινόν
- τοῦτο, ἔχεται δὲ κανόνος γραμματικοῦ, λέγοντος . . . (also: "Zη ν', αὐτοῦ") 709, 11 ff. Vergl.  $\Xi$  265/66 u.  $\Omega$  331/32. άπτοεπές 709, 4. — τὸ δὲ "άπτοεπὲς" ἡ δαςύνεται καὶ δηλοι την καθαπτομένην εν έπεςι . . η ψιλούται (d. i. "ἀπτοεπές") καὶ τημαίνει τὴν ἀπτόητον . . . 709, 8 ff.
- έπειή 709, 5. το δε "έπειή" ότι περιστάται εν τή άλφα γέγραπται 709, 10 f. Gemeint ist A 169. ἐνέπρηςεν ἄν 709, 26. Wahrscheinlich so viel wie "κ' ἐνέ-217. πρης εν", nicht gleich "ἐνέπρης ἀν".
- η δη έν gegen d. Metr.? 709, 27. γεγωνέμεν άμφοτέρωθεν 709, 27. — γεγωνείν άμφοτέρωςε 709, 41.
- 224-26. Standen im cod. Eustathii. 709, 28 u. 49 f.

- 230. κενεαυχέες 709, 55; 710, 10; 1636, 38. κενεαυχεάς 1198, 12.
- 234. οὐδ' ένός 709, 56. Dazu: τὸ δὲ "οὐδ' ένὸς ἄξιοί ἐςμεν [so!]" ἐν δυςὶ μέρεςι λόγου ςυνείληπται ἀντὶ τοῦ "οὐδὲ κἂν γοῦν ἑνὸς ἀνδρός" 710, 28 f.
- 237. ἄαcαc 709, 59; 710, 39 u. 41.
- 240. ἔκηα 709, 62.
- 246. cóov 710, 61; 1110, 17. ἀπολέςθαι 710, 61 u. 62.
- · 254. ἐχέμεν gegen d. Metr. 711, 64.
  - 270. βεβλήκει 712, 33. ἄλεςεν gegen d. Metr. 712, 33.
  - 276. "Αμοπάονα", δν οί γράφοντες ", μ' όπαονα" έν δυςὶ μέρες ι λόγου ςφάλλονται τῆς ὀρθότητος 712, 53 f.
- 277. Nicht nachweisbar.
- †282. αἴ κέν τι φόως Δαναοῖςι γένηαι 712, 63. Desgl. αἴ κέν τι φόως γένηαι [so!] 1133, 44. Die tibrigen noch anzuführenden Citate sind so gehalten, daß sie ebenso gut auf Λ 797, wie auf diese Stelle, bezogen werden können: αἴ κέν τι φόως Δαναοῖςι γένοιο [so!] 1128, 53; αἴ κέν τι φάος [so!] Δαναοῖςι γένοιο [so!] 1060, 45; αἴ κέν τι φόως ἐτάροιςι [so!] γένηαι 1037, 8 f.; αἴ κέν τοι [so!] φόως ἐτάροιςι [so!] γένοιο [so!] 621, 62.
  - 283. δc ἔτρεφε 712, 63. Dazu: τὸ δὲ "δc ἔτρεφε" λείπεται τῆc c $\bar{\epsilon}$  ἀντωνυμίας 713, 19. Also nicht: "ő c' ἔτρεφε".
  - 286. ἐγών gegen d. Metr. 712, 65.
- †289. πρώτψ τοι 713, 1. coι 713, 35.
- †290. δύο [so!] ἵππους 713, 1.
  - 295. παύομαι ἢ παύςομαι 713, 54.
  - 299. λυςςητήρα ή λωβητήρα 714, 9. λυςςητήρα 714, 25 u. 30; 750, 26; 849, 29; 1250, 60.
- †319. ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ "ἡνιοχεύειν" ἀναλύων περιφραςτικῶς "ἵππων ἡνία [so!] ἔχειν" φηςί 715, 17 f. Also: "ἡνί ἔχειν", nicht "ἐλεῖν" war seine Lesart.
  - 322. ἄνωγεν 715, 22 u. 42.
  - 325. αὖ ἐρύοντα 715, 23 u. öfter. Daſs Eust. wirklich so in zwei Worten, und nicht etwa "αὐερύοντα" las, beweist folgende Bemerkung: τὸ δὲ "αὖ" δὶς ἐνταῦθα ἐγγυτάτω τεθὲν διάφορον τημαςίαν ἔχει. ἐν μὲν γὰρ τῷ "τὸν δ' αὖ "Εκτωρ [so!]" (Vers 324) πεπλήρωςιν [so! lies ἐπιπλήρωςιν] ἔχει ἄτημον· ἐν δὲ τῷ "αὖ ἐρύοντα" τὸ ἔμπαλιν καὶ ὁπίςω δη-

- λοῖ, ἐξ οῦ καὶ τὸ cύνθετον ,,αὐερύειν" προδεδήλωται (näml. A 459) 715, 45 ff.
- όκρυόεντι 715, 25, vergl. 49. **†327**.
  - χεὶρ ἐπί 715, 25, vergl. 27. "Εκτωρ δ' ἐν πρώτοιςι 716, 21. 328.
  - 339. ταχέεςςι πεποιθώς 716, 24.
- †340. έλιςςόμενον 716, 25.
  - 342. δ' ἐφέβοντο 716, 26 u. 40.
- †345. ναυςίν 716, 45.
  - Γοργοῦς ὄμματ' ἔχων 716, 48 α. 56. τὸ δὲ "Γοργοῦς" 349.

  - κλίνεται ψε ή Καπφω της Καπφοῦς . . . Ζηνόδοτος δὲ ,, Γοργόνος δμματα ἔχων" γράφει 'Αρίςταρχος δὲ ,, Γοργοῦς
- οἵματα [so!] ἔχων", ὅ ἐςτιν ὁρμήματα. 716, 53 ff. Dazu: "Γοργόνος" ἤτοι "Γοργοῦς" διττὴ γὰρ αὐτῆς ἡ κλίςις 1704,

- 30 f. Vergl. Φ 252.

†**410.** 

- ήδὲ βροτολοιγοῦ 716, 49, vergl. 56. †352. οὐκ ἔθ' ἡμεῖc gegen d. Metr. 717, 7. Soll wohl "οὐκ ἔτι
- νῶι" bedeuten.
- γούνατ' ἔκυςςε 717, 41 und 718, 47 (ἔκυςε). κῦςε γούνατα (= "γούνατα κῦτε oder κύττε"?) 718, 44.
- vŵi 718, 61 u. 62. 377.
- 378. προφανείcα 718, 61 u. 62; 1115, 59 φανεῖcα [so!].
  385—87. Daſs Eust. die Athetese dieser Verse kannte, zeigen seine Bemerkungen zu € 734—36. Vergl. diese Stelle.
- ἐπεμαίετο ἵππους 719, 39. Vergl. € 748. 393. Vergl. € 749.
- cυνοιcόμεθα πόλεμόνδε gegen d. Metr. 719, 64. **4**00. ő,ττι νοήςω 720, 5; 934, 61. 408. δὲ κατ' Ἰδαίων ὀρέων εἰς 720, 50. — ἐς κατ' Ἰδαίων ὀρέων εἰς 720, 50.
- 720, 59. εί τελέει 721, 16 u. 17. 415.
- αίεὶ γάρ οἱ ἐνικλά, δ νοήςει 721, 31. Also las er wohl **†422**. "ὅττι νοήςει", nicht "νοήςη".
- 423. άλλὰ cú 721, 14 u. 19 u. 23.
- $\frac{}{\delta}$  ἀδδεές 721, 14 u. 24; 539, 2. Dazu: ή δὲ διπλόη τοῦ  $\frac{}{\delta}$  ἐν τῷ "ἀδδεὲς" δμοία τἢ τοῦ "ἔδδειςεν δ' δ γέρων"
- (A 33). 721, 26.
- ένεκα πολεμίζειν gegen d. Metr. 721, 34. ἀποφθείεθω 721, 35. τὸ "ἀποφθείεθω" διφορεῖται παρὰ τοῖε παλαιοῖε 721, 37. Also auch "ἀποφθίεθω". Vergl. 428.
- B 833; I 246.
- "Ολυμπόνδ' [so!] ἐδίωκεν 722, 21. †441. ἀμβωμοῖει [80!] 722, 28. — ἀν βωμοῖει 1142, 60.

  - 448. μέν θην 722, 51. τὸ δὲ "οὐ μέν θην κάμετόν τε", οὕτω
  - - μὲν γεγραμμένον, caφῶc ἔχει. ἔςτι δὲ καὶ έτεροίας ἐκδόcεως γραφὴ ὑποδύςκολος καθ' Ἡρακλείδην αὕτη "οὐ μέν-

τον κάμετόν γε", άντὶ τοῦ ,,οὐ μέντοι". καὶ ἔςτι κατ' αὐτὸν τὸ "οὐ μέντον" ᾿Αργείων καί Κρητῶν γλώς της ... 722, 57 ff. Dazu: ἡ δὲ διάλεκτός, φηςιν (nämlich Ἡρακλείδης), αὕτη έτι καὶ νῦν cώζεται παρὰ τοῖc ἀντιγράφοις. τὸ γὰρ "αἰεὶ" "αίέν" φατι (nämlich 'Αργείοι και Κρήτες) και τὸ "οὐ μέντοι" ,,οὐ μέντον", οἷον ,,οὐ μέντον κάμετόν [so!] γε μάχην ἀνὰ [so!] κυδιάνειραν" 1726, 26 f.

- τοῖ τοῦς 722, 52. 449.
- ύμῶν δέ? 723, 13. **452**.
- **4**53.
- τε ἰδεῖν 723, 13. "Ηρη δ' οὐκ ἔχαδε 723, 39. "Ηρη δ' οὐ κέχαδε 723, 46. 461. "οὐ κέχαδε χόλον [so!]" . . . ἢ δὲ "κέχαδε" μετὰ τοῦ  $\overline{\mathbf{k}}$ , ἵνα ή μέτος παρακείμενος, ... η "ξχαδε" δεύτερος άδριττος ... 723, 47 ff. "οὐ κέχαδε" auch noch 723, 51. Die übrigen Stellen können sich ebenso gut auf  $\Delta$  24 beziehen, wo sie zu vergleichen sind.
- 463. οὐκ ἐπιεικτόν 723, 54.
- 466-68. Fehlen im cod. Eustathii. Vergl. 723, 57 ff. ίδου γάρ ή "Ηρα φθέγγεται μέν αὐτὰ ἐκεῖνα ὅcα καὶ ἡ ᾿Αθηνᾶ ἐν άρχη ταύτης της ραψωδίας (Θ 32 ff.), τὸ μὲν εθένος δμολογοῦςα τοῦ Διὸς (Ϋ. 463 — 32), όλοφύρεςθαι δὲ ὑπὲρ 'Αχαιῶν λέγουςα (V. 464 = 33), εἰ κακῶς ὅλωνται (V. 465 = 34), ἀλλ' ὅτι 'Αθηνᾶ μὲν ἐκεῖ προοιμιάςατο κολακικώτερον (näml. ",ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων" V. 31), "Ηρα δὲ νῦν τραχύναςα τὸ προοίμιον (näml. ",αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες" V. 462) ἐλάληςε, διὰ τοῦτο κτέ. Hätte Eust. die Verse 466-68 in seiner Handschrift gehabt, so würde er sicher ausgeführt haben, wie sich die Übereinstimmung der Rede der Athene mit den Worten Heras auch auf diese drei Verse erstrecke.
- 474. ὄρθαι 724, 3. 487. μὲν ἀέκουςιν 725, 3.
- $\dagger 488$ . τρίλλιστος 725, 3. Dazu: "τρίλλιστος" δὲ ἐν δυςὶ  $\overline{\lambda}$  κατά τινα τῶν ἀντιγράφων . . . 725, 10 f. Also las man auch "τρίλιστος" mit einem λ. δ' αὖτ' 725, 48.
  - 489.
  - 492. ἵππων ἀποβάντες 725, 56 f. ποτί 725, 65; 726, 24.
  - 503. ἐφοπλιςόμεςθα. αὐτάρ [so!] 726, 2.
- †504. λύcαθ' ὑπ' ἐξ 726, 2, vergl. 28. λύcαcθ' ἐξ 721, 61.
- 505. ἄξαςθε 726, 3 u. 24 u. 32.
- †507. cîτόν τ' ἐκ 726, 4. δ' ἐκ 726, 38.
- †509. "kn 726, 4. "koi 727, 36.
  - 511. όρμήςωνται 726, 5 u. 45.
  - 512. ἀςπουδεί 726, 5 u. 45; 862, 63; 1468, 27; 1915, 25. μή άςπουδεί φεύγοιεν [so!] 181, 8 f.

. . . <u>s-i</u>

- 513. τούτων γε 726, 7.
  - πέςςη 726, 7.
- 515. ἐπιθρώςκων 726, 7, vergl. 51. 519. περί ἄςτυ 727, 3.
- 526. εὔχομαι ἐλπόμενος 727, 45 u. 51.
- †530. ὑπ' ἠοῖοι 727, 54, vergl. 53 u. 55; 1504, 48. cπάνια τῶν ἀντιγράφων γράφουςιν "πρωὶ δ' ὑπ' ἠοῖ", ἵνα ἐκ παραλλήλου ταὐτολογήται τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἠοῖ 727, 57.
- 532. αἴ κε 727, 63. 535. αἴ κ' 728, 1.
- 538. αὶ γάρ 728, 11.
- 539. ἀγήραος 728, 11 u. 16; 750, 21.
- 545. ἄξαντο 728, 30.
- 548. Fehlt im cod. Eustathii. 728, 31.
- 550-52. Fehlen im cod. Eustathii. 728, 31.

- 553. γεφύρη ή γεφύραις 728, 63. Daza μέγα φρονούςι Τρώες

- "ἐπὶ γεφύραις", ἃς οἶον ρυματομίας τινὰς καὶ ἀγυιὰς ἤνοιξαν

- ξαυτοῖς, ῥήξαντες τὰς τῶν ᾿Αχαιῶν φάλαγγας. ἴςως δὲ φρονοῦςι μέγα "ἐπὶ γεφύρη" τῆ κατὰ τὴν ᾿Αριστάρχειον μίαν ἱππήλατον πύλην, δι᾽ ἡς θαρροῦςιν αῦριον εἰς τὰ ἐν-

- - - νην" οὐ τὴν πλητιφαῆ νοητέον καὶ πληροτέληνον, ἐν αὐτῆ
    - τὰρ ἀμαυρά εἰςι τὰ ἄςτρα ... ἀλλὰ "φαεινὴν" λέγει κατὰ ᾿Αρίςταρχον τὴν φύςει τοιαύτην, κᾶν μὴ πλήθουςα εἴη φω-

    - τός.... τινὲς δὲ, ὡς ἐν τοῖς ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου φέ-
    - ρεται, διχοτομήςαντες τὴν ςελήνην ἐν τῷ "φαεινὴν" τὸ μὲν "φάει" παρώξυναν, τὸ δὲ "νῆν" περιέςπαςαν, εἰπόντες τὴν τῷ "φάει νῆν", ὅ ἐςτι νέην, ἤγουν ἄρτι φωτίζεςθαι
- ἀρξαμένην . . . 729, 20 ff. ξφανον 729, 7. Dazu: τὸ δὲ "ξφανον" ὁ δεύτερος ἐνεργη-
- τικός ἀόριςτός ἐςτιν... 729, 36 f.
- 559. δέ τ' εἴδεται 729, 8. 563. cέλα 729, 12.

#### INTADOC I.

- †2. είχε gegen d. Metr. 731, 26.
- †3. πένθει δ' άτλήτω 731, 40. πένθει τὸ [so! lies τ'] ἀτλήτω 1405, 4.
  - Βορέης 731, 62. Dazu: τοιούτου δὲ πάθους (gemeint ist das πάθος ἀκέφαλον) ἔτυχε καὶ τὸ "Βορέης καὶ Ζέφυρος"... 554, 45 f. und: ὁ δὲ "Βορέης", δς ἀκέφαλον, ὡς καὶ προεδηλώθη, ποιεί τὸν cτίχον ἐνταῦθα, . . . 732, 12.

- 7. ήμεῖς μὲν οἱ ὕςτερον "πάρεξ" ἀεί φαμεν βαρυτόνως κατὰ κοινὴν διάλεκτον..., "Ομηρος δὲ "παρὲξ" λέγει ὀξυτόνως ... ᾿Απίων δὲ καὶ Ἡρόδωρός φαςιν κτέ. 732, 40 ff.
- έχευαν 732, 1.
  †19. προφέρει (näml. 'Αγαμέμνων) ἀπαραποιήτως καὶ ἐνταῦθα πολλὰ, ὧν ἔφη καὶ ἐν τῆ β΄ (B 111 ff.), ἀρξάμενος ἐκ τοῦ "Ζεύς με ἄτη [so!] ἐνέδηςε βαρείη" . . . 732, 66 ff. Aus dem ἀπαραποιήτως darf man schließen, daß Eust. auch bier "δς πρίν" mit unsern Handschriften las, nicht, wie Aristarch wollte, "δς τότε".
  - 26. Vergl. B 139.
  - 28. Vergl. B 141.
  - 32. μαχήςομαι 733, 12, 45, 48, 49, 56 u. 61; 734, 14.
- †33. ἡ θέμις 733, 12, 49; vergl. 45 u. 48, wo es mit "ώς θέμις" wiedergegeben wird. τὸ δὲ "ἡ θέμις ἐςτὶν" ... ἀντὶ τοῦ "ὡς νόμος ἐςτὶν" ... ἡ καὶ κατὰ ἐτεροῖον τόνωμα τοῦ "ἡ θέμις" ἀντὶ τοῦ "ἡτις θέμις ἐςτίν" ... 733, 52 ff. Dazu: τὸ "μαχήςομαι δ θέμις ἐςτὶν" ἄλλως ἐςχηματίςθη κατὰ θῆλυ γένος "ἡ [so! doch wohl "ἡ"] θέμις ἐςτί". 734, 14 f. und τὸ μὲν "ἡ" ἀντὶ τοῦ ὅπου ςὰν τῷ ῖ γράφουςιν οἱ τεχνικοὶ ... τὸ δὲ "ἡ [so!] θέμις ἐςτὶ" δίχα προςγραφῆς τοῦ ῖ τιθέαςι 173, 45 ff. Vgl. Ψ 581.
- †39. ov tı gegen d. Metr. 733, 14 und ovtı 734, 45. ov tol 734, 4.
- †41. ἀπτολέμους ἔμεναι 733, 15 u. 59 f.
  - 42. δέ τι αὐτῷ 733, 16. Offenbar ist "τι" aus "τοι" verdorben. Vergl. "εἴ coι θυμὸς ἐπέςςυται" 734, 45.
  - 43. δέ τι 733, 16. Vergl. V. 42.
- †44. αι τοι 733, 17. αι τοι 734, 28.
- †53. κρατερός gegen d. Metr. 735, 6. καρτερός 735, 29.
  - 57. ἢ μήν 735, 13 α. 32.
    - 68. δπλότερο<mark>ς 735, 13</mark>.
  - 66. φυλακτήρες 736, 11.
- †73. πᾶcά τοι ἔcθ' ὑποδεξίη 736, 27. πᾶcά coι ἐcτὶν [so!] ὑποδεξίη 736, 52. τὸ "ὑποδεξίη" διὰ τὸ μέτρον ἔκτακιν τῆκ παραληγούκης ἔπαθεν 736, 54. πολέες τι δ' ἀνάκτεις 736, 27.
- †75. βουλεύςη 736, 55 u. 64. βουλεύει 1667, 32.
  - 76. ὅτι 736, 28.
  - 78. διαρραίτει 736, 28.
  - 86. ἄμ' ἔςτειχον 737, 25.
  - διὰ διφθόγγου δὲ καὶ νῦν τὸ "κείαντο" παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις 737, 14 f. Andre "κήαντο". Vergl. H 333;
     I 234.
    - δόρπα 737, 14.
  - 89. ἀολλέας 737, 31.

ήρχετο μήτιν 737, 40, vergl. 56. Im übrigen ist H 324 zu

- vergleichen. céo 737, 41; 1164, 23. — coû 737, 65; 738, 3.
- 98. καί τοι 737, 41. 106. διογενές 738, 27. — τὸ ,,ὅτε διογενὲς" καὶ ἐξῆς γράφεται καὶ ,,ὅτε διογενεῦς"... 738, 45.
- †109. cφ μεγαλήτορι θυμφ είξας 738, 39. φ [so!] θυμώ μεγαλήτορι [so!] είξας 1528, 31.
  - 112. πεπίθοιμεν 738, 50. 117. φιλήςη 739, 9 u. 43.
  - 128. ,, γυναῖκας, ἀμύμονα ἔργα εἰδυίας [so!]"... κατὰ δὲ ἐτέραν γραφήν . . . ,, τυναϊκας ἀμύμονας, ἔρτ' [so! lies ,, ἔρτα"] δ'
- είδυίας [so!]", δ έςτιν έγατικάς 740, 59 ff. †131.

93.

- 134. § 741, 38, 39 u. 44; 1178, 58.
- 136.  $\theta \epsilon \delta c$   $\delta \psi \eta$  ( $\theta \epsilon \delta c$ , wie so oft bei Eust.,  $= \theta \epsilon \delta i$ ; also hier: "θεοί δώως'" oder vielleicht "δως'") έξαλαπάξαι 741, 53.
- καὶ χαλκοῦ 741, 54. καὶ ἀργύρου geg. d. Metr. 1919, 4. ᾿Αχαϊκόν 741, 55. ᾿Αχαιικόν 742, 14. Dazu: τὸ δὲ ,، ᾿Αχαιικὸν" διὰ διφθόγγου ὁ ποιητής γράφει ἐν τῆ προ-†137. 141.
- παραληγούςη . . . τὸ γὰρ διὰ τοῦ ᾱ "Αχαϊκὸν" τῶν ὑςτέρων ἐcτί 742, 16 f.
- 142. ἔη 741, 55. τὸ δὲ "ἔη" ένικόν ἐςτι τοῦ "ἔωςιν"... 742, 25. 145. καὶ Λαοδίκη 741, 56 u. öfter. καὶ Ἦλεκτρα 1483, 29.
- Sicher ein Versehen des Eust.
- **ἐπιμείλια 741, 57; 742, 9.** ᾿Αρίσταρχος μὲν εν μέρος λόγου λαμβάνει τὸ "ἐπιμείλια" ὡς τὸ ἐπιφέρνια, ᾿Απολλό-
- δωρος δὲ διαλύει λέγων ,,ἐπιδώςω μείλια" (d. i. ,,ἐπὶ μείλια
  - δώςω"), ώς καὶ κατωτέρω εὐθὺς ἐπάγει "ὅςα [so!] οὖπω τις ἔἢ ἐπέδωκε θυγατρί". Τρύφων δὲ περὶ τοῦ τόνου ζητεῖ
  - πότερον αναγνωςτέον ώς ποίμνια προπαροξυτόνως (d. i. "ἐπιμείλια" oder "ἐπὶ μείλια") ἢ παροξυτόνως ὡς πεδία (also "ἐπιμειλία" oder "ἐπὶ μειλία"). ᾿Απίων δὲ καὶ Ἡρό-
- δωρός φαςιν ότι ήμιν δοκεί προπαροξύνεςθαι. κτέ. 742,60 ff.
- Dazu: φερνή . . ., ἡν "Ομηρος καὶ "μείλια" ἢ "ἐπιμείλια" λέγει . . . 742, 56.

150. Ἰρήν 743, 13. — εἰ δὲ καὶ βαρύνεται ἡ πόλις, Ἰρα λεγο-

- μένη κατὰ πολλὰ τῶν ἀντιγράφων (d. i. "Ίρην"), οὐκ ἀνάγκη ζητεῖν 743, 20 f.
  - 153. νέαται 743, 34 u. 40. 154. πολύρρηνες 743, 34 u. 43.
- †155. οι κεν και έ 743, 34 f. Wahrscheinlich ist και von Eust.

eingeschoben; doch wäre es auch denkbar, dass er mit andern Handschrr. "οι καί έ" gelesen hätte. τιμήςουςι 743, 35.

157. μεταλήξαντι 743, 48.

165. κλητούς 744, 29, wo es mit ,, έξονομακλήδην έπιλέκτους" erklärt wird; 744, 33, 45 u. 49.

167. ἐγών 744, 30 u. 35.

- †180. εἰς ἕκαςτον gegen d. Metr. 745, 37. 187. ἀργύρεος ζυγός 745, 43. Vergl. Π 470.
  - 198. φίλτατοι 746, 7.
  - Ζωρότερόν τε κέραιε 746, 8; 1775, 21. τῶν τινα ἀντιγράφων τὸ "κέραιε" "κέραιρέ" φαςιν, ὀλίγα μέντοι καὶ οὐδὲ 203. τὰ ἀκριβέςτερα 746, 47 f. Dazu ,, δὲ κέραιε" ἡ ,,κέραιρε" 1398, 1.
  - 210. μίςτυλλε 747, 61.
  - 212. κατά πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη 748, 40. -· τινὲς τὸ ,,αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη" μεταγράφουςιν ούτως ,,αὐτὰρ ἐπεὶ πυρὸς ἄνθος ἀπέπτατο, παύςατο δὲ φλόξ". δοκεῖ δὲ γελοία τοῖς παλαιοῖς ἡ τοιαύτη γραφή 748, 41 f.

214. ἐπαείρας 748, 2.

- 215. ἔθηκεν ἢ ἔχευε 748, 2. ἔχευαν [so! lies ἔχευεν) 1874, 34. †217. αὐτάρ gegen d. Metr. 748, 9.
- 219. έτέρου gegen d. Metr. 749, 16.

μία μέν (namlich άμφιβολία) τὸ "θεοῖτι δὲ θῦται ἀνώ-γει", ἥ περ, ὡτ καὶ ἄλλοθι δηλοῦται, ἀδιάφορότ ἐττιν εἴτε "θεοῖτι" τριτυλλάβως νοηθείη εἴτε διτυλλάβως "θεοῖτ", εἶτα "ίδὲ θῦcαι"... 749, 22 ff. — θεοῖτι δέ 1767, 19. Vergl. Г 318; Н 177.

225. ἐπιδευεῖς 749, 32; 750, 12.

"εὶμέν", ἤγουν ἐςμέν 749, 33. 234.

κηάμενοι 749, 43. — τὸ δὲ "κειάμενοι" διὰ διφθόγγου ἔχει τὴν ἄρχουςαν . . . 750, 15. κειάμενοι auch 36, 13; 1905, 29. Vergl. H 333; I 88. οὐδέ τι 749, 44; 750, 16. †242.

αὐτὰς δ' ἐμπρήςειν 749, 49; vergl. 750, 38.

- άτυζομένους ἢ ὀρινομένους ὑπὸ καπνῷ 749, 50. ὀρινο
  - μένους ὑπὸ καπνῷ 750, 38. 246. φθίσθαι 749, 52. — τὸ "φθεῖσθαι" διφορεῖται καὶ διὰ διφθόγγου γραφόμενον καὶ διὰ μόνου διχρόνου... 750, 43 f.

Dazu: τινές τὸ "φθίςθαι" καὶ τὸ "φθιςήνωρ" καὶ τὰ τοιαῦτα διφορείν ήθελον, ώς τοῦ φθίω ποτὲ μὲν ἐν διχρόνψ μόνψ, ποτέ δὲ ἐν διφθόγγψ γραφομένου 969, 14 f. und: "φθί**cθαι" . . . εἰ καὶ ἄλλως διφορεῖται παρά τιςιν ἐν διφθόγτω** γραφόμενον κτέ. 1152, 59 f. Vergl. B 833; Θ 429.

†251. ἀλεξήςης 749, 56; 750, 48; 755, 45. — ἀλεξήςεις 761, 44.

- 254. κράτος gegen d. Metr. 749, 59. μεταλλήξαντι 750, 1.
- 264-99. εἶτα οὕτω ταὐτολογικῶς, ὡς προέκκειται (V.122-57),
- ρητῶς ἀπαριθμηςάμενος τὰ ρηθέντα δῶρα τοῦ βαςιλέως...

**304**. **ἔ**λθη 750, 8.

- άξιοι (näml. 'Οδυςςεύς) ... 749, 64 ff. Es sind also zu vergleichen Vers 270 mit 128; 273 mit 131; 274 mit 132; 276
- mit 134; 278 mit 136; 283 mit 141; 284 mit 142; 287 mit 145; 289 mit 147; 292 mit 150; 295 mit 153; 296 mit 154; 297 mit 155; 299 mit 157.
  - 310. "κρανέω τε" ἢ "φρονέω", διχῶς γὰρ γράφεται 751, 5. 311. τρύζοιτε 751, 9.
  - 313. κεύθει 751, 30; 752, 29; 1381, 38. ἄλλο δὲ βάζει 751, 30; 752, 29, vergl. 30; 1381, 38;
  - vergl. 1574, 18. οὔτε μέ γ' 752, 41.
  - 317. δηίοιτιν  $\dot{\epsilon}\pi$  ἀνδράτι 752, 46. 318. πολεμίζει 752, 58; 753, 23.
  - 322. alei 753, 38. 324. δ' ἄρα οί 753, 44.
- 328. ξὺν νηυςί 754, 31. ςύν 753, 21. †336. θυμαρέα 754, 57. — ζητητέον δὲ περὶ τοῦ τόνου, μήποτε
- όφείλη προπαροξύνεςθαι τὸ "θυμαρέα" (d. i. "θυμάρεα"). **754**, **63**.
- 362. εἴ περ? 756, 17. 367. ὥc περ 756, 41 u. 44, vergl. 47.

356. πολεμίζειν 755, 51.

- †372. οὐκ ἄν 756, 50. οὐδ' ἄν 1940, 50. 377. ἐκ τάρ οἱ 756, 55. διπλη δὲ ἐνταῦθα τραφή ",ἐκ τάρ
- οί φρένας είλετο" καὶ "ἐκ γὰρ εδ", ἤγουν αὐτοῦ, "φρένας
- είλετο" 757, 14 f. 378.
- έν καρός 756, 55; 1625, 58. τὸ δὲ "τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴςη", ὡς ᾿Αμερίας καὶ Νεοπτόλεμος οἱ γλωςςογράφοι φαςίν, ἀντὶ τοῦ "ἐν μισθοφόρου τίθεμαι τάξει καὶ ἴσον αὐτὸν ἔχω Καρὶ ἀνορί" (also: "ἐν Καρός")....
- - καὶ μὴν, ὥς φηςιν ᾿Απίων, οὐ καλῶς ἄν ὁ Ἦχαμέμνων
    - Καρὶ ἐοικέναι λέγοιτο. . . . λέγει ὁ αὐτὸς (naml. ᾿Απίων) ὅτι
    - τινὲς εν μέρος λόγου ἀκούςαντες καὶ προπαροξύναντες ,, εγκαρος εγραψαν . . . . εν λέγη ὁ Αχιλλεὺς ὅτι ἐν αιςη
    - ἔγκαρος, ἤγουν φθειρὸς, τίθεμαι τὸν ᾿Αγαμέμνονα ... ἄλλοι δὲ γράφουςι μὲν καὶ αὐτοὶ προπαροξυτόνως "ἔγκαρος"...
    - τὴν δὲ λέξιν ἐπὶ ἐγκεφάλου νοοῦςιν . . . ἐν οῖς καὶ ὁ Πλού-
    - ταρχος ίςτορῶν καὶ αὐτὸς ἐν ςυμποςιακοῖς ὅτι, ἐπεὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἤςθιον οἱ παλαιοὶ, διὰ τοῦτο εἶπεν "Ομηρος τὸ
    - "τίω δέ μιν ἔγκαρος αἴςη", τὸν ἐγκέφαλον οὕτω προςειπὼν διὰ τὸ ρίπτειν, φηςὶ, καὶ ἀποβάλλειν μυςαττομένους αὐτόν...

οἱ δὲ ἀκριβέςτεροι τὸ "καρὸς" ἀντὶ τοῦ κηρὸς καὶ θανάτου φαςὶ ςυςτολῆ τοῦ η̄ εἰς  $\bar{\alpha}$  757, 18 ff. ο ὑδ' ὅςα ἐς [so!] 757, 61; 758, 34 (ὅς²). — ο ὑδ' ὅςα Θή-

381. βας 757, 62.

ποτινείς εται 757, 61. — τὸ δὲ "ποτινείς εται". διφορείται κατά τὴν γραφὴν τῷ τε λόγῳ τῶν διὰ τοῦ ιζζω ρημάτων, καὶ ὡς ἀπὸ τοῦ νέω νείω τὸ πορεύομαι . . 758, 4 f. Also auch "ποτινίς εται". — ποτινείς εται 1288, 59. Vergl. Ψ 76.

383. αν [so!] έκάςτην 758, 6. — "άνα (d. i. αν") έκάςτας". οὕτω γάρ πληθυντικώς, καὶ οὐχὶ "έκάςτην" ένικώς, πολλοὶ γράφουςι τῶν παλαιῶν, παραςημειούμενοι ὡς οὐδέποτε πύλην ένικῶς λέγει ὁ ποιητής ἀλλὰ πύλας 758, 10 ff.

πείτη 757, 58. — πείτει 758, 35; vergl. 755, 61. δόμεναι 757, 59. — δοῦναι 755, 61. 386.

†387.

389. χρυς ĝ gegen d. Metr. 758, 37.

δή μοι 758, 54. 394.

γαμέςςεται 758, 54. πολλαὶ δ' 'Αχαιίδες 758, 57. †395.

†397. ἢν ἄν ἐθέλοι 758, 62. Also las er "ἐθέλοιμι".

**†399**. γήμαντα 758, 62.

†400. α γέρων 758, 63.

**401**. ἐμῆς ψυχῆς 759, 8; 1039, 46.

μὲν αὐτόθι? gegen d. Metr. 760, 15. †412.

414. ἵκωμαι gegen d. Metr. 760, 16.

†415. ὤλετο μέν 760, 16.

†417. ἄλλοις? gegen d. Metr. 760, 23.

èν φρεςί gegen d. Metr. 760, 43. **†423**.

**424**. cóη [so!] 758, 53.

†427.

αὐτόθι? gegen d. Metr. 761, 12. Vergl. Vers 412. πέρι [so!] γὰρ δίε νηυςίν 761, 13. — "παρὰ γὰρ δίε ναυςὶν 'Αχαιῶν", ἤγουν ἐδεδίει παρὰ ταῖς ναυςί 672, 38. Dies †433. Citat kann sich auch auf A 557 beziehen.

†439. ŏτ' ἐκ? geg. d. Metr. 761, 52. — ὅτι [so! muſs ὅτε heiſsen] c' ek 761, 64.

άγορέων 761, 53.

Έλλάδα καλλιγύναικα 762, 34. — δ δὲ γεωγράφος ἐκ τοῦ 447. Θετταλικοῦ 'Ορμενίου . . . ἱςτορεῖ δοκεῖν τιςι τὸν Φοίνικα φυγείν εἰς Φθίαν. διό, φηςι, τινὲς ἀντὶ τοῦ "οίον ὅτε πρῶτον λίπον Έλλάδα καλλιγύναικα" γράφουςιν "οίον ότε πρώτον λίπον 'Ορμένιον πολύμηλον" 762, 34 ff. Damit steht in teilweisem Widerspruch: τὸ περὶ αὐτοῦ (nämlich Φοίνικος) Όμηρικὸν ἔπος, ὥς που εἰρήςεται, οὕτω τινὲς ἔγραφον "οίον ότε πρῶτον λίπον 'Ορμένιον πο**λύπυρον**" 332, 6 f.

453. τῆ πιθόμην καὶ ἔρεξα 762, 47 f., 62. — ᾿Απίων δέ φηςιν

- ότι 'Αριστόδημος ό Νυςςαεύς [80!] ρήτωρ τε καὶ γραμματικός μετέγραψεν άντὶ τοῦ ,,τῆ πιθόμην καὶ ἔρεξα" ,,τῆ οὐ πιθόμην οὐδὲ ἔρεξα" [so! Ist nach dem Schol. d. Ven. A zu ändern in "οὐδ' ἔρξα"], καὶ εὐδοκιμήτας ἐτιμήθη, ὡς εὐςεβῆ τιμήcac [so! Nach derselben Quelle in "τηρήcac" zu ändern] τὸν ήρωα. πρὸ δὲ αὐτοῦ ζωςιφάνης τὴν τοιαύτην εὖρε
- γραφήν. καὶ Εὐριπίδης δὲ ἐν Φοίνικι ἄπταιςτον τὸν ῆρωα συντηρεῖ 763, 9 ff. Vergl. über diese Conjectur des Aristodemos Ludwich, Aristarch I p. 70. ἐφέζεςθαι 762, 51; 763, 43. θεὸς δ' ἐτέλειεν 762, 52. Absichtliche Umdichtung des Eust., um das ihm anstößige "θεοί" zu vermeiden. Vergl. V. 136 u. sonst öfter. In der Handschr. stand "θεοὶ δ' ἐτέλειον"
- 518, 11. Περεεφόνεια 763, 47 μ. 52. — ἐν πολλοῖς τῶν παλαιῶν άντιγράφων "Φερςεφόνη" (d. i. "Φερςεφόνεια") φέρεται, ώς ἀπὸ τοῦ εἰρημένου φθέρςαι, τοῦ θ ἐλλείψαντος 763, 60 f. 458—61. Fehlen im cod. Eustathii. Vergl. 762, 52; 764, 1. 462. ἔνθ' ἐμοί 764, 1. "ετρωφαεθαι". Ενταύθα δε εημείωται ώς, εξ περ κατά τινα **463**.
- τῶν ἀντιγράφων γράφεται "κατὰ μέγαρα ττροφάαςθαι" διὰ μικροῦ  $\bar{o}$ , ἔχοι ἂν μεγάλην ἀπορίαν καὶ δύςλυτον ἡ τοιαύτη γραφή. 764, 2 ff. 472. ὑπ' αἰθούςη 764, 36, 47 u. 59.
- 478. φεύγων gegen d. Metr. 765, 10 u. 11. 481. φίλης τ΄ ως είτε 765, 31. φιλήςη 765, 31; 766, 10.
- 488. γούναςι gegen d. Metr. 765, 36; 766, 60; vergl. 1283, 37. 489. ὄψου τ' ἄςαιμι 765, 36. 492. πόλλ' ἔπαθον καὶ πόλλ' ἐμόγηςα 765, 40.
- †493. θεὸς τόνον ἐξετέλειεν 765, 40. Vergl. V. 456. ἐξετέλεταν 767, 26. Es ist demnach nicht auszumachen, was in der Handschr. des Eust. stand: "θεοί γόνον ἐξετέλειον" od. "ἐξετέλεςςαν". 495. ἀμύνης 765, 42. -- ἀμύνοις 767, 30.
- †497. στρεπτοί δέ τε 767, 33. στρεπτοί γάρ 1460, 51.
- 501. ὑπερβήη 767, 35. 503. ὀφθαλμῶν ἡ ὀφθαλμώ 768, 17. Dazu: "παραβλῶπας τῶν όφθαλμῶν" ἢ "τὼ ὀφθαλμὼ" διαγράφει (näml. ὁ ποιητὴς) τὰς Λιτάς 768, 5 und τὸ δὲ "παραβλῶπες [so!] ὀφθαλμὼ",
- ήγουν όφθαλμούς, τέτριπται μέν πλέον τοῦ "όφθαλμῶν" κατὰ πτῶςιν γενικήν ... 768, 46.
  - εὐξαμένοιο 768, 60; 769, 4. 511. δη ἄρα gegen d. Metr. 768, 62. 514. φρένας ἐςθλῶν 769, 12; 779, 38.
  - 516. τὸ δὲ "Ζαφελῶς" καινότερον περιςπᾶται . . . καί φαςιν

'Απίων καὶ 'Ηρόδωρος ὅτι τὸ ζάφελος προπαροξύνεται . . . τὸ δὲ "ζαφελῶς" περιςπᾶται κτέ. 769, 22 ff. 'Αχαιικόν 769, 40.

**526**. τ ἐπέλοντο 769, 56.

τ' ἐμάχοντο 771, 33; 282,8; vergl. 515,11. — τε μάχοντο **529**. 305, 31.

ῶρς το 770, 24 α. 49. — τὸ δὲ μῶρς καὶ έξης εῦρηται **539**. παρά τῷ γεωγράφῳ "θρέψεν ἐπὶ χλούνην cũν" παρ καὶ cτίχος εὔρηται οὖτος ἐπηγμένος "οὐδὲ ἐψκει θηρί γε cιτοφάγψ, ἀλλὰ ῥίψ ὑλήεντι".... ᾿Αριςτοτέλης δὲ κατὰ τὸν γεωγράφον χλούνην ςῦν τὸν τομίαν νοεῖ, δεχόμενος τὸ **"θρέψεν ἐπὶ χλούνην cûν ἄγριον" καὶ τὸν έξῆς γραφέντα** cτίχον πρός πίςτωςιν . . . 772, 46 ff.

544. πολλών 770, 25; 773, 56; 774, 4.

545. οὐ μὲν γὰρ ἐδάμη 770, 27. — γάρ κε δάμη 773, 58. 547. ἔθηκε 770, 27; 774, 8. 551. οὐδὲ δύναντο 770, 30; 774, 44. 557. Μαρπίστης 775, 58; vergl. 776, 3, 11 u. 14.

562. αὐτή ἡ αὐτής 775, 63. 564. κλαί, ὅτε μιν 775, 63.

ταύτη παρκατέλεκτο? 774, 52. **†565**.

572. Ἐρέβευσφιν 770, 56; vergl. 775, 16. 574. δ' ἐλίςςοντο 770, 58.

580. ψιλήν 776, 58.

582. ἐπεμβεβαὼς ἢ ὑπερβεβαώς 770, 60.

†584. τόν γε 770, 62.

καςίγνητοι 770, 62; 775, 32.

585. ἐλίςςοντο [80!] 770, 62.

588. πύκ' ἐβάλλετο 770, 36.

ἐπὶ πύργψ ἢ ἐπὶ πύργων 770, 36 f.; 777, 2. άλψη 777, 4. τὸ δὲ "άλψη" ἐκ τοῦ . . . άλοίη γίνεται κατά ἔκταςιν ςυνήθη ... πλείων δὲ παρὰ τοῖς ὕςτερον ἡ χρῆςις

τοῦ άλοίη ὥς περ καὶ τοῦ δοίη 777, 17 f. Vergl. 1047, 18; 1268, 27. Vergl. IT 88, auch H 243.

ἐδύςςατο 770, 38.

598. δώρα τέλεταν (d. i. "τέλετταν") 770, 38; 777, 23. 599. αὕτως 775, 34; 770, 39.

600. μή μοι 771, 22; 775, 36.

601. κάκιον δέ 771, 23; 775, 36 u. 41.

602. ἐπὶ δώροις 771, 24. 605. τιμῆς 771, 29. Wird vielleicht in "τιμῆς" zu ändern sein. †605. Vergl.: τὸ δὲ "τιμής ἔςςεαι [so!]" δηλοῖ μὲν τὸ τιμήεις, ἐξ ού καὶ ἐκράθη ἔχει δὲ προςγεγραμμένον ἰῶτα... 775, 46 f. Die Lesart "τιμῆc" wird nicht erklärt.

"όδυρόμενος καὶ ἀχεύων" ἢ καὶ ἄλλως... "ἐνὶ στήθες τιν, ἀχεύων" 778, 12 f.

- 615. δς κέ με 778, 14 α. 31.
- 632. μέν τίς τε 779, 40.
  - φόνοιο 779, 40; 780, 2. τεθνειῶτος 779, 40; vergl. 780, 3.
- 633.
- †636. δεξαμένου 779, 42 u. 65.

  - άλληκτον 779, 42. άληκτον 780, 6.
  - 637. ἐν cτήθεςςι gegen d. Metr. 779, 43. 639. "ἐπὶ τῆςιν" ἡγουν cùν ταύταις 779, 44.
- 645. ἐείςαο 780, 52; 781, 5. 646. ὁππότε κείνων 780, 55; 781, 7.
- †653. κτείνοντ' Άργείους 780, 61. ἐν τῷ "κατά τε ςμύξαι πυρὶ νῆας" ἔχει τι πρόςκομμα ἡ . . . φράςις. ἢν γὰρ τὸ πάντη
- όρθὸν εἰπεῖν "κατά τε ςμύξαντα" πρὸς ἀκολουθίαν τοῦ "κτείναντα", δ προςεχῶς ὅπιςθεν κεῖται . . . 781, 29 ff.
  - Sollte das auf eine sonst nicht bekannte Lesart "κτείναντ' Άργείους" hindeuten?
- 658. κέλευε 781, 50 u. 60.
- 660. ἐκέλευεν 781, 51 α. 61 (ἐκέλευε).
- 674. ἀμυνέμεναι 782, 65.
- 675. δ' ἔτ' 783, 3.
- 694. ἀγόρευςεν 783, 61.
- οψε νιν [so!] μετέειπε 783, 40. Ist offenbar verdorben. Der **†696**.
- Vers kann auch in der Handschr. des Eust. kaum anders
- gelautet haben, als: όψὲ δὲ δὴ μετέειπε κτέ. Vgl. | 31, 432.
- **69**8. μή ὄφελες 783, 40 u. 62. — μή ὤφελες gegen das Metr. 1044, 2; 1046, 17.
- όρίνη 784, 2. 703. ἐπήνηςαν 784, 29. — "ἐπήνηςαν", ού κοινότερον τὸ "ἐπή-**†710.** 
  - νεςαν". διφορείται γάρ 784, 30. 712. κλιςίηνδ' [so!] εκαςτος gegen d. Metr. 784, 42.

## ΙΛΙΑΔΟς Κ.

- 9. ἀνεςτονάχιζ' 786, 1 u. 43 (ἀνεςτονάχιζε).
- 22. ὑπαί 787, 2.
- 39. μὴ οὔ τις 788, 32. μή ποτε οὔ τις geg. d. Metr. 798, 61. 41. μάλα κεν θραςυκάρδιος είη 788, 20. — μάλα ἂν θραςυκάρ-
- διος είη 798, 61. **†48**. τος τος δ' έπ' ήματι μέρμερα [so! in dieser Reihenfolge] 788,
- 49 u. 56, vergl. 60 u. 64. Αΐαντε 789, 7.
- †55. αἴ κ' ἐθέληςιν 789, 8. αἴ κε πίθηται 792, 63. †59. ἐπετράπομέν γε μάλιςτα 789, 19. γε φυλάςςειν 790, 48. 67. ἐγρήγορθαι 789, 58. τὸ "ἐγρήγορθαι" τὰ πλείω τῶν
- άντιγράφων προπαροξύνουςιν ώς Αἰολικόν. ἄλλως γὰρ παροξύνεςθαι ὀφείλει (d. i. "έγρηγόρθαι") . . . 'Απίων δέ

καὶ Ἡρόδωρός φαςιν ὡς τὸ "ἐγρήγορθαι" οὐκ ἐχρῆν προπαροξύνεςθαι κτέ. 790, 2 ff.

70. ἡμῖν 790, 43; 791, 42.

833, 13 ff.

71. γεινομένοιςιν 790, 43. 75. ποικίλ' ἔκειτο 790, 45.

†78. ζώνυτο 790, 46, 56, vergl. 58. — τὸ δὲ "ζώνυτο" οἱ μὲν δι' ένὸς γράφοντες ν φύςιν γραφής τηροῦς εν, οἱ δὲ δυάζοντες τὸ ἀμετάβολον (d. i. "ζώννυτο") πάθος ποιοῦςι διπλαcιαcμοῦ. 790, 59 f.

ότε είc [so!] 790, 46.

79. ἐπέτρεπε 790, 47. †84. ἠέ τινα [so!] έταίρων gegen d. Metr. 791, 18 u. 26.

88. ,,εἴτεαι", τουτέττι γνώτεαι 791, 35.

98. ἀδδηκότες 792, 36. — ἀδηκότες 792, 37. Dazu: τὸ δὲ "ἄδος" . . . ψιλοῦται . . . καὶ . . . ἐν ένὶ  $\overline{b}$  γράφεται καὶ . . . **συστέλλεται τὸ κατάρχον ᾱ, εἰ καὶ ἐν τῷ "καμάτψ ἀδηκό**τες", ήτοι κορεςθέντες, ἐκτείνεται τὸ ἐν ἀρχή τῆς μετοχής δίχρονον. ὥςτε τὸ "ἄδην" . . . καλῶς ἄν δι ἐνὸς δέλτα έκφέροιτο, ἐπεί τοι καὶ τὸ "ἀδηκότες" οὕτω γράφεται

104. οὐ δή 791, 51. Vgl. | 394, wo Eust. gleichfalls "δή" statt "θήν" bietet.

105. νῦν [sol] ἐέλπεται 791, 52. Dazu: ἐν δὲ τῷ "ὅςα πού νυν ἐέλπεται" cucτέλλεται τὸ νῦν κατὰ τὸν ᾿Απίωνα διὰ τὸ μέτρον 792, 15. Also las er sicher "ἐέλπεται", nicht "ἔλπεται".

†115. εἴ πέρ μοι 793, 6. — εἰ καί μοι 793, 15. †116. ἐπέτρεψε 793, 8. — ἐπέτρεπε gogon d. Motr. 790, 49.

†117. ὤφελε gegen d. Metr. 792, 58; 793, 8 u. 17.

127. ηγερέεςθαι 793, 60 u. 61.

†129. οὖτις οἱ 794, 2. 134. τὸ δὲ "οὔλη" βαρύνεται ἀπὸ τοῦ οὖλος λόγψ τοιῷδε κατὰ 'Απίωνα καὶ 'Ηρόδωρον κτέ. 794, 25 f.

δν ἐπέοικε gegen d. Metr. 794, 59. 146.

**ὥ**cτε cτεροπή 795, 26. 154. 159. ἔγρεο 795, 62 α. 65. — ὁ Νέςτωρ τῷ Διομήδη [so!] κειμένψ πού φητιν ,,έγρεο, μή τίς τοι καθεύδοντι [80!] μεταφρένψ èν δόρυ πήξη" 519, 31 f. Dieser Vers findet sich auch bei Diog. Laert. VI, 2. 6, nur "coι εὕδοντι" statt des unmöglichen "τοι καθεύδοντι". La Roche hat darnach "τοι εὕ-δοντι" hergestellt. Vergl. Il. I p. 280.

161. δέ τε 796, 36.

162. ἐξ ὕπνου gegen d. Metr. 795, 63.

"εἵατο" ἤγουν ἐκάθηντο "ἕκαςτος" 797, 14.

183. δυςωρήςονται 797, 19.

- †185. δι' ὄρεςφι 797, 20. ἐν ὄρεςφι 797, 35 u. 36.
- †187. ἀπὸ βλεφάροιςιν ὀλώλει 797, 21. ἀπὸ βλεφάροιιν ὅλωλε
  - 1628, 15. ὑπὸ [so!] βλεφάροιτιν ὅλωλε 1073, 59. Es ist zweifelhaft, ob der Vers im cod. Eustathii stand. Vergl. 797, 39 ff.
- †211. ταῦτά κε 798, 33. ταῦτά τε 806, 64. †216. ὑπόρρηνον 798, 37.
  - 221. ἐόντων 798, 44.
  - 224. ἐρχομένω 798, 46.
- 225. εἴ πέρ τε 798, 47. †240. ἔδδειτε 800, 55; 801, 5. ἔδειτε 1008, 51.
- †246. γε έπομένοιο gegen d. Metr. 801, 11, vergl. 40.
- 252. παρώχηκεν δὲ πλέων νύξ 802, 8. τὸ δὲ "πλέω" εἰ μὲν
- δίχα τοῦ ν γράφεται, δηλοῖ ἂν ... εἰ δὲ μετὰ τοῦ ν γράφεται, λέγοι (im Text λέγει) αν δτι . . . 802, 20 ff.
- άλοφον 803, 15 u. 55. **258.**
- προθέςεως, ίνα ή κατά Κκάνδειαν. τινά δὲ τῶν νεωτέρων άντιγράφων καὶ οὐ πάνυ ἀκριβῶν " Κκανδεία" γράφουςιν
- άντὶ τοῦ èν Cκανδεία 804, 31 ff. **274**. ἀπὸ τοῦ ἕλος γίνεται έλοιδιὸς, καὶ ἐκτάςει τοῦ  $\bar{o}$  εἰς  $\bar{w}$ 
  - μέγα καὶ τροπή τοῦ  $\overline{\lambda}$  εἰς  $\overline{\rho}$  . . . ,, ἐρψδιὸς" μετὰ προςγεγραμμένου τοῦ  $\overline{\iota}$  . . . , εἰ καὶ Κλαυδιανός , φαςιν, δ φιλόςοφος άντιλέγει έν οίς καταλέγει της όρθογραφίας 995, 12ff.
    - Παλλάς 804, 55. Ζώπυρος δὲ ἀντὶ τοῦ "Παλλὰς" "πελ-
- λὸν" γράφει . . . τρία γάρ φητι γένη ἐρωδιῶν, πελλός, δο καί ἐςτιν ἄρπαξ . . . 804, 62 ff. 277.
- τὸ δὲ "χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθι 'Οδυςςεὺς [so!]" (auch 804, 56; 12, 29) οἱ μὲν κατ' ἔκθλιψιν γράφουςι "χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ' 'Οδυςεὺς" πρὸς ἀπαρτιςμὸν ἀπαθῆ δακτύλου. οἱ δὲ παλαιοὶ ἐντελῶς, ὡς προέκκειται (vergl. zu € 5), γράψαντες
- παράγουτιν αὐτὸ ... εἰς ἔνδειξιν ςυνιζήςεως δύο βραχειῶν **cυλλαβŵν τής θι και τής ō εἰς μίαν βραχεῖαν, δ δὴ cπάνιον**
- μέν, φαςιν, εύρηται δ' όμως . . . 805, 18 ff. Dazu: τοιούτον δ' έν τοῖς έξης καὶ τὸ "χαῖρε δὲ τῷ όρνιθι 'Οδυςςεὺς [so!]" ... ή τὰρ τελευταία τοῦ "ὄρνιθι" καὶ ἡ ἄρχουςα τοῦ "Όδυς-
- **ceùc" εἰc ἕνα βραχὺν πόδα cυνιζάνουcι καὶ ποιοῦcι μετὰ** τῆς δυ βραχείας καὶ αὐτῆς ςυλλαβῆς δάκτυλον 514, 20 ff.
- Vergl. überhaupt  $\in 5$ ; auch  $\Omega$  707. 280. φίλαι 805, 25. — τὸ δὲ "φίλαι" ἀντὶ τοῦ ἀγάπηςον χρόνου μέςου ἀορίςτου πρώτου κατὰ πολλὰ τῶν παλαιῶν ἀντιγρά
  - φων ώς ἀπὸ τοῦ φίλημι ῥήματος . . . πολλὰ μέντοι τῶν ἀντιγράφων ψιλογραφοῦςιν αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ,,φίλεε" κατὰ ἔκθλιψιν τῆς ληγούςης εἰς τὸ ἐπαγόμενον Όμηρικῶς ᾱ ἐν

- τῷ ,,νῦν αὖτε μάλιςτά με φίλε' 'Αθήνη" 805, 31 ff. Vergl. überhaupt E 117.
- παρίςταςο 805, 26. 291.
- 298. ἀμφόνον, ἀννέκυας 805, 60. ἄν φόνον, ἄν νέκυας 810, 11; 860, 51.
  - διά τ' έντεα 805, 60; 860, 51. ἀνά τ' έντεα 25, 20; 82, 42; 641, 49. Diese drei letzten Citate können allerdings auch auf K 469 u. Y 806 bezogen werden.
- άριττεύωτιν ἢ ἄριττοι ἔωτι 806, 19. Auf die erste Lesart 306. deutet auch "ἵπποι, οι ἀριστεύουσιν . . . " 808, 26.
- 308.
- έλθέμεν 806, 20. έλθεῖν 806, 36; 807, 23. ἀδδηκότες 806, 22. ἀδηκότες 807, 25. Vergl. V. 98. †312. 324.
  - ούχ [so!] άλιος 808,34. ἐν δὲ τῷ "οὐχ [so!] άλιος εκοπὸς ἔςτομαι" γράφουτιν οἱ περὶ Ἡρόδωρον ὅτι εὕρομεν ἐν πολλοῖς εἰς τὸ  $\overline{\chi}$  ἀπόςτροφον, τοῦτο δὲ παρεςημειωςάμεθα, ὡς ἂν φανείη ὅτι ἐν τῷ "οὐχ' ἄλις" καὶ "οὐχ' οὕτως" καὶ τοῖς
    - όμοίοις ἀμφιβόλως είχον οί παλαιοί, οί μὲν μετὰ ἀποστρόφου καὶ δαςείας ποιούμενοι τὴν γραφὴν, οἱ δὲ τὸ μὲν πάθος, ήγουν την ἀπόττροφον, μη προτιέμενοι, μόνον δὲ πνευμα-
    - τίζοντες 809, 4 ff. Dazu: cυναλείφεται τὸ ι τούτου (gemeint ist "οὐχί") ἐν τῷ "οὐχ' οὕτως" καὶ "οὐχ' ἄλις" καὶ τοῖς
- όμοίοις, εί καί τινες ἀπαρέςκονται οὐκ ἄνευ λόγου 211, 33 ff. 332. ἀπώμος 808, 36. — τὸ δὲ "ἐπίορκον ἀπώμος ε γράφους ί τινες "ἐπώμοςεν"... 809, 31. Dazu: ἔνθα ὅρα τὸ "κατένευςεν" (∇.393), έξ οὖ ςυνηγορεῖται τὸ προφόηθὲν "ἐπίορκον
  - ἐπώμοςεν" ὡς κάλλιον ὂν οὕτω γράφειν ἢ περ "ἀπώμοςεν" δμοιον γάρ τι τῷ "ἐπώμοςε" καὶ τὸ "κατένευςε" 814, 9 f. ἐπὶ κτιδέην 809, 50. — τοῦ ποιητοῦ εἰπόντος "κρατὶ δ' ἐπὶ κτιδέην", ὡς ἐρρέθη, "κυνέην" φαςὶν οἱ ὑπομνηματιςταὶ ότι ἴκτις ἐςτὶ ζῷον . . . τὸν δὲ "Ομηρον ἀφελεῖν φαςι τὸ ῖ, δέον εἰπεῖν "ἰκτιδέην κυνέην". Ἰςτέον δὲ ὅτι ἐνταῦθα μὲν
  - ἐν τῷ "ἐπὶ κτιδέην" ἀμφίβολόν ἐςτιν εἴτε μετὰ ςυναλοιφῆς της προθέςεως ρητέον ,, ικτιδέην" τετραςυλλάβως (d. i. ,, έπ' ἰκτιδέην", vergl. 1960, 33) εἴτε τριςυλλάβως "κτιδέην" ἀςυναλείπτως (d. i. "ἐπὶ κτιδέην"). ὅτε δὲ ἐν τοῖς ἐξῆς. έρει ,,του δ' ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην είλετο [80!]" (V. 458), τὴν ἀμφιβολίαν διέκρινεν ὁ ποιητὴς, φανερῶς γράψας "κτιδέην" ἐν τρικὶ κυλλαβαῖκ, ὡς ἔφακαν οἱ ὑπομνηματικταί
- 809, 56 ff. δὴ ἵππων 810, 9. 338.
- ούτός τοι 810, 13; 1409, 29.
- κατατεθνειώτων 810, 14 u. 36. 344. παρεξελθείν 810, 15. — τὸ δὲ "παρεξελθείν πεδίοιο" Όμηρικώτερόν έςτι γραφόμενον "παρέξ έλθεῖν" έν δυςὶ μέρεςι λόγου, δμοίως τῷ "παρὲξ ὁδοῦ" ( $\nabla$ . 349) 810, 41 f. 346. παραφθαίηςι 810, 17; vergl. 43.

347. προτί νήας ἢ ποτί νήας 810, 18 u. 47. προτιειλείν 810, 19 u. 48. 348. προτί 810, 19 u. 48.

348. προτί 810, 19 u. 48. 351. ἐπὶ οὖρα 811, 8. — εἰcὶ δὲ "οὖρα" ἢ προπαροξυτόνως "ἐπίουρα"... 811, 10. 354. ἐπεδραμέτην 811, 9 u. 29.

359. ὑρμήθηςαν 811, 33 u. 47; 812, 4. 362. ὁ δέ τε προθέηςι 811, 34. — ὁ δὲ προθέηςι 812, 5.

7362. ο δε τε προθέητι 811, 34. — ο δε προθέητι 812, 5. 368. έλθη 812, 16 u. 34.

ταύτης ἔγραψαν παραλήγουςαν κατὰ τὸ ποιείτην (also: ,,κιχείτην") 812, 61 f. Vergl. M 266.

383. μηδέ coι gegen d. Metr. 813, 9. †385. πῆ δ' οὕτως ἐπὶ νῆας 813, 25. — πῆ δὴ ἐπί geg. d. Metr.

810, 31. 397—99. Nicht nachweisbar. 814, 25.

404. ὄν 814, 30 u. 32. 408. δὲ αἱ [so!] 815, 2. — δ' αἱ 813, 35. 409. ἄccα 813, 35; 815, 2; 820, 52. ψιλοῦται τὸ "ἄccα" κατὰ

413. καταλέξω 814, 47.

τούς παλαιούς 813, 36.

†416. φλοίςβοιο gegen d. Metr. 814, 62. 418. ὅςςαι γάρ 815, 7 u. 15. †419. ἐγρηγόραςι 815, 15.

431. ἱππόδαμοι 816, 2. †438. χρυςῷ καί 817, 7.

†439. τεύχεά τε 817, 8. 445. ἠὲ κατ' αἰταν 817, 34.

448. "χεῖρας ἐμεῖο" ἢ μᾶλλον "ἐς ἀμὰς", ἤγουν ἡμετέρας 817, 35. — ἐς ἀμάς 819, 19.

449. ἀπολύτομεν ἠὲ μεθῶμεν 817, 36. 451. ἀντίβιον 817, 36 u. 54.

451. άντίβιον 817, 36 u. 54. 452. όλέςτης 817, 37.

457. φθεγγομένου 818, 3. — γράφεται μὲν "φθεγγομένη δ' ἄρα τοῦ γε κάρη". οὐχ 'Ομηρικὴ δέ ἐστιν ἡ φράσισ οὐ γὰρ ἔστι θηλυκῶς ἡ κάρη παρ' 'Ομήρψ 818, 4 ff. Dazu: "φθεγγομένου κάρη . . ." ἡ καὶ ἄλλως "φθεγγομένη κάρη . . .", περὶ ὧν ἡ Ἰλιὰς δηλοῖ 1929, 7 f. †461. χειρί 818, 14 u. 36. — εἰ δὲ γράφεται "χερςίν", . . . 818, 37.

†461. χειρί 818, 14 u. 36. — εἰ δὲ γράφεται "χερςίν", . . . 818, 37. 463. ἐπιβωςόμεθα [sol] 818, 16, vergl. 44. †466. cῆμά τ' ἔθηκε 818, 17. — cῆμα ἔθηκε 1613, 33.

469. Vergl. 298. 471. ἀδδηκότες 819, 2.

- 473. τριςτοιχεί 819, 3.
- 481. ἢ cύ γε 819, 27 u. 50.
- δέ μοι 819, 27 u. 50. ὄν 823, 52. **†495**.
- †501.
- δίφρου νοής<br/>ατο geg. d. Metr. 821, 8; 1922, 33 (ἐνόης<br/>εν). <br/> ἵνα τι κύντερον ἔρδη 821, 18 und δ δὴ καὶ κύντερον ῆν
- 821, 31. Offenbar las er "κύντερον", nicht "κύντατον". ύψόςε [so!] ἀείρας 821, 30. **505**.
- 513. ἐπεβήτατο 820, 60; 821, 2 u. 4. κόψε 821, 11.
- 531. Stand in cod. Eustathii. 822, 15.
- 538. κατὰ φρένα 822, 42 u. 62.
- 539. οἱ ἄριςτοι 822, 42 u. 62. 542. δεξιή τε [so!] ήςπάζοντο 823, 2. — ίςτέον δὲ ὅτι τὸ "δεξιή τ' ήςπάζοντο" ςυνίζηςιν ἔπαθε λόγψ προκεφάλου ςτίχου.
  - εὶ δὲ γράφεται "δεξιἢ ἠςπάζοντο", ἀπαθής ἐςτιν ὡς δάκτυλος ὁ πρῶτος ποὺς τοῦ ἔπους 823, 5 ff.
- εὶπὲ [so!] ἄγε [so!], ὧ 823, 9. ύμιν 823, 10. Also ὔμμι, oder vielleicht auch cφωι.
  - δωρήςοιτο [so!], ἐπειῆ 823, 17.
- †571. ἱερόν gegen d. Metr. 824, 13.
  - 573. τε ίδέ 824, 22.
  - 579. ἀφυ**c** τάμενοι 824, 23. ἀφυτάμενοι 824, 57.

# ΙΛΙΑΔΟς Λ.

- φέρη 825, 39; 826, 22. 2.
- οἳ ἔςχατα 826, 48 u. 60.
- κραδίη gegen d. Metr. 826, 62. **†12**.
  - ἐδύcατο 827, 20 u. 21. 16.
- πρῶτον gegen d. Metr. 827, 21 πρῶτα 131, 14. †17.
- eic 827, 51. **†22**.
- **26**. ποτί gegen d. Metr. 827, 56.
- τριτιν 827, 58. έν τῷ "τριτιν ἐοικότετ" ἡ μὲν ἄρχουτα †27. **cuvécταλται, ἡ δὲ μετ' αὐτὴν δευτέρα ἐκτείνεται... τινὲc** μέντοι τὴν παραλήγους τοῦ "ἔριςι" θές ει μακράν ποιοῦςι, διπλάζοντες ένταῦθα τὸ c̄ (also: "ἴριςςιν") 828, 27 ff.
  - ἐπ' αὐτῷ 829, 7. 38.
  - "ἀμφιςτεφέες" ΄, ἤγουν κατὰ κύκλον καμπτόμεναι, ἢ "ἀμφι**c**τρεφέες", ő έςτιν άλλήλαις ςυμπεπλεγμέναι 829, 10 f.
- 43. δοῦρα 829, 15 u. 33. δοῦρε 1921, 13.
- †44. αὐτόφιν 829, 16. αὐτῶν 829, 18.
- †61. πρώτοις ἔφερεν [so!] 830, 42 f. πάντοςε ίζην 830, 45.
  - οὔλιος 830, 59; vergl. 514, 28. οἱ δὲ τὸ "οὔλιον" "αὔλιον" γράφουςιν, δ έςτιν έςπερον 831, 9 f.

259

- 68. ἐλαύνουςιν 831, 47. κριθῶν 831, 47. ἴcαc δ' ὑςμίνη κεφαλὰς ἔχον 831, 52; vergl. 832, 1 u. 4. Auch 935, 18; 1124, 34; vergl. 847, 54; 911, 54; 1181, 43. ἐν cφοῖςιν μεγάροις ἐκάθηντο, ἔνθα 832, 31; vergl. 35 u. 36. 69.
- **76**.
- 87. ἐπεί γ' ἐκορέςςατο 832, 54.
- 92. είτὶ δὲ οὓς νῦν ἀναιρεῖ (Subject ist ᾿Αγαμέμνων) . . . Βιήνωρ
- καί κτέ. 833, 54 f. Also las er "Βιήνορα", nicht "Βιάνορα". 94. ἀντίος 833, 31. 103. ἐόντας 834, 5; vergl. 14. — είν ένὶ δίφρψ ἐόντε, woran
- gleich die zweite Hälfte von Vers 102: νόθον καὶ γνήςιον ἄμφω angeschlossen wird. 502, 28 f.
- 834, 14. 104. ούς ποτ' φύγον 835, 30. Άντιμάχοιο δόμοις 835, 32. — τὸ δὲ "πολλὰ δ' ἐν 'Αντι-128. **132**. μάχοιο δόμοις κειμήλια κείται" γράφεται καὶ "πολλὰ δ' ἐν
  - άφνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται" 836, 26 f. 139. ποτε έν 835, 40.
  - 146. τμήξας 835, 45. 156. φέρει 837, 10. — τὸ δὲ "ἄνεμος φέρει" γράφεται καὶ μανεμος στρέφει". καί ἐςτιν ἡ γραφήξαὕτη προσφυεςτέρα
  - τῷ "εἰλυφόων" 838, 1 f.
- †162. γύπεςςι [so!] πολύ φίλτεροι ἢ ἀλόχοιςιν 837, 18 f.; vergl. 838, 27. — οἰωνοῖς [so!] φίλτεροι ἡὲ γυναιξί [so!] 855, 37.
- 168. πόλεως 838, 30. **†169**.
- δ' ἐπαλάςς ετο 838, 37. παλάςς ετο 838, 50. δ' ἐφέβοντο 838, 38. δὲ φέβοντο 838, 43. 178. † 179. πολλοί δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεςον 838, 38. — πολλοί ἔπετον [so!] πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι 643, 53.
- 184. ἔχει cτεροπήν 839, 10. Also las er "δὲ cτεροπήν", nicht "δ' άςτεροπήν". άντίον 839, 61. — άντίος 845, 54. **†219**.
- †229. ἡ δὲ Περκώπη αὕτη έτέρα ἐςτὶ παρὰ τὴν διὰ τοῦ  $\bar{\tau}$ , ὡς άλλαχοῦ κεῖται, γραφομένην Περκώτην (Β 835; Ο 548) 840, 47; vergl. 14. Mithin las er "ἐν Περκώπη", nicht "Περκώτη".
  - 239. λίς 841, 1. τὸ δὲ "λὶς" κατὰ μὲν ᾿Αρίςταρχον, ὥς φαςιν οἱ περὶ ᾿Απίωνα καὶ Ἡρόδωρον, ὀξύνεται, τυνεξομοιούμενον
  - τῷ χαρακτῆρι τοῦ κὶς κιός ἔτι δὲ καὶ τῷ τὶς καὶ θὶς καὶ ῥὶς, εὶ καὶ διαφόρως τοῦτο κλίνεται πρὸς τὸ "λίς". ὁ Αἰςχρίων δέ, φατι, περιτπά διὰ τὸ καὶ τὴν αἰτιατικὴν περιτπάτθαι . . . (d. i. "λιτ") ἀλλ' ἡ παράδοτίτ, φατι, τῷ ᾿Αριττάρχψ πείθεται 841, 23 ff. Dazu περιτπῶτί τινες ἐκείνο (näml. λίτ
  - λέων) πρός διαφοράν (also "λι̂ς") 1713, 27. Vergl. Vers 480. †252. "ἔνερθε", κατὰ δέ τινας, "ὕπερθεν" 842, 20. †254. ῥίγηςε δ' ἄρ' ἔπειτα 842, 20.

### Max Neumann:

- 257. ἔςτι δὲ "ὅπατρος" ὁ ὁμόπατρος . . . εἰ δὲ ὤφειλεν οὕτω δαςύνεςθαι ή ἄρχουςα ἐκ τοῦ ὁμοῦ, ἀλλὰ ψιλοῦται ἄλλως... ούτως 'Απίων καὶ 'Ηρόδωρος 843, 8 ff.
- **ἔ**δυν δόμον 842, 32.
- τὸ δὲ ,,μογοςτόκοι Εἰλείθυιαι" παροξύνεται όμοίως τῷ πρωτοτόκοι γυναῖκες ὡς ἐνέργειαν δηλοῦν τὴν κατὰ τῶν τικτουcŵν. τὰ γὰρ τοιαῦτα τῶν cuνθέτων, ὥc φαcιν οἱ παλαοὶ, **ἐνέργειαν ὑπιςχνούμενα παροξύνονται, εἰ μὴ κανὼν ἄλλος**
- κωλύει, χωρίς τοῦ ἱππόδαμοι κτέ. 843, 55 ff. **290**. ύπέρτερον 844, 55.

260

- **CTυφελίζει 845, 55 u. 59. CTυφελίζει 845, 51.**
- άργεςτᾶο 845, 55. τὸ δὲ "ἀργέςταο" εἰ μέν ἐςτι κύριον ἀνέμου, προπαροξύνεται, ὡς τὸ ᾿Ατρείδαο . . . (d. i. "᾿Αργέ-**†**306. **εταο")** εὶ δὲ ἐπίθετον Νότου ἐ**ςτὶ**, προπερι**ςπᾶται** . . . παραςημειούνται δε οί παλαιοί, ώς οὐ δύναται παρ' Όμήρψ τὸ ἀργέςτης ἀνέμου κύριον είναι . . . 845, 61 f. Ф 334.
  - λαῶν 845, 56. ἀνδρῶν 846, 28.
  - 315. αἴ κεν ἕλη νῆας 846, 40.
  - 319. βούλεται 846, 60; 847, 14 u. 15.
  - 330. οὐδὲ [so!] ἐούς 847, 43.
  - ού γάρ οἱ 847, 65. 339.
  - ρίτητε 848, 11. τὸ "ἰδὼν ρίτητε" τράφοντές τινες "ἰδὼν ἐνόηςέ" φαςιν κτέ. 848, 23.
- **cτέομεν 848, 12 u. 41.** †367. δν αν κιχείω gegen d. Metr. 849, 40.
- 368. ἐξενάριξε 848, 8.
  - "όλέςαι" [80!] ἢ μᾶλλον "έλέςθαι" 850, 11. τὸ δὲ "ἐξελέςθαι [so!] θυμὸν" ἢ ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς ἐκβαλεῖν . . . ἢ . . . εἰ
  - δὲ γράφεται "ἐκ θυμὸν ὀλέςςαι", . . . 850, 51 ff. 385. κέρα ἀγλαέ 851, 2; 39; 41 u. 45. — κέρ' ἀγλαέ gogon d.
  - Metr. 401, 41; 1340, 36. παρθενοπίπα 851, 2 u. sonst. — έτεροι δὲ "παρθενοπία"
- γράφουςιν, δ έςτι παρθένοις ἐοικὼς τὴν δψιν . . . 851, 56 f. πέλεται 851, 9. — πέτεται [so!] 852, 35.
- αίψα 851, 9; 852, 35. μέν άμφίδρυφοι 851, 10.
  - 397. ὀξὸ ἢ ὠκύ 852, 43.
  - 398. είλκεν [so!] 852, 45 u. 47.
- 402. παρέμιμνε 852, 47.
- 411. Ewc 852, 57.
- 417. ἀμφί τ' ἀίς τονται gegen d. Metr. 853, 21; 854, 10.
- †431. Ίππαςίδητι 854, 31. Ίππαςίδαιτι 924, 13.
- †438. μιχθήμεναι 854, 35. μιγήναι gegen d. Metr. 812, 13.
  - 439. βέλος 854, 36. 442. μέν ρ΄ ἐμέ 854, 37.

443. ἐγών gegen d. Metr. 854, 38. **454**. ἀμητταί 85**4**, **43**; 855, 36. — τὸ δὲ μἀμητταὶ" ὁ μὲν Τυραν-

δὲ περιςπῶς, κανονίζοντες . . . τινὲς δὲ ἐτόλμης αν ἐνταῦθα τὸ "λῖν" διςυλλάβως εἰπεῖν (d. i. "λῖν ἤταγε"), λέγοντες ὅτι τὸ πλῆρες "λῖνά" ἐςτι Δωρικῶς . . . 857, 38 ff. Vergl.

**ἔποντο gegen d. Metr. 856, 34. — "ἀμφ' 'Οδυςcῆα [so!]** 

Τρώες έπον" ήγουν άμφειπον έκεινον 857, 19 f.; vergl.

495. ἀφυςτετόν 858, 22. — τὸ δὲ ,,ἀφυςτετὸν" Τυραννίων μὲν βαρύνει ώς τὸ ἀτρύγετος (d. i. "ἀφύςγετον"), 'Αρίςταρχος

†515. ἐκτάμνειν 859, 34. — ἐκτέμνειν 859, 54.

τ' ἤπια 859, 34. — τὸ δὲ "ἤπια"... ψιλοῦται, ὡς καὶ ἡ ςυναλοιφὴ δηλοῖ τὸ "ἐπί τ' ἤπια φάρμακα"... εἰ δέ τις

φιλονεικοίη γράφων "ἐπί θ' ἥπια", ΐνα δαςύνη τὸ ἤπιος, ῖττω πρὸς τὴν τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων ἀκρίβειαν ἀπο-

ŏπιcθε gegen. d. Metr. 861, 33. — ὅπιθε 861, 61. Dazu:

δίχα δὲ τοῦ cίγμα κἀνταῦθα ὡς καὶ ἐν ἄλλοις τὸ "ὅπιθε"

†573. λευκόν 863, 14 u. 27. — εἰ δὲ γράφεται "χρόα χαλκὸν

νίων ἐβάρυνεν (d. i. "ώμῆςται") ώς ςύνθετον ἐκ τοῦ ώμὰ

455. ἐπεί κε 854, 44. κτεριοῦςί με 854, 44.

457. είλκε 854, 56; 855, 46.

459. ἐπεὶ ἴδον 855, 60.

466. ἵκετο φωνή 856, 19.

νουςιν ώς καὶ τὴν ὀρθήν (d. i. "λίν"). ἤδη τὰρ δεδήλωται ὅτι τὸ "λὶς" ἀξύνετο παρ' αὐτοῖς (vergl. Vers 239). ἔτεροι

δὲ ὀξύνει ὡς τὸ Ἰαπετός 858, 59 f.

†508. πνέοντες gegen d. Metr. 859, 23 u. 25.

470. ἐνὶ Τρώες τιν ἢ μετὰ Τρώες τι 856, 21. †480. λίν 856, 32. — τὸ δὲ "λίν" οἱ μὲν περὶ ᾿Αρίςταρχον ὀξύ-

ἐcθίειν, ᾿Αρίςταρχος δε ὀξύνει κανόνι τοιούτψ. τὰ εἰς ςτῆς τῷ r̄ παραληγόμενα κτέ. 855, 38 f.

Vers 239.

859, 3 u. 4.

†502. αὐτὸς μέν 859, 10.

†532. oi bé 860, 41. 539. δουρός 860, 60.

> ebenda. άντίοι 861, 38.

ἔνθα μάλιςτα 859, 8.

μαχόμενος . . . 859, 56 ff. 519. μάςτιξε [so!] δ' ἐλάαν 860, 16 u. 22.

543. Fehlt im cod. Eustathii. 861, 22.

568. φεύγειν ή φεύγων 863, 6.

ἐπαυρεῖν", κτέ. 863, 32.

557. περὶ τὰρ δίε νηυςίν 861, 39. Vergl. I 433. 562. απουδή τ' ἐξήλαςαν [so!] 861, 53.

†483.

499.

†54**5**.

**553**.

261

- "είλκετο" άντὶ τοῦ "είλκεν", οίον "αὐτίκα τόξον είλκετ' ἐπ'
- Νηλήιαι 864,60. Νηλήιοι 483,31. Vergl. Νέςτορος ἵππους †597. "Νηληίους" έφη (näml. δ ποιητής) . . . 865, 5.
  - είςτήκει 865, 17. 600.
- τί δέ τε [so!] χρεὼ ἐμεῖο 865, 48. Soll offenbar heißen "τί 60**6**. δέ ce".
- †614. αὐτάρ gegen d. Metr. 866, 8.
- 619. μèν ἀπέβηταν gegen d. Metr. 866, 13. 621. οἱ δὲ [so!] ἱδρῶ 866, 15.
- - πνοήν gegen d. Metr. 866, 16 u. 18.
  - 625. ὅτε πέρςεν 866, 42. 629. ἐπ' αὐτῆ 867, 9.

  - ίεροῦ ἀκτήν 867, 10. οἱ μὲν ,,ἀλφίτου ἱεροῦ" τράφουςιν ,,ἀκτὴν", οἱ δὲ ,,ἱερὸν ἀκτὴν" ᾿Αττικῶς καθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ ,,κλυτὸς Ἱπποδάμεια" (Β 742) κτέ. 868, 29 f. 631.
  - δύο gegen d. Metr. 867, 12; 869, 4. 635. ύπὸ πυθμένες 867, 12. — "Ομηρός φηςι ,,δύο [so!] δ' ὑπὸ πυθμένες ἢςαν", ἵνα λέγη ἐν δυςὶ μέρεςι λόγου ὅτι ύπὸ τῷ τυνθέτῳ ποτηρίῳ δύο ἦταν πυθμένες, ὁ φύτει καὶ ό πρόςθετος. καὶ μὴν ἄλλοι ὡς εν μέρος λόγου τὸ "ὑποπυθμένες" ἀναγινώςκουςι, λέγοντες ὅτι "δύο πελειάδες ὑποπυθμένες", ὅ ἐςτιν ὑπὸ τὸν πυθμένα, "ἢςαν", τὸ ποτήριον ὑπανέχουςαι. ἔδει δὲ ἴςως ἐν τῆ τοιαύτη ἀναγνώςει προπαροξύνεςθαι διὰ τὴν ςύνθεςιν τὸ "ὑποπύθμενες", ὡς τὸ ἐριαύχενες, εἰ καὶ ἄλλως πάλιν ἡ αὐτὴ ἔννοια ἐν δυςὶ λόγου μέρεςι ςώζεται, ἵνα λέγη, ὅτι δύο περιςτεραὶ "ὑπὸ δοτικής . . . ἱςτέον δὲ ὅτι ᾿Αθήναιος τὴν περὶ τῆς διπύθμε-
  - διὰ τοῦτο δύο πυθμένας ἔχον καὶ ὧτα τέςςαρα 869, 4 ff. άλλος 867, 13; 1319, 44. — ἐν δὲ τῷ "ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήςαςκε" καὶ έξης, οἱ μὲν τὴν τοῦ ποτηρίου όλκην αἰτιῶνται καὶ τὸ τῆς ὕλης βάρος αὐτῆς καθ' αύτὴν . . . τινὲς δὲ εἰπόντες "ἀλλ' δς μὲν", ἤγουν οῦτος ὁ Μαχάων, ,,μογῶν ἀπεκίνει τὸ δέπας" καὶ οὕτω καινοτομήςαντες τὴν

γραφήν οὐ δοκοῦςιν ἀποδεκτέοι κτέ. 870, 31 ff.

νος κύλικος έννοιαν ούτω φράζει . . . οί δὲ περὶ ᾿Αρίςταρχον αὐτὸ τὸ ποτήριον ѿ μέγα εἶναί φαςιν... δεδιπλαςμένον γάρ ἢν, φαςι, τὸ ποτήριον καὶ οἱονεὶ ἐκ δύο τύνθετον καὶ

639. κν $\hat{\eta}$  867, 16; 871, 62; 1575, 55. — "κν $\hat{\eta}$ " . . . δ περ δπ τινὲς τῶν ᾿Αριςταρχείων ἐκδόςεων "κνέε τυρὸν" λέγουςι κατὰ διάλυςιν τοῦ "κνῆ", ὁ ᾿Αλεξανδρεὺς Ἡρακλείδης φηςίν κτέ. 872, 18 f. Dazu: λέγει ὁ αὐτὸς (nāml. Ἡρακλείδης)... "κνέε τυρὸν" ... εἰς τὸ ἦτα ςυναιρεθὲν, οίον "κνῆ τυρὸν" ἐν Ἰλιάδι 1892, 37.

- 640. κνήςτι 867, 16; 871, 62; 872, 1. τινές δὲ καὶ διὰ διφθόγγου γράφουςιν έκ τοῦ κνήςτις κνήςτεως 'Αττικώς . . . (d. i. ,,κνήстєї") 872, 1 f. **†653**. εὖ δὲ cù οἰcθα 873, 6, vergl. 22. — οἰcθα καὶ αὐτός 1007, 30.
- †654. κεν καί 873, 6. καί κεν 1886, 20. †656. τί ποτε ωδ' 873, 39; vergl. 876, 34 u. 37. **†657.**
- βελέες 873, 40; 876, 41. Fehlt im cod. Eustathii. 873, 42.
- **670**. βίη τε 873, 53; 877, 22; 885, 33; 1767, 62. 672. βοηλαςίη 873, 56.
- cυβόcια 873, 61; 874, 2 u. 3; 877, 46. Dazu: τὸ "cυβόcια" **†679.**
- ἐκτείνει διὰ μέτρον τὴν παραλήγουςαν, ἵνα δακτυλιςθῆ δ
- τρίβραχυς πούς . . . 874, 9. Andre lasen "ςυβόςεια". ό Νέςτωρ λέγει καὶ ὡς "τὰ μὲν ἠλαςάμεςθα" . . . 874, 10 f.
- Eust. las wohl "καὶ τὰ μέν", nicht "ως τὰ μέν". δὲ λίγαινον 874, 13. 685. 686. χρέος ἀφείλετο [so!] gegen d. Metr. 874, 16. — ὀφείλετο
- 878, 44 u. 48. χρείος ὄφελλον 874, 19; 878, 44. — χρείος ὄφειλον †688.
  - 878, 47. ἔκταθεν ἢ ἔκτανεν 874, 24; 879, 26.
- άμύμονες 874, 24.
- 707. ἱερά gegen d. Metr. 874, 60; 880, 16. Vergl. K 571.

**†725.** 

**†726.** 

**754**.

- 709. πας τυδίη 874, 61; 880, 18. Vergl. Vers 725.
- †724.
- ἐπέρρεεν 875, 11; 880, 62; 881, 2 u. 4; vergl. 1704, 36.

  - ἐπέρρεον 881, 3.
  - πας τοδίη 875, 11. πας υδίη [so!] 880, 19. Dazu: ὅτι δέ
  - τινες εν δυςὶ ςς γράφουςι τὸ "παςςυδίη", καὶ πρὸ ὀλίγων
  - έδηλώθη 880, 20. Gemeint ist folgende Stelle: οὐκ ἐθέλει πρό τυμφώνου κείμενον διπλοῦςθαι τὸ ζ, ἀλλὰ πρὸ φωνή-
  - εντος, ὡς δηλοῖ τὸ ςύςςιτος καὶ ςύςςωμος, κατὰ δέ τινας καὶ τὸ "παςςυδίη"... 880, 10 f. Vergl. Vers 709 u. B 12.
  - čνδειοι gegen d. Metr. 875, 11. čνδιοι 881, 6; 1463, 2.
  - 733. ἄςτυ διαπραθέειν 875, 20.
    - δι' άςπιδέος 875, 41. έν δὲ τῷ "δι' άςπιδέος πεδίοιο" ἢ ἀςπιδὲς τριςυλλάβως νοητέον πεδίον τὸ περιφερὲς δίκην
    - άςπίδος πάντοςε ίζης, ή ςπιδές κατά τινας διςυλλάβως (d. i. "διὰ cπιδέος") τὸ ἐκτεταμένον καὶ πλατύ . . . πᾶν πλατὺ πεδίον . . . κατά τὴν τοῦ ,,ἀςπιδέος" γραφὴν περιφερὲς εἶναι
    - δοκεί . . . cυνηγορεί δὲ τἢ τοῦ "cπιδέος" γραφἢ καὶ τὸ παρ' Αἰςχύλψ επίδιον πεδίον, ὅ ἐςτι μακρὸν κατὰ τοὺς παλαιούς
  - 882, 54 ff. 'Αληςίου 875, 42; 883, 9 u. 10. — 'Αλειςίου 304, 32 in
    - einem aus Strabo entnommenen Citat. Dazu: ή δὲ γραφή τῆς προπαραληγούςης τοῦ "᾿Αληςίου" διφορεῖται. ὁ μὲν
    - γὰρ τὰ ἐθνικὰ γράψας κατὰ ςτοιχεῖον διὰ τοῦ ἡ οἶδεν

- αὐτήν ὁ δὲ ἐτυμολόγος διὰ διφθόγγου, ἀπὸ τοῦ ἀλέω, φηςὶ, τὸ ἀλήθω 883, 7 ff. Vergl. B 617.
- †758.
- 758. ἀπέτραπε 875, 43. ἀπέτρεπεν 880, 39. 762. ἔην γε 875, 47; 883, 17 u. 23; 401, 19. 767. "νῶι δὲ" [so!], ἤγουν ἡμεῖς, "ἔνδον" 875, 50.
  - πουλυβότειραν ή καλλιγύναικα 875, 52. -— πουλυβότειρα**ν** 770. 883, 44.
  - μηρί' ἔκηε 875, 53; 1069, 54. 773.
  - τε παρέθηκεν gegen d. Metr. 875, 58.
  - τὸ δὲ "κελεύων ὅμμ' ἄμμιν ἕπεςθαι" ςκληρόν ἐςτι καὶ τῆ φράςει καὶ τἢ ςυναλοιφἢ 884, 9 f.
  - οί δ' ἄμφω gegen d. Metr. 875, 58. **782**.
  - coì δὲ [so!] ὁ πατὴρ ἐπέτελλε 875, 59.
  - ήδ' ύποθέςθαι ή ήδ' έπακουςαι 875, 60. ύποθέςθαι 884, 36.
- †792. oldev el ol gegen d. Metr. 875, 62.
  - αἴ κέν τι φόως Δαναοῖςι γένοιςθε ἢ γένηαι 876, 2. αἴ κέν τι φόως 884, 57 u. φόως γένηαι 884, 56. Vergl. im übrigen O 282.
  - 799. ἴςκοντες 876, 3.
- †802. κεκμηώτας gegen d. Metr. 876, 4. κεκμηότας 885, 6.
- †808. τετεύχατο gegen d. Metr. 885, 45.
- †813. γε μέν 885, 50; 886, 1. γε μήν gegen d. Metr. 883, 19. 827. αἰέν 886, 43.
- νῆα μέλαιναν 886, 57. νῆας 886, 18. Sollte dahinter die Lesart des cod. D "ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν" zu suchen sein? †828.
- †838. πῶς ἄρ 887, 9 u. 17; 883, 17. πῶς τ' ἄρ 887, 15.

### ΙΛΙΑΔΟς Μ.

- †1. κλιςίη gegen d. Metr. 1041, 25.
  - 2. δ' ἐμάχοντο 888, 23.
- 11. ,, ἔπλεν", δ ἐςτιν ἔπελε 889, 12; vergl. 34.
- 14. δὲ λίποντο 889, 13 u. 37.
- 20. Κάρης τε 889, 16. τὸν δὲ "Κάρης ον" . . . ὁξυτόνως προφέρους νοί Κυζικηνοί άκολούθως δέ, φας, τοῖς Κυζικηνοῖς γράφει καὶ ὁ Τυραννίων (also "Καρηςός"). οὐ πάντως δὲ ἐπικρατεῖ ἡ τῶν ἐθνῶν χρῆςις. φέρεται γὰρ κανὼν τονικὸς τοιοῦτος τὰ εἰς ςος . . . τὸ "Κάρηςος", μη διςςὸν ἔχον τὸ ζ, ἐξηλλάγη κατὰ ᾿Αρίςταρχον, εἰ καὶ ὁ Τυραννίων ού βούλεται 890, 2 ff.
- 25. ἐννῆμαρ δ' ἐς 889, 18. τὸ δὲ "ἐννῆμάρ" τινες δι' ἐνὸς γράφουςι νῦ καὶ δαςύνουςιν (d. i. "ξν ἤμαρ"), ὧν καὶ δ Μαλλώτης Κράτης ἐςτὶν, ἤγουν ἀπὸ Μαλλοῦ πόλεως, ὡς άτοπον ὄν, φηςιν, "Ελληνας μέν τὸ τεῖχος ήμέρα μι**ậ** κτίται, ώς προϊττόρηται, Άπόλλωνα δὲ καὶ Ποςειδώνα καὶ

- Δία δι' ἐννέα ἡμερῶν ἀφανίςαι αὐτό. ἀνατρέπονται δὲ
- ύπὸ τῶν παλαιῶν πολλαχῶς οἱ οὕτω γράψαντες 890, 34 ff. **26**. **cυνεχέc** 889, 18. 33. ἵεν 889, 22. — ἐν δὲ τῷ "ὅπου [so!] ἵεν καλλίρροον ὕδωρ"
  - τὸ μὲν ὕδωρ . . ., τὸ δὲ "ἵεν" ἢ ψιλοῦται (d. i. "ἴεν") κείμενον ἀντὶ τοῦ ἐπορεύετο ὕδωρ, ἐκ τοῦ ἴον . . . ἢ δαςυνόμενον αντί τοῦ ἔπεμπον οί ποταμοί νοείται. κτέ. 891, 12ff.
- 35. μάχη ἐνοπή τε 891, 16; 898, 39 f.; vergl. 179, 45. τὸ δὲ "μάχη δεδήει περὶ τεῖχος" . . . τημειωτέον . . . εἰ καὶ δύναται κατά δοτικήν πτώςιν ρηθήναι ὅτι δεδήει τὸ τεῖχος τῆ μάχη καὶ τἢ ἐνοπῆ (d. i. "μάχη ἐνοπῆ τε"), ἀλλ' οὐκ ἀρέςκει ὅλως
- τοῦτο τοῖς παλαιοῖς 891, 20 ff. 38. ἐεργμένοι ἢ ἐελμένοι 891, 24 u. 29. — ἐεργμένοι 891, 27; 864, 10.

ιτανόωντο 891, 24; 27 u. 29. — ιτανόωνται 864, 10.

- 44. ἀντίοι ἢ ἀντίον 891, 42. ἀντίον 1870, 11. Vergl. P 662. 46. ἀγηνορίη 891, 45. 48. ἰθύςει 891, 48. έλίςς δ' έταίρους 891, 49. — τὸ δὲ "ἐλίςς το" ἀμφεβλήθη.
- τινὲς μὲν γὰρ ἐδάςυναν (d. i. "έλίςςεθ'"), νοοῦντες ἀντὶ τοῦ είλίςςετο, ἐςτρέφετο, τινὲς δὲ ἐψίλωςαν ὡς ἐπὶ παρακλήςεως 892, 24 ff. Vergl. A 15; Φ 71. διαβαίνειν 891, 49; 892, 26.
- "χείλεϊ" ἢ διουλλάβωο "χείλει, ἐσταότες", καὶ ἄλλωο δὲ, "χείλει ἐφεςταότες" 892, 26. 56. ἀρήρει 892, 35; 894, 59. 58. ἐύξοον ἢ ἐύτροχον 892, 37.
- "ἐλαύνομεν ἀκέας ἵππους" ἢ κατά τινας, οὐ μέντοι καλῶς, "ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους" 892, 56. 67. γὰρ δή 892, 63.
- 68. βούλετ' ἀρήγειν 892, 64. "Τρώεςτι βούλετο νίκην" ἢ μάλιστα ,,Τρώεσσι δὲ βούλετ' ἀρήγειν" 893, 6 f. νωνύμους ή νωνύμνους 892, 65 f. Dazu: "νώνυμοι" δὲ εἴτε "νώνυμνοι" 893, 7. Vergl. N 227. **75.** έγώ 893, 28.

άδε 893, 30. Dazu: τὸ δὲ "ἄδεν" ... ψιλοῦται παρὰ πολλοῖς

- 893, 45 f. αδε 1121, 55. Dazu: δαςύνει δε δ αὐτὸς (näml. 'Αρίςταρχος) και τὸ "άδε δ' "Εκτορι μῦθος ἀπήμων" 539, 3. Vergl. N 748. 90. τείχος ρηξάμενοι [κοίλης ist ausgefallen] ἐπὶ νηυςὶ μάχεςθαι 893, 53.
- 106. οὐ γὰρ ἔφαντο 894, 62. 131. "οί", φητι, "προπάροιθε" 895,59. So las er wohl "οί" st. "τώ". πυλάων 895, 60.
- "ἄρα τοὶ", ἤγουν οὖτοι 895, 61. ᾿Ακάμαντα 895, 29; vergl. 896, 16. †140.

† 80.

208.

142. ὤρνυον 896, 21. άμύναςθαι 896, 21.

†143. ἐπεὶ δὲ Τρῶας ἐνόηςαν ἐπεςςυμένους τῷ τείχει 896, 22. ΑΙδο war seine Lesart wohl "τείχει ἐπεςςυμένους", nicht "τείχος".

αὐτάρ gegen d. Metr. 896, 22.

έκ θυμόν έληται 896, 31. — ἀπό θυμόν 896, 36. ὀξύνεται δὲ ὁ "ζαής" . . . ψ λόγψ καὶ ὁ φιλοψευδής κτέ. 897, 12 f. Dazu: περιςπὰ τὸ "ζαῆν" (μ 313) ᾿Αρίςταρχος, ὡς τὸ Ἑρμῆν . . . εἰκὸς δὲ αὐτὸν καὶ τὴν εὐθεῖαν ἴςως περιςπαν (also "ζαής") κατά τὸ 'Ερμής κτέ. 1723, 37 ff.

βαλλόμεναι 897, 15.

ποιήςονται 897, 47; 1058, 66.

- 171. "οί γε", ἤγουν οὖτοι 897, 48. 201. ὑψιπέτης 899, 31. τὸ δὲ "ὑψιπέτης βαρύνεται κατὰ 'Αρίςταρχον πρός διαςτολήν τοῦ ύψιπετής, δ δηλοῖ τὸν ἐξ ύψους πεςόντα. οί δὲ περιςπῶντες αὐτὸ (d. i. "ύψιπετῆς") έκ του ύψιπετήεις ώς τιμήεις τιμής Αλολικώς ... πιθανώς μέν ποιούτιν, ἐπικρατεῖ δὲ ὅμως ἡ τοῦ ᾿Αριττάρχου τραφή 899, 54 ff. Dazu: τὰ μὲν γὰρ ἐκ τοῦ πέτεςθαι γινόμενα
  - Έλληνικὸν τής γραφής ... 900, 12 ff. Dazu: οί θεραπεύοντες τὸν πυρριχιςμὸν τοῦ "Τρῶες δ' ἐρρίτηςαν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν" καὶ ἀναιδεςάμενοι διπλάςαι τὸ δαςὺ φ οὐκ έτόλμηςαν ούτω προαγαγείν την Έλληνικην λέξιν, άλλά "ὄπφιν" ἔγραψαν 1577, 53 ff. τῆ δὲ γραφῆ τοῦ ἀνωτέρω **σημειωθέντος σκύπφου μετὰ τοῦ π συνθετέον εἰς μνείαν** καὶ τὸν γράψαντα "αἰόλον ὅπφιν" διὰ τοῦ π καὶ φ ἐν τῆ 'lλιάδι 1775, 36 f.
- ἀεὶ μέν πώς μοι 900, 55. ἐν τῷ "ὰεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήςςεις" εἰ μὲν ἐγκλίνεται τὸ π $\overline{\mathbf{w}}$ ς, ἐπιεικῶς ἐρρέθη· εἰ δὲ περιςπάται (d. i. ,,άεὶ μὲν πῶς"), θαυμαςτικῶς ἔχει 901, 1 f.
- άγορευέμεν 900, 56. άγορεύειν 913, 47; 847, 42; 1119, 2. †213.
- ἄριςτον ἢ ἄριςτα 900, 59. Vergl. N 735.
  - 218. ἐπῆλθε 899, 43; 900, 60 u. 62; 901, 34; 902, 5.
- 219. Stand im cod. Eustathii. 899, 43.
- †224.  $\epsilon$ ίξουςι 899, 45.
- +243. ἀμύναςθαι 902, 19. ἀμύνεςθαι 1026, 35; 1099, 49.
  - άποςτρέψεις 902, 30. οί δ' 902, 38. **249**.
  - **251**.
- καὶ ἔρειπον 903, 2. κατήρειπον? geg. d. Metr. 1066, 22. **†258**.
  - φοιτήτην 904, 8. τὸ δὲ "φοιτήτην" ἀναλόγως μὲν κοινότερον διὰ τοῦ ἡ ἔχει τὴν παραλήγους ων ὡς ἐκ τοῦ φοιτάω φοιτώ· εἰ δὲ κατά τινα τῶν ἀντιγράφων διὰ διφθόγγου

γράφεται ,,φοιτείτην" ώς τὸ κομείτην, ζητητέον κτέ. 904, 27 ff. Vergl. K 376. † 273. ποτί 904, 25. ἀκούων 904, 25. † 278. πίπτουςι 904, 51.

τ273. πότι 904, 25.

†278. πίπτουςι 904, 51.

†281. κοιμήςας 904, 52; 905, 4 u. 7. — τινὰ μέντοι τῶν ἀντιγράφων ἀκολούθως τῷ κοινῷ καὶ ὑςτερογενεῖ "κοιμίςςας" ἔχουςι διὰ τοῦ τ ἐν δυςὶ ςίγμαςιν ὡς ἐκ τοῦ κοιμίζω 905, 6 f.

283. λωτεῦντα 904, 53; 905, 16 u. 21. — φαςὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὡς ᾿Αρίςταρχος μὲν "πεδία" γράφει "λωτοῦντα", ὅ ἐςτι λωτόεντα κατὰ κρᾶςιν κοινὴν τοῦ ε̄ καὶ ō εἰς τὴν οῦ δίφθογγον, ἡ δὲ Μαςςαλιωτικὴ ἔκδοςις "λωτεῦντα", κραθέντος τοῦ ε̄ καὶ ō εἰς τὴν εῦ δίφθογγον 905, 16 ff.

286. εἰλῦται ἢ εἰλύαται 904, 54. — "ἄλλα τε πάντα εἰλῦται"... ἐκ τοῦ "εἰλύαται κατὰ κρᾶςιν διὸ καὶ προπεριςπαται 905, 25. ἐπιβρίςει 904, 54; 905, 26 u. 37.
287. ἀμφοτέρωθε ἢ ἀμφοτέρωςε 904, 54. — ἀμφοτέρωθε 904, 55.
295. ἐξήλατον 905, 49. — τὸ δὲ "ἐξήλατον" οἱ μὲν ἐδάςυναν διὰ τὸν ξξ ἀριθμὸν, ἵνα δηλοῖ τὴν ἐξαθέλυμνον ... ὁ μέντοι Νικάνωρ, φαςὶν, ἐψίλωςεν (d. i. "ἐξήλατον") ὡς ἔχουςαν ἔξωθεν ἔλαςμα χαλκοῦ βύρςαις ἐπικείμενον, δ καὶ Ὁμήρψ ἀρέςκειν φαίνεται, ἐτυμολογικῶς ἐπαγαγόντι τὸ "ῆν ἄρα χαλκεὺς ἤλαςεν" κτέ. 905, 60 ff.
297. χρυςείαις 905, 50.
303. δούραςι 906, 9. — τὸ δὲ "δούραςι" "δούρεςςι" γράφουςιν

303. οουραεί 906, 9. — το οε "σουραεί" "σουρεετί" τραφουείν οἱ ἀκριβέετεροι . . . 906, 18 f.
305. ὅ τε ἢ 906, 10. †310. τίη 906, 25. — τὸ οὲ "τιὴ" ἀντὶ τοῦ διὰ τί ὀξύνουει μὲν οἱ ὕετερον . . ., οἱ ὸὲ παλαιοὶ βαρύνουει παροξύνοντες (d. i. "τίη") 907, 15 f. Vergl. Z 145.
311. τε ἰδέ 906, 25.
318. ἀκλειεῖε 906, 27; 907, 50. — οὐ μόνον ὸὲ διὰ διφθόγγου παρὰ τοῖε παλαιοῖε ἡ παραλήγουεα τοῦ "ἀκλειεῖε" πλεοναεμῷ τοῦ τ, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ ῆ κατὰ τροπὴν τοῦ ε̄ τοῦ ἐν τῷ ἀκλεεῖε (d. i. "ἀκληεῖε"), ὡε πολλὰ τῶν ἀκριβῶν ἀντιγράφων ἔχει 907, 52 ff.
322. φυγόντες 906, 31.

†334. ἀμύνη 908, 50.
†338. ἀυτή 909, 13. — βοή gegen d. Metr. 829, 25.
340. "πάσας γὰρ ἐπψχετο", ὁ κτύπος δηλαδὴ, ἢ "ἐπψχατο", ἤγουν ἐπεπορεύθηςαν οἱ Τρῶες· ἢ μᾶλλον "ἐπψχατο", ὅ ἐστι δι' ὀχέων ἤτοι μοχλῶν ἠσφαλίσαντο κλείσαντες οἱ ᾿Αχαιοί . . . ἰςτέον δὲ ὅτι τὸ "ἐπψχατο" τημαίνει ποτὲ ἐν ἄλλοις καὶ τὸ ἀνεψγμέναι ἦσαν, ἀπὸ τοῦ ψκτο, ὡς τέτυκτο τετεύχατο ᾽Ιωνικῶς, φαςὶ, καὶ ᾿Αττικῶς . . . 909, 14 ff.

330.

ἄγοντε 908, 21.

- †341. εἰτελθεῖν gegen d. Metr. 909, 16; 900, 39; 902, 46. άγε διε Θοώτα, θέων Αΐαντε κάλεςον [so!] 908, 39. Mithin las Eust. sicher "Αἴαντε" statt "Αἴαντα" (die nämliche Lesart muss er auch im Vers 342 gehabt haben) und vielleicht
- auch am Anfang des Verses "ἀλλ' ἄγε" statt "ἔρχεο". "δ γὰρ", ἤγουν τοῦτο, "δχ' ἄριστον" 909, 19. **†344**.
- **†347**. τελέθουςιν ἀνά 909, 20.
- - καὶ κεῖθι 909, 21. τὸ "cτῆ δ' ἄρ ἐπ' Αἰάντεςςι κιὼν" ὁ ῥηθεὶς Θοώτης, καινό-353.τερον έχει τὴν ἐπῖ πρόθεςιν δοτική συντεταγμένην εἶτε μετὰ τοῦ ,, cτῆ" cυμβιβάζεται εἶτε μετὰ τοῦ ,,Αἰάντεccιν". τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων κάλλιον ἔχουςι τὸ "ςτῆ δὲ παρ Αἰάντεςςι" 909, 32 ff.
  - 363. Nicht nachweisbar.
  - 369. ἐπάν 909, 38.
  - ἐπιτείλω ἢ ἐπαμύνω 909, 39.
  - "χείρεςςιν άμφοτέραις [so!, d. i. χείρεςς' άμφοτέρης]" η 382. χειρί γε τῆ ἐτέρη ἔχοι", τουτέςτι κρατοίη, "ἢ φέροι" 910, 11 f. Dazu: χείρεςςιν άμφοτέραις αὐτὸν (nāml. τὸν μάρμαρον) έχει (Subject ist Αΐας) κατὰ 'Αρίσταρχον, δε μέμφεταί, φαει, τοὺς γράψαντας ,,χειρί γε τῆ έτέρη", ὡς οὐδέν τι μέγα εἰπόντας περὶ τοῦ Αἴαντος 910, 26 ff.
  - θραῦς δέ οἱ ἢ θλάςς 910, 15.
- †400. δμαρτή cαντες gegen d. Metr. 911, 7. 404. ή δὲ διαπρό 911, 8.
  - 407. ἔλπετο gegen d. Metr. 911, 17.
  - 412. ἐφομαρτεῖτε 911, 33.
- 416. ἔνδοθεν gegen d. Metr. 911, 38. †421. δηριάαςθον 911, 46 u. 55. — δηριόωνται 1774, 35.
- 425. δήουν η δηίουν 911, 59. Vergl. B 544.
- **428**. őτψ 912, 4 u. 9.
- 442. ως ἔφατο [so!] ἐποτρύνων gegen d. Metr. 913, 12. †446. ἐςτήκει 913, 28.
  - πρυμνός, παχύς 913, 28. ἕτεροι δὲ ὑφὲν ἀνέγνων "πρυμνοςπαχύς", ἵνα λέγη ὅτι τὰ ἔςχατα καὶ κάτω παχύς . . **913, 40.**
  - όλίγον τε 913, 53.
  - 461. διέτμαγεν 914, 8.
  - 462. ὑπὸ ῥιπῆς ἢ ὑπαὶ ῥιπῆς 914, 9. Vergl. B 44; T 358; Φ 12.
- ςμερδαλέψ 914, 10. φαίδιμόν τε αὐτόν (näml. τὸν "Εκτορα) εἰπὼν καὶ λάμπειν χαλκῷ καὶ "ϲμερδαλέον" καθ' έτέραν γραφήν κτέ. 914, 49. Eustathios kannte also noch eine Lesart "cμερδαλέος".
  - 465. οὐκ ἄν τίς μιν ἐρυκάκοι 914, 10 f. u. 53.
- †468. πείθοντο gegen d. Metr. 914, 57. πίθοντο 914, 61.

### ΙΛΙΑΔΟς Ν.

- 1. Ζεὺς ἐπεί 915, 22.
- ,άγαυῶν Ἱππημολγῶν", ἐφ' ὧν, ὥς φαςιν οἱ παλαιοὶ, ἄδηλον εἴτε τὸ ,,ἀγαυῶν" ἔθνους ἐςτὶν ὄνομα (d. i. ,,'Αγαυῶν"), τὸ δὲ ,,ἱππημολγῶν" ἐπιθέτως λέγεται, ἢ καὶ ἔμπαλιν τὸ μὲν ,,ἀγαυῶν" ἐπίθετον, ἴςον τῷ εὐειδῶν, τὸ δὲ ,,ἱππημολγῶν" κλῆςις ἐθνικὴ (d. i. ,,ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν"), δ καὶ κάλλιον
  - 916, 9 ff. Die letztere Lesart ist diejenige des Eust. Vergl. 916, 14.
- 6. ἀβίων τε 916, 14. Dass Eust. wirklich so, und nicht etwa "Άβίων" als Völkername, las, zeigt folgende Bemerkung:
  - τὸ τῶν ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν (ergänze ἔθνος), οῦς καὶ γαλακτοφάγους καλεῖ καὶ ἀβίους καὶ δικαίους, εἰπών . . . 916, 13. Doch scheint Eust. auch die Lesart "Άβίων" zu kannen. Voral. 916, 24 ff. namentlich des Expoent aus
  - kennen. Vergl. 916, 24 ff., namentlich das Excerpt aus Strabo, worin zwischen den "Αβιοι und den 'Ιππημολγοί als zwei Völkerschaften unterschieden wird. Eust. sagt: ὁ δὲ γεωγράφος φηςὶν ὅτι οἱ παρ' Ὁμήρψ "Αβιοι οὕτω λέγονται διὰ τὸ χωρὶς εἶναι γυναικῶν . . . περὶ δὲ τῶν
- Ίππημολγῶν ἱςτορεῖ καὶ ὅτι κρέαςι χρῶνται ἱππείοις κτέ. 916, 28 ff. 8. τινὰ ἔλπετο 916, 62.
- 9. ἀρήξειν, d. i. ἀρηξέμεν 916, 62.
- 11. πόλεμον gegen d. Metr. 917, 1 u. 8.
- 17. κατεβήςετο 917, 23.
- 21. ἔνθα δέ 917, 28; 708, 51.
- 27. ὑπ' αὐτῷ 918, 33.
- 28. ἠγνοίηςεν 918, 34.
- 29. γηθοςύνη 918, 34 u. 54; 993, 20. τὸ δὲ "γηθοςύνη" ἐνταῦθά τινες εἶπον ἀντὶ τοῦ χαίρουςα, ὡς ἀπὸ ἀρςενικοῦ τοῦ ὁ γηθόςυνος (d. i. "γηθοςύνη"). οἱ δ' ἀκριβέςτεροι τῶν παλαιῶν φαςι μὴ ἀνάγκην εἶναι τοῦτο γενέςθαι, λέγοντες κτέ. 918, 46 ff.
- †42. κτενέειν τε 919, 50. πάντας 'Αχαιούς 919, 50.
- παντας Αχαίους 919, 50 †47. ὑμεῖς? 920, 2; 921, 46.
- 48. μνηςάμενοι 920, 3; 921, 46.
  - 51. ἄπαντας 920, 13.
  - 53. ἴκελος 920, 14.
  - 60. κεκοπώς 920, 28. εἴτε δὲ ,,κεκοπὼς" γράψει τις, εἴτε ,,κεκοφὼς", ὡς τὸ κεκλοφὼς, ἄμφω ἀνάλογα. καὶ ᾿Αρίςταρχος
    - άρέςκεται ταῖς δυςὶ γραφαῖς 920, 36 ff. 61. δὲ θήκεν 920, 28.
  - 64. δρμήςει 920, 42.
- †79. ἀμφοτέροιςιν μαιμώω 921, 6.

#### Max Neumann:

- 85. "τῶν", ἤγουν ὧν, "ἄμα . . . λέλυντο" 921, 31 u. 39. λέλυνται 1882, 45.
- 86. ἐγίνετο 921, 31.
- 103. τὸ δὲ "θώων" παρ' ἡμῖν μὲν τετημείωται ὡτ ἀπὸ διτυλλάβου ἐνικῆτ τενικῆτ ἀξυτόνου βαρυνόμενον. θὼτ τὰρ θωὸτ "θώων", καθάπερ καὶ Τρώων, δμώων, λάων, δάδων, πάντων. Πάμφιλος δέ τις, ὡτ ἐν τοῖτ ἀπίωνος καὶ Ἡροδώρου φέρεται, περιςπωμένως ἀνεγίνωςκε καὶ τὰ τοιαῦτα (also "θωῶν"). 922, 49 ff.
- προδαλίων 922, 23. Vergl. P 20; Φ 573.
- †104. οὐκ ἐπὶ χάρμη 922, 23 u. 24. 107. δ' ἔκαθεν 922, 29 u. 65.
  - 118. μαχεςςαίμην 922, 40; 923, 12 (μαχεςαίμην). μεθείη 922, 40; 923, 5.
  - 137. ὀλοοίτροχος 924, 49. τὸ δὲ "ὀλοοίτροχος" . . . εἰ μὲν ψιλοῦται κατά τινας, δηλοῖ τὸν ὀλοὸν ἐν τῷ τρέχειν, εἰ δὲ καθ' ἐτέρους δαςύνεται (d. i. "ὁλοοίτροχος"), κημαίνει τὸν
- καθ' έτέρους δαςύνεται (d. i. "όλοοίτροχος"), τημαίνει τὸν ὅλον τροχοειδῆ . . . 925, 2 ff. †138. ὤτη 924, 50. — ὤτει 925, 16; 661, 59.
- 141. ὄφρ' ἄν 924, 51. εως gegen d. Metr. 925, 33.
- 144. ρεία δ' έλευτεςθαι 924, 52; 925, 47. Vergl. Y 263.
- †145. ὅτε δέ gegen d. Metr. 924, 54. 151. οὔτι 925, 54.
  - 175. ἐc Ἰλιον gegen d. Metr. 926, 49.
  - 179. κορυφή 926, 51.
  - 198. αίγα 927, 31. Ζηνόδοτος δέ, φαςιν, αἰτιᾶται τὴν παραβολὴν, λέγων ὡς λέοντες οὐ τυμμαχοῦςιν ἀλλήλοις. διὸ οὐδὲ γράφει ἐκεῖνος "αἰγα", ἀλλὰ "αἰγε" δυικῶς, ὡς ἄν ἐκάτερος τῶν λεόντων αἰγα φέρη. ἰττέον δὲ ὅτι διὰ τῆς τοιαύτης μεταγραφῆς ὁ Ζηνόδοτος ἀχρειοῖ τὴν περὶ ἐνὸς
- †203. 'Οιληάδης 927, 42. ἐν τῷ "κόψεν 'Οιληάδης"... οὐ πάνυ προςεκτέον ἀντιγράφοις παλαιοῖς, τυποῦςι τὴν λη ςυλλαβὴν διὰ τοῦ  $\bar{\imath}$  ςτοιχείου (d. i. ,,'Οιλιάδης") . . . 927, 63 f.

νεκροῦ ὑπὸ δύο φερομένου παραβολήν κτέ. 927, 33 ff.

- 222. νῦν αἴτιος 928, 32; 904, 21.
- 223. γινώςκω 928, 35.
- πολεμίζειν gegen d. Metr. 928, 35; 904, 21. †225. "ἀνδύεται", ἤγουν ἀναδύεται 928, 38. ἀναδύεται gegen d.
- Metr. 904, 22. 227. νωνύμνους ἢ νωνύμους 928, 39. — νωνύμνους 928, 60.
  - 227. νωνύμνους ή νωνύμους 928, 39. νωνύμνους 928, 60. Vergl. M 70.
- †234. δς κεν 929, 11.
  - 238. ἐπιστάμεθα [so!] πολεμίζειν [so!] 929, 23.
- †242. Κρονίδης? geg. d. Metr. 929,39. Gemeint ist wohl "Κρονίων". 252. οὐδέ τι 929, 54.

. .

- 255. Stand im cod. Eustathii. 929, 50. 283. γίνεται [so!] οδόντων 931, 32.
- +285. ἐπειδάν 931, 32; 932, 11. ἐπὰν δέ 932, 13.
- 287. τεόν γε 931, 38.
- † 288. γὰρ καί 931, 39. γάρ κε 1026, 20; 1907, 48. 289. oùk ἄν 931, 39.
- 293. μή πώς τις 931, 44.
- 316. Stand im cod. Eustathii. 934, 4.
- †331. τὺν ἔντετι δαιδαλέοιτιν 934, 58. 346. 356. τετεύχατον 936, 40.
  - άμφαδίη 936, 55 u. 64; 937, 1. 360. δ πολλών 937, 5.
  - 368. ὑπέcχετο gegen d. Metr. 937, 42.
  - είλκε [so!] κατά 938, 13. 383.
  - ηλθεν αμύντωρ η ηλθ' επαμύντωρ 938, 15. 384.

389. ἀχερωίο 938, 16. — ἀχερωίδα δὲ τὴν λεύκην καλεῖ ὡς ἀπὸ

- τοῦ ᾿Αχέρων . . . ἔτεροι δὲ ἀντὶ τοῦ "ἀχερωὶς" "ἀχελωὶς", ὡς ἄν τις εἴποι ὑδατοτρεφὴς, ὡς ᾿Αχελψου λεγομένου
- παντός ὕδατος κτέ. 938, 61 ff.
- 405. πάντος ζτη 939, 44, vergl. 60. 408. έάλη 939, 44. Dazu: τὸ δὲ "έάλη" . . . γίνεται ἀπὸ τοῦ
  - είλον . . . 939, 49.
- **CTEV**άχοντε 940, 25. **423**.
- †430. ἡν περί 940, 51.
- 433. ἐνταῦθα μετὰ τὸ "ὤριςτος ἐνὶ Τροίη εὐρείη" (Vers 433)
- ύποτάς τινες προςγράφοντες ςτίχους τούτους ,,πρίν
  - 'Αντηνορίδας τραφέμεν καὶ Πανθόου υίας, Πριαμίδας θ' οί Τρωςὶ μετέπρεπον ἱπποδάμοιςιν εως εθ' ήβην είχεν,
    - οφελλε δὲ κούριον ἄνθος", ἵνα ἢ ὁ ᾿Αλκάθοος ἄριςτος, πρὶν γενέςθαι τοὺς ἡηθέντας 940, 61 ff. Vergl. Ludwich, Ari-

άναγνῶναι θελήςει ... 943, 18 f.

- starch I p. 360. †435. φαεινώ gegen d. Metr. 941, 4.
- πελέμιξεν 941, 26. 443.

  - 446. δή τι ἐίςκομεν 938, 26. 447. αὔτως 938, 26. 448. ἐναντίος 941, 36; 938, έναντίος 941, 36; 938, 29.
  - 449. idnc 941, 36.
  - 456. ἤ τινα 941, 51.
- †471. ὤc τέ τις cûc gegen d. Metr. 942, 36. ὡc ὅτε cûc gegen
- d. Metr. 942, 60.
- "βοή θοὸν" αὐτὸν (näml. Αἰνείαν) ἐνόμαςεν (Subject ist ὁ ποιητής) εἰ μή τι ἄρα "βοηθόον" ἐκεῖνο τυνθέτως τις ὑφὲν
- †481. καί μοι [so! gegen d. Metr.] οἴψ ἀμύνετε 942, 31. καί μ' οἴψ . . . ἀμύνατε 942, 61 f.

- 485. όμηλικίη [so!] γεγενοίμεθα 942, 65. ἐνὶ θυμῷ 942, 65; 943, 16.
- 499. ἔξοχοι 944, 12.
- 552. οὐδὲ δύναντο 946, 21.
- **565**. γαίης 946, 48.
- γίνεται [so!] "Αρης 946, 58. 569.
- **583**. άνείλκεν 947, 36.
- "τὼ δέ", φηςιν, ήγουν ούτοι 947, 38. †58**4**.
  - όμαρτήτην 947, 38. τὸ δὲ "όμαρτήτην" οἱ μὲν ἐπίρρημα νοοῦςιν ἀντὶ τοῦ ὁμοῦ, ἔτεροι δὲ ρῆμα κρειττόνως φαςὶν ἀντὶ τοῦ ἡκολούθηςαν κατὰ τὴν βολήν. οἱ δέ φαςι τριπλην ένταῦθα είναι γραφην, "άμαρτήδην" καὶ "όμαρτήδην" καὶ διὰ τοῦ ταῦ "δμαρτήτην", ἐν πᾶςι δὲ δηλοῦςθαι τὸ όμοῦ. εἰ δὲ καί ἐςτι ῥῆμα τὸ "όμαρτήτην" παραληγόμενον τῷ ἦτα, ἐκ τοῦ ὁμαρτης άτην ςυγκέκοπται 947, 54ff
  - 589. θρώςκωςι 947, 40.
  - "ή ρ' ἔχε τόξον". τοῦτο δὲ ἀμφιβόλως ἔχει. ἢ γὰρ κατ' εὐθεῖαν νοητέον, ἥ τις χεὶρ εἶχε τὸ τόξον, ἢ ἐπιβρηματικῶς ὡς ἐκ δοτικῆς (d. i. "ἦ ρ΄ ἔχε"), ἔνθα εἶχε τὸ τόξον δ "Ελενος 948, 53 f.
  - έυςτρόφψ 948, 58.
  - 608. ёсхето 949, 24.
  - 609. ἔλπετο 949, 28.
- $\dagger 613$ . ἐφίκοντο 949, 31. τὸ δὲ "ἀλλήλων ἐφίκοντο" ἀντὶ τοῦ καθίκοντο καὶ ἵψαντο οία τῆς ἐπῖ προθέςεως ἀντὶ τῆς κατᾶ έπὶ ἐναντιώςει κειμένης καὶ ἐνταῦθα. εἰ δὲ γράφεται ,,ἀφίκοντο", λείπει ή κατα πρόθεςις, καὶ δηλοῖ ὡς ὁμοῦ κατ' άλλήλων ὥρμηςαν 949, 59 ff.
- †617. περί ποςί gegen d. Metr.? 949, 38. Es durfte für "περί" "πάρ" zu schreiben sein.
  - αίματόεντε 949, 39. ἐν δὲ τῷ "ὄςςε αίματόεντα" ἡ "αίματό εντε" (im Text ἐματό εντε!), γράφεται γὰρ ἀμφοτέρως, εἰ μὲν "αίματό εντα" ἐρεῖ τις, ἀριδήλως οὐδετέρου γένους είναι παριςτά τὸ ὄςςε. εὶ δὲ διὰ τοῦ  $\bar{\epsilon}$  ,,αίματόεντε", άμφίβολον αὖθις μένει τὸ γένος 950, 14 ff.
  - ων μένος 950, 35.
- Όμήρου εἰπόντος ὡς Πυλαιμένης ἀμφεπένετο καὶ αὐτὸς τὸν υίὸν 'Αρπαλίωνα πεςόντα δάκρυα λείβων ... (V. 658f.), τινές Πυλαιμένεα νοήςαντες τὸν ἐν τῆ ε' ῥαψψδία (€ 576) πεφονευμένον άρχὸν Παφλαγόνων εἶπον ἐνταῦθα χρῆναι νοείν την ψυχην του πατρός Πυλαιμένους τῷ υἱῷ ἔπεςθαι... Ζηνόδοτος δὲ οὐ Πυλαιμένην, ἀλλὰ "Κυλαιμένην" τράφει τινὰ (d. i. "Κυλαιμένεος βαςιλήος"), τη λυθείςη λύςει μή άρεςκόμενος. ἄλλοι δὲ όμωνυμίαν κάνταῦθα αἰτι**ῶνται, ὡς** έτέρου τούτου Πυλαιμένους ὄντος παρ' ἐκεῖνον τὸν ἀναιρεθέντα, παρατημειούμενοι καὶ ἄλλας πολλάς όμωνυμίας

παρά τῷ ποιητή, οίον Cχεδίους δύο (Β 517, P 306 und 0 515), Εὐρυμέδοντας δύο (Θ 114, Λ 620 und  $\Delta$  228), Άδράςτους τρεῖς (Β 830 u. öfter; Β 572 u. öfter;  $\Pi$  694), Όφελέςτας δύο (Θ 274 und  $\Phi$  210), καὶ ἕτερα τοιαῦτα 952, 65 ff.

- 644. ἔcπετο gegen d. Metr. 952, 22.
- † 657. αὐτὸν (nāml. 'Αρπαλίωνα) ἐς δίφρον ἀνέςαντες ... ἀπῆγον είς Τροίαν άχνύμενοι. οὐδένα δέ, φαςι, τῶν ἀποθανόντων
  - ούτως έξάγει ό ποιητής, διό καὶ άθετοῦςί τινες τὸν ςτίχον: ούκ εὖ ποιοῦντες. κτέ. 952, 60 ff. έγίνετο 952, 66.
  - 663. Πολυΐδου 953, 14. Πολύιδος . . . διφορείται δὲ ή τούτου παραλήγουςα διὰ ἰῶτα μὲν μακροῦ γραφομένη παρὰ τὸ ίδειν, διὰ διφθόγγου δὲ παρὰ τὸ είδος . . . (d. i. "Πολυείδου") 953, 27 ff. Dazu: είδος ... δθεν, φαςὶ, καὶ δ ... Πολύιδος δ κατὰ τὴν γραφὴν τῆς παραληγούςης διφορούμενος ... 937, 49f. Vergl. € 148.
  - 670. πάθη 953, 17 u. 46. ἐγίνοντο 954, 10.
  - Aiπειοί [so!] gegen d. Metr. 954, 21. οὐδὲ δύναντο 954, 64.
  - ἴκελον 954, 64. 705. πολύς άνακηκίει 955, 25 u. 60.
  - τέμνει gegen d. Metr. 955, 28. 707. **70**8. άλλήλοιιν 955, 28.
- 711. ἵκετο [so!] 955, 49. Soll offenbar "ἵκοιτο" heißen.
- †712. 'Οιλιάδη 956, 18. 'Οιληιάδη 277, 5; 1018, 60. Vergl. Vers 203.
  - τὸ 'Οιλεὺς δίχα τοῦ ἐν ἀρχὴ ο προφέρουςί τινες . . . οίς ἀκολουθών και Ζηνόδοτος βιάζεται πανταχού τὴν Όμηρικήν γραφήν διὸ καὶ ἐν τῷ "οὐδ' ἄρ 'Οιληιάδη μεγαλή-
  - τορι Λοκροὶ ἔποντο" καὶ τοῖς τοιούτοις κακουργεῖ μεταγράφων, καὶ δίχα τοῦ ο̄ ἐκφέρει τὰ κατὰ τὸν Ὁιλέα 1018, 58 ff. Vergl. B 527.
- †713. cq1 955, 34. cq1v 956, 19.
- 728. περιέμμεναι άλλων η περιίδμεναι 956, 36.
  - Fehlt im cod. Eustathii. 956, 54. ἐν τῷ "ἄλλψ μὲν γὰρ ξόωκε θεὸς πολεμήια ξργα" (V. 730) προςγράφει κατὰ τοὺς παλαιούς ὁ Μαλλώτης Ζηνόδοτος καὶ τοῦτον τὸν ςτίχον "άλλψ δ' ὀρχηςτύν, έτέρψ κίθαριν καὶ ἀοιδήν". δήλον δ' ὡς άχρειοι τὸ ἔπος τοῦτο τὴν Όμηρικὴν ἔννοιαν, κτέ. 957, 10 ff.
    - 732.  $\tau_1\theta \in \hat{\eta}$   $\tau_1\theta \in \hat{\eta}$   $\tau_2\theta \in \hat{\eta}$   $\tau_3\theta \in \hat{\eta}$   $\tau_1\theta \in \hat{\eta}$   $\tau_2\theta \in \hat{\eta}$   $\tau_3\theta \in \hat{\eta}$ δὲ καὶ βαρυτόνως "τίθει" γράφεται, τημαίνει μὲν τὸ αὐτὸ, εἴληπται δὲ χρόνος ἀντὶ χρόνου, ἀντὶ ἐνεςτῶτος δηλαδή παρατατικός 957, 51 ff.

- "πολεῖς ἐςάωςεν", ἤτοι πολλοὺς ἀνθρώπους, ἢ καὶ ἄλλως "πόλεις ἐςάωςεν", ἀμφοτέρως γὰρ γράφεται 956, 55. δέ κ' αὐτός 956, 57. — δὲ αὐτός 1382, 9. ἄριςτον ἢ ἄριςτα 956, 62. Vergl. M 215.
- 742. πέςοιμεν 957, 4; 958, 11.
- 744. ἔλθοιμεν 957, 4.
  - 1347, 46. τὸ δὲ "ἀποςτήςωνται τὸ χθιζὸν χρέος [so!]" τινὲς μὲν γράφουςιν "ἀποτίςωνται", οὐκ ἀρέςκονται δὲ οἱ ςοφοὶ, ἀλλὰ θέλουςιν εἶναι "ἀποςτήςωνται" ἀντὶ τοῦ ἀποcταθμήςωςιν κτέ. 958, 20 f.

†745. ἀποςτήςωνται 957, 5; 1729, 40 f. — ἀποςτήςονται 459, 27;

- 748. ἄδε 957, 8. τοῦ δὲ "ἄδεν" . . . cυcτέλλεται μὲν ἡ παραλή-γουςα, τὸ δὲ αὐτῆς πνεῦμα οὐ πάνυ δῆλον δύναται γὰρ καὶ δαςύνεςθαι ἀπὸ τοῦ ἥδω (d. i. "ἄδε") . . . καὶ ψιλοῦςθαι δὲ (d. i. "ἄδε") ὡς ἀπὸ τοῦ ἀδεῖν, ὅ ἐςτιν ἀρέςκειν . . . 958, 31 ff. Vergl. überhaupt M 80.
- 749. καὶ ὁ εκτωρ ἐπὶ τούτοις, εἰ καὶ φθάςας ἐθραςύνθη κατὰ τοῦ Πολυδάμαντος, άλλὰ νῦν ἀναςκαίως αὐτῷ πείθεται. φηςὶ τὰρ ὁ ποιητής: "ως φάτο Πολυδάμας [so!], ἄδε δ' «Εκτορι μύθος ἀπήμων". καὶ διδάςκει ἐντεῦθεν ως δεῖ τοὺς
  - έχέφρονας έαυτούς ένδιδόναι τοῖς καιροῖς 957, 7 ff. Es scheint, als ob Vers 749 im cod. Eustathii fehlte.
- †772. κατ' ἄκρης 959, 10; 164, 22; 1538, 48; vergl. 1075, 20. ἐν δὲ τῷ "κατ' ἄκρης κείπειν τινές φαςι τὸ πόλεως, ἵνα λέγη "κατ' ἄκρης πόλεως"... ἔτεροι δὲ... νοοῦςι καὶ ἐνταῦθα μονοςυλλάβως τὸ κρὴς (also "κατὰ κρής" oder wohl "κατὰ κρῆς"), οἱονεῖ [so!] κατὰ κάρης, ὡς ἐκεῖθεν ςυγκοπὲν, ἤγουν κατὰ κεφαλῆς 959, 34 ff. Vergl. Π 548. †775. ἐπεί coι 959, 19. — ἐπεί τοι 959, 47.
  - 785. δ' ἐμμεμαῶτες 959, 64.
- 807. προβιβώντι 961, 5 u. 8.
- 810. αὕτως 961, 14.
- 824. βουγάιε 961, 47; vergl. 505, 33. ἄλλοι δὲ "βουκάκιε" [80!] γράφουςιν, ὅ ἐςτιν ἄγροικε, παραφέροντες καὶ χρῆςιν βοῦκον καὶ βουκαῖον τὸν ἄγροικον λέγουςαν . . . καὶ ἐν Ὁ Οδυςτείᾳ ὁ Ἰρος βουγάιος ὑπὸ τῶν μνηςτήρων προςερρέθη "βουγάιε" Ζηνόδοτος "βουγήιε" (im Text "βουγήις"!) γράφει 962, 11 ff.
- οίον ἔειπες 961, 47; 962, 34. 825. αι γάρ 961, 58.
- +828. φέροι 961, 58. φέρει 961, 48.

## ΙΛΙΑΔΟς Ξ.

- †6. λουτρά 963, 60. λοετρά 964, 12.
- 9. έῆος 964, 20 u. 21.
- 16. πορφύρη 964, 44.
- †22. † gegen d. Metr. 965, 8; 964, 43.
- †36. ξυνεέργαθον 965, 26. ξυνέργαθον geg. d. Metr. 965, 58. 37. ὀψείοντες 966, 3. Πτολεμαῖος δὲ ὁ ἐπίκλην ἐπίθετος [80!], οὐκ ἀποδεχόμενος τὸ "ὀψείοντες", ἔγραφεν "οὐ ψαύ
  - οντες πολέμοιο". καὶ ἀρέςκει τοῖς παλαιοῖς ἔχειν λόγον καὶ τὴν τοιαύτην γραφήν 966, 5 f. Vergl. dazu Ludwich,
- Aristarch I p. 367. †38. čkiov gegen d. Metr. 966, 9. άθρόοι. Dazu: τὸ δὲ ,,άθρόοι" δαςύνει 'Αρίςταρχος
- 966, 10. Vergl. B 439.
- †40. "πτήξε δὲ θυμόν ἐνὶ ττήθες καὶ ὁ Χαιῶν", τουτές τιν ἐθρόης εν, ἐξεφόβης εν, ἢ ὡς ὁ ζιδώνιος καὶ ὁ Ζηνόδοτος γράφει, "πήξε", τουτέςτι πεπηγέναι οίον τῷ δέει ἐποίηςε 966, 16 f. ως ποτ' 966, 19. — τὸ "ως ποτε" δύναται καὶ διὰ τοῦ ο μικροῦ γραφήναι ὡς ἄρθρον ὑποτακτικόν (d. i. "ὅς ποτ'")
  - 966, 26 f.
- ἐπηπείλης' ἐνί gegen d. Metr. 966, 19. 48. θ' ὤc 966, 31.
- 70. Ist nebst 69 nicht nachzuweisen. 967, 28 ff.72. ὅτι 967, 35.
- 74. ἐγώ 967, 49. νήας 967, 49; 965, 34.
- "ή περ άλψη [so!]", η καὶ ἄλλως, "ήὲ άλψη" 967, 55. εἰς γῆρας 968, 11. ἐς γῆρας 969, 12.
- †89. ἡς ἔνεκα [so!] gegen d. Metr. 968, 13; 969, 15.
- τις ἄλλος gegen d. Metr. 968, 14; 969, 10.
- ἐπίτταται gegen d. Metr. 968, 15; 969, 23 u. 25. Dahinter dürfte die Lesart "ἐπίττηται" stecken. Vergl. Ludwich,
- Aristarch I p. 369 u. II 243. †95. δέ τευ 968, 19. — δέ τε 969, 11.
- †96. τυνεταότος 968, 19; 969, 29. τυνεττώτος 960, 10. 101. ἀποπτανέουςιν geg. d. Metr. 968, 21. Dazu: τὸ δὲ "ἀποπτα
  - νέουςιν" ἢ ἀπὸ τοῦ ὄπτω ὀπταίνω ἀντὶ τοῦ ἀποβλέψουςιν, ἢ ἀπὸ τοῦ πτῶ πταίνω τὸ φοβοῦμαι, ἵνα δηλοῖ τὸ πτή-
- ξουςιν κτέ. 969, 34 f. 107. ἐνίςπη 969, 44.
- 111. κότψ ἢ χόλψ 970, 40. χόλψ 971, 16. 112. νεώτερος 970, 40.
- 114. κάλυψε 970, 46. 118. ἐμεῖο 970, 51. — ἐμοῖο 971, 23.
- 125. ὡς ἐτεόν περ 970, 56; 971, 60.

- 127. ὄν κεν εὖ 970, 57; 972, 2.
- 133. ἠδὲ πίθοντο 970, 61. δερκομένου 972, 27. — "δερκομένψ"· ὤφειλε γὰρ "δερκο-141.
- μένου" εἰπεῖν 1628, 18. δερκομένψ auch 1073, 58. 145. αὐτούς 972, 46.
- 148. ὄτον τ', d. i. ὅττον τ' 972, 52. έννεάχιλοι ἐπίαχον, ἢ δεκάχιλοι 972, 55. — ᾿Αρίςταρχος δέ φηςιν ὅτι Ποςειδῶν μὲν οία θεὸς βοὰ ὅςον ἄνδρες ἐννέα
  - η δέκα, ως που και προεγράφη (nämlich € 860), εννέα η
  - δέκα χείλη ἔχοντες, ὅ ἐςτι ςτόματα (d. i. "ἐννεάχειλοι . . . δεκάχειλοι") . . . οὐδὲν δὲ πάντως μέτα ὁ τοῦ ᾿Αριςτάρχου λόγος τῷ Ποςειδῶνι προςμαρτυρεῖ ἐχρῆν τὰρ ὡς ζτέν-
- πεντήκοντα" (Ε 786). κρείττον οὐν τὸ πρῶτον 972, 61 ff. Vergl. € 860.
- †152. κραδίη [so!], ἄληκτον 973, 9 n. 15.
- 168. τὸ "τὴν δ' οὐ θεὸς (dafür "ἣν οὐ θεός" 974, 34 u. 37)
  - άλλος ἀνῶγε" τὰ πλείω τῶν ἀντιγράφων "τὸν δ' οὐ θεὸς άλλος" γράφουςιν, ίνα ἢ ὁ λόγος περὶ τοῦ κατὰ τὴν "Ηραν

τορα γοῦν φωνήςαι αὐτὸν, "δε αὐδήςαςκεν [80!], ὅςον ἄλλοι

- θαλάμου 974, 38 ff. Diese zweite Lesart findet sich auch 438,8 "τὸν [so! gegen d. Metr. statt "τὸν δ'"] οὐ θεὸς ἄλλος άνψης". Vgl. noch 619,22 "οὔ τις [so!] θεὸς ἄλλος ἀνψηεν".
- 171. πάντα κάθηρεν 974, 47. ποτὶ χαλκοβατές 975, 8.
- 173. 181. ζώνην . . . άραρυῖαν 975, 18.
- 186. ὑπαί 975, 21.
- 198. νῦν δός μοι 977, 8.
- "οί", φητιν, "ἐμὲ [so!] ἐν τφοῖτι" 977, 51. 202.
- "ἐύτρεφον", ἤγουν εὖ ἔτρεφον 977, 52; 978, 54. Dass Eust. so in einem Wort "ἐύτρεφον", und nicht "ἐὺ τρέφον"
  - las, zeigt folgende Bemerkung: θέμα δὲ ἐντελὲς τοῦ "ἐύτρεφον" τὸ ἐυτρέφω, ὅμοιον ὂν τῷ εὐλογῶ καὶ τοῖς όμοίοις . . . 978, 57.
- 203. Peinc 977, 52. 205. καί cφιν gegen d. Metr. 977, 53.
- 208. κείνους ἐπέεςςι 977, 54.
- 210. αἰεὶ αὐτοῖς [so!] gegen d. Metr. 977, 55. 215. ἔνθα δέ οἱ 977, 56.
  - 219. τεψ δὲ [so!] ἐγκάτθεο 977, 58.

  - 222. δ καὶ ἀκούσασα "Ηρα ἐγήθησε 977, 60 und γίνεται δὲ αὐτή
  - (numl. τη "Ηρα) τὸ γηθηςαι καὶ μειδηςαι κτέ. 977, 60 f. Eust. las also "Υήθηςεν δέ βοῶπις", nicht "μείδηςεν".
  - μέςψ ἡ έῷ ἐγκάτθετο 977, 60. 229.
    - "Αθοω 980, 26; 391, 45; 1484, 61. 'Αθόω 1830, 62. Dazu: τὸ δὲ ,, "Αθοω" προπαροξύνους νοι παλαιοί κτέ. 980, 49. — "Aθwo [so!] 479, 6.

**ἐβή**cατο 980,26. — ἐδύcατο 479,6; 1484,61; 1830,62. **ἐδύ**cετο 391, 45. ἢ μὲν δή 981, 20. — τὸ δὲ "ἢ μὲν" γράφεται καὶ "εἰ μὲν

δή ποτε", δ καὶ κρεῖττον 981, 30. Vergl. Π 236. **ἐμεῦ ἔπος 981, 20.** 235. πείθεο 981, 21.

είδέω χάριν [so!] gegen d. Metr. 981, 21.

237. παραλέξωμαι φιλότητι 981, 42. 241. ἐπιςχοίης 981, 53.

†248. κελεύει 981, 61; 982, 42; 983, 15. — κελεύοι 984, 35. 249. ἄλλο τεὴ ἐπίνυς εφετμή 981, 62. Dazu: ἐν δὲ τῷ "ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο" οἱ ἀκριβέςτεροι ἐπίρρημα νοοῦςι τὸ "άλλο" έξ ἀποκοπής Αἰολικής τοῦ άλλοτε. ἔςτι δὲ καὶ ἀντωνυμίαν αὐτὸ νοηθήναι, ἵνα λέγη, ὡς "ἤδη γάρ με καὶ κατὰ ἄλλο ἔργον ἡ cὴ ἐντολὴ ἐπίνυς τος, ἤγουν ἐπαίδευ-

CEV ... 983, 18 ff. 250. ὅτ' ἐκεῖνος 981, 62.

†255. Κόων δ' 981, 65. Daftir Κόων δέ [so!] 622, 2. — Κόων [so!] εὖ ναιομένην 318, 38. — ἔτεροι δὲ "Κόον" ἔγραψαν (d. i. "Κόον δ'") ἐν τυτολή παντελεῖ διὰ δύο μικρῶν ο кте. 983, 32. 256. ἐπεγρόμενος ἢ ἀνεγρόμενος 982, 1. — ἐπεγρόμενος 983,

51 u. 52. 259. δμήτειρα 982, 2; 983, 55; 1671, 58. — τὸ δὲ "δμήτειρα" γράφουςί τινες "μήτειρα", δ΄ ἐςτι μήτηρ. ἀρέςκονται δὲ οἱ

261. ἄζετο τάρ, μὴ ... ἔρδοι 982, 3; vergl. 989, 54. — ἄζετο γάρ, μή ... ρέξη [so!] 984, 37 f. — αΐδετο [so!] γάρ Ζεύς [so!], μη ... ξρδοι [so!] 680, 55.

πλείους τή προτέρα γραφή 983, 56 f.

265. ἀρηγέμεν 982, 12; 984, 13.

Zην',  $\|$  ώς 982, 12. — ἐν δὲ τῷ "εὐρυόπα Zην',  $\|$  ὡς [80!] Ἡρακλη̂ος περιχώςατο" καταλήγει μὲν δ προηγού-

μενος ετίχος εἰς τὴν ζη ςυλλαβὴν κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὡς καὶ άλλαχοῦ κεῖται παρὰ τῷ ποιητή (nämlich Θ 206 und  $\Omega$  331), δ δὲ cuνεχὴς ἄρχεται ἀπὸ τοῦ  $\bar{v}$  cuναφθέντος εἰς τὸ ως. καὶ δοκεῖ μὲν καινή τις ἡ τοιαύτη ςύνταξις ἤγουν ἀκολουθία της γραφης, ἔςτι δὲ ἄλλως οὐ ξενίζουςα, ὡς ἔςτι

νοήςαι ἀπὸ τῶν έξής.... τοιοῦτόν τι καὶ τὸν ποιητήν φαςιν ἐνταῦθα παθεῖν ἐν τῷ "ἢ φὴς ις Τρώεςςιν ἀρηγέμεν εὐρυόπα Ζῆν', ὡς Ἡρακλῆος περιχώςατο". τῆς γὰρ αἰτιατικῆς τοῦ εὐρυόπα Ζῆνα ἐκθλιψάςης τὸ  $\bar{\alpha}$ , τὸ νῦ πάντως τῷ φωνήεντι της άρχης του δευτέρου ςτίχου προςνέμεται, ώςτε

αὐτὸν μὲν ἀπὸ τοῦ νῦ κατάρχεςθαι, τὸν δὲ πρῶτον ςτίχον καταλήγειν εἰς μόνην τὴν ζη ςυλλαβήν . . . εἰ μέντοι τις τὸν πρῶτον ςτίχον οὐκ εἰς τὸ η μόνον, ἀλλ' εἰς τὸ νῦ ἀπαρτίζει, "Ζῆν" λέγων, εἶτα γράφων "ώς Ἡρακλῆος" καὶ έξης, θεραπεύει μὲν τὴν καινότροπον τοῦ πρώτου στίχου κατάληξιν και την όμοιαν του δευτέρου άρχην, καινοτομεί δὲ ὅμως τὴν ἔκθλιψιν, μὴ ἀφεὶς τὸ νῦ τῷ ἐπαγομένῳ ςτίχῳ έπακολουθεῖν. τὸ δέ γε ἀποκοπὴν παρει**cάγειν ἐνταῦθα** (d. i. "Zην,  $\parallel$  ώς") παράδοξον μέν έςτιν, οὐκ ἀςύνηθες δέ....

- όλως οὖν ὁ ἡηθεὶς Ὁμηρικὸς ςτίχος τὸ "ἢ φὴς" καὶ ἑξῆς οὖκ ἀγαθὴν ἔχει κατάληξιν, ὅπως ἄν τις αὐτὸν καὶ μεταχειρίςηται 984, 3 ff. Vergl. Θ 206; Ω 331. †269. Fehlt im cod. Eustathii. 981, 58. Das Citat 36, 40 ης έλδεαι [so!] ἤματα πάντα mag sich wohl eher auf ε 210 beziehen.
  - 274. ὦειν ἔνερθε θεοί ἢ ὅεεοι ἔνερθε θεοί 984, 53.
  - 276. ἡc αὐτὸc ἐέλδεται 984, 50. Somit las Eust. wahrscheinlich "ής, nicht "ής τ'", αὐτὸς ἐέλδομαι".
  - 279. ἐν δὲ τῷ "οῦ Τιτῆνες καλέονται" προςτάφουςί τινες καὶ ἔτερον ςτίχον τοῦτον μὤμνυε δ' ἐκ πέτρης κατειβόμενον [sol lies ,,καταειβόμενον") ζτυγὸς ὕδωρ" κτέ. 985,34. Vergl. Ludwich, Aristarch I p. 376.
  - 285. ὑπεςείετο 985, 63; 986, 2.
- 292. προςεβήςατο 986, 7. 294. ἔρος 986, 59. ὁ "ἔρος", οῦ χρῆςις, ἄπαξ (näml. Ξ 315) ἐν Ἰλιάδι 1843, 60. Darnach wäre hier ἔρως zu lesen. Vergl. Γ 442.
  - πρώτις τον έμιτές θην [80!] 986, 60. **295**.
  - 298. ποι μεμαυία ή τίπτε [80!] μεμαυία 987, 38. 303. Siehe Vers 202.
  - 304. Siehe Vers 205.
  - 307. πολυπιδάκου 987, 50. Dazu: δρα δὲ ώς πρὸ δλίτων μὲν πολυπίδαξ πολυπίδακος ἐκλίνετο (gemeint ist sicher V. 283 "Ίδην δ' ίκέςθην πολυπίδακα" 985, 59, nicht Vers 157, wo
    - es nur heisst: τὸν δὲ Δία ἰδοῦςα ἐν κορυφαῖς Ἰδης ημενον... 973, 26, und wo Eust. wahrscheinlich "πολυπιδάκου" hatte; vergl. außer Ξ 307 noch Y 59 u. 218; aber Ψ 117 hat er allerdings ,,πολυπίδακος"), ένταῦθα δὲ τῆς τοιαύτης γενικῆς ἀναχθείτης εἰς εὐθεῖαν τό "πολυπιδάκου Ἰδης" προήνεκται
  - 987, 50 ff. 310. μετέπειτα 988, 1.
- **†314**. νον δ' άγε 988, 3.
  - εὐνηθέντες 988, 9; 989, 5.
  - "Μίνωα" καὶ ἀποκοπή "Μίνω" 988, 51 f. Also las Eust. "Mívw", nicht "Mívwv"
  - 342. θεῶν 990, 43.
  - 346. ἔμαρπτε 990, 51; 558, 24. ἔμαρψεν 1683, 11.
  - 351. ἔερται 990, 64. "ἕερται" δὲ Ἰωνικῶς ἀπὸ εὐθείας τῆς ἐέρτη . . . ᾿Απίων δὲ καὶ Ἡρόδωρος προπαροξύνουςι τὴν

- λέξιν ώς ἀπὸ τῆς ἔερςα προπαροξυτόνου εὐθείας, οἱ καὶ τὸν 'Αςκαλωνίτην ἠλιθίως πάνυ φαςὶ γράφειν παροξυτόνως "έέρςαι" ώς έλέναι. εὶ τὰρ καὶ εὕρηταί, φαςιν, ένικὸν
- έέρςη, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ ἕερςα γέγονεν, ὡς ἄελλα ἀέλλη 991, 24 ff. 357. ἐπάμυνε 991, 41. 359. κῶμα κάλυψα 991, 52. — μαλακὸν περὶ κῶμα ἐκάλυψε [so!] 987, 30.
- άςπίδας 992, 28. 371. 372. παναίθητι 992, 29. — τὸ δὲ "παναίθη κόρυς" βαρύνεται ἡ ώς ςύνθετον ... ή καὶ ἄλλως κανόνι τοιούτψ ... οὕτως δ
- Εὐφράνωρ. οἱ πλείους δὲ ὀξύνουςι τὴν τοιαύτην λέξιν (d. i. "παναιθήςι"), ώς ἐν τοῖς ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου δηλοῦται... 992, 55 ff. 373. χερείν δέ 992, 30.
- 374. οὐδέ τι 992, 30. 382. δόςκε 992, 44. — τὸ δὲ "χείρονι δόςκε" "δόςκον" γράφουςιν οί ακριβέςτεροι, τουτέςτιν εδίδουν οί βαςιλεῖς 992, 44 f.
- **386**. ἴκελον 993, 4. 389. πολέμοιο gegen d. Metr. 993, 6 u. 18.
- †395. πάντοθον [so!], d. i. "πάντοθεν"? 993, 31. πόντοθεν 994, 35. ποτί βρόμος 993, 34; 994, 39.

396.

- ποτὶ δρυςὶν ύψικόμοιςιν 993, 35. τὸ δὲ "δρυςὶν ύψικόμοιςιν "Άγαθοκλῆς, ὡς οἱ παλαιοί φαςι, "δρυςὶν ἰξοφόροιςι" γράφει 994, 40 f. Dazu: ἐν δὲ ὑπομνήμαςι παλαιοῖς τοῖς εἰς τὸ ξ΄ τῆς Ἰλιάδος... λέγεται... διὸ καὶ τὸ "δρυςὶν ὑψικόμοιςιν" ἐν τῆ Ἰλιάδι "ἰξοφόροις[ι]" γράφει 'Αγαθοκλής, καὶ ταῦτα μὲν οἱ παλαιοί 1524, 24 ff.
- 400. δεςη ή τόεςη 993, 39. δεςη 994, 28. 407. ὅττι δή 995, 42. εν αείρας 995, 45. — "των εν αείρας ςτήθος βεβλήκει", τψ †411. τοιούτψ δηλαδή χερμαδίψ ... οὐδετέρου δὲ γένους τὸ χερμάδιον. . . . διὸ καὶ "ἐν ἀείρας" γραπτέον, οὐχὶ κατά τινας
  - "ξνα" ἐν cυναλοιφή (d. i. "ξν' ἀείρας") 995, 51 ff. 412. 995, 19, 51 u. 56. 414. ὑπὸ ῥιπῆς 996, 2 u. 11.
  - 415. γίνεται 996, 6. †416. οὐκ ἔχει gegen d. Metr. 996, 4. †418. ω̃c πέςεν 996, 4, vergl. 11. ῶκα 996, 4 u. 11.
  - †427. ἀκήδητεν 996, 21 und ἀκήδητε 996, 26. Also las Eust. ,, ἀκήδητε', ἀλλά", nicht ,, ἀκήδετεν, ἀλλά". 437. ἀπέμεςςε 996, 35.
  - 438. τω δέ οί ός τε ή κάδ δέ οί ός τε 996, 35.

- 440. νόςφι κιόντα 996, 50 u. 52.
- ούτας κατά λαπάρην, d. i. "ούτας καλλαπάρην" 997, 4. †447. Vergl. Vers 517.
  - 448. ξύναγον 997, 9.
  - **453.** μακρὸν ἀύ**c**α**c** 997, 11.
  - 467. πρότερον 997, 49.
- 470. ἔνιςπε 997, 56.
- 471. ἢ δὴ οὐχ gegen d. Metr. 997, 56.
- †475. γινώςκων 997, 62.
- θυμῷ 998, 2 u. 5. θυμόν 93, 41.
- †484. καί τις gegen d. Metr. 998, 41. †485. μεγάροις "Άρεος 998, 42, u. 50. μεγάροις "Αρεος 998, 42, u. 50. — τὸ δὲ , "Αρεος" εἰ μὲν διὰ τοῦ  $\overline{u}$  μεγάλου γράφεται (d. i. , "Αρεως"), . . . ἀπαθῶς οὕτως ἔχει τὸ μέτρον, εἰ δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ "Αρης ," Αρεος", έκτείνεται ή λήγουςα κατά τροπήν κοινής ςυλλαβής διά τήν καταπεραίωςιν και τὸ ἐφεξης κατάρχον φωνηεν 998, 51 ff. άλκτήρα γενέςθαι 998, 42.
  - 489. Πηνελέοιο 999, 8; 1686, 26; 1956, 61.
- †490. ὄν ῥα 998, 54. ὤπαςεν gegen d. Metr. 998, 55.
  - 496. Πηνέλεος 998, 56.
  - 499. ὁ δὲ φῆ 998, 58; vergl. 715, 8. ἐν δὲ τῷ "φῆ κώδειαν ἀναςχὼν, πέφραδέ τε" ᾿Αρίσταρχος μὲν ῥῆμα ἐκδέχεται τὸ **΄, οία τοῦ ὡς ἔξωθεν προςνοουμένου, ἵνα λέγη ὅτι** ͵ "δ δὲ ἔφη ὡς κώδειαν ἀναςχὼν, πέφραδέ τε καὶ ἔπος ηὖδα", καὶ εἴη κατὰ παραλληλίαν ταὐτολογία ἐν τῷ φῆ καὶ πέφραδε καὶ ηὔδα . . . καὶ οὕτω μὲν ᾿Αρίςταρχος περὶ τοῦ "φή κώδειαν άναςχών". οί δὲ νεώτεροι καὶ Ζηνόδοτος τὸ "φή" ἐπίρρημά φαςι παραβολικόν, οὐδέποτε ὑφ' **Όμήρο**υ ρηθέν 999, 25, ff.
  - 507. ὅποι 998, 63.
  - 510. ἤρετο ἢ ἤρατο 999, 41. ἤρατο ἢ ἤρετο 999, 59.
  - 517. οὔταςε καλλαπάρην 1000, 4.
  - 522. ὖρςε 1000, 11 u. 12.

### $I\Lambda IA\Delta OC$ O.

- †11. ἐπεὶ οὔ μιν 1002, 31. οὐ τάρ μιν 111, 23; 1491, 41; 1826, 38.
  - 22. εἰς δὲ τὸν τόπον τοῦτον προςγράφουςί τινες καὶ τούτους τοὺς ςτίχους "πρίν γ' ὅτε δή ς' ἀπέλυςα ποδῶν, μύδρους τ' ένὶ Τροίη κάββαλον, ὄφρα πέλοιτο καὶ ἐ**ς**τομένοιςι πυθέςθαι" 1003, 13 ff. Über diese Verse vergl. Ludwich, Aristarch I p. 384 f.
  - 23. βηλοῦ 1002, 54. δ Κράτης, ὥς φαςιν οἱ παλαιοὶ, τὸ

"βηλοῦ", δ ἐςτι βαθμοῦ . . ., βαρυτόνως ἀναγινώςκει "βήλου" ώς ἤλου [so!] 1003, 38 f. † 24/5. Θυμὸς ἀγίει ἀζηχὴς ὀδύνη 'Ηρακλεῖος [so!] 1002, 56.

Dazu: τὸ δὲ "θυμὸς ἀνίει" ἀντὶ τοῦ ἀφίει . . . 1003, 44 und:

έλλειπτικώς δὲ πέφραςται διὰ χόλου κατέπειξιν τὸ "ὀδύνη Ήρακλῆος" τὸ γὰρ ἐντελὲς "ἐν ὀδύνη τῆ ὑπὲρ Ἡρακλέους" 1003, 49 f. — τὸ "ἐμὲ δ' οὐδ' το θυμὸς ἀνίει" καὶ ἔξῆς . . . φέρεται καὶ ἄλλως ἔν τιςιν ἀντιγράφοις . "ἐμὲ δ'

οὐδ' ὢς θυμόν ἀνίει" καὶ έξης. καὶ εὶ τοῦθ' οὕτω παραδεκτέον, άλλοιοῦται κατά τι τὸ προειρημένον νόημα οὔτε

γὰρ "θυμὸν" ἔττι νοῆται τὸν χόλον, ἀλλὰ δηλαδὴ τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ "ἀζηχὴτ" δὲ τῷ "ὀδύνη" κολλᾶται, καὶ τὸ "ὀδύνη" οὐ δοτική ἐττιν ὡς πρὶν, ἀλλὰ εὐθεῖα, ἵνα λέγη δτι οὐκ ἀνίει τὴν ψυχήν μου ὀδύνη άζηχὴς ἡ ὑπὲρ τοῦ Ἡρακλέους. καὶ ἔχει οὐδ' αὕτη φαύλως ἡ ἔννοια κτέ. 1003, 50 ff.

άπολήξης 1002, 59. **†32**. ίδης 1002, 59; 1004, 2. ην τι 1002, 59. Soll wohl "ην τοι" bedeuten.

1004, 29 "eř coi". τειρομένους 1004, 42. — τὸ δὲ "τειρομένους ἰδὼν ἢλέηςεν" [80!], δ περ ή Μαςςαλιωτική, φαςι, γραφή "κτεινομένους" ἔχει, κτέ. 1005, 18 f.

κάκείνψ 1005, 26. **45**. 46. ήγεμονεύης 1005, 28.

καθίζεις 1005, 29.

†52. νόον ἐπί gegen d. Metr. 1005, 28.

-77. ἐκ τοῦ τόπου τούτου ἀθετοῦνται ὡς περιςςοὶ ςτίχοι κβ΄, λήγοντες εἰς τὸ "λιςςομένη τιμῆςαι τὸν ἀχιλλέα [so!]". παλιλλογεῖται γάρ, φαςι, περὶ τῶν ἐφεξής οὐκ ἀναγκαίως. καὶ οἱ cτίχοι δέ, φαςιν, εὐτελῶς ἔχουςι κατὰ cύνθεςιν. ἔτι δέ φαςιν, ώς ἐπίπαν ἐν ταῖς ςυνημμέναις ςυντάξεςι πρὸς τὸ δεύτερον ὁ ποιητής ἀπαντῶν νῦν τὴν Ἰριν πρώτην είπων, είτα τὸν ᾿Απόλλωνα, πρός τὸ πρῶτον ἀπαντὰ εἰπων "ὄφρ' ή μὲν ποιήςη τόδε, δ δὲ τόδε". (V. 56 ff.) ψεῦδος δέ φαει καὶ τὸ "φεύγοντες ἐν νηυςὶν ἀχιλλέως [80!] πέσωςιν" (V. 63)· οὐ τὰρ παραγεγόναςιν οἱ ᾿Αχαιοὶ ἔως ἐκεῖ. ἔτι, φαςὶν, οὐδὲ τὸν Πάτροκλον ἀνέςτηςεν ᾿Αχιλλεὺς ἐπὶ πόλεμον (V. 64), ἀλλ᾽ ἐκεῖνος παρεκλήτευςε. καὶ Cαρπη-δύνα δέ, φαςι, κρίνας νῷν ὁ Ζεὺς ἀπολέςαι (V. 67), διὰ τί ἐκεῖ (Π 433 ff.) οἰκτίζεται; ἀςύνηθες δέ, φαςι, καὶ τὸ οὐδετέρως εἰπεῖν ,, Ίλιον αἰπύ" (Ϋ. 71). θηλυκῶς γὰρ ἀεὶ

λέγει. καὶ ,,'Αθηνᾶς [so!]" δὲ ,,διὰ βουλάς" άλωναι τὴν Ἰλιον λέγει (7.71), φαςὶν, οὐκ ἀπροςκόπως διὰ τί γὰρ μὴ "Ηρας βουλαῖς ἔφη ὁ Ζεὺς καὶ μάλλον, ὅτι καὶ παρῆν τοῖς λόγοις; καὶ 'Αχιλλέα δὲ οὐδαμοῦ, φαςι, πτολίπορθον εἶπεν (V. 77), άλλὰ ποδάρκη καὶ ποδώκη καὶ πόδας ἐκὸν, ὡς τὸν 'Οδυςς εἰωθώς οὕτω καλεῖν διὰ τὴν Τροίας ἄλωςιν. καὶ ταῦτα μὲν οἱ ὀβελίζοντες. οἱ δὲ ἐξηγηταὶ πρὸς ταῦτα, ὧν τὰ πλείω ἐξείληπται τῶν ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου, ἐκτίθενται λύςεις άξιολόγους κτέ. 1005, 53 ff.

παυςαμένψ 1005, 36; 1006, 13. 58

64. ἀνετήτη ὄν 1005, 39. 65-77. ὁ Μαλλώτης Ζηνόδοτος τὰ ἐκ τοῦ "Πάτροκλον κτενεῖ [80!] φαίδιμος "Εκτωρ" καὶ έξης έως τοῦ "λιςςομένη τιμηςαι Αχιλλέα [so!]" Εὐριπιδείψ λέγει ἐοικέναι προλόγψ, ἀφελῶς προαχθέντα καὶ εἰς οὐδὲν δέον ἀφηγηματικώς 1006, 4 ff.

πολεῖο 1005, 39. 66.

- †80.
- 72. παύςω 1005, 43. 80. "ώς δ' ὅτ' ἀν ἀίξη [so auch 1381, 61]" ἢ "ώς ὅτ' ἀναῖξη" 1006, 45. ώς δ' ὅτ' ἀναλήξει [so!] νόος ἀνέρος 690, 47. Aus "ἀναλήξει" ist "ἀναΐξει" herzustellen.

81. νοήςει 1006, 48.

†82. εἴην 1006, 48. — τὸ δὲ "εἴην", εἰ μὲν τῆ  $\overline{\epsilon}$ ι διφθόγγψ παραλήγεται καὶ εἰς  $\overline{r}$ ι λήγει (d. i. "εἴην") ἢ διὰ δύο  $\overline{\eta}$  γράφεται (d. i. "ἤην") δηλοῦν τὸ ἦν, πλεοναςμὸν τῆς ε̄ι διφθόγγου ἢ τοῦ ϝ δοκεῖ παθεῖν, ἵνα λέγῃ, ὅτι ἐνταῦθα ἢν ἢ ἐνταῦθα . . . εἰ δὲ ἀνάπαλιν τῷ ἢ μὲν παραλήγεται, λήγει δὲ εἰς δίφθογγον (d. i. "ἤειν"), ἵνα δηλοῖ τὸ ἤρχετο, πλεονακὸν ἔχει τοῦ νῦ καθ δμοιότητά τινα τοῦ "ἤςκειν εἴρια καλά" (Γ 388). εἰ δὲ γράφεται "εἴη" χωρὶς τοῦ νῦ διὰ διφθόγγου καί η, τημαίνοι αν η το ύπάρχοι η το πορεύοιτο кте. 1007, 2 ff.

μενοινήςειε 1006, 49; 1007, 8.

- 94. οίος ἐκείνου 1007, 26.
- 109. ἄμμι ἢ ὔμμι 1008, 16.
- 114. δ' ἔπος ηὔδα 1008, 26.
- **†119**. κέκλετο gegen d. Metr. 1008, 28 u. 45; 932, 63.
- ζευγνύμεν' 1008, 28, vergl. 45. ζευγνῦναι [so!] gegen **†120**. d. Metr. 932, 64.

ἐδύccατο [so!] 1008, 28.

- 121. κέ τις μείζων 1008, 29. 123. περιδδείτατα 1008, 30.
- ῶρτο μὲν ἐκ προθύρου ἢ ὧρτο δι' ἐκ προθύρου 1008, 31. **124**.
- 126. ἀπὸ χειρὸς ἢ ἐκ χειρός 1008, 54.
- †137. μάρψει δ' έξείης 1008, 58. μάρπτων έξείης 720, 26. οὐκί 1008, 58. — οὐχί 720, 26.
  - 139. τοῦδε 1009, 32.
  - μετάγγελος 1009, 41. τὸ δὲ "μετάγγελος" περιττήν καὶ αὐτὸ ἔχει πρόθεςιν, καθὰ καὶ τὸ ἐπίουρος καὶ τὸ "χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἐπιμῆνις" (Ε 178) . . . εἰ δὲ γράφεται καὶ "θεοῖςι μετ' ἄγγελος", οὐκ ἂν εἴη ἀπψδὸν, ἵνα λέγη ὅτι ἐν θεοῖς ἄγγελος ἡ Ἰρις 1009, 49 ff. Vergl. Ψ 199.

Eustathios als kritische Quelle für den Iliastext.

- †146. ὑμᾶς? gegen d. Metr. 1009, 58. έλθεῖν 1009, 58.
- 165. ἐπεὶ εο 1010, 44.
  - 171. ὑπαί 1010, 58.
  - 176. cε κέλευςε 1011, 4.
- πολέμοιο gegen d. Metr. 1011, 4.
- 179. καὶ κεῖνος 1011, 5.

- πολεμίζων ebenda.
- †187. τ' ἐκ Κρόνου 1011, 20. τὸ δὲ "τρεῖς γάρ τ' ἐκ Κρόνου"

  - γράφεται καὶ δίχα προθέςεως "τρεῖς γάρ τε Κρόνου", καὶ ἐξακούεται τὸ υἱοί. 1012, 25 f.

  - οῦς τέκετο 'Ρέα 1011, 21; 1012, 28 u. 29. εὶ δὲ δοτική ἐςτι τὸ 'Ρέα (d. i. "τέκετο 'Ρέα"), ἔτι καλλίων ἐςτὶν

    - ή προςθήκη, ἵνα λέγη . . . ους τέκεν ὑπὸ τῆ Ῥέᾳ ὁ δηλω-θεὶς Κρόνος. Ἰςτέον δὲ ὅτι ὁ ςτίχος, ου ἐν τῷ τέλει κεῖται
    - τὸ "οῦς τέκετο 'Ρέα", εὶ καὶ εἰς τρίβραχυν πόδα δοκεῖ καταλήγειν, άλλ' οὖν εἰς δάκτυλον λογίζεται, οἷα τοῦ ῥῶ
    - έκτείνοντος τὴν πρὸ αὐτοῦ ςυλλαβὴν . . . καὶ γίνεται οὕτως
    - δ cτίχος μακροςκελής . . . εἰ δὲ γράφεται "οῦς τέκε 'Ρέα" κατά τινα τῶν ἀντιγράφων, μυουρίζεται τὸ ἔπος . . . εἰ δ' ἴςως εὕρηταί που "οὓς τέκε 'Ρείη", ἀπαθῶς ἔχει δ ςτίχος
  - 1012, 30 ff.
  - 197. κέρδιον η βέλτερον 1011, 31.
- **στρεπταὶ μέν τε 1011, 38. στρεπταὶ δέ τοι 625, 10;** 1338, 16.
- **206**. νημερτές ή κατά μοίραν 1011, 45.
- -17. Καὶ ὄρα ὅπως ὁ Ποςειδῶν ἐπὶ τοςοῦτον τρέπει τὸν 212-
- - λόγον εἰς τὸ μαλακώτερον . . . ὥςτε καὶ ἀθετεῖςθαι δι' αὐτὸ
  - **cτίχους ξξ ἀπὸ τοῦ "ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἀπειλήςω" ἕως**

  - τοῦ ,,ἀνήκεςτος χόλος ἔςται". ή τε γὰρ ἀπειλή, φαςι, τοῦ

"τὴν", ἤγουν ἥντινα, "μαλ' ἐπιςείων" 1014, 1.

- Ποςειδώνος άνηθοποίητος, άπαιτοῦςα τὸν Δία τὸ ἐξ ἀνάγκης
  - έςόμενον, την της Ίλίου δηλαδή άλωςιν, έφ' ή οὐδείς πάν-
  - τως ἀνήκεςτος ἔςται χόλος. καὶ ἄλλως δέ, φαςι, πρὸς τί τὰ της ἀπειλης τῷ ήδη καταπειςθέντι καὶ εἰπόντι ὅτι "νεμες-
- cηθεὶς ὑποείξω" (Vers 211) 1011, 52 ff. **†215**. ἐθελήςη 1011, 51.

- 1013, 63 u. 64.
- ὄφρ' ἄν 1014, 9. **232**.
  - 233. ἵκονται 1014, 10.
  - 240. ἐςαγείρατο 1014, 32 u. 42.

  - 241. yivúckuv 1014, 45. 252. ŏψεcθαι 1014, 55.

- - 235. ὥςτε 1014, 12.

- †256. πάρος περ 1014, 65.

  - 263—68. Siehe Z 506—11. 1015, 9 f. 265—68. ἔχει δ' ἐκεῖ (Z 508—11) τὰ τῆς παραβολῆς προςφυέςτερον ή περ ιδε. . . . οὐτε γοῦν τὸ "κυδιόων" οὐτε τὸ "ὑψοῦ κάρη ἔχων" [so!] (∇. 266) ἁρμόζει τῷ ἄρτι ἐκ λει-ποθυμίας ἐαυτὸν ἀναλαβόντι. καὶ ἡ τοῦ ἵππου δὲ ςτάςις οὐχὶ τῷ πεςόντι "Εκτορι, ἀλλὶ 'Αλεξάνδρψ οἶκία τῷ ἐν θαλάμψ διατετριφότι καὶ οίον ἀκοςτήςαντι, ὅ ἐςτι κριθιάς αντι ... διὰ τοῦτο οἱ παλαιοὶ δύο cτίχους ἐνταῦθα μόνους ἐκ τῆς παραβολῆς δέχονται, τοὺς ἐν τῆ ἀρχῆ, τοὺς δὲ τέςςαρας ὀβελίζουςι, παρατιθέντες τῷ ὀβελῷ καὶ ἀςτερίςκον, ώς άλλαχοῦ κάλλιςτα κειμένων τῶν τοιούτων ἐπῶν, καὶ μὴ ἐνταῦθα 1015, 10 ff. Über den ἀςτερίςκος vergl. noch  $\in 734-36$ .
  - 272. ἐccεύοντο 1015, 35.
  - **Έκτορα, δ**c 1016, 25. **291**.
  - 297. εί κεν 1016, 47.
  - 301. Αἴαντε 1016, 52.
  - 302. Μέγην 1016, 62. 'Αρίςταρχος μεν βαρύνει το "Μέγην", ψ καὶ πείθεται ἡ παράδοςις. οἱ δὲ περὶ Πτολεμαῖον τὸν ᾿Αςκαλωνίτην περιςπώςιν ὡς Ἑρμῆν (d. i. "Μετῆν"). φαςὶ γὰρ ὡς κτέ. 1016, 62 f.
- **†305**. ποτὶ νῆας 1016, 56; 1017, 24.
- 307. βιβάς ἢ βιβῶν 1016, 59. βιβάς 1017, 25.
- †308. wµoici 1016, 61; vergl. 1017, 25.
  - 320.
  - νῶπα"). καὶ ἔςτι βοηθήςαι καὶ αὐτῷ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ούτως. ἔςτιν ἐνωπὴ ἡ πρόςοψις . . ., οῦ αἰτιατικὴ ἐνωπὴν,

καὶ ὥς περ ἰωκὴν ἰῶκα, οὕτω μεταπλαςμῷ ἐνωπὴν ἐνῶπα

- 1017, 60 ff.
- 324. κλονέουςι 1018, 9. 353. ἐπὶ ττίχας 1019, 29.
- †358. μακράν [so!] 1019, 36.
- 359. ή εει 1019, 39.
- 363. ποιήςει 1019, 49.
- 365. ἤιε 1019, 52. τὸ δὲ "ἤιε" ᾿Αρίσταρχος μὲν δαςύνει (d. i. "ήιε") ἀπὸ τοῦ ἵημι ήςω διὰ τὴν ἔςιν τῶν βελῶν, Ἡρωδιανός δὲ καὶ οἱ περὶ Κράτητα ψιλοῦςιν (d.i. "ἤιε") ἀπὸ τῆς ἰάςεως . . . καὶ μὴν ᾿Αριςτάρχψ μάχεται καὶ ὁ κανὼν ὁ τὸ η πρὸ φωνήεντος δν ψιλοῦςθαι ἀπαιτών κτέ. 1020, 18 ff.
- 382. ἐπείγει 1021, 9.

- 394. ἀκήματα [so!] 1021, 59; 1022, 29. †400. παραμενέμεν [so!] gegen d. Metr. 1022, 8.
- 406. δύναντο 1022, 39. 408. οὔτε ποτέ 1022, 39.
  - 409. οὐδὲ νέεςςιν ἢ ἠδὲ νέεςςι 1022, 40. 416. οὐδὲ δύναντο 1023, 20.
  - 417. νῆας 1023, 21.
  - **†426**. χάζεςθαι gegen d. Metr. 1023, 40.
    - βέλεα 1025, 3 u. 12.
  - †448. ἔνθα πολύ 1025, 4.
    - **450**. "ίεμένων περ" ἢ κατὰ δοτικὴν πτῶςιν "ίεμένψ περ" 1025, 9.
  - †452. πετόντος δέ, φητιν, αὐτοῦ ὑπερώηταν, ὅ ἐττιν ἀνεχώρηταν,
    - οί ἵπποι 1025, 8. Sicher las Eust. auch hier wie Θ 122
- "ύπερώηςαν δέ οἱ ἵπποι". Vergl. 703, 2. Folgende Citate
- können sich außer auf O 452 auch noch auf O 122 u. 314
- beziehen: ἵπποι δ' ὑπερώηςαν 197, 42; 1126, 60 und ἵπποι
- δ' ἐπερώηςαν [so!] 717, 16, wo ohne Zweifel auch ὑπερώηcav herzustellen ist. μάχης 1025, 14. 459.
- ἥν 1025, 30. τήν gegen d. Metr. 1905, 36. ἀςπουδεί 1025, 51 u. 52. **†469**. **476**. δ Τεῦκρος εἰς ἀγχέμαχον δπλίζεται πρόμαχον, ςάκος μὲν . . . ἀμφ' ὤμοιςι θέμενος (V.479), κρατὶ δ' ἐπ' ἰφθίμψ κυ-481.
- νέην εὔτυκτον θεὶς (V. 480), καὶ έξης 1025, 56 f. Der nächste Vers, der erwähnt wird, ist V. 484; vergl. 1025, 60.
- Es ist somit nicht auszumachen, ob V. 481, der übrigens 1921, 13 citiert wird, in der Handschrift des Eust. stand
- oder nicht. 490. γίνεται 1026, 6.
- 491. ,, έγγυαλίξει", δ έςτι δώς ει 1026, 4.
- 492. μινύθει 1026, 9.
- 497. καὶ παΐδες ὀπίςςω 1026, 15. διὰ δὲ τῶν παίδων, ὥς
- φαςιν οί παλαιοί, ςεμνότερον την πάςαν δηλοί γενεάν έπει τοί γε ἄλλως ἐξῆν εἰπεῖν "ἄλοχός τε cóη καὶ νήπια
- τέκνα" 1028, 56 f.
- 499. οίχονται 1026, 18.
- 508. ἐλθέμεν 1029, 10. ἐλθεῖν 1029, 25 u. 61; 1030, 2. 513. ἐν ἀνδράςιν ἢ ὑπ' ἀνδράςι 1029, 18.
- χειροτέροιοιν 1029, 18. εὶ δὲ γράφεται "ἀνδράοι
- παυροτέροιςι", ... 1029, 21.
- 515. πίπτει ἐνταῦθα Κχεδίος . . . ὅν τινες μὲν προπαροξύνουςιν ώς τὸ **C**τρόφιος (d. i. "Cχέδιον"), οί πλείους δὲ παροξύ-
- νουτιν ώς τὸ Δολίος (d. i. "Cχεδίον") . . ., δ καὶ ἐνδέχεται μάλιστα πρός διαςτολήν του ςχέδιος, δ δηλοί τὸν ἐγγύς
- 546. ἐνένιςπε 1030, 54.

- 1030, 10 ff.

- αψ "lλιον [so!] gegen d. Metr. 1030, 58.
- Stand im cod. Eustathii. 1031, 10 f.
- αἰδομένων δ' 1031, 11.
- **ἔρκεϊ χαλκείψ 1031, 14. τείχεϊ χαλκείψ 1107, 1. †**567.
- διά δὲ Ζεύς 1031, 18. βάληςθα 1031, 31. 571.
- †580. dižei 1030, 61; 1031, 49. τὸν δὲ [so!] ἐξ 1030, 61.
- †595. ἐπαίνυτο? 1032, 34. Soll sicher "ἀπαίνυτο" heißen. 598. ἐμβάλη 1032, 25.
- †602. ὀρέξαι 1032, 40.
- 607. γίνετο 1032, 52.
- 609. μαρναμένοιο 1032, 54.
- 616. πλεῖον [sol] ὅμιλον 1033,22. Muſs "πλεῖον' ὅμιλον" heiſsen, falls man nicht vorzieht "πλεῖοτον" zu lesen.
- 619. ηλίβατος 1033, 26. — τὸ δὲ "ηλίβατος" οὐ μόνον ἐψίλουν
  - οὶ παλαιοὶ ... ἀπὸ τοῦ ἀλιτεῖν ..., ἀλλά τινες καὶ ἐδάςυνον (d. i. "ἡλίβατος") ἀπὸ τοῦ εἰς τὰ ὑψηλὰ πρῶτα τὸν ἥλιον βαίνειν. τούτοις δὲ οὐ πείθεται ἡ παράδοςις 1033, 34 ff.
- 621. τροφόεντα 1033, 26. "τροφέονται" δὲ "κύματα" ἢ "τροφόεντα", γράφεται γάρ διχῶς 1033, 41.
  - "ἀκτὴν" ἢ "ἀκτἢ", ἢ μᾶλλον "τά τε προςερεύγεται αὐτήν" 1033, 27.
- λάβρον 1033, 50. "λάβρον" δὲ καὶ νῦν cu<br/>νήθως διὰ τοῦ  $\vec{\textbf{b}}$ 625.τὸ λίαν βαρύ. οὕτω δὲ καὶ λάβρος ἄνεμος . . . εἰ καί τινες ἐπιθυμοῦςι γράφειν αὐτὸν διὰ τῆς αυ διφθόγγου παρὰ τὴν
  - αὔραν (d. i. "λαῦρον") 1033, 58 f. Vergl. Π 385. ύπαί 1033, 50 u. 63. 626. ἀήτης 1033, 51.
- 633. μαχές τας θαι 1034, 30. 639. ὁ Κοπρεύς τὰς ἀγγελ
- δ Κοπρεύς τὰς ἀγγελίας τῶν ἄθλων ἐκ τοῦ Εὐρυςθέως ἐκόμιζε τῷ Ἡρακλεῖ. 1035, 35. Dies deutet auf die Lesart "Εὐρυςθήος ἀέθλων". τὸν Εὐρυςθέα μὴ ἐθελήςας κακο
  - λογήςαι δ ποιητής "ἄνακτα" εἶπε. διττή γὰρ ἐνταῦθα γραφή "δε Εὐρυεθήσε ἀέθλων" ἄγγελος ἢν δηλαδή τῷ μεγάλψ Ἡρακλεῖ, καὶ "δε Εὐρυεθήσε ἄνακτος" 1035, 49 ff.
  - παντοίην άρετήν 1035, 37. παντοίην άρετην η παντοίας άρετάς 1035, 53.
- †645. ύπ' ἀςπίδος 1035, 39 u. 58.
- 646. ποδηνεκές 1035, 39. Dazu: τὸ δὲ "ποδηνεκὲς ἔρκος" διὰ μετρικόν δάκτυλον ἐτέθη, μᾶλλον μὲν οὖν διὰ καινότητα φράςεως. ἄλλως γὰρ πρός τὴν ἀςπίδα ἦν ἂν, ἵνα ἔφη "ῆν έφόρει ποδηνεκή" 1035, 61 f. In diesen Worten liegt wohl eine Andeutung der Lesart "ποδηνεκέ', ἔρκος".

- προτέρων 1036, 8 u. 19. ξμιμνον 1036, 9.
- οὐδὲ κέδαςθεν 1036, 11.
- 666. τρωπάςθαι gegen d. Metr. 1036, 25, vergl. 40; 1040, 2.

  - τὸ δέ ,,μὴ [so!] τρωπᾶςθαι", εἰ μὲν διὰ διφθόγγου ἔχει τὴν
  - λήγουςαν, ςυςτέλλει αὐτὴν καινότερον δίχα ἐπιφορᾶς φω-
  - νήεντος εἰ δὲ διὰ τοῦ  $\overline{\epsilon}$  ψιλοῦ (d. i. "τρωπᾶςθε"), δύναται
  - μέν καὶ οὕτω ςυντάςς εςθαι, ὅμως δὲ καινότερον ἐναλλάςς ει
- τὴν cύνταξιν (gemeint ist die Construction: "γουνάζομαι (V. 665) . . . ἐςτάμεναι κρατερῶς μηδὲ τρωπᾶςθε κτέ.") ὅλον δὲ τὸ ,μηδὲ τρωπᾶςθε φόβονδε" κτέ. 1036, 40 ff. 670. πρὸς νηῶν ἡ πὰρ νηῶν 1036, 55. Auf die Lesart "πὰρ νηῶν" deutet: τοῦ δὲ "ἀμφοτέρωθεν" (V. 669) διαςαφητι-
- κὸν τὸ "παρά τε [so!] νηῶν καὶ πολέμου [so!]" 1037, 18. δ' ἐφράςαντο [so!] 1036, 59.
- 675. ἀφέςταςαν 1037, 1 u. 31.
- 678. δυωκαιεικοςίπηχυ 1037, 29. Dazu: τὸ δὲ "δυωκαιεικοςί-
- πηχυ" ύφ' εν άναγνωςτέον, ώς έν τοῖς 'Απίωνος καὶ Ήρο-
- δώρου κείται 1037, 43. Damit zu vergleichen: όλιγομετρίαν,
  - ή θεωρείται έν στίχψ έξ δλίγων μερών λόγου συγκειμένψ,
  - οίον ,,κολλητόν βλήτροιςι, δυωκαιεικοςίπηχυ". (Im Text falsch in drei Worten δύω καὶ εἰκοςίπηχυ.) 353, 40 f. δύω καὶ εἰκοςίπηχυ 1021, 44; 1299, 38; 1585, 5 (δύο). Vergl. überhaupt Ψ 264.
- τοιούτους ἵππους ἐκ πολλῶν, ἤγουν ἐπιλέγδην ςυνάγει. εἰ δὲ γράφει [so! soll doch wohl γράφεται heißen) "cuvαείρε-
- ται", τὸ cuζευγνύειν καὶ ὁμοῦ εἴρειν ἡ λέξις δηλοῖ, ὡς καὶ τὸ "cùν δ' ἤειρεν ἱμᾶςιν" (Κ 499) 1037, 54 ff. Ferner: ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ ... ἐπεὶ τυναγείρη ἢ τυναείρη [so!] 1038, 15. -
- **cυναγείρεται** 1038, 12.
- 681. διώκει 1037, 45; vergl. 1038, 18. 693. νεώς 1038, 21 u. 26.

- 694. ἀντίος ἀίξας 1038, 22 u. 24. "Φρςεν" ἢ μᾶλλον "Φςεν ὀπίςω" 1038, 27. Dazu: Φρςεν ὀπίςω ἢ Φςε 1035, 12 und: αἰςθάνεται γὰρ (năml.
  - **Έκτωρ) τοῦ Διὸς ὤςαντος αὐτὸν ὅπιςθεν ἡ ὄρςαντος** 1039, 34.
- 704. νεός 1038, 54. ἐν τῷ "πρύμνης νεώς" τινα τῶν παλαιῶν άντιγράφων διὰ τοῦ ο μικροῦ γράφουςι τὸ "νεός". . . . εἰ καὶ διὰ τοῦ ѿ μεγάλου ἐν τοῖς ἀντιγράφοις ἐφέρετο, εἶχεν ἂν θεραπείαν τὸ μέτρον ςπονδειακὴν διὰ ςυνιζήςεως 1039, 10 ff. +706.  $\epsilon$ ic 1038, 54.
  - 714. πέςον 1039, 4, vergl. 27.
- 717. δ' ἐκέλευεν 1039, 30. †730. ἔνθ' ὅγ' [sol] εἰςτήκει gegen d. Metr. 1039, 62.

#### Max Neumann:

- †731. φέρει 1040, 1. φέροι 1040, 16 u. 18.
  - 737. μέν τις 1040, 22.
  - τὸ "ἐν χερεὶ φόωε, οὐ μειλιχίη πολέμοιο" γνωμικῶε ἡηθὲν 741. Αρίσταρχος μεν ούτως εκλαμβάνει ώς εν τῷ δρᾶν έςτιν ἡ νίκη καὶ οὐκ ἐν τἢ μειλιχίη τοῦ πολέμου. ὁ δὲ Θρῷξ Διονύςιος εὐθεῖαν νοεῖ τὸ "μειλιχίη", λέγων ὅτι ἐν χερςὶν ἡμῖν ή εωτηρία, προςήνεια δὲ οὐκ ἔςτι πολέμου 1040, 36 ff. μειλιχίη 1078, 55.
  - 745. δεδεγμένος ὀξέι δουρί 1040, 40 u. 13. 746. δώδεκα δὲ ἢ δή 1040, 41.

## ΙΛΙΑΔΟς Π.

- 5. ψκτειρεν 1041, 55.
- †9. ἐςτυμένην 1041, 48. τὸ δὲ "ἐςτυμένη κατερύκει" γράφεται κάλλιον ,, ἐςςυμένην" κατὰ πτῶςιν αἰτιατικὴν, ἵνα ἢ μητέρα ἐςςυμένην 1042, 9 f.
- 11. ἵκελος [so!] 1041, 48.
- 14. μèν ἔτι gegen d, Metr. 1042, 28.
- τεθνειώτων 1042, 24.
- Πηλέως 1042, 40. προκοιλίου δὲ παράδειγμα τὸ "ιδ 'Αχιλεῦ, Πηλέος υἱέ". ὁ γὰρ τρίτος ποὺς τετραςύλλαβος ὢν ικωται οἱον τὴν κοιλίαν καὶ δέεται ςυςτολής μετρικής
- 641, 36 ff. Vergl. T 216. †28. μέν γ' ἰητροί 1043, 58. — μὲν ἰητροί 887, 3.
- άμφιπένονται 1043,58. άμφεπένοντο 887,3; 928,18.
  - 31. αἰναρέτη 1042, 54. ἡ δὲ τοῦ "αἰναρέτη" ἀνάγνωςις κατὰ Ἡρόδωρον καὶ ᾿Απίωνα ᾿Αριςτάρχειός ἐςτιν. ἔχει δέ, φαςιν, ή λέξις ἔπαινον όμοῦ καὶ ψόγον, ὡς καὶ προεδηλώθη**, ἐξ** άμφοῖν κεκραμένη. ὅτι μὲν γὰρ ἔχει ἀρετὴν, ὁμολογεῖ ὅτι δ' οὐκ ἐπ' ἀγαθῷ τῶν φίλων, διαβάλλει. . . . οὕτω καὶ αἰναρέτης ὁ ἐπὶ κακῷ τὴν ἀρετὴν ἔχων, ἤτοι τὴν ἀνδρίαν κατ' ἐξοχήν. ἔτεροι δὲ τὸ "αἰνὲ" ευναλείφουει καὶ γράφουειν "αἰν', ἀρετῆς τίς σευ ἄλλος ὀνήςεται;" ἵνα λέγη ὅτι "ὖ αίνὲ, τίς ἄλλος τῆς cῆς ἀνδρίας ὀνήςεται; "πιθανωτέρα δέ, φαςιν, ἡ ᾿Αριςτάρχειος γραφή. ἄλλοι δὲ "αἰναρέτης" γράφουςι κατ ἐ εὐθεῖαν πτῶςιν, ἵνα ἢ χόλος αἰναρέτης ὁ κακύνων τὰς ἀρετάς 1043, 47 ff.

τίς ςευ 1042, 54; 1043, 52; vergl. 53.

- 34. c' έτικτε 1042, 59; 1044, 18; 1392, 51, vergl. 1622, 43.
- †35. πέτραι τ' ηλίβατοι 1042, 59; vergl. 1044, 18.
- †37. τινά τοι 1044, 21. τινά coι 1042, 16.
- 40. δὸς δέ μοι 1044, 22. δός μοι 1044, 7; 205, 41; 977, 10.
- 41. αἴ κέ με 1044, 22.
- 43. ἀνάπνευτις 1044, 24. ἀνάπαυτις 1044, 38.
- 44. κεκμηκότας 1044, 24.

- ὤcαιμεν 1044, 24. Πάτροκλος ἐν τοῖς έξῆς τὰ τοῦ Νέ-ςτορος πρὸς Ἀχιλλέα λαλῶν καὶ παρψδῶν ὡς ἐν μεταποιής τὸ "ὤςαιςθε" (Λ 803) εἰς τὸ πρῶτον αὐτοῦ τὸ "ὡςαίμεθα". 885, 12 ff. Es liegt hier ein Irrtum seitens des Eustathios vor.
  - ποτί 1044, 24. 47. λιτέςθαι 1044, 58. — τὸ δὲ "λιτέςθαι" παροξυνόμενον

όππότε δή 1045, 29.

- δμοίως τῷ λαβέςθαι ὁ ᾿Αςκαλωνίτης ἀξιοῖ, φαςι, προπαροξύνειν (d. i. ,,λίτεςθαι") ώς ἐπὶ ἐνεςτῶτος ἀπὸ τοῦ λίτομαι. τή μέντοι παραδόςει άρέςκει παροξύνειν, οὐκ ἀπιθάνως. κτέ. 1044, 62 ff.
- 54. προβεβήκει 1045, 30 u. 42.
  63. πόλεμος gegen d. Metr. 1046, 3. †64. ὤμοιςι 1044, 42. — ὤμοιιν 1046, 8.
- †67. vaucív 1046, 8. †81. μηδὲ [so!] πυρός 1046, 5.

  - 84. ἄροιο 1046, 57; 1047, 10 u. 24.
  - 88. δώη 1046, 61. Dazu: τὸ δὲ "δώη" ἔκταςιν ἔπαθεν ἐκ τοῦ

    - δοίη 1047, 18. Vergl. I 592.
  - 92. ποτί 1046, 63.
  - 95. πάλιν τρωπαςθαι ἢ παλιντροπάαςθαι 1046, 64. τὸ δὲ "πάλιν τρωπαςθαι" ἡ ἀρχή ἐςτι τοῦ παλίντροπος, ἀφ' οῦ
    - τῷ ο μικρῷ παραληγομένου γίνεται τὸ "παλιντροπάαςθαι", γραφήν όμοίαν έχον καὶ αὐτὸ καὶ οὐ μεγεθυνόμενον κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ τρωπᾶςθαι, ὅ περ διὰ τοῦ ѿ μεγάλου
    - γράφεται άναλόγως τῷ στρωφῶ κτέ. 1047, 33 ff. Dazu: ἐν Ἰλιάδι τὸ "παλιντροπάαςθαι" . . . διὰ μικροῦ  $\bar{\rm o}$  γράφεται οία ςύνθετον 1639, 42 f.
  - 96. θείης 1046, 64; 1044, 37; 1047, 37. ἐςχημάτιςται δὲ τὸ "ἐμβήη" (V. 94) κατὰ τὸ "ετήη ἐπ' ὠκυρόψ ποταμῷ" (€ 598)
    - ... ούτω δὲ κατωτέρω ἐν παλαιοῖς ἀντιγράφοις καὶ τὸ "φάος ἐν νήεςςι θήης" 1047, 29 ff. Vergl. Z 432; T 375; Υ 464; Χ 346; Ω 417.
- 97—100. τινές μέντοι τῶν παλαιῶν ... ἐκβάλλουςι τοὺς ςτίχους τῶν ἀρῶν τούτων παντελῶς, διά τε ἄλλα καὶ διὰ τὸ ὑπερ-
- βολικόν, φατι, καὶ παιδαριῶδες τῆς ψυχῆς [so! lies εὐχῆς] καὶ τὸ ἀδύνατον καὶ τὸ τοῦ ἤθους φθονερόν 1047, 45 ff.
- δεινήν 1048, 15. 107. οὐδὲ δύναντο 1048, 22 u. 36. 120. κείρει 1049, 2, 23 u. 24; 1085, 3.
- μηρούς 1049, 42. 127. δηίοιο ἐρωήν 1049, 46.
- 143. πόρε 1050, 22. Vergl. T 390.
- 144. ἐκ κορυφής 1050, 24.
- 149. ὁ "Βαλίος" ἵππος παροξύνεται ώς οία κύριον ὄνομα ἵππου Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

κατά τὰ τριβράχεα ἐπὶ ἀνθρώπων κύρια, ἵνα διαςτέλλοιτο τοῦ βαλιὸς, ὅ περ ὀξυτόνως . . . δηλοῖ κτέ. 1051, 16 f.

τέκετο 1050, 58. 151. ἐν λειμῶνι gegen d. Metr. 1050, 59.

'Ωκεανοῖο 1050, 59. — οἱ γράφοντες ἐνταῦθα **ο**ὐ "παρὰ ρόον 'Ηριδανοῖο", καθὰ πολλὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχει, ἀλλὰ ,,ρόον 'Ωκεανοῖο", ἐξωκεανίζεςθαι ρηθεῖεν ἄν τἢ κατὰ τὴν τοιαύτην γραφήν αποπλανής 1050, 63 ff.

- 161. ἀραιῆςι 1051, 46. τὰς δὲ γλώςςας ἀραιὰς τοῖς λύκοις φηςὶν ἢ μετὰ δαςείας (d. i. "άραιῆςι") ἀντὶ τοῦ ςτερεὰς καὶ ἐπιμήκεις, ἢ μετὰ ψιλῆς (d. i. "άραιῆςι") ἀντὶ τοῦ βλαπτικάς 1052, 4 ff. Vergl. € 425.
- 162. δέ γε 1051, 46.
- 169. ἐν δ' ἄρ ἐκάςτη ἢ ἐν δὲ ἑκάςτη 1052, 21. 175. δν τέκε 1052, 59.
- 177. ບໂເ 1052, 60.
- 188. προφόως δε 1053, 36; 1054, 5 u. 6.
- "ἐυκρίνας", ἤγουν εὖ κρίνας 1054, 28. Dazu: τὸ εὖ κρίνας 199. μετ' όλίγα "ἐυκρίνας" φηςί 1054, 13; auch 961, 6; 1056, 54.
- Vergl. ≡ 202. χόλψ ἄρα ς' ἔτρεφε 1054, 35. — χόλψ ςε [80!] ἄρα ἔτρεφε †203. 1054, 48; 1055, 5.
- 207.
- θάμ' ἐβάζετε 1054, 40. ὡς γὰρ ἄρον 1055, 36. Ist sicher "ὡς γ' ἄραρον" zu lesen. Vergl. 1055, 59, we ausdrücklich die Form "ἄραρον" ge-†214.
- nannt wird. †218. θωρής τοντο 1055, 61. — θωρής τε εθον 1056, 15. So war
  - 223. ἐυπλήςαςα 1056, 19. Dazu: τὸ δὲ "ἐυπλήςαςα χιτώνων" έχων "Ομηρος εὖ πλήςαςα ἢ ἐμπλήςαςα εἰπεῖν . . . ποιητικώτερον ἔφραςε πρὸς ὁμοιότητα τοῦ "ἐυκρίνας" (V. 199) 1056, 54 ff., auch 1054, 14. Vergl. V. 199 u. Ξ 202.
  - 227. ὅτε μή 1056, 21; 1057, 15 u. 18. 228. τό δα 1056, 21.

gewiss die Lesart des Eust.

- 229. δ' ἔνιψ' 1056, 21; vergl. 1057, 25.
- Πελαςγικέ 1056, 24. τὸ δὲ "Πελαςγικὲ" γράφεται καὶ "Πελαργικὲ", διότι ἐν τῷ τεμένει, φαςὶ, τοῦ Δωδωναίου Διὸς λευκὸς λόφος ἢν οὕτω καλούμενος 1057, 54 f. 233.
- 234. δὲ ζελλοί 1056, 24. "ζελλὸς" ἐθνικὸν ἡ "Έλλὸς" κατὰ Πίνδαρον, ἀμφιβάλλεται τὰρ ἡ τραφή διὸ καὶ ὁ τεωτράφος φηςὶ περὶ τούτου ὅτι οὐκ ἔςτι διιςχυρίςαςθαι διὰ τὴν άμφιβολίαν, καὶ τημείωται ὅτι ὅτοι μὲν Ἑλλοὺς οἴδαςι δίχα τοῦ ζ, ςυναλείφοντες γράφους ν, ἀμφὶ δέ ς 'Ελλοὶ ςοὶ ναίους ν [so!] ὑποφήται"... ὅςοι δὲ ,, ζελλοὺς" γράφους ι δίχα ςυναλοιφής, ούτω νοοθειν . . . πλείους δε οί " Εκλλούς" γράφοντες μετά τοῦ ἐν ἀρχἢ ε 1057, 57 ff.

- "εὶ μὲν δήποτε" ἢ μᾶλλον "ἢ μὲν δήποτ' ἐμόν" 1056, 25. 236. Vergl. ≡ 234. 240.
- ἔτερον [so!] πέμψω 1056, 28. 243. ἐπίσταται gegen d. Metr. 1056, 30. Vergl. Ξ 92.
- †246. ἐπεὶ ἀπό 1056, 31. 250. ἔδωκε πατήρ 1056, 34; 1586, 5 (δώκε). — δώκε θεός 644, 9.
- †260. ἐριδμαίνουςιν 1058, 39; 773, 28. ἐριδμαίνωςιν 1059, 4. 261. ἔχοντας 1058, 40; 1059, 3 u. 11.
- 264. κινήςει 1058, 41. **†281**. παρά νηῶν gegen d. Metr. 1060, 1 u. 4. — παρά ναῦφιν
  - 255, 13. **283**. **ὅποι φύγη 1060, 8.**
  - **290**. άμφεφόβηθεν 1060, 20. κινής ει 1060, 41 u. 54. — κινήςη 1060, 50. **298**. **299**.
  - ἔφανον 1060, 41. Vergl. Θ 557. 300. οὐρανόθεν δ' ὑπερράγη geg. d. Metr. 1060, 42; 1188, 49. οὐρανόθεν ὑπερραγη [so!] 1060, 51; 1061, 6; 254, 3. Die letztgenannte Stelle und 1188, 49 könnten auch auf O 558 Bezug haben, wo Eust. "οὐρανόθεν δ' ἄρ ὑπερράγη" liest; vergl. 729, 8. Jedenfalls war dies auch hier die Lesart des
- Eustathios. γίνετ' ἐρωή 1060, 43. 302. 305. ἔτ' ἄν 1061, 11.
- γαίης 1061, 36. 310. ἐκάλυψε 1062, 8. 316. ŏcc'
- †325. τὸν δὲ cκότος ὄςς ἐκάλυψε 1062, 8. †338. καυλόν 1063, 5.
- 348. δὲ τίναχθεν 1063, 9.
- 351. ἔκαςτον 1061, 25.
- **354**.
- διέτμαγεν 1063, 24.
- 362. γίνως<br/>κε 1064, 1. τὸ δὲ "γίνως<br/>κε" καὶ άπλῶς τὸ "γινώ**cκειν" οἱ μὲν ὕcτερον 'Αττικοὶ μετὰ καὶ δευτέρου γάμμα**
- "γιγνώςκειν" φαςὶν . . . καθὰ καὶ τὸ "γίνεςθαι" "γίγνεςθαι". "Ομηρος μέντοι ἀρχαϊκώτερον ἀγνοεῖ καὶ ἐν ἀμφοῖν τὸ δεύ-
- τερον γάμμα. ἔςτι δὲ ὅμως ἀκριβέςτερον τὸ τῶν ὕςτερον, εἰ καὶ εὐφωνότερον τὸ τοῦ Ὁμήρου. ὡς γάρ φηςιν Ἡρακλείδης, καθὰ τελῶ τελίςκω ἰακῶς . . . οὕτω καὶ ἐκ τοῦ νοῶ γίνεται νοίςκω καὶ κατὰ τυναίρετιν νώςκω καὶ προςθέςει
- ἀναδιπλαςιαςμὸν τὸ "γιγνώςκω" 1064, 2 ff. Sehr ähnlich 1722, 35 ff. u. 55 ff. Vgl. auch · 145, 32 ff.; 537, 3f.; 1587, 40. τείνει 1064, 20 u. 42.

τοῦ Τ Αἰολικῶς γνώςκω . . . ἐκ δὲ τοῦ γνώςκω πάντως κατὰ

- ἄξαντες? gegen d. Metr. 1064, 48. Eust. kann wohl nur "ἄξαντ" gelesen haben.
- 374. ἀέλλη 1064, 51. 375. ὑπαί 1064, 51; 1065, 12.

- 379. ἀνεκυμβαλίαζον 1064, 54; 1065, 15 u. 18.
- 381. Stand im cod. Eustathii. 1064, 55.
- 385. λαυρότατον 1065, 44. "λαυρότατον" δὲ διὰ τοῦ υ γραπτέον . . . λάβρος μέντοι διὰ τοῦ  $\overline{\beta}$  δ λίαν βορὸς ἢ βαρύς. ότι δὲ καὶ διὰ τοῦ βῆτα γραφῆναι τὸ "λαβρότατον ὕδωρ" όρθως έχει, προδεδήλωται. κτέ. 1065, 64 ff. Vergl. O 625.
- δή δ' ἄνδρεςςι 1065, 44.  $\dagger 390$ . κλιτῦς 1065, 46. — ὡς δὲ καὶ διὰ τῆς  $\overline{\epsilon}$ ι διφθόγγου γράφουςί τινες την κλιτύν (d. i. "κλειτῦς") ἀπὸ τοῦ κλέτας πλεοναςμῷ τοῦ ἰῶτα, δηλοῦςιν οἱ τὸν Ἡρωδιανὸν ἀμφιπενόμενοι τεχνικοί. κλέτας δὲ, οῦ χρῆςις πολλαχοῦ, ὀρεινὴ
- τραχεῖα ἐξοχή 1066, 18 ff. †395. παλιμπετές 1066, 48. — ἔτεροι δὲ "παλιμπετές" εἶπον ἐπιρρηματικῶς . . . δύναται δὲ καὶ αἰτιατικὴ εἶναι θηλυκὴ πληθυντική κατά ἀποβολήν τοῦ ῖ ἐκ τοῦ παλιμπετεῖς, ἢ cυγκοπή τοῦ α ἀπὸ τοῦ παλιμπετέας κτέ. 1066, 52 ff. Vergl.
  - H 100; A 142. 402. δεύτερος 1067, 8. Vergl. V. 467.
  - **4**06.
- ξλκε 1067, 16. ἱερόν 1067, 16; 556, 38. εἰcὶ δὲ οῦ "διερὸν" μεταγρά-†407. φουςιν 1067, 48.
  - είλκεν [so!] έκ 1067, 17. 411.
  - πέτρψ ἢ πέτρη 1067, 66. πέτρψ 1076, 18. , "Αμφοτερὸς" κύριον ὀξυτόνως πρὸς διαςτολὴν τῆς ἀντω-415. νυμίας 1068, 3 f. Vergl. τὸ ,, Αμφοτερὸς κύριον πρὸς δια**cτολὴν ὀξύνεται 109, 44.**
- πάντας 1068, 10. -- πολλούς 1062, 14. †418.
  - μάχονται 1068, 46. 429.
- έειπας η έειπες 1069, 58. έειπες 1070, 6.
- èν φρεςί gegen d. Metr. 1069, 61.
- 445. αἴ κεν ζῶντα gegen d. Metr. 1069, 61.
- †450. ἤτοι [so!] φίλον ἢ φίλος 1070,1. τὸ δὲ "εἴ τοι φίλον ἐςτὶ" καὶ τὸ "ήτοι μέν μιν ἔαςον" (V. 451) ψευδοπαρήχηςιν καὶ αὐτὰ ποιοῦςι τὴν καὶ προεγνωςμένην ἐν τῷ "ἔδδειςαν οὐδέ τ' ἔδηςαν" (Α 406) 1070, 10 f. ἐν κρατερή gegen d. Metr. 1070, 2 u. 12.
- **†451.**
- †453. αὐτὰρ ἐπειδή 1070, 2.

λίπη 1070, 3. — λίπε 1062, 13.

- 463. βάλλεταί τις ένταθθα Θραςύμηλος 1071, 11. Eust. las also "Θραςύμηλον", nicht "Θραςύδημον".
- 467. δεύτερος 1071, 48. Vergl. V. 402.
- †470. κρίκε 1071, 15. τὸ δὲ "κρίκε ζυγὸν" ἀντὶ τοῦ ἔτριξε κατὰ ὀνοματοποιίαν. διὸ καὶ "τρίγε" τινὲς αὐτὸ ἔγραψαν ως δεύτερον άόριςτον 1071, 34f. Damit ist zu vergleichen: "κρίκε ζυγός" ἢ "κρίγεν", δ πρὸ ὀλίγου γέγραπται 1119,

60 f. und: κρίζειν . . ., έξ ού καὶ τὸ "κρίγεν" ἐν τἢ Ἰλιάδι 1734, 21. . Ζυγόν 1071, 15 u. 34. Dazu: δήλον δὲ ὅτι κἀνταῦθα

οὐδετέρως ἔφη τὸ ζυγὸν κατὰ ςυνήθη γένους μεταπλαςμόν

- 1071, 35 f. ζυγός 1119, 61. Vergl. I 187. έπ' είλιπόδες τιν ή έν είλιπόδες τι 1072, 4. δεςςι 1072, 12.
- †504. είλκε 1071, 56. ποτί gegen d. Metr. 1071, 56.
  - ξποντο 1071, 56. 507. λίπον 1073, 13 u. 18.
- †517. κρατερόν gegen d. Metr. 1073, 30. καρτερόν 1074, 10.
- 518. ὀξείαις ὀδύναις gegen d. Metr. 1073, 31; 1074, 12.
  - 522. Ψ παιδί 1073, 35; 1074, 18. †523. κρατερόν gegen d. Metr. 1073, 35. καρτερόν 1074, 10.
  - 524. κοίμητον 1073, 39; 1074, 21.
  - 526. κατατεθνειώτι 1073, 40; 1074, 23 u. 30. † **538**. νῦν δέ gegen d. Metr. 1074, 38.
  - 547. οθς ἐπί 1075, 7.
  - "κατάκρηθεν", ήγουν κατάκρης, ώς άλλαχοῦ κεῖται (Ν 772), **548.**
  - ἢ "κατακρῆθεν" προπεριςπωμένως ἀντὶ τοῦ κατακάρηθεν . . . 1075, 20 f. — Ἡρόδωρος δὲ καὶ ᾿Απίων ἐν τοῖς εἰς τὸ πι
    - **εχολίοις λέγουςιν καὶ ὀξυτόνως εύρίςκεςθαι "καρὴ" καὶ θη-**
  - λυκώς. ὅθεν γίνεςθαι καὶ τὸ "Τρώας δὲ κατακρήθεν λάβε πένθος" κτέ. 1257, 54 ff. Vergl. N 772.
- †556. νῦν ὑμῖν geg. d. Metr. 1075, 3 u. 4. νῦν ἀφῶιν 1075, 42.
- 558. ἐcήλατο 1075, 44. τὸ "ἐcήλατο" ἀντὶ τοῦ ἐcάλευcε κατὰ Πορφύριον . . . ἐν δὲ τοῖς Ἡροδώρου καὶ ᾿Απίωνος φέρεται
  - ώς οὐ δεῖ πείθεςθαι Λυςανία τὸ "δς πρῶτος ἐςήλατο" λέ-
  - γοντι "cήλατο" καὶ διὰ τοῦτο ψιλοῦντι τὸ η ὡc ἀπὸ τοῦ cήλαcθαι (d. i. "ἐcἤλατο") . . . ὥcτε οὐ μόνου Πορφυρίου ἀλλὰ καὶ Λυcανίου ἐcτὶν ἡ ῥηθεῖcα ἐξήγηcιc, καὶ οὐδὲ πάνυ ἀποδεκτέα έςτὶ τοῖς παλαιοῖς. οἱ δ' αὐτοὶ, ὁ ᾿Απίων δη-
- λαδή καὶ ὁ Ἡρόδωρος, ἐπικρίνουςι καὶ ὅτι δεῖ . . . τὸ "ἐςήλατο" ἀπὸ τοῦ ἄλλεςθαι κανονίζειν καὶ νοεῖν ἀντὶ τοῦ ἐφήλατο. οὕτω τάρ, φαςι, δοκεῖ ᾿Αριςτάρχψ. διὸ καὶ δα-

cύνει ἐκεῖνος τὸ  $\bar{\eta}$  (d. i. "ἐςήλατο") 1075, 44 ff.

- ἢ καί gegen d. Metr. 1076, 65.
- 609. προβιβώντος 1077, 63.
- 614/15. Fehlen im cod. Eustathii. 1078, 3 ff.
- 628. oŭti 1078, 49. όνειδίοις 1078, 49.
- δρωρεν 1079, 11, 19, 31 u. 35. 633. βήccη 1079, 11. — βήccαις [so!] 1079, 19. Es durfte für "βήccη" "βήccηc" zu schreiben sein.
  - γίνετ ἀκουή 1079, 11.

- βοών εὖ ποιητάων ἢ εὖποιητάων 1079, 14. Dazu: εὖ ποιη-**636**. τάων ἢ εὐποιητάων 1079, 25. — βοῶν εὐποιητάων 679, 22. — εἴ που γράφεται "βοῶν τ' εὐ ποιητάων", παραπληροῖ δ τε cύνδεςμος έκ περιςςοῦ παρέλκων. οὐ γὰρ ἔςτιν ἄλλο νοεῖν ρινὸν ἐνταῦθα καὶ ἄλλο βόας, ἀλλ' ἔςτιν ὁμοῦ ρινὸς βοῶν βύρςα ἡ ἐπὶ ταῖς ἀςπίςιν 1079, 29 ff. Damit ist zu vergleichen: ἔςτι δὲ cχῆμα ἐκ παραλλήλου, ὅτε δύο λέξεις όμοῦ κείνται παράλληλοι, προφορά μόνη διαφέρουται, τημαίνους οι δὲ τὸ αὐτό οἱον . . . ,,ποθέες κε δ' ἀυτήν τε πόλεμόν τε [so!]" (Α 492) καὶ ,,ρίνοῦ τε βοῶν τ' εὐποιητάων" ρινός γαρ ενταύθα και βόες ταὐτὸν δηλούςιν 98, 34 ff.
- 638. Cαρπηδόνα δῖον 1079, 42.
- - 648. καὶ κεῖνον 1079, 59. "ἀνάλκιδα φύζαν ἐνῆκεν", ἢ κατά τινας, "ἀνάλκιδα θυμὸν 656. ἔνῶρςεν" 1079, 64 f.
  - δεδαϊγμένον ή βεβλημένον 1080, 28. βεβλημένον 1071, 50; vergl. 1080, 30.
  - **C**αρπηδόνα 1080, 39. πολλόν ἄπο προφέρων ή ἀπόπρο φέρων 1080, 39 f. Vergl. 669.
- H 334.
- †685. μετακίαθε 1081, 21. μετεκίαθεν 1081, 40. 688. ἀνδρὸς ἢ ἀνδρῶν 1081, 30. ἀνδρῶν 1081, 36. 689/90. Standen im cod. Eustathii. 1081, 30 f. — ἔν τιcι τῶν
  - ἀντιγράφων μετὰ τὸ ,,κρείςςων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν" οὐ κεῖνται οἱ ἀναγεγραμμένοι ἐφεξῆς δύο γνωμικοὶ ςτίχοι, ἀλλὰ μόνος είς ούτος ,,ός οί καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ **ςτήθεςςιν ἀνῆκε"** (V. 691) 1081, 35 ff.
- 702. ἐπ' ἀγκῶνος ἢ ὑπ' ἀγκῶνος 1082, 11. 706. τότε δὴ ὁ ᾿Απόλλων δεινὰ ὁμοκλήςας προςέφη κτέ. 1082, 16. Somit war die Lesart des Eustathios "δεινὰ δ' ÷706. όμοκλής ας προς έφη έκά εργος 'Απόλλων", nicht , έπεα πτερόεντα προςηύδα"
  - οὔ νύ τοι 1082, 19.
- ,,ő περ", ἤγουν ὅς περ gegen d. Metr. 1082, 20. †709.
  - 719. ροαίς 1083, 8. 726. ἂν πόνον 1083, 22.
- όκριόεντα, τόν 1083, 35; vergl. 1084, 18. δν περί [so!] χεὶρ ἐκάλυψε 1084, 16. Daraus darf wohl kaum auf eine **†735**. Lesart ,, ὀκριόενθ', ὄν οί περί . . . " geschlossen werden.
  - χάζετο 1084, 19.
  - 748. δυςπέμφελος είη 1083, 50. "δυςπέμφελος" δε πόντος δ δυςχείμερος . . . ὅθεν καὶ Ἡςίοδος δυςπέμφελον τὴν ναυτιλίαν φηςί (Θεογονία 440). Ζηνόδοτος δέ, φαςι, πληθυντικῶς γράφει "εί και δυςπέμφελοι είεν", οί πολλοί δηλαδή έκεινοι, οίς τὰ τήθεα παρατίθενται, ὅ ἐςτι δυ**ςάρεςτοι, ὡς**

- καὶ Ἡςίοδος ,μηδὲ πολυξείνοιο δαιτός δυςπέμφελος εἶναι" ("Εργα 720), ő έςτι δύςκολος, δυςμετάπεμπτος 1084, 39 ff.
- ểή τέ μιν 1084, 59; 1085, 9. ἔκ τέ μιν ὤλεςεν ἀλκή 892, 21. Es wird wohl ἐκ aus έή verdorben sein. **†753**. **756**. παραβολήν cυνάπτει (naml. δ ποιητής)... λέγων περί Κεβριόνου αὐτοὺς (gemeint sind Πάτροκλος und "Εκτωρ) δη-
- ρινθήναι κατά τινας, μάλιςτα δὲ δηριθήναι δίχα τοῦ νῦ ώς ἀπὸ τοῦ δηρίω . . . 1085, 11 ff. Also ,,δηρινθήτην" und "δηριθήτην". **†772.** δοῦρα πεπήγει 1086, 6.
  - 774. ἐςτυφέλιξε 1086, 9. 775. δ δὲ στροφάλιγγι 1086, 10.
  - 778. τόφρα μέν 1086, 20. Aber "τόφρα μάλ' ἀμφοτέρων" im gleichlautenden Verse Θ 67 (vergl. 698, 26) und Ο 319 (vergl. 1017, 53). Über die Lesart Λ 85 läßt sich nichts
  - Gewisses sagen. Πάτροκλ' ἐφάνη 1086, 48. Πάτροκλε φάνη 1081, 50. 807. μεςςηγύς ή μεςςηγύ 1087, 49.
- 810. δή ποτε 1087, 52. 813. οὐδ' ἐδάμαςς' ὁ 1087, 53.
- †814. άρπάτας [so!] 1087, 53. άρπάξας 1088, 44 u. 45. 836. ἔδωνται 1089, 14. — ἔδονται 1839, 64.
  - 840. νήας ἐπί 1089, 16. πρὶν "Εκτορος 1089, 16.
- †842. ὥς πού ςε 1089, 17 u. 22.
- †848. πάντες ἄν 1089, 52.
- 854. δαμέντι 'Αχιλλήος [so!] 1089, 59.
- 857. ἀνδροτήτα 1090, 11 u. 33. Dazu: ἡ ἀνδροτής ἀμφίμακρος ούτα οὐκ ἄν ποτε ἀπαθή ττίχον δακτυλικὸν εἶναι ἀφήτει, δπου παρεμπέςη 1090, 35. Vergl. X 363 u. bes. Ω 6.
- 858. τεθνειῶτα 1090, 16. "φθήη", ἤγουν φθαίη 1090, 20.
- **864**. έπ' Αὐτομέδοντα ἢ μετ' Αὐτομέδοντα 1090, 40.
- 866. Ιέμενος βαλεῖν [so!] 1090, 40. Bedeutet dies wirklich eine Lesart "ίέμενος βαλέειν"?

# ΙΛΙΑΔΟς Ρ.

- 20. πορδάλιος 1092, 29. Dazu: ἔςτι δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς "πόρδαλις" μὲν ὁ ἄρρην παρὰ τὸ προάλλεςθαι, πλεονάcαντος τοῦ  $\overline{\delta}$ , ὡς ἐν πολλοῖς. "πάρδαλις" δὲ διὰ τοῦ  $\overline{\alpha}$  ἡ θήλεια παρὰ τὸ παράλλεςθαι 1092, 38 ff. Vergl. N 103; Ф 573.
- 23. φρονέους η φορέους ν 1092, 31.
- 27. οὐδέ έ 1092, 44.
- †31. εἰς 1093, 19. ἐς 1093, 27.

- 34. ἢ μάλα 1093, 31.
- 37. ἀρητόν 1093, 40; 1117, 1; 1474, 47; 1567, 54. ὅτι δὲ τὸ ,ἀρητὸν πένθος" ,ἄρρητόν" τινες γράφους, δῆλον καὶ ὡς οὐκ εὐαρεςτοῦνται οἱ παλαιοὶ τῆ τοιαύτη γραφῆ. . . . ἀρητὸς ὁ ἀπευκταῖος καὶ ὡς εἰπεῖν ἐπάρατος 1093, 60 ff.
- 42. οὕτ' ἀλκῆς οὕτε φόβοιο 1094, 8.
- 41. "οὐδ' ἔρρηξε χαλκὸν", τὸν ἐπιπολάζοντα δηλαδὴ ἐν τῆ ἀςπίδι . . . εἰ δὲ γράφεται "οὐδ' ἔρρηξε χαλκὸς", φέρεται γὰρ καὶ τοιαύτη γραφὴ, εἴη ἄν χαλκὸς ἡ τοῦ Εὐφόρβου αἰχμή 1094, 11 ff. Vergl. Γ 348; Η 259.
- † 52. χρυςῷ τε καί 1094, 39; 1645, 47. χρυςῷ καί 851, **52**; 1393, 34.
  - 54. ἀναβέβρυχεν 1094, 41; 1095, 18; 939, 27. τὸ δὲ "ἀναβέβρυχεν", ὅ περ ὀνοματοποιηθὲν τὸ ἀναπηγάζειν δηλοῖ, γράφεται καὶ "ἀναβέβροχεν", ὅ ἐςτι πίνεται 1095, 7 f.
  - 58. ἐπὶ γαίη ἢ ἐπὶ γαίης 1094, 43. τοιοῦτον (nāml. ἔγχος) οδον αν "ἐξαπίνης ἄνεμος βόθρου τ' ἐκςτρέψη καὶ τανύςη ἐπὶ γῆν" [so!] 843, 4. Scheint auf die Lesart "ἐπὶ γαίη" zu deuten.
  - 62. άρπάςει 1095, 44.
  - 66. οὐδὲ θέλουςιν 1095, 49.
    67. "δριμὺς χόλος αἱρεῖ" τὸν λέοντα δηλαδή ἢ "μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ" τοὺς νομέας δηλονότι 1095, 49 f.
  - 77. δαμήναι 1096, 9.
  - 82. ἂν πόνον 1096, 30.
  - 83. ἀμφιμελαίνας 1096, 30. τὸ δὲ "ἀμφιμελαίνας" τινὰ τῶν ἀντιγράφων οὐ μίαν ςύνθετον οἴδαςι λέξιν ἀλλὰ δύο, ἵνα λέγη "ἀμφὶ φρένας μελαίνας" (d. i. "φρένας ἀμφὶ μελαίνας") 1096, 31 f.
  - 88. ἴκελός 1096, 39 u. 43.
  - 5. περιττείωτιν [so!] 1096, 53 u. öfter.
- 98. ἐθέλει 1096, 56.
- 105. φέρτερον 1097, 24 u. 27. φέρτατον 1097, 28.
- 133. έςτήκει 1098, 41 u. 52; 1091, 41. είςτήκει 1098, 54.
- 134—36. λέοντα τὰρ νῦν οἱ παλαιοὶ τὴν θήλειαν λέτεςθαί φαςιν, οἱα τοῦ ποιητοῦ μὴ εἰδότος εἰπεῖν λέαιναν . . . οἱ δὲ τοῦτο λέτοντες ἱςτοροῦςι καὶ ὅτι λέων ἄρρην οὐ ςκυμνατωτεῖ. διὸ Ζηνόδοτος οὐ παρεδέχετο τοὺς ἐνταῦθα ςτίχους, λέοντα μὲν αὐτὸς τὸν ἄρρενα νοῶν, λέτων δὲ μὴ ςκυμνατωτεῖν τὸν ἄρρενα. καὶ μὴν ᾿Αντίμαχος καὶ ἄλλοι ςκυμνατωτεῖν ἱςτοροῦςι καὶ τὸν ἄρρενα λέοντα 1098, 47 ff.
- 136. καλύπτων 1098, 43. τὸ δὲ "καλύπτων", εἰ μὲν παθητικῶς νοηθείη τὸ "ἔλκεται", οὐδέτερόν ἐςτιν (d. i. "καλύπτον"), ἵνα ἐπιςκύνιον λέγηται καλύπτον τοὺς ὀφθαλμούς εἰ δὲ τὸ "ἕλκεται" ἀντὶ τοῦ "ἔλκει" ἐςτὶν ἐνεργητικῶς, δ

καὶ βέλτιον, ἀρρενικῶς λέγεται "καλύπτων" τὼ ὄςςε ὁ λέων . . . 1098, 65 ff. έςτήκει 1099, 3.

144. καώκης 1099, 11 u. 42. — καώκεις 1099, 65; 1100, 3. 148. δηίοιτι μετ' άνδράτιν 1099, 12.

157. εἰτέρχεται gegen d. Metr. 1099, 29, vergl. 48. †170. ἔειπες 1100, 60. - ἔειπας 1101, 36.

171. ὢ πόποι 1100, 60. 175. οὔτι 1101, 28. 178. ότὲ δ' αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέςαςθαι ἢ ἐποτρύνηςι μάχεςθαι 1101, 29. — τὸ δὲ "ότὲ δ' αὐτὸς ἐποτρύνει" τὰ πλείω τῶν

ἀντιγράφων καὶ νῦν παροξυτόνως ἔχει "ὅτε δ' αὐτὸς ἐποτρύνει". ἀρχαΐζουςα δὲ ἡ γραφὴ τὴν αὐτὴν έρμηνείαν ἔχει ὁηλοῖ γὰρ τὸ "ποτὲ δ' αὐτὸς ἐποτρύνει" 1101, 39 ff.

192. πολυδακρύτου 1101, 48, vergl. 58. 202. cχεδόν έςτι 1102, 11 u. 30. 214. μεγαθύμου Πηλείωνος 1102, 65. — ετεροι δέ φαςιν ότι "μεγαθύμψ Πηλείωνι" ινδάλλετο, ἀπὸ κοινοῦ τὴν τοιαύτην λαβόντες δοτικήν. καί έςτιν άςτεία μαλλον ή περιπέτεια

Nicht nachweisbar. 1103, 20. 229. τεθνειῶτα 1103, 44; 1104, 21.

ούτως . . . 1103, 1 f.

231. τῶν ἐνάρων 1103, 45; 1104, 22. 234. ἔλπετο 1104, 28. 241.

κορέςει 1104, 36. 242. έμοὶ [so!] κεφαλή 1104, 36. — ἐμή 1104, 58. †260.

τίς ἄν 1105, 9, vergl. 53. εἶποι 1105, 10 u. 53. — τίς ἂν πάντων [so!] ὀνόματ' [so!] εἴπη [so!] 410, 5.

 ἡιόνες 1105, 59; 1106, 30; 116, 1. — οὐ μόνον πληθυντι-**265**. κῶς γράφεται "ἠιόνες βοόωςιν", ἀλλὰ καὶ ἐν γενικῆ ένικῆ μάκραι ἠιόνος" . . . 1106, 50. ... 1106, 50. "ήέρα πολλήν" ή μαλλον "ήέρα πουλύν" 1107, 13. — που-

269. λύν (im Text πουλήν [so!]) 1110, 7, vergl. 1107, 18. ἤχθαιρε 1107, 13. — ἤχθηρε 1107, 20. **†270. 279**. **ἔργα τέτυκτο 1107, 24.** 

281. ἴκελος 1107, 28. 289. είλκε 1107, 42.

290. τένοντας 1107, 42. 292. ἱεμένων 1107, 42.

302. θρέπτρα 1107, 48. Vergl. Δ 478.

έν τῷ "Φωκήων ὄχ ἀριστός" φητιν ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρος

καὶ διὰ διφθόγγου τὴν παραλήγους τοῦ "Φωκήων" γράφεςθαι (d. i. "Φωκείων") 1108, 8 f. Vergl. B 517. ἀναλκείηςι 1108, 28. — οἱ δ' αὐτοὶ (nämlich 'Απίων καὶ Ἡρόδωρος) καὶ τὸ "ἀναλκείη" [sol] κατωτέρω κείμενον †320.

διφορεῖςθαί φαςι κατὰ τὴν γραφὴν τῆς παραληγούςης 1108, 9 f. Dazu: ώς δὲ τὸ ,,ἀναλκίηςι" διφορεῖται κατὰ τὴν παραλήγους πρό δλίγων έγράφη 1108, 35.

331. ύμιν 1109, 2.

**c**χεδόθεν τε 1109, 50. 361. ἀγχηςτῖνοι 1109, 59.

363.

γε μάχοντο 1109, 60. ἀν' ὅμιλον ἢ καθ' ὅμιλον 1109, 61. 365. πόνον αἰπύν 1109, 61.

367. cóov 1110, 9 u. 18.

μάχης ἔπι, ὅςςοι 1110, 9.

μαρναμένοιιν 1110, 49 u. 64; 1111, 52.

**392**. κυκλόςε [80!], ἄφαρ 1111, 5.

395. είλκεον 1111, 10 u. 49; 1110, 65.

397. νηας ἀνὰ γλαφυρὰς ἢ ἐπὶ γλαφυράς 1111, 10 f. 398. οὐδ' ἄν "Αρης . . . οὐδ' ἄν "Αθήνη 1111, 56.

405. ἐνιχριμφέντα 1112, 5.

408. τό γε 1112, 6.

†413. ἐχρίμπτοντο 1112, 19.

415. ημιν 1112, 21. — τὸ ,,οὐ μὰν ημιν ἐυκλεὲς" δακτυλικῶς ποδιζόμενον μετά τὸ "οὐ μὰν" γράφουςι μέν τινες "οὐ μὰν ήμιν εὐκλεές". ἀρέςκει δὲ τοῖς παλαιοῖς ἡ πρώτη γραφὴ κτέ.

1112, 33 ff. Vergl. H 352.

†423. ὄραακεν έταίρου 1112, 34.

†429. Αὐτομέδων γε 1112, 61. 435. είςτήκει 1113, 7.

τεθνηότος 1113, 7. — τεθνειότος 1114, 13.

ἔχοντες 1113, 7.

437. ἐνιςκήψαντε ἡ ἐνιςκίμψαντε 1113, 9. — ςκίμψαι δὲ καὶ νῦν μετὰ τοῦ  $\bar{\mu}$  ... ,οὖδει ἐνιςκίμψαντες [so!] καρήατα" ... εἰ δὲ καὶ κρεῖττον γράφειν "ἐνιςκίμψαντε" . . . ὅμως οὐκ ἀπψδόν έςτιν οὐδὲ τὸ "ἐνιςκίψαντε" [so! lies "ἐνιςκήψαντε"), ψ сυγγενές τι τὸ καταςκήψαντε 1114, 17 ff.

άμφοτέροιςιν ή άμφοτέρωθεν 1113, 11. οιζυρώτερον 1113, 31. — τημείωται δὲ καὶ ώς ἐν τῷ ,,διζυρώτερον" ἢ μετρικὸν πάθος ἐςτὶν, ἢ γραμματικοῦ κανόνος παράβαςις. εί μὲν γὰρ ςυςταλείη τὸ ο τῆς προπαραληγούςης (d. i. "διζυρότερον") . . ., ἐφυλάχθη μὲν ὁ γραμματικὸς κανών..., πέπονθε δὲ τὸ μέτρον διὰ τὸν ἐντεῦθεν τρίβραχυν πόδα λαγαρότητα θεραπευομένην τή δξεία, ήτις καὶ αὐτή... ἐκτείνειν δεδύνηται...καὶ οὕτω μὲν ἐὰν **cucτέλληται cuvή**-

θως ή προπαραλήγουςα τοῦ "ὀιζυρότερον". ἐἀν δὲ ἐκτείνηται μεγεθυςμώ, τὸ μὲν μέτρον ἐςτὶν ἀπαθὲς..., ὁ δὲ τῶν γραμματικῶν κανὼν παρηνόμηται [so!]. τοιαῦτά τινα καὶ ἐν Ὀδυςςεία κεῖται..., ὧν ἐςτι καὶ τὸ "λαρώτατος

- οίνος [80!]" (β 350)...καὶ τὸ "κακοξεινώτερος" (υ 376) κτέ. 1114, 38 ff. 461. ρεῖα 1114, 54.
- "τώ κεν", ήγουν οθς ἄν 1115, 39. **488**. 495. ἔλπετο 1116, 1.
- **502**. μετάφρενον ἢ μεταφρένψ 1116, 12. — μεταφρένψ 1116, 14. φοβῆςαί τε 1116, 18. **505**. άλψη 1116, 18. **506**.
- **†524**. νηδυιοιτι 1116, 58. — νηδύια ..., ά τριτυλλάβως έτεροι "νήδυα" γράφουςι (also auch "νηδύοιςι") 1117, 7 f. λῦce gegen d. Metr. 1116, 58.
- ήύτε 1117, 33. ώς δ' ὅτε 555, 43. **†547.** τανύς ται 1117, 33.
- "έαυτήν" ή μαλλον διαλελυμένως "ε αὐτήν" 1117, 39 f. **†558.** έλκύςωςιν 1118, 2.
- †564. ἐ**ϲ**εμά**ϲ**ϲατο 1117, 62. 570. ἐνῆκεν ἢ ἔθηκεν 1118, 30. — ἔθηκεν 511, 41.
  - 572. λαρὸν δέ 1118, 31.
  - 573. θάρςους 1118, 39. Stand vermutlich im cod. Eustathii. Vergl. 1119, 18. **585**.
  - 607.
  - δὲ ἄγη 1120, 17. τὸ δὲ "ἐάγη" δύναται καὶ διευλλάβως ἐνταῦθα γραφήναι (d. i. "δὲ ἄγη") 1120, 18.
  - τοὶ δ' ἐβόηςαν 1120, 17. γινώςκεις 1120, 50.
  - 630. αὐτὸς ἀρήγει 1120, 52. άφίει 1120, 56; 1121, 2.

623.

- 637. οί που δεῦρ' ὁρόωντες 1121, 22.
- , ἐπεὶ ἄρ κεν", ἤγουν ἐπειδὰν, ,,κάμηςι" 1121, 60.
- 660. παννύχιοι gegen d. Metr. 1121, 61.
- 661. "ἰθύνει" ἢ μάλιςτα "ἰθύει" 1121, 62. Dazu: τὸ δὲ "ἰθύνει"
- δμώνυμος οὖςα λέξις πολλαχοῦ ἰθύειν λέγεται δίχα τοῦ ⊽ (d. i. "ἰθύει") 1122, 29 f.
- αντίοι η αντίον 1121, 62. Vergl. M 44. 662. 681. ĭdoio 1122, 45 u. 64.
- 688. γινώςκειν 1123, 3. κυλίνδει 1123, 3. — βαρυτόνως δὲ καὶ νῦν τὸ ,,κυλίν-
- δει" άναγινώςκει Άρίςταρχος 1123, 3. Also betonten andre ,,κυλινδεῖ". άριττος 1123, 4 u. 12; 1128, 26. — τὸ "πέφαται δ' άριττος" 689.
  - γράφεται καὶ "πέφαται δ' ὥριςτος" 1123, 6. άμύνειν 1122, 47; vergl. 1124, 5.
- φύγωμεν 1124, 18. 724. νέκυν ἄραντες 1124, 34 u. 36. Also las er "νέκυν ἄραντας",
- nicht "αἴροντας". 728. δή ἐν 1124, 46. 730. τέως? 1124, 43.

- †732. δὴ Αἴαντε 1124, 44.
  - 733. δὲ τρέπετο 1124, 44; 1125, 5, vergl. 9.
  - 734. δηρίςαςθαι 1124, 45.
  - 743. ἔλκουςιν [so!] 1125, 45.
  - 748. τετυχηκώς 1125, 49; 1126, 2. Ἡρακλείδης γράφει . . . έκ τοῦ τετύχηκα τετύχηα λέγει (näml. ὁ ποιητής) "διαπρύcιον τετυχηώς" 1700, 32 ff.
- 751. οὐδέ τί μιν 1125, 52. 752. ἐνέργον [so!] 1125, 53. Mus offenbar ἀνέργον (= ἀνέεργον) heissen.
- †761. γίγνετ' έρωή 1126, 24, vergl. 54. γίνετ' έρωή 1126, 56.

### ΙΛΙΑΔΟς C.

- 14. νῆας ἐπ' ἄψ ἰέναι 1127, 56; 1128, 11.
- **15**. έως 1128, 3.
- 18. Πηλέως 1128, 4 α. 28.
- †26. κονίη gegen d. Metr. 1128, 41. κονίαις, d. i. κονίης 1133, 47. 34. ἀποτμήξειε 1129, 50. — ἀποτμήςειε [so! soll wohl "ἀπο
  - τμήξειε" heißen] 1129, 55.
  - -49. . . . οἱ παλαιοί. παρ' οἷς ἠθέτηται ὁ τῶν ἡρωίδων χορός. φαςὶ γὰρ ὅτι Ὅμηρος μὲν κατὰ τὸ κοινὸν αὐτὰς εΐωθε λέγειν, τουτέςτι προςηγορικώς Νηρηίδας, καθά καὶ Είλειθυίας καί Μούςας ό δὲ κατ' ὄνομα χαρακτήρ 'Ηςιόδειος άλλως τέ, φαςι, καὶ γελοῖον προθέμενον πάςας εἰπεῖν ἐπαγαγεῖν τὸ "ἄλλαι τε αι κατὰ βένθος", ὡς περ ἀποκα-μόντα και μὴ εὐποροῦντα διηνεκοῦς πλάςεως ὀνομάτων
  - ,,'Αμάθεια" παρὰ τὴν ἄμαθον, ἡν οὐ καλῶς τινές ,,'Αμάθυιαν" ἐτόλμηςαν γράφειν πρός όμοιότητα τοῦ Ὠρείθυιαν 1130, 57.
  - 55. ἡ ἐπεί 1130, 8.

1131, 20 ff.

- 63. ἴδοιμι 1130, 10. 71. "έοῖο" ἢ μάλλον "ἐῆος", ἦγουν ἠέος, ὅ ἐςτιν ἀγαθοῦ . . . ἢ καὶ ἰδίου, διὸ καὶ δαςύνεται παρὰ πολλοῖς (d. i. "έ**ῆος")** 1131, 45 f.
- 86. ὡς ὄφελες 1132, 18; 1130, 17.
- 90. οὐδέ με 1132, 24. άνωγε 1132, 24.
- 93. Μενοιτιάδαο gegen d. Metr. 1132, 25; 1623, 11.
- 100. δὲ δήτεν ἀρήτ ἀλκτήρα 1132, 51. τὸ δὲ "ἐμεῖο δὲ δήτεν άρης άλκτηρα γενέςθαι" στρεβλόν έςτι νόημα καὶ διάφορον τή γραφή καὶ δυςφραδές. καὶ οἱ μὲν οὕτω φαςίν "ἐμοῦ δὲ δῆςεν ὁ Ἄρης", τουτέςτιν ἔδηςε καὶ ἐκώλυςε τὸ "ἀλκτῆρα γενέςθαι" (d. i. "Ἄρης ἀλκτῆρα") . . . (Diese Lesart auch 1139, 12.) έτεροι δὲ περιςπώντες τὸ "ἀρής" λέγουςιν οῦ-

τως: "ἐμοῦ δὲ δῆςεν", δ ἐςτιν ἐδέηςε τῷ Πατρόκλψ, εἰς τὸ άρας ἐκείνψ ἀλκτήρα γενέςθαι. . . . τὸν δὲ ᾿Αρίςταρχόν φαςι γράφειν , "Αρεω άλκτηρα", ίνα λέγη ὅτι ἐμοῦ ἐδέηςεν εἰς τὸ ἀλεξητῆρα γενέςθαι τοῦ \*Αρεω ... 1132, 62 ff. 102. φόως ή φάος 1133, 28. — φάος 1133, 43.

116. ἐθέλοι 1134, 20. 124. ἀδινόν 1134, 25. 128. ταῦτά γε ἢ τοῦτό γε 1134, 32. — ταῦτά γε 1135, 2. 129. ἐτάροις gegen d. Metr. 1134, 32; 1135, 3.

171. Πατρόκλψ 1136, 40. 176. ἀνώγει ἢ ἄνωγε 1136, 42. 180. ἔλθοι 1136, 44; 1137, 2 u. 3.

τίς γάρ 1137, 8; 125, 14. πῶς δὴ ἔλθω? 1137, 21. 182. 188. τεύχε' ἐκεῖνοι 1137, 21. ,,  $\delta$  γ' ἔλπομαι [so!] ἐνὶ Τρώες ςιν" ἢ μάλις τα μέλπομ ἐνὶ

πρώτοιςιν" 1137, 24. -

238. εἰς πόλεμον 1140, 38.

194.

197. ότι ἢ ὅ τοι 1137, 32. 207. ὁ δ' αὐτός, φαςιν, 'Αρίςταρχος καὶ τὸ μώς δ' ὅτε καπνὸς ίων έξ άστεος αίθερ' ίκηται τηλόθεν έκ νήσου" ούτω μεταγράφει, "ώς δ' ότε πῦρ ἐπὶ πόντον ἀριπρεπὲς αἰθέρ' ἵκηται", λέγων ώς ἄτοπον τὸ πῦρ εἰκάςαι καπνῷ. οὐκ εὖ δέ, φαςιν, ἐκεῖνος ποιεῖ. κτέ. 1139, 15 ff.

- ἐνὶ πρώτοι<mark>cιν 1137, 54; 1142, 14.</mark>

208. ἀμφιμάχονται 1138, 9. 211. ἐπήτριμοι 1138, 10. νίτης ὀξυτόνως, φαςὶ, (d. i. "ἐπητριμοί") προέφερεν, οὐκ εὖ λέγων 1139, 4 f. - τὸ δὲ "ἐπήτριμος" . . . ὁ ᾿Αϲκαλωγίνεται 1138, 10. "Αρεος άλκτήρες 1138, 11. — τὸ δὲ ""Αρεως άλκτήρες" 212.

213. τημειωτέον . . . τὰ παλαιὰ τῶν ἀντιγράφων ἐκτείνουςιν ἐνταῦθα τὴν λήγουςαν τοῦ "ஃΑρεως" . . . τινὲς δέ φαςι καὶ ώς αἱ τοῦ ᾿Αριςτάρχου ἐκδόςεις καὶ τοῦτο διὰ μόνου τοῦ ѿ έχους, τοῦ ,, "Αρεω" γὰρ ὡς τοῦ Μενέλεω καὶ τοῦ Πείρεω... 1139, 12 ff. 215. ἐπ' ἀχαιοὺς ἢ ἐς ἀχαιούς 1139, 23.

227. τὸ δ' ἔδαιε 1138, 15; vergl. 1139, 34; 1140, 13.

228. ὑπ' ἐκ τάφρου 1139, 34. 229. δὲ κυκήθηςαν 1139, 34.

243. δ' αὖ 1140, 61. 252. δ μὲν ἄν 1141, 29.

†260. νήάς γ' αίρης έμεν 1141, 34. — νήας αίρης έμεν 1142, 14. 262. οδος ἐκείνου 1141, 35; 1142, 18. †297. ἐγὼ εἴπω 625, 41.

303. πρωί ή πρωι 1143, 48. — πρωί 1143, 47; 1144, 29.

307. πολέμου gegen d. Metr. 1143, 51; 1144, 40.

- 319. άρπάςαι 1144, 61. 335. ceîo 1145, 35 u. 18.
- 341. καμόμεθα gegen d. Metr. 1145, 38; 1146, 5.
- 347. ἔχευαν gegen d. Metr. 1146, 20, vergl. 32.
- †352. λιτί 1146, 26 u. 50; 1400, 6. φαεί δὲ οί παλαιοί ὅτι τε
  - προπεριέςπων τινές τὸ "λιτὶ" (d. i. "λῖτι"), καὶ ὡς μᾶλλον καλόν έςτιν ὀξύνειν αὐτὸ διὰ κανόνα κτέ. 1146, 50 f.
- κάλυψαν 1146, 26. κάλυψεν [so!] 722, 33, was freilich auch auf  $\Psi$  254 bezogen werden kann. δς που 1147, 23. 363.
- 376. δυςαίατ' άγῶνα ἢ δύςονται άγῶνα 1148, 6.
- †379. προτέκειτο 1148, 41. προτέκειντο 1271, 47.
- ἢ δή μοι 1149, 8. τότ' ἄρ ἢ τότ' ἄν πάθον 1149, 22. †397.
- †399. ἀψοβρόου ή βαθυβρόου 1149, 29.
- 405. ἔcαν 1149, 31. 406. χρή 1149, 40.
- †412. φύτας 1150, 50. Dazu: τὰς δὲ φύτας τὰ παλαιὰ τῶν ἀντιγράφων δι' ένδο τ γράφουςιν εὐλόγως 1151, 5. Also
  - schrieben andre "φύccαc".
- - 414. ἀπομόργνυ 1150, 52; 1151, 18. 418. ἐοικυῖαι gegen d. Metr. 1151, 23. 431. ἄλγε' ἔθηκεν 1151, 49.
  - 448. δὲ λίςςοντο 1152, 32.
  - 450. ἠνήνατο 1152, 33. ἠναίνετο 1153, 2.
  - **458**. υίι ἐμ' ἀκυμόρῳ 1152, 38.
  - ίκάνει 1153, 10. 465.
- †467. θαυμάςαι τε 1153, 17. Wohl in θαυμάς[c]εται zu bessern.
- †470. πᾶcι [so!] ἐφύcων 1153, 23. Dürfte wohl in "πᾶcαι" zu
- ändern sein. 473. τ' ἐθέλοι 1153, 29.
- 476. ἐπ' ἀκμοθέτψ ἢ ἐν ἀκμοθέτψ 1153, 23. ἐπ' ἀκμοθέτψ 1150, 57. 477.
- κρατερήν ή κρατερόν 1153, 54. ραιστήρα δὲ θηλυκῶς "κρατερήν" λέγει ... ໄωνικώς δὲ εἴρηται ή ραιςτήρ 1154, 25.
- 480. ἐκ δ' ἀργύρεον 1153, 55. 481. ἐν αὐτῷ ἢ ἐπ' αὐτῷ 1153, 56.
- 482. πολλά ... ἰδυίητι 1153, 58. τὸ δὲ "ἰδυίητιν", ὅτι ὀφεῖλον διὰ διφθόγγου ἔχειν ἀναλόγως τὴν ἄρχουσαν (d. i. "εἰδυί-
- ηςι") . . . ὅμως διὰ τοῦ ῖ γράφεται . . ., οἱ παλαιοὶ παραδιδόαcι 1154, 54. Vergl. A 608. ἔτευξεν (d. i. "ἔτευξ'") 1155, 3. - τεῦξεν 1153, 61.
- αμαξαν 1155, 9. τό δὲ "αμαξα" οἱ μὲν παλαιοὶ ψιλοῦςι (also ἄμαξαν")... οἱ μέντοι νεώτεροι ᾿Αττικοὶ ἐδάςυναν...
  - ὥς φαςιν οἱ παλαιοί 1156, 19 f. Dazu: τὸ δὲ "ἐπ' ἄμαξαν"

- ψιλοῦςθαι τημαίνει τὴν "ἄμαξαν" Ἰωνικῶς ... ὡς δὲ καὶ ἐδαςύνετο ᾿Αττικῶς (d. i. "ἄμαξα") κτέ. 913, 48 f. ούο gegen d. Metr. 1157, 5; 1155, 12. δύω 1153, 59;
- 802, 31. δ' ἱέτθην ἐπὶ ἴττορι 1157, 59; 1312, 23; 1900, 14. — δὲ ίέςθην ἐπὶ ἵςτορι 1155, 2.
- άμοιβηδίς 1157, 61; vergl. 1158, 40. δ' ἐδίκαζον 1157, 61; 1158, 40. δύο 1157, 62. 507.

**†4**90.

**†501.** 

**537**.

- 508. είποι 1157, 62. δύο 1158, 48.
- **509**. ἔεργεν 1158, 49; vergl. 1159, 37: κτήτιν ὅτη τις ἦν ἔτω. **512.**
- ἐέργει 1160, 10; 1261, 3; 1187, 32. Diese letzte Stelle könnte sich auch auf X 121 beziehen.
- εἶκε 1158, 55. τὸ δὲ "εἶκε λοχῆςαι" διὰ διφθόγγου ἔχουςι **520**.
- τὸ τῶν ἀντιγράφων ἀκριβέςτερα. καὶ τημαίνει τὸ ἐψκει
- καὶ ἔπρεπεν. εἰ δέ που γράφεται διὰ τοῦ η̄ (d. i. "ἡκε"),
- τὸ καθῆκε τημαίνει 1160, 19 f. δύω 1158, 59.
- 531. ἱράων 1159, 1; 1160, 42. τὸ δὲ "ἱράων προπάροιθεν" εἴληπται μὲν ἀντὶ τῶν ἐκκληςιῶν . . . ἀμφιβάλλεται δ' ἐν**cτατικώς** παρὰ τοῖς παλαιοῖς κατὰ τὴν γραφὴν τῆς ἀρχούςης. φαςὶ γὰρ ὅτι τὸ εἶρα (also auch "εἰράων"), δ τημαίνει τὴν ἐκκληςίαν ..., ἔτι δὲ καὶ ... ἀμφιβάλλονται. ὁ δὲ τοιοῦτος
  - λόγος τῶν παλαιῶν καὶ ἀπὸ βαρυτόνου εὐθείας ένικῆς κλίνει τὸ "ἱράων". γίνεται δέ, φαςι, ἢ ἀπὸ τοῦ εἴρω τὸ λέγω, ἢ ἀπό τοῦ ἱραὶ εἶναι . . . διὸ καὶ πλεονάζειν μάλιστα ἐν τῷ "ἱράων" τὴν διὰ τοῦ ῖ γραφὴν, ἐπεὶ καὶ ἱερὸν ἀληθῶς
- πράγμα ή βουλή 1160, 34 ff. τεθνειῶτα 1160, 44. †540. κατατεθνειώτων? 1160, 49. έν δὲ τίθει 1161, 12; 1153, 60; 1155, 13.
  - **541**. άρηρομένη 1161, 18. — τὸ δὲ "ἀρηρομένη" ὀρθῶς μὲν οὕ-**548.** τως έχει, ευρηνται δέ τινα των άντιγράφων καὶ ,,άρηρεμέμην" ἔχοντα διὰ τοῦ  $\bar{\epsilon}$ , καὶ ἴτως οὐκ ὀρθῶς 1161, 64 f. 549. θαῦμα τέτυκτο 1161, 18.
  - **550.** βαθυλήιον 1162, 2. — "τέμενος . . . βαθὺ λήιον", ὅ τινες ύφ' εν "βαθυλήιον" ἀναγινώςκουςιν 1162, 19 f. διό τινες ένταῦθα μετὰ τὸ "ἤμων ὁξείας δρεπάνας ἐν χερςὶν ἔχοντες" (V. 551) προςγράφουςι ςτίχον τοῦτον "καρπὸν 551.
- ελευτινίης Δημήτερος άγλαοδώρου" 1156, 58 ff. είςτήκει 1162, 9. — έςτήκει 1156, 57. δ' ἐτίθει 1162, 53. — δὲ τίθει 1153, 60; 1155, 13.
  - έςτήκει 1162, 53. 563. 570: λίνον 1162, 61; vergl. 1067, 56. — τὸ δὲ "λίνον δ' ὑπὸ καλὸν ἄειδεν" ἢ ἀντὶ τοῦ τὸν καλὸν ἐκεῖνον ἥρωα Λίνον

ἄειδεν (d. i. ,,Λίνον"), ἢ καλὸν ἀντὶ τοῦ καλῶς λίνον ἄειδε. λίνος δὲ είδος ψδής κατὰ Αρίςταρχον ἢ ὕμνου, ὡς καὶ ὁ παιάν καὶ ὁ διθύραμβος 1163, 54 f.

571. όμαρτή 1163, 1.

κόπρου 1164, 47. — κόπρον δὲ νῦν τὴν τῶν βοῶν ἔπαυλιν λέγει . . . τινές δὲ γράφουςι "κοπροῦ" μετὰ περιςπωμένης, διαςτολής χάριν, ώς έν τύπψ περιεκτικώ 1165, 15 ff.

576. ροδανόν 1164, 49; 1165, 19. — οἱ δὲ γράφουςι "ραδαλὸν" καί φαςιν ούτω λέγεςθαι διὰ τὸ ράον άλλεςθαι φυτὰ ἐξ αὐτοῦ 1165, 20. Dazu: τὸ δὲ "δοάςςατο" ἀποβολὴν ἔπαθε τοῦ  $\bar{\kappa}$  ἐκ τοῦ δοκῶ δοκάζω, καθὰ καὶ "ῥοδαλὸν" [so!] ἐρεῖ που ,,ποταμόν δονακήα", ήτοι κραδαλόν, δ έςτιν εὐκράδαντον διὰ τοὺς ἐκεῖ δόνακας. καὶ αὐτόθι γὰρ κατά τινας τὸ κ̄ ἐκλέλοιπε 942, 1 ff. Der Zusammenhang zeigt, daß man auch hier "ῥαδαλόν" statt "ῥοδαλόν" zu lesen hat.

εἰcὶ δέ τινες, οἵ φαςιν ὑφὲν "ραδαλονδονκῆα", ἤγουν ἰ**ςχνοκαλαμώδη 1165, 22. — ῥοδανονδονακῆα 1527, 62.** 

δύο [80!] ἐν πρώτητι βόεττι 1164, 50.

κατηρεφέας τε τηκούς ή ίδε τηκούς 1164, 60.

Κνωςςῷ 1165, 60.

596. είχον εὐνήτους 1166, 1 u. 64. †603. πολλός 1166,8; 1167,18. — πολύς gegen d. Metr. 1480, 24. 604/5. τερπόμενοι. δοιὼ δὲ κυβιςτητήρε κτέ. Die Worte: μετά

δέ cφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς φορμίζων fehlen im cod. Eust. 1166, 8; 1167, 19 f.

606. ἐξάρχοντες 1166, 9; 1167, 19; 1084, 46. ἐδίνεον gegen das Metrum 1166, 9 u. 41. — ἐδίνευον 1167, 20; 1084, 46.

607. δ' ἐτίθει 1167, 29 u. 47. — δὲ τίθει 1153, 60; 1155, 14. 617. τεύχεα καλά φέρουςα παρ' Ήφαίςτοιο ἄνακτος 1167, 52.

## ΙΛΙΑΔΟς Τ.

- πολλοί 1168, 30.
- 17. ἐξεφαάνθη 1169, 6 u. 18.
- 19. ἡ ςιν ἐτέρπετο 1169, 7.
- †24. μήποτε? 1169, 24.
  - 27. cαπείη 1169, 26.
  - 30. τῶν μέν 1169, 40.
  - 32. εἴ περ γὰρ κεῖται 1169, 44.
- †33. τῷ γε [so!] 1169, 44.
  - **47.** θεράποντες "Αρηος 1170, 44.
- †70. ἀντίος 1171, 42.
- †71. δίω ἢ οἴω 1171, 43. δίω 1171, 48. Vergl. Φ 533. 72. αἴ κεν ἢ ὅς κε φύγηςι 1171,43. αἴ κε φύγη [so!] 1171,49. 75. ἀπειπόντος 1171, 39.

- 79. έςταότος 1171, 56; 1172, 16. τινές τοῦ "έςταότος" ἐκτείνουςι τὴν λήγουςαν, καὶ ἐπίρρημα λαβόντες αὐτὸ "έςταότως" φαςὶ τὸ εὐςταθῶς καὶ ἡςύχως, ἵνα λέγη ὅτι δεῖ μετὰ ήςυχίας ἀκούειν 1172, 58 f.
- άκούειν 1172, 16. άκουέμεν 1171, 56; 1176, 31. "οὐδὲ ἔοικεν ὑββάλλειν· χαλεπὸν τὰρ ἐπιστάμενόν περ **79/80**. έόντα", τουτέςτιν οὐκ ἐνδέχεται τὸν δημηγοροῦντα ὑποβάλλειν, ήγουν ἄλλψ ὑποτιθέναι έρμηνεῖ τὸν λόγον, δν
- - αὐτός τις λέγειν βούλεται, κἂν ὅτι μάλιςτα ἐκεῖνος ὁ ἄλλος ἐπιςτήμων εἴη...ταῦτα ὸὲ τοῖς χαριεςτέροις τῶν ἐἔηγητῶν οὐκ ἦρεςε διὰ τὸ μὴ εὑρίςκεςθαί που παρὰ τῷ ποιητῆ τὴν δι' ύποβολέως δημηγορίαν. . . . οι και αὐτοι ὑποβάλλειν φαςὶ τὸ κωλύειν καὶ ὑποκρούειν διὰ κραυτής καὶ ποιείν θόρυβον... ὅτι δὲ τὸ ὑποβάλλειν περικοπὴν τῷ λόγῳ ποιεῖ,

δηλοί 'Αχιλλεύς έν τη α', ύποβλήδην άμειψάμενος τον βα-

- ψιλοῦςι δὲ καὶ τὸ ,,ὑββάλλειν", Αἰολικὴν εἶναι τὴν λέξιν λέγοντες (d. i. "ὐββάλλειν") 1172, 60. 90. τί κεν ρέξαιμι 1173, 24. θεός διὰ πάντα 1173, 24 μ. 25. — οἱ δὲ παλαιοί φαςιν
  - ότι Έλλάνικος ύφ' εν ἀνεγίνωςκε "θεόςδια", οὕτω λέγων τὰ θεόςδοτα, καὶ νοῶν ὅτι τὰ θεόςδοτα πάντα τελειοῦται 1173, 25.
- 92. τῆ μέν 1173, 30. ۲ ἐπέδηςε 1173, 31 u. 59. — - γε πέδηςεν 1174, 2.
- δή ποτε Ζην' ἀάςατο η Ζην' ἄςατο 1173, 32.

cιλέα (Α 292) 1171, 59 ff.

- ένὶ cτήθεccι κελεύει 1174, 13. †102. 117. είττήκει 1174, 20; 1175, 38.
- ολέετκεν [sol] 1174, 29. Dazu: τὸ δὲ "ολέετκον" πλεο-135. ναςμὸν ἔχει τοῦ ε̄ ἐν τῆ προπαραληγούςη 1176, 8. την πρώτον 1174, 30. — ην πρώτον 1176, 8. **136**.
  - 137. κατὰ τὴν παράδοςιν τῶν παλαιῶν μετὰ τὸν ςτίχον τοῦ "ἐπεὶ ἀαcάμην" προηνέγκατο Διοcκουρίδης, δ Ἰcoκράτους
- μαθητής, καὶ ἔτερον ςτίχον τοῦτον "ἢ οἴνψ μεθύων, ἢ μ᾽ ἔβλαψαν θεοὶ αὐτοί" 1176, 11 ff. Dazu: ὡς δὲ καὶ ᾿Αγαμέμνων ,,ἀάσατο οίνω μεθύων" κατὰ τὸν Διοςκουρίδην πρὸ ολίγων ἐκεῖνος (näml. ᾿Αθήναιος) εἶπεν 1198, 23.
- έγων δδε 1174, 34; 1176, 38. έγω δδε 1176, 20 u. 22. δὲ θέλεις 1174, 36; 1176, 39. †1**4**0. 142.
- ἀπὸ νηός 1174, 36. παρεςχέμεν [so!] 1176, 49. ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦθα τὰ Ἰωνικὰ †1**4**3. †147.
- cύντομα πάριcα "παρεχέμεν" [so!] καὶ "ἐχέμεν" 1176, 54.
  - "παρὰ coì", ἤτοι παρὰ τῆ cῆ ἐξουcία κεῖται 1176, 49. τὸ δὲ "παρὰ coì" γράφεται καὶ "πάρα coì", ἵνα λέγη ὅτι πάρεςτι καὶ ἔξεςτί τοι 1176, 58. 153. ως δέ τις ύμέων 1177, 14.

- †155. μηδ' οὕτως 1177, 19. μὴ δὴ οὕτως [80!] 1177, 53. †163. φαςὶ γὰρ ὅτι ᾿Αρίςταρχος ἐνταῦθα μὲν (ψ 191) ἐπὶ τοῦ "θάμνος ἀκμηνὸς"... ἀξυτόνηςεν, ἐν δὲ Ἰλιάδι ἐπὶ τοῦ
  - δηλοῦντος τὸν νῆςτιν ἐβαρυτόνηςεν (d. i. "ἄκμηνος") 1944, 38 ff.
  - δὲ γούνατ' ἰόντι 1177, 35. δέ οἱ γούνατ' ἰόντι gegen das Metr. 1410, 18.
  - πολεμίζει 1177,39; 1178,33. πολεμίζη 1180,18; 640,61. **168**. 177. Stand im cod. Eustathii. 1178, 44 u. 58.
  - ἡ θέμις 1178, 44 u. 58.
  - τέως γε 1179, 18.
  - 194. δώρα έμης 1179, 26. — τὸ "δώρα έμης παρὰ νηὸς . . . " γράφεται καὶ "δῶρα δ' ἐμῆς παρὰ νηὸς" εἰς θεραπείαν χαςμψδίας 1179, 33 f. ἐνεγκέμεν 1179, 26, 32 u. 33.
  - 195. ἀγέμεν δέ 1179, 27. 208. τεύξεςθαι 1180, 15; 1179, 51.
  - 210. τεθνειῶτος 1179, 56.
  - 216. ὦ 'Αχιλλεῦ [so!], Πηλέως υίέ 1180, 36. Vergl. Π 21.
- 218. κεν προβαλοίμην 1180, 39. †223. άμητος 1181, 28. — εί μέν "άμητος" προπαροξυτόνως γράψομεν, λέγοι αν δ 'Οδυςςεύς ὅτι . . . πολλή μέν πεςείται καλάμη . . . ἄμητος δὲ, ὅ ἐςτι καιρὸς τοῦ ἀμᾶν . . . , ὀλίτος ἔςται. . . . ἐὰν δὲ ὁ "ἀμητὸς" ὀξυτόνως γράφηται καὶ δηλοῖ τὸν θεριςμόν κτέ. 1181, 33 ff. Dazu δοκεῖ δὲ κρεῖττον είναι δειπνητός γράφειν δμοίως τῷ "ἀμητός"...δειπνητός ὀξυτόνως αὐτό φαςι τὸ δεῖπνον, βαρυτόνως δὲ ἡ ὥρα τοῦ δείπνου δ δή καὶ ἐπὶ τοῦ "ἀμητὸς" καὶ "ἄμητος" παρατε
  - τήρηται 1814, 37 ff. 246. οὐ γὰρ ὀγδόην ἐκεῖνος (näml. Ζηνόδοτος) ἐνόηςε τὴν Βρι**cηίδα μετὰ τὰς ἐπτὰ, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ταῖς ἐπτὰ cuveicήγαγε.** τοῦ δὲ ποιητοῦ λύςαντος τὸ ἀμφίβολον ἐν τοῖς ἐφεξής, ὅτε είπη "όγδοάτην Βριτηίδα καλλιπάρηον", Ζηνόδοτος πειράται μεταγράφειν τὸν cτίχον ἐκεῖνον, ἵνα φυλάξη τὴν οἰκείαν πειςμονήν 741, 5 ff.
  - οί δ' ἄρα 1183, 23.
  - **260**. δετιε ἐπίορκον ὀμόεεει 1183, 35; vergl. 36 u. 38; 1710, 7 (δc [so!] . . . ὀμόςει).
  - έπενεικαι 1183, 25, 28 u. 39; 1317, 6. χειρας [so! statt χειρ'] ἐπενεγκειν 809, 22.
  - εὐνῆς ἢ οὖτ' εὐνῆς πρόφαςιν κεχρημένος, εἴτε τευ εἴτ' άλλου ἢ οὖ τέ τευ άλλου 1183, 25. — οὖτ' εὐνῆς . . . οὖ τέ τευ ἄλλου 1183, 34.

1.60

- †281. ἐc ἀγέλην gegen d. Metr. 1182, 41.
  - 288. cε ἔλειπον 1184, 42.
  - 289. νῦν δέ τε τεθνειῶτα 1184, 42. Muss δέ ce heißen.

300. τεθνειῶτα gegen d. Metr. 1184, 56. Aber: ὅρα δ' ἐν τῆ ρηθείτη μονψδία τὸ ,, τεθνειότος ὑιφορηθὲν ὡς ἔθος τὴν

- παραλήγους αν. προεκταθέν γὰρ (nāml. in V. 289) εἶτα ἐν τῷ τελευταίψ ςτίχψ (V. 300) ςυςτέλλει αὐτήν (d. i. "τεθνειότα") 1185, 32 f.

  301. ἐπὶ δ' ἐςτενάχοντο 1185, 35; 1277, 28. ἐπὶ δὲ ςτενάχοντο 1186, 42.
  - χοντο 1186, 42. 310. Ατρείδα 1185, 57. 316. ἐνὶ κλιείη 1186, 16. — τὸ δὲ "λαρὸν", εἰ μὲν κεῖται πρὸ
- αὐτοῦ τὸ "ἐνὶ κλιείηει", ευετέλλει τὸ ᾱ δακτυλικῶε· εἰ δὲ γράφεται "ἐνὶ κλιείη" κατὰ δοτικὴν ένικὴν, ἐκτείνει αὐτό. καί ἐετι τοῦτο κρεῖττον 1186, 49 f.
  †327. ζώει, Νεοπτόλεμος gegen d. Metr. 1186, 28; 1187, 13.
  - "λυγρῷ" bietet, so ist dies wohl nur ein Versehen, veranlaßt durch das "λυγρὴν ἀγγελίην" des folgenden Verses.

336. cτυγερφ 1187, 37 u. 38. — Wenn Eust. dafür 1186, 40

- 337. πύθηται 1186, 40; 1187, 39. †338. ἐπὶ δὲ cτενάχοντο 1186, 41. — ἐπὶ δ' ἐcτενάχοντο 1277, 27.
  - 338. ἐπὶ δὲ ττενάχοντο 1186, 41. ἐπὶ δ΄ ἐττενάχοντο 1277, 27. 339. ἔλειπον 1186, 43.
  - 342. έῆος 1187, 41. 354. ἵκηται 1187, 61.
  - 354. ικηται 1187, 61. 358. ὑπὸ ῥιπῆς ἢ ὑπαὶ ῥιπῆς 1188, 12. Vgl. B 44; M 462; Φ 12. 365—68. Ὅτι τὸ "τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλεν" ἠθέτηται.
  - 365—68. "Οτι το "του και οδοντων μεν καναχή πελεν" ήθετηται.
    γελοῖον γάρ φαςιν οὕτω πάςχειν καὶ οἶον βρυχᾶςθαι τὸν
    'Αχιλλέα. τὸ μέντοι ἐπαγόμενον "τὼ δέ οἱ ὅςςε λαμπέςθην
    ὡςεὶ [so!] πυρὸς ςέλας" καὶ τὰ ἐξῆς ἐπαινεῖται ὡς εὖ πάνυ
  - ώς εὶ [so!] πυρὸς ς έλας" καὶ τὰ έξης ἐπαινεῖται ὡς εὖ πάνυ ἔχον 1189, 2 ff.

    375. φανείη 1189, 17. τὸ "φανείη" ἐνταῦθά τινες τρέψαντες τὸ παραλῆγον ε̄ ἐν δυςὶν η̄ γράφουςιν (d. i. "φανήη")
  - 1189, 26. Vergl. Z 432;  $\Pi$  96;  $\Upsilon$  464; X 346;  $\Omega$  417. 376.  $\tau$ ò  $\delta$ é 1189, 17.
  - 384. "ξο αὐτοῦ", ἤγουν ἐαυτοῦ 1189, 36. 386. εὖτε 1189, 37.
  - γίγνετο [so!] 1189, 38.
  - 390. πόρε. Vergl. Π 143. 391. ἐκ κορυφῆς. Vergl. Π 144.
  - 391. ἐκ κορυφῆς. Vergl. Π 14 393. ζεύγνυον 1189, 52.
  - 393. ζεύγνυον 1189, 52.
    401. ἡνιοχῆα 1190, 14. εἰ δὲ γράφει [so!] "καωκέμεν ἡνιονῆσς" δῆλον ὅτι καὶ ἐσιτὸν κιλλαλεῖ ὑις οἶα ἡνίονον (Sub-
- χῆας", δῆλον ὅτι καὶ ἐαυτὸν cυλλαλεῖ ὡc οἶα ἡνίοχον (Subject ist ᾿Αχιλλεύς) 1190, 16. Für γράφει wird man γράφεται lesen müssen.

  402. ἐῶμεν 1190, 14. τὸ δὲ "ἔομεν" γράφεται μάλιςτα "ἑῶμεν"
- προπεριςπωμένως, καὶ ἀπαρτίζει ςπονδεῖον ἐν ςυνιζήςει τοῦ  $\overline{\epsilon}$  καὶ τοῦ  $\overline{\omega}$  1190, 17. 403. αὐτόθι τεθνειῶτα 1190, 15.

- 406. περί ζυγόν 1191, 4. Wahrscheinlich ist "παρά" statt "περί" zu lesen. 409. οὐδέ τοι 1191, 5.
- 412. Πάτροκλον 1191, 6. "ἐλάcω", ἢ μᾶλλον "ἐλάcαι" 1191, 35. — ἐλάcαι 1191, 42.

#### ΙΛΙΑΔΟς Υ.

- 2. Πηλέως 1192, 27.
- 4. Θέμιςτα 1192, 51.
- 8. ταί τ' ἄλςεα 1192, 57. 11. ἐφιζάνουςι δὲ ταύταις (nämlich ταῖς αἰθούςαις) κατὰ τὸν ποιητήν οί νῦν ἀγερθέντες 1193, 24. Mithin las Eustathios "ἐφίζανον", nicht "ἐνίζανον".
- ποίηςεν ιδυίηςι 1193, 26. Vergl. A 608. 12.
- 16. τί ποτε [so!] αὖ 1193, 36.
- "ύπέρμορον", ἤγουν ὑπὲρ μόρον 1193, 50. Vergl. 194, 44. Dazu: τὸ δὲ "ὑπέρμορον"... εν μέρος λόγου Αρίςταρχος δέχεται δμοίως τῷ ὑπέρβιον, ὡς ἐπίρρημα ληφθὲν ἀντὶ τοῦ ύπερμόρως. κτέ. 1193, 58.
- κέκαςτο 1194, 37. 42. μέγα κύδανον 1194, 60.
- 52. πόλεως 1195, 27.
- 53. θέων ή θεών 1195, 28. — τὸ δὲ "θεών ἐπὶ Καλλικολώνη" γράφεται καὶ "θέων", ἤτοι τρέχων ὁ Ἄρης ἐπὶ τῆ Καλλίκολώνη 1195, 39 f. δ' ἐβρόντηςε 1195, 47. **56**.
- 57. αὐτὰρ ἔνερθε 1195, 47.
- 59. πολυπιδάκου 1195, 48; vgl. 64. Vgl. V. 218; Ξ 307; Ψ 117.
- ÷62. άλτο και ύπέρθορεν [so! gegen d. Metr.!] ή ΐαχε 1195, 49. Die merkwürdige Lesart "ὑπέρθορεν" (statt "ἴαχε") wird mit folgenden Worten ausdrücklich bezeugt: ἔχει δέ τι κλιμακωτοῦ εχήματος τὸ "ἔδδειςεν ᾿Αϊδωνεύς, δείςας δ' ἐκ θρόνου
  - άλτο". ού διαςαφητικόν τὸ "ὑπέρθορεν", ἤγουν λίαν ἐπή-δηςεν. ὑπερθορεῖν γὰρ οὐ μόνον τὸ ὑπερβῆναί τι πηδητικῶς, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπερβολικῶς ἀναπηδήςαι 1196, 5 ff. Da "ἄλτο καὶ ὑπέρθορεν" gegen das Metrum des Verses verstößt, so war die Lesart vielleicht ,,άλτο, ὑπέρθορεν".
  - 64. φανείη 1195, 50.
    - cῶκος 1197, 14. τὸ δὲ "cῶκος" ἐπὶ 'Ερμοῦ ὁ Τυραννίων όξύνει πρός ἀποφυγὴν κυρίου τοῦ "ὧ Cῶκε [so!], Ἱππάςου υίέ" (Λ 450). ἀντιλέγεται δέ 1197, 40 f. 77.
    - μάλιστά γε 1197, 60. τὰς Τρώων 1198, 9. – ἄc 1199, 3.
    - ύπέςχεο 1198, 9; 1199, 3.
  - 100. διελθέμεν 1198, 38.

ἡ Φοίβος 1200, 42 u. 54. — καὶ Φοίβος 1160, 3.

- 104. ἀλλ' ἄγε 1199, 42.
- 116. ἡμετέρηςιν 1199, 57. Mus ύμετέρηςιν heisen. 133. οὐδέ τέ cε 1200, 29.
- **135**. Fehlt im cod. Eustathii. 1200, 35.
- καθεζώμεθα gegen d. Metr. 1200, 35. **136**.
- 138. ἄρχωςι 1200, 42 u. 54; 1160, 3. τινὲς δὲ γράφουςιν
- "ἄρχηςι", καὶ ούτως ἐκφεύγουςι τὴν καινοτροπίαν τοῦ ςχήματος 1200, 56.
- 140. δρηται ή όρεῖται 1200, 47. 141. διακριθέντας 1200, 49. - διακρινθήμεναι όίω, was and die
- Lesart "διακρινθέντας" deutet, 1200, 57. ήμετέραις 1200, 50 u. 57. ίφι δαμέντας 1200, 57. Offenbar las er "ανάγκη ίφι".
- **147.** ἀλέςαιτο ἢ ἀλέοιτο **1200**, 62.
  - 156. ἐλάμπετο 1201, 30.
- 166. ἀγρόμενοι 1201, 55. †168. ὀδόντων? 1201, 57. άγρόμενοι 1201, 55. — άγρόμενος 28, 46.
- +169. γίνεται 1201, 57.

  - κραδίη 1201, 57. τὸ δὲ "ἐν δέ τέ οἱ κραδίη ετένει ἄλκιμον ἦτορ" ἢ εὐθεῖαν ἔχει τὸ "κραδίη", ἵνα λέγη ὅτι ετένει αὐτῷ ἡ καρδία, δηλαδή τὸ ἄλκιμον ἦτορ, ἢ δοτικὴν, ίνα νοήται (im Text νοείται) έν τή καρδία cτένει τὸ ήτορ
- καὶ ὑπονοήται ἀγγεῖόν τι είναι τής ψυχής ἡ καρδία 1202, 4 ff. †171. μαχέτατθαι 1201, 58. — μάχετθαι gegen d. Metr. 103, 24;
- 1480, 28. †173. ἐν πρώτψ ὁμίλψ 1201, 59.
  - 181. ἐξεναρίξεις 1202, 35 u. 62.
- 182. χερcί gegen d. Metr. 1202, 35 u. 42.
- 185. καλόν φυταλιής 1202, 40. †187. φόβηςα 1203, 2 u. 20. - φοβῆςαι 1412, 24.
  - 190. μετατροπαλίζεο 1203, 3.
  - νῦν ce ρύεςθαι 1203, 28 u. 29. 195.
  - κέλομαι gegen d. Metr. 1203, 29. 196.
- είς πληθύν 1203, 29. **†197**. †203.
- 212. διακριθέντε 1204, 8.
- 215. Δάρδανον αὖ 1204, 21.
- 218. Ψκουν 1204, 22.
- 231. ἀμύμονες 1204, 30.
- †234. τὸν καί 1204, 31. ὅν 646, 30. 235. οὕνεκα 1204, 31.
- †245. έςταότες gegen d. Metr. 1206, 26.
- †247. έκατόζυγος 1206,27, vgl. 28. έκατόνζυγος 49,17; 261,11.

- ίδμεν δ' άλλήλων 1203, 44.
- πολυπιδάκου 1204, 22. Vergl. V. 59; Ξ 307; Ψ 117.
- 228. ὅτε δή 1205, 38.

- ἐπέων δὲ πολύς 1206, 29 u. 47. -- πολύς δ' ἐπέων gegen d. Metr. 1625, 10; vergl. 750, 27.
- ἐπακούcαις 1206, 32 u. 37. ἐπακούcης 1312, 43.
- "άλλὰ τιὴ", κατὰ δέ τινα τῶν ἀντιγράφων γράφεται "άλλὰ τίη" 1206, 58. Vergl. Z 145.
- εἰς [so! gegen d. Metr.] ἀγυιάν 1206, 54 u. 59. τὴν δὲ ,,ἀγυιὰν" πολλοὶ τῶν παλαιῶν . . . προπαροξύνουςιν (d. i. ,,ἄγυιαν"), καὶ οὐκ ἀναμφιλέκτως ὀξύνεται ἀεί 1206, 63. Dazu: τὸν δὲ ᾿Αρίςταρχόν φαςι καὶ ἄλλα πολλὰ παρὰ τὴν ἀναλογίαν καινοτέροις τόνοις ὑποβαλεῖν, δς καὶ "μέςην ἐς **ἄγυιαν" προπαροξυτόνως ἀναγινώςκων ἐν τοῖς ἐνικοῖς τὸ** "ἐυκτιμένας κατ' ἀγυιὰς" (Z 391) ὀξυτόνως προέφερεν...  $652,\,53$  ff. 255. πόλλ' ἐτεά τε καὶ οὐκί 1206, 59. — ἐν δὲ τῷ "πολλὰ [so!]
  - έτεά τε καὶ οὐκὶ" γράφουςιν οἱ παλαιοὶ, ὅτι τὰ τῶν ἀντιγράφων εἰκαιότερα ἔχουςι τὴν τοιαύτην γραφὴν, τὰ δὲ ἀκριβέςτερα οὐχ οὕτως, ἀλλ' ὅτι "πολλά τε ὄντα [so!] καὶ οὐκὶ", ὅ ἐςτι πολλὰ ἀληθῆ καὶ ψευδῆ 1206, 64 ff. ἀποςτρέψεις 1207, 1.
  - **259**. δεινώ 1207, 4. — ἰςτέον δὲ ὅτι οὐδὲ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἀπήςαν οἱ ψυχρογραφεῖν ἢ ψυχρολογεῖν θέλοντες. τὸ γοῦν "ἐν δεινῷ cάκεϊ" ἐνταῦθά τινες διὰ τοῦ ῖ γράφουςιν (d. i. "δινψ"), ἵνα λέγη δινὸν cάκος τὸ δινωτὸν, ὡς τὸ "δινωτὴν φορέεςκε κανόνεςςιν" (Ν 407) 1207, 5 ff. Dazu: δινὸν cάκος είπον (Subject ist τινές) τὸ δινωτόν 1221, 42. Vergl. überhaupt Φ 25.
    - **cάκει ἤλαcεν 1207, 4.**
- άκωκή 1207, 5. τὸ ,,ἀκωκὴ" οὐ μόνον ὀξύνεται, ἀλλὰ καὶ † 260. μάλιςτα περιςπῷτο ἂν (d. i. "ἀκωκῆ"), ἵνα λέγη ὅτι τὸ μέγα cάκος ἔμυκεν ἐν τἢ ἀκωκἢ τοῦ δουρός 1207, 18 ff.
- φάμενος ρεία το έγχος διελθείν 1207, 23. Man darf daraus schließen, daß Eust. hier "ρέα (oder auch ρεῖα, wie S Townl.) διελεύςεςθαι" las, während er N 144 die andere Lesart "ῥεῖα δ' ἐλεύς ες θαι" hat.
  - 269. búo gegen d. Metr. 1207, 31 u. 50; 1208, 10. έλαςε [so!] 1207, 31. — δ ρηθείς Αὐτόχθων οὐ βούλεται γράφειν "δύο μὲν ἔλαςε [so!] πτύχας", ἀλλὰ "δύο μὲν θλάςε [so!]" 1207, 49 f. Dazu: ὅτι δὲ τὸ "ἀλλὰ δύο μὲν έλας [so!]" τινες γράφους , άλλα δύο μεν θλάς [so!]" καὶ ὅτι ἀπάτην οὐτοι αἰτιῶνται τῶν ἄλλως γραφόντων, ώς της ἄνω περιφερείας τοῦ  $\overline{\theta}$  κολοβωθείςης εἰς φανταςίαν
  - 272. μείλινον ἔγχος 1208, 9. πάντοςε ίζην 1208, 21.
  - †286. ἄνδρε 1208, 50 u. 52. ἄνδρες gegen d. Metr. im gleich-lautenden Verse € 303. Vergl. 549, 23.

τοῦ ε γράμματος, δηλοί καὶ ὁ Πορφύριος 1208, 10 ff.

- "τιὴ νῦν" ἢ κατά τινας "τίη νῦν" 1208, 63. Vergl. V. 251 und überhaupt Z 145. 302. μόριμον 1209, 4.
- 307. βίη Τρώες τιν 1209, 6; 164, 23. τινές δέ, φηςι (nämlich
- ό γεωγράφος), γράφουςι "νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο γένος πάντες τιν ἀνάξει καὶ παίδων παίδες", τοὺς 'Ρωμαίους λέγοντες, παρ' οίς τὸν Αἰνείαν καὶ καταςτρέψαι τὸν βίον φαςί
- **ἐά**cεις 1209, 39. 311. 312. Fehlt im cod. Eustathii. 1209, 39. 313. πολεῖς 1209, 40.
- 317. δαίουςι 1209, 41, 54 u. 55.

TIVEC 1209, 16 f.

- 319. βη δ' ἴμεν 1210, 22.
- †321. χεῦεν gegen d. Metr. 1208, 48.
  - 332. ἀτέοντα 1210, 54.
- ἀντὶ [so! gegen d. Metr.] Πηλείωνος ὑπερθύμοιο μάχεςθαι 1210, 55. Statt "ἀντί" wird man "ἀντία" lesen müssen. 333. **+348**.
- αὐτάρ gegen d. Metr. 1211, 1. 361. μέ τί φημι 1211, 16. †363. ἔλθοι 1211, 17. †371. τοῦ δ' ἐγώ 1211, 40, 49, 53 u. 55.
- καὶ εἰ 1211, 40, 49 u. 53. οὐδ' εἰ 1321, 43. Ist
  - offenbar nur ein Versehen des Eust.
- 379. **ἐδύ**ςετο 1212, 8. Ύδης 1212, 41; 597, 21.
- 409. παιτί 1214, 34.
- 414. παραΐτςοντα 1213, 16; 1214, 36.
- "ἐπεκάλυψεν" [so! gogon d. Metr.] ἢ μᾶλλον "ἀμφεκάλυψε" 417. 1213, 29.
- ἐναντίος gegen d. Metr. 1214, 39. ᾿Αχιλλέως, d. i. ,, ᾿Αχιλῆος" 1214, 39. **42**2.

  - "ώς ἴδεν", ἤγουν ώς εῖδ', "ώς [so!] ἀνέπαλτο", ἤγουν λίαν
- ἀνεπήδης εν 1214, 40. Nach dem zwischen ἤγουν und ἤ genau
- unterscheidenden Sprachgebrauch des Eust., wird man ώς
- - ciò' als Erklärung, nicht als Variante, von ὡς ἴδεν zu verstehen haben. Vergl. Θ 183; Φ 217. Zweifelhaft sind zwei

andre Fälle, in denen möglicherweise ἤγουν statt ἤ zur An-

- führung einer Variante dient: Ψ 319; Ω 274. οὐδ' ἄρ ἔτι δήν 1215, 23.
- Scheint im cod. Eustathii zu fehlen. 1215, 51 f. Bezeugt ist erst wieder V. 449. 1216, 58.
- Λαόγονον 1213, 20. Dazu: ὁ δὲ Λαόγονος τὸ κύριον προπαροξύνεται ἐν τοῖς ἀκριβεςτέροις τῶν ἀντιγράφων κατὰ
- τὸ 'Αντίγονος 1213, 42. Also betonten andre "Λαογόνον". εἴ πως εὖ ἢ εἴ πώς εὑ 1217, 13. — εἴ πώς εὑ 1217, 34. Vergl.  $\Omega$  293.

άφείη 1217, 13. — τὸ δὲ "ἀφείη" τινὰ τῶν ἀντιγράφων έν δυςίν η έχουςι τροπή τοῦ εὐκτικοῦ διφθόγγου είς η μετὰ προςγραφής τοῦ ῖ (d. i. ,,ἀφήη") 1217, 38 f. Vergl. Z 432;  $\Pi$  96; T 375; X 346; Ω 417.

471. ἐνέπληςε 1217, 44.

όccε κάλυψε 1213, 31. — όcc' ἐκάλυψε 1213, 58.

αίχμη χαλκείη 1217, 50.

Πείρεω 1217, 62. Dazu: τινὲς δέ φαςι καὶ ὡς αἱ τοῦ ᾿Αριςτάρχου ἐκδόςεις καὶ τοῦτο διὰ μόνου τοῦ ϖ ἔχουςι, τοῦ Ἦρεω γὰρ, ὡς τοῦ Μενέλεω καὶ τοῦ "Πείρεω" οἱον "Πείρεω υἱόν" 1139, 14 f.

†485. δ δὲ 'Ρίγμος, εἰ μὲν ἐγράφετο διὰ τοῦ η̄ (d. i. 'Ρῆγμος), ην αν είδεναι ώς εκ τοῦ ρήςςω γίγνεται. ὅτι δὲ τῷ ῖ παραλήγεται παρά τοῖς ἀντιγράφοις, ῥιπτέον αὐτὸ μετὰ τῶν λοιπῶν βαρβάρων ὀνομάτων . . . 1217, 62 ff.

έν νηδύι 1213, 26. +486.

**488**. τρέψαντα 1213, 27.

έυκτιμένη ἢ ἐυτροχάλψ 1218, 19 u. 25. — Die erste der †**496**. beiden Lesarten auch 1222, 24: καὶ άλψὴν δὲ ἐυκτιμένην πρὸ ὀλίγων τε ἔφη κτέ.

άλωἢ 1218, 19 u. 25. — τὴν δὲ ἀλωὴν μετὰ τοῦ ῖ παραδιδόαςιν οἱ παλαιοὶ (d. i. "ἀλψἢ") ὡς ἀπὸ τοῦ ἀλοιῶ τὸ ςυντρίβω, ὥςτε ψιλοῦςθαι οὕτω τὴν ἀλωήν. ἐν μέντοι τοῖς ᾿Απίωνος καὶ Ἡροδώρου κεῖται ἐν τῷ "νεοαρδέα [so!] άλωὴν" κατὰ τὴν φ΄ ραψωδίαν (Φ 346), ὅτι ἀλωὴ, εἰ μὲν δαςύνεται (d. i. "άλωή"), τημαίνει τὴν άλωνα εἰ δὲ ψιλοῦται (d. i. ,,ἀλωή"), τὴν άμπελόφυτον γῆν 1218, 37 ff. Vergl. auch € 499.

## ΙΛΙΑΔΟΌ Φ.

- 3. πεδίονδε [so!] έδίωκε 1219, 35. πεδίονδε δίωκε 1219, 59 und 64.
- "Άχαιοι" ἢ κατά τινας "οί ἄλλοι" 1219, 35. ὅτ' ἐμαίνετο 1219, 39.

- †8. είλεῦντο 1219, 41. είλεῦντα [so!] 496, 40. Muss "είλεῦντο" heißen.
- κατὰ δίνας 1219, 42. 11.
- ύπὸ ριπης η ύπαι ριπης 1220, 35. Vgl. B 44; M 462; T 358.
- έςθορεν ή ένθορε 1221, 4. ένθορε 1220, 28.
- 20. ὄρνυτ' 1221, 19.
- γάρ τε 1221, 22. γάρ τι? 1221, 37. **†24**.
  - δεινοῖο 1221, 22 u. 39. καὶ ἐνταῦθά τινες τὸ "δεινοῖο" δι' ἰῶτα γράφουςι (d. i. "δινοῖο"), λέγοντες δινόν ποταμόν τὸν δίνας καὶ ευετροφὰς ἔχοντα 1221, 40 f. Vergl. Υ 259.

<u>.</u> . . .

- 29. τοὺς δ' ἐξῆγε 1221, 47.
- †32. έτάροιςι gegen d. Metr. 1221, 48.

- †38. ἤεν 1221, 61. †48. éc gegen d. Metr. 1222, 6.
  - 59. őc [so! gegen d. Metr.] 1223, 2 u. 20.

    - πολείς 1223, 2 u. 19. πολλούς? gegen das Metrum

86. ἀνάςςει 1225, 13 u. 48.

- 1223, 20.
- καὶ κεῖθεν 1223, 6. κάκεῖθεν 1223, 31. 62.
- ἀνέςχετο ἢ ἀνέςχεθε 1223, 58. ἀνέςχετο 1224, 10. **67**.
- 70. "ἄμμεναι" ἢ δι' ένὸς μ̄ "ἄμεναι" 1223, 60. Dazu: τὸ δὲ "ἄμμεναι"... εκευωρεῖται δὲ οὕτως ἄω τὸ κορέννυμι, οῦ
  - άπαρέμφατον ἄειν...καὶ ἀέμεναι, καὶ ἐν τυγκοπῆ "ἄμεναι",
  - καὶ ἴτως διπλατιατμῷ Αἰολικῷ "ἄμμεναι" 1224, 14 ff.
  - έλίς το 1223, 61. Dazu: τὸ δὲ "έλὼν έλίς ς ετο" παρήχης ίς εςτιν... 1224, 17. Vergl. A 15; M 49.
- †72. ἔcχεν [so! gegen d. Metr.] 1223, 62. Ist sicher in "ἔχεν" zu ändern, das ausdrücklich bezeugt wird 1224, 17 u. 18.
- 73. καὶ λιςτόμενος ἔφη 1223, 62. Also las Eust. ,,καί μιν λις-τόμενος (nicht ,,φωνήςας") ἔπεα πτερόεντα προτηύδα".
- πρώτον 1223, 63. πρώτω 1224, 33. έδωκε 1225, 8.
- 87. ὑπὸ Cατνιόεντι (im Text "cατνιόεντι") 1225, 14. λέγει (Subject ist ὁ γεωγράφος) δὲ καὶ ὅτι γράφουςί τινες "Πή-
- δαςον ύπος ατνιό εντα", ως ύπο δρει ζατνιό εντι κειμένης της πόλεως. οὐδὲν δέ, φης ιν, δρος ἐςτὶν οὕτω καλούμενον, άλλα ποταμός, δν όνομάζει ό ποιητής 1225, 47 ff.
- 92. ἐνθάδε μοι 1225, 19; 1226, 38. †93. ἐπεὶ ἐπέλαςςε 1226, 38.
- 99. μή μοι ταῦτα ἢ μή μοι ἄποινα 1225, 29. ἄποινα 1224, 2. 103. ὅς κεν 1225, 31.
- 105. καὶ πάντων ἡ τυμπάντων 1225, 32. καὶ πάντων 1226, 2.
- 106. αὕτως 1225, 33.
- †107.  $\delta$   $\pi \epsilon \rho$  1225, 33; 1082, 21.  $\delta c$   $\pi \epsilon \rho$  geg. d. Metr. 1009, 34. 108.
- κάγώ 1225, 34; 546, 12; 959, 29. εἶμ' [so!] ἐξ ἀγαθοῖο gegen d. Metr. 1225, 34. πατρός εἰμι ἀγαθοῦ, d. i. εἴμ' ἀγαθοῖο 1226, 24. †109.
- με γείνατο 1225, 34. "δείλη", κατά δέ τινας "δείλης" 1225, 35. — τό δὲ "δείλης", †111. εί τι προςεκτέον τοίς και ούτω γράφουςιν, έλλειψιν αν
- έχοι (im Text έχει) τινά κτέ. 1226, 29. δείλη 802, 13; 832, 50.
- Αρει 1225, 36. τὸ δὲ ,, Αρει ἐκ θυμὸν ἔληται" δηλοῖ μέν ... διφορουμένην δὲ τὴν γραφὴν ἔχει τοῦ ὀνόματος. γράφεται γάρ καὶ διὰ διφθόγγου ώς ἀπὸ τοῦ "Αρεϊ (d. i.
- , Αρει"), και διὰ τοῦ  $\bar{\eta}$  δὲ μετὰ προςγεγραμμένου τοῦ  $\bar{\iota}$  (d. i. , Άρη") ἐκ τοῦ Ἄρηι 1226, 32 ff.
- †115. μεν ἀφέηκεν gegen d. Metr. 1226, 40.

- 122. ἀτειλής 1227, 3.
- 126. Θρώκων 1227, 4, 8 u. 18. Dazu: τὸ δὲ "θρώκκων", ὅτι ἐν τῆ παραληγούςη τὸ ῖ προςγράφει, δηλοῦςιν οἱ τεχνικοί. Θορῶ γάρ, φαςι, τὸ πηδῶ, οὖ παράγωγον Θορίςκω, καὶ μεταθέςει θροῖςκω, καὶ ἐκτάςει τοῦ ῦ καὶ προςγραφῆ ἄμα τοῦ ῖ θρώςκω. διὸ καὶ ὁ θρωςμός, φαςιν, ὁ ἐκ τούτου γινόμενος, προςγεγραμμένον φέρει τὸ ῖ 1227, 27 ff. Ähnlich 326, 11 ff. ὑπαλύξει ἰχθὺς ἢ ὑπαῖξει 1227, 4. Dazu: ὑπαῖξας ἢ ὑπαλύξας 1227, 5 und: τινὲς . . . τῆ γραφῆ δὲ τοῦ "ὑπαλύξει" ἀρεςκόμενοί φαςιν ὅτι . . .ἰχθὺς, δς φάγη τὸν αὐτοῦ (nāml. Λυκάονος) δημὸν, ὑπαλύξει, τουτέςτιν ἐκφεύξεται, διὰ τὴν ἐκ τῆς λιπάνςεως θερμότητα τὸ θανατηφόρον ψῦχος, ὡς φρικός, φηςι, λεγομένου τοῦ ψύχους, ὅ περ οῦκ ἐςτιν 'Ομηρικόν. ἄλλοι δὲ ,,ὑπαῖξει" γράφοντες λέγουςιν ὅτι τοῦ νεκροῦ ὁμοίως ἀναδύντος . . . ἰχθύς τις ὑπαῖξει,
- 127. "ὤς κεν", ἤγουν ὅπως 1227, 8. ἔνια δέ γε τῶν ἀντιγράφων τὸ "ὥς κε" διὰ τοῦ  $\bar{\rm o}$  μικροῦ γράφουςιν (d. i. "ὅς κε") ἀκολούθως τῷ "θρώςκων ἰχθύς" 1227, 8 f.

τουτέςτιν ὑποδραμεῖται, τὴν φρῖκα τοῦ ὕδατος, ἤτοι τὴν ἐπιφάνειαν, ἡς ἄνω κεῖται ὁ νεκρὸς, δς ἰχθὺς καὶ φάγη τὸν

- 131. πολεῖς 1227, 38.
- 138. λοιγόν ἀμύνη 1227, 59.

τοῦ νεκροῦ δημόν 1227, 9 ff.

- 142. τὸ δὲ ,, ᾿Ακες ταμενὸς ὑ τὸς κύριον ὀξύνεται πρὸς διαςτολὴν τῆς μετοχῆς κτέ. 1228, 20.
- †147. τοὺς δ' ἀχιλεύς 1228, 51.
  - 156. eic gegen d. Metr. 1228, 8.
  - 158. Stand im cod. Eustathii, und zwar in folgender Gestalt: ,, 'Αξίου [so!], δε κάλλιετον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵηειν" 1228, 9.
  - παιου [80:], οι κακκιτιον σοωρ επι γαιαν τητιν 1228, 9
    159. δέ με 1228, 10 u. 41.
  - 162. άμαρτή 1228, 58. τὸ δὲ "άμαρτή", δ τημαίνει τὸ ἄμα καὶ όμοῦ, ᾿Αρίτταρχος ἀποκοπὴν εἶναι βούλεται τοῦ άμαρτήδην, καὶ οὐ προτγράφει τὸ ῖ (d. i. "άμαρτή"), ἐλέγχει δέ, φατιν, αὐτὸν ἡ παράδοτις, περιτπῶτά τε αὐτὸ καὶ τὸν τῷ ῖ γράφουτα (d. i. "άμαρτή") τῷ χαρακτῆρι τῶν εἰς τη ἐπιρόημάτων 1229, 18 ff. Vergl. € 656.
  - κελαινεφές 1229, 31. κελαινόν gegen d. Metr. 1229, 24.
     Ist sicher nur ein Versehen.
  - 169. ἰθυπτίων' [so!] 'Αςτεροπαίψ 1229, 36 u. 40; vergl. 547, 19; 1198, 64; 1262, 53. 'Αρίςταρχος δέ, φαςιν, "ἰθυκτίωνα" γράφει, τουτέςτιν ἐπ' εὐθείας ἔχουςαν τὰς κτιδόνας, ἤγουν τὰς ἐν τοῖς ἔύλοις διαφύςεις, ὰς οἱ ἰδιῶται ἴνάς φαςιν 1229, 42 ff.
  - 171. μὲν ἀφάμαρτεν gegen d. Metr. 1229, 36.
  - 172. μεccoπαγές 1229, 37 u. 50. εἰ δὲ γράφεται "μεccoπαλὲς"

διὰ τοῦ λ, δηλοῖ τὸ ἕως μέςου παλλόμενον καὶ κραδαινόμενον 1229, 51 f. 176. ἐρύςεςθαι 1229, 55.

177. βίη 1229, 56. 185. ἐκγεγαῶτι 1230, 9.

186. φῆcθαι [so!] 1230, 9. Muss "φῆcθα" heissen. 190. άλιμυρηέντων 1230, 15; vergl. 42 und 1545, 61 f. 191. κρείςςων δ' αὐτε 1230, 15.

194/5. οὐδὲ κρείων . . . οὐδὲ βαθυρρείταο 1230, 61 f.

199. cμαραγήςει 1230, 64. 217. "ρέζειν", ήγουν ρέζε 1232, 10. ρέζε ist nicht Variante, sondern Erklärung von ρέζειν. Vergl. Y 424. — εἴ coι δέδοται ἐναίρειν, ἐξ ἐμοῦ ἐλάσας εἰς τὸ πεδίον μέρμερα ῥέζε

1233, 21. Auch hier ist ρέζε bestimmt nur Umschreibung von βέζειν. †224. τούς δ' où gegen d. Metr. 1234, 60.

†225. καὶ τοῦ δείνος πειρηθήναι 1234, 61. Sollte Eust. Έκτορος πειρηθήναι gegen das Metrum gelesen haben? 229.

βουλήν 1235, 1. 232. ὀψὲ δύων 1235, 2. Dazu: τὸ δὲ "ὀψὲ δύων" ἐν δυςὶ μέρεςι λόγου δεῖ γράφειν κατὰ τοὺς παλαιοὺς, καὶ οὐ ςυνθέτως ὑφ' εν "ὀψεδύων" διὰ τοῦ ῖ γὰρ ᾶν ἐγράφετο, ὡς τὸ ὀψι-μαθής...οὕτως ᾿Απίων καὶ Ἡρόδωρος 1235, 4 ff. ἀπαΐξας 1232, 20. **†234.** 236. ἔςαν ἄλις 1232, 21.

238. δὲ cάω 1232, 22. 242. είχε στηρίξασθαι 1232, 27; 1235, 13. 246. ἐκ λίμνης 1235, 18. — τὸ δὲ "ἐκ λίμνης" ἔχει ἀπορίαν, πῶς ἄρα λίμνη ἐπὶ ποταμοῦ ἡηθήςεται . . . οἱ δὲ παλαιοὶ

άλλως τὸ ἄπορον λύουςιν, εἰπόντες ὅτι γράφεται καὶ "ἐκ δίνης ἀνορούςας" 1235, 24 ff. 248. θεὸς μέγας 1235, 30. 

249. πόνοιο 1232, 29; vergl. 1235, 30.

251. ἐρωὴν ἢ ἐρωή 1235, 31. — ἐρωή 1235, 34  $\mathbf u$ . 39. 252. οἴματ' ἔχων 1235, 32. — τὸ δὲ "αἰετοῦ οἴματ' ἔχων" Φιλήτας [so!] φαςὶ, γράφει ",αἰετοῦ ὅμματ ἔχων". κρεῖττον δὲ τὸ "οἴματα", ῷ ἀκόλουθον καὶ τὸ "οἴμητε δ' [so!] ἀλείτ" (X 308) 1235, 39 f. Vergl. Θ 349.

μέλανος, τοῦ 1235, 32. — τὸ δὲ ,,μέλανος, τοῦ θηρητήρος" λόγους έτχε πολλούς παρά τοῖς παλαιοῖς. Αρί**εταρχος μὲν γάρ, φαςι, "μέλανός του" ἀναγινώςκει, τουτέςτι** μέλανός τινος. ψ άντιλέγοντες έτεροί φαςιν ώς οὐκ οἶδεν δ ποιητής τὸ του ἐγκλιτικὸν, ἀλλὰ ἢ τεῦ λέγει ἢ τέο διαλελυμένως. ἄλλοι δὲ "μελανόςςου" γράφουςιν, ήγουν μέ-

λανας ἔχοντος ὀφθαλμούς. οἱ δὲ γράφοντες "μελανόςτου",

ήτοι μέλανα **ἔχον**τος ὀςτᾶ, εὐθύνας πολλὰς διδόαςι τοῖς τεχνικοῖς. ἤρεςεν οὖν ἐν ἄρθρψ γράφειν "αἰετοῦ μέλανος, τοῦ θηρητήρος" κτέ. 1235, 40 ff. Dazu: τινὲς ἐν Ἰλιάδι ἀνέγνων ,,ἀετοῦ [so!] μελανόςτου θηρητήρος", τουτέςτιν όςτα μέλανα έχοντος δπερ άντιλέγεται 1407, 20 f.

ἔcπετο gegen d. Metr. 1232, 30. †256.

ύδατι 1235, 49; 1236, 11. +258.

ήγεμονεύη 1235, 50. — ήγεμονεύει 1236, 11. ἀμάρης 1235, 50. — ἀμάρα . . . ψιλοῦται κατὰ τὴν ἄρχουςαν, παρά τιςι δὲ δαςύνεται (d. i. "άμάρης"), ὡς ἀπὸ τοῦ αμα ρέειν 1235, 58 f.

260. προρέοντος 1235, 50. Dazu: τὸ δὲ "προρέοντος" διὰ μέτρον οὐ διπλαςιάζει τὸ ρ̄. ἔνια δὲ τῶν ἀντιγράφων 'Αττικῶς διπλάζοντα τοῦτο (d. i. "προρρέοντος") ςυνίζηςιν οὕτω ποιούςι τῶν μετ' αὐτὸ δύο κυλλαβῶν, τοῦ ρ̄ε καὶ τοῦ ο̄ν, εἰς ἀπαρτικμὸν δακτύλου 1235, 63 ff. Vergl. V. 366.

279. τέτραφ' ἄριςτος 1236, 24.

280. ἀγαθὸν μὲν ἔπεφν', ἀγαθὸς δέ 1236, 25 u. 43. 283. ἀποέρτει 1236, 26; 1238, 43. — ἀποέρτη 1236, 65.

288. μηδέ τι 1237, 13. αὐτάρ τοι 1237, 14. ἔcχεν 1237, 42. **293**.

303.

φίλε 1237, 52. Vergl.  $\Delta$  155;  $\in$  359. 308.

είλύς 1237,56. — περί δὲ τοῦ είλύω ἰςτέον ὅτι ἐν λεξικῷ 319. παλαιψ κατά στοιχείον έκτεθειμένψ φέρεται αὐτὸ ἐν τῷ ῖ **στοιχείψ ούτως** ,, ίλύσω", τὸ περικαλύψω ίλύι. ὑρμήθη δὲ ίτως ή τοιαύτη γραφή έκ τοῦ δοκείν παρηχείν έν τοίς ρηθεῖτι τὸ κὰντεῦθεν δόξαι ταὐτογραφεῖςθαι τὸ ἰλύειν καὶ τὴν ἰλύν 1238, 4 ff.

321. ἀλλέξαι 1237, 56.

323. τυμβοχοής 1237, 57. — τυμβοχοήν δὲ εἶπε τὸν τοῦ τύμβου ἀναχωματιςμόν. τινὲς μέντοι εἰπόντες ὅτι "τυμβοχόης" ὤφειλεν εἶναι βαρυτόνως ὧς οἰνοχόης, οὔ φαςιν ὄνομα ἐνταῦθα κεῖςθαι, ἀλλὰ ςυναλοιφὲν ῥῆμα τὸ τυμβοχοῆςαι (d. i. "τυμβοχοῆς'"), ἵνα λέγη ὅτι οὐδέ μιν χρεία ἔςται τυμβοχοήςαι, ὅτε θάπτεται. καί ἐςτι κρείττων ἡ τοιαύτη τραφή 1238, 18 ff.

θάπτουςιν 1237, 57.
331. τὸ δὲ "ὄρςεο, Κυλλοπόδιον, ἐμὸν τέκος" ἀθετεῖται διὰ τὸ τοῦ ἐπιθέτου ἄκαιρον. ἡ γὰρ μήτηρ Ἡρα ἡ προςφθεγγομένη οὐκ ὤφειλε προςθεῖναι τὸ τοῦ τέκνου ἐλάττωμα τὸ "ω Κυλλοπόδιον". ἔςτι δὲ ὁ λόγος ἀπλοϊκὸς ὡς ἀπὸ μητρὸς . . . καὶ ἄλλως δέ, φαςι, διὰ τὸ εἰπεῖν "ἐμὸν τέκος" λεαίνεται τὸ τραχὺ τῆς κλήςεως 1238, 42 ff.

332. ἠίςκομεν ἢ ἐίςκομεν 1238, 29. — ἐίςκομεν 1238, 46 n. 50. 334. ἀργεττᾶο 1238, 31 u. 54. — ὥττε κατὰ τὸν γεωγράφον

- ούτε δξύνεται δ άργέςτης ένταῦθα, ούτε Νότου έςτιν ἐπίθετον τοὔνομα, άλλὰ δύο ἀνέμων παράθετις, ὡς καὶ ἐν τῷ "Βορέης καὶ Ζέφυρος" (Ι 5) πλὴν ὅςον τὸ μὲν ,, ᾿Αργέςταο (im Text ἀργεςτᾶο) Νότοιο" ἀςυνδέτως παράκεινται, τὸ δὲ
- "Βορέης και Ζέφυρος" ευνδέδενται 1238, 59 ff. Vgl. Λ 306. †338. ἐν δ' αὐτόν 1238, 34. Dass Eust. wirklich αὐτόν, nicht αὐτόν, las, zeigt folgende Bemerkung: τὸ δὲ "ἐν δ' αὐτὸν

ἵει πυρὶ" ἀντὶ τοῦ "ἔμβαλε cαυτὸν τῷ ὕδατι οὖχ ὡc ἁπλῶc

- "Ηφαιττος, άλλα τυν πυρί, ου κυριεύεις" κτέ. 1239, 8 ff. †339. ἢ ἀρειῆ 1238, 35.
- 343. καῖε δὲ ἢ δαῖε 1239, 46. 344. κατ' αὐτόν 1239, 47.
- 347. "αν ξηράνη" [so!], ήγουν ταχύ άναξηράνη 1240, 8.
- **ἐθείρει 1240, 9.** καὶ ὅτι τὸ κύπειρον ,,κύπαιρον" κατὰ διάλεκτον λέγεται,
- προδεδήλωται 1239, 62. πνοή gegen d. Metr. 1239, 52. **+35**5.
- άντιφερίζειν ή ικοφαρίζειν 1240, 40. άντιφερίζειν 1240,
- 50. Vergl. V. 411.
- **†** 363. κνίccη 1241, 10 u. 26; vergl. 1312, 28. — τινές δὲ τὰ "κνίττη" φατίν οὐδετέρωτ, λέγοντες τὸν λέβητα τήκειν τὰ
- "κνίςςη", τουτέςτι τὰ λίπη, ἐν τῷ ζέειν. τοῦτο δέ, φαςιν, ούχ 'Ομηρικόν' ού γάρ ευρηται παρά τῷ ποιητῆ καθά παρ'
  - άλλοις τὸ κνίςςος οὐδέτερον 1241, 33 ff. Damit zu ver-
  - gleichen: οὕτω δὲ καὶ ἡ νάπη νάπος . . . καὶ ἡ κνίςςη δὲ
  - κνίςτος, καθὰ δηλοῖ καὶ δ γράψας ἀντὶ τοῦ "κνίςτην [so!]
- μελδόμενος" "κνίςςη" δίχα τοῦ τ, . . . εἰ καί τινες τῶν παλαιῶν ἀπαρέςκονται ὡς μὴ ἐντετυχηκότες τῆ χρήςει τοῦ κνίςςος 668, 33 ff. ὅτι δὲ ἡ κνίςςα καὶ δι' ἐνὸς γράφεται τὰ (d. i. "κνίςη", bezw. "κνίςη"), ὁμοίως τῷ πίςα [so! lies Πῖςα], δεδήλωται . . . 1241, 34 f. Vergl. Δ 49.
- **†**366. προρέειν 1241, 12; 755, 65. Dazu: προρέειν...ἀδίπλαςτον δὲ ἔχει τὸ  $\bar{\rho}$  κατὰ μέτρου θέληςιν, ὅ περ μυριαχοῦ γίνεται 1241, 49 ff. — προρρέειν 673, 65. Vergl. V. 260. βίη [so!] 1241, 12. Soll doch wohl "βίη" — "βίηφι" heißen.
- 372. ἐγώ 1241, 59. 376. καιομένη, καίωτι 1239, 56; 1240, 2 ff.
- †379. ἴεχεο, τέκνον 1238, 45. Dazu: "Ηρα προεφωνεῖ τὸν Ήφαιcτον ἴcχεcθαι 1239, 58. Also las Eust. , "Ηφαιςτ', ἴcχεο", nicht " Ήφαιςτε, ςχέο".
  - 387. πατάγψ ἢ ὁμάδψ 1242, 16. — δμάδψ 1195, 56. δ' ἐcάλπιγξε 1242, 16; 1195, 56; vergl. 700, 13; 1914, 61.
  - 393. ὀνείδιον 1242, 65. 394.
  - "κυνάμυια" (auch 1822,9) ἢ κατά τινας "κυνόμυια" 1242,65 f. Dazu: "κυνάμυια" δὲ ἡ ἀναιδὴς...κοινότερον δὲ τοῦ "κυνάμυια" τὸ "κυνόμυια" 1243, 21 ff. — ἔτεροι δὲ διὰ τοῦ ῖ

γράφουςι τὴν ἀρχὴν τῆς λέξεως (d. i. "κινάμυια"), καὶ νοοῦςι κινάμυιαν τὴν μὴ ἔχουςαν ἠρεμαῖον τὸ βλέμμα, ἀλλὰ κινοῦς το τούς μύας τῶν ὀφθαλμῶν 1243, 25 ff.

397. πανόψιον 1243, 3. — "πανόψιον" δὲ "ἔγχος" τὸ πάςιν δρατὸν . . . 'Αντίμαχος δὲ ", ὑπονόςφιον" γράφει. καὶ τί μὲν **σημαίνει τοῦτο, οὐχ έρμηνεύουσιν οἱ παλαιοί φασὶ δὲ ὡς** 

καὶ, τί θέλει δηλοῦςθαι, δήλον 1243, 40 ff. ἀςπίδα 1243, 48. — τὸ "οὔτηςε κατ' ἀςπίδα" "κατ' αἰγίδα" τινές γράφουςιν 1243, 50. Vergl. O 308. "Αρην gegen d. Metr. 1243, 59.

411. ἰτοφαρίζεις ἡ ἀντιφερίζεις 1244, 23. Vergl. V. 357. 412. ἐξαποτίςοις 1244, 28.

415. τρέπεν 1244, 33.

417. ἐcαγείρατο 1244, 35 u. 53.

426. ἐπὶ χθονί 1244, 38.

†429. ὅτε προμαχοίατο 1244, 61. Las somit Eust. etwa: "ὅτ' ᾿Αργείοις προμαχοίατο" statt "ὅτ' ᾿Αργείοις μαχοίατο"?

αν ἐπαύμεθα [so! gegen d. Metr.] πολέμοιο 1244, 62. Muss **432**. "ἄμμες ἐπαυςάμεθα" heiſsen.

434. Nicht nachweisbar. 1244, 66. πόλιν καὶ 1245, 26. πολυγηθέες 1245, 31; 1246, 8. — τινές δὲ "πολυγηθέος" **45**0.

γράφουςιν, ἵνα λέγη ,,τέλος τοῦ πολυγηθέος μιςθοῦ" 1246,8 f. έβιάς ατο 1245, 31; 1246, 15. D. i. "νω̂ εβιάς ς ατο". 451. νῶι βιήςατο 1246, 17.

ἀποκοψέμεν ή ἀπολεψέμεν 1245, 36 f. Dazu: τὸ δὲ "ἀποκοψέμεν οὔατα χαλκῷ" τινες "ἀπολεψέμεν" γράφουςιν 1246, 26. — καὶ οὕτω μέν τινες "ἀπολεψέμεν" ἔγραψαν. άλλοι δὲ ,,ἀπολους μεν", ἤτοι κολοβώς ειν 1246, 37.

463. πτολεμίξω 1246, 47.

466. d' aŭ 1246, 48.

467. παυςώμεθα gegen d. Metr. 1247, 5. 471. ὀνείδιον 1247, 25.

479. κυδρή παράκοιτις 1247, 41. Fehlt im cod. Eustathii. ἐνταῦθα κεῖται cxῆμα ἐλλειπτικὸν έν τῷ ,,ἀλλὰ χολωςαμένη Διὸς κυδρὴ παράκοιτις πῶς δὲ τὸ κτέ. λείπει τὰρ ἐν τούτοις τὸ ἔφη . . . 1247, 40 ff. Dazu: ἰςτέον δὲ ὅτι ἐν τῷ "ἀλλὰ χολωςαμένη Διὸς παράκοιτις [so!]" δύναται καὶ ἀπὸ κοινοῦ ρῆμα ληφθέν θεραπεθεαι την τοθ ποιητοθ έλλειψιν.... δύναται το "προςέφη" (V. 478) και ώδε ευνεξακουεθήναι ἀπό κοινοθ, ΐνα ἢ, ὡς ὁ μὲν Φοϊβος οὐδέν τι προςέφη την "Αρτεμιν, ἡ δὲ "Ηρα προςέφη τάδε 1248, 1 ff.

**cτήcεcθαι 1247, 41.** — **cτήcαcθαι 1248, 11.** άντιφέρεςθαι ἢ άντιφερίζειν 1247, 43. — άντιφερίζειν 1248, 11.

487. δ' ἐθέλεις 1248, 26, 27 u. 28. — δὲ θέλεις 1247, 59. †492. ἐντροπαλιζομένην 1248, 35. ταχέες 1248, 35. — ταχέως? 1248, 38. Muss sicher ταχέες heißen.

493. δ' ἔπειτα 1248, 49.

498. μαχήςομαι 1248, 63. "πεπτεότα" [so!], ήγουν πεπτωκότα 1248, 41. 503. èν cτροφάλιγγι gegen d. Metr. 1248, 41. Eust. wird wohl auch "μετὰ cτροφάλιγγι" gelesen haben, da man an die

Lesart "ἄλλυδις ἄλλα ἐνὶ στροφάλιγγι" nicht gut denken kann. 508. ἀνήρετο 1249, 27. τίς δή ce gegen d. Metr. 1249, 28.

†509. 510. Fehlt im cod. Eustathii. 1249, 28. 513. νείκος έφηπται 1249, 29.

522. εὐρὺν ἱκάνει 1249, 50.

526. είςτήκει 1249, 60.

530. ότρυνέων 1250, 7. "δίω" ἢ διουλλάβως "οἴω" 1250, 34. Vergl. T 71. **533**.

535. ἐπ' ἄψ θέμεναι 1250, 39. τὸ ,, το φεδανῶν" ὡς μετοχὴν, λέγοντες εἰλῆφθαι τὴν λέξιν άντὶ τοῦ cφοδρῶc διώκων. οἱ μέντοι πλείονες ὡς ἐπίρρημα

λαμβάνοντες αὐτὸ ,, το το το το το το το καὶ καὶ **c**φοδρόν 1250, 56 ff. 547. θράcος gegen d. Metr. 1250, 62.

548. κήρας ἀλάλκοι 1250, 63. **554**. φοβέονται ἢ κλονέονται 1251, 5. ' Ιλήιον 1251, 1 u. 8. — τινές δὲ "' Ιδήιον πεδίον" γράφουςι **558.** τὸ τῆ Ἰδη ὑποκείμενον διὰ τὸ εὐθὺς ἐπαγαγεῖν τὸν ποιητὴν "ὄφρ' ἂν ἵκωμαι Ἰδης [so!] κνημούς" 1251, 2 f.

προτί 1251, 9. 561. άλλὰ τί gegen d. Metr. 1251, 11 u. 24; 1261, 9 u. 12. — άλλὰ τιή 1261, 4; 1274, 61. **†**562.

πόλιος 1251, 12. — πόλεως 1261, 10.

**†**568. καὶ γὰρ δὴ καί [so!] 1251, 35. Das zweite καί hat Eust.

eingeschoben. Vergl. 1251, 38, wo er καὶ γὰρ δή liest. **†572**. πολεμίζειν gegen d. Metr. 1251, 42. 573. πόρδαλις 1251, 45. Dazu: ἐςτέον δὲ ὅτι ὡς τὰ πολλὰ ἡ ποίητις ,,πόρδαλιν" λέγει διὰ τοῦ ο παρὰ τὸ προάλλετθαι,

ρηται οὕτως. "πόρδαλιν" οἱ ἄλλοι· ᾿Αττικοὶ δὲ "πάρδαλιν". "Όμηρος δὲ τὸ μὲν ζῷον διὰ τοῦ ο̄, τὴν δορὰν δὲ διὰ τοῦ ᾱ 1251, 51 ff. Vergl. N 103; P 20. 575. ἐπεί κεν ύλαγμόν 1251, 49. — τὸ δὲ "ἐπεί κεν ύλαγμὸν

πλεονάς αντας τοῦ δ. ἐν δὲ ἡητορικῷ παλαιῷ λεξικῷ εὕ-

άκούςη" τινές γράφουςιν "έπεὶ κυνηλαγμόν [so!] άκούςη",

583.

διὰ τὸ γράψαι που τὸν Cτηςίχορον ,,ἀπειρεςίου κυνηλαγμοῦ". παλαιός δέ τις, μεμφόμενος τὴν τοιαύτην γραφήν, φηςιν ότι οὐχ ὁρῶ πλέον τι ἐκ τοῦ cuvθέτου κτέ. 1251, 60 ff. ἦ δήπου ἢ ἤδη που 1252, 11.

γάρ οἱ 1252, 12.

587. οι πρόςθεν gegen d. Metr. 1252, 12. φίλων τοκέων, ἀλόχων τε 1252, 12. — τὸ δὲ "τοκέων, ἀλόχων τε καὶ υίῶν" ἔν τιςιν ἀντιγράφοις μετὰ τὸ "ἀλόχων" έχει κείμενον τὸ "τοκέων" (d. i. "φίλων ἀλόχων, τοκέων τε καὶ υἱῶν") 1252, 18 f.

εἰρυόμεςθα ἡ εἰρυςόμεθα [so!] 1252, 12.

590. βαρείης 1252, 19. — τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων "παχείης χειρὸς" γράφους 1252, 20.

έξέπεμπε gegen d. Metr. 1252, 40 u. 49.

γάρ δ' έκάεργος 1252, 49. 602. Ewc 1252, 50.

γνῶναι 1253, 9. 609.

610. ἀλλ' ἀςπαςίως 1253, 9, vergl. 6.

611. ἐς πόλιν 1253, 9. — εἰς πόλιν 1253, 7. **cάωcαν 1253, 10.** 

#### ΙΛΙΑΔΟς Χ.

12. δεῦρο λιάςθης 1254, 36.

15. ολοώτατε 1254, 28, 32, vergl. 29. — τινές δὲ γράφουςι "δολοώτατε", διότι δόλψ πρό μικροῦ τὸν Αχιλλέα ἔθελγεν 1254, 31.

30. ὅ γ' ἐςτί 1254, 56.

36. είςτήκει 1255, 46.

 $\dagger 41/42$ . αἴθε θεοῖτι φίλος τοςςόνδε γένοιτο, ὅςςον ἐμοί 1255, 53. - αἴθε οὕτω [so! τοcόνδε?] φίλος Διὶ πατρὶ **γένοιτο, ὡς** [so! δccov?] ἐμοί 1766, 60.

ἔδονται 1255, 53.

†43. ἢ μέ [so!] μοι 1255, 53. Muſs ἢ κε heiſsen. †45. ἐπὶ τηλεδαπάων 1255, 54. — ἐπ' ἀλλοδαπάων geg. d. Metr. 1222, 28. Beruht sicher auf einem Irrtum des citierenden

Eustathios.

48. τούς 1255, 56. 49. μετὰ στρατῷ ἢ μετὰ στρατόν 1255, 56. — μετὰ στρατῷ •

1256, 41. †59. πρός δέ με ἢ πρός δ' ἐμέ 1255, 60.—πρός δέ με 1256, 60;

έλέητον 1255,61; 1256,60. — έλέητον ή έλέαιρε 354,1.

πυλαωρούς 1255, 65. — τὸ δὲ "πυλαωρούς" "θυραωρούς" οί πλείονες γράφους, λέγοντες θύρας μὲν ἐπὶ οἴκου, πύλας δὲ ἐπὶ πόλεως λέγεςθαι 1257. 36.

- 70. πίνοντες (geg. d. Metr.) ἢ πιόντες 1256, 1. ,, Αρηι κταμένψ" ή ςυνθέτως ,, Αρηικταμένψ" 1256, 2. 73.
- φανείη 1256, 3; 1257, 43, 44 u. 50. †79. ἀδύρετο gegen d. Metr. 1258, 19.
- έπέςχον 1258, 21, vergl. 55. τὸ δὲ "ἐπέςχον", οὕτω τὰρ δεῖ γράφειν, οὐ μὴν "ἀνέςχον", ὥς τινα τῶν ἀντι-83.

γράφων βούλονται, εἴληπται κτέ. 1258, 61.

- ἰών 1258, 21; 1259, 9. 85.
- 86. κατακτείνη gegen d. Metr. 1258, 22. cé τ' ἔγωγε 1258, 22.
- 100. Πολυδάμας gegen d. Metr. 1260, 25; 769, 44. So "Πολυ-δάμας" statt "Πουλυδάμας" sehr häufig.
- πρώτος ἢ πρώτον ἐλεγχείην καταχεύει ἢ ἀναθήςει 1260, 25. καταχεύει 1260, 50. ἀναθήςει 1260, 46. πρώτος έλεγχείην άναθήςει 769, 44.
- 101. ἡγής εςθαι 1260, 29. 109. κατακτείναντι 1260, 32.
  - 110. αὐτῷ 1260, 32. 117. ἄμα τ' ἀμφίς 1261, 1.
  - 118. ἀποδάςεςθαι, d. i. ἀποδάςςεςθαι 1261, 2. δεςα πτόλις 1261, 2.
  - 121. Stand im cod. Eustathii. 1261, 2; 416, 28.
  - άλλήλοιςιν 1262, 2; vergl. 500, 37. 128.
- 130. ὀρέξει 1260, 60; 1261, 8. †132. πολεμιστή gegen d. Metr. 1262, 33; 1861, 15.
- 134. ἴκελος 1262, 36. 144. τεῖχος 1262, 47.
- 147. ἔνθα δέ 1263, 27. 148. δοιαὶ ἀίςτουτι 1263, 27. Doch wohl aus "δοιαὶ ἀναίτουτι"
- verdorben. 150. γίνεται 1263, 28. "τῆ γὰρ", ἤγουν ἐνταῦθα 1263, 31. Muſs wohl "τῆ ῥα" †157.
- heißen, da γάρ gegen d. Metr. ist.
- 160. γίνεται 1264, 3. 164. κατατεθνειῶτος 1264, 24 u. 28. †174. καὶ τὸ μητιάαςθε geg. d. Metr. 1264, 50. τό ist Einschiebsel
  - des Eust.
- οὔ νύ τι 1265, 12. οὔ νύ τοι geg. d. Metr. 696, 32. †183.
- 195. ἐπὶ πύργους 1265, 40. 198. πέτετ' αἰεί 1265, 45.
  - 199-201. τινές μέντοι άθετοῦςιν, ώς φαςιν οἱ παλαιοὶ, τὰ ἔπη ταῦτα ὡς εὐτελη τε τη καταςκευή καὶ τῷ νοήματι καὶ ὡς άπραξίαν δρόμου καὶ στάσιν σημαίνοντα ἐπὶ τῶν οὕτω συν-

21

τόνως τρεχόντων 1266, 14 f. 201. ὥς ῥα τόν 1266, 5. 202. ὑπεξέφυγε 1266, 6.

- 205. "ἄλλοιςιν" ἢ μάλιςτα "λαοῖςι" 1266, 18. 206. ἔμεναι gog. d. Motr. 1266, 19. Dazu: τὸ ῥηθὲν "ἔμεναι", ήγουν πέμπειν, έκ τοῦ είναι έςτι τοῦ δαςυνομένου 1266, 48.
- 219. ἄμμε 1267, 27, 30 u. 34. †220. πάθοι ἢ κάμοι 1267, 27. πάθοι 1267, 30.

  - άλεξώμεθα gegen d. Metr. 1267, 47. τιμής εςθαι 1267, 49. 235.
- 236. ως ἔτλης 1267, 50.
- 243. μήδ' [so!] ἔτι 1267, 59. †250. Πηλέως 1268, 49.
- 266. πρὶν ἢ gegen d. Metr. 1269, 4.
- †272. έταίρων gegen d. Metr. 1269, 14.
  - 280. ἡείδεις 1269, 29 u. 31.
  - "μύθοις", ἢ "μύθψ" κατὰ δοτικὴν πτῶςιν, ἢ "μύθων" κατὰ γενικήν πληθυντικήν 1269, 33 f. — μύθων 1269, 50.
  - 282. λάθωμαι 1269, 50. 285. ἄλευαι 1270, 4 u. 6.
  - 304. μὴ δή 1270, 26.
    - άςπουδεί 1270, 26 u. 27.
- ἄρν' ἀμαλήν 1270,35. "ἀμαλὴν" δὲ λέγει ἢ τὴν ἁπαλὴν... ἢ τὴν μαλλωτὴν καὶ τριχώδη κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὧν τινες καὶ "μαλὴν" διςυλλάβως γράφουςιν (d. i. "ἄρνα μαλήν") 1270,55 ff. Dazu: ἐκεῖθεν δὲ καὶ ἐν 'Οδυςςεία (Ist ein Irrtum des Eust. Nicht auf eine Stelle der Odyssee, sondern auf Il. X 310 ist das Folgende zu beziehen.) τὸ "ἄρν' ἀμαλὴν" ἐν cυναλοιφῆ, ἤγουν τὴν ἀμαλὴν ἤτοι ἁπαλὴν ἄρνα. τινὲς δὲ ἐκεῖ "ἄρνα" φαςὶ "μαλὴν" ἐντελῶς ἐν διςυλλαβία . . . 691, 50 ff.
  - όρμήθη 1271, 18. ὑρμήθη 1270, 40.
  - 325. λαυκανίας, d. i. λαυκανίης 1271, 51.
  - ἀπ' ἀςφάραγον 1272, 3. ἀρέςκει τῶν τιςι παλαιῶν μὴ γράφειν "οὐδ' ἄρ ἀπ' ἀςφάραγον μελίη τάμεν", ἀλλ' "ἀπδ **328. cφάραγον". γράφουςι γὰρ δίχα τοῦ κατ' ἀρχὰς ᾱ τριςυλ**λάβως ςφάραγον, λέγοντες ούτω ςφάραγος, λαιμός . . . τὸν μέντοι μετὰ τοῦ α τετραςυλλάβως ἀςφάραγον καυλόν είναί φαςιν ἀκάνθων... 1272, 9 ff.
  - 336. ἀεικῶς 1272, 24. τὸ "ἀεικῶς" ἐνταῦθα φέρεται διὰ μόνου τοῦ ῖ κατὰ τὴν παραλήγους (d. i. ,, ἀικῶς") ἔν τιςιν άντιγράφοις λόγψ μετρικοῦ δακτύλου. καὶ ἔχει μὲν ή τοιαύτη γραφή ἀπολογίαν τινά... ἔςτι δὲ ὅμως ἀςύνηθες είς τοιαύτην γραφήν, ώς δήλον έκ τε τοῦ ἀεικίζειν καὶ τοῦ ἀεικές κτέ. 1272, 25 ff.
  - ἀνείη 1272, 51. τό δὲ "ἀνείη" γράφεται καὶ διὰ τοῦ  $\bar{\eta}$  παρά τιτιν,  $\bar{\eta}$  τροπ $\hat{\eta}$  τοῦ  $\bar{\epsilon}$  τητ  $\bar{\epsilon}$  διφθόγγου εἰς  $\bar{\eta}$  (d. i. "ἀνήη"), ἢ καὶ ἐκ τοῦ ἀνῆ πλεονα**ςμῷ τοῦ Ϝ, ὅτε οὐδὲ**

- προςγράφεται τὸ ῖ κατὰ τὴν παραλήγουςαν (d. i. "άνήη") 1273, 28 ff. Vergl. Z 432; Π 96; T 375; Y 464; Ω 417. †351. ἐρύσασθαι 1273, 15. — ἐρύσεσθαι 1273, 37.
  - 356. γινώςκων 1273, 50 u. 54.
  - 357. ἔνδοθι θυμός 1273, 51, 55, 60 u. 61. 363. ἀνδροτήτα 1090, 11; vergl. 1335, 66. Vergl. Π 857; Ω 6.
- θηής αντο 1274, 12. ἐθηής αντο? 826, 31. **†**370.
- ἔρρεξεν ἢ ἔρδεςκεν 1274, 45. ἔρδεςκεν 1274, 53.
- **382**. δφρα έτι 1274, 63.
- - 386. ἄκλαυτος 1274, 65; 1275, 10. 388. "Ζωὸς ἐν ᾿Αργείοιςι φιλοπτολέμοιςι μετείω", ἢ καθ᾽ ἐτέραν γραφὴν "ζωοῖςι [so!] μετέω, καί μοι φίλα γούνατ' ὀρώρη"
  - 1275, 1 f. Auf die erste Lesart bezieht sich folgende Bemerkung: τὸ δὲ "μετείω" ἀντὶ τοῦ cύνειμι. Die nächsten Worte gelten der zweiten Lesart: πρωτότυπον δὲ αὐτοῦ
  - τὸ ,,μετέω"... τὸ δὲ ,,ὀρώρη" ὅμοιόν ἐςτι καὶ νῦν τῷ ολώλη κτέ. 1275, 11 ff. Auf die zweite Lesart kommt Eust.
- auch später einmal zurück: "Ζωοῖτι μετείω" (Ψ 47)...δ περ ἀλλαχοῦ "μετέω" εἰπὼν ἐνταῦθα μετὰ προςθήκης
- τοῦ ῖ ἐξεφώνηςεν 1286, 57 f. 390. καὶ κεῖθι 1275, 4.
- 393/94. τινές δὲ ἠθέληςαν αὐτὸ (nāml. τὸ μέλος) ἀθετῆςαι ὡς
  - παρὰ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀχιλλέως ὄν. ὁ γὰρ ἐξευτελίςαι φθά-
  - cac άλλαχοῦ (Π 242 ff.) τὸν εκτορα εἰς τοςοῦτον ὡς
  - δοκείν εὐκαταφρόνητον είναι καὶ τῷ Πατρόκλῳ, πῶς νῦν
- μέγα κῦδος ἀρέςθαι φηςὶ, τὸν τοιοῦτον ἀνελών; ἔςτι δὲ πρὸς τοῦτο εἰπεῖν ὅτι κτέ. 1275, 21 ff. 400. μάςτιξεν δ' ἐλάαν 1276, 11 u. 24.
- "πίμπλαντο" τοῦ τοιούτου θερινοῦ κονις άλου ἢ "πίλ-**402**. ναντο", τουτέςτιν ἐπέλαζον, τῷ κονιςςάλῳ 1276, 12. πίμπλαντο 1276, 26.
- "cμύχοιτο κατάκρης", τουτέςτιν ώς έὰν ἡ πᾶςα Τροία πυρὶ καίοιτο διόλου, ἵνα ἢ μέρος εν λόγου τὸ "κατάκρης", ἢ κατά της ἀκροπόλεως, ἐν δυςὶ λόγου μέρεςιν (d. i. "κατ
- ἄκρης") 1276, 49 f. μόλις 1277, 13. 412.
- **4**16. κηδόμενοι 1277, 14. λίς τομαι ἀνέρα 1277, 15 u. 31, vergl. 17. — τὸ δὲ "λίς τομαι ἀνέρα τοῦτον" ἢ κατά τινα τῶν ἀντιγράφων "λίς-418.
- **cwμ' ἀνέρα τοῦτον" καὶ έξῆς ἐρεῖ κτέ. 1277, 55. 420**. τῷ γε 1277, 22. άλγεα θήκεν ή άλγε' έθηκε 1277, 23. — άλγε' έθηκεν 422.
  - 1277, 31 u. 35. 423. ἐπέκτανε [so!] 1277, 23. Muss "ἀπέκτανε" heissen.
  - 426. ὤφελε gegen d. Metr. 1277, 25. 429. ἐπὶ δ' ἐςτενάχοντο 1277, 28.

- †431. τέκνον, ἐγώ 1277, 59; 1282, 7. τέκνον ἐμὸν, τί νυ βείομαι 1090, 8.
  - ἀποτεθνειῶτος 1277, 60; 1278, 20.
- 441. δίπλακα πορφυρέην 1278, 45 †450. ἴδωμ' 1279, 24. τὸ δὲ "ἴδωμι" ἐκ τοῦ ἴδοιμι ἐκτέταται τὴν παραλήγους αν 1279, 48. Vergl. Η 243.
  - δέ μοι 1279, 24.
- μόνον gegen d. Metr. 1279, 28.
  - 457. καταπαύςει 1279, 28. **χέε δέςματα 1280, 31.** 468.
  - ὄρα τὸ ,, γαλόψ" πρὸ μιᾶς ἔχον τὸν τόνον, ὡς ἐν τοῖς τοῦ Ἡροδώρου κεῖται καὶ ᾿Απίωνος 1281, 8 f. Vergl. Γ 122. ἄλις ἔςαν gegen d. Metr. 1281, 10.
  - άπολές θαι ἢ όλέες θαι 1281, 10. 474. Ύποπλάκψ 1281, 29; 1282, 7. Vergl. Z 396 u. 425.
  - 487. ἤν περ γάρ 1281, 35.
  - πόλεμόν τε 1281, 35.
- 489. ἀπουρίς τους 1281, 36; vergl. 1282, 15.
- †490/98. καὶ μέχρι τούτων (näml. bis zu den Worten "μεταδαίνυται ήμιν" V. 498) έν ττίχοις έννέα (also von V. 490 ab) φράτας καθολικώτερον ὁ ποιητής διὰ τῆς μητρὸς τὰ τῆς όρφανίας δεινά, είτα μερικεύει άνελπίςτως τὸ νόημα, δι' ού γνωμικώς ήδη έχαρακτηρίςθη, όποια πάθοι αν κακά παῖς τις ἁπλῶς πατρὸς ὀρφανιςθείς, οὐ μὴν τοιοῦτος, οίος νῦν ὁ τοῦ "Εκτορος, βαςιλικός δηλαδή καὶ ὑπὸ μητρὶ ὢν τοιαύτη και πάτρωςιν... όμοίοις και πάππψ βαςιλεί. διδ καὶ ἠθέτης άν τινες τὰ τοιαῦτα ἔπη κτέ. 1281, 45 ff. Dazu: ἐντεῦθεν δὲ ἄρχεται (naml. mit V. 490) δ γνωμικός χαρακτήρ, δ... περί της άπλως δρφανίας μετρούμενος έν
  - cτίχοις... ἐννέα (d. i. bis V. 498 einschl.), οθς... ἀθετοθεί τινες, ώς ἀδιαθέτους, φαςὶ, καὶ κοινῶς τῷ τυχόντι παντὶ όρφανῷ πρέποντας, οὐ μὴν τοιῷδε...ἔτι τε μὴν ὑβέλιςαν τοὺς τοιούτους ετίχους οὐ μόνον ὡς ἀναρμόςτους τῷ
  - καιρώ, άλλὰ καὶ ὡς εὐτελεῖς τἢ ςυνθήκῃ, καθὰ ἐκεῖνοι λέγους, κτέ. 1282, 18 ff. Eustathios kennt also nur die Athetese der Verse 490-98, während nach Aristonikos noch V. 487-89 u. V. 499, im ganzen 13 Verse, nicht 9,
  - 491. παρειαί 1281, 39; 1282, 25.

mit dem Obelos bezeichnet waren.

497. ὀνειδίοις ([so!] d. i. "ὀνειδίοιςιν") ἐνίςςων 1281, 44; vergl. 1283, 18 f.

# ΙΛΙΑΔΟΟ Ψ.

٠\_\_\_

- 26. ἔκαςτος 1285, 38.
- λύον δ' ὑψηχέας ἵππους 1285, 39.
- 39. κέλευςεν 1286, 31.

- **ὤμοςεν** gegen d. Metr. 1286, 54. νῦν μέν 1287, 5.
- 50. ὡς ἐπιεικές 1287, 8.

42.

76.

- 55. ἐφοπλίςαντες [so!] 1287, 21.— ἐφωπλίςαντο [so!] 1285, 42.
- 61. κλύζεςκεν 1287, 26. κλύζεςκον 1287, 30.
- 72. με εἴργουςι 1288, 25 u. 39.

  - νίτομαι 1288, 34. τὸ "νίτομαι", εἰ μὲν διὰ δύο τς γρά-
  - φεται (d. i. "νίςτομαι"), τῆς ἀναλογίας ἐςτὶ τοῦ δειδίςςω καὶ τῶν τοιούτων, εἰ δὲ ἐν ένὶ  $\bar{c}$  (d. i. "νίςτομαι"), ἔςτι μὲν
  - χρόνου μέλλοντος, ἄδηλος δὲ ὁ ἐνεςτὼς αὐτοῦ . . . ὅτι δέ
  - που καὶ διὰ διφθόγγου γράφεται ἡ τοῦ νίςςεςθαι ἄρχουςα (d. i. "νείςςομαι" oder "νείςομαι") ἐν διαφόροις κατά τινας, ὡς ἀπὸ τοῦ νέω τὸ πορεύομαι κατὰ τὸ θέω θείω . . ., τὸ
- χύμα δηλοί τής ποιής εως 1288, 55 ff. Vergl. | 381.  $\dagger 83$ . τιθείμεναι 1288, 65. — τὸ δὲ "τιθείμεναι" κοινῶς μὲν
  - τιθέναι, ποιητικώς δὲ τιθέμεναι, προςλήψει δὲ τοῦ ῖ διὰ
  - δάκτυλον μετρικόν "τιθείμεναι". γραφήναι δὲ διὰ τοῦ  $\bar{\eta}$  τὴν προπαραλήγους κατὰ τὸ βήμεναι... (d. i. "τιθή-
  - μεναι") οὐκ ἢν ἀνάλογον 1289,41 ff. τιθήμεναι 1357,23.
  - 84. ἐτράφημεν 1289, 1 u. 48.
- †88. ἀςτραγάλοιςιν [so!] 1289, 30. τὸ δὲ ,,ἀμφ' ἀςτραγάλοι-

  - cιν" 'Αττικώς ρηθέν ε**υρηται καὶ γένους θηλυκο**ῦ. ἐν γὰρ

  - παλαιοῖς ὑπομνήμαςι φέρεται ὅτι οἱ πλείους "ἀμφ' ἀςτρα-

  - γάληςι" γράφουςι. καὶ ἔςτιν Ἰωνικὸν ἡ ἀςτραγάλη, ὡς
  - καὶ έν ρητορικῷ ευρηται λεξικῷ κτέ. 1289, 48 ff.
- †90. ἔτρεφε 1289, 30. 94. ἠθείη 1290, 13. -- Χαμαιλέοντος δέ, φαςι, τοῦ γραμματι
  - κοῦ, γράψαντος "ὧ θείη κεφαλή", μέμφονται οἱ παλαιοί· ήθεῖον μὲν γὰρ ὀνομάςαι ἀδελφικῶς τὸν προγενέςτερον
- φίλον εἴη ἂν καλόν. τὴν δὲ τοῦ θείου πρόςρηςιν...οὐ τῷ τυχόντι διδόναι χρὴ, καὶ μάλιστα νεκρῷ, ἁπλῶς
- 1290, 29 ff. 97. ἀμφιβαλόντες 1290, 33. — ἀμφιβαλόντε 1288, 19.
- 98. τε ταρπώμεθα geg. d. Metr. 1290, 33. τεταρπώμεθα [so!] 1288, 20.
- έφεςτήκει 1290, 56. έφειςτήκει 1288, 14. 106.
- έφ' [so!] ἵμερον 1290, 59. Ist nach V. 153 (vergl. 1293, 15) in "ὑφ' ἵμερον" zu verbessern.
- κλιςιέων 1291, 10. **112**. †117.
- κνημούς 1291, 19. ἐν κνημοῖς ἢ κατά τινας "κρημνοῖς" τοῦ κατὰ τὴν Ἰόην ὄρους πονοῦνται 1291, 34 f. Es lasen also manche "κρημνούς" statt "κνημούς".
- πολυπίδακος 1291, 19. Vergl. Ξ 307; Υ 59 u. 218. 120. διαπλής του τες 1291, 20. διαπλής του τό είς μικρά τέμνειν φης ιν. . . ἔτεροι δὲ ἀντὶ τοῦ "διαπλής τοντες" "διαβρής τοντες" γράφους ν 1291, 52 f. .

- "χαλκὸν ζώννυςθαι" ἢ "χαλκῷ" κατὰ δοτικήν 1292, 12 f. χαλκῷ 1292, 18.
- 135. καταείνυον 1292, 14 u. 25; 1743, 34; 1871, 37.
- 139. νήνεον 1292, 36.
- 156. coì μέν τε 1293, 38.
- †160. κήδεος 1293, 41. ὀξύνεται δέ, φαςι, τὸ "κηδεὸς", διότι..., τινές δὲ προπαροξύνουςι (d. i. "κήδεος"), λέγοντες κτέ. 1293, 43 ff.

ταγοί 1294, 1. Dazu: κείνται δ' έν τούτοις καὶ "ταγοί" οί ήγεμόνες, ήγουν οί τάςςοντες τὰ τοῦ λαοῦ 1293, 62. 164. έκατόμποδον 1294, 3.

- 174. καὶ τούτων? 1294, 18.
- †180. τελέω, ἃ πάροιθεν ὑπέςτην 1294, 39. τετελεςμένα, ως περ ὑπέςτην 1285, 21.
  - 191. **cκήλη 1295**, 1 u. 35. 192. καίετο 1295, 43.
  - 195. Βορέη 1295, 44. Vergl. I 5.
- ύπέςχετο ἢ ύπίςχετο 1295, 44. ύπέςχετο 1295, 47. †197. ἐλθεῖν 1295, 45.
- πυρή 1295, 46. Doch scheinen die Worte: τὸ "πυρή φλεγεθοίατο" τυττοιχεί πως τῷ "Ηφαιττος πυρὶ φλεγέθων

[so!]" (Φ 357 f.) 1295,53 auf die Lesart "πυρί" hinzudeuten. νεκρόν 1295, 46. Dazu: τὸ δὲ "φλεγεθοίατο" 'Αττικῶς κατὰ πάθος ἐςχηματίςθη, τεθὲν ἀντὶ τοῦ φλέγοιεν 1295, 49.

- 198. τε ςεύαιτο 1295, 46.
- 199. μετάγγελος 1295, 59. "μετάγγελος", δ έςτιν άγγελος… τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων ἐν δυςὶ μέρεςι λόγου ἔχει τὸ "μετ' ἄγγελος", ἵνα λέγη ὅτι ἄγγελος μετ' ἀνέμοιςιν . . .
- ήλθεν ή <sup>3</sup>Ιρις 1296, 8 ff. Vergl. O 144. εἶπέ τε 1296, 55. οἱ δ' ὀρέοντο 1296, 31.
- **212**. 219. ἔχων δέπας 1296, 40 u. 46.
- 221. Πατρόκλοιο gegen d. Metr. 1296, 39.
- 231. έτέρως 1296, 61. έτέρωθι 1296, 60. 240. διαγιγνώςκοντες 1297, 54.
- 241. οί δ' ἄλλοι 1294, 8; 1297, 55 (δέ).
- 244. ἐγώ 1297, 61.
- κεύθωμαι 1297, 61 u. 66. 218. δεύτερον? 1298, 2. — δεύτεροι 1298, 9.
- 254. κλιτίη gegen d. Metr. 1298, 19 u. 39. 263. ἔργα εἰουῖαν [so!] 1299, 24 u. 30.

- 264. δύω καὶ εἰκοςίμετρον 1299, 25. τὸ δὲ "δύω καὶ εἰκοςίπηχυ κετρον" ὅμοιον κατὰ προφορὰν τῷ "δύω καὶ εἰκοςίπηχυ

- (Ο 678)...τινές δὲ κατὰ τὸ δυοκαίδεκα οὕτω προάγουςιν ύφ' εν ώς μίαν λέξιν "δυωκαιεικοςίμετρον", δ περ οὐκ ἂν άρέςκοι (im Text άρέςκει) τοῖς παραςημειωςαμένοις ὥς τι καινόν τὸ "δυσαριστοτόκεια" (С 54) ὡς ἐκ τριῶν λέξεων cύνθετον 1299, 38 ff. Vergl. O 678.
- 266. έξέτε' άδμήτην 1299, 25. τὸ δὲ "έξέτεα" οἱ μὲν προπαροξύνουτιν, ώτ δ Άτκαλωνίτητ, ... οί δὲ παροξύνουτιν (d.i. "έξετέ ' άδμήτην")..., οίς, φαςιν, ἕπεται καὶ ἡ παράδοςις 1299, 41 ff. Dazu: ὁ ποιητής βαρύνει τὰ τοιαῦτα, ὡς δήλον καὶ ἐκ τοῦ "έξετε ' ἀδμήτην" ... οἱ μέντοι πρὸ ὀλίγου ἡηθέντες γραμματικοὶ (gemeint sind 'Απίων καὶ 'Ηρόδωρος)...ἀναγινώςκουςι... τὸ "έξετε ' ἀδμήτην" παροξυτόνως "έξετέα" ὡς εὐςεβέα 340, 43 ff. Vergl. V. 655.
- δύο 1299, 27; 699, 19. δύω 802, 32. **†**269. 280. **cθένος ἡ κλέος 1300, 31.** — **κλέος 1300, 55.**

281. δς εφώιν 1300, 33.

- χαῖτα [so!] 1300, 42. Muss "χαῖται" heisen. **†284**. 287. ἄγερθεν 1301, 10; 1302, 30. — τὸ δὲ "ἄγερθεν" δύναται μὲν καὶ ἀπὸ τοῦ ἀγείρω εἶναι, μάλιστα δὲ τὸ ἀνέστησαν
- δηλοῖ ἐκ τοῦ ἐγείρω (d. i. "ἔγερθεν") 1302, 31 f. 292. αὐτάρ gegen d. Metr. 1301, 51. **†295**.
- "Πόδαργον", ήτοι τὸν ίδιον ἵππον τὸν οὕτω καλούμενον Πόδαργον, δ περ ἄλλοι ἐπίθετον ἵππου ἔγραψαν (d. i. "πόδαργον") 1301, 60 f. ην [80!] Άγαμέμνονι ἔδωκεν [80!] 1301, 62. **296**.
- Πυλοιγενέες 1302, 26 u. 28. ήν δε οὐκ έξω λόγου καὶ †303. διὰ τοῦ  $\bar{r}_i$  γράφεςθαι τροπή τοῦ  $\bar{o}$  εἰς  $\bar{\eta}$  (d. i. "Πυληγενέες") 1302, 29 f. Vergl. B 54. 307. **ἐδίδαξαν 1302, 38.** 
  - περιγίνεται 1302, 52; 1742, 35. παραγίνεται 348, 36. 318. Ist aus περιγίνεται verdorben.
  - 319. μὲν ἵπποιςι 1303, 15.
  - "πεποιθώς", ήγουν "πέποιθε" κατά τινας, ή μάλιςτα πεποιθώς είη κατά cxημα ελλείψεως 1303, 15. Vergl. damit: τὸ δὲ "δς [80!] ἵπποιςι καὶ ἄρμαςι πεποιθώς" ἔτεροι γράφοντες "πέποιθεν" ἀφίενται πραγμάτων διὰ τὸ κοινὸν
  - τῆς cuντάξεως 1303, 24 f. Hier dient ausnahmsweise ἤγουν zur Anführung einer Variante, falls nicht etwa "ἢ πέποιθε" für "ήγουν πέποιθε" zu lesen ist. Vergl.  $\Omega$  274; auch Y 424. 324. τανύςει 1303, 19.
  - αὖον 1303, 48. τὸ δὲ "αὖον" κοινῶς μὲν ψιλοῦται, ἐν 327. δὲ τοῖς Ἀπίωνος καὶ Ἡροδώρου φέρεται ὅτι δαςυντέον τὸ "αύον". καί ἐςτιν ᾿Αττικὸς ὁ πνευματιςμὸς ούτος κτέ. 1304, 3 f.
  - **331**. κατατεθνειώτος 1303, 51.

332—3. ἐν δὲ τῷ "ἢ τόγε νύςςα τέτυκτο" καὶ έξῆς φαςιν οί παλαιοί ὅτι ᾿Αρίςταρχος γράφει "ἢ τόγε ςκίρος ἔην, νῦν αὖ θέτο τέρματ' 'Αχιλλεύς". ένὸς τούτου ςτίχου τεθέντος ύπ' ἐκείνου ἀντὶ τῶν ἀνωτέρω γραφέντων δύο. καί φαςι ςκίρον τὴν ῥίζαν λέγεςθαι κτέ. 1304, 25 ff. 334. \$\tilde{\psi}\$ c\tilde{\psi}\$ 1304, 32.

έςς εται ή έςς εαι 1304, 38.

οὔτοι ([so!] gegen d. Metr.) παρέλθοι 1304, 51. Αρείονα 1304, 55. — ἔν τιςι τῶν ἀντιγράφων τὸν, ὡς

εἴρηται ,, Αρείονα ἵππον" διὰ τοῦ ῖ καὶ ο μικροῦ γράφουςιν (d. i. ,, Αρίονα") όμοίως τῷ Ἰξίων Ἰξίονος καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅςα μακρῷ διχρόνψ παραλήγεται. οἱ μέντοι πλείους καὶ άκριβέςτεροι διὰ τῆς Ει διφθόγγου τὸν τοιοῦτον "Αρείονα" τυποῦςι 1304, 63 ff.

348. τέτραφεν 1304, 56. 358. μεταςτοιχεί 1305, 22, 25, 26 u. 28.

361. δρόμου 1305, 23.

362. ἵπποιιν 1305, 58. — ἵπποιςι 878, 17; 1713, 36.

†369. τοὶ δ' ἐλατῆρες 1305, 61. Dazu: ἐν δὲ τῷ "τοὶ δ' ἐλατῆρες" ἀρέςκει μάλιςτα γράφειν "τοὶ δ' ἐλατῆρες " Δωρικῶς ήγουν οἱ ἐλαύνοντες 1306, 27. Also lasen andre "οἱ δ' ἐλατῆρες"? ἐφ' άλὸς ἢ ἀφ' άλός 1305, 46. — ἀφ' άλός 1306, 2.

390. ἵπποιιν 1307, 32. 396. θρυλλίχθη 1307, 35 u. 38, vergl. 41. — ταῦτα δὲ (nāml.

θρυλλίςς εςθαι u. die davon abgeleiteten Wörter) ή πλείων χρήτις δι' ένὸς  $\bar{\lambda}$  οἶδε προφέρειν (d. i. "θρυλίχθη") 1307, 45.

† 408. καταχεύη 1307, 58. — καταχεύει 847, 10. †409. λίπεςθε [sol] gog. d. Motr. 1307, 58. — λείπεςθε 1308, 21.

412. κατακτενεί 1307, 60. — κατακτανεί 1308, 30.

έφομαρτεῖτον 1307, 61. 414. 417. ὑποδδείς αντές 1307, 62.

418. ἐπιδραμέτην 1308, 2; 1309, 30.

422. τη 1308, 48.

433. ἐπιδραμέτην 1309, 29. "ἔτυμόν τε", ήτουν άληθῶς "φάμεν" [so!] 1309, 43.

449. δ' ἐπέτοντο 1310, 2.

455. cῆμα τέτυκτο 1310, 7. 463. ού πη 1310, 38 u. 49.

464. παπταίνετον 1310, 39.

465. οὐδὲ δυνάςθη 1310, 49. 467. κατά θ' ἄρματα 1310, 50; vergl. 1311, 17.

470. διαγινώςκω 1310, 40 u. 52; vergl. 1311, 5. 473. ἐνένιπεν 1311, 25. 475. δίενται 1311, 29. 480. δ' αὖτε 1311, 41.

483. νείκει 1311, 52 u. 61. 487. γνοίης 1311, 57; 1312, 24. 492. ἀμείβεςθ' ἐπέεςςι gegen d. Metr. 1311, 34. 500. μάςτιγι geg. d. Metr. 1312, 48. — τὸ δὲ "μάςτιγι" "μάςτι" τινὲς γράφουςι διευλλάβως, ἐκτείνοντες τὴν λήγουςαν

1312, 55. γίνετ' ἐπιςςώτρων 1312, 50; vergl. 1313, 20. †50**5**.

άρμοτροχιή [so!] 1312, 51. — άρματροχιή 1313, 20. απεύδοντ' ἐπετέςθην 1312, 51. — πετέςθην 1313, 1. **†**506. 510. οὐδ' ἐμάτης 1313, 39. 517. ρα ἄνακτα 1313, 56.

520. οὐδέ τε 1313, 57. 523. ἐς δίςκουρα λέλειπτο ἢ δίςκ' οὖρα 1313, 65. Dazu: ὑφὲν **cυνθέτως ἐρεῖ "δίςκουρα". τινὰ μέντοι τῶν ἀντιγράφων** καὶ ἐκεῖνο "δίςκ' οὖρα" ἔχουςιν ἐν δυςὶ μέρεςι λόγου κατὰ cυναλοιφήν 1309, 36 f. πρόςςωθ' ἵππους 1314, 34. **533**.

548. φίλος 1315, 44. 565. Stand im cod. Eustathii. 1315, 57. δὲ δέξατο 1315, 57. cκῆπτρον ἐν χερcὶν αὐτῷ τίθηςι 1316, 12. Also las Eust.

"χερςὶ ςκῆπρον ἔθηκε", nicht "χειρί". 580. ἰθεῖα γάρ 1316, 33. — ἰθεῖα δέ 1425, 31; 1573, 9. 581. αὶ δ' ἄγε 1316, 33 u. 40. — τὸ γὰρ "αὶ δ' ἄγε" ταὐτὸν... **†580.** τψ "εὶ δ' ἄγε". καὶ δύναται μὲν γραφήναι καὶ αὐτὸ "Άν-

τίλοχ', εὶ δ' ἄγε" τὰ δὲ πλείω καὶ ἀκριβέςτερα τῶν ἀντιγράφων "αι δ' ἄγε" φαςίν 1316, 40 ff. ή 1316, 33 u. 62. — ώς δὲ καὶ περιςπάται καὶ αὖ πάλιν ὀξύνεται ἄλλως τὸ "ἣ" ἐν τῷ "ἣ θέμις", δεδήλωται καὶ ἐν ἄλλοις 1316, 64. Vergl. | 33.

ἔχων 1316, 34; 1317, 1. 583. " ἀπαιτής ειας " μᾶλλον ςαφέςτερον "ἐπαιτήςειας" **593**. η

1317, 29 f. δεύτερον 1318, **42**. 605. 614. δύο 1319, 35. — δύω 802, 32.

621. μεμαχήςεαι 1319, 38. 622. ἐςδύςςεαι [so!] 1319, 38. — εἰςδύςεαι 1320, 28. μεμαχήςεαι 1319, 38. έπείγει ἢ ἔπειτιν 1319, 39. — ἐπείγει 1320, 29 u. 51. **†623**. 627. οὐδέ τε 1320, 39.

628. ἀπαῖςςονται ἢ ἐπαῖςςονται 1320, 39 f. 635. πάλη 1321, 1. 640. παρ' αὐτόφι 1321, 4.

+648. μέμνηςαι 1321, 56. — μέμνηαι 1319, 32. †655. ἐξέτε' ἀδμήτην 1322, 22. — τὸ δὲ "ἐξέτεα" διφορεῖται κατὰ τὸν τόνον κτέ. (d. i. "έξέτε' u. ἐξετέ' ἀδμήτην") 1322,

37. Vergl. V. 266. †659. búo gegen d. Metr. 1322, 27.

662. κλιςίηνδε νεέςθω 1322, 26.

679. Θήβας 1323, 28 u. 41.

689. θεῖος ἢ δῖος 1324, 1.

691. είςτήκει η έςτήκειν 1324, 2. — τὸ δὲ "έςτήκειν" δύναται μέν καὶ δίχα τοῦ ν κοινώς γράφεςθαι (d. i. "έςτήκει" oder ,,είςτήκει"), ἡ δὲ ἀκρίβεια τῆς ἀντιγραφῆς μετὰ τοῦ  $\bar{\mathbf{v}}$  γράφει ἀπὸ Ἰωνικοῦ τοῦ ἐςτήκεεν, ὡς εἶναι ὅμοιον τῷ ,,ήςκειν είρια καλά" (Γ 388) 1324, 40 ff.

693. θῖν' ἐπί 1324, 4. μέλαν δέ έ 1324, 4.

κῦμ' ἐκάλυψεν 1324, 4.

694. ἀνέπαλτο, ἀτάρ 1324, 4.

701. παλαιςμος 1325, 5. — ὅτι τὴν "παλαιςμος ύνην" ἔςτιν εύρεῖν καὶ "παλαιμοςύνην" δίχα τοῦ ζ γραφομένην τοῖς παλαιοῖς καθ' ὁμοιότητα τοῦ Παλαίμων κυρίου ὀνόματος, δ καὶ αὐτὸ δοκεῖ ἐκ τοῦ παλαίειν γίνεςθαι 1325, 1 ff. Dazu: τὴν δὲ "παλαιςμοςύνην" ὥςπερ ἐν Ἰλιάδι οὕτω κάνταῦθα (θ 103) δίχα τοῦ  $\bar{c}$  "παλαιμοςύνην" γράφειν φαςὶ τὸν Αρίςταρχον 1587, 40 ff. u. ἡ "παλαιςμοςύνη" — "πα-

λαιμοςύνη" γραφομένη εύρίςκεται παρά τοῖς παλαιοῖς 1543, 31 f. Siehe: Ludwich, Aristarch I p. 492. 70**7**. πειρήςεςθε 1325, 51.

712. ώς δ' ὅτ' 1326, 2 u. 21.

κλυτός 1326, 2. — coφός gegen d. Metr. 1023, 14. Sicher nur ein Versehen des Eust.

721. έυκνήμιδες 'Αχαιοί 1326, 7. — ἔςτι δὲ τὸ ,,ἀνίαζον 'Αχαιοί" άντὶ τοῦ ἠνιῶντο, ἀνίαν είχον. γράφεται δὲ καὶ "άλλ' ὅτε δή ρ' ἀνίαζον 'Αχαιούς". καὶ ἔςτι τοῦτο ςαφέςτερον μὲν, ούκ έν πολλοῖς δὲ ἀντιγράφοις κείμενον 1326, 45 ff. δεύτερος δ' αὖτ' gegen d. Metr. 1326, 10. Vergl. V. 841. λοιςθῆι 1327, 58. Dazu: καὶ ὅρα τὸ "λοιςθῆι" ἀπὸ εὐθείας 729.

τῆς ὁ λοιςθεύς 1327, 58 f.

φαςὶ δ' ἐνταῦθα οἱ παλαιοὶ, πῶς κλήρου μὴ βληθέντος ἵςτανται μεταςτοιχὶ οἱ δρομεῖς, ὡς πρὸ τούτου οἱ ἱππεῖς; καὶ μὴ ἔχοντες λύςιν εἰπεῖν γενναίαν φαςὶν ἀπὸ τοῦ ἱππικοῦ άγῶνος (V. 358) εἰκῆ οὕτω μετῆχθαι τὸν cτίχον 1328, 11 ff. μεταςτοιχεί 1328, 9. 761. χερςί 1328, 35.

διὰ τὸν ἱέμενον ἢ τοὺς ἱεμένους νίκης 1328, 62.

- 773. ἐπαϊξεςθαι 1329, 3. Dazu: τὸ δὲ "ἐπαϊξεςθαι" ᾿Αττικόν. άλλως γάρ καὶ ἐπαΐξειν λέγεται 1329, 22. 781. ὄνθον ἢ ὄνθου 1329, 6.
- †791. ἔμμεναι 1329, 54. είναι 1762, 17. 804. Stand im cod. Eustathii. 1330, 64.

  - 805/6. ἐνταῦθα δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ᾿Αριςτοφάνης δ γραμ-

  - ματικός, φορτικόν ήγης άμενος τὸ οὕτως ἐπικινδύνως ὁπλο-
  - μαχείν, μεταγράφει τὸν τόπον τοῦτον οὕτως: "ὁππότερός κεν πρώτος ἐπιγράψας χρόα καλὸν φθήη ἐπευξάμενος διά
  - τ' ἔντεα καὶ φόνον ἀνδρός" 1331, 4 ff. παραθήςομαι 1330, 61. 814. ἀμφοτέρων 1331, 18.
- θηςαν 1331, 19 f.
- 818. πάντος ζίτην 1331, 21. 821. ,,ἀκωκῆ", τουτέςτιν...τῆ τοῦ δουρός ὀξύτητι 1331, 22.
- 822. περιδδείς αντές 1331, 26. περιδείς αντές 1331, 35. 827. "τὸν", ἤγουν δν, "πρίν" 1331, 40.
- 837. καρτερόν geg. d. Metr. 1332, 29. κρατερόν 1332, 39. †841. δεύτερος δ' αὖτ' geg. d. Metr. 1332, 31. Vergl. V. 729. 842. τρίτον δ' αὖ gegen d. Metr. 1332, 32. 843. πάντα ἡ πάντων 1332, 32. 92. 1202. 1202. 1202.

  - 856. κλιςίηνδε φέρεςθαι ή φερέςθω 1333, 4. 864. Stand im cod. Eustathii. 1333, 54.
  - μένων . . . ή Μαςςαλιωτική ἔκδοςις κατά τοὺς παλαιοὺς
    - δυςὶ τόξοις χρωμένους ἐνταῦθα τοὺς ἠγωνιςμένους ποιεῖ, μεταγράφουςα οὕτως ,,ςπερχόμενος δ' ἄρα Μηριόνης ἐπεθήκατ' ὀιςτὸν τόξω ἐν γὰρ χερςὶν ἔχε [so!] πάλαι, ὡς
    - ἴθυνεν." 'Αντίμαχος δὲ οὕτω γράφει , επερχόμενος δ' ἄρα Μηριόνης ἐξείρυςε Τεύκρου τόξον χερςὶ δ' ὀιςτὸν έχεν πάλαι, ώς ἴθυνεν", ςυντρέχων μέν αὐτός τῷ 'Ομήρῳ, **c**αφέςτερον δὲ μεταγράψας. ένὶ γὰρ τόξψ ἠγωνίςαντο οἱ

τοξόται, ώς καὶ οἱ διςκευταὶ ςόλψ ένί. διὸ τοξεύςαντος

- Τεύκρου άρπάζει τόξον ὁ Μηριόνης κατὰ ςπουδήν κτέ. 1334, 5 ff. 874. ὑπαί 1333, 58; 1334, 25.
- †875. πτερύγος 1333, 59. τὸ δὲ "πτερύγος"...κἀνταῦθα ὡς καὶ ἐν τῆ β΄ ραψψδία (Β 316) παροξύνει ᾿Αρίςταρχος, τῶν άλλων προπαροξυνόντων ώς τὸ ὅρτυγος (d. i. ,,πτέρυγος") 1334, 27 ff. Vergl. B 316.
  - μέςτης ἢ μέςτην 1333, 59. μέτης [so!] 1334, 26. 879. ὑπεκρέμαςε 1333, 61. Ist wohl verdorben aus ἀπεκρέμαςεν, was 1334, 29 als Lesart angegeben wird.
  - λίαςθεν 1333, 61. 894. ἐθέλεις 1334, 42; 1335, 6.

### ΙΛΙΑΔΟC Ω.

- 3. γλυκεροίο 1335, 64.
- 6. ανδροτήτα 1336, 1. Zu vergleichen sind folgende zwei Stellen: καὶ καλείται τὸ τοιοῦτον ὑπερμετρία, μία οὖςα τῶν παρὰ τοῖς παλαιοῖς τεθεωρημένων πέντε ἡ ἐξ κακιῶν τοῦ ἐπους. ἡς μέρος καὶ τὸ "Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτήτά τε καὶ μένος ἡύ"· καὶ αὐτὸ γὰρ ὑπερμετρία ὑποκεῖςθαι λέγεται διὰ τὸ πλεονάζειν χρόνψ οὐκ ἔχοντι λόγον ςυνιζήςεως 353, 36 ff. und: προκοιλίου δὲ παράδειγμα τὸ μῶ ᾿Αχιλεῦ, Πηλέος υἱε" (Π 21; Τ 216). ὁ γὰρ τρίτος ποὺς τετραςύλλαβος ὧν ὧγκωται οἷον τὴν κοιλίαν...τοιοῦτον...καὶ τὸ "Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτήτα" 641, 36 ff. Vergl. noch Π 857 und X 363.
- κ. πείρων 1336, 3 u. 23. Πάμφιλος δέ, φαςι, περιςπά τὸ "πείρων" (d. i. "πειρών"), παράτων εἰς δμοιότητα τὸ "περόωςι" (ε 176 u. sonst) καὶ τὸ "περάα [so!] μέτα λαῖτμα" (= ι 323 ἐκπεράα μέτα λαῖτμα? Wahrscheinlich ist nach Schol. Α "περάα" in "περάαν" zu bessern, so daſs ε 174 gemeint ist), ἀφ' ὧν φηςιν εἶναι καὶ τὸ "πειρῶν". τὴν τὰρ τοῦ ῖ πρόςθεςιν μὴ ἐξαλλάςςειν τὸν τόνον. ᾿Αρίςταρχος δὲ βαρύνει ὡς τὸ κείρων (d. i. "πείρων"). ἐν Ὀδυςςεία τοῦν λέγεται "παννυχίη πεῖρε κέλευθον" (β 434). ὡς οὖν ἔκειρε κείρων, οὕτως ἔπειρε πείρων. διαιτῶςιν οὖν οἱ παλαιοὶ, ὅτι τὸ μὲν ςὺν τῷ ῖ βαρυνθήςεται (d. i. "πείρων"), τὸ δὲ χωρὸς τοῦ ῖ περιςπαςθήςεται (d. i. "περῶν) 1336, 25 ff.
- 21/21. ούτω δὲ καὶ δύο ἀνωτέρω ἢθετοῦντο ἐν τῷ περὶ αἰγίδος λόγψ. νέφει τε γάρ, φαςι, ςκέπεταί, τις κυανέψ (Ψ 188), καὶ ἡ αἰγὶς δὲ οὐκ ἔςτιν ᾿Απόλλωνος. ὡς δὲ ἀντιλέγεται ἡ τοιαύτη ἀθέτηςις, δῆλον τοῖς εὐφυῶς ἐπιβάλλουςιν 1337, 38 ff.
- 20. τεθνειότα 1336, 52, 61 u. 63. αίγίδι . . . χρυςείη 1336, 52.

άλλὰ τὴν καλλίςτην Ελένην. διό τινες γράφουςιν οὕτως "τὴν δὲ ἤνεςεν [so!], ἥ οἱ κεχαριςμένα δῶρ' ὀνόμηνε". καὶ άλλως δὲ φράςαι, άθετοῦνται κατὰ τοὺς παλαιοὺς ὥς περ οἱ ἄνω αὐτῶν πέντε cτίχοι (d. i. V. 24-28), οὕτως καὶ οἱ ρηθέντες δύο (V. 29 u. 30). νεωτέρων τε γὰρ λέξις ἡ μα-

- χλοςύνη, καὶ οὐδὲ ἐπὶ ἀνδρῶν τίθεται 1337, 33 ff. Nach Eustathios erstreckte sich also die Athetese auf 7 Verse (V. 24-30), nicht auf 6 (V. 25-30), auch nicht auf 8 (V. 23-30), wie die Angaben der Scholien lauten. Vergl. Friedlander, Aristonicus p. 340.
- 24. ἀτρύνεςκον 1337, 4 u. 19. ἥνετεν [so!] gegen das Metr. 1337, 27 u. 36. — **†30.** - Über die Lesart "ή οί κεχαριςμένα δώρ' ονόμηνε" s. o. V. 24-30.
  - 45. γίνεται 1338, 13. **†47.** ἢ καί gegen d. Metr. 1338, 28. όμόγαςτρον gegen d. Metr. 1338, 28. — δμογάςτριον
    - 1338, 37. 48. όδυρόμενος 1338, 28.
  - νεμεςςηθώμεν 1338, 43. 54. ἀεικίζει 1338, 45. — ἀεικίζεις 1429, 19.
    79. ἐπεςτενάχηςε δὲ ἢ ἐπεςτονάχηςε 1340, 23. Vergl. B 95.
  - èν μέςςης 1340, 50.
  - 96. δέ cφι gegen d. Metr. 1341, 11. είςαναβάςαι 1341, 18. † 97.
  - είς οὐρανόν gegen d. Metr. 1341, 18.
- 109. ἀτρύνεςκον 1341, 39.
- 110. προτιάπτω 1341, 40. "προτιάπτω", ήγουν προςάπτω... εὶ δὲ γράφεται κατά τινα τῶν ἀντιγράφων "προϊάπτω",
- **cημείωcαι ἄλλο τοῦτο τὸ προϊάπτειν παρὰ τὰ δεδηλωμένα**
- ήδη πρό τούτων 1341, 41 ff.
- 129. οὔ τέ τι 1342, 20. 130—32. "άγαθὸν δέ", φητι, "γυναικί περ έν φιλότητι μίτγε**cθαι...μοῖρα κραταιὴ", ἀθετοῦςι τοὺς cτίχους τούτους οἱ** παλαιοί διά τε ἄλλα καὶ μάλιςτα διὰ τὴν εὐνὴν, ὅ ἐςτι μίξιν.
- τοῖς γὰρ πολεμοῦςιν οὐ τοιούτων, ἀλλ' εὐτονίας χρεία, φαςὶ, καὶ πνεύματος, ώς καὶ τοῖς γυμναζομένοις. κτέ. 1342, 26 ff.
- 137. ἀλλ' ἄγε δή 1342, 40. ἀλλά γε δή 1341, 64. 149. ἰθύνη 1343, 2.
- †172. γάρ τι 1344, 12. 198. ἀνώγει 1345, 14.
  - 202. ἔκλεο [so!] 1345, 16 u. 47.
- †211. ἐών 1345, 21. ἐῶν 1345, 66. 213. ἄντιτα 1345, 22. Dazu: τὸ δὲ "ἄντιτα ἔργα παιδὸς ἐμοῦ"
- άντι του άντίποινα, άντιτιμώρητα (im Text άντιμώρητα), άντίτηκα τοῦ "Εκτορος φόνου 1346, 3 f. und: τὸ "ἄντιτα έργα" τὰ ἀντίτιτα 1066, 50 f. und 1538, 62.

- έπεὶ οὔ έ 1345, 22. τὸ δὲ "ἐπεὶ οὔ ἐ κακιζόμενον [so!] κατέκτα" αἱ κοιναὶ ἤγουν αἱ πλείους ἐκδόςεις γράφουςιν
- "ἐπεὶ οὖτι κακιζόμενον" 1346, 6 f. πρὸ Τρώων 1345, 22. τὸ δὲ "πρὸ Τρώων" καὶ ἑξῆς, εἰ γράφεται "πρὸς Τρώων", φέρεται γὰρ καὶ τοιαύτη γραφὴ, 215.δηλοί τὸ ἔμπροςθεν, ώς καὶ ἐν ἄλλοις 1346, 10 f. "οίοι", μαλλον δὲ "ἢ οι" 1346, 31.
- ούχ άλιον ἔπος ἔςςεται ἢ ούχ άλίη όδὸς ἔςςεται 1346, 21 f.
- 231. φάρεα καλά 1347, 17.
- $\dagger 232$ . ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα 1347, 18; 699, 19. ἐννέα πάντα τάλαντα 1012, 41. Deutet dies etwa auf eine Lesart "ἔφερ' ἐννέα πάντα τάλαντα"? Wahrscheinlicher freilich
- bleibt es, auch hier einen Irrtum des Eust. anzunehmen. 235. ἐξεςίην δ' ἐλθόντι ἢ ἐξεςίην ἐλθόντι 1347, 18. Außerdem: ώς γὰρ θήςω θεςία καὶ ςυνθεςία...οὕτω καὶ παρὰ τὸ ήςω δαςυνόμενον μέλλοντα, ώς [so! doch wohl oc] δηλοῖ τὸ άφήςω καὶ πέμψω, ώς τὸ "ήςω γὰρ καὶ ἐγὼ" (Ρ 515), ἐςία καὶ ἐξεςία...διό, φαςι, καὶ ᾿Αρίςταρχος δαςύνει τὴν λέξιν, έν τῆ μέcη δηλαδή cuλλαβῆ (d. i. "έξέcίην"), κατὰ παλαιὰν **ευνήθειαν** . . . Νεοπτόλεμος δέ, φα**ειν, δ Παιριανός**, ψιλο**î** (d. i. ,, ἐξἐcίην") ἀπὸ τοῦ ἐξιέναι 1347, 27 ff.
- †238. ἀπέργεν [so!] ἢ ἀνέργεν [so!] gegen das Metr. 1347, 54. Dazu: ἀνέεργεν ἢ ἀπέεργεν 1348, 11.

ἐνίπτων 1347, 54; vergl. 1348, 28. — τὸ "ἔπεςς' αἰ**εχροῖειν ἐνίπτων"... γράφεται καὶ "ἐνίεεων" 1347, 57 f.** 

- ,,οὔνεςθε [so!]", τουτέςτιν ὀνεῖςθε 1347, 59; 1348, 5. τεθνειώτος 1347, 61. ἀτάρ gegen d. Metr. 1348, 9.
- 251. ἐνταῦθα δὲ οἱ μὲν τὸ "Δῖος" φαςι κύριον (d. i. "Δῖον ἀγαυόν"), οἱ δὲ τὸ "ἀγαυός" (d. i. "δῖον ᾿Αγαυόν"). νικὰ δὲ εἶναι Δίου ἐπίθετον τὸ ἀγαυός (d. i. "Δῖον ἀγαυόν") 1348, 18 f. Diese letzte Lesart war auch die des Eustathios. Vergl. 1348, 17.
- 263. ἐφοπλίτητε [so!] ἢ ἐφοπλίταιτε [so!] 1348, 39. Vgl. V. 264. 261. ἐπιθεῖτε 1348, 40. — τὸ δὲ "ἐπιθεῖτε" ἐκ τοῦ ἐπιθείητε **cυγκέκοπται, καί έcτιν ἀκόλουθον τῷ "ἐφοπλίcc**αιτε" **εὐκτικῷ.** οί δὲ γράφοντες "ἐπιθῆτε" διὰ τοῦ η ποιοῦςιν οὕτω πρός ἀκολουθίαν τοῦ "ἐφοπλίεςητε" κατὰ ἔγκλιειν ὑποτακτικήν
- πρωτοπαγέα 1349, 36 u. 60. 269.

1349, 28 ff.

- όμφαλόεν 1349, 40; 1350, 1, 4 u. 6.
- , ἔγναμψαν", ἤγουν , ἔκαμψαν" 1349, 46. Dazu: , γλωχῖνα δὲ κάμψαι" φητὶ τὸ μετὰ δετμὸν ὑποβαλεῖν τῆ καμπῆ τοῦ 274. δεςμοῦ τὸ τοῦ ἱμάντος ἄκρον καὶ γωνιῶςαι αὐτό...γίνεται δὲ τὸ "γνάμπτειν" ἐκ τοῦ γόνυ καὶ τῆς κατ' αὐτὸ γωνίας, ὅτε κάμπτεται, ἵνα ή γωνάπτω... γνάπτω... γνάμπτω 1350,

- 21 ff. Es scheint also, als ob Eust. beide Lesarten "ἔγναμ-ψαν" und "ἔκαμψαν" kannte. Dann würde hier ἤγουν zur Anführung einer Variante, und nicht einer Erläuterung, dienen, was sonst kaum vorkommt. Vielleicht hat man des-
- halb für "ἤγουν" "ἤ" zu lesen. Vergl. Ψ 319; auch Υ 424. ἐυξέςτψ 1349, 52; vergl. 1350, 37; 722, 2.
- εύχευ ή εύχεο 1350, 52. 292. ταχύν ἄγγελον 1350, 55; 1351, 22. 293. καὶ εὖ κράτος 1350, 58. — τὸ δὲ "καὶ εὖ κράτος ἐςτὶ μέ-
- γιςτον"... γράφεται καὶ κατ' ἔγκλιςιν "καί εύ" 1351, 47. Vergl. Y 464. μέςψ ςτὰς ἔρκεϊ 1351, 5 f. Dazu: μέςψ δὲ ἵςταται ὁ γέρων **†3**06. ἔρκεϊ 1351, 56. Es scheint, als ob Eust. die Stelle in dieser,
- und nicht in der tiblichen ("cτάς μέςψ ἕρκεϊ"), Wortfolge kannte. 316. περκνόν 1352, 1. — τὸ δὲ "περκνὸς" ὀξύνεται ὡς τὸ πυκνός...ὁ μέντοι ᾿Αρίςταρχος, ὡς φαςιν, ἐβάρυνε τὸ "περκνὸς" (d. i. "πέρκνος"), ἀλλ᾽ ἡ παράδοςις ἐπείςθη τοῖς ὀξύ-

νουςιν 1352, 21 f.

- 318. ἐυκλήις ἀραρυῖα 1352, 32. Dazu: τὸ δὲ "εὐκλήις" κάνταῦθα **cυνήθως ἐκτείνει τὴν λήγουςαν 1352, 46.** φθάςας μὲν "εὐπλεκέα" (Ψ 436) καὶ "εὔπλεκτον" (Ψ 335) δίφρον ἔφη, ἐνταῦθα δὲ "ξεςτόν" 1352, 50. Also las Eust. "γέρων ξεςτοῦ", nicht "γεραιὸς έοῦ".
- **†328.** όλοφυράμενοι 1352, 49. 331/2. ὅτι καὶ ἐνταῦθα ἔςτιν εύρεῖν ὡς καὶ πρὸ τούτων τὴν Ζῆνα
- έτεροι δὲ, παρὰ τὸ ῥαπίζειν λέγοντες αὐτὴν γίνεςθαί, φαςι
  - καὶ ὅτι τὸ ᾱ πρὸ τοῦ β τυττέλλετθαι θέλει άβρὸς...οὕτως οὖν, φατι, καὶ ῥάβδος [so!] 1353, 39 ff. 344. ἐθέλει 1353, 19. 347. αἰςυητήρι 1353, 43, 44, vergl. 52 u. 54; 349, 1. — ἔςτι δὲ ,,αἰςυητήρ" μὲν βαςιλεὺς ἢ βαςιλικός..., δν ἄλλοι ,,αἰςυμνη-
  - τῆρα"... φαςίν 1353, 50. Dazu: ᾿Αρίςταρχος δὲ ἄρέςκεται βαςιλέα λέγειν... βαςιλεῖς γάρ, φαςι, τὸ αἴςιμον νέμουςιν, δθεν καὶ δ "αἰςυμνητήρ" 1353, 56 f. 348. τοῦ περ 1353, 44. — οὖ περ? 840, 39. **ἄνδρα δρῶ 1354, 10.**
  - †358. vóoc xúto 1354, 19. xúto vóoc gegen d. Metr. 1354, 26;
  - 1001, 41 (χῦτο!). 361. μετέειπε 1354, 40.

†364. πνέοντας gegen d. Metr. 1354, 49. 367. τός τος τός ἡ τος τός ὀνείατ' ἄγοντα ἡ ἔχοντα 1354, 50. τος άδ' ὀνείατ' ἔχοντα 1403, 9.

369. ἀπαμύναςθαι 1354, 52; 54, 5; 343, 36; 1179, 10; 1315, 37.

370. κακόν 1354, 53 u. 65.

ήδέ κεν ή καὶ δέ κεν 1354, 53. †382. eic gegen d. Metr. 1355, 21.

385. ἐπεδεύετ' 1355, 31. 388. ὥς μοι 1355, 41.

398. ὅ γ' ἐςτί 1355, 54.

399. έγὼ δέ τοι 1355, 55.

400. τῶν μεταπαλλόμενος 1355, 55; 1356, 8. 403. οί γε 1356, 11.

411. φάγον κύνες 1356, 16. 413. οὕτως ἢ αὕτως 1356, 29.

δυωδεκάτη δέ οἱ ἡὼς ἢ δυωδεκάτη δέ οἱ ἥδε 1356, 29. 417. φανείη 1356, 31. — τὸ δὲ "φανείη" ἐν πολλοῖς τῶν ἀντι-

γράφων διὰ τοῦ ἡ τυνήθως ἔχει τὴν παραλήγουταν μετὰ καὶ προςγραφής τοῦ ῖ λόγψ διφθόγγου (d. i. "φανήη"). δύναται δὲ καὶ ἐκ τοῦ φανή διουλλάβου εἶναι τὸ "φανήη" δίχα προςγραφής τοῦ  $\mathfrak{i}$  (im Text  $\overline{\mathfrak{e}}$ ) διὰ τὸν τοῦ  $\overline{\eta}$  πλεο-

ναςμόν (d. i. "φανήη") 1356, 43 ff. Vergl. Z 432; Π 96; Τ 375; Υ 464; Χ 346.

†418. θειοίο 1356, 31. — θηοίο 1356, 46 u. 48.

έρcήεις gegen d. Metr. 1356, 32 u. 47. 419.

421. ἐπ' αὐτῷ 1356, 34.

425. διδόναι 1357, 10. — τὸ δὲ "διδόναι", τελευταῖος ὢν ποὺς ἐν τῷ "δῶρα διδόναι", καινῶς ποδίζει τὸ ἡρῷο<mark>ν μέτρον.</mark> έκταθήναι μὲν γὰρ αὐτὸ κατὰ τὸ γνῶναι καὶ βιῶναι οὐ παραδέδοται, "διδοῦναι" δὲ γράψαι οὐκ εὐουγχώρητον. λεί-

πεται οὖν ἐκτείνεςθαι τὸ μικρὸν ο τοῦ "διδόναι" όμοίως τῷ "ἐρρίτηταν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν" (Μ 208). τινὰ δέ γε τῶν ἀντιγράφων ἐτόλμηςαν γράψαι "διδοῦναι" πρὸς όμοιότητα ίςως τοῦ τιθέναι κτέ. 1357, 18 ff.

428. τῷ οἱ 1357, 12. ἐπεμνή ταντο 1357, 12, wofür vielleicht "άπεμνή ταντο"

zu schreiben ist. Vergl. folgende Angabe: τὸ δὲ "ἀπεμνήςαντο" γράφεται καὶ "ἐπεμνήςαντο". ἀκριβέςτερον δὲ τὸ "ἀπεμνήςαντο" 1357, 28 f.

434. κέλη 1355, 49. παρὲξ 'Αχιλῆα δέχεςθαι 1353, 63; vergl. 1357, 44.

436. γένοιτο 1357, 45.

coì δ' αν έγω πομπός 1357, 52. — τοιός τοι έγω πομπός †437. 1509, 16.

440. ἐπαΐξας 1357, 55; 1352, 57; 1354, 36.

453. ἐπιβλής 1358, 24; 1944, 25. — ὀξύνεται δὲ ὁ "ἐπιβλής",

ώς τὸ προβλής...οὐ καλώς οὖν, φαςι, τὸ "ἐπιβλὴς" βαρύνει (d. i. "ἐπίβλης") ᾿Αρίςταρχος 1359, 8: ἐπιρρής εςκε [80!] 1358, 26.

΄ Άχιλλεύς [so!] 1359, 39. ěνθ'

473. καθήατο 1359, 40. 481. ἄλλον gegen d. Metr. 1360, 17.

ceîo 1360, 41. **486.** Τροίηθεν Ιόντα 1360, 49; 1361, 5. **492**.

"χειρας δρέξαι", ήγουν έκτειναι, ή "χειρ' δρέγεςθαι" 1360, **506.** 57. — χειρα [so!] ὀρέξαι 1360, 58.

526. ἀχνυμένους 1362, 39. 529. καμμίξας 1362, 44.

**521**.

550.

υίούς 1362, 30; 1345, 46.

δψη 1362, 44; 1363, 56.

**531.** δψη 1362, 44; 1363, 56.

"τῶν", ἤγουν ἐφ' ὧν ἢ ὧν πάντων πλέον, ἢ καὶ ἄλλως δίχα τοῦ  $\bar{\mathbf{v}}$  "τῷ", ἀντὶ τοῦ διό 1362, 54. — τῷ 866, 61. πλούτψ τε καί 1362,54; 1364,9. — πλούτψ καί 866,61. έήος 1362, 58.

554. κεῖται 1364, 52.

556. φέρομαι ή φέρομεν 1364, 58.

557. πρώτος ἢ πρώτον 1364, 59. — πρώτος 1365, 53.

Fehlt im cod. Eustathii. Vergl. 1364, 59 ff.: ἐνταῦθα δὲ

δρα δτι τε τὸ "ἔαςας" ἔλλειψιν ἔχει μυςτικωτέραν, οὐκ ἔχει (Subject ist Πρίαμος) γὰρ αὐθωρὸν ἐντελῶς φράςαι, τί ἔαςεν ὁ ᾿Αχιλλεὺς, μὴ καὶ λυπήςη ἐκεῖνον ἴεως κτέ.

563. γινώςκω 1365, 42.

565. κεν τλαίη 1365, 42. 566. φυλάκους 1365, 42. φυλάκους 1365, 42. — "φύλακοι", οθε Αρίςταρχος λέγεται

ού βαρυτόνως ,,φυλάκους" προφέρειν, άλλ' όξυτόνως (d. i. "φυλακούς") καὶ κανόνα παράγειν ώς τὰ εἰς κος ὑπὲρ δύο **c**υλλαβὰc, παραληγόμενα τῷ ᾱ, ἐπιθετικὰ ὄντα, ὀξύνονται· μαλακός...καὶ οὕτω μὲν κατὰ τὸν ᾿Αρίςταρχον. ἄλλως δὲ τὸ

βαρυτονεῖςθαι τὴν λέξιν πιθανὸν ἐκ τοῦ φύλαξ φύλακος:κτέ. 1365, 44 ff. όχῆας 1365, 43, vergl. 48; 1358, 63.

591. φίλον τ' ὀνόμηνεν 1366, 33.

599. ὡς ἐκέλευες 1367, 7.

604. ήβώωντες 1367, 8. Άχελώιον 1367, 14. — τινές δε τόν ένταῦθα εἰρημένον 616.

" Άχελώιον" " Άχελήιον" γράφουςι, λέγοντες ποταμόν είναι άπο Cιπύλου είς την των Cμυρναίων ρέοντα γην 1367, 62 f.

619. κλαίητθα 1367, 15. — τὸ δὲ "κλαίοιτθα" δηλοῖ καὶ τοῖτ εὐκτικοῖτ ῥήματι προτέρχετθαι τὴν  $\overline{\theta}$ α ἐπέκτατιν 1368, 29. Sicher ist "κλαίηςθα" nur aus "κλαίοιςθα" verdorben. 635. ὄφρα καί 1368, 65.

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

- 636. ταρπώμεθα κοιμηθέντες 1369, 1 u. 13.
- 643. κέλευε 1369, 30.
- 652. ή 1369, 55; vergl. 1370, 20, wo "ή" durch καθά wiedergegeben ist.
- γένοιτο 1369, 57. 655.
- ρέξας η ρέζων 1370, 31. μάλα δέ 1370, 39. 663.
- 664. μèν αὐτόν gegen d. Metr. 1370, 39.
- 670. τός τον πόλεμον χρόνον 1370, 63.
- ώς τὸ ἄνωγας ἢ ὅςςον ἄνωγας 1370, 63. 672.
- δείςη 1371, 1. κοιμή ταντο 1371, 6. — κοιμίταντο [so!] 1369, 29. 673.
- "παίδες το ι μετόπιςθε λελειμμένοι", αντί τοῦ οί ἔτι ζώντες, 687.
- τοῦ τοῖ Δωρικώς λεχθέντος ἀντὶ τοῦ οι προτακτικοῦ πληθυντικοῦ ἄρθρου. εἰ μὴ ἄρα ἐγκλιτικῶς γράφουςι "παῖδές τοι" 1371, 29 ff. — παΐδες τοί 1369, 62.
- γνοίηςι [so!] 1369, 62. Also las Eust. "γνοίης' 'Ατρείδης". Nicht nachweisbar. 1371, 38. 693.
- φέρον 1371, 40 mit dem Vermerk: κείται δ' ένταῦθα καὶ **†**697. τὸ φέρειν κυριολεκτικώς ἐπὶ νεκροῦ. — ὅτι κάνταῦθα τὸ
  - άγειν ἐπὶ νεκροῦ τοῦ "Εκτορος ἐν τῷ "ὄψεαι αὐτὸς ἄγων" (V. 601) έρει δὲ καὶ προϊὼν...,, ἡμίονοι νέκυν ἄγον (im Text aywv)" 1366, 63 f.
  - 704. Τρωιάδες ή Τριμάδες 1371, 51.
- 707. ἐνὶ πτόλεϊ λείπετο [so!] ἀνήρ gegen das Metr. 1371, 54; vergl. 1372, 8. Dazu: τὸ δὲ "ἐνὶ πτόλεϊ" cuνίζητιν ἔχει τῶν τελευταίων δύο φωνηέντων τοῦ ε καὶ τοῦ ὶ εἰς μίαν βραχεῖαν κτέ. 1372, 9 f. Über diese absonderliche Art von Synizese vergl. noch € 5; K 277.
- άγάγοιμι 1371, 62; 1366, 65.
- †721. θρήνων 13**7**2, **2**1.
- οί δὲ ἢ οἵ τε 1372, 21.
  - δ' ἐςτενάχοντο 1372, 21. 722. 726. δ' ἔτι 1373, 3.
  - 730. ρύςκεν [so!] 1373, 9. Muss "ρύςκευ" heissen.
  - οἰχή coνται gegen d. Metr. 1373, 10. 731.
  - 736.
  - ψ τινι [so!] δήπου gegen d. Metr. 1373, 12. **74**0. λαοὶ ὀδύρονται gegen d. Metr. 1373, 19.
  - 744. εἶπες 1373, 21.
- †746. δ' ἐςτενάχοντο 1372, 21.
  - **752.** ήν τινα [so!] ἢ ὄν τινα [so!] 1374, 4. **7**60.
  - **ὄρινε 1372, 25**. μ' ἄγε gegen d. Metr. 1374, 30. 764.
  - ώφελλον όλέςθαι ή ὄφελλ' [so!] ἀπολέςθαι 1374,30. ὤφελλον ὀλέςθαι 1375, 12. — τὸ δὲ "ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέςθαι" ἀκριβέςτερον τοῦ "ὤφελλ' ἀπολέςθαι". οὐ τὰρ ἄν

**ἐπαινετικῶς "θεοειδή" τὸν ἄνδρα εἰποῦςα (∇. 763), εἶτα** εὐθὺς μεταβαλλομένη ἐπαρῷτο ὡς οἶον ἐκλαθομένη κτέ. 1374, 45 ff.

765. τόδ' ἐεικοστόν 1374, 31. Dazu: "ἐεικοστόν" τετρασυλλάβως 1374, 47.

768. ἐνίπτοι 1374, 32.

Agathokles = 398.

790. Fehlt im cod. Eustathii. 1375, 50.

793. καςίγνητοι έταροί τε 1375, 51.

†795. χρυτέην gegen d. Metr. 1375, 55. 802. τυναγειρόμενοι 1376, 36 u. 39.

#### Verzeichnis der vorkommenden Namen.

Aischrion A 239. Alexion Z 239, O 320. Alexion Z 239, O 320. Amerias ό γλως τράφος | 378. Antimachos P 134, Φ 397, Ψ 870. Apion und Herodoros A 20, 116, 129, 365, 573, 574, B 87, 499, 717, 764, Δ 452,  $\in$  10, 31, 99, 656, 887, Z 239, Θ 178, 185, 197, 555, | 7, 147, 378 ('Απίων), 453 ('Απίων), 516, K 67, 105 ('Απίων), 134, 324 (οἱ περὶ 'Ηρόδωρον), Λ 239, 257, N 103,  $\equiv$  351, 372, O 56, 320, 678, Π 31, 548, 558, P 307, 320, Υ 496, Φ 232, 542, X 473, Ψ 266, 327. Apollodoros  $\in$  333, | 147. Apollonios B 877. ΑροΙΙοιοίου C 535, 1 141.

ΑροΙΙοιοίου B 877.

Απίστας Α 136, 567, B 53 (γραφή 'Αριστάρχειος), 316 (ἀνάγνωσις, ἔκδοσις 'Αριστάρχειος), 462, 517 (ή 'Αριστάρχου), 552, 877, Γ 35, 99, 126, 280, € 203, 289, 609, 656, Z 56 (ή 'Αριστάρχειος ἔκδοσις), 265, 422 (ἀνάγνωσις 'Αριστάρχειος), Η 438, Θ 231, 349, 555, Ι 147, Λ 239, 454, 480 (οἱ περὶ 'Αρίσταρχον), 495, 635 (οἱ περὶ 'Αρίσταρχον), 639 (τινὲς τῶν 'Αρισταρχείων ἐκδόσεων!), Μ 20, 80, 157, 201, 283, 382, Ν 60, 824, Ξ 38, 148, 499, Ο 302, 320, 365, 741, Π 31 (ἀνάγνωσις οἰστάρχου ἐκδόσεις), 570, αι τοῦ 'Αριστάρχου ἐκδόσεις), 570, Apollonios B 877. (αἱ τοῦ ᾿Αριςτάρχου ἐκδόςεις), 570,

Τ 163, Υ 30, 254, 484 (αἱ τοῦ ᾿Αριττάρχου ἐκδότεις), Φ 162, 169, 252, Ψ 332, 701, 875, Ω 8, 30, 235, 316, 347, 453, 566.
Απίστος Απέρτος Ι 453. Aristodemos ο Νυσαιεύς Ι 453.
Aristonikos Α 168.
Aristophanes Α 122 (γραφή 'Αριστοφάνειος), 567 (ἐν ταῖς Γλώςςαις), Γ 126, Η 475, Ψ 805.
Aristoteles Ι 539.
Athenaios Β 409, Θ 231, Λ 635.
Autochthon Υ 269.
Chamaileon Ψ 94. Chamatieon + 94. Choiroboskos B 833, 864, 868. Demetrios ὁ ἸΕίων € 31. Demetrios ὁ Φαληρεύς B 409. Dion B 393. Dionysios ό Θράξ Ο 741.
Dionysios ό Cιδώνιος Δ 3, Ξ 40.
Dionysios ό κυτοβραχίων Γ 40.
Dioskurides ό Ἰτοκράτους μαθητής T 137. Euphranor = 372. Euripides B 866 (ή κατ' Εὐριπίδην). Hellanikos T 90. Herakleides B 137, 864, Γ 280, Δ 3, € 158, Z 56, Θ 448, Λ 639, Π 362, P 748. Herakleides ό 'Αλεξανδρεύς Λ 639. Herakleides ό Μιλήτιος Θ 178. Herakleon Α 298, € 333. Herodian Α 136, 576 (ἐν τῷ αὐτοῦ τυμποςίψ), Β 316, 498 (ἐν τῆ καθόλου προςψόία), 532, 552, 561,

### 340 Max Neumann: Eustathios als krit. Quelle für den Iliastext.

592, 697, 864, 868, Γ 26, 99, Δ 3, 49,  $\in 903$ , Ο 365, Π 390 (οἱ τὸν Ἡρωδιανὸν ἀμφιπενόμενοι τεχνικοί). Herodoros s. Apion und Herodoros. Ixion s. Demetrios o 'IElwv. Klaudianos K 274. Krates M 25, O 23, 365. Longinos A 139, 296. Lysanias II 558. Massaliotica A 298, B 865, M 283, O 44, Ψ 870. Megarer B 558 Menekrates B 857. Menerates 5 cor.
Neoptolemos ό γλως τογράφος 1 378.
Neoptolemos ό Παιριανός Ω 235.
Nikanor A 5, M 295.
Nikias Δ 452, € 203.
Pamphilos N 103, Ω 8.
Painistratos R 558 Peisistratos B 558. Philetas  $\Phi$  252.

Porphyrios Π 558, Υ 269.
Poseidonios ό του 'Αριστάρχου ἀναγνώστης Ζ 511.

Philoxenos A 575. Plutarch | 378.

Ptolemaios B 877, 6 31.

Sosiphanes | 453. Stephanos Byzantios B 582, 585, 592, 617, 656, 697, 712, 749, 858, 855, H 135, A 757. 855, H 136, Λ 757.

Strabo B 532, 558, 682, 783, 850, 852, 855, 856, 857, 866, Δ 171, € 708, Z 34, H 135, 221, I 447, 539, N 6, Π 234, Υ 307, Φ 87, 384.

Tryphon Γ 122 (ἐν τῷ περὶ ἀρχαίας ἀναγνώςεως), € 289, I 147.

Tyrannion B 350, Λ 454, 495, Μ 20, Υ 72. T 72.

Zenodot A 5, 85, 400, 404, B 60, 314, 484, 507, 520, 529, 672, 852, Γ 126, Δ 3, Z 56, 155 (τὰ του Ζηνοδότου), H 475, Θ 349, N 198, 643, 712, 824, Ξ 40, 499, Π 748, P 134, T 246. Zenodotos o Mallutha N 731, O 65. Zopyros K 275.

Ptolemaios ὁ ᾿Αςκαλωνίτης Δ 452, € 79, 359, 887, Z 239, Ξ 851, Ο 302, Π 47, C 211, Ψ 266. Ptolemaios ὁ Ἐπιθέτης Ξ 37. Seleukos A 122. Sinopica A 298.

Solon B 558.

# Berichtigungen.

S. 149 Z. 15 von unten lies: 725 statt 729. S. 151 Z. 21 von unten tilge: Z 32. S. 151 Z. 20 von unten lies: Ψ 621 und sonst. S. 151 Z. 18 von unten lies: H 377, vgl. noch B 377; Z 184; N 118. S. 183 Z. 17 von unten lies: παρειά statt παρεία. S. 200 Z. 23 von oben lies: οὖ statt οὖ.
 S. 223 Z. 1 von oben lies: φάτ' statt φατ'.
 S. 231 Z. 4 von oben lies: ἀμφιδεδινέαται statt ἀμφιδεδίνεαται.
 S. 242 Z. 1 von oben lies: κενεαυχέας statt κενεαυχεάς.

S. 267 Z. 1 von unten lies: φαcι statt φαcl. S. 303 Z. 16 von oben lies: τα statt τὸ.

S. 819 Z. 6 von unten lies: πλεονάς αντος statt πλεονάς αντας.



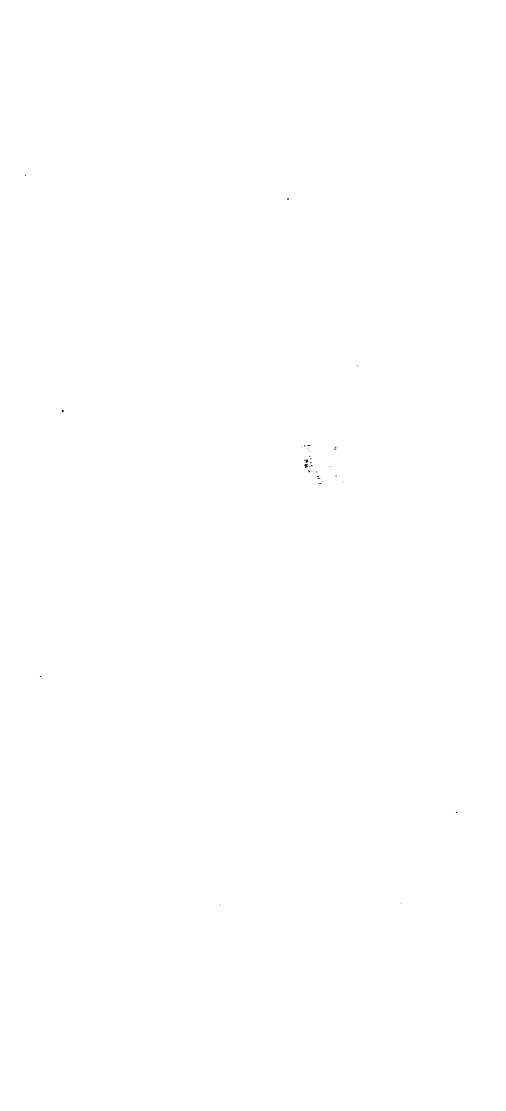

operam dedisse. etsi concedimus eum ita Graece scribere voluisse, ut illius aetatis rerum scriptores scribebant velut Philo alii, eum viros litteratos sequi, non sermone vulgari uti voluisse, tamen nonne facile fieri poterat, praesertim in componendo tanto opere, ut imprudens scriberet, quod non virorum litteratorum, sed sermonis popularis, quo loquebatur, proprium esset? nec solum loquebatur eo sermone, sed etiam eum in aliquot libris, quibus utebatur, iterum ac saepius legebat, velut non dubium est, quin plurimi libri sacri LXX interpretum ei ante oculos versati sint. etiamsi igitur voluisset Attice scribere, minime suspicor futurum fuisse, ut id homini Iudaeo contingeret, quod ne Atticistae quidem assecuti sunt, velut Lucianus, qui nihil antiquius habebat quam ut Atticos imitaretur, qui veterum scripta de industria eo consilio perlustrabat, ut, si quid scite atque eleganter dictum repperisset, hoc scriptis suis insereret.1) vides igitur, quam perversum sit omnia ad Atticorum normam redigi velle. non Attica elegantia, sed recentioris aetatis genus dicendi inprimis respiciendum est, quare in his quoque observationibus, etsi veterum usum non prorsus negleximus, tamen potissimum cum ceterorum scriptorum posteriorum elocutione Iosephi genus dicendi contulimus, nec solum cum sermone virorum litteratorum velut Polybii, Diodori, Philonis, Dionysii Hal., Plutarchi, Luciani, aliorum, sed etiam cum sermone vulgari, qualis exstat in libris sacris et in aliquot titulis illius aetatis. hac ex comparatione non solum intelleges, quid Iosepho cum ceteris commune sit, quid eius proprium, sed etiam saepe locis dubiis verum cognoscere poteris.

Bellum Iudaicum, quia emendatum est a viris doctis, elegantius scriptum videmus quam antiquitates. oratio ibi nitidior est, hic interdum impedita et durior. ut omittam hiatum in antiquitatibus liberius admissum, id laude dignum est, quod in libris de bello Iudaico, quamquam constat eos ex lingua Hebraica (Aramaica) in Graecam esse versos (B. procem. 1 [3, 11-14 Bekk.]), ne minimum quidem Hebraismi vestigium deprehenditur, cum inveniantur pauca vestigia in antiquitatibus. sed tamen ex his observationibus efficitur bello Iudaico multa propria, ne dicam, vitia cum antiquitatibus communia esse, quin etiam singula eo libro solo contineri.

Restat, ut paucis de codicum ratione disseramus. Libri ms., quibus omnia Iosephi scripta una contineantur, nusquam exstant. sed alii antiquitatum libros priores, alii posteriores exhibent, alii libellum de Iudaeorum vetustate, alii bellum Iudaicum. quare seorsum de singulis codicum familiis dicendum est. ac primum quidem decem antiquitatum libri priores insunt in libris ROMSPL2), sicut

<sup>1)</sup> cf. Cobet, var. lect. p. 19. 75. 76<sup>2</sup>.
2) R = Parisinus 1421 s. XIV. O = Bodleianus 186 s. XV.
M = Marcianus 381 s. XIII. S = Vindobon. 2 s. XI. P = Parisin.
1419 s. XI. L = Laurent. 69, 20 s. XIV.

posteriores in codd. PFLAMVW1), ad quos omnes accedunt Rufini versio Latina, epitome (E), excerpta Peiresciana, Eusebius. ut ab illis initium faciamus, non dubium est, quin duae familiae discernendae sint, altera codicum RO, altera SPL. medium locum inter has obtinet M. quaeritur, utra utri praestet. ad illorum fidem (RO) editionem suam redegit Niesius, ad horum Naberus. idem igitur in Flavii Iosephi libris recensendis observamus, quod ante triginta fere annos in Dionysii Halicarnassensis. ut tum viri docti in duas partes discedebant, cum alteri codicis Chisiani virtutes summis laudibus efferrent, alteri codicem Urbinatem ceteris omnibus, in iis Chisiano praeferrent, ita idem certamen his nostris diebus reviviscit. ut Niesius Iosephi libris RO maximam tribuit auctoritatem, ita Naberus ceteris (MSP). postea viri docti apud Dionysium eam rationem secuti sunt, ut 'coniunctum utriusque libri usum cautum' commendarent. hoc etiam in Flavii Iosephi scriptis recensendis maximum fructum allaturum esse putem. sed tamen comparanda inter se et aestimanda duplici lectionis memoria supersedere non possumus. ut afferamus eas causas, quas Niesius putat gravissimas, ei non credimus Iosephum A. IX 284<sup>2</sup>) nomen Selampsae ante hunc diem non auditum pro Salmanassare posuisse. nam si posuisset in eis, quae ex actis Tyriis excerpta sunt, nonne Iosephus de industria nos admonuisset huius regis nomen, quod dicit exstare in his actis, aliter conformatum esse atque vulgo? neque quicquam certi ex annorum computationibus mea quidem sententia colligi potest, cum in numeris tradendis librarii etiam codicum RO peccaverint. tamen mihi persuasi libros RO lectionem magis integram habere quam ceteros. nec euim negari potest codices MSP valde esse interpolatos. quod ut probemus, pauca exempla afferre liceat. A. IX 205 Iosephus narrat Hierobamum regem idololatriae se dedidisse et omnino impie et sceleste se gessisse. tum pergit: τῷ δὲ λαῷ τῶν ໄςραηλιτών μυρίων άγαθών αἴτιος ὑπῆρχε. ita Iosephi verba reddunt codices RO, sed MSP Exc. Suid. κακών exhibent. illos libros Niesius, hos Naberus sequitur. fortasse tu quoque miraberis, ut Naberus, qui fiat, ut rex maxime impius de populo maxime mercatur. sed hunc regem re vera de Israelitarum regno eo meritum esse, quod fines eius et in septentriones versus usque ad Amathum urbem et in meridiem usque ad lacum Asphaltitem propagasset, non solum Iosephus memoriae tradidit in eis, quae sequentur (§ 206. 207), sed etiam libri sacri et Hebraice et Graece

<sup>1)</sup> P = Palatin. (Vatic.) 14 saec. IX/X. continet A. XI 9—XVII. Vit. 1—427. insunt permultae lacunae. F = Laurent. 69, 20 s. XIV. continet A. XI—XV. L = Leidens. F 13 s. XI/XII c. A. XI—XV. A — Ambros. F 128 s. XI. cont. A. XI—XX. Vit. M = Mediceus Laur. 69, 10 s. XV. pars antiquior c. A. XII 199—XX. Vit. V = Vatican. 147 s. XIV. c. A. XI—XV. W = Vatican. 984 s. XIV. c. A. XI—XX et Bell. Iud. 2) cf. Niese, praef. vol. I p. XXXIII.

scripti (Reg. IV 14, 23 sq.). omnia populo sub huius regis imperio bene cessisse et Iosephus monet, cum dicit § 215 eum μετά πάcης εὐδαιμονίας regnasse et confirmant libri sacri, cum dicunt Reg. IV 14, 27 καὶ ἔτωτεν αὐτοὺς διὰ χειρὸς Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ἰωάς — Reg. II 14, 27 (Hebraice) בְּרַרוֹאֲשׁ: iam nonne concedes κακών a librario quodam interpolatum esse, qui sibi persuadere non poterat regem impium beneficia in populum Israelitarum contulisse?¹) huc accedunt aliae interpolationes velut A. VII 125 παρακαλέςας εὐψύχως καὶ μετὰ προθυμίας ἀνδράςιν αἰςχύνην φοβουμένοις πρεπούτης άγωνίς αςθαι leguntur in codicibus RO, sed MSP μετά προθυμίας ἄπαντα δράς ειν αιςχύνην φοβουμένοις προτρεπούτητ (προπετούτητ M) άγωνίτατθαι praebent. nemo non videt priorem lectionem unam esse veram eamque Naberus quoque recepit. (ceterum cf. etiam A. XIX 166 έλευθέροις τε καὶ γενναίοις άνδράςι πρεπόντως, ib. 181 έργον — ελευθέροις άνδράςι πρέπον, XVII 158 μετ' άρετης άνδράςι πρεπωδεςτάτης). deinde A. I 317 Naberus quoque interpolationem codicum SPL agnoscit, item A. VII 351. VIII 270. tum A. I 258 codices SP soli referent Esavo nomen Seiro quoque fuisse (είχε δὲ καὶ ἔτερον ὄνομα Cήειρον λεγόμενον τῆς τριχώς εως). neque apud Hebraeos neque LXX interpretes usquam Esau Cηείρ nominatur. suspicor ad vocem τριχώςεως vel τρίχωμα librarium quendam Hebraice doctum adscripsisse vocem Hebraicam שֵׁלֵיר, quia radicis עָשֶׁה, unde 'Hcaû derivatur, non exstat substantivum, quod 'crines' significet, atque inde totum hoc additamentum ortum esse. cf. etiam A. I 336. Cηείρ quidam Gen. 36, 21 (שֵּלֵיר) commemoratur, sed non idem est atque Esau. denique A. VI 284, ubi RO ἀναίρει τὴν κροκύδα legunt, in ceteris libris ex § 289 ἀποτέμνει τὴν πτέρυγα illata sunt. sed libris MSP, quamvis interpolati sint, tamen non facile caremus, cum in codicibus RO multae inveniantur lacunae librariorum neglegentia plerumque propter vocabulorum similes exitus oculis aberrantium ortae. in hac re libri RO Dionysii codici Chisiano similes sunt. quod Niesius dicit ea, quae RO omittant, plerumque suspecta esse, mihi persuasi virum doctum interdum artius ad horum auctoritatem se applicavisse, velut facere non possum, quin A. VI 251. 302. VII 348. IX 82. 259, al. cum Nabero retinenda esse censeam, quae libri MSP addunt. porro in nominum vel verborum formis libris RO parum fidei est. sed quidquid de hac re iudicas, id minime committendum existimo, ut ex manifestis librorum RO vitiis Iosepho formas inusitatas obtrudamus velut A. II 170. X 218 Niesius ex lectione perversa ὑπηςχημένος coniecit Iosephum ύπειςχημένος (similiter A. IV 168. V 93 ύπείςχηται) scripsisse, quam formam, etsi ex titulis innotuit, tamen apud Iosephum numquam, ne in variae lectionis farragine quidem, me legere memini.

<sup>1)</sup> cf. etiam Arnold, philol. anzeiger XVII 278 (1887).

idem valet in formam διειλέχθηταν A. VII 262 ex prava scriptura διηλέχθηταν elicitam vel κατειςχήτθαι A. V 148.

Transeo nunc ad alteram antiquitatum partem. in codicibus, quibus ea continetur, maxima lectionis discrepantia invenitur, quam satis luculenter Niesius inde ortam esse demonstravit 'quod collatis inter se diversi generis codicibus modo hoc modo illud ex alio in alium translatum est'. quare vir doctus nullum fere esse codicem, qui non aliquid probi retinuerit, affirmat. de codicum singulorum auctoritate idem in praef. vol. III p. LII ita refert: 'maximi aestimandum esse demonstravi Palatinum, cui plerumque FV aut FLV se adiungunt; sed ne alterum quidem genus AMW aut LAMW spernendum est. deinde FV aut FLV, nisi accedit P, minoris sunt auctoritatis longeque superantur ab AMW aut LAMW. et cum horum et antiquissimus et optimus sit Ambrosianus, hunc post Palatinum secundum dignitatis locum obtinere merito dixeris; qui in libris XVIII—XX, ubi deficit P, omnium optimus habendus est. quodsi cum AMW coniungitur P, horum auctoritas tanta est, ut raro ab ea discedere liceat.'

Neminem arbitror, qui Niesii commentationem accuratissimam perlegerit, dubitaturum esse, quin duae codicum familiae discernendae sint et codex Leidensis medium quendam locum obtineat. altera earum ex libris PFV, altera ex AMW constat. hoc Naberus quoque sine ulla dubitatione in praefatione voluminis tertii vere observatum esse concedit. sed ut iam in priore antiquitatum parte, ita in posteriore de familiarum pretio atque auctoritate aliter iudicat ac Niesius. ut hic codici Palatino palmam dat, ita ille Ambrosiano. at Naberum re vera codicem P non tam parvi aestimare quam ex eius praefatione vol. III colligitur, satis ex eo elucet, quod permultis locis ab ea codicum familia, quam 'pressius se secutum esse' dicit, desciscit et codicis P lectiones praefert velut A. XI 108. XII 65. 68. XIII 173. 360. 371. 413. XIV 3. 4. 144. 234. 237. 470. XV 119. XVII 209. 262, alibi. inspiciamus aliquot locos, e quibus codicis Palatini bonitas cognosci possit. A. XIV 401) Iosephus narrat Pompeium Chalcide, ex oppido Syriae sub imo monte Libano sito, Damascum iter fecisse: διελθών — την Χαλκίδα καὶ τὸ διεῖργον δρος ὑπερβαλὼν τὴν κοίλην προςαγορευομένην Cupίαν ἀπό τῆς Πέλλης (ita FLAMV, πέλλεις W) εἰς  $\Delta$ αμαςκὸν ἡκεν 'per oppidum Chalcidem profectus superato eo monte, qui Coelesyriam, quae proprie sic nominatur, a Pella dividit, Damascum pervenit. cum Pella oppidum in Peraea prope Iordanem flumen situm esset, Iosephus, si re vera ita scripsisset, diceret Pompeium Chalcide prius multa milia passuum in meridiem versus usque ad Pellam iter fecisse, tum revertisse Damascum. sed in eis, quae apud Iosephum praecedunt,

<sup>1)</sup> cf. Niese, praef. vol. III p. XXII. Naberus iniuria ante ἀπὸ interpungit.

neque Pellae neque Peraeae mentio fit, sed id tantum commemoratur Iosephum in Coelesyriam invasisse. postea demum (A. XIV 47. 49 = B. I 6, 5) ex oppido Dio Pellam praeteriens per Scythopolim, Coreas, Hierichuntem ad Hierosolyma Pompeius profectus esse dicitur (A. XIV 54 = B. I 6, 6). neque ulla causa intellegi potest, cur Pompeius, postquam tam longe in meridiem versus processit, subito in septentriones versus Damascum reverterit. sed re vera ad Pellam incursionem Pompeius non fecit, immo recta ex Leontis fluvii valle, ubi Chalcis sita erat (inter montes Libanum et Antilibanum), quae proprie a Graecis Coelesyria nominabatur, per montem Antilibanum (=τὸ διεῖργον ὄρος) Damascum iter fecit. ea autem regio, quae ab hoc monte in orientem et meridiem spectabat, quamquam ipsi nomen Coelesyriae erat (A. I 206. X 181. XIII 356. XIV 34), tamen, ut ab illa valle proprie sic dicta distingueretur, interdum ἡ ἄλλη Cυρία nominabatur velut apud Philonem legat. ad Gaium 22 p. 297 ed. Dahl Cυρίαν τήν τε ἄλλην καὶ τὴν κοίλην προςαγορευομένην, apud Iosephum secundum Niesium A. XIV 79. (cf. etiam A. VII 104, ib. 101. XIV 48. Δαμαςκού καὶ τῆς ἄλλης Cυρίας). itaque quid verius esse potest quam codicis P lectio της άλλης pro Πέλλης?

A. XIII 371<sup>1</sup>) legebatur Λαοδίκη γὰρ ἐλθὼν cύμμαχος (sc. Antiochus) τῆ τῶν Γαλααδηνῶν βαςιλίτςη secundum codicem V, codd. LW γαλιήνων, AME γαλιηνῶν, F γαλιλαίων exhibent.<sup>2</sup>) ubi terrarum illos Galienos sive Gaminos (ita Rufin.) incoluisse putas? nusquam, opinor. sed populum Samenorum exstitisse nos docet Steph. Byz., quem constat aliquot populorum nomina ex Iosephi scriptis hausisse: Cαμηνοί, νομάδων Άραβίων έθνος. hos autem nobis praebet codex Palatinus Cαμηνών pro Γαλιηνών sim. exhibens.

Porro A. XIV 4 codices LAMVW ἀρξαμένου τοίνυν τῆς άρχιερως ύνης Ύρκανοῦ tradunt, sed PFE παραλαβόντος τὰρ τὴν βατιλείαν Ύρκανοῦ. illorum lectionem redarguunt verba, quae leguntur A. XIII 408: ἡ δὲ (Alexandra) ἀρχιερέα μὲν ἀπεδείκνυεν Υρκανόν. hoc honore, quamdiu Alexandra regina post mariti mortem vivebat, fungitur Hyrcanus, per novem annos (A. XIII 430). ea demum mortua (XIII 430. XIV 1) regno potitur, summo autem sacerdotio, ut diximus, iam novem annis ante praefectus erat. hoc loco (XIV 4) de regno, non de summo sacerdotio Iosephum dixisse vel ex eo intellegitur, quod ib. § 6 Iosephus narrat Hyrcanum Aristobulo regnum permisisse, ipsum autem maluisse frui eo honore, quo iam affectus erat (τὴν ὑπάρχουcαν αὐτῷ κτῆcιν).3) denique alterius familiae interpolationem agnosces A. XIV 143, ubi in P

<sup>1)</sup> cf. Niese, praef. vol. III p. XXII.

<sup>2)</sup> Galadenorum reginam cognitam non habemus. neque B I 4,2 sq. eius reginae mentio fit, ubi Iosephus tradit illis temporibus (Ptolomaei Lathuri, qui A. XIII 370 quoque memoratur) Alexandrum Iannaeum (cf. etiam A. XIII 320 sq. 356) his Galadenorum regionibus potitum esse.

3) cf. etiam Niese, III p. XXIV.

haec leguntur: (Καῖταρ) 'Αντιπάτρψ δ' ἐφίητιν δυναττείαν, ἡν αὐτὸς προαιρεῖται, quae quin sana sint, nemo dubitabit. sed pro δ' ἐφίητιν codices LAMW δὲ δίδωτι exhibent, quod codex F suprascriptum habet. hanc autem scripturam esse interpretamentum quis est, qui neget?

Sed tamen ab altera parte etiam codicem Ambrosianum bonitate excellere vel ex eo elucet, quod solus nobis eam Herodis nominis formam (Niese III p. VII) suppeditat, quam iterum ac saepius in titulis illius aetatis scriptam videmus: Ηρωιδης С. І. G. 3155. 4893, cf. Kaibel, inscr. Graec. Sicil. et Ital. no. 645, 15. 42. 55. 87. 89. 114. 180, Ηρωιδας Ditt. syll. 446, 12, Ηροιδα ib. 463, 19. С. І. А. II 3 no. 1672, alibi. adde Etymologici magni testimonium s. v. Ηρωιδης έχει τὸ ι προςγεγραμμένον.¹)

Quae igitur ratio, quoniam duas codicum recensiones haud spernendas habemus, critico sequenda est? ea, opinor, ut non nimis arte ad unam recensionem se applicet, sed quae in utraque optima sint, ea toto Iosephi genere dicendi accurate observato eligat. medio igitur, ut poetae verbis utar, tutissimus ibit.

In universum omnium librorum archetypum iam fuisse corruptum demonstrant A. VII 67 (cf. Ns. vol. I p. XXXII). XIV 99 (ib. III p. XVII). manifestam archetypi interpolationem A. VI 3 deprehendes (ἐξεμοῦντες). praecipue in posterioribus antiquitatum libris multi loci corrupti leguntur, quibus vix quisquam medebitur.

Porro epitomen non parvi aestimandam esse cum alia (vide indicem s. v. epitome) docent tum A. XX 38, ubi sola exhibet, quae AMW Lat. omiserunt: τοῖς Ἰουδαίων ἔθεςιν (χαίρειν τὴν μητέρα τὴν έαυτοῦ) et A. XVII 312, ubi epitomes lectio ἀπόνοιαν pro διάνοιαν non displicet.

Versionem Latinam ne neglegamus, ipsa codicis optimi Ambrosiani vetustas impedit. accedit, quod interpres Latinus plerumque artissime exemplar Graecum sequitur verbum verbo reddens ita, ut etiam iis locis, quibus manifestum est eum Iosephi sententiam prorsus pervertisse velut I 95. VIII 307. XVIII 85. XIX 148, alibi cerni possit, quae verba ante oculos habuerit. sunt loci, quos ex sola versione Latina restituamus velut A. VI 9 Hudsonus pro ύγιῆ ex Lat. 'ei' elicuit αὐτῆ, A. VII 298 Niesius ex Lat. μετ' οὐ πολὺν χρόνον edidit, A. X 111 pro οὖτε ἀναστήσειεν idem ex Lat. οῦς ἀν. 'quos demigraverat', A. X 119 idem pro ἀπειλεῖ ex Lat. 'moneret' παρήνει, alia. sed interpres Latinus quod alia non intellexit, alia omisit aut in brevius contraxit, alia de suo addidit, in universum caute adhibendus est. ')

<sup>1)</sup> cf. Schürer, geschichte des jüdischen volkes im zeitalter Jesu Christi I 307° et theol. litteraturzeitung 1892 p. 515. vid. quae ibidem de A. XIII 397 recte disputata sunt.

de A. XIII 397 recte disputata sunt.

2) magnopere laudamus, quod versionis Latinae editio a Carolo Boysen paratur. nec enim editio Basileensis (1524) vitiis vacat et ex

Excerptorum auctoritas, quae modo cum hac modo cum illa codicum familia conspirare videmus, non ita magna est. Eusebium

librorum deteriorum familia fluxisse videtur. ne quis putet me magis temere quam vere dixisse, hoc paucis exemplis demonstrabo. (quas infra afferam lectiones Ambrosianas et Vaticanas, excerpsi ex Reifferscheidi bibliotheca patrum Italica I 280. II 46, Guelpherbytanas ipse contuli, Bernenses (no. 118) et Monacenses (11302. 15841) mihi summa humanitate suppeditaverunt viri doctissimi, bibliothecarum praefecti, Bloeschius Bernenses (1 Lephymannus Monacensis)

nensis et Laubmannus Monacensis). Α. IV 1 init. Έβραίους δ' ό κατά την έρημίαν βίος άηδης και χαλεπός in omnibus libris, nisi quod in Ο Έβραίοις et in SP ἀηδής αὐτοῖς legitur.

Α. V 343 της απαιδίας αύτην **ψλοφύρετο και της μονώς εως.** 

Α. VI 2 ἐπιτυγχάνουςιν αὐτῷ (8c. τῷ θεῷ) τοῦτο ποιοθντι τὴν κιβωτόν.

Α. VIII 1 initio: περί μέν οὖν Δαυίδου καὶ τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ καὶ ὅςων ἀγαθῶν κτέ.

A. Χ 281 extr. εί δέ τις ἄλλως δοξάζειν βουλήςεται περί αὐτῶν, άν έγκλητον έχέτω την έτερογνωμοςύνην.

B. I 21, 6 (79, 28)  $\epsilon \pi \epsilon l$  δ $\epsilon$  ἀν-  $\epsilon \pi \lambda \eta \rho \omega \theta \eta$  τό βάθος (sic M L V R C), 

των αὐλῶνα πρός βορέαν Φαςαηλίδα ψνόμαςεν.

Wiz. et Monte-Cass. (Reiff. II 404): 'Hebraeos (-eos M.-C.) itaque vita deserti molesta atque difficilis.

edit. Basil. ut cod. Vatic. 814, Bern., Monac. duo, Blankenburgensis (Guel pherbyt.) 14: 'Hebraeos (-eos Vat.) itaque deserti molestia.

Ambros., Wizemb.: 'et eo, quod non haberet filios et (ea W.) solitudine gemescebat' (similiter Bern., Monac. 11302, Blankenb. 14).
edit. Bas.: 'et eo, quod non haberet
filios, ea solicit udine (sollicitudine

Monac. 15841) gemiscebat.' codd. Wizemb., Bern., Mon. 11802, Blankenb.14: 'invenerunt deum suum circa archam (arcam Bern.) hoc facientem.

edit. Bas. ut Mon. 15841: 'invenerunt deum suum circa arcam iacentem. codd. Ambros., Wiz., Monte-Cass.:

'De David itaque eiusque virtute quantorumque. edit. Bas. ut codd. Vatic., Bern., Monac. duo, Blankenb. 14: David itaque regis (om. Blank. 14, quot Mon. 15841, eius Vat. Mon. 11302. Bern.) virtutem (-um Mon. 15841) quan-tormane

torumque. codd.Wiz., Monte-Cass., Monac.duo: 'si quis autem vult opinionem aliam

sequi, crimen pro diversa sententia non habebit.' edit. Bas. ut Vatic, Bern., Blank. 14

'non' omittunt edit. Bas., Blankenb. 14: 'spatio, quod undam celabat.'

Vatican. no. 992, Wizemb. 23: 'quod unda celabat.' edit. Bas., Blankenb. 14: 'aliamque

civitatem in regione, quae (qua Blank.) de hiericunta in boream (borea Blank. 14) mittitur, Phaselum (faselum Blank. 14) nominavit. proderit aliquotiens consuluisse velut de nomine Ναβοκοδρό**c**ορος. 1)

Iam ut accedamus ad libros, qui sunt de Iudaeorum vetustate vel contra Apionem, inter libros ms. unus codex Laurentianus 69, 22 (L) respiciendus est, nam manifestum est omnes ceteros ex aliquo huius codicis apographo esse descriptos. sed idem magnopere interpolatus et multo inferior est excerptis, quae Eusebius in 'chronicis et praeparatione euangelica' memoriae prodidit.2) nec versio Latina neglegenda est. eadem sola magnam illam lacunam libri II 52-113 explet. denique ex excerptis Constantini Porph., quae Niese in addendis demum commemorat, apparet, ut Wilamowitzius me monuit, Latinum multo praestare codici Flor. libri ergo in Apionem longe corruptissimi sunt.

Postremo paucis tangere liceat, quae Iustus a Destinon<sup>3</sup>) de eis libris disputavit, quibus hellum Iudaicum continetur. non solum aliquot eorum librorum, quos iam Cardwellus adhibuerat (PL) denuo excussi sunt, sed etiam alii (AMVRC) nunc primum collati.4) ex horum codicum lectionibus nonnullas de Destinon excerpsit, ut nos de eorum fide et auctoritate doceret. vir doctus aliquot locis velut

> Vatican. (secundum de Destinon), Wizemburg. 23: 'aliamque civitatem in regione, qua de hiericunte (-the Wiz. 23) in boream itur (itur corr. ex igitur Wiz. 23), fasaelum nominavit.

ceterum codex Wizemburgensis 23 fol. 146 membran., qui saeculo decimo tribuendus est, melioris notae esse videtur, ut Blankeuburgensis 14 deterioris. de Wizemburgensi no. 22 iam dixit Niesius I p. XXVIII. sed iniuria affirmat eum esse saeculi undecimi vel duodecimi. immo collatis aliis codicibus, de quorum aetate satis constabat, mihi persuasi eum non esse inferiorem saeculo X consentiente Gustavo Milchsack Guelpherbytano, viro doctissimo, cui noc loco pro insigni in me humanitate ac benevolentia gratias liceat agere maximas. addam codice Blankenburgensi 14 (Guelpherbytano apud Ebertum no. 460 p. 93) non XIX antiquitatum libros contineri, sed tantum fol. 1—130 libros duodecim priores antiquitatum. in foliis 131—223<sup>2</sup> leguntur de bello Iudaico libri septem. hic codex membranac. pulcherrime scriptus saeculo XII decim priores antiquitatum. in foliis 131—223<sup>r</sup> leguntur de bello Iudaico libri septem. hic codex membranac. pulcherrime scriptus saeculo XII tribuendus videtur. f. 130<sup>r</sup>—133<sup>v</sup> et 216<sup>r</sup>—223<sup>r</sup>, id est unum quaternionem et dimidium, manus etiam recentior scripsit.

1) cf. Niese, I p. XXXI.

2) cf. Ap. II 165 sq., Niese, praef. p. XIV sq. C. Frick, Berliner philol. wochenschrift X (1890) p. 1328.

3) de Flavii Iosephi bello Iudaico recensendo ad Benedictum Niese epistula critica. Kiliae 1889. progr.

4) P = codex Parisinus 1425 saec. XI.

A = ... Ambrosianus D. sup. 50 s. XI.

Parisinus 1426 saec. XI.
Ambrosianus D. sup. 50 s. XI.
Marcianus 383 s. XII.
Laurentianus 69, 19 s. XI.
Vaticanus 148 s. XI.
Palatinus 284 s. XI/XII. A == M == "

,,

" ,,

Urbinas 84 s. XI.

B. I 18, 1. 26, 3 (cf. l. l. p. 9. 11)¹) probare studet codices PA bonitate ceteris praestare et inter hos fortasse P esse meliorem. sed cum eis locis, quos affert gravissimos, coniectura opus sit, ut ex horum librorum lectionibus verum eliciatur, nondum fundamenta iecisse videtur, quibus nisi illorum pretium certa ratione aestimemus. utrum re vera meliores habendi sint necne, non prius diiudicari poterit quam editionis Niesianae volumen sextum prodierit. nec enim Cardwelli editio in hanc rem sufficit, quod cum aliorum tum codicis A lectiones ab ea absunt.

Materiam, quam tractaturi sumus, eo ordine disponere nobis utile videtur, ut primo loco ponamus gravissimum caput, id est de verborum structura, tum de verborum flexione agamus, postremo in verborum delectum inquiramus.

# I. DE SYNTAXI.

# § 1. De articulo.

A. XIII 320 in plurimis libris legimus 'lανναῖον τὸν καὶ 'Αλέξανδρον, sed καὶ in FW omittitur; A. XVIII 35 apud unum Eusebium traditur 'lώςηπος ὁ καὶ Καϊάφας particula καὶ in omnibus Iosephi ipsius libris manuscriptis (AMWE Lat.) omissa. quae nude sic post articulum posita utrum ferenda sit necne, ex libris, quippe qui sibi ipsi non constent, diiudicari nequit. quoniam persaepe apud Iosephum participium nomini proprio additum est velut A. XII 43 Cίμων ὁ καὶ δίκαιος ἐπικληθείς, XII 385 "Αλκιμος ὁ καὶ 'lάκιμος κληθείς, XIII 10 'lωάννην τὸν καὶ Γαδὸιν λεγόμενον, XIII 131 Διόδοτος ὁ καὶ Τρύφων ἐπικληθείς, XIII 420 Cελήνη ἡ καὶ (ita PV) Κλεοπάτρα καλουμένη, XX 240 'lούδα τῷ καὶ 'Αριστοβούλψ κληθέντι, B. I 4, 7 (21, 17 Bekk.) 'Αντίοχος ὁ καὶ Διόνυςος ἐπικληθείς, coniecerit quispiam etiam locis allatis tale quid intercidisse. sed illud dicendi genus Iosepho non ignotum fuisse docent ei loci, quibus codices consentiunt ut A. I 240 Κλεόδημος

<sup>1)</sup> B. I 4, 5 (20, 21), ubi οὖτε.. θυμῶν.. ἐπαύοντο legimus, de Destinon p. 9 lectionem vulgatam θυμῶν temptare non debebat ὀργῶν proponens, cum ea id ipsum significet, quod requiritur, ac Iosephi dictioni respondeat: Vit. 143 Τιβεριεῖς τοῖς θυμοῖς ἐπέμενον 'in ira perstabant.' at cf. ib. 147. 388 παύςεςθαι (παυςάμενοι) τῆς ὀργῆς, sed notandum est numeram singularem hic usurpari, ut solet praeter Vit. 266. A. XVI 277 (ὀργάς).

ό καὶ Μάλχος 1), V 85 "Αρκη ἡ καὶ "Εκδείπους, ΧΠ 285 'Ιούδας ὁ καὶ Μακκαβαῖος, ΧΧ 74 Πακόρψ τῷ καὶ πρεςβυτέρψ. cf. etiam A. XX 150 secundum MW in Niesii editione maiore. hanc structuram Iosephum ex sermone vulgari hausisse efficias ex Act. apost. 13, 9 Cαῦλος  $\delta$  καὶ Παῦλος. $^2$ ) ceterum καὶ saepissime etiam post praepositiones  $\mu$ ετὰ et cùv et post conjunctionem  $\mu$ έχρι inseritur $^3$ ) nec non post pronomina relativa (A. XV 402) et interrogativa (A. II 87) atque in aliis locutionibus (A. XVII 299 τὸ καὶ πρότερον καταλιπών τάγμα, XX 4 τοὺς πρώτους τοὺς καὶ τῆς ετάςεως αἰτίους, item Vit. 137). adamat igitur Iosephus hunc particulae καὶ inserendae usum. nec hoc Iosephi solius proprium est, sed etiam alio-rum communis dialecti scriptorum velut Dionysii Halic., Herodiani, Aeliani, Zosimi.4) iam nemo non concedet duobus illis locis καὶ optimo iure retineri. nescio an etiam A. XII 157 καὶ inserendum sit: Cíμωνος τοῦ (καὶ) δικαίου κληθέντος. cf. XII 43 Cίμων δ καὶ δίκαιος ἐπικληθείς.

A. II 147 in omnibus libris haec traduntur: τούτους οι λυπήcoνται τεθνηκότων οὐκ ἔχοντες. hunc locum prior Coccejius temptavit το ὑ c οῦ proponens, quam coniecturam Ernestius<sup>5</sup>) iteravit. Niesius codicum scripturam retinet, Naberus τούς οι recepit. fuit, cum mihi quoque haec lectio valde arrideret. nam haec loquendi forma praeterquam quod usitata est apud veteres, Platonem Demosthenem Lysiam alios<sup>6</sup>), etiam apud Iosephi aequalem, Philonem Alexandrinum admodum saepe occurrit nec non apud alios posteriores velut Polybium (I 5, 1) et Sextum Empiricum (29, 13. 249, 25. 305, 16 Bekk.). non desunt apud Iosephum ipsum loci, quibus hunc dicendi usum probari putes: A. XI 258 τοῦτ' ἔςται παρὰ τοῦ βαςιλέως τῷ δν (sic E, τῶ omittunt ceteri libri, ῷ proposuit Holwerda<sup>8</sup>) αν **cτέρξη,** XIX 1 Γάιος οὐκ εἰς μόνους Ἰουδαίους τοὺς ἐν Ἱεροςολύμοις καὶ τοὺς ὁπόςοι τῆδε οἰκοῦςιν ἐπεδείκνυτο τῆς ὕβρεως τὴν μανίαν, similiter IX 192. sed ex illo exemplo nihil certi colligi potest, quia vereor ne ipsum non recte traditum sit. haec omnino huc referenda non sunt, quod τοὺς vel oi ad nomen louδαίους vel participium

<sup>1)</sup> haec verba, quamquam Alexandri Polyhistoris sunt, tamen Iosephum ipsum referre non dubito, cum Paulus Viereck l. l. p. 112. 116 luculenter demonstraverit, quanta Iosephi in aliorum verbis afferendis sit licentia.

<sup>2)</sup> cf. Winer, grammatik des neutest. sprachidioms § 18, 1 p. 102°.
3) μετά και Α. ΧΙ 89. ΧΙΙ 28. 89. ΧΙΙ 91 passim, τὸν και Α. Η 810.
Χ 4. ΧΙΙ 75, aliis locis, μέχρι και Α. ΧΙ 93. ΧΙΙ 230, al.
4) cf. Fr. Krebs, die präpositionsadverbien in der späteren historischen gräcität. München 1884/85. I 22 et H. H., wochenschrift für blanzische philologie V 556

klassische philologie V 556.

<sup>5)</sup> observ. philologico-criticae p. 64.
6) Krüger, gr. sprachl. I 50, 1, 20°, Kühner, ausführl. gramm. d. griech.
spr. § 459, 1 a p. 507², Cobet, variae lectiones p. 551². nov. lect. p. 310. 798.
7) L. Cohn, Phil. Alex. libellus de opificio mundi prolegom. p. LIV.
8) emendat. Flavian. p. 23.

άγανακτήςαντες pertinent, similiter conformata atque A. XV 302 τῶν ὅcoι πρότερον ἀπέκειντο δεδαπανημένων quomodo autem dicat Iosephus, si nomen non accedat, nos docent A. IX 194 εἰ τούτους ήγεῖται θεούς, οῖ τοὺς ἰδίους μηδὲν ὤνηςαν, ΧΙΙΙ 385 οῦς ἀντιοχέων εἶναι πολίτας ςυνέβαινε, τούτους ἀπέδωκαν, ΧΙΧ 156 είναι τούτους οὶ ἀνηρήκαςι Γάιον, ΧΙΧ 233 είναι τούτους οὶ ἀν μάχωνται. item VI 91. 230. 341. 354. VIII 121. IX 193. 261. 282. XII 28. 392. itaque viri docti coniecturam, quamvis speciosam, non sine causa repudiabimus.

A. XVIII 199 sic legimus: αί γὰρ ἐπὶ τοιοῖς δε προαγορεύς εις ύςτερηκότος τοῦ ἀποδείξοντος ἔργου χαλεπωτέραν προςτίθενται τὴν ἀχθηδόνα τοῦ εἰ μηδὲ¹) τὴν ἀρχὴν ἀκροάςαιτο αὐτῶν 'graviorem afferunt dolorem quam si nihil unquam de illis audiverit'. offendit του, exspectamus ή. sed solet Iosephus sicut Aristides et Philodemus<sup>2</sup>) tota enuntiata vi substantivorum instruere velut A. IV 32 την έξουςίαν τοῦ τίνι παράςχη, VI 345 καταλιπεῖν ἐπ' ἀδήλψ τῷ ποταποὶ γενήςονται τὸν τρόπον, ΧΙΥ 171 τοῦ τί χρὴ ποιεῖν ἀπορία (sed cf. Vit. 22), ΧΧ 7 φόβψ τοῦ μὴ.. ἀναγκάςη (sed cf. XVIII 225. ΧΙΧ 151. Β. VII 6, 4 [143, 31]), ΧΧ 28 ἐπὶ πείρα τοῦ τί φρονοῖεν, Χ 176. 205.

A. XIII 23 in plurimis libris (PFLAMVW) exstat οἱ φυγάδες καὶ οι άςεβεῖς. sola epitome ante άςεβεῖς articulum oi omittit. A. XIII 121 in uno codice Vaticano legimus τῶν ἀcεβῶν καὶ τῶν πεφευγότων, in ceteris (PFLAMW) τῶν deest. Naberus utroque loco articulum posuit, Niesius priore loco toleravit, sed altero damnavit. utri plus fidei est? apud Atticos duobus nominibus eiusdem generis particula kai coniunctis consuetudo est, ut ante alterum vocabulum articulus omittatur, si arte cohaerent atque unam notionem efficiunt, addatur, si quid diversi significent. quoniam οι αcεβεῖc plane eidem sunt, qui οἱ φυγάδεc sive οἱ πεφευγότεc, non dubitabimus his locis eos codices sequi, qui articulum omiserunt, praesertim cum viderimus Iosephum (si modo fides est librorum consensui) ceteris locis in hac quidem locutione illud praeceptum observasse velut A. XII 289 τούς φυγάδας καὶ άςεβεῖς, ibidem 399 έκ των άςεβων και πεφυγαδευμένων, ΧΙΙΙ 40 οι άςεβεις και φυγάδες, ibid. 42 τῶν ἀςεβῶν καὶ πεφευγότων, ibid. 133 τοὺς Ἰουδαίων φυγάδας καὶ ἀςεβεῖς. adde similes locutiones A. XII 284 τοὺς δικαίους καὶ θεοςεβεῖς, ib. 252 οἱ ἀςεβεῖς καὶ πονηροί, XIII 34 τοὺς πονηρούς καὶ ἀςεβεῖς, ib. 2 τῶν ἀςεβῶν καὶ παραβεβηκότων τὴν πάτριον πολιτείαν, ΧΠ 364 τῶν ὁμοίων καὶ ἀςεβῶν.8) contra

sic cum codice Vossiano pro μηδ' el legendum esse censeo, quamquam hiatus ita exsistit, sed hic post articulum nihil habet offensionis. cf. A. VI 180.

<sup>2)</sup> cf. W. Schmid, Atticismus II 46 et Krueger l. l. I 50, 6, 10.
3) haec verba non sine causa Naberus in dubium vocavit, τῶν ὁμοίως ἀςεβῶν coniciens (cf. XVI 37), sed fortasse καὶ ἀςεβῶν secludenda sunt Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

A. X 114 (οἱ δὲ ἡγεμόνες καὶ οἱ [ita plurim. codd.] ἀςεβεῖς) Iosephus duces ab improborum vulgo secerni vult. alii quoque posteriores illam regulam observarunt velut Dionysius Halic. XI 30 (132, 27 Kiessl.), Plutarchus, Novi Testamenti scriptores 1) neque incognitam habet Polybius. ne Appianum quidem quidem illud praeceptum detrectasse puto Mendelssohnio assentiens repugnante Godofredo Kratt. 3)

Idem valet in alias Iosephi locutiones, quae huc spectant. velut utrum Iosephus οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται\*) an simpliciter οἱ ίερεῖς καὶ Λευῖται dixerit, ex codicibus demonstrari non potest, cum mirum in modum fluctuent. hanc librorum inconstantiam sequuntur editores. videamus singula:

. IV 205. IX 155. 273 τοῖς ἱερεῦςς καὶ Λευίταις omnes libri exhibent. IV 222 οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται codd.

VII 78. IX 262 τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευίτας codd.

VII 363. IX 144. 260. X 62 τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας codd.

VIII 169. IX 274 τῶν ἱερέων καὶ Λευιτῶν codd.

ib. 248 οἱ ἱερεῖς καὶ Λευίται codd.

IX 4 τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν RMSP, τῶν om. O.

ib. 12 τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευίτας MSPEZon., (μετὰ) Λευιτῶν R.

ib. 161 τοὺς Λευίτας καὶ ἱερεας codd. cf. etiam V 69.

ib. 274 τοῖς ἱερεῦς καὶ Λευίταις ROSP, τοῖς addit M.

X 71 τοῖς ἱερεῦς καὶ Λευίταις ROSP, τοῖς addit M.

X 71 τοῖς ἱερεῦς καὶ Λευίταις PFLA, οἱ omittunt VWE.

ib. 74 οἵ τε ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται PFL, οἱ om. ΑΟVW.

ib. 81 οἱ δὲ ἱερεῖς καὶ Λευῖται PFLAWE, οἱ addit V.

ib. 108 οἵ τε ἱερεῖς καὶ Λευῖται PFLAWE, οἱ addit V.

ib. 140 τῶν ἱερέων καὶ Λευῖται PFLVWE, τῶν addit A.

ib. 146 τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ Ἰεραηλιτῶν PFLV W,

τῶν anto Λευιτῶν omittunt AE. A. IV 205. IX 155. 273 τοῖς ἱερεῦςι καὶ Λευίταις omnes libri exhibent.

ib. 151 τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν Ἰςραηλιτῶν PFL, nisi quod P ἱερέων καὶ τῶν omittit, τῶν ante Λευιτῶν om. AVW Exc., τῶν ante Ἰςρ. om. V. ib. 181 τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευίτας codd.

ib. 182 of tepete kal Nevital codd., nisi quod P of ante tepete om.

Iam id, opinor, libenter concedes librorum auctoritatem in hac re esse nullam. qui qua de causa articulum modo omittant modo

ut glossema propter φυγάδων, quod praecedit, interpolatum. similiter A. VI 260 Niesius proponit όμοίως (-ouc codd.) αὐτῷ πονηρούς. etiam hic πονηρούς interpolationem sapit.

1) Winer § 19, 4 p. 121 sq. 7.

2) Buettner-Wobst, Polyb. histor. vol. I p. XLV. LXXXI et in Fleck-

eiseni annalium vol. 35, 139 (1889), praeterea de hac similibusque rebus dixerunt Fr. Hultsch, quaestion. Polybian. p. 16. 17. Zwickaviae 1859 et in Polybii editionis alterius praef. vol. I p. XLV atque Schenkl, jahresbericht über die späteren griechischen geschichtsschreiber in Bursiani annalium vol. 38, 244 (1884).

de Appiani elocutione p. 21. diss. Heidelb. Baden Baden 1886.
 nihil refert, utrum Λευῖται an Ληουῖται scribas. sed illa forma mihi praeferenda videtur, cum in libris sacris quoque inveniatur.

addant, neminem mihi explicaturum existimo. redeamus nunc ad regulam illam. nemo, qui rebus sacris operam dedit, nescit Levitas esse templi ministros ac secernendos esse a sacerdotibus ipsis. eidem sunt, qui in N. T. nominantur ὑπηρέται. quoniam ibi quoque (Ioh. 19, 6) 1) legimus of  $\dot{\alpha}$ ρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται atque etiam apud LXX interpretes articulum insertum videmus velut Paral. I 23, 2 τούς ίερεῖς καὶ τούς Λευίτας, optimo iure omnibus locis, etiam contra codicum consensum, articulum rescribemus.

Ne longus sim, A. XIII 363 τῶν τέκνων καὶ τῶν (ita cum P legit Niesius, cum ceteris libris τῶν omittit Naberus) γυναικῶν, ΧΙΙ 55 της άδελφης και των τέκνων cum FLV, ΧΙ 316 της μητρός καὶ τῆς (hoc tantum in A) γυναικός καὶ τῶν τέκνων scribendum esse colligitur ex locis similibus velut A. Χ 138 τῶν τέκνων καὶ τῶν γυναικῶν, VIII 365. XIII 141 τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας (cf. Lucian. Τοχ. 61 τὰ τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα) $^2$ ), VI 359. XI 136 τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα, V 343. XIII 380 τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναίκας, XII 51 της βαςιλίςτης καὶ τῶν τέκνων. hue non pertinent ei loci, ubi articulus omnino omittitur velut A. IV 170. 171. V 17. 29. 47. 48. 110. X 230. B. II 16, 4 (188, 6. 28). Vit. 25. 58. 61. 84. 99. 166. 207. 210. 230. 328. 419, passim.

Contra A. IV 305 cum RO Λευίτας τε καὶ ἱερέας legendum et ΧΙ 128 (τοῖς ἱερεῦςιν καὶ Λευίταις καὶ ἱεροψάλταις καὶ θυρωροῖς καὶ ἱεροδούλοις καὶ γραμματεῦςιν) articulum τοῖς delendum esse facile sibi persuadebit, quisquis A. XIII 63 καὶ Λευίτας καὶ ἱερεῖς et VIII 228. XIII 73 καὶ ἱερεῖς καὶ Λευίτας (Ioh. 1, 19) atque XI 134 ίερέων και Λευιτών και θυρωρών και ίεροψαλτών και ίεροδούλων contulerit.

Aliquot locis libri in locutione είς (τὰ) Ἱεροςόλυμα tradenda fluctuant, cum alii articulum exhibeant, alii omittant:

 Huctuant, cum alii articulum exhibeant, alii omittant:

 . IX 244 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα RO, τὰ om. MSPE.

 Χ 15 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα RO, τὰ om. MSP.

 ib. 42 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα ROMSP, τὰ om. LVE.

 ib. 77 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα RO, τὰ om. MSPE. cf. etiam X 237.

 XI 67 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα PFLAOV, τὰ om. WE.

 ib. 122 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα PFLAVW, τὰ om. E.

 ib. 132 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα PFLAV, τὰ om. E.

 ib. 168 (p. 37, 2 Niese) εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα AW, τὰ om. PFLVE.

 XIII 39 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα PFLAVW, τὰ om. FWE.

 XVIII 56 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα PLAMV, τὰ om. FWE.

 XVIII 56 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα AMW, τὰ om. E.

 XX 169 εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα MW, τὰ om. AE. cf. etiam XII 4.

 Vit. 858.

Vit. 358.

<sup>1)</sup> Winer § 19, 5 p. 1227. vid. etiam euang. Petri v. 25 ed. Harnack

οί πρεςβύτεροι καὶ οἱ ἱερεῖς. quare A. XI 83 τῶν πρεςβυτέρων καὶ ἱερέων (hiatu quoque admisso) et XII 406 dubitationem movent.

2) de veterum, inprimis Xenophontis, in hac locutione usu cf. C. P. Schulze, quaestiones grammaticae ad Xenophontem pertinentes. progr. Berolin. 1888. p. 15. de Appiano cf. Kratt l. l. p. 21.

vides libros, vel optimos, inter se dissentire. quare primum quaeramus, quomodo Iosephus ceteris locis, qui huc referendi sunt, dixerit. ex quindecim antiquitatum libris posterioribus vitaque congessi omnia exempla, ex libris, qui sunt de bello Iudaico, permulta. ex his satis elucet Iosephum articulum omittere maluisse. additur enim tantum A. VII 61. 65 (bis). VIII 100. X 4. 21. 38. 112. 113. 135. 149. XIII 401. XIV 74. XVIII 60. XX 7. 136. Vit. 77. 320. 332. B. III 3, 5 (231, 18. 23). 9, 5 (272, 25. 273, 3). IV [3, 3 (300, 10)]. 11, 5 (359, 21), omittitur vero circiter centum et sedecim locis. si quis etiamnunc dubitet in hac tanta exemplorum copia, utrum Iosephi usui dicendi magis respondeat, ut non dicam articulo omisso hiatum vitari, addere liceat in libris sacris et Veteris (Paralip. I 11, 4) et Novi Testamenti (εἰς Ἱεροςόλυμα Marc. 11, 1. Gal. 1, 17. 2, 1. cf. euang. Petri v. 34 ed. Harnack) hanc dictionem occurrere, quin etiam in N. T. numquam εἰς τὰ Ἱεροςόλυμα legi. 1)

Iam non dubium esse potest, utri codices A. XII 7 meliorem lectionem exhibeant, PAWE (περὶ 'lεροςόλυμα) an FLV (περὶ τὰ 'lεροςόλυμα), praesertim cum A. XIV 344 περὶ 'lεροςόλυμα nulla librorum discrepantia legeris. similiter A. V 139 κατὰ 'lεροςόλυμα dubitationi obnoxia sunt. cf. A. X 2. XIV 461 ἐπὶ 'lεροςόλυμα, praeterea ἐπὶ 'lεροςολύμων A. XVII 59. 222. XVIII 90. 312. B. I 10, 9 (42, 2). 12, 6 (48, 5). 17, 9 (67, 5). II 2, 2 (132, 14). 14, 6 (173, 22). III 7, 2 (241, 17). IV 2, 4 (296, 32). V 1, 6 (5, 26). quare nescio an etiam A. XIV 400 (πρὸς τὰ 'lεροςόλυμα) articulus delendus sit. at cf. B. I 6, 6 (28, 8). 15, 4 (57, 21).

In locutione πέραν τοῦ 'loρδάνου Fr. Krebs'), ut hiatus vitetur, articulum deleri iubet. concedo non solum in libris de bello Iudaico articulum omitti solere velut B. I 16, 3 (60, 5) ἔως 'loρδάνου, I 24, 5 (93, 7) πέραν 'loρδάνου, II 4, 2 (138, 21) πληςίον 'loρδάνου, ib. 9, 1 (154, 18) ταῖς (sed τοῦ add. P) 'loρδάνου πηγαῖς, III 3, 1 (229, 22) τῶν 'loρδάνου ρείθρων, ib. (230, 1) κώμης 'loρδάνου γείτονος, ib. 3, 3 (230, 27) μέχρις 'loρδάνου, ib. 3, 5 (231, 16. 32) ἀπὸ 'l., τῶν 'l.³), ib. 10, 7 (281, 12) μὲν 'loρδάνου, cf. ib. (281, 11) τοῦ 'l., sed etiam in antiquitatibus aliquotiens desiderari velut A. V 178 ἐλάςςονος 'loρδάνου, V 82. 83 (bis) ἀπὸ 'loρδάνου, IX 159. XIV 277 πέραν 'loρδάνου, VIII 36. IX 83. XIV 417 ἄχρι 'loρδάνου, [XVII 277 ἐπ' 'loρδάνου, VIII 36. IX 83. XIV 417 ἄχρι 'loρδάνου, IX 159. XIV 277 ἐπ' 'loρδάνη, si quis Niesium sequitur, sed Naberus codicis Ambrosiani lectionem ἐπὶ τῷ 'loρδάνη recepit], quibus adde A. I 143. 221. VIII 39. ἀπ' Εὐφράτου, IV 104. VIII 153. XX 87 ἀπὸ Εὐφρ. XIV 79 ἔως Εὐφρ., B. I 16, 7 (62, 22) Εὐφράτου post consonantem, πέραν Εὐφρ. A. VII 127. VIII 189. 271. 363. X 183, μέχρις Εὐ. XV 96,

<sup>1)</sup> Winer § 18, 5 b. adnot. p. 1077.

<sup>2)</sup> wochenschrift für klassische philologie 1886 p. 1095. cf. etiam Naberi vol. II. praef. p. IX.

<sup>3)</sup> sed notandum est hiatum in his libris omnino accuratius vitari.

similiter A. XV 350 πέραν lovíou. quoniam de hiatu agitur, dubito commemorare et apud LXX viros et in N. T. Iordanis fluminis nomen articulo instructum afferri ut Gen. 13, 11, πέραν τοῦ Ἰορδάνου Matth. 4, 15. 25. 19, 1. Marc. 3, 8. 10, 1. Io. 1, 28. 3, 26. 10, 40. sed etiam Iosephus ipse saepius in antiquitatibus quidem articulum addit ut τοῦ Ἰορδάνου Α. Ι 177. V 74. 100. 196. 269. XIII 338. XV 364. XVIII 28, πέραν τοῦ Ἰορδάνου Α. IV 177. VI 68. 71. 99. 373. VII 9. 59. 198. IX 235. XII 229. 233. XIII 9. 14. 398. Vit. 33. 405, μέχρι τοῦ Ἰορδάνου Α. VII 272, πλητίον τοῦ Ἰορδάνου Vit. 399, Ἰορδάνου post vocales Α. VIII 37. 226, τῷ Ἰορδάνη Α. IV (100). 176. XIII 338, πέραν τοῦ Ἰονίου Α. XIV 123, πέραν τοῦ Εὐφράτου A. XI 134, τῷ Εὐφράτη A. VII 100. X 84. libri dissentiunt A. V 86. VII 231) accedit, quod hiatus post articulum nihil habet offensionis. imprimis autem tenendum est Iosephum, etsi hiatum vitare studuit, hoc tamen non tam constanter fecisse quam Krebsius sibi persuasum habere videtur. quare suo iure editores eum sequi veriti sunt.

A. XVIII 327 in omnibus codicibus (AMW) habes: ἤρετο τὴν αἰτίαν τοῦ καὶ τὸν ᾿Αςιναῖον ἐφυςτερηκότος. sola epitome καὶ omittit et ἐφυςτερηκότα exhibet. ut nondum de participii ipsius usu insolenti dicam, non dubium est, quin hic lateat corruptela. quidnam Iosephus dicere vult? hoc, inquam: 'quaesivit, cur Asinaeus sero veniret, quaesivit causam seri adventus Asinaei, adventus, qui quidem pertinet ad Asinaeum.' quare quid unquam verius fuit quam Holwerdae<sup>2</sup>) coniectura κατά pro καί commendantis, quam iteravit Benedictus Niese (vol. IV p. 199). vix opus est demonstrare καὶ et κατὰ saepius a librariis inter se permutari velut A. XX 268, ubi in AE recte legimus κατὰ, in MW et in codice Laurentiano (vol. IV p. VII Nies.) perverse καί. ne quid desideretur, restat, ut disseramus, num ipsum Iosephi genus dicendi huic coniecturae faveat. solet is genetivum circumscribere praepositione κατά c. acc. non solum in substantivis (v. infra § 5), sed etiam in participiis insolenter sic usurpatis velut A. XVII 240 τῷ καθ' αὐτοὺς ὑβρίζοντι 'ipsorum iniuria, maleficio', XVIII 66 τῷ τε (sic Hudsonus, τῶν codd. καὶ τῶ Ε) καθ' έαυτην ἐπιτηδεύοντι κόςμον ἀρετης 'ipsius studio decoris virtutis', ib. 201 τοῦ καθ' ἡμᾶς διαφευξομένου τὴν δυςτυχίαν proprie 'nostri effugii calamitatis', ib. 359 τὸ κατ' ἐκείνους ἀκμῆς πληθύι χρώμενον vel ut Nies. in editione minore correxit τψ — χρωμένψ

<sup>1)</sup> cf. ἐν τῷ Ἰονίψ Lucian. Phalar. II 4. Toxar. 19. licentia quadam etiam Strabonem et Pausaniam uti testatur H. Kallenberg, studien über etiam Strabonem et l'ausaniam uti testatur H. Kallenberg, studien über den griechischen artikel. II. progr. Berol. 1891 p. 13—19. sed severius Polyb. II 14, 4 δ τ' Ἰόνιος πόρος, V 70, 4 δ καλούμενος Ἰορδάνης ποταμός, VIII 23 (25), 1 μέςον Εὐφράτου, IX 43, 1 δ γὰρ Εὐφράτης et Plut. Luc. 24 (526, 26) πέραν Εὐφράτου, Pomp. 35 (525, 25) πρὸς Ἄβαντι ποταμφ. 2) emendation. Flav. p. 133 et observationes criticae in Flavii Iosephi antiqu. Iud. l. XVIII. Mnemosyn. II (1853) p. 134.

'quod illi iuventutis multitudine utuntur' (cf. XIX 135), XIX 77 τοῦ κατ' ἐκείνους προβεβουλευκότος 'illorum consilii', ib. 150 μετά τοῦ καθ' αύτοὺς ἀπολουμένου 'cum ipsorum interitu', ib. 164 τῷ (sic Herw., τῶν codd.) κατ' αὐτὸν παιδείαν μεμελετηκότι 'eius studio litterarum'. his addo pauca adiectiva cum praepositione κατὰ coniuncta: A. I 296 τοῦ κατ' ἐκείνους ςυγγενοῦς, Η 5 τὸ κατ' ἐκείνους γενναῖον, XVIII 218 τοῦ κατὰ τὴν οἰώνιςιν προμηθοῦς, XIX 218 τοῦ κατ' αὐτὸν ἀνεπαχθοῦς, ib. 240 τοῦ κατ' ἐκείνην εὐκλεοῦς, ib. 269 τῷ κατ' αὐτὸν ἀμεταπτώτψ. iam nomo, opinor, dubitabit, quin Holwerdae emendatio sit certissima optimoque iure ab editoribus recepta sit.

A. XVII 1 omnes libri exhibent διὰ τὸ τῶν ἀδελφῶν μὴ ἐπικοινωνήςον. pro participio Ernestius 1) infinitivum ἐπικοινωνήςειν scribi iubet. ib. 60 παράδειγμα — τοῦ ἀρετή πολιτεύςοντος ἐπὶ πάcιν 'exemplum officii civilis in omnibus rebus cum virtute praestandi' ex codicis Palatini lectione πολιτεύcαντος reposuit Niesius, ceterorum (AMW) lectionem πολιτεύεςθαι probat Naberus. ib. 171 ἐν ἐλπίδι τοῦ ἀναςφαλοῦντος 'in spe convalescendi' cum P editores, ἀναςφήλαι codd. AME exhibent. ib. 210 εἰς κίνδυνον τοῦ ἀπολουμένου<sup>2</sup>) 'in capitis periculum' ex codicis Ambrosiani lectione ἀπολομένου elicuit Niesius eumque secutus est Naberus. sed pro participio Casaubonum testis est Ernestius<sup>8</sup>) infinitivum ἀπολέςθαι scribi voluisse. utrum magis Iosephi elocutioni respondet, participium an infinitivus? quamquam in talibus locutionibus infinitivus losepho non prorsus ignotus est velut A. II 326 ἐν ἐλπίδι τοῦ πάντως ἀπολεῖςθαι4), V 176. 332. VI 23 ἐλπίδα τοῦ ἐπιπεςεῖςθαι, Β. ΙΙ 15, 2 (176, 16) έλπίδα τοῦ μηδέν... παρανομήτειν, Α. ΧΥΙΙ 327 ελπίδι τοῦ ἀπολαβεῖν, ΧΙΧ 13 ελπίδι τοῦ παραλαβεῖν, tamen participium, praesertim in hoc ipso libro (vide infra p. 366), praeferendum esse plurima exempla docent, e quibus elucet Iosephi proprium fuisse participia futura vi substantivorum abstractorum instruere. singula nunc videamus, quae quidem in decem antiquitatum libris posterioribus inveniuntur: A. XI 247 τὸ cυμβηςόμενον, ib. τῷ γενηςομένψ, XIII 151 τὸ δ' ἀφελῆςον, XVII 50 τὸ εἰς ταὐτὸν cuvecóμενον 'conventus', ib. 102 τοῦ cuvαπολαυσομένου τιμῶν, ib. 128 τὸ ἀπωστιοῦςον ib 156 τοῦ ἀνήςοντος 'stilitatic' ib. 150 τὸ ἀπωστιοῦςον ib. 156 τοῦ ἀνήςοντος 'stilitatic' ib. 128 τὸ ἐπιματυρῆςον, ib. 156 τοῦ ὀνήςοντος 'utilitatis', ib. 159 τὸ έφομιλήςον αὐτοῦ (τοῦ θανάτου) 'mors appropinquans', ib. 172 μηδ' ήντινα άμφὶ τοῦ cωθηςομένου έλπίδα έχων 'spem salutis'

<sup>1)</sup> observat. phil.-crit. p. 146.
2) ceterum cf. A. XIII 117 κίνδυνον τὸν περὶ θανάτου, XVI 822. Vit.
272 κίνδυνος ἀπωλείας, XX 84 τὸν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς κίνδυνον, B. II 15, 1
(176, 5) τὸν περὶ τοῦ ζῆν κίνδυνον. vid. etiam Goetzeler, quaestiones in
Appiani et Polybii dicendi genus. Wirceb. 1890. p. 73.
3) de Iosephi stilo. opuscul. philol. ed. II. p. 400.
4) sic Niese, ἀπολέςθαι codd. ceterum cf. etiam Sext. Empir. 5, 9
Bekk. τὴν ἐλπίδα τοῦ ἀταρακτήςειν.

(cf. A. I 327. VI 24. XVI 389 ἐλπίδα cωτηρίας), ib. 178 τοῦ εὐφρανούντος, ib. 203 άρετης του άμειψομένου την εθνοιαν αυτών 'virtutis pro benevolentia eorum gratiae referendae', ib. 243 βουλήν τοῦ ὑβριοῦντος 'consilium iniuriae inferendae', ib. 252 ἐπὶ παύλη τοῦ μὴ οὐ cταcιάcoντοc αὐτῶν 'ad seditionem sedandam', ib. 267 έμποδιτταῖς τοῦ ἀποληψομένου έλευθερίαν, ib. 268 ἐπ' ἀποτροπή τοῦ καταςτηςομένου 'ad deditionem prohibendam', ib. 277 cwφρονιστάς τοῦ μὴ σταςιάςοντος, ib. 336 μισθός τοῦ μὴ καὶ πρός ἐμὲ ἀπάτη χρηςομένου, ib. τὸ μὴ ἀπολούμενον τῆς σωτηρίας, ib. 353 παντός τοῦ ὀνειδιοῦντος 'omnis contumeliae', XVIII 9 ροπὰς τοῦ ἀπολουμένου, ib. 71 ἐπὶ τῷ ληψομένψ τὴν ἄνθρωπον, ib. 147 ἀπορία τοῦ ἐκτίcοντος τὰ χρέα, ib. 147 ἐν περινοία τοῦ μεταςτήcoντος αύτὸν ἢν 'de nece voluntaria cogitabat', ib. 158 ἀνάγκας τοῦ μενοῦντος 'necessitatem remansionis', ib. 176 ἐλπίδα τοῦ ταχέως ἀφαιρεθηςομένου τὴν ἡδονὴν, ib. 201 τοῦ καθ' ἡμᾶς διαφευξομένου την δυστυχίαν (vid. supra p. 361), ib. 211 τοῦ θεοῦ τὸ ἐπ' αὐτοῖς ἀποφανούμενον, ib. 267 διά τε τοῦ θεοῦ τὸ cτηςόμενον μεθ' ήμῶν, ib. 280 ὑπὲρ τοῦ ὑμετέρου μὴ ἀπολουμένου, ib. 330 διανοία τοῦ ἀποςτηςομένου 'defectionis', XIX 72 προνοία τοῦ έν αὐτοῖς εὐπρεπῶς ἀναςτραφηςομένου 'id agens, ut omnia rite in iis (mysteriis) agerentur', ib. 144 ροπή τοῦ cυναπολουμένου ex editionis principis certa coniectura pro codicum lectione cυναπολογουμένου, ib. 146 περὶ τοῦ κερδηςομένου τὴν ςωτηρίαν, ib. 150 (236, 2) μετὰ τοῦ καθ' αὐτοὺς ἀπολουμένου (vid. supra p. 362), ib. (236, 3) τὸ — τος αύτη δυςτυχία ζμής ςυνες όμενον, ib. 157 αἰτία τοῦ προθύμως διαφευξομένου, ib. 173 τοῦ κατ' ἰδίαν ἡδονὴν αὐτῷ κομιοῦντος, ib. 192 τὸ ἐπὶ τῇ γυναικὶ θράςει χρηςόμενον, ib. 217 τοῦ μὲν ἀκριβωςομένου τὴν ὄψιν.1)

Iam tibi non dubium erit, quid de his locis iudicandum sit: A. XVII 241 τοὺς γὰρ ὑβριοῦντας κωλυτὰς omnes libri praebent, nisi quod M λωποδύτας pro κωλυτὰς tradit. cum ὑβριοῦντας sensu careat, Bekkerus τοῦ ὑβριοῦντος 'iniuriae inferendae' proposuit, quae coniectura confirmatur eo loco, qui subsequitur A. XVII 243 βουλὴν τοῦ ὑβριοῦντος (cf. etiam XVII 267). ita omnia plana sunt. hoc enim scriptor Nicolaum pro Archelao dicentem facit: quod Archelao probro verteretur, quod in templo per dies festos tot homines occisi essent, re vera hunc culpa vacare, sed per hos ipsos homines nefarios caedem effectam esse, nam hos impetu facto eos, qui missi essent, ut horum iniurias sceleraque propulsarent, interfecisse. A. XVIII 163 in codicibus legitur τῆς ἐπὶ τῶν εἰςπραξομένων ἐξουςίας. Iosephus dicere vult in litteris scriptum fuisse Agrippam fugientem ipsi (Herennio Capitoni) potestatem pecuniae exigendae ademisse. quare Bekkerus ἐπὶ τῷ εἰςπραξομένω commendat praeeunte Hol-

<sup>1)</sup> hoc est ultimum id genus exemplum, non XIX 157, ut ait Naberus Mnemos. N. S. XIII 379.

werda 1), qui τῷ εἰςπραξαμένψ coniecerat. satis nunc erit cum hac dictione contulisse A. XVIII 71 ἐπὶ τῷ ληψομένψ τὴν ἄνθρωπον, nec iam quisquam, opinor, de Bekkeri emendationis fide dubitabit.

Α. ΧΥΙΙΙ 201 προγνώςει τε αὐτῶν ςύνεςιν την παραγενομένην ἀποςτερείν ςε ἀδικείν ήγηςάμην, ὅπως ἐπιςτάμενος ἀγαθοῦ μέλλοντος λυςιτελεῖν ἐν ὀλίγψ τὴν ἀχθηδόνα τοῦ παρόντος τιθοῖο. sic codices, quos Niesius sequitur. iure offendit Ernestius 2) eiusque coniecturam τὸ λυτιτελοῦν iure recepit Naberus. Α. XVIII 281 ὑπὲρ τοῦ καθ' ήμας παρά γνώμην πειςομένην οίς προύθεςθε άγαθοίς. ita omnes libri. manifesta est loci corruptela, cui viri docti alius aliter mederi conati sunt: Coccejius πειτομένου legi vult. ei assentitur Holwerda<sup>5</sup>) particula μη ante παρὰ γνώμην addita: ὑπὲρ τοῦ καθ' ὑμᾶς [ita in editionibus prioribus] (μη) παρὰ γνώμην πειτομένου (ἐφ') οίς κτέ. Niesius πειθομένου proposuit. hoc mihi probatur, sed ita scripserim: ὑπὲρ τοῦ καθ ὑμᾶς [παρὰ γνώμην] πειθομένου οίς προύθεςθε άγαθοῖς. Iosephus Petronium haec fere dicentem facit: non patiar vos omnes, tam ingentem multitudinem, propterea perire, quod non vultis imperatoris statuam in urbe vestra poni, id quod legibus vestris vetitum est. itaque litteras dabo ad Gaium et quid sentiatis, nuntiabo et ipse quoque causam vestram idcirco defendam, quod paretis institutis bonis, quae vobis proposuistis, propter ipsam legum oboedientiam vestram. verbis igitur illis Iosephus idem exprimi voluit, quod paulo supra (XVIII 280) inest in verbis διακονουμένων (si verum est, quod Hudsonus et Coccejius ) proposuerunt) τή ἀρετή του νόμου. iam elucet verba παρά γνώμην vehementer offendere nec ullo modo suo loco stare, sed verisimile est ea librarii neglegentia ex eis, quae sequuntur brevi intervallo (XVIII 281 extrem.), huc invecta esse, quare secludenda esse censeo. haec postquam illata sunt, πειθομένου propter γνώμην in πειθομένην abiit, quod facile in πειτομένην depravari poterat. ἡμᾶς, quod in libris inesse testis est Niesius, saepius cum um confunditur velut paulo infra § 282 recte in AME ὑμᾶc legitur, perverse in W ἡμᾶc. cf. etiam A. II 330. VI 89. 133. 292. 317, alibi. de praepositione κατά participio sic adiuncta vid. supra p. 361. restat, ut hunc participii praesentis usum loco substantivi abstracti usurpati exemplis illustrem: A. XI 37 τὸ δοκοῦν αὐτῷ, ib. 40. ΧΙΙΙ 151 τὸ λυποῦν, ΧΙΙΙ 66 τὸ καθῆ-κον, ΧΙΙ 54. ΧΙΙΙ 152. ΧΙΝ 174. ΧΝ 22. 101. 204 τὸ **сυμφέρον**, ΧΙΙΙ 432 τῶν μὴ προςηκόντων, ΧΥ 58 τὸ μὲν ἀλγοῦν, ib. 246 τὸ

<sup>1)</sup> emendat. Flav. p. 128 et observ. crit. Mnemos. II 127. de casuum permutatione cf. A. VI 197, ubi codex O pro ληψομένψ perverse ληψομένων tradit.

<sup>2)</sup> de Iosephi stilo p. 401.

<sup>3)</sup> emendat. Flav. p. 133 et observ. crit. Mnemos. II 132.
4) editores codicum lectionem διακονούμενον retinent, quae cum Holwerda (observ. crit. Mnemos. II 132) ad Petronium referenda est. at obstat A. XVIII 277 μανία τη Γαΐου διακονούμενος, quare non displicet illorum coniectura.

βιαζόμενον τῆς ἀρρωςτίας (cf. A. III 5 τῷ βιαζομένψ τῆς ἀνάγκης), ib. 255 τὸ προςταττόμενον, ib. 321 τὸ ἀπ' ἐξουςίας χρώμενον, XVI 60 τὰ λυποῦντα, ib. 64 τῶν ἐκείνοις συμφερόντων, ib. 246 τὸ λανθάνον, XIII 431. XV 116. XVI 338. 389. XVII 228 τὸ μέλλον, ΧΥΙ 403 τὸ χρονίζον, ΧΥΙΙ 231 τὸ Καίςαρος διαγνοία περί αὐτοῦ ἔτι χρώμενον, ib. 240 (115, 16) τῷ καθ' αὑτοὺς ὑβρίζοντι, ib. (115, 17) τῷ ἀναγκάζοντι, ib. 329 τὸ ἡδονῆ δεχόμενον τοὺς λόγους, XVIII 7 δόξα τοῦ ὀρθουμένου τῶν κοινῶν \*prosperi eventus', ib. 13 τοῦ ἀνθρωπείου τὸ βουλόμενον, ib. 60 τοῦ ἐπὶ τοιούτοις προθυμουμένου, ib. 70 της γυναικός τό μηδαμώς χρημάτων άλιςκόμενον, ib. 144 της ψυχης το θέλον, ib. 145 είς των δωρεών τὸ μὴ μέτρψ προϊέμενον, ib. 171 τοῦ ἐπὶ τοιούτοις ὁλκἢ χρωμένου, ib. 217 ὑπὸ τοῦ ἐπαληθεύοντος αὐτῶν, ib. 222 τοῦ νόμου τὸ ἐτέρως πράςςειν παρακαλοῦν, ib. 267 τῆς τύχης τὸ ἐπ' άμφότερα φιλοῦν τοῖς πράγμαςι παρατυγχάνειν, ib. 269 αὐτῶν τὸ φρονοῦν, ib. 289 τοῦ εἰς ἡδονὴν φέροντος, ib. 295 τοῦ θράςει χρωμένου 1) τῶν ἐλπίδων, ib. 348 τοῦ ᾿Ανιλαίου τὸ ὑβρίζον, ib. 349 τὸ ἀφελοῦν, ib. 359 τῷ κατ' ἐκείνους ἀκμῆς πληθύι χρωμένψ (vid. supra p. 361), XIX 19 τὸ ἐπὶ πᾶςιν ὀργίλον καὶ μίςει χρώμεμον, ib. 52 τῷ ἐπὶ πᾶςιν ἐπαινουμένψ, ib. 77 τὸ τῆς τύχης τυγχωροῦν ὑπερβολάς, ib. 78 τὸ ἐπιμέλλον, ib. 135 τῷ πρὸς αὐτὸν οὐδαμόθεν εὐνοία χρωμένψ, ib. 136 τὸ εὐθυμοῦν, ib. 159 τὸ ἔτι λανθάνον, ib. 181 τὸ πρὸς οὐδὲν τῶν ἐκείνη θελομένων ἀντιλογία τος, ib. 319 τὸ πλεονάζον, XX 162 τὸ cuveχῶc νουθετοῦν, ib. 212 διὰ τὸ περιαιρούμενον — κοςμεῖν. (cf. etiam A. III 284 τὸ ἱκνούμενον.) vides Iosephi in his libris usum dicendi Ernestii Niesiique coniecturis magnopere favere.

Paulisper nunc subsistamus. inter veteres iam Herodotus<sup>2</sup>) et Thucydides<sup>3</sup>) adiectivorum et participiorum neutra loco substantivorum usurpare solebant. ad hanc dicendi consuetudinem ex posterioribus se applicaverunt Polybius<sup>4</sup>), Plutarchus<sup>5</sup>), Philo Alexandrinus<sup>6</sup>), Applianus<sup>7</sup>), Polyaenus<sup>8</sup>), Polemo<sup>9</sup>), Dio Chrysostomus<sup>9</sup>),

hoc loco sola excerpta pro codicum dativo genetivum praebent, quem iam Holwerda Mnemos. II 132 poposcerat.
 Stein ad I 97.
 Classen ad I 36, 1 p. 773, Stahl, quaestiones grammaticae ad Thucydidem pertinentes p. 283, Maxim. Kohn, de usu adiectivorum et participiorum pro substantivis. Berolini 1891 p. 5—33.
 Kaelker, quaestiones de elocutione Polybiana. diss. Lips. 1880 (= Leipziger studien III) p. 282.
 Wyttenbach Plutarchi moral. VIII sub λυςιτελέω, ςυμφέρω, aliis vocibus

<sup>6)</sup> L. Treitel, de Philonis Iudaei sermone. diss. Vratislav. p. 11, L. Cohn, Philonis Al. de opificio mundi prolegg. p. Ll, Fr. Cumont, Philonis de acternitete mundi prolegg. p. XVIII.

<sup>7)</sup> Kratt l. l. p. 1—3.

8) Malina, de dictione Polyaena. diss. Berol. 1854. p. 63 sq.

9) Schmid, Atticismus I 49. 86.

Aristides. 1) nec desunt exempla in libris sacris Novi Testamenti<sup>2</sup>), quare tuo iure suspiceris ne sermonem vulgarem quidem ab hac dictione abhorruisse.3) quidnam interest inter hos et Iosephum? consentit hic cum illis in usurpandis neutris adiectivorum et participiorum simplicibus, maxime vero ab eis differt, quod participiorum neutris non solum praesentis, sed etiam futuri, perfecti, aoristi tam frequenter positis multa additamenta persaepe adiungit, genetivos, dativos, accusativos, praepositiones cum suis casibus, adverbia, alia. sed hac in re Iosephus non solum ab aliis discrepat, sed etiam a semet ipso. ille enim tam insolens participiorum usus non in omnibus Iosephi libris eodem modo invenitur, sed potissimum in antiquitatum libris XVII, XVIII, XIX. hoc primus animadvertit Holwerda<sup>4</sup>), qui sic refert: tota haec de Caligulae morte narratio, quae maxima libri XIX parte continetur, orationis genere perplexo ac tortuoso conscripta est. quod idem in libri XV parte extrema, tum in libris XVI, XVII et XVIII animadvertere licet. quantum isti a prioribus libris differant, dici vix potest. lib. XX orationem habet facilem ac perspicuam, sed rursus tum ab his, tum ab illis magnopere diversus est.' et profecto, qui illos Iosephi libros perlegerit, facile intelleget, quam vere vir doctus rem observarit. at in antiquitatum libris quinque posterioribus permultae insunt corruptelae in codicibus nostris omnibus. concedo, sed in participiis tradendis libri magnopere sibi constant. iam ut ad rem propositam redeamus, ex eis, quae supra p. 362-365 attulimus futuri et praesentis participiis neutri generis (sunt autem omnia, quaecumque in decem antiquitatum libris posterioribus leguntur), satis, opinor, elucet, quibus haec tam insolens loquendi forma contineatur libris. ut res prorsus perspici posset, omnia id genus exempla excussi. nunc ita proferam, ut ab usu participiorum perfecti incipiamus, tum aoristi addamus ex decem illis libris omnia.

Haec sunt huius generis participia perfecti: A. XI 43 τὰ προειρημένα, ib. 240 τοῦ cυμβεβηκότος, ib. 259. XIII 433. XVI 125 τὰ τομβεβηκότα, ΧΙΙ 20 τὸ τοὶ κεχαριτμένον, ΧΙΙΙ 61 τὸ τομβεβηκὸς περὶ αὐτόν, ib. 193 τῶν περὶ τὸν Ἰωνάθην ςυμβεβηκότων, ib. 194 ἐπὶ τοῖς ςυμβεβηκόςιν, ib. 316 τοῦ ςυνειδότος, ΧΙΥ 13 τὸ παρειμένον τῆς διανοίας, ΧΥ 144 τὸ γεγονός, ib. τοῖς γεγονόςιν, XVI 75 τοῦ προςπεπτωκότος, ib. 100 τῷ ςυνειδότι, ib. 203 τὸ

<sup>1)</sup> Schmid, Atticismus I 288. II 84.
2) Winer l. l. p. 220. 2327.
3) Schmid l. l. I 87.
4) emendat. Flavian. p. 101. cf. p. 128-134, tum observat. crit.
Mnemos. II 113. 117. 121. 122. 127. 129. 130. 132, denique idem remattigit in annalibus, quibus nomen est 'verslagen en mededeelingen, afdeeling letterkunde' II 106 (1872) in commentatione, quae inscribitur 'allerlei uit Iosephus'. ante Holwerdam rem paucis in libello de Iosephi stilo p. 400 Ernestius perstrinxerat, post illum eam observavit S. A. Naber Mnemos. N. S. XIII 282. 379. Mnemos. N. S. XIII 282. 379.

νῦν ἐπιμελὲς αὐτῶν καὶ πρὸς παιδείαν ἐςπουδαςμένον studium litterarum', ib. 208 τὰ ἡηθέντα, ib. τὸ cùν αἰςχύνη τῆς διαβολῆς ἐψευςμένον 'turpem calumniam ementitam', ib. 244 τὸ νενοςηκός, XVII 152 τῷ εἰς θάνατον ἀνακειμένῳ 'mortalibus' (Rufin.), ib. 153 τὸ κατεψηφιςμένον αὐτοῦ — XVIII 214 κατολοφυράμενος αὑτὸν μέν τοῦ ἐφ' οἷς προβουλεύςειε κυροῦν ἀφηρημένου τὸ κράτος. hic locus sane notabilis est. sententia haec esse videtur: 'semet ipsum deplorans, quod sibi potestas adempta esset ea efficiendi, quae ante constituerat. quare Naberus ἀφηρημένον scripsit, quo recepto omnis difficultas tollitur. sed cf. infra XVIII 300, alia — XVIII 249 τψ ἀνειμένψ τῆς διαίτης, ib. 254 τὸ ἐπὶ ταῖς τύχαις καθεςταμένον, ib. 277  $\langle$ τὸ $\rangle$  μὴ ἐκ τοῦ ὀξέος δεδιακονημένον (-μένου codd. Niese) αὐτοῦ ταῖς ἐπιςτολαῖς ex certa Holwerdae 1) emendatione, quam suo iure Naberus recepit, ib. 286 τὸ εἰωθός, ib. 300 ἐκεῖνον — ἐπαινῶν τοῦ πρὸς αὐτὸν περὶ αὐτῶν ἐπεςταλκότος 'illum (Petronium) laudans, quod de his rebus ad se litteras dedisset', ib. 327 τοῦ κατὰ τὸν Αςιναῖον ἐφυςτερηκότος (vid. supra p. 361), XIX 77 τοῦ κατ' ἐκείνους προβεβουλευκότος (vid. supra p. 362), ib. 164 τῷ κατ' αὐτὸν παιδείαν μεμελετηκότι (vid. supra p. 362), ib. 324 ἀπὸ ποίου ςυνειδότος.

Sequentur participia aoristi haec: Α. ΧΙΙΙ 30 τῷ παρ' ἐλπίδας ἀποβάντι τῆς πολιορκίας 'inopinato obsidionis successu', ib. 225 τῶν ύπηρετηθέντων, ΧΙΙΙ 413. ΧΙΥ 379 τὰ cuμβάντα, ΧΥΙ 404 τὸ μηδὲ ἐκείνων φειτάμενον, XVII 59 τὸ ἐπὶ τοιοῖτὸε ἐκείνου γνώμην προαποφηνάμενον, ib. 110 οὐ τοῦ ἐπ᾽ ἐκείνοις ἐγκαλοῦμεν θυμῷ χρήςθαι μὴ ἐλλιπόντος (ἐλλείποντος P Naber), ἀλλὰ τοῦ μιμεῖςθαι τὴν ἀςέλγειαν αὐτῶν ςπουδάςαντος ἐκπεπλήγμεθα 'non hoc crimini tibi (sc. Antipatro) damus, quod illis succensere non desiisti, sed miramur te, quod eorum protervitatem imitari studuisti' (notandum videtur haec in oratione legi)<sup>2</sup>), XVIII 10 τῷ κατ' αὐτῶν<sup>3</sup>) cπουδαςθέντι, ib. 20 διὰ τὸ μηδαμῶς ὑπάρξαν, ib. 122 τῆς γνώμης τὸ έπὶ τοιούτοις προβουλεῦς αν, ib. 148 τό τε ἐπὶ τοιούτοις τοῦ Άγρίππα προβουλεῦςαν, ib. 201 τοῦ θεοῦ τὸ ἐξαποςτεῖλαν τὸν δρνιν, ib. 225 τὸ ἐπαληθεῦςαν τῶν λόγων, ib. 239 τοῦ μὴ διαμαρτία χρηταμένου τῶν ἐλπίδων, ib. 246 αὐτῆς τὸ ἐπὶ τοιούτοις ψηφιτάμενον, ib. 286 τὸ ἐτέρψ δόξαν, XIX 143 τὰ τῶν κινδύνων δμιλήςαντα 'pericula irruentia'.

Non operae pretium mihi esse videtur eos locos indicare, ubi adiectivorum neutra substantivorum instar usurpata inveniuntur. satis habeo commemorasse in solis libris XVII, XVIII, XIX totidem (centum et septendecim) occurrere exempla, quot in ceteris septem

<sup>1)</sup> observ. crit. Mnemos. II 130 sq.
2) alia quoque exempla in orationibus et rectis et obliquis sunt, sed tamen maior pars in narrationis partibus.
3) fortasse cum Holwerda obs. crit. Mnemos. II 113 αὐτὴν (sc. φι-

λοcoφίαν) legendum est.

(XI—XVI, XX) omnibus. comparemus nunc etiam participiorum numerum. habes participia futura in tribus illis libris quadraginta duo, in ceteris tria (quamquam hi septem libri paginis Niesianae editionis minoris amplius altero tanto pluribus continentur), aoristi participia in illis tredecim, in his quinque, praesentis ibi triginta duo, hic quinque et viginti, perfecti totidem (undecim) hic, quot illic. vides etiam numero participiorum id genus tres illos libros longe differre a ceteris septem antiquitatum posterioribus. iure iam quaesiverit quispiam, qui fiat, ut tantum discrimen inter ipsos antiquitatum libros intercedat. constat Iosephum in posterioribus libris Nicolai Damasceni ἱςτορίαν καθολικὴν, βίον Καίςαρος librumque, qui erat  $\pi$ ερὶ τοῦ ἰδίου βίου, fontes primarios adisse. 1) quodsi animadvertimus talem participiorum usum in ea parte antiquitatum occurrere, quae non dubium est, quin ex Nicolao fluxerit (A. XVII 99. 240), nonne tuo iure suspiceris Iosephum hanc dictionem ex Nicolai scriptis sumpsisse?2)

#### § 2. De pronominibus.

Pro pronominis reflexivi primae et secundae personarum pluralibus Iosephus formas tertiae personae saepissime substituit velut A. V 94 (ξαυτούς - ύμας αὐτούς). VI 42. 44. VII 29 (αύτῶν pro ήμων αὐτων). Χ 10 (cφας αὐτούς pro ύμας αὐτούς). ΧΙΙ 227. ΧΥΙ 50. B. III 8, 5, passim. etiam apud veteres huius dictionis exempla legimus, in iis saepius apud Isocratem et Demosthenem<sup>8</sup>), aliquotiens apud poetas tragicos<sup>4</sup>), semel apud Platonem<sup>5</sup>), permulta autem apud recentiores ut Polybium, qui pron. refl. primae secundaeque personarum genetivos incognitos habet<sup>6</sup>), in N. T. libris<sup>7</sup>), in titulis illius aetatis<sup>8</sup>), apud Dionem Chrysostomum<sup>9</sup>), Lucianum.<sup>9</sup>) sed in numero singulari Iosephus pronomen reflexivum adhibere solet velut έμαυτοῦ VIII 113, **ca**υτοῦ A. XII 21. XIII 89. XVII 116. XVIII 254, ceaυτής (caυτής) XVII 352, caυτῷ XIV 166, caυτῆ XVII 352,

<sup>1)</sup> Niese, Herm. XI 480, H. Bloch, die quellen des Flav. Ios. in seiner Archaeologie p. 106—116, A. Schaefer, quellenkunde der griechischen und römischen geschichte II 88.

<sup>2)</sup> cf. etiam Holwerda, 'allerlei uit Iosephus' l. l. p. 107 et Naberus Mnemos. N. S. XIII 379.

Mnemos. N. S. XIII 379.

3) Krueger l. l. I 51, 1, 15 p. 126<sup>5</sup>.

4) Ad. Dyroff, geschichte des pronomen reflexivum I. Wirceb. 1892.
p. 111. 122. 133. (Schanz, beiträge zur historischen syntax der griechischen sprache III 3): apud Sophoclem novies, Euripidem bis, sed apud Aristophanem, poetam comicum, numquam. Herodoti exempla (duo) dubia sunt.

5) Phaedo 78<sup>5</sup>, cf. Schanz vol. VII praef. p. XII.

6) Stich, de Polybii dicendi genere. diss. Erlang. 1880. p. 24 (— acta semin. Erlang. II 164), Kaelker l. l. p. 277, Viereck l. l. p. 61.

7) Winer § 22, 5 p. 142<sup>7</sup>.
8) Viereck l. l. p. 61.
9) Schmid, Attieismus I 82. 228.

<sup>9)</sup> Schmid, Atticismus I 82. 228.

cαυτὸν VII 168. 254 (bis). XIV 165. 166. XVI 382, cαυτὴν VIII 269. quare cum A cαυτής XVIII 77 et cεαυτοῦ Vit. 340 legendum est sicut cum MSP cαυτοῦ A. VII 256, idem cum RO IV 43, denique cαυτῷ VIII 107. 171. hac in re cum Aristide consentit¹), differt a Dione et Luciano, qui έαυτοῦ pro ἐμαυτοῦ sive ceαυτοῦ usurpare non dubitant. 1) etiam in N. T. singularis perpaucis locis

Ut LXX interpretum (Iob 2, 11), Dionysii Halic. (II 76, 1. III 22, 5. IV 4, 4), Novi Testamenti<sup>3</sup>), Plutarchi (Cam. 41 [296, 25

Sint.])4), Philonis Alexandrini (de opific. mundi 46, 21 Cohn), titulorum Atticorum inde ab anno 69 a. Chr.5), ita Flavii Iosephi proprium est pro pronomine reflexivo adiectivum lotoc usurpare, quod ex sermone vulgari paulatim in virorum litteratorum scripta hoc sensu se insinuasse videtur. Iosephi exempla habes plurima ut A. II 25. 28. 195 (τοῖc ἰδίοις παιςὶν). IV 138. V 33. 114. VI 324. VII 23. 262. 315. VIII 355. IX 40. 99. X 75 (τῆc ἰδίας χώρας). 173. 235. XII 281. 285, passim. huc etiam οἰκεῖοc adiectivum eodem modo usurpatum pertinet: A. IV 86 (δπλίζει τὸν οἰκεῖον cτρατόν).

V 206. 257. VI 143. IX 30. 248. X 226. XII 423. XIII 84. 202. XV 159, 218, 239, 264, 288, 330, XVI 27, 37, 60, 138, 147, 276, 277, alibi. Winerus testis est hoc potissimum apud scriptores Byzantinos inveniri.

Pronomen ούτος semel pro vocativo usurpatur Vit. 209 το ούτος ut saepe apud veteres, Sophoclem<sup>6</sup>), Aristophanem<sup>7</sup>), Platonem.<sup>8</sup>) etiam apud Plutarchum (Demetr. 23 [314, 7 Sint.]) legitur. Pronomen relativum persaepe apud Iosephum loco interrogativi

in orationis obliquae interrogationibus ponitur. hoc apud veteres quoque occurrit ut apud Sophoclem<sup>9</sup>), Thucydidem, Xenophontem<sup>10</sup>) neque minus apud ceteros scriptores recentioris aetatis velut Polybium 11), Plutarchum (Mar. 10 [337, 26 Sint.]), Philonem Alex. (de opif. m. 22, 3. 35, 10. 37, 10 Cohn), Lucianum (somn. 15), etiam in N. T. (Io. 13, 7). 12) Kaelkerus statuit Polybium post consonantes ponere όςος ήλίκος sim., post vocales πόςος sim. hanc regulam Iosephus (ut ne Lucianus quidem, ni fallor) non observavit. nec enim in iis est, qui hiatum severe quacumque ratione vitare studeant. quare saepius in his enuntiatis interrogativis relativa post

<sup>1)</sup> Schmid l. l. I 82. 228. II 20. 2) 3) Winer § 22, 7 p. 1457. 4) cf. etiam Wyttenbach sub hac voce. 2) Winer l. l.

Meisterhans, grammatik der attischen inschriften p. 1942, Viereck

l. l. p. 6) Lobeck ad Aiac. 89.

<sup>6)</sup> Lobeck at Alac. 89.
7) Ran. 198. 522. Nub. 723. Equit. 240. Lysistr. 437.
8) Krüger I 51, 7, 8 p. 132<sup>5</sup>.
9) Oed. R. 1068.
10) Kühner II § 262 p. 942. 943<sup>2</sup>.
11) Stich. l. l. p. 24, Kaelker l. l. p. 249.
12) Winer § 25, 1 p. 159<sup>7</sup>.

vocales exstant velut ην A. I 225. XII 52. XIV 307. 384, δν Vit. 412, &c A. V 141, δcoc sim. A. VI 40. XIII 1. XIV 2. XVII 229, ωc A. XIV 379. XVI 53. 74. XVIII 127. 269. Vit. 412, οἵων Α. XII 409, alia. addere liceat ratione inversa  $\pi$ ócoc  $\pi$ ŵc sim. etiam post consonantes inveniri ut  $\pi$ ócoc sim. A. XII 60. 409,  $\pi$ ŵc A. XI 160. 216. XII 110. XX 224. ne quid desideretur, commemoro sane persaepe etiam relativa post consonantes sicut interrogativa (τίς, τί, πόcoc, πŵc) post vocales occurrere. sed exempla in hanc rem afferre supersedeo.

Attractio sive assimilatio inversa1), in qua id nomen, ad quod pronomen relativum referendum est, in casu huius pronominis positum est, ne Iosepho quidem incognita erat, apud quem quattuor exempla leguntur: A. XIII 20 τὴν ἄλλην ὅςη τότε εἵπετο λεία τοῖς ἀνθρώποις λαβόντες ὑπέςτρεψαν et Vit. 60 τὴν 'Ρωμαίων διηγούμενος οςη τίς έςτι δύναμις (sed of. A. VII 283. XII 289. XX 87), ubi substantivi accusativus se ad nominativum pronominis relativi applicavit, Α. ΙΥ 48 χάνοι περὶ αὐτούς — ἡν πατοῦςι γῆν et A. VIII 42 τοcαύτη δ' ἢν ἡν ὁ θεὸς παρέςχε Cολόμωνι φρόνηςιν καὶ coφίαν, ubi accusativus pro nominativo ponitur. etsi non ita saepe, tamen exstant aliquot huius dicendi generis exempla apud veteres, Homerum (Il. 10, 416)<sup>1</sup>), Sophoclem (Electr. 653, Trach. 283), Aristophanem (Plut. 200), Euripidem (Bacch. 443—445 Kirchh.), Herodotum<sup>2</sup>), Lysiam (19, 47), Isocratem (6, 48), Xenophontem (Hellen. I 4, 2), Demosthenem.3) ex recentiorum scriptis affero Gen. 31, 16 πάντα τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν ἢν ἀφείλετο ὁ θεὸς τοῦ πατρὸς ἡμῶν ήμιν έςται και τοις τέκνοις ήμων, Num. 19, 22, saepius in N. T. cui ignotum est illud (Cor. I 10, 16) τὸν ἄρτον δν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ cώματος. . ἐςτίν! cf. Mt. 21, 42. Luc. 12, 48. Marc. 6, 16.4) adiungo Pausan. IlI 14, 3 γεγραμμέναι είτιν ατ ανείλετο νίκας αλλας τε καὶ Ὀλυμπίαςι. hanc attractionem ex sermone vulgari fluxisse vel ex eo intellegitur, quod usitata est Novi Testamenti scriptoribus. item sermonis comicorum Latinorum propria est.<sup>5</sup>) carmina popularia

<sup>1)</sup> cf. La Roche ad hunc locum, sed huc iam non pertinet Il. 9, 82, quem locum affert R. Foerster, de attractione enuntiationum relativarum, qualis cum in aliis tum in Graeca lingua potissimumque apud Graecos poetas fuerit, quaestio grammatica et historica. diss. Vratislav. Berolini 1868 p. 31.

<sup>2)</sup> Reisert, zur attraktion der relativsätze I 44 sq. progr. Neustadt a. d. Haardt 1889. May, de attractionis usu Herodoteo. cf. zeitschr. f. gymn. 84 (1880). jahresb. p. 97.

<sup>3)</sup> Rehdantz, Demosth. philipp. reden. indices p. 534, ubi alia id genus enumerantur.

<sup>4)</sup> Winer § 24, 2 p. 155. 1567.
5) de Plauto cf. Bach, de attractione quae dicitur inversa apud scriptores Latinos. progr. Argentor. 1888. p. 22, alibi, de Terentio Foerster l. l. p. 22. praeterea Foerster l. l. p. 7 monet attractionem inversam etiam in lingua Sanscritana exstare.

linguae nostrae vernaculae nonne ipsa quoque insignia quaedam exempla1) suppeditant:

> den liebsten bulen den ich han, der leit beim wirt im keller. (Fischart Garg. 85b.) den besten vogel den ich weisz, das ist ein gans.

denique quis non audivit de carmine illo populari in memoriam Lovisae, Borussorum reginae, scripto:

> meinen tod den sie beklagen, ist für sie gerechter schmerz.

## § 3. De duali.

Numerus dualis nominum non addito numer. búo in omnibus Iosephi scriptis legitur: τὼ χεῖρε Β. III 5, 1 (233, 30). V 2, 4 (9, 20). VI 7, 1 (110, 26), παρὰ τοῖν ποδοῖν Α. ΧΥΙΠ 187, χεροῖν Β. ΙΥ 5, 3 (322, 29). vides haec exempla ad corporis membra tantum pertinere, quae nisi gemina non exstant. in universum observamus numerum dualem usitatum in vetere sermone populari paulatim inde ab ineunte saeculo quarto emori. ultimum apud oratores Atticos legi exemplum anno 321 testis est Keckius p. 57. quare non miramur, quod apud 'Graeculos' dualis aut rarissime aut omnino non legitur velut in N. T.2) constat ex Graecorum nostrae aetatis lingua dualem prorsus evanuisse.3) vides igitur, quam non prospere cesserit opera eorum, qui Atticae potissimum elocutionis studiosi dualem numerum reducere studebant, dico Dionem Chrysostomum, Lucianum, Aristidem. 4)

Numeri duales adiectivorum et participiorum, qui quidem saepius sunt obvii apud poetas<sup>5</sup>) et Xenophontem<sup>6</sup>) et apud oratores Atti-cos<sup>7</sup>), aliquotiens apud Thucydidem<sup>8</sup>), apud Iosephum omnino non

Iam accedamus ad eam dualis rationem, qua numerale búo cum substantivo iungitur. quem usum ut paucis illustrare possem, con-

<sup>1)</sup> Iac. Grimm, über einige fälle der attraktion. kleine Schriften III 330 sq. cf. etiam des knaben wunderhorn von Birlinger-Crecelius. Wiesbaden 1874. II 351.

<sup>2)</sup> Winer § 27, 4 p. 1677.
3) Mullach, gramm. der griech. vulgärsprache in histor. entwick-

lung p. 151.
4) Schmid I 87. 233. addenda p. XVIII. II 35. 36.
5) Hasse, über den dual bei attischen dramatikern. progr. Barten-1891. p. 12. 13.

3) Hasse, über den dual bei Xenophon und Thucydides. progr.

<sup>6)</sup> Hasse,

Bartenstein. 1889. p. 9.

7) Keck, über den dual bei den griech. rednern mit berücksichtigung der attischen inschriften p. 16. 20. 23. 31.

<sup>8)</sup> Hasse 1889 p. 8. 9.

gessi exempla, quae in decem posterioribus antiquitatum libris leguntur. δύο (dat. δυςί) plurali adiungitur quinquagies quinquies, duali numquam; δυοίν et cum duali et cum plurali binis locis coniungitur. ne prorsus desint exempla, haec adscribam, ubi dualem invenies: A. XVII 112 δυοΐν ἀγώνοιν, XVIII 224 ἐνιαυτοῖν δυοῖν καὶ εἴκοτι. his adde ex libris antiquitatum prioribus III 160 δυοίν κωδώνοιν, IV 305 δυοίν όροίν (bis). plurali innetum habes δυοίν: XVII 322 δυοίν θυγατράςιν (δυςί AMWE), XVIII 71 μυριάδων δυοίν (cf. XVIII 157 δύο μυριάδων), item A. III 161 δυοίν περιτμημάτων, V 123, paulo saepius in libris, qui sunt de bello Iudaico: B. I 30, 1 (112, 2) δυοῖν ἡμερῶν, ib. II 9, 1 (154, 17) ἡμέραις δυοῖν, III 7, 31 (258, 14) τῶν δυοῖν περιβόλων, ib. 8, 9 (269, 16) δυοῖν φίλων, VII 5, 1 (133, 32) δυοίν ταγμάτων. numeralis δύο (genet. δύο, dat. δυςί) cum plurali coniuncti exempla afferre vix e re esse videtur praeter A. X 269. Vit. 173 τὰς δύο χεῖρας. veteres in bac re eam consuetudinem secuti sunt, ut buoîv aut cum solo duali coniungerent ut Xenopho et Thucydides 1) aut dualem longe praeferrent ut poetae tragici<sup>2</sup>) vel oratores Attici.<sup>8</sup>) numer. búo non declinatum alii cum plurali, perraro cum duali nectebant4), alii multo saepius cum duali, rarius cum plurali.5) Polybius dualem numquam post δυεῖν ponit 6), Plutarchus et dualem (Čaes. 2 (365, 11 Sint.) δυοῖν ἀκολούθοιν) et pluralem (Lys. 24 (409, 25 Sint.) δυεῖν οἴκων) adhibet, Lucianus vero tantum dualem (δυοίν ἀνδροίν Amor. 5) cum δυοίν iungere videtur.

Et veteres, Euripides<sup>7</sup>) oratores Attici<sup>8</sup>), et recentiores, Polybius<sup>9</sup>) Lucianus (mort. dial. 15), in ea re consentiunt, quod cum voce ἀμφοῖν numerum dualem nectere solent. sed differt ab eis Iosephus, quod tantum pluralem usurpat: Vit. 8 ἀμφοῖν τῶν γονέων et B. VII 7, 4 (148, 22) ἀμφοῖν τῶν βακιλειῶν (cf. ἄμφω τὰ βάθη A. XV 412) ut semel apud Demosthenem. 10)

Restat, ut de pronomine άμφότερος paucis dicamus. huius pronominis dualis aliquotiens apud veteres legitur velut Xenophontem 11), Isocratem 12), sed nescio an pluralis saepius occurrat. 18)

<sup>1)</sup> Hasse 1889 p. 17—19.
2) Hasse 1891 p. 17.
3) Keck p. 45 sq.
4) Keck p. 42. 44. cf. Riemann, revue de philol. V p. 166; de perg, ztschr. f. gymnasialwesen 1886. jahresber. p. 38. Bamberg,

<sup>5)</sup> Hasse 1891 p. 19. Müller, der dual bei Euripides. progr. Sig-

<sup>5)</sup> Hasse 1891 p. 19. Müller, der dual dei Euripides. progr. Sigmaring. 1886. p. 25.

6) Hasse, der dualis bei Polybios in Fleckeis. annal. 1893 p. 162 sq. etiam in eo Iosephus a Polybio differt, quod ille buolv cum dativo pluralis aliquotiens iunxit, Polybius buelv cum dativo pluralis numquam usurpasse videtur. Hasse l. l. p. 163.

7) Müller p. 27.

8) Keck p. 45.

9) Hasse, der dual. b. Polyb. l. l. p. 164.

10) Keck p. 46.

11) Krueger I § 44, 2, 2 p. 115.

12) Keck p. 28.

Plutarchus et Lucianus tantum pluralem usurpare videntur, non ita Iosephus, apud quem semel legi dualem A. XIV 425 τοῖν¹) (ita Nab. ταῖν codd.) χεροῖν ἀμφοτέραιν (-οιν Nab.), sed pluralem Vit. 172 ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας, A. II 243 ἀμφοτέρων τῶν ἐθνῶν, XIV 326 τούτους ἀμφοτέρους τετράρχας, item VIII 31. XII 155. XVI 152. XIX 234. 285. in libris sacris tantum plur. invenitur (Ex. 12, 22. Luc. 5, 7. cf. etiam euang. Petri v. 37 ed. Harnack p. 11, 9 ἀμφότεροι οἱ νεανίςκοι).

Dualem verbi ap. Íos. semel observavi A. XVIII 168 μόνω δ' ἤςτην, sed ap. eundem δύο δὲ ἦςαν A. I 202. VI 357. VII 7, ἄμφω δ' ἦςαν A. XV 396, ἄμφω ἀδικοῦςιν A. XVI 34. ef. Luc. Char. 3 ἀταςθάλω γὰρ ἤςτην, sed ἄμφω ἐκόμιζον (Luc.) As. 46. Luc. mort. dial. 11, 2 (I 378). ἦςαν βαρεῖς ἀμφότεροι B. I 24, 5 (93, 4), A. XVIII 248. apud Polybium nullum verbi dualis esse vestigium docuit Hassius, der dual b. Pol. p. 164.

### § 4. De casibus.

Α. ΙΥ 116 θαυμάζετε οὖν, ὧ μακάριος ςτρατός, ὅτι τοςοῦτος ἐξ ένὸς πατρὸς γεγόνατε. ita Niesius in editione maiore Iosephi verba edidit. sed RO θαυμάζεται οὖν ὁ μακάριος στρατός exhibent, LE θαυμάζεςθε, a quibus vix differt lectio SP θαυμά-Zεcθαι, cum αι et ε persaepe in libris confundantur velut A. IX 36. praeterea pro oùv in MLE toivuv, in SP vûv legitur. in editione minore hunc locum Niesius temptat, cum scribat: θαυμάζετε οὖν, ῶ μακάριοι<sup>3</sup>), **ετρατὸς ὅτι τοςοῦτος ἐξ ἐνὸς πατρὸς γεγόνατε**. Naberus Niesii scripturam priorem retinet, nisi quod τοίνυν pro οὖν recipit. Niesium nominativo pro vocativo usurpato offendi suspicor. sed eo confirmari videtur, quod sermonis illius aetatis vulgaris hunc usum dicendi proprium fuisse ex N. T. cognoscimus (Winer § 29, 2 p. 1727). accedit, quod talis verborum collocatio, qualis est cτρατός ότι τοςοῦτος, aliis locis apud Iosephum non observatur, nam verba, quae leguntur A. VIII 279 (ήκετε cτρατός èφ' ήμας τοςούτος), aliter comparata sunt neque A. IX 169 collocatio τιμωρίαν ὅτι μεγάλην procul dubio est. iam ut ad rem gravissimam veniamus, θαυμάζετε ferri non potest, id quod optimo iure me monuit Udalricus de Wilamowitz-Moellendorff, quoniam re vera nihil est, quod Iudaei mirentur: ipsi enim sciunt sibi promissum a Deo, scilicet non ipsi mirantur, sed aliis admirationi sunt, quare totum locum sic legendum censeo: θαυμάζες θε νῦν, ὦ μακάριος στρατός, ὅτι τοςοῦτος ἐξ ένὸς πατρὸς γεγόνατε. ita omnia plana sunt. haec enim scriptor Bileamum dicentem facit: olim totam terram et mare

<sup>1)</sup> cf. Polyb. XII 10, 6. XVIII 29, 4. 2) 'ὖ μακάριοι in laude (sine ironia Platonica) displicet' (de Wila-

incoletis. iam nunc homines vos mirantur, quod ex uno parente tanta multitudo facti estis, quamquam nunc nondum tam multi estis (τὸν νῦν ὑμῶν ὀλίγον), ut Chananaeorum terra vos excipere non possit, (sed multo magis vos mirabuntur), cum totum orbem terrarum incoletis, cum tam multi eritis, ut iam continens non sufficiat, sed etiam insulae vobis incolendae sint, tam multi, quantus stellarum caelestium numerus est.

A. II 191 τοῦ ποταμοῦ τῆς γῆς ἐπιβάντος ita RO codd. quos sequitur Niesius, τὴν γῆν MSPL, quam scripturam commendante Krebsio¹) Naberus recepit. utris libris, utri editori plus fidei est? mea quidem sententia nihil verius esse potest genetivo, nam hic Iosepho usitatissimus est.2) unum exstabat accusativi exemplum A. XIV 73, sed nunc sublatum est, quoniam libri τψ τείχει ἐπέβηςαν exhibent. accedit, quod ceteris sermonis communis scriptoribus accusativus post ἐπιβαίνειν incognitus est velut Polybio 3), Plutarcho 4), Luciano. 5) hi omnes saepissime usurpant genetivum, numquam accusativum, aliquotiens dativum<sup>6</sup>) ut Iosephus quoque (Raab p. 17). unum accusativum repperi: Ierem. 18, 15 ἐπιβῆναι τρίβους, quae structura mihi figurae etymologicae, quam dicunt, speciem prae se ferre videtur, sed plurimis locis apud LXX interpretes ἐπί τι sequitur, quod habes apud Iosephum A. XI 258 (ἐπιβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον) ut apud Plutarchum (Mar. 37 (370, 19)), Polybium (IV 45, 3, sed alio sensu), in N. T. (Matth. 21, 5), sed quod apud Lucianum nusquam occurrit.

Verbum ὑποκατακλίνομαι sensu translato a Flavio cum dativo iungitur ut XIX 318, qua in re consentit cum veteribus ut Platone de rep. 336 e, recentioribus ut Dionysio Hal. VI 24, 3. 61, 2 et Plutarcho Ages. 27 (172, 23). sed notione primaria ab eo pendet genetivus: A. XII 210 ὑποκατακλίνεται πάντων 'infimus omnium accumbit', quia in eo vis est comparativa. hic usus respondet structurae verbi προκατακλίνεςθαι των κεκλημένων A. VI 48 (Luc. deor. dial. 13, 1. 2 προκατακλίνες θαί μου (cou).<sup>7</sup>)

κληρονομείν apud veteres 'hereditatis participem esse' significat, apud recentiores non solum aliam notionem induit, ut nunc latius pateat: 'aliquid adipisci', sed etiam aliam structuram assumit, id quod ex notione mutata facile explicatur, nam pro Atticorum

<sup>1)</sup> zur rection der casus II 17. adnot. 2. cf. etiam Krebs, praepositionsadv. II 59 adn.

<sup>2)</sup> vide exempla, quae Carolus Raab, de Flavii Iosephi elocutione etc. p. 16 diss. Erl. 1890, congessit.
3) c. genet. I 75, 6. Ill 20, 2. IV 15, 3. 71, 11. IX 8, 12. XXVI 6, 4.
4) c. genet. Cim. 14 (487, 29), Ages. 17 (160, 21), passim. vid. Wyt-

tenbachi indicem s. v. ἐπιβαίνω.
5) dial. mar. 15, 3. vid. Iacobitzii indicem s. v. ἐπιβαίνω.
6) Polyb. I 5, 2. Luettge p. 13, N. T. (Act. 27, 2), de Appiano Kratt p. 66.
7) cf. de verbo ὑποκ. etiam Schmid I 139. II 162.

genetivo 1) nunc accusativum rei iunctum genetivo personae habet. hanc dictionem Iosephus quoque sequitur A. VIII 355 (γην, ην έκληρονόμητε τοῦ πατρός), ib. 359. XI 120. consentit idem in hac re cum Polybio, Diodoro<sup>2</sup>), Philone<sup>3</sup>), nec non cum LXX viris<sup>4</sup>) et N. T.<sup>5</sup>) et cum Luciano.<sup>6</sup>) ceterum cum veteribus B. I 23, 1 (86, 6) Iosephus congruit: κληρονομοῦςι τής μητρώας οί παΐδες όργῆς. praeterea sciendum est Iosephum hoc verbo semel ita uti, ut sit, quod nos dicimus 'einen beerben': A. XX 241 κληρονομεῖ δὲ καὶ τοῦτον ἀδελφὸς ᾿Αλέξανδρος, quam structuram Gen. 15, 4 κληρονομήςει τε deprehendimus, quamquam ibidem 21, 10 habes κληρονομήςει της παιδίςκης ut apud Lucianum (dial. mort. 11, 3 'Αντιcθένους ἐκληρονόμηςας). restat, ut addam Aristidem Átticorum genetivum rei reducere studuisse.<sup>7</sup>)

A. II 329 in libris omnibus legimus τῷ θεῷ κατεφρόνει. haec verba in dubium vocavit Ernestius 8), cum scriberet: 'non se expediunt interpretes. tu lege οὔτε τοῦ θεοῦ κατεφρόνει.' hoc loco potissimum in participiorum insequentium genetivis<sup>9</sup>) offendisse videtur. idem l. l. p. 183 Cocceji coniecturam ad A. XX 91 (καταφρονήςας αν αὐτοῦ τῆς ἀποδημίας) prolatam, qui τῆ ἀποδημία scribi iubebat, prorsus damnavit. item eam Niesius aspernatus est. sed tamen Cocceji emendatio mihi ut Nabero quoque probatur, illius displicet. nam duae verbi καταφρονείν notiones discernendae sunt: altera, qua significat 'contemnere, despicere' ut apud ceteros scriptores omnes genetivo adiungitur a Iosepho velut A. I 43. 311. II 207. 286. III 85. XII 242. 292. 357. 425. XIII 122. 200. 274. XX 126. 175. B. II 16, 4 (185, 22). Ap. II 47. 255. 264. 294, passim, 'Deo confidens timoris expers erat', A. IV 285 καταφρονών τῷ μηδένα είναι τὸν ἐξελέγξοντα, ib. VII 61 καταφρονοῦντες τῆ τῶν τειχών όχυρότητι, VIII 371 τών τειχών οίς καταφρονεί, XIII 92 τῆ ἵππψ καταφρονῶν, item VIII 29. IX 82. haec autem 'confidendi' significatio duobus illis locis statuenda est. ab altera parte Moses Deo confidit, quippe qui Iudaeis omnia suppeditaverit, sibique persuasum habet Deum ne tum quidem Iudaeos interire passurum, ab altera (XX 91) duae gentes (Δαῶν καὶ Cακῶν χεῖρα) propteres in Par-

<sup>1)</sup> Krueger I 47, 14.

<sup>1)</sup> Krebs, zur rection d. casus II 16.
2) Krebs, zur rection d. casus II 16.
3) de confus. ling. I 416, 11 ed. Mangey ὧν κληρονομεῖ et de profug. I 548, 34 Mang. ὧν κληρονομοῦςιν (κληρονόμοι εἰςιν Mang.). illic non dubito, quin suo iure Mangeius ἃ restitui iubeat frustra repugnante Treitelio p. 15.
4) Gen. 15, 8. Num. 27, 11. Psalm. 36, 11. 22 Tisch.-Nestle?.
5) Mtth. 5, 4. 19, 29. Gal. 5, 21. Winer § 30, 7 adnot. p. 188?.
6) dial. mort. 11, 3, passim.
7) Schmid II 123.

<sup>6)</sup> dial. mort. 11, 3, passim.
8) observ. philol. crit. p. 66.
9) de quibus vide infra § 13.

thorum fines irrumpunt, quia confidunt se hoc Volugesa rege absente impune facturos; itaque non contemnunt eius absentiam, sed inprimis ea confidunt.1) ni fallor, haec verbi καταφρονεῖν significatio apud unum Iosephum occurrit, qui eam applicavit ad verba πιστεύειν, θαρρείν, alia: A. XIII 122 πεπιστευκότες τή όχυρότητι τοῦ χωρίου, A. XX 175 τῷ πλούτῳ θαρροῦντες, fortasse elocutionis variandae studio. cum praepositione ἐπὶ hoc verbum eadem notione invenitur Α. V 45 ἐπὶ νίκη καταφρονοῦντας. cf. V 356 ἐπὶ τῆ κιβωτῷ τεθαρςηκότας.

ύπερηφανείν a poetis (Il. 11, 694) scriptores recentiores mutuati sunt, sed cum prius intransitive usurparetur ('superbum esse, se iactare') nunc vim transitivam accipit, ut significet 'contemnere'. plerumque cum accusativo iungitur, ut a Polybio V 33,82), Diodoro<sup>3</sup>), Luciano Nigr. 31<sup>4</sup>), ita a Iosepho velut A. IV 259, si cum Nabero codicem S sequeris, VI 38 (οὐκ ἐκεῖνον ὑπερηφανήcovταc), XVI 194. XX 142. B. I 17, 8 (67, 4). 19, 6 (74, 22). VI 9, 4 (118, 31). sed genetivum idem posuit A. XX 56 μηδ΄ ὑπερηφανήςης δεομένου et B. VI 2, 10 (88, 23) τῶν ταύτη παρατεταγμένων οἱ πολλοὶ μὲν ὑπερηφάνουν, quae structura nescio an alibi obvia non sit.

A. II 231 ώς Μωυς ην θεας άμενος μη έκπλαγηναι της εύμορφίας, quae verba praebent omnes libri, fuit, cum temptare vellem. sed quamquam alibi ἐκπλήττεςθαι aut accusativum habet velut A. VIII 168. XII 110. 128. XVIII 296 aut dativum (A. II 270. XVIII 325, cf. etiam XVIII 40 καταπλαγείς τῷ πολλῷ τῆς εὐμορφίας) aut πρός cum accusativo B. II 9, 2 (154, 26), tamen similis locus exstat A. XVII 110 τοῦ μιμεῖςθαι τὴν ἀςέλγειαν αὐτῶν ςπουδάςαντος ἐκπεπλήγμεθα 'propter studium illorum protervitatis imitandae te miramur' (vid. supra p. 367). similiter A. II 231 Mwuchy non solum ad θεακάμενος, sed etiam ad ἐκπλαγῆναι referendum est: nemo corporis pulchritudinis ita rationem non habebat, quin, si Mosem aspexisset, hunc miraretur propter corporis formam. habes igitur genetivum, quem dicunt<sup>5</sup>) relationis vel, si mavis, causae. quoniam huius verbi notio his locis paene eadem est, quae verbi θαυμάζειν (A. II 252. 262. V 317. VIII 168), etiam structura similis est. huc non referendum puto A. I 288 ἐκπέπληκτο τοῦ κάλλους όρων ούτως ἔχουςαν, ubi genetivus ex verbis ούτως ἔχ. pendet, nec magis conferam Pseudo-Luciani verba Dem. enc. 31 fin. γλώττη ην έχρην της άγνωμοςύνης (propter imprudentiam) έκτεμεῖν vel Charid. 9 έάλω τοῦ κάλλους, et ib. 19.6)

A. XIII 142 μαρτυρών αὐτῷ τῆς ςυμμαχίας fuit, cum ita defenderem, ut dicerem hoc loco inesse notionem 'laudandi,

<sup>1)</sup> ceterum cf. Holw. emend. Fl. p. 41.
2) cf. ad hunc locum Krebs, zur rection der casus II 30.
3) Krebs l. l.
4) Schmid I 377.
5) Krueger II 46.

<sup>5)</sup> Krueger II 47, 21.

gratias agendi': rex Demetrius Iudaeos magna praeda donatos ad Ionatham dimittit, cum huic pro societate, pro auxilio misso gratias agat. putabam enim eundem genetivum causae statuendum esse, quem supra observavimus. sed tamen την cυμμαχίαν scribendum esse nos docent A. II 59 κοςμιότητα καὶ εωφροεύνην αὐτῆ μαρτυ-έμε απουδήν και εύνοιαν, ΧΙΙ 237 μαρτυρών ήμιν εὐεέβειάν τε καὶ πίςτιν, ΧΙΙΙ 290 τῶν δὲ μαρτυρης άντων αὐτῷ πᾶς αν ἀρετήν. Αρ. ΙΙ 182 τοῖς τολμῶςι — coφίας δεινότητα μαρτυροῦςιν, ib. I 104. Plut. Mar. 6 (334, 11) τῷ Μαρίῳ καὶ ϲωφροςύνην μαρτυροῦςι καὶ καρτερίαν. 1)

Secundum Atticorum morem dicebant ἀμείβεςθαί τι vel τινά τινι (aliqua re)<sup>2</sup>) vel τινά τι ut poetae<sup>8</sup>), posteriorum demum erat ἀμείβεςθαι τινά τινος 'gratiam alicui referre pro aliqua re'. hac in re Iosephus A. XII 139 (τούτων αὐτοὺς ἀμείψαςθαι), A. XV 405 (αὐτοὺς τῆς εὐποιίας ἀμείψαςθαι), item VI 278 cum Plutarcho (C. Caes. 4 [366, 22]) et Luciano (somn. 15) consentit. genetivi autem τούτων et τῆς εὐποιίας eodem modo quo supra explicandi sunt. ceterum structura ἀμείβεςθαι τινά τινι apud Iosephum satis saepe legitur velut A. II 195. III 38. 264. 303. VII 341. VIII 57. 300. XVII 234, alibi (Herod. I 5, 7).4)

A. II 190 Naberus cum libris ROMSPL ταύτην παρεχώρουν edidit, Niesius cum epitome Zonaraque ταύτης. V 203 γυναικὶ παραχωρεῖς ἀξίωμα RONies., ἀξιώματος MSPLNab. quamquam non desunt exempla, quae accusativo favent velut A. I 229 τῷ θεῷ cε παραχωρῶ, IV 33 παραχώρηςον τὴν κρίςιν τῷ θεῷ, VIII 219 παραχωρεῖν δ΄ αὐτῷ μόνον τὸν ναόν, XI 241 τὰ ἡμίςη τῆς βαςιλείας παραχωρήςοντος αὐτῆ, item VII 206, tamen saepius genetivus invenitur ut A. I 307 παραχωρήςειν αὐτῆ τἀνδρός, II 3 παραχωρεῖ τῶν πρεςβείων αὐτῷ, ΙΙΙ 301 παραχωρήςουςιν ἡμῖν τῆς γῆς, IV 69. 224. V 145. 334. VII 37. VIII 9. 368. XII 154. 162. 188. ΧΙΙΙ 145. ΧΥ 248. ΧΥΙ 81 μὴ παραχωρείν τῶν πρωτείων, ΧΥΙΙΙ 12 τιμής τοῖς ἡλικία προήκους ν παραχωρούς ν, ib. 287. ΧΙΧ 230, Ap. I 27, item A. V 261. 262. XI 51. quare etiam A. XIII 50 aliter Iosephi verba restituenda censeo ac fecerunt editores. Niesius sic edidit: καὶ ὑπὲρ κεφαλής ἐκάςτης δ ἔδει μοι δίδοςθαι τῶν ἐν

<sup>1)</sup> cf. etiam E. Iahn, observationes criticae in Flavi Iosephi antiquitatibus. diss. Erlang. 1891 p. 22—24.
2) cf. Krueger I 46, 7. Kuehner II § 409, 1. § 411, 8 adn. 4.
3) Kuehner II § 411, 6 adnot. 9.
4) cf. ἀμείβεςθαί τι Α. ΧΙΙ 54. Αρ. II 206, XVII 43. XVIII 221 (τί

τινος). ἀμείβεςθαί τινα omissa re, pro qua gratiae referentur: A. VIII 326. XIX 184. B. IV 8, 3 (337, 15). elocutionis variandae causa scriptor A. VI 341 dicit ὑπὲρ εὐεργεςίας ἀμειβομένη τινὸς.

τῆ Ἰουδαία κατοικούντων — τούτους παραχωρῶ ὑμῖν. plerique codices δ omittunt et pro καὶ substituunt καὶ οῦς. hanc lectionem Niesius recipere debebat, si accusativum τούτους (= τοὺς φόρους) a scriptore profectum esse putabat. Naberus magis sibi constat, quod cum libris FV δ scribit et pro τούτους Hudsoni coniecturam τοῦτο recipit. sed quid opus est coniectura? nonne epitomes lectio τούτου satis Iosephi dictione commendatur? iam ut dicamus, utrum verum sit, aut καὶ οῦς ἔδει μοι δίδοςθαι — τούτους παραχωρῶ aut δ — τούτου παραχωρῶ legendum erat. sed genetivum praeferendum esse et Iosephi ipsius scripta et aliorum confirmant velut Polybii (III 90, 11. IV 5, 1. V 45, 2), Plutarchi (Luc. 35 [543, 11]. Dion. 44 [38, 19]), Luciani (Tim. 55 οὐδενὶ τῶν πρωτείων παραχωρήςειεν ἄν, tyrann. 5 τῆς μὲν τιμῆς παρεχώρει καθ' ἡλικιάν ἐκείνψ).

A. VIII 175 in omnibus libris legitur: ἄπερ ἐκείνη τυχεῖν ηξίου προϊέμενος. fortasse erit, qui temptet, praesertim si quis contulerit A. XII 115 ὧν ή coφία δικαία τυχεῖν, ib. 166 ὧν ἄν δέηται τυχεῖν, XIV 223 οὖ τυχεῖν, ib. 148 ὅςων (ὅςον FL) ἐδεήθηςαν τυχεῖν, ib. 217 ὅςων (ὅςον L) τυγχάνειν ἐβούλοντο, ib. 162. XV 77. 96. 155. 197. 255. 376. 387. XVI 12. 32. 62. 209. 210. XVII 311. 314. Ap. II 42 (ὧν). 166 (ὅςων). adde ex prioribus libris A. I 223. 249. 264. 274. II 264. III 188. V 56. VIII 356, passim. sed tamen ἄπερ retinendum puto, etsi A. IV 105 εἰς ὰ δέονται τυχεῖν nihil probat, quod hie ὰ attractione ortum est. verisimile enim est, quod me monuit Fridericus Leo, Iosephum propter verba, quae paulo supra in eadem paragrapho leguntur (ἐτοιμότερον ὧν αὐτὸς — ἐχαρίζετο), noluisse insequi ὧνπερ. accedit, quod ne apud veteres quidem desunt exempla, ubi τυγχάνω accusativo inprimis neutr. gen. iungatur velut Soph. Phil. 509. Oed. Col. 1106. Oed. B. 598. Antig. 778. \(^1\) Xenoph. Hellen. VI 3, 16, alibi. \(^2\)

A. VIII 401 exstat in libris ROS ἔρεςθαι (melius P ἐρέςθαι) τοῦ θεοῦ, in MP τὸν θεὸν. illam scripturam probant Niesius et Wendlandius³), hanc Naberus, qui minime mihi dubium est, quin verius iudicaverit. nec enim usquam alio loco genetivum legimus, sed omnibus ceteris accusativum velut A. I 336. IV 87. 107 (ἀνήρετο τὸν θεὸν). VII 7.76 (τοῦ βαςιλέως ἐρομένου τὸν θεόν). VIII 350. XI 89. XII 13. 213. XIII 294. XVI 35. XVII 143. XVIII 186. 195. 196. 230. 251. XIX 91. 159. 239. 270. Ap. II 140. 178. eandem dicendi rationem sequuntur Polybius (XII 28a, 4), Plutarchus Mar. 3 (331, 19), Dionys. Hal. VI 56, 3, Lucianus (deor. conc. 13). in libris sacris ἐρέςθαι omnino non occurrere videtur. genetivus in Iosephi scripta ad exemplum verbi πυνθάνεςθαι librariorum neglegentia illapsus est.

Solius Iosephi proprium esse videtur περιοράν cum simplici

Kuehner II 416, 3 adn. 9.
 Krueger I 47, 14, 8.
 deutsche literaturzeitung 1888 p. 559.

genetivo iungere ut A. X 251 παντός λήμματος περιορών, XVIII 257 ώς τῶν Καίςαρος τιμῶν περιορῷεν1), quod inest vis verbi όλιγωρεῖν (A. V 132) sim.2) accusativum simplicem habes A. III 41 δν οὐ καλῶς ἔχει περιορᾶν, XVI 381 οἳ περιορῶςι τοιοῦτο μύςος, ΧΥΠ 22 ὧν περιεώρα Φερώρας τὸν γάμον, Β. Η 7,4 (146, 29) οὐ περιόψομαι την υβριν, Ap. II 211 ἄταφον μη περιοράν. si quis hic coniciat excidisse ὄντα, quod occurrit A. XIII 348, vel illic γενόμεvov sim., quod exstat A. XII 189.402, obstant loci similes: A. I 273 μή περιίδης με, ΙΙ 68 μή περιίδης ήμας. Α. ΧΧ 56 μή περιίδης με τὸν còν ίκέτην. Ap. II 207 περιορῶν ίκέτην, ubi neque ὄντα neque γενόμενον addi potest.

A. XVII 317 in codicibus quod est όλίγων ήμερῶν ὕςτερον 'paucis diebus post', librariis debetur, non Iosepho. ac miror, quod editores hunc soloecismum toleraverunt. dativus enim et Iosepho et ceteris usitatissimus est velut A. I 91 δλίγαις δ' ὕςτερον ἡμέραις, I 161 χρόνοις ὕςτερον, I 308. VI 170 χρόνοις δ' ὕςτερον, II 264 χρόνψ δ' ὕςτερον, II 318 διακοςίοις — ἐνιαυτοῖς ὕςτερον, III 218 έτεςι διακοςίοις πρότερον, ΧΙ 140. ΧΙΥ 123 χρόνψ δ' ὕςτέρον, ΧΙΙ 341 χρόνψ δ' ὕςτερον οὐ πολλῷ, ΧΙΙΙ 432 χρόνοις οὐ πολλοῖς ὕcτερον, XIV 82 χρόνψ (ubi in codice F similiter χρόνου perverse legitur) ὕςτερον, XVI 62 οὐ πολλαῖς ὕςτερον ἡμέραις, XVII 284 χρόνψ ὕςτερον, XVIII 126 ἐνιαυτῷ πρότερον, XIX 272 ὀλίγαις δὲ ὕςτερον ἡμέραις, Αρ. Ι 11 τοςούτοις ἔτεςι — ὕςτερον, item VI 68. X 216. cf. etiam Plutarchum<sup>3</sup>) et Lucianum.<sup>4</sup>) per se patet ὀλίγων ἡμερῶν, quod exstat A. XVIII 231, significare 'intra paucos dies' nec huc referendum esse. 5)

'Εγγύς (ἔγγιον, ἔγγιςτα) apud veteres cum genetivo potissimum, rarius cum dativo coniunctum<sup>6</sup>), apud posteriores ne Arriano quidem excepto, cui nonnisi genetivum post ἐγγὺc usitatum esse affirmat Newieius<sup>7</sup>), prorsus promiscue modo cum genetivo, modo cum dativo usurpatur. hanc consuetudinem non solum Polybius, Diodorus, Plutarchus, Dionys. Halic., Lucianus, Pausanias, Appianus, Arrianus, LXX, N. T. sequuntur<sup>8</sup>), sed etiam inprimis Iosephus. satis

cf. A. XVIII 67 διά τὸ καὶ πεμφθέντων (sc. δώρων) περιιδείν.
 Thuc. IV 124, 4 hac non pertinet, quod hic περιορώμενος significat 'timens, veritus'.
3) Cam. 7 (260, 10). 41 (297, 1). Pyrrh. 1 (284, 30). vid. Wyttenbachii

<sup>3)</sup> Cam. 7 (200, 10). 41 (297, 1). Fyrrn. 1 (284, 30). Vid. Wyterbachn indicem s. v. χρόνος.
4) V. H. I 22.
5) cf. Schmid II 40.
6) Il. 22, 453. Eurip. Her. 37 Kirchh., Xenoph. Cyrop. II 3, 2. vid. Kuehn. II § 416, 5. 423, 18.
7) über den sprachgebrauch Arrians, besonders in der Anabasis 'Αλεξάνδρου. progr. Stargard. 1882. sed cf. Boehner, de Arriani dicendi genere. act. sem. Erl. IV 24.
8) cf. exempla. quae congessit plurima Fr. Krebs. praepositions-

<sup>8)</sup> cf. exempla, quae congessit plurima Fr. Krebs, praepositions-adverbien II p. 51—53. vid. etiam Bonitzii indicem de Aristotele et lexica in LXX et Win. § 30, 4 adn. p. 1837. cf. etiam apocal. Petri v. 34 ed. Harnack ἐγγὺς αὐτῷν.

erit haec exempla attulisse: ἐγγὺc c. gen. A. VIII 274. XI 342. XIV 85. 465. B. IV 2, 4 (297, 6), ἐγγιτέρω c. gen. A. IV 246, ἔγγιον cum genetivo B. I 18, 5 (70, 3), ἔγγιστα c. gen. A. IV 254. V 331. VI 265. 327. VIII 228. IX 102. XI 177. XIII 8. XIV 392. 415, contra minus saepe ἐγγὺc c. dat. A. I 335. VII 218, similiter ἔγγιον c. dat. B. Π 8, 7 (149, 29). V 6, 3 (31, 31). Ap. II 224 et ἔγγιστα c. dat. A. V 49. VIII 108.

Πληςίον a Polybio raro (X 22, 8. XII 4, 13), aliquotiens a Plutarcho in moral. libris (p. 148e) et a Dionysio (IX 35, 2. 4) usurpatum, Diodoro usitatissimum¹) a Iosepho quoque saepissime profertur. apud hos omnes sequitur genetivus ut etiam in V. et N. T. sicut in apocalypsi Petri v. 26. 28 ed. Harn. et apud Herodian. I 7, 3. paucis locis ab hoc adverbio apud Iosephum ut Appianum<sup>2</sup>) pendet dativus. sed Krebsius vehementer errat, cum scribit: 'die Fügung mit dem Dativ, die vorzugsweise Iosephus eigen ist, der die Freiheit der Construction der sinnverwandten Adverbien auf  $\pi\lambda\eta$ cíov übertrug.' immo longe plurimis locis ceterorum consuetudinem secutus genetivum praefert. dativum habes A. II 252. III 75. 144. 300. IV 220. V 218. XVIII 91, sed multo saepius genetivum velut A. I 254. II 279. III 63. IV 129. V 7. 225. 252. VI 195. VIII 355. XIII 333. 338. XIV 292. 444. 445. 465. 466. XV 147. 295. 363. XVI 361. XVIII 377. XX 189. B. I 8, 3 (32, 25). 16, 7 (62, 22). 17, 9 (67, 12). II 4, 2 (138, 21). III 9, 7 (274, 23). 10, 8 (282, 7). IV 10, 2 (351, 9). V 12, 4 (63, 3). VI 6, 2 (108, 32). Vit. 214. 234. 399. Ap. I 46.

A. VI 130 οίς δὲ πολεμήςειε cum libris ROMP edidit Niesius, ους cum SE Naberus, A. XII 415 ὅπως μὴ πολεμή τοὺς loυδαίοις PFL Nies., τοῖς loυδαίους AMVWE Nab. similiter libri fluctuant A. V 62. X 75. 111. 181. XII 350. 353. 356. 417. XIII 196 (bis). 325. 338. XIV 114. XVI 336. et accusativus et dativus Iosephi usui dicendi respondet, etsi hic saepius legitur. dativum nulla librorum discrepantia traditum invenies: A. IV 2. 41. 296. V 135. VI 165. 213. VII 120. 122. 128. 129. 304. IX 10. 106. 159. 206. X 84. XII 127. 403. 405. XIII 28. 148. 269. 366. 367. 379. XIV 29. 50. 183. 185. XVIII 97. 271. XX 238. 245. Vit. 50. 78. 209. Ap. I 269. II 50. B. II 16, 4 (181, 15. 182, 4). V 9, 4 (45, 28). II 16, 5 (189, 9. 11), accusativum vero A. V 62. VI 129. VII 100. 107. 280. VIII 223. 274. IX 283. 284. 289. X 74. 104. 173. 271. XII 229. 375 (ubi Krebsius<sup>3</sup>) πολιορκήςων proponit). XIII 43. 179. 186. 223. 318. 371. XVIII 100. Vit. 341. porro dativo favet Polybius, nam accusativi exemplum, quod adhuc afferebatur (XVIII 47, 1), corruptum esse me docuit Udalricus de Wilamowitz, nec enim ex-

Krebs, praepositionsadv. II p. 53—55.
 Krebs l. I. p. 55.
 zur rection der casus I 13, sed iniuria. cf. Vit. 341.

cerptis hoc loco esse credendum, immo propter genus emendandum esse μηδεμιά pro μηδένα, quod iam Reiskius proposuerat. dativum commendant etiam Plutarchus 1), Dionysius Halicarn., Arrianus 2), Appianus. 3) quare locis dubiis dativum praeferendum censeo, quamquam haud ignoro Diodoro4) accusativum in deliciis fuisse nec singula accusativi exempla deesse apud Plutarchum<sup>5</sup>), Dionys. Hal.<sup>6</sup>), Appianum<sup>7</sup>), LXX interpretes.<sup>8</sup>) praeterea cum Polybio (IV 32, 5), Diodoro<sup>9</sup>), Plutarcho<sup>10</sup>), LXX interpretibus<sup>11</sup>) Iosephus consentit, quod πολεμεῖν cum praepositione πρὸς conectit velut A. III 61. XII 10. 130. 386. XIII 10. 147. 186. 272. 376. XIV 122. XVII 39. XX 243. Vit. 17. 59. 234. 244. B. II 16, 4 (187, 22). II 20, 5 (214, 22). semel A. VIII 276 ἐπὶ cum accusativo sequitur, quam constructionem Krebsius 12) ad exemplum verbi cτρατεύειν ἐπὶ (velut IX 29. XIII 58) a Iosepho conformatam esse censet. sed cum hoc uno loco ἐπὶ inveniatur, facere non possum, quin suspicer hanc praepositionem non Iosepho, sed librariis deberi atque huc ex libris sacris V. T. invectam esse, ubi aliquotiens ita legitur velut Ierem. 34, 1. 7 (= 41, 1. 7 ed. Tischend.-Nestle p. 382); ib. 32, 29 (= 39, 29 p. 379). sin autem re vera sit Iosephi praepositio ἐπὶ, eam ex sermone vulgari illapsam esse sumamus necesse est. 18) solius Iosephi esse videtur πολεμεῖν cum praep. εἰc coniunctum, quod semel observavi: Ap. I 269, ubi dativus et εἰc brevissimo intervallo se excipiunt, quare aliquis suspicetur hanc varietatem ipso elocutionis variandae studio ortam esse: τοῖς ἀνθρώποις πολεμεῖν διεγνωκότες οὐκ ἂν εἰς τοὺς αὐτῶν θεούς πολεμεῖν ἐτόλμηςαν, sed malim πρός. nam hoc magis Iosephi rationi dicendi respondet. praepositiones  $\pi\rho\delta c$  et  $\epsilon ic$ persaepe a scribis confundi constat inter omnes. 14) accedit, quod huius libri, qui est de Iudaeorum vetustate, codex Laurentianus et interpolatus et corruptus est, apud Eusebium autem, qui multa ex hoc scripto excerpta nobis multo melius tradidit, hic locus non exstat. denique sermonis vulgaris erat locutio πολεμεῖν μετά τινος 'bellum gerere contra aliquem', id quod cognoscitur ex eius usu in libris sacris 15) frequenter admisso, quem usum posterioribus tempo-

<sup>1)</sup> moral. p. 174e. 199c. 223d. 224b. Caton. 16 (49, 28), alibi. cf. etiam Krebs, zur rection d. cas. I 13.
2) Krebs l. l. p. 10. 13.
3) Kratt l. l. p. 65.
4) Krebs l. l. p. 7.
5) Luc. 5 (502, 5). Sull. 3 (419, 17).
6) III 65, 2. XI 20 (116, 21 Kiessl.)
7) Kratt l. l.
8) Num. 21, 26. Ies. 19, 2. Psalm. 119, 7, alibi. Hatzidakis, einleitung in die neugriech. gramm. Leipz. 1892. p. 221.
9) V 9, 1. XI 84, 8, saepius.
10) Poplic. 3 (192, 11). mor. p. 184<sup>2</sup>.
11) Ios. 24, 11. Num. 21, 1.
12) l. l. I 13 adnot.
13) sed cf. Xenoph. Anab. III 1, 5 ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας cuμπολεμήςαι.
14) vid. Cobeti nov. lect. p. 309. 347. 348. ap. Ios. Vit. 163 in MW εἰς pro πρός, item A. VII 265 in MSP.
15) LXX et N. T. velut Reg. I 17, 19. 82. Apoc. 13, 4.

ribus in titulis velut Aethiopico CIG. 5072, 3. 15 (sub finem saec. VI) deprehendimus. laudandum est, quod hac dictione Iosephus prorsus abstinuit. nec enim Ap. II 242 τὸν δὲ πολεμοῦντα καὶ μετά άνθρώπων μαχόμενον huc pertinet. B. VI 2, 1 (79, 32) μεθ' ὅϲων βούλεται πολεμεῖν 'quibuscum' significat 'quorum auxilio'. addere liceat verbum καταπολεμείν, cuius permulta leguntur exempla apud Polybium et Diodorum<sup>1</sup>) sicut Plutarchum (Wytt.), apud Iosephum raro occurrere velut XII 414. similiter A. XIII 185 inveni cυγκαταπολεμεῖν, quod iniuria Krebsius<sup>2</sup>) censet solius Diodori esse proprium.

A. XI 19 libros PFLAV secuti editores έμποδίζειν τοὺς 'lουδαίους legunt, sed WE τοῖς 'lουδαίοις exhibent. utra lectio praeferenda est? hanc tres loci tueri videntur: A. V 144, ubi consentiente librorum memoria dativum legimus ἐμποδίζοντα ταῖς ἐπιθυμίαις, et A. III 67 έμποδίζειν τοῖς ἀρετή χρήςθαι τοῦ στρατηγοῦ θέλους, item II 133. solet autem Iosephus accusativum praeferre velut A. I 164. III 48. IV 276. XI 174. XIII 187. Vit. 48, qui loci satis, opinor, accusativum eo loco, de quo agitur, defendunt, praesertim cum in libris optimis et Palatino et Ambrosiano exstet. hunc etiam LXX interpretes Esr. II 4, 4 praebent, sed ibi varia lectio dativum exhibens in codice Alexandrino invenitur. Polybius dativum (V 14, 11. 111, 4) usurpat, Diodorus vero accusativum (III 37, 9). apud veteres solus accusativus in usu erat, nam Isocr. 15, 59 dativus vulgatae lectionis, accusativus Urbinatis est.

A. III 32 τἢ τροφἢ ταύτη τεςςαράκοντα ἔτη ἐχρήςαντο cum RO scribit Niesius, ἔτεςιν, qui dativus iam propter hiatum commendatur, codices MSPLE secutus Naberus; VIII 382 έπτὰ μὲν ήμέραις ήςύχαζον libri, ήμέρας posuerunt editores, IX 173 κατέςχεν αὐτὴν (τὴν ἡγεμονίαν) ἔτεςιν έπτὰ καὶ δέκα cum plurimis libris editores, nisi quod Naberus suos codices secutus verba transponit, έτη proponit epitome; IX 228 εξ μήνας βαςιλεύςας M et Niesius, ceterorum lectionem μηςὶ recepit Naberus, XIII 376 πολεμήςας ἔτεςιν εξ et libri et editores legunt, ἔτη commendat editio princeps. B. VI 4, 1 (94, 14) ξξ ημέραις άδιαλείπτως οὐδὲν ήνυςεν adhuc lectio vulgata est, solus codex L ἡμέρας praebet. sed accusativum probandum non esse ex eo efficitur, quod posteriores dativo ita uti solent, ut temporis spatium designet. hic dativus, ut raro occurrit apud Polybium<sup>3</sup>), aliquotiens in N. T.<sup>4</sup>), semel apud Dionem Chrysostomum<sup>5</sup>), saepius apud Lucianum<sup>6</sup>) nec non apud

<sup>1)</sup> Krebs l. l. p. 7, 9.

<sup>2)</sup> l. l. p. 10. 3) IV 32, 8. Stich, de Polybii dicendi genere p. 16.

<sup>4)</sup> Luc. 8, 29. Winer § 31, 9 p. 205<sup>7</sup>.
5) Schmid I 92: πολλαῖς ὤραις ὁιετρίβετε.
6) Du Mesnil, grammatica quam Lucianus in scriptis suis secutus est etc. Stolpe 1867. progr. p. 8, Schmid I 236.

Aristidem paucis locis 1) et Polyaenum 2), ita frequentissimus est Iosepho. satis habeo exemplis, quae plurima congessit Erhardus Iahn observ. crit. p. 12. 13 (cf. ibid. 9-12), haec addidisse: A. IV 322 ἄπαντι τῷ χρόνψ κατηφεῖν, XII 112 (2, 14, non 2, 13), XIII 272 πολλοῖς ἔτεςιν πολεμῶν. per se patet accusativum temporalem eidem non incognitum fuisse velut A. I 92 μείνας άλλας έπτὰ ἡμέρας, XI 134 τρεῖς ἐπιδιατρίψας ἡμέρας, XII 352. XV 180 ταύτην (βαςιλείαν) καταςχὼν τρεῖς μῆνας, XVI 15. 18. 315. XVIII • 35 ἔνδεκα ἔτη διατρίψας, ib. 109. 123 τρεῖς ἡμέρας διατριβὴν ποιεῖται, Vit. 12 διατρίψας παρ' αὐτῷ ἐνιαυτοὺς τρεῖς, alibi.

Α. XIV 344 editores cum codd. PFLAMWE φυλακῆς

αὐτοὺς περιιςταμένης legunt, solus codex V αὐτοῖς exhibet. A. XV 289 editores cum libris FLAMV περιςτάντων αὐτοῖς τῶν βατιλικῶν scribunt, solus W αὐτοὺς praebet. accusativus non solum magis Iosephi usui dicendi respondet B. VI 1, 8 (78, 30). A. VII 16. 241. XI 205. XIII 169. XIV 24. XVII 282. XVIII 174. 3203), sed etiam, ut omittam veteres, multo magis apud posteriores in usu est quam dativus sicut apud Polybium<sup>4</sup>), Plutarchum<sup>5</sup>), Lucianum<sup>6</sup>), in N. T.<sup>7</sup>), quare dubiis locis accusativum praeferendum censeo, quamquam minime desunt dativi nec apud ipsum Iosephum A. IV 189 δc (πλοῦτος) ὑμῖν περιστήσεται. ΧΙΗ 136 περιστάντες τοῖς βασιλείοις nec Polybium<sup>8</sup>) nec apud LXX viros.<sup>9</sup>)

A. XV 154 codd. PF secutus περικαθεζόμενοι τῷ χάρακί Niesius edidit, codd. LAMWE secutus τὸν χάρακα Naberus. accusativum Dem. 59, 102 περικαθεζόμενοι αὐτῶν τὸ τεῖχος commendare videtur, sed hoc nihil probat. quare res redit ad codicum auctoritatem, praesertim cum apud ceteros serioris aevi scriptores nullum exemplum reppererim.

A. ΧΙΙΙ 169 την πρός ύμας ημίν συγγένειαν cum PFL V Niesius legit, τὴν πρὸς ὑμᾶς ὑπάρχους αν ἡμῖν φιλίαν secundum AMW Naberus. quamquam nemo dubitabit, quin Iosephus ὑπάρχουςαν addere potuerit, atque etiam haec lectio eis, quae paulo supra § 167 (της ύπαρχούςης ύμιν πρός ήμας συγγενείας) et A. VI 132 leguntur, commendari videtur, tamen prior scriptura ferri potest. non enim semel dativus ex substantivis liberius pendet velut A. I 142 διὰ τὴν **cuγγένειαν αὐτῷ, ΧΙΙΙ 229 διὰ τὸ Πτολεμαίου τοῖc ὄχλοιc μῖcoc,** ib. 273 ὁ πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς πόλεμος, XV 252 τοὺς ἀναγκαιοτάτους αὐτῷ φίλους, Β. Ι 2, 3 διὰ τὴν πρὸς Ύρκανὸν ἐπιγαμίαν

<sup>1)</sup> Schmid II 41. 2) Malina, de dictione Polyaena p. 32.

sed loco postremo acc. etiam ad verbum λελήθαςι referri potest

<sup>3) 86</sup>d 10c0 postremo acc. etiam ad verbum λέληθαζι referri potest ut A. III 299 ἤθροιζον αὐτοὺς περιςτάντες ad ἤθροιζον, similiter A. VI 259. 4) acc. I 53, 6. II 53, 5(?). III 16, 2(?). 75, 8. 5) acc. Nic. 7 (9, 10). ib. 11 (14, 23). ib. 20 (27, 23). Anton. 54 (396, 10). Arat. 38 (170, 26), moral. p. 253<sup>b</sup>. 6) Soloec. 5, apud eundem περί c. acc. Anach. 33. 7) Act. 25, 7. 8) I 77, 7. V 42, 6. 9) Reg. II 13, 81. cf. etiam Holwerdae emendation. Flav. p. 81.

αὐτῷ. idem in Appiani scriptis observamus (Kratt l. l. p. 15) et apud Herodianum (Ι 7, 4 τὸ πρὸς πατρὸς αὐτῷ τένος, ib. 11, 1 τὴν

Έλλήνων τις ν άγνωςίαν).

Α. ΙΙ 11 προςκυνείν αὐτὸ ROSPL, αὐτῶ MS, E, VI 55 προςκυνήςαι τῷ θεῷ RO, τὸν θεὸν MSP, VIII 386 προςεκύνηςεν αὐτόν RO, αὐτῶ MSP, X 69 ῷ προςεκύνουν ὡς θεῷ SP, δ ROMLV, θεὸν LV (θεῶ ROMSP), Α. ΧΙ 333 προσκυνούντων αὐτὸν άπάντων PFLAVW, αὐτῶ πάντων Ε, XX 56 προςεκύνης αὐτὸν εἶτα MWE, αὐτῶ A, sed ῶ ex òv corr., item VII 114. Niesius libros RO vel PA semper fere secutus est, Naberus dissentiente codicum memoria accusativum scribit excepto loco A. X 69, ubi ambo editores dativum ponunt. ut ab his verbis incipiamus, per se patet non omnes codices sibi constare. nam aut  $\hat{\psi}$  —  $\theta \in \hat{\psi}$  aut  $\delta$  —  $\theta \in \delta \vee$  Iosephum scripsisse sumendum est. dativum duobus locis (VI 55. VIII 386) scribi iubet Krebsius.1) videamus nunc, uter casus Iosepho usitatior fuerit. concedendum est dativum ferri posse, quandoquidem etiam aliis locis nulla librorum discrepantia invenitur velut A. VI 154 προςκυνεῖ τῷ θεῷ (in eadem paragrapho paulo supra fortasse elocutionis variandae causa τὸν θεὸν προσκυνήσαι), ΙΧ 261. 267 (τῷ θεῷ). Χ 29 (τῷ θεῷ). ΧΙ 131. 167 (τῷ θεῷ). [ΧΙΙ 114 αὐτοῖς ex verbo ἐκέλευςε pendet.] praeterea dativum semel apud Lucianum Pisc. 21 (I 591) habemus, aliquotiens, ut videtur, apud Cassium Dionem<sup>2</sup>), semper apud Matthaeum Marcum Paulum, interdum apud Lucam et Iohannem et in Apocalypsi<sup>3</sup>), saepius apud LXX interpretes. 4) vides igitur, unde dativus fluxerit. illapsus est ex sermone vulgari in virorum litteratorum scripta. quare non intercedo, quominus, ubi libri meliores dativum exhibent, ibi toleretur velut A. VI 55, sed Fr. Krebsio non assentior, quod etiam aliis locis ut A. VIII 386 hunc casum restitui vult. immo is facile suspicetur dativum his paucis Iosephi locis a librariis ex libris sacris illatum esse, qui consideraverit non solum apud Iosephum ipsum multo saepius accusativum occurrere, sed etiam apud Polybium<sup>5</sup>), Plutarchum<sup>6</sup>), Lucianum<sup>7</sup>), Polyaen. VII 10 Δαρεῖον προ**cεκύνηcay**. accedunt permulti illius aetatis tituli<sup>8</sup>), qui accusativum praebent.

<sup>1)</sup> zur rection der casus I 22. 2) Krebs l. l.
3) Winer § 31, 1 adn. p. 197, cf. etiam Bleek-Mangold, einleitung in das Neue Testament. Berlin. 1886. § 29 adnot. c. p. 87<sup>4</sup>.
4) Gen. 24, 26. 48. 87, 10. Reg. II 15, 32 (τῷ θεῷ). Paral. I 29, 20 (κυρίψ καὶ τῷ βασιλεῖ). Psalm. 29, 2 (= 28, 2 Tisch.-Nestle²). ib. 66, 4

<sup>(= 65, 4).
5)</sup> vid. Schweighaeuseri indicem.
6) Pomp. 14 (201, 19), Alex. 51 (337, 30), Artox. 15 (119, 19), ib. 28 (128, 12), ib. 29 (134, 30), Marc. 6 (127, 8).
7) Tim. 23 (I 136). 24 (I 138). Nav. 30 (III 267).
8) CIG. 4699, 25 (tit. anno 56 p. Chr. confect. ad oppidum Gizeh repert. προσκυνήσας τὸν "Ηλιον). 4910 (in insula Philis repert. προσκείὐ-νησαν τὴ[ν θε]ἀν "ἰςιν). 4913 (ibidem repert.). 4914 (ibid.). 4917 (anno ante Chr. 73 conf.). 4918. 4928. 4934 (anno a. Chr. 25). 5074 (anno p. Chr. 31 προσεκύνησα θεὸν μέγιστον 'Ερμῆν). 5075. 5076. 5077. 5081 (anno post

in Iosephi vero scriptis accusativus codicum consensu traditur: A. I 335. II 13. III 91. IV 137. VI 2 (bis). 154. 285. VII 2. 187. 211. 250. 266. 275. 354. VIII 25. 225. 248. 271. 317 (bis). 331. 343. IX 96. 98. 133. 135. 139. 255. 269. X 211. 213. 214. 263. XI 3. 209. 210 (bis). 331. 333 (bis). XIII 54. 74. XX 28. 49. 71. 164. Ap. I

239. 261. B. II 16, 2 (180, 10). 4 (184, 1. 186, 5). V 9, 4 (46, 8). 1) A. III 3 libri RO (ή τροφή) αὐτοῖς ἐπιλελοίπει exhibent, editores cum ceteris (MŠPL) αὐτοὺς scribunt, A. XII 378 Niesius codices PFLAVWE sequitur: τροφή δ' αὐτοὺς ἐπιλελοίπει, Na-

berus codicem M et Zonaram αὐτοῖc tradentes. quamquam aliquotiens apud Iosephum accusativus legitur, velut A. I 218. V 21. VI 358. VII 159. VIII 323. IX 62. B. III 7, 29 (256, 17) sicut etiam apud Plutarchum (Mar. 40 [373, 19]. Demetr. 22 [313, 8]) et singulis locis in N. T. (Hebr. 11, 32) et apud Lucianum (Iup. tr. 15 [II 659]), tamen non erat, quod Niesius priore loco codicum RO testimonio neglecto a semet ipso descisceret. vix enim minus saepe apud eundem Iosephum occurrit dativus ut A. II 189 ταῦτ' αὐτοῖς έπέλιπε, III 29. XII 380. XVII 129. B. VI 2, 8 (86, 32). VII 2, 1

(123, 22), qui dativus ne Plutarcho quidem prorsus incognitus fuisse videtur (Cic. 42 [280, 13]).

Β. III 8, 6 (267, 30) δρας σύμενος την δεξιάν plurimi libri tradunt, quos sequitur Cardwellus, solus L τής δεξιάς ex correctura exhibet, quam lectionem Bekkerus recepit. accusativum coll. Dion. Hal. IX, 21, 4 (ξίφη δραττόμενοι) defendit Krebsius.<sup>2</sup>) etiam in libris sacris et Veteris et Novi Testamenti saepius invenitur (Lev. 2, 2. 5, 12. Num. 5, 26. Cor. I 3, 19), quare non sine causa putes hanc dictionem in sermone vulgari potissimum fuisse usitatum, sed ceteris dialecti communis scriptoribus ut Plutarcho (Alex. 74 [360, 28], Artox. 13 [116, 23], ibid. 29 [134, 23]), Diodoro (XII 67, 5 Vogel, alibi), Ps. Luciano As. 25 (II 594), Sexto Empirico 201, 1. 569, 3, libris apocryphis Vet. Test. (Iud. 13, 7. Sir. 31, 2) genetivus usitatior fuisse videtur. apud Iosephum vero ceteris locis tantum genetivum repperi ut A. XIV 425 δραξάμενος άλύςεως, XV 86 τῶν τριχῶν ἐδράττετο, XVI 216. XIX 309. B. IV 8, 4 (339, 16), V 11, 5 (58, 1.8). quare non dubitabimus eo, quem tractamus, loco genetivum praeferre. ceterum errat Krebsius, cum p. 17 accusativum posteriores a poetis mutuatos esse dicit, immo horum erat genet. (Il. 13, 393. 16, 486. Batrachom. 156, aliorum). cf. etiam carmen aetatis Christianae CIG. 8655, 6 έῆc ἐδράξατο ῥινόc.

Ap. II 142 in codice Laurentiano exstat ήμιν λοιδορείν, quam lectionem Niesius in editionibus et maiore et minore retinet,

Chr. 136). 5084. 5085. 5086 (anno 2 post Chr. n.). 5090. 5094. 5099. 5104 (a. post Chr. 126). 5106. 5107. 5110.

1) cf. etiam Krebs, wochenschrift f. klass. philologie III 1097 sq. et H. H. ibid. V 558.

<sup>2)</sup> zur rect. d. cas. II 17.

ήμας proponente editione principe. quae coniectura non solum eo commendatur, quod apud Iosephum ipsum ceteris locis accusativus usurpatur ut Ap. I 220. II 144. 148. 236 ώς πάνυ ἡμᾶς φαυλοτάτους λοιδοροῦς ιν. 290. B. II 14, 8 (174, 13), sed etiam eo, quod hic casus solus in usu est apud ceteros serioris aetatis scriptores ut Polyb. V 49, 3, Plut. Pericl. 36 (337, 4). Pyrrh. 13 (299, 19). Dion. 14 (11, 19), in N. T. (Iohann. 9, 28. Act. 23, 4). tantum LXX interpretes Macc. II 12, 14 τοῖς περὶ τὸν Ἰούδαν λοιδοροῦντες dativum exhibent, sed iidem accus. Deut. 33, 8. notandum porro est Iosephum semel B. II 14, 7 (173, 30) praepositionem πρὸς adhibere: πρὸς δν έλοιδόρη ταν ut in V. Τ. λοιδορεῖτθαι πρός τινα Exod. 17, 2. Num. 20, 3. sed cum praepositione είc, quae occurrit Gen. 49, 23 είc δν έλοιδόρουν1), hoc verbum apud Iosephum coniunctum non vidi.

Α. ΧΥΙΊΙ 326 ήτις ὑμῖν — μελλήςει — ἀφελεῖν et ib. 353 ὁπόςα — ἀφελεῖ τοῖς ἔχουςιν. ita libri. poetas hic Flavius sequi videtur velut Aesch. Pers. 833 Kirchh. Prom. 346. Soph. Antig. 560. Eurip. Orest. 666 Kirchh. Alc. 41. Arist. Av. 421. accedunt Herod. 9, 103 προςωφελέειν τοῖςι ελληςι, Antiph. 5, 17. 6, 38. Arrian. Anab. 6, 11, 3 ἐκείνοις ἐπωφελῆςαι. cf. Boehner p. 26.8) CIG. I 34 (ψφελεῖν τῷ δήμῳ) incertum est an non recte a Weckleinio lacuna suppleta sit. haud ignoro Iosephum ad elocutionem exornandam multa ex poetis sumpsisse, sed tamen fortasse erit, qui dubitet, num dativus ipsi scriptori debeatur, praesertim cum viderit eum ceteris locis tantum accusativum usurpare velut A. II 49. 282. 307. IV 298. V 231. X 241. XIII 401. XVII 340. B. III 7, 16 (247, 31. 248, 1), ut etiam Plut. Lyc. Num. 4 (153, 19). C. Caes. 12 (375, 16). Lucian. Prom. 3 (I 28). Anach. 17 (II 896), N. T. (Gal. 5, 2. Cor. I 14, 6. Hebr. 4, 2), LXX viros (Ies. 30, 5. 6. 7. 44, 9. Ier. 12, 13). at insunt ambo loci in uno ex tribus illis libris (vid. supra p. 366).

Polybius IV 29, 1. V 44, 10 et Hero Alexandrinus p. 197, 4 ed. Thevenot (ὑπέρκειται τῆς χώνης) ὑπέρκειμαι genetivo iungunt Iosephus vero accusativo A. XII 252 ὑπερκειμένη τὸ ἱερόν ut Ezech. 16, 47. cum illis consentit A. V 199 ὑπέρκειται τῆς λίμνης, ib. 235 της πόλεως.

In verbi ὑπαντιάζω constructione codices magnopere fluctuant: Α. ΧVΙΙ 92 ύπαντιάζους ο δ' αὐτὸν ή τε μήτηρ κτλ. ΡΑΜW, αὐτῶ Ε et in marg. AM, ib. 275 ὑπαντιάζει τὸν Ϲίμωνα PM, τῷ Cίμωνι ΑΕ, XVIII 48 ύπαντιάζει δ' αὐτῷ Βονώνης Α, αὐτὸν  $MWE^4$ ), ibid. 270 ύπηντιάζον Πετρώνιον AMWE, Πετρωνίψ in marg. A., ib. XX 202 τὸν ᾿Αλβῖνον ὑπαντιάζουςιν ὁδοιποροῦντα AMW, τῷ ᾿Αλβίνψ et ὁδοιποροῦντι E. Vit. 230 ὑπηντίαζεν αὐτοὺς

<sup>1)</sup> cf. etiam Luc. Anach. 22 (II 904).

vid. etiam προτεκλοιδορεῖν c. accus. A. XIII 872.
 cf. Krueg. I 46, 7, 1. Kuehn. II 409, 1 adn. p. 252<sup>2</sup>.
 cf. Holwerda, observat. in Flav. Ios. ant. iud. l. XVIII. Mnemos. II (1853) p. 120.

PRAMW, αὐτοῖς γρ in marg. A. ib. 304 codex R a ceteris differt. vides tantum codices MW sibi constare et P, qui non omnes locos exhibet. Niesius plerumque eam rationem sequitur, ut lectiones codicum P et A rescribat, ubi vero discedunt, P praeferat. Naberus A. XVII 92. 275. XVIII 48. XX 202. Vit. 304 dativum, XVIII 270 accusativum posuit. sed mallem Niesius etiam XVIII 48 et Vit. 304 accusativum recepisset, nam huic magis Iosephi usus dicendi favet velut A. I 189. XVII 221. XVIII 77. 102. 363. XIX 105. Vit. 233. 325 et aliorum consuetudo ut Luciani V. H. 1, 21 (II 87), Philonis 1), Cassii Dionis.2) dativum apud Iosephum omnium librorum consensu firmatum observavi: A. Il 279 προϊοῦςι δ' αὐτοῖς ὑπηντίαζον, XIV 122. cum dat. etiam ὑπαντᾶν iungitur: A. II 279. V 264. XIII 338. Vit. 49. 231. 232 ut in libris sacris. quare hic casus etiam XX 65

hiatu tolerato praeferendus videtur. Α. Η 53 ἀπογνοῦςα τὸ πείθειν MZon., τοῦ πείθειν ROSP LEExc, A. II 333 ἀπογινώς κετε της ςωτηρίας OMSPLA 'salutis' Lat., την εωτηρίαν in της εωτηρίας corr. R, Ap. I 88 την πολιορκίαν ἀπέγνω Euseb., της πολιορκίας L. Niesius omnibus locis accusativum praetulit, Naberus duobus prioribus genetivum. uter casus magis Iosephi rationi dicendi respondet? certum est accusativum praeferri a Iosepho: A. I 208. II 140. 252. 336. III 19. XV 119. 250. B. I 23, 3 (87, 22). II 19, 9 (210, 20). 20, 7 (214, 8). III 7, 2 (241, 1). 7, 13 (246, 31). IV 6, 1 (326, 3). V 11, 5 (58, 12). [ibid. 12, 1 (60, 18)]. VI 2, 10 (88, 25). 4, 1 (94, 21). minus saepe genetivus invenitur: A. II 330. III 297. X [91]. 201. XI 321. XIII 99. XV 352. B. VII 8,5 (156,3). omnino genetivus apud posteriores rarus est, ut apud Polybium<sup>3</sup>), Diodorum<sup>4</sup>), Dionysium Halic.<sup>5</sup>), ita apud Appianum<sup>6</sup>) aliquotiens et semel apud Dionem Chrysostomum. 7) in libris sacris Macc. II 9,22 et apud Lucian. Rhet. praec. 7 (III 7) accusativus exstat, genetivus numquam legi videtur. paulo saepius genetivum apud Plutarchum (Fab. Max. 5 [347, 6]. Cat. 63 [96, 31]. Cic. 12 [249, 27]) et Arrianum<sup>8</sup>) habes, sed eisdem (Plut. Thes. 35 [31, 31]) accusativus non inusitatus est, qui non dubium est, quin apud Polybium, Diodorum, Dionysium frequentissimus sit. quare cum Niesio faciendum censeo. Iosephi propria fuisse videtur huius verbi constructio cum praepositione περί: A. II 212 ἀπογινώςκειν περί τῶν μελλόντων et VIII 110 περί μηδενός ἀπογινώςκειν, quam struc-

<sup>1)</sup> Siegfried, Philo von Alexandria. Iena 1875. cf. indicem ver-

<sup>2)</sup> Krebs, zur rection d. cas. I 20. 3) I 29, 5. 48, 1. IX 7, 9., Stich, de Pol. el. p. 15. Krebs, z. rect. d. I 7. 4) Krebs II 9.

cas. II 7. 4) Krebs II 9.

5) bis? Baumann, observationes grammaticae de modorum usu in Dionys. Hal. antiqu. Rom. diss. Gryphiswald. 1875. p. 49. Krebs II 10.

6) Kratt p. 65. Krebs II 12.

7) Schmid I 145.

8) Krebs II 12.

turam fortasse non iniuria Krebsius<sup>1</sup>) in dubium vocavit. similiter A. XIV 427 περί της εωτηρίας απόγνωτις praepositionem delebit, si quis contulerit: ἡ τῆς εωτηρίας ἀπόγνως Β. Ι 11, 7 (45, 17). ΙΙΙ 7, 5 (243, 2), ἀπογνώς ει εωτηρίας Β. ΙΙΙ 7, 4 (242, 19). VI 1, 1 (69, 24), ἀπόγνωςις τῶν ἐλπίδων Α. ΧΥ 163, τὴν ἀπόγνωςιν τοῦ τεύξεςθαι Α. ΙΙ 43, V 72. ΧΙΧ 72, την τοῦ ζην ἀπόγνωςιν Β. ΙV 5, 4 (323, 18). cf. Plut. Sertor. 22 (110, 18) ἀπογνώςει φανεράς ἀμύνης.

Veteres βλαcφημε îν cum praep. είc coniungebant (Dem. 51, 3 είς ήμας εβλαςφήμηςαν), numquam cum simplici accusativo. hic posteriorum demum est, ut librorum sacrorum (Reg. IV 19, 22. Mtth. 27,39, passim), Luciani Hermot. 62 (I 803), Sexti Empir. 122,7 Bekk., ita Iosephi: A. IV 202. V 242. VI 177. 183. VII 265. 388. VIII 358. 359. IX 118. XII 406. XX 108. Vit. 232. 407. Ap. I 59. II 5. 237. B. II 8, 10 (152, 1). 18, 7 (202, 9). V 9, 4(47, 27). quater cic notavi: A. VIII 392. XX 175. B. II 8, 9 (151, 2). 17, 1 (189, 27). hoc bis in N. T. quoque occurrit (Luc. 12, 10. 22, 65) atque etiam A. X 233 cum plurimis libris legendum est, sed X 242 accus. praeferam.

#### § 5. De praepositionibus.

Iosephi usum praepositionum quamquam operae pretium erit accuratius tractare, hoc loco satis habeo paucis tangere. quam in hac re consuctudinem et veteres et posteriores sequerentur, ut explicarent, viri docti magnopere dederunt operam, ex quo tribus illis programmatis Tycho Mommsen<sup>2</sup>) annis 1874, 1876, 1879 et dissertatione sua iterum edita auctaque anno 1882 Franciscus Krebs<sup>5</sup>) via patefacta summo iure magnam laudem adepti sunt.

T. Mommsen primus observavit praepositionem cùv veteribus temporibus poetarum fere et Xenophontis propriam esse, numquam apud Isocratem, Lycurgum, Hyperidem, Dinarchum inveniri sicut numquam in vetustioribus LXX interpretum (Gen. Reg. II) partibus et librorum apocryphorum (Ies. Sir.), numquam in aliquot N. T. (Apocalyps. Hebraeor. epist.) scriptis.  $^4$ ) contra  $\mu\epsilon\tau\dot{\alpha}$  cum genetivo nisi apud scriptores pedestris orationis vel eos poetas, qui ab his prope absunt, non legitur. sed apud multos posteriores praepositio

wochenschrift für klass. philologie III 1096 (1886).
 T. Mommsen, entwickelung einiger gesetze für den gebrauch der 2) T. Mommsen, entwickelung einiger gesetze für den gebrauch der präpositionen μετά, còv und ἄμα bei den epikern. Frankfurt a. M. 1874. — über den gebrauch von còv und μετά c. gen. bei Euripides. 1876. — die präp. còv und μετά bei den nachhomer. epikern 1879. idem vir doctus omnia, quae disputaverat, collegit et supplevit eo libro, qui inscribitur: 'beiträge zu der lehre von den griech. präpositionen'. Frankf. 1886. 87.
3) Fr. Krebs, die lehre von den präpositionen b. Polybius. beiträge z. histor. syntax d. gr. spr. herausg. v. Schanz.
4) etiam in titulis Atticis praepositionem còv rarissime usurpari testis est M. Geyer, observ. epigr. de praepositionum Graecarum forma et usu. diss. Lips. Altenburg. 1880.

cùv longe praevalet velut apud Arrianum (347 cùv, 33 μετά c. gen.) 1) et Pausaniam (Momms. beitr. p. 5: in 850 paginis Teubnerianis 204 cùv, 86 μετὰ c. gen.). Iosephus in eorum numero est, qui ut Herodianus (73 μετά, 57 cùv)<sup>2</sup>) medium quendam locum obtinent inter hos et illos, sed ita, ut μετά duplo praevaleat. leguntur enim in omnibus antiquitatum libris vitaeque 699 μετά c. gen., 352 cùv. notandum tamen videtur duobus libris, qui sunt archaeologiae tertius (21 cùν, 9 μετά) et quintus (23 cùν, 22 μετά), apud Iosephum quoque praepositionem cuv praevalere. singillatim affero A. II 115 μὴ μετὰ (= ἄνευ) τῶν ἐπαγγελιῶν, Α. VII 271. VIII 56. Α. ΧΥΙΙΙ 56 ταῖς μὴ μετὰ τοιῶνδε κόςμων τημαίαις ἐποιοῦντο εἴτοδον, Vit. 218, B. III 7, 31 (257, 24) μὴ μετὰ κινδύνων, item B. VI 2, 3 (82, 27); B. VII 6, 4 (142, 29) cùν αὐτοῖς τοῖς ὅπλοις, Α. ΧΙΥ 335 cùν αὐτοῖς οἴκοις (sed ef. V 305) ut Polyb. XVI 32, 6 cùν αὐταῖς μητράςιν. μετὰ et cùv interdum brevissimo intervallo se excipiunt ut A. VI 291. XII 430 μετὰ τῶν cùν αὐτῷ, XIII 23 τοὺς cùν αὐτῷ μετὰ πολλης ἀδείας ἐνδιατρίβοντας, XIV 171. tum afferatur A. XV 346 κοινή μετά τῶν βοςκημάτων (pro simplici ceterorum dativo) δίαιτα, quae dictio nescio an apud alios non inveniatur. denique dubitationem movet A. IV 309 cùν γυναιξίν ἄμα καὶ τέκνοις.

Praep. πρός c. acc. et κατά c. acc. frequentissime apud Iosephum exstare iam Mommsenus beitr. p. 3. observavit. πρός c. gen., inter veteres saepius obvium apud Isaeum, Isocratem, Demosthenem, Aeschinem, Antiphontem, quaternis locis apud Lysiam et apud Dinarchum, bis apud Hyperidem, semel apud Andocidem, apud Lycurgum numquam3), perraro etiam inter posteriores usurpatur ab Aristotele<sup>4</sup>), Polybio<sup>5</sup>), in titulis<sup>6</sup>) sicut ab Aristide<sup>7</sup>), sed reviviscit apud Plutarchum, Lucianum<sup>8</sup>), Herodianum.<sup>9</sup>) Iosephus quoque genetivum non raro ponit. satis sit haec exempla attulisse: Α. V 356 ή κιβωτός ήγετο πρός τών πολεμίων, item ib. 359. VI 245. VIII 193. 239. 282. IX 171. 200. XVIII 105. B. III 8, 9 (270, 9) πρός 'Ρωμαίων ζωγρηθήςεται. B. V 4, 1 (16, 22) ή ἄνω (πόλις) ἀγορὰ πρὸς ἡμῶν (ἐκαλεῖτο). his locis Iosephus πρὸς cum praep. ὑπὸ confudit, quem usum apud veteres praeter Homerum et Herodotum non ita saepe (Kuehn. 441 I 2 c β),

<sup>1)</sup> R. Mücke, zu Arrians und Epiktets sprachgebrauch. progr. Nord-

hausen 1887 p. 11.
2) Phil. Schmidt, die syntax des historikers Herodian. I. die präpositionen. progr. Gütersloh. 1891. p. 5. Krause, praep. b. Her. progr. Breslau 1893 p. 3.

3) Lutz, die präpositionen bei den attischen rednern. Neustadt a. d. H.

progr. 1887. p. 99.

4) R. Eucken, über den sprachgebrauch des Aristoteles. beobachtungen über die präpositionen. Berolini 1868 p. 68.

5) ter, Krebs p. 113.

6) Viereck p. 65, cf. etiam Geyer, observ. epigr. p. 32.

7) semel, Schmid II 241.

<sup>8)</sup> undecies, vid. Iacobitz index Graecus, Du Mesnil p. 37, Schmid I 400.

<sup>9)</sup> vicies, Phil. Schmidt p. 5. 34. sed cf. Krause p. 3.

apud oratores numquam, saepius apud Herodianum, aliquotiens apud Lucianum deprehendimus. tum notavi A. XIX 345 πρὸς ἀγαθοῦ, XX 18 τῆ πρὸς γάμου κοινωνία, ubi Germanice praepositionem 'von seiten —' interpretemur, item III 85. V 110. XVII 9. XVIII 297.

Persaepe Iosephus κατά c. accus. adhibet, ut genetivum circumscribat vel nomen articulo neutri generis addito velut A. XIV 358 τοῦ κατ' αὐτὸν τολμήματος, ib. 371 τὰ κατὰ τὸν ἀδελφόν, ib. 432. 451. XV 85. 139. 187 τοῦ κατ' αὐτὸν φρονήματος, ib. 208. 241 τῆς κατὰ τὴν Μαριάμμην ἀπωλείας. 243. 247. 265. 352, XVI 66 τὰ κατὰ τὴν cτάcιν, 101. 117. 120 τῆ κατὰ cαυτὸν εὐcεβεία. 188. 261. 378 τὸ καθ' αύτοὺς ἀςφαλές. ΧΥΙΙ 278 τῆ κατὰ χεῖρας άλκη. 279 (cf. etiam supra p. 361). addo ex prioribus antiquitatum libris A. II 147 τοῦ γε καθ' ἡμᾶς ἕνεκα — ἡμῶν ἕνεκα, quocum cf. XVIII 219 καίπερ μοι τυγγενεττέρου Τιβερίου τοῦ (Nies., ή codd.) κατὰ cè ὄντος 'quamquam Tiberius mihi magis cognatus est te'. hic circumscribendi usus apud veteres rarissimus ') efflorescit apud posteriores ut apud Polybium, Diodorum<sup>3</sup>), Lucianum<sup>3</sup>), minus saepe occurrere videtur apud Herodianum<sup>4</sup>) et in titulis.<sup>5</sup>) sed sciendum est Iosephum numquam dixisse οἱ κατά ut Polybium<sup>6</sup>), sed semper aut οἱ περί aut οἱ ἀμφί.<sup>7</sup>) cum Polybio<sup>8</sup>) et N. T.<sup>9</sup>) Iosephus in eo conspirat, quod paucis locis κατά c. gen. significat 'per' sensu locali 'über — hin': A. XI 212 διεςπάρθαι δὲ τοῦτο (sc. τὸ 'louδαίων ἔθνος) κατὰ τῆς ὑπ' αὐτοῦ βαςιλευομένης οἰκουμένης (quamquam A. XII 68 κατά την οἰκουμένην legimus), XI 283 τὰ γεγραμμένα προτεθήτω καθ' όλης τῆς ἡμῖν ὑπηκόου χώρας, ΧΙΙ 70 ἔλαςμα χρυςοῦ ποιήςαντες καθ' όλου τοῦ τῆς τραπέζης πλάτους εἰς τοῦτο τοὺς πόδας αὐτῆς ἐνέθεςαν 'per omnem mensae latitudinem'. 10) nescio an hue referendum sit A. XVI 46 ἡ ὑμετέρα κατὰ πάντυν ἀρχὴ 'imperium vestrum, quod ad omnes pertinet', ubi non placet notionem 'contra' statuere. adde V 248. VIII 134. 297 κατὰ πάcης γῆς. 414.

Περὶ c. dat. inde ab anno 356 (nam hoc anno ea Isocratis epistula scripta est, in qua hic semel (9, 10) inter omnes oratores Atticos 11) dativum post περί admittit) e veterum scriptis evanuit. etiam inter posteriores dativus rarissimus est apud Aristotelem 12), Polybium 13), nusquam in N. T. 14), interdum vero apud Plutarchum (Caes. 39 [403, 11], δείται περί αὐτῷ Nic. 24 [32, 14]), Lucianum (Alex. 14 [II 222]. Ner. 4 [III 639] περὶ τῆ Αἰγίνη δεδοικέναι).

<sup>1)</sup> Lutz p. 81. 2) Krebs p. 144. 145.

<sup>3)</sup> Du Mesnil p. 33. Schmid I 399. 5) Vier. l. l. 6) Krebs p. 146. 4) Ph. Schmidt p. 25.

<sup>7)</sup> vid. infra p. 391. 392. 9) Winer § 47 k p. 357. 8) Luettge p. 15. Krebs p. 130.

<sup>10)</sup> cf. delectus inscriptionum Graec. etc. ed. Cauerus 117, 11 (Teg.) λαφυροπωλίου ἔοντος (κ)ατὸ τᾶς πόλιος 'per urbem'. vid. etiam Geyer, observ. epigr. p. 30.
11) Lutz p. 99. 135.
13) semel, Krebs p. 101.

<sup>12)</sup> bis cf. R. Eucken l. l. p. 64. 1. 14) Winer § 48 f p. 3707.

Herodianum<sup>1</sup>), saepius apud Sextum Empiricum 138, 1. 241, 23. 24. 327, 14. 470, 13. 484, 27. 521, 16. 708, 19, quocum conspirat Iosephus, sed hic plerumque in verbis timendi dativum post  $\pi \in \rho$ i usurpat (ut Thucydides) velut A. XIV 107 δείτας περί τῷ παντί κόςμψ, ib. 166 ραθυμών περί τε cαυτψ και τη βαςιλεία, XVII 335, XIX 153, item VII 107. X 22. Vit. 165 et in eis verbis, quae a timendi notione prope absunt: A. XVIII 189 οὐκ ἂν προςδοκῶν περὶ τῷ ᾿Αγρίππα αὐτὸν κελεῦςαί τι τοιοῦτον, ib. 205 πονηρὰς ἔχων περὶ αὐτῷ τὰς ἐλπίδας, XIX 128. ib. 162 interpreteris 'de, in betreff' αύτοῖς λόγον δόντες περὶ τοῖς ποιητέοις, similiter ib. 214 έν βουλή περὶ τοῖς πρακτέοις ήςαν et 240 ήντινα γνώμην έχοι περὶ τοῖς ὅλοις, ibid. cκοπεῖν περὶ τῷ τυμφέροντι. quare etiam Naberus A. XVII 130 non sine causa περὶ τῷ πατρὶ πράττειν pro čπi ex libris A M recepisse putandus est. ad locum referas A. III 175 περὶ τῷ πυθμένι, ib. 243°), V 305. VII 4. XVII 226 δεινότητος τῆς περὶ αὐτῷ. Περὶ c. gen. interdum Romanorum praepositionis 'de' vim habet: A. XIV 152 περί της τάνδρός άρετης ύπομνή ςαντος. hoc apud veteres raro occurrit ut apud Aesch. Pers. 327 Kirchh., Plat. Phaedr. 275 d<sup>3</sup>), Thucyd.<sup>4</sup>), saepius apud posteriores ut Polybium<sup>5</sup>), semel in N. T. (Petr. II 1, 12). A. XIII 104 legitur  $\pi \epsilon \rho i$ τοῦ ἐμπεπρηςμένου ἱεροῦ κατηγοροῦντες et XVII 54 κατηγορεῖ περί ών..., similiter XVI 196 περί τε τών ἐρώτων (sic correxit egregie Naberus<sup>6</sup>) pravam librorum lectionem πρώτων) ἠτιᾶτο. illud etiam Thuc. VIII 85, 2 et in titulo anni 749 a. u. c. invenitur. 7) huc pertinet etiam ἀγανακτεῖν περί τινος Α. ΧΙΥ 182 (cf. Matth. 20, 24) et δεῖςθαί τινος περί τινος Α. XI 251. XV 258, quod vereor ne nusquam observetur apud Atticos. ex recentioribus conferas Sapient. Sal. 13, 18 περὶ ἐπικουρίας ἱκετεύει, Herodian. VII 8, 4 οἱ περὶ εἰρήνης ίκετεύοντες. cf. etiam A. XI 134 εὐχὰς ποιήςονται περὶ τῆς αὐτῶν cωτηρίας, ubi ὑπὲρ exspectes (vid. etiam infra p. 396). anastrophen habes A. XIX 91 εἰ δή τις αὐτῷ νεωτέρων πραγμάτων πέρι ἀφίκοιτο πύςτις. aut haec cum Nabero tollenda est aut concedendum Iosephum non ita severe hiatum<sup>8</sup>) vitare studuisse. sed illud iniuria Naberum fecisse demonstrat A. XIII 381 ἡκε κινδύνου ψυχής τε πέρι καὶ βαςιλείας sicut Herodian. I 11, 5 (τῆς Πεςινουντίας θεοῦ ⟨πέρι⟩ ex Mendelssohni certa emendatione) et Polyaen. I 19. 20, 1. 2. 25. VI 14. VII 50.9) transeo ad formulam οἱ περίτινα. constat eam

<sup>1)</sup> Ph. Schmidt p. 33.
2) de Arriano ef. Boehner p. 45.
3) Kuehn. II 411 adnot. 10b.

<sup>4)</sup> Krebs p. 100 adn. 1. 5) Krebs p. 100.

<sup>6)</sup> Mnemosyn. N. S. XIII 377. 7) Viereck p. 65.
8) haud ignoro hiatum post περl nihil offensionis habere in universum, sed mihi persuadere non possum scriptorem, si re vera severe hiatum repudiasset, hanc anastrophen admissurum fuisse.
9) Malina l. l. p. 5.

non solum comites alicuius, sed etiam principem vel celeberrimum quendam virum ipsum cum comitibus, quin etiam hunc solum significare. haec dictio, ut Aristotelis<sup>1</sup>), Polybii, Diodori, Plutarchi<sup>2</sup>), N. T. 3) propria est, ita praecipue Iosephi: A. XIV 270 Καΐταρ δ ύπὸ τῶν περὶ Κάςςιον καὶ Βροῦτον ἐν τῷ βουλευτηρίῳ κτείνεται 'a Cassio et Bruto eorumque sociis', similiter XIII 79. XIV 26. 131. 132. 141. 326. 343. 391. 470. XVII 151. XVIII 331. 366. XIX 200. Vit. 66. 297. 299. minus saepe ita dux vel rex quidam solus significatur velut A. XIII 187 τοῖς περὶ τὸν ᾿Αντίοχον ἐγχειρεῖν ʿAntiocho insidiari' (Polyb. XXI 11, 2 ed. Hultsch [= 9, 2 ed. Di.] τοῖς περὶ τὸν ἀντίοχον), ΧΥ 370 τοὺς περὶ Πολλίωνα τὸν Φαριςαῖον καὶ Cαμαίαν καὶ τῶν ἐκείνοις συνδιατριβόντων τοὺς πλείςτους. cf. XVII 80. persaepe περί c. acc. nominis vel genetivi circumscribendi causa usurpatur ut a Polybio<sup>4</sup>) et Luciano<sup>5</sup>): A. XIV 374 τὰ περί τὸν ἀδελφόν, XV 22. 42. 50. 51 τοῦ περὶ τὸ γένος ἀξιώματος, 54 τοῦ περὶ τὸν τόπον ἰδιώματος. 70. 83 τῆς περὶ τὴν γυναῖκα φιλοcτοργίας. 88. 102. 142. 143. 167. 187. 237. 239.  $240. \ 261. \ 274 \ τῶν περὶ τὴν θέαν κινδύνων. 292 τἢ περὶ τὸ$ φρούριον όχυρότητι. 309. 310. 311. 423. 425, passim. Å. XV 127 optimo iure Naberus  $^6$ ) περὶ c. acc., quod ad tempus pertinet, temptavit: πολλὰ περὶ τόνδε τὸν καιρὸν γεγένηται.. ἐναντιώματα. exhibet vers. Lat. 'per hoc tempus', quod sententiarum contextui respondet. quare vir ille doctus παρὰ coll. XV 146 παρὰ πάντα καιρόν proposuit, quam emendationem Niesius recepit (cf. etiam VI 248. XVII 315, alibi). περὶ c. acc. enim ita 'sub' (sub hoc tempus, hoc fere tempore) significat ut A. XVI 300 περί τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, numquam 'per, intra'. vix opus addere compendia harum praepositionum  $\overset{\dot{\xi}}{\pi}$  (=  $\pi\epsilon\rho i$ ) et  $\overset{\checkmark}{\pi}$  (=  $\pi\alpha\rho\dot{\alpha}$ ) facile et saepe confundi.

Α. XVIII 196 in libris MWE άμφὶ τῶν πατρίων ἐρέςθαι (ἔρεςθαι codd.) αὐτόν, in codice A, quem Niesius ipse statuit esse meliorem, περί τῶν πατρίων. miror, quod editores hanc lectionem spreverunt, quoniam etiam XVIII 230 ἤρετο περὶ τοῦ λόγου legitur, item VIII 360. IX 20. 88. cf. etiam Plut. Arist. 20 (185, 31) et Lucian. Alex. 19 (II 227). in universum sciendum est praepositionem ἀμφὶ iam apud Atticos raro inveniri7), apud Thucydidem numquam c. gen., bis c. accus.8), apud oratores numquam, si Lutzii silentio fides est, apud Xenophontem bis c. gen., numquam c. dat., sed persaepe c. accus., potissimum in formula οἱ ἀμφί τινα.9) poste-

<sup>1)</sup> R. Eucken p. 66. 3) Winer § 49 i p. 379. 2) Krebs p. 103 sq.

<sup>4)</sup> Krebs p. 104. 6) Mnem. N. S. XIII 375.

<sup>3)</sup> Winer § 4.1 p. 375. 4) Kreus p. 104.
5) Du Mesnil p. 39. 6) Mnem. N. S. XIII 375.
7) de titulis cf. Geyer, observ. epigr. p. 22.
8) Krebs p. 98.
9) F. Westphal, die präpositionen bei Xenophon (ἀνά, π ὁ, ὑπέρ, ἀμφί, ἀντί, μετά, cύν). progr. Freienwalde a. d. Oder 1888. p. 12. Simon, Xenophon-studien I. progr. Düren 1887. p. 28. 31.

riores hanc praepositionem partim omnino repudiaverunt ut Aristoteles<sup>1</sup>), Theophrastus<sup>2</sup>), Polybius<sup>3</sup>), LXX<sup>4</sup>), N. T.<sup>5</sup>), Herodianus<sup>6</sup>), partim aliquotiens admiserunt ut Plutarchus (Thes. 25 [23, 20]) et Iosephus, partim saepius revocarunt ut Lucianus<sup>7</sup>) et Arrianus.<sup>8</sup>) notandum porro videtur praepositionem ἀμφὶ apud Iosephum potissimum in libris XVII, XVIII, XIX occurrere, qui quantopere a ceteris discrepent, iam supra (p. 366) demonstravimus. itaque dubium est, utrum praepositio ἀμφί Iosepho ipsi an eius fonti tribuenda sit. genetivus quidem, quamquam libri consentiunt, A. XVII 172 μηδ' ήντινα άμφὶ τοῦ cωθηςομένου ἐλπίδα ἔχων, multum offensionis habet.9) formulam οἱ ἀμφί τινα habes A. XVIII 165 τοὺς ἀμφὶ Κλαύδιον, ib. 248 τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἡρώδην, ib. 276 οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν ᾿Αριςτόβουλον, ΧΙΧ 70 τοῖς ἀμφὶ τὸν Χαιρέαν ℃haereae ipsi', B. V 1, 3 (2, 22) τῶν ἀμφὶ τὸν Ἐλεάζαρον.¹⁰) etiam XVII 325 ἀμφὶ circumscribendi causa usurpatur τῶν ἀμφὶ τὸ βαςίλειον. porro significat 'de, in bezug auf': A. XVIII 60 τοῖς ἀμφὶ τὸ τὸ τὸ τος ὁρωμένοις (cave putes hoc ad locum pertinere), XVII 354 τοῦ τε ἀμφὶ τὰς ψυχὰς ἀθαναςία ἐμφεροῦς, quam dictionem apud Xenophontem latius patere videmus. 11) pro περί hanc praepositionem habes B. V 2, 26 (11, 26) δείς αντες άμφ' αὐτῷ.

Παρά cum genetivo pro simplici genet. persaepe ponitur velut A. V 279 τὰ παρὰ τοῦ ἀγγέλου, V 134. VI 75. VII 34. 196. 245. 262. VIII 120. 175. IX 21. X 2. 76. XI 132. XII 400 τὴν παρὰ Δημητρίου cυμμαχίαν, XIII 37. 150. 164. 187. 388. XIV 155. 224. 398. XV 171. XVI 55. Vit. 50. 94. B. II 21, 8 (222, 2) (sed cf. A. XIV 113). similiter circumscribendi causa usurpatur ἐκ: A. XIV 455 τὴν ἐκ τοῦ θεοῦ εὔνοιαν. ΧΙΙΙ 356. ΧΥ 170. Β. ΙΙ 16, 4 (181, 13). Vit. 80 nec non ἀπὸ: A. IX 50 τῆc ἀπὸ δανειστῶν ὕβρεως, XIV 202. 206 τὸν ἀπὸ τῶν δένδρων καρπόν, ib. 352. XV 206. XVI 140. XVII 211. haec dictio periphrastica omnium recentioris graecitatis scriptorum communis est ut Polybii, Diodori 12), Plutarchi 13), Herodiani. 14)

'Aπò ad spatium significandum usurpatur, ubi is locus, unde

<sup>1)</sup> R. Eucken l. l. p. 36.

<sup>2)</sup> Müller, üb. d. sprachgebr. d. Theophr.
3) Krebs p. 98. Thiemann, quaest. Polybian. diss. Hal. 1882 p. 38.
4) vid. lexica. 5) Winer § 47 c p. 3497.
6) Phil. Schmidt p. 27.

<sup>7)</sup> Iacobitz, index verborum.

<sup>8)</sup> c. gen. semel, c. dat. 13, c. acc. 208 Mücke p. 12. cf. etiam Arriani Anabas. erkl. von Abicht I 17.

<sup>9)</sup> cf. Arrian. IV 9, 9 ἀμφὶ τοῦ Ἦμωνος πατρὸς δόξης. Boehner p. 39. 10) de Arriano cf. Boehner p. 40. 11) Westphal p. 13. 12) Krebs p. 45. 52. 63. M. Thiemann, quaestion. Polybian. diss. Hal.

<sup>1882</sup> p. 42.

<sup>13)</sup> Arist. 1 (161, 17) τὰς παρὰ τῶν φίλων δωρεάς, Pomp. 80 (273, 27) ἡ ἐκ Καίςαρος δίκη, Poplic. 21 (211, 9) τοῖς ἀπ' ἀνθρώπων φοβεροῖς.
14) Schmidt p. 1.

spatium aliquod usque ad alterum locum pertinens computatur, non nominatur, quae constructio, etsi ex Latinorum lingua ipsa fortasse non fluxit, tamen huius dictionis (Caes. B. G. IV 22, 4. V 32, 1) simillima est. hanc structuram apud Polybium semel (X 12, 6), multo saepius apud Diodorum, Dionysium Hal., Plutarchum<sup>1</sup>), Appianum²) observamus, saepe apud Iosephum velut A. V 20 ἀπὸ δέκα **cταδίων της Ἱεριχουντος, VII 225 ἀπὸ cταδίων της πόλεως δύο,** VIII 186 ἀπὸ δύο cχοίνων Ἱεροςολύμων, XI 177. XIV 359, XVIII 60 δουν ἀπὸ σταδίων διακοςίων, ib. 179. 249. Vit. 399 ἀπὸ στα-δίου τῆς Ἰουλιάδος, ib. 395 πόρρω τῆς Cεπφωριτῶν πόλεως ἀπὸ σταδίων εἴκοςι. huc etiam spectat Vit. 281 ἐν τῆ μεθορίψ πόρρω τριάκοντα cταδίων ἀπὸ τῆc πόλεωc, ubi, si re vera Iosephus ita scripsit nec πόρρω atque ἀπὸ librariorum neglegentia inter se permutata sunt (cf. Vit. 395), πόρρω pro ἀπὸ propter solum hiatum insolenter ita usurpatur, minus propter variandi studium.<sup>3</sup>) nam si Iosephus ἀπὸ τριάκοντα cταδίων scripsisset, ἀπὸ ante τῆc πόλεωc omitti poterat. sed huc non pertinet A. XIII 276 περιβαλών .. διπλοῦν τεῖχος ὡς ἀπὸ ςταδίων ὀγδοήκοντα. hie Niesius suo iure ἀπὸ seclusit. nam exspectamus a scriptore dici, quae fuerit muri longitudo, non dicat, a quanto spatio murus fossaque exstructa sint.

B. II 16, 4 (183, 28) τῶν ὑφ' ἡλιον LM, ἡλίψ NPT, A. IV 44 codd. RO secutus τῆς ὑπ' αὐτοὺς δουλείας Niesius edidit, secundum MSPL αὐτοῖς Naberus, cf. VIII 4. X 113. XI 288. XIV 407. XV 307. 364. XIX 288, IX 30 ὄντα ὑφ' ἐαυτόν ita libri editoresque, tantum E ὑφ' αὐτῷ exhibet, unde ὑφ' ἐαυτῷ proposuit Krebsius, accusativum iure defendente Carolo Raab l. l. p. 21. satis habeo huius viri docti sententiam aliquot exemplis confirmare, quae eum fugerunt velut A. IV 114 τῶν ὑπὸ τὸν ἡλιον. VI 91. VIII 49. 308. IX 263. XV 340. 408. XIX 290. XX 7. 12. 164, Vit. 89. 112, Herodian. I 4, 8 τῶν ὑπὸ τὴν 'Ρωμαίων ἀρχήν, cf. κεῖςθαι ὑπό τι apud Polyb.⁴), etsi saepius dativus legitur post verba locutionesque, in quibus quietis notio inest, velut XI 322 τοῖς ὑπ' ἐκείνψ τόποις. XIII 363. XIV 313. XV 182. 255. 404 ὑπὸ 'Ρωμαίοις ἦν. 412 τῶν ὑφ' ἡλίῳ. XVII 29 τὸ ὑφ' αὐτῷ Βαβυλώνιον. XVIII 37 τῆς ὑπ' αὐτῷ γῆς. XX 6, item V 197. 224. VI 275. IX 175. X 21. 84. Vit. 350. B. II 16, 4 (186, 4) τῶν ὑφ' ἡλίῳ. adde ὑπὸ τῷ πολεμίῳ γενέςθαι XIII 360. XII 6, τάςςειν sive τάςςεςθαι ὑπό τινι A. XIV 74. XVII 227. 266. 5)

A. XIII 243 ὖς κατέθυςεν ἐπὶ τὸν βωμὸν sic codices. Niesii coniecturam τῶν βωμῶν Naberus quoque recepit. per se patet codi-

Krebs, praep. p. 43, praepositions adv. II 35, zur rect. d. cas. I 6 adn. 1.
 L. Goetzeler, quaestiones in Appiani et Polybii dicendi genus.
 Wirceb. 1890 p. 71.

Wirceb. 1890 p. 71.

8) Krebs, praepositions adv. l. l. 4) Krebs, praepos. p. 48.

5) A. X 68 τὴν δουλείαν τὴν ὑπὸ τὸν ᾿Ας τὐριον pro τῶν ᾿Ας τυρίων proponam (cf. X 15 ὁ ᾿Ας τὐριος).

cum scripturam corruptam esse. praeferam τοῦ βωμοῦ, quod saepius in bac locutione apud Iosephum invenitur velut A. III 207 ἐδαπάνα τὰ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ, ΧΙΙ 319. ΧΙΥ 319 ἱερουργούντων ἐπὶ τοῦ βωμοῦ, cf. etiam III 221, 227, VI 26, VIII 341, IX 223, X 66, XI 13, XII 259. XV 419. — A. XV 253 in codd. Κοςτόβαρος ήν γένει μεν 'Ιδουμαΐος, άξιώματος τῶν πρώτων παρ' αὐτοῖς. num tibi Iosephus ita simplicem genetivum ἀξιώματος scripsisse videtur? lege ἐπ' άξιώματος καί. cf. XV 263 όντες δε έπ' άξιώματος — καί παρὰ τῷ πλήθει δυνατοί, ib. 266 μηδενὸς ὄντος ἐπ' ἀξιώματος κτλ., A. V 115 τούς ἐπ' ἀξιώματος, XVI 368 ὑπατικὸς καὶ τῶν ἐπ άξιώματος. A. XII 187. etiam simplex dativus, si articulus adderetur (Ἰδουμαῖος, τῷ ἀξιώματι τῶν πρώτων), Iosephi usui dicendi responderet: A. XVIII 17 τοὺς μέντοι πρώτους τοῖς ἀξιώμαςι (paulo aliter ib. 66. 180). certe simplex genetivus ferendus non est, ac miror, quod editores eum retinuerunt. ceterum notandum videtur in prioribus antiquitatum libris praeter V 115 non legi locutionem  $\dot{\epsilon}\pi$ άξιώματος, sed έν άξιώματι velut A. III 72. IV 215 τοὺς έν άξιώματι, ΙΥ 217 τοῖς ἐν ἀξιώμαςι, Χ 98. cf. ΧΙΥ 381. XVIII 67. B. V 10, 4 (53, 10).

πρό sensu translato pro ύπέρ sive περί observavi: A. XV 288 θνήςκειν πρὸ αὐτῶν (τῶν κοινῶν ἐθῶν) elocutionis variandae causa, quia paulo supra ὑπὲρ praecedit, et B. IV 3, 10 (306, 25) ἀποθνήςκειν — πρὸ παίδων, ubi ὑπὲρ τοῦ θεοῦ subsequitur. cf. Polyb. VI 6, 8.1) cum infinitivi genetivo haec praepositio loco particulae πρὶν apud Iosephum invenitur: Α. ΙΙΙ 285 πρὸ τοῦ τελειωθῆναι, ΧΙΥ 369 πρὸ τοῦ ἀφεῖναι τὴν ψυχὴν, ΧΥΙΙ 121 πρὸ τοῦ ἀπαγγέλλεςθαι κτέ., Vit. 139 πρὸ τοῦ τοὺς ὁπλίτας ὑποςτρέψαι, XX 24. Vit. 141. 204 πρό τοῦ τελευτήςαι. hac in re Iosephus consentit cum Aristotele<sup>2</sup>), Theophrasto<sup>3</sup>), Polybio, Diodoro<sup>4</sup>) nec non cum libris sacris<sup>5</sup>), Herodiano<sup>6</sup>), aliis.

Contra πρίν praepositionis notionem induit: πρίν ήλίου δυςμῶν Α. ΙΥ 269, πρὶν ἡμέρας VI 122, πρὶν ἀνηκέςτου πάθους Β. Ι 6, 1 (25, 4). II 12, 3 (164, 6). VI 2, 3 (83, 10), non solum ante vocales, sed etiam ante consonantes πρίν τῆς εὐχῆς B. II 8, 5 (148, 30). ita πρίν semel apud Pindarum legitur 7), semel apud Plutarchum 8) Arrianum III 18, 6 9), sedecies apud Sextum Empiricum. 10) Krebsius 11)

<sup>1)</sup> Krebs, praepos. p. 39. de titulis cf. Geyer, obs. epigr. 32.
2) Eucken l. l. p. 15.
3) Müller, über den Sprachgebrauch des Theophr. p. 3.
4) Krebs l. l.
5) Zonk 9.9 Mettle 2.9 eliki Witten 2.44 f. 2007

<sup>5)</sup> Zeph. 2, 2. Matth. 6, 8, alibi. Winer § 44, 6 p. 8097.
6) Schmidt p. 11.

<sup>7)</sup> J. Sturm, geschichtliche entwicklung der constructionen mit πρίν. Würzb. 1882 (= Schanz, beitr. etc. III) p. 155. 8) moral. p. 888 b.

9) Anabas. erkl. von Abicht I 17. Boehner p. 45.

 <sup>10)</sup> vid. Bekkeri index, quin etiam πριν τοῦ βλέψαι apud eundem
 16, non 426, 17.
 11) die praepositionsadverbien I 45. 226, 16, non 426, 17.

etiam B. JI 15, 3 (176, 29) πρὸ ἀνηκέςτου πάθους et ib. V 9, 3 (45, 1) πρὸ ἀνηκέςτου ςυμφορᾶς propter hiatum πρὶν corrigi iubet, quam coniecturam Schenkelio<sup>1</sup>) probavit. quoniam in libris de bello Iudaico hiatus accuratius vitatur, non repugno, sed non prius quicquam certi statui posse existimo quam Niesii volumen ultimum prodierit. fortasse erit, qui etiam A. VI 119 πρὸ ἡλίου δυςμῶν temptet, sed iam saepius commemoravi Iosephum in antiquitatum libris parum diligenter hiatum vitare studuisse; nam A. IV 226 (πρὸ ἐτῶν τες τάρων) numerali τες τάρων transposito scriptor facile hiatum vitare poterat, si voluisset. nec in universum post πρὸ hiatus multum offensionis habet. ceterum cf. etiam B. VI 5, 3 (103, 16) πρὸ γάρ ήλίου δύτεως et Phil. de opific. mundi 9, 18 Cohn πρό ήλίου.

Α. ΙΙ 71 τρία κανά φέρειν ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἔδοξα secundum RO editores scripserunt, ἐπὶ tradunt MSPLE; A. V 166 ὑπὲρ πέτρας cum RO editores, ἐπὶ πέτρας MSPL. praepositio ὑπὲρ quamquam, poetis ac Xenophonte exceptis2), apud Atticos rarissime cum genetivo iuncta ad locum pertinet 3) nec ita saepius apud posteriores 4), Iosepho usitatissima est, quare optimo iure editores codices RO secuti sunt: A. III 157 ύπερ της κεφαλής, IV 112. 222. VI 166 ύπὲρ κεφαλής, Ι 159 τῆς γῆς τῆς ὑπὲρ Βαβυλῶνος (Nicolai Damasceni verba), ib. 279 ὑπὲρ αὐτῆς (κλίμακος), ib. 285 ὑπέρ τινος φρέατος, ib. 324 ὑπὲρ ὀρῶν, ΙΙΙ 128. 143. 182. IV 78. V 35. 100. 274. ΧΙΥ 343 ὑπὲρ θαλάττης κατάγονται 'prope mare' (Rufin.) proficiscuntur, XVII 262. 288, alibi. at cf. ἐπὶ τῆc κεφαλῆc XI 331.

Obiter addere liceat ὑπέρ et περί a Iosepho non minus inter se permutari quam a Polybio<sup>5</sup>) et Dionysio Hal.<sup>6</sup>) et in titulis.<sup>7</sup>)

Restat, ut paucis dicamus de praepositionibus dià et èv. iterum ac saepius iam monuimus posteriorum proprium fuisse dictione periphrastica uti. hoc ex nulla alia re melius intellegi potest quam ex co, quod, ut poetae veteres, his praepositionibus cum aliquot verbis velut έχειν, είναι, γίγνεςθαι, άγειν, ποιείν, λαμβάνειν, έλθείν, sim. coniunctis permultas locutiones conformant, quae loquendi forma apud Iosephum latissime patet. ex ceteris scriptoribus in hac re potissimum conferantur Polybius<sup>8</sup>), Plutarchus<sup>9</sup>), Dion. Hal. (III 22, 1. VII 62, 3), Lucianus. 10) ex magna exemplorum copia satis sit hacc attulisse:

ἔχειν: δι' ἀςφαλείας Α. ΧΥ 167, δι' ἐννοίας Α. ΙΙΙ 307. ΧΙΙ 60. ΧΥ 165. ΧΥΙ 89. 179, δι' ἐντροπής ΧΥΙ 187, δι' ἐπηρείας ΧΥΙ 160, διὰ θεραπείας ΧΥ 204, διὰ μίςους Α. ΙΥ 66, διὰ μνήμης ΙΙ 212.

<sup>1)</sup> Bursians jahresbericht, vol. 38, 284. 2) Westphal p. 8. 9. 3) bis apud oratores Atticos: Hyper. frgm. 176. Dem. 18, 260. cf. Lutz p. 88.

<sup>4)</sup> apud Polybium sexies (Krebs, praep. p. 40), Herodianum quater (Schmidt p. 27). sed ab eis discedit Aristoteles (Eucken p. 48. 49).

5) Krebs, praep. p. 40.

6) Viereck p. 63.

7) Geyer, observ. epigr. p. 38.

8) Krebs, praep. p. 68. 78.

9) Wyttenb., index s. bid et èv.

10) Iacobitz, ind. sub bid.

ΧΙΥ 312, διὰ τιμῆς Α. ΙΙΙ 302. 313. ΧΙΥ 308 (ἐν τιμῆ Α. ΧΙΙΙ 323. 386), διὰ απουδῆς Α. ΙΥ 123. 224. ΧΙΥ 186. 257, δι' ὑποψίας Α. ΙΙ 197. 237. ΙΙΙ 309. ΧΙΥ 343. ΧΥ 326 (ἐν ὑποψίαις ΧΥΙ 315), διὰ φρουρᾶς ΧΙΥ 298, διὰ ψυχῆς ΧΙΧ 314. εἶναι: δι' ἔθους ΧΥ 281, δι' εὐχῆς Α. ΙΥ 120, δι' ἡδονῆς Α. Ι 266, διὰ απουδῆς ΧΥΙ 214. 302, ἐν ἀναγωγαῖς ΧΥΙΙΙ 158, ἐν ἀπιστία ΧΥΙΙΙ 239, ἐν ἐπιδόςει ΧΙΙΙ 273 (Polyb. ΧΧΧΙΥ 8, 10). Υίγνεςθαι: διὰ μελέτης ΧΙΧ 270, διὰ μίςους ΧΥΙ 311, ἐν διαβολαῖς ΧΥΙ 198, ἐν ἰςχύι τοςαύτη ΧΙΙ 402, ἐν τιμωρία ΧΥ 356. ἄγειν: δι' ἀρπαγῆς ΧΥΙΙ 274, δι' ἐγκωμίων ΧΙΧ 274, διὰ λείας ΧΥΙΙΙ 353, διὰ πάσης τιμῆς ΧΥ 195, διὰ φυλακῆς ΧΥΙΙΙ 30. ποιεῖν (ποιεῖςθαι): δι' ὀργῆς Α. ΙΙΙ 33, ἐν διαβολῆ ΧΥ 81, ἐν ἔθει ib. 346.

δι' οίκτου XVII 80. XVIII 200,

λαμβάνειν: διὰ μνήμης Α. ΙΙ 128, δι' οἴκτου ΧΥΙΙ 80. ΧΥΙΙΙ 2 δι' ὑποψίας Α. ΙΙ 116. ΧΥΙΙΙ 245. Ελθεῖν: διὰ λόγων ΧΥΙΙΙ 72. 196, δι' ὄψεως καὶ λόγων ib. 325. ἀφικέςθαι: διὰ λόγου (λόγων) ΧΥΙΙΙ 69. 71. καταςτῆναι: δι' οἴκτου ΧΥΙΙ 106.

### § 6. De verbi genere.

A. XVII 143. 161 (si quis codicem P Niesiumque sequitur). 171. 175. 223. XVIII 149 μεταπέμπειν active 'arcessendi' notione usurpatur. nisi in his libris prorsus alia dicendi ratio inesset atque in ceteris, minime medium restituere dubitarem, nam ab eodem Iosepho ceteris locis (circiter octoginta septem) nonnisi forma media usurpatur, quam consuetudinem etiam ceteri communis dialecti scriptores observant velut Plutarchus, Philo1), libri sacri2), Lucianus.3) activum habemus apud Thucydidem VII 42, 3.

Activum τεκνοῦν<sup>4</sup>) et Attici et Plutarchus<sup>5</sup>) ad virum referunt ut Iosephus A. I 150 Arphaxadum et A. II 213 Abramum τεκνώς αι παίδας dicit, sed apud eundem activum ad mulierem pertinet: A. IV 255 βουλομένην αὐτὴν.. τεκνοῦν ἐξ αὐτοῦ. Εὐπορεῖν 'abundare aliqua re' apud Atticos tantum active

usurpatur, inter posteriores apud Polybium<sup>6</sup>) et Lucianum<sup>7</sup>) sicut in V. T. et N. T.<sup>8</sup>) etiam medium invenitur. hoc apud Iosephum habes aliquotiens: A. XV 305 δλίγων εὐπορηθηναι, XVII 214 τροφῆς ηὐποροῦντο, 327 χρημάτων εὐπορηθείς, XVIII 9 ἐραςτῶν εὐπορηθέντες, XIX 48 ἀνδρὸς ηὐπόρητο, Vit. 28 εὐπορουμένους οπλων, qui loci maxima ex parte in tribus illis libris inveniuntur, de quibus iam saepius diximus (vid. supra p. 366). in ceteris libris activum legitur: Å. II 271 ἰςχύος εὐπορῶν. ib. 316. III 55. 298. IV 99. 293. 299. V 21. 168. 324. XII 15. XIII 353. XIV 8. 226.

<sup>1)</sup> de profug. I 553 Mangey. 2) Gen. 27, 45. Num. 23, 7. Act. 10, 5. 22. 11, 13. 24, 24. 26. 25, 3.

<sup>2)</sup> Gen. 21, 40. Num. 25, 7. Act. 10, 5. 22. 11, 13. 24, 24. 26. 25, 3. 3) dial. mort. 12, 3 (I 384).
4) cf. de Wilamowitz, Euripides Herakles II 55.
5) Lyc. 3 (81, 10). Pericl. 24 (324, 22). Philop. 6 (233, 20). Ag. 11 (117, 4).
6) Krebs, praepositionsadv. II 59.
7) Schmid I 363.
8) Lev. 25, 26. 28. 49. Act. 11, 29.

486. Vit. 63. 66. 76. 350. B. III 7, 14 (247, 11). V 10, 1 (51, 8). activum etiam apud Polybium et Lucianum et, ut videtur, apud Plutarchum, Dionysium Hal. (II 76, 1. VI 56, 2), Sext. Empir. (68, 29) praevalet, solum in usu est apud Aristidem. 1) Polybius I 17, 2 et V 43, 8 post εὐπορεῖν dativum ponit, Iosephus omnibus locis genetivum.

Recentioris tantum aetatis est passivum ἐπιτυγχάνομαι: Αρ. ΙΙ 160 πράξεων μεγάλων ἐπιτυγχανομένων. cf. Polyb. VI 53, 2 τὰς ἐπιτετευγμένας πράξεις. fortasse Iosephus locutionem suam ex Polybio hausit. similiter φθάνομαι, quod saepius occurrit: A. VIII 307 ἐφθάcθη ὑπὸ τοῦ χρεών, Β. ΙΙΙ 7, 20 (250, 30) ὑπὸ τῆς φλογὸς φθανόμενοι, ib. IV 7, 2 (331, 11). V 2, 4 (10, 1). VI 7, 3 (112, 11). (cf. Dion. Hal. VI 25, 3.)

#### § 7. De temporibus.

Iam pervenimus ad rem perdifficilem, quae quidem viris doctis admodum saepe negotia facessiverit. posteriores enim tempora, inprimis imperfecti et aoristi usum, non satis accurate distinguere videntur, si libris manuscriptis in tali re fides est. ita a Polybio<sup>3</sup>), Philone<sup>3</sup>), Plutarcho, Luciano<sup>4</sup>), Appiano<sup>5</sup>) haec duo tempora promiscue usurpantur nec non in libris sacris.<sup>6</sup>) Polybium in verborum temporibus ponendis neglegentem fuisse negat Hultschius. 7) contra Mendelssohnius multa Appiani imperfecta multosque aoristos temptavit, sed eum refutare conati sunt Loeschius<sup>8</sup>) et Krattius p. 25. 26, quibuscum consentit Schenkelius<sup>9</sup>), cum dicit: 'In der κοινή ist das Imperfectum allgemeines Praeteritum geworden und hat teilweise den Aorist verdrängt, weshalb wir beide Tempora vielfach ohne Unterschied gebraucht finden.' inspiciamus nunc aliquot Iosephi locos, ut cognoscamus, num in hac re rationem quandam observarit. velut alternant aoristus et imperfectum A. VI 242 sqq. ἐπὶ τῷ μόνον ἥκοντα ἰδεῖν καὶ μήτε φίλον cùν αὐτῷ μήτ' οἰκέτην παρόντα έθαύμαςε καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ μηδένα εἶναι τὸν αὐτῷ μαθείν ήθελεν. ὁ δὲ πράξιν ἀπόρρητον ἐπιταγήναι παρά τοῦ βα-

<sup>1)</sup> Schmid II 113.

<sup>1)</sup> Schmid II 118.
2) Kaelker p. 266.
3) Cohn l. l. p. LV.
4) Du Mesnil p. 10.
5) Kratt p. 25. 26.
6) Winer § 40, 3 adn. p. 253.
7) Polyb. ed. II vol. I (1888) praef. p. XXXIX. LX. cf. Hultsch, quaestion. Polyb. p. 21. 22. Zwickaviae 1859. accuratissime porro idem in libro, qui inscribitur 'die erzählenden zeitformen bei Polybios. ein beitrag zur syntax der gemeingriechischen sprache'. abhandl. d. kgl. süchs. gesellschaft d. wiss. bd. XIII (1891/92) p. 17. 53. 115, 2. 137, 1. idem de imperfecti et aoristi varietate capitibus XXIX et XXX pluribus se dicturum esse promittit. se dicturum esse promittit.

8) philol. anzeiger 14 (1884) p. 517—520.

9) Bursians jahresbericht vol. 38 p. 274.

**cιλέωc ἔφηcεν** — ἠξίου δὲ λαβεῖν ἐφόδια. — τυχὼν δὲ τούτων **ἤτει καὶ ὅπλον τι μετὰ χεῖρας ῥομφαίαν ἢ δοράτιον: παρῆν** δε και Καούλου δούλος. — δ δ' άρχιερεύς έχειν μεν αὐτὸς οὐδέν τι είπε τοιούτον, είναι δὲ τὴν Γολιάθου ρομφαίαν, ἢν ἀποκτείνας τὸν Παλαιστίνον αὐτὸς ἀναθείη τῷ θεῷ. λαβὼν δὲ ταύτην δ Δαυίδης — είς Γίτταν διέφυγε. aoristos recte usurpari per se patet, cum rei initium indicent. quaeritur, quae vis insit in imperfectis. imperfecta ήξίου et ήτει ita explicanda sunt, ut dicamus scriptorem notionem postulandi et rogandi premi voluisse — iterum ac saepius viatica postulabat et arma petebat. imperfectum ἤθελεν describit, quo in statu fuerit summus sacerdos, huius magnam exspectationem cognoscendi, qua de causa David solus venerit. imperfectum παρήν dicit Sauli servum iam adfuisse, priusquam David adveniret. porro A. XIV 96 είς Μαχαιρούντα διέφυγεν ωχύρου τε τὸ χωρίον καὶ πράττων κακῶς οὐδὲν ἡττον ἐλπίδος ἀγαθῆς είχετο. aoristus summatim refert, quod semel factum est, imperfecto εἴχετο status indicatur, imperfecto ἀχύρου exprimitur Aristobulum castellum munire conatum esse, sed rem non esse perfectam (cf. A. XII 326). addo B. VII 5, 2 (132, 9-133, 10): ἐπεὶ πληςίον όντα Τίτον ἐπυνθάνοντο, μένειν — οὐχ ὑπέμενον, ἔ**ςπευδον** δ' ἐπὶ τὴν ὑπάντηςιν καὶ τριάκοντα ςταδίων ἐπὶ πλέον προῆλθον — κάπειδήπερ έθε άς αντο προςιόντα — τάς τε δεξιάς προύτεινον καὶ — ςυνυπέςτρεφον. ςυνεχής δ' ήν — δέηςις έκ-βαλεῖν τής πόλεως τοὺς Ἰουδαίους. Τίτος μεν οὐδεν ἐνεδωκε — ἀλλ' ἡςυχή τῶν λεγομένων ἐπήκουεν — πολὺς — τοῖς Ἰουδαίοις δ φόβος ην οὐδὲ γὰρ ἐπέμεινεν ἐν ἀντιοχεία Τίτος, άλλ' εὐθὺς — ςυνέτεινε τὴν πορείαν — εἱςτία τοὺς βαςιλικούς, κάκείθεν — ἐπανέρχεται — οὐδὲ τοῦτο (sc. τὰς χαλκᾶς δέλτους ἀνελεῖν, quibus Iud. leges continentur) Τίτος ἐπένευςεν αὐτοῖς, ἀλλὰ — εἰς Αἴγυπτον ἀπηλλάττετο. aoristo προῆλθον res gravissima, Antiochiensium obviam itio, primo loco ponitur. imperfecta ἐπυνθάνοντο, ὑπέμενον, ἔςπευδον, προύτεινον, ςυνυπέcτρεφον describunt, quomodo huius salutationis consilium prius paulatim ineatur, tum perficiatur ac procedat. aoristi ἐνέδωκε, ἐπέμεινεν, cuvéτεινε, ἐπένευcεν summatim tradunt, quae semel ac celeriter facta sunt. imperfectum ἐπήκουεν significat Titum per longius tempus et cum benevolentia, etsi precibus ipsis non obsequeretur, tamen eis aures praebuisse. imperfectum  $\bar{\eta}\nu$  statum designat, Iudaeorum suspensos animos, είττία epulas non una hora actas describit, denique imperfectum ἀπηλλάττετο nos monet Titum in Aegyptum proficisci paravisse, non ad iter totum iam confectum spectat, sed ad itineris initium: 'er traf anstalten, sich nach Aegypten auf den weg zu machen.' (cf. A. VI 35 sq.) vides Iosephum haec tempora non ita pro arbitrio et neglegentia posuisse, ut de Appiano hoc statuit Krattius l. l.

Pari modo saepe in eodem enuntiato participia perfecti et

aoristi alternant¹) velut A. I 8 Ἐπαφρόδιτος, ἀνὴρ ἄπαςαν μὲν ἰδέαν παιδείας ἠγαπηκώς, διαφερόντως δὲ χαίρων ἐμπειρίαις πραγμάτων, ἄτε δὴ μεγάλοις μὲν αὐτὸς ὁμιλήςας πράγμαςι καὶ τύχαις πολυτρόποις, ἐν ἄπαςι δὲ θαυμαςτὴν φύςεως ἐπιδειξάμενος ἰςχὺν καὶ προαίρεςιν ἀρετῆς ἀμετακίνητον. suo iure hoc loco Iosephus aoristi participia posuit, nam in universum refert aliquando factum esse, ut Epaphroditus magnis rebus interesset magnasque res ipse gereret, perfecti autem participio idem disertis verbis explicat Epaphroditum litteras ita adamasse, ut etiam tum ei in deliciis essent (quod participium χαίρων quoque probat), eo ipso tempore, quo ipse (Iosephus) scriberet (cf. XIII 407). similiter Iosephi verba explicanda sunt A. XIV 297 ἀντίγονον τὸν ἀριστοβούλου στρατιὰν ἀθροίςαντα καὶ Φάβιον τεθεραπευκότα et XI 19, alibi. huc etiam infinitivorum varietas pertinet, de qua non iam opus est pluribus disputare: A. VI 257 προφητεῦςαι δὲ οὐ νῦν πρῶτον αὐτῷ, πολλάκις δὲ καὶ ἄλλοτε τοῦτο πεποιηκέναι.

A. VI 96 κεχρήςθαι RO, χρήςθαι MSPE editores, XVII 304 χρῆςθαι codd. Nies., κεχρῆςθαι Naberus Ernestium secutus recepit. ratione inversa apud Alciphr. ep. 57 (φειδωλψ τψ μίτρψ κέχρηται) Cobetus (var. lect. p. 662) χρῆται commendat sicut Stichius (act. sem. Erl. II 185) pro κεχρήςθαι (Polyb. V 51, 3) scribi iussit χρήςθαι. sed hunc optimo iure refutavit Paulus Viereck p. 66, cum dicit hoc perfectum apud Polybium et in titulis saepius vi praesenti instructum inveniri. apud Iosephum quoque interdum perfectum ita usurpatum deprehendimus velut X 49. XII 36 πάτη κεχρημένος ςπουδή, XIII 319 φύσει δ' ἐπιεικεῖ κέχρητο, ΧΙΥ 136. ΧΥΙ 81. 125 σπουδή πλείονι ἀξιώςουςι κεχρήςθαι. 150. 372. ΧΥΠ 191. 192. 247. ΧΙΧ 211. B. II 17, 5 (192, 12). Ap. II 125. Vit. 130. similia perfecta apud Iosephum occurrunt: A. XV 248 τούτων (sc. φρουρίων) οι κρατοῦντες ὑποχείριον τὸ πᾶν ἔθνος ἐςχήκαςιν. habemus hic perfectum praesens sive logicum, quod dicunt. nihil enim aliud ἐςχή-καςιν significat nisi ἔχουςιν. pari modo XVI 223 πῶς τὰ πρὸς άλλήλους ἐςχήκαςιν, cf. euang. Petri 6 Harnack cύρωμεν τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ ἐξουςίαν αὐτοῦ ἐςχηκότες, ΧΥΙ 203 ἐςτυγήκαςι δὲ τὸν πατέρα 'oderunt', ib. 383 μιζος ἐςχήκαςιν 'sie haben has gefast und hassen nun', pariter A. III 274 μεμίτηκεν, B. IV 5, 4 (323, 1) διαμεμιτηκότες το φονεύειν et XVI 218 τον άδελφον καὶ τὴν άδελ-φὴν μεμιτηκώς, Α. VIII 202 τί παθών ἐςπούδακε καταλιπεῖν αὐτὸν 'quaerit rex, quare ipsum relinquere studeat', ib. 218 τοῦ λαοῦ -

<sup>1)</sup> cf. Col. 1, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα — τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτιςται. aoristo summatim exprimitur omnia aliquando creata esse, perfecto autem omnia creata per eum (deum) etiamnunc permanere. Lucian. dial. deor. 19, 1 (I 250) ἀφώπλιςας αὐτὸν καὶ νενίκηκας 'aliquando factum est, ut eum armis spoliares et victoriae eventus etiamnunc manent.' cf. Winer § 40, 4. 45, 1 adn. fin. p. 255. 322'. Hultsch, die erzühl. zeitf. l. l. p. 15, 1. 459.

ἀκοῦςαί τι τοῦ βαςιλέως ἐςπουδακότος, VI 263 περὶ τοῦ θείου πεπιςτεύκαςιν ('credunt') ὅτι πᾶςι τοῖς γινομένοις ἐν τῷ βίψ πάρεςτι. porro hue referendum est XV 325 οὐ γὰρ οὕτος ὁ τόπος ἔςχηκεν 'his emin locus aquam non habut' (nec nunc habet), XV 330 της ἐκείνων τιμής ἐςτοχάςθαι. cf. Lucian. histor. conscr. 61 (ΙΙ 67) τοῦ cύμπαντος αἰῶνος ἐςτοχαςμένος. iam non offendemus in perfecto, quod legimus A. XIX 107 Χαιρέαν δέ, εἴπερ οὕτως έφρόνει, πάντων ήγημαι μωρία διαφέρειν, quamquam A. XII 31 praesens scriptum videmus τοῦτο — ἡγοῦμαι cυμφέρειν.¹) nec magis reiciendum est perfectum A. XIX 347 δεκτέον τὴν πεπρωμένην, ἡ θεὸς βεβούληται, etsi epitome βούλεται interpretamentum exhibet: 'fatis ita cedam, ut deus constituit atque etiam nunc vult.' ceterum plurima huius dictionis exempla (excepto perfecto κέχρημαι) in posterioribus antiquitatum libris occurrunt (vid. supra p. 366). haec dicendi ratio etiam apud Lucianum<sup>2</sup>), Aristidem<sup>3</sup>), Polyaenum<sup>4</sup>), saepius apud Philonem Alexandrinum<sup>5</sup>) invenitur.

# § 8. De modorum usu.

Iam omnium codicum archetypum corruptum fuisse cum ex aliis rebus tum ex aliquot exemplis intellegitur, ubi modi a librariis prorsus perversi sunt velut A. IV 54 ἐκάλει τοὺς ἁμιλλωμένους ἵν ού προςδέξηται την θυςίαν ό θεός ήδιον, είη κεχειροτονημένος correxit Niesius προεδέξεται assentiente Nabero. A. IV 179 exstat in omnibus codicibus ὑποθέμενος, δν τρόπον ὑμεῖς τ' ἄν εὐδαιμονής ητε, quod Dindorfius correxit in εὐδαιμονής αιτε, quam emendationem sine ulla dubitatione editores receperunt. similiter A. IV 180 οὐκ ἂν ὄντες μακαριςτοὶ καὶ ζηλωτοὶ πᾶςιν ἀτυχήςητέ (ita  $ROM^2PE$ , ἀτυχήςεται  $M^1$ , ἀτυχήςετε SL) ποτ' ἡ παύς ης θε (ROM2, ἐπαύτητθε P, παύτετθε M1SL), ubi eodem Dindorfio commendante editores παύςαιςθε rescripserunt deleto glossemate άτυχήςητέ ποτ' ή. A. VII 175 in omnibus libris legitur όπηνίκα ίδωςι, quod editores suo iure praecunte Holwerda emend. Flav. p. 96 in όπηνίκ' ἄν ἴοωςι mutaverunt. pari modo A. XI 206 post ὅταν deprehendimus indicativum<sup>6</sup>) in codicibus (ὅταν τινὰ τώζειν ἤθελε), sed Iosephum ὅτε scripsisse Dindorfio (p. 826) libenter concedimus. A. XII 401 libri tradunt εὶ μὴ προκαταληφθείη καὶ δῷ δίκην. correxit δοίη Dindorfius. huc pertinet etiam A. IV 191 εἰ βούλοιςθε τούτους ὑμῖν μένειν, τῶν πολεμίων μηδένα (ita RO,

<sup>1)</sup> cf. etiam Cob. nov. lect. p. 123. huc non pertinet ήγημαι Α. ΧΧ 90 nec XIV 308.

<sup>2)</sup> vid. supra et Schmid I 240. 8) Schmid II 53.

<sup>4)</sup> Malina, de dictione Polyaena p. 51.
5) Cohn, de opificio mundi praef. p. LV.
6) cf. A. IV 199, ubi in omnibus codd. plenis invenitur: ἐπειδὰν — προαιρεῖcθε. sola epitome veram lectionem προαιρῆcθε exhibet.

μηδένας MSP) ὑπολείπηςθε (ita ROME, ὑπολείπεςθε SPL). correxit una littera mutata (ει), quam persaepe in libris cum ι confusam videmus, Naberus: μηδένας ὑπολίπηςθε 'nolite ullos hostes conservare', minus placent, quae Niesius proposuit: μηδέν ἀν ὑπολείποιςθε. imperativum negatum hic legi posse vel ex eo elucet, quod sequitur imperativus κρίνατε. in protasi optativum, in apodosi imperativum ponere Iosepho non est inusitatum ut XI 254 εἰ βούλοιο — ποίηςον.¹)

Pari modo ei loci corrigendi sunt, ubi ἐπειδάν (ὅταν) cum optativo²) librorum memoria traditur ut B. I 2, 4 (14, 2-5) δπότε

<sup>1)</sup> talia menda etiam in aliorum scriptorum libris manuscriptis inveniuntur. ex Lysiae in Alcibiadem oratione priore (14, 13), ubi codices ἐἀν καταψηφιειθε exhibent, vitium sublatum est, nam editores ant, quod Coraes proposuit, ἐἀν καταψηφίειθε receperunt aut, quod mihi veri similius videtur facileque revocatur, el καταψηφιειθε posuerunt ut editores Turicenses, similiter ex Isocr. 18, 42. 21, 8 al. nec non in titulis lapicidarum neglegentia hace vitia deprehenduntur velut CIG. II 2485 (— Viereck XXI 40) ἐἀν βούλονται et ibid. ἐἀν θελήτει, sed correxit Viereck p. 67. miramur, quod apud Polybium IV 32, 5. 6 Hultschius etiam in editione novissima post ὅταν indicativum admisit ut in priore XIII 7, 10 nec Bekkerum ὅτε iam pridem proponentem sequi voluit neque IX 31, 2 ἀν δὲ καὶ προκατέχειθε καὶ οδιειλήφατε Luettgius p. 13 Stichiusque (act. semin. Erlang. II 195) delendere debebant. etiam ex Philonis Alexandrini libris haec vitia tollenda sunt ut de poster. Caini I 229 Mang. ἐπειδαν δὲ ἤρξαντο, ubi non dubium est, quin ἐπειδη scribendum sit. similiter quod deus s. imm. I 293, 7 Mang. κᾶν τινες ἐν αὐτῆ (τῆ ψυχῆ) νόςοι τεγόνακιν corrigendum erat el pro ἐάν· cf. Treitel, de Philonis Idaesi sermone p. 24, qui frustra hos locos defendit. nec apud Ps. Lucianum Philop. 26. III 615 (ὅταν ὁνειροπολεῖτε) Iacobitzius indicativum tolerare debebat, sed ὁνειροπολῆτε scribendum erat. cf. Du Mesnil p. 19. eadem menda permultis locis scribarum incuria in libris sacris orta cernimus, quorum nonnulla ex libris optimis corriguntur velut Exod. 8, 21 (ἐἀν δὲ μὴ βούλει) in codice Alexandr.no βούλη legitur. similiter Lev. 1, 14 ἐὰν δε μὴ βούλει) in codice Alexandr.no βούλη legitur. similiter Lev. 1, 14 ἐὰν δὲ μὴ βούλει) in codice Sinaitico confirmatam videmus. quare iam non dubitabimus etiam aliis locis ὅτε pro ὅταν τεροnere velut Ex. 16, 8 ὅταν ἐκαθίκαμεν, ib. 17, 11 ὅταν ἐπῆρε, Num. 11, 9 ὅταν κατέβη, Marc. 8, 11 ὅταν ἐθεθμονον, Αροc. 4, 9 ὅταν διάσους. cf. Winer § 41, 2c adn. § 42, 5 adn. p. 277. 290². Hatzidakis, einleitung in die neugr

adn. p. 277. 2907. Hatzidakis, einleitung in die neugriechische grammatik. p. 216.

2) ex Atticorum scriptis haec vitia nunc sublata sunt velut ex Xen. Cyr. 1, 3, 11. 18. 4, 2, 6. 5, 3, 47. 8, 1, 44. Demosth. 30, 6, al. (non iam recte Kuehnerus § 594 adn. 4), item ex Aesch. Pers. 449. similiter plerumque Dindorfius posteriorum exempla, quae huc pertinent, correxit ut Polyb. X 3, 7. XVIII 32, 6 (corr. Bekk.), plurima Luciani (Du Mesnil p. 18. 19. Schmid I 244) Iacobitzio partim assentiente partim discrepante ut hist. conscr. 5 (II 7) ἤν τις cυντιθείη (Iacob., cυντιθεή Dindf.), Anach. 30 (II 912) ὁπόταν — φαίνοιτο (ὁπότε Di. Iac.), disput. c. Hes. 7 (III 245) ἢν μὴ καλύψαις (Iac., καλύψης Di.), de merc. cond. 26 (I 648) ἢν ἐπιλέποι

μὲν ἐνθυμηθείη τὸ παράςτημα τῆς μητρὸς καὶ κατακούς ειε τῆς ίκεςίας, ὥρμητο προςβαλεῖν, ἐπειδὰν δὲ κατίδοι τυπτομένην τε καὶ απαραττομένην, ἐθηλύνετο. correxit Bekkerus ἐπεὶ, sed malim cum Dindorfio p. 826 ἐπειδή. Β. 1 24, 1 (90, 23. 24) καὶ ἐπειδὰν ἀπαγγελθείη (ἐπειδὰν λεχθείη LNT) τι κατὰ ᾿Αλεξάνδρου, παρελθὼν ὑπεκρίνετο. miror, quod idem Bekkerus ἐπειδὰν retinuit. recte ἐπειδὴ Dindorfius l. l. A. III 244 ὅταν πατρίδων ἐπιτύχοιεν. recte idem ὅτε, quod recepit Naberus, sine causa repudiavit Niesius etiam in editione minore, quamquam hic non veritus est A. I 60, ubi libri omnes καν — δέοι exhibent, Coccejium δέη ponentem sequi nec A. VI 166, ubi codices δπόταν (δπότ Dind. Nab.) αὐτῷ προςίοι τὰ δαιμόνια καὶ ταράττοι legunt, vel VI 231 coniunctivum ponere dubitavit, ut A. IX 152 secundum Dindorfium. Ap. II 202 (ἢν φανείη) totus locus spurius videtur, quare nihil certi statui potest. addo paucos locos, ubi codices inter se dissentiunt: A. IV 257 αν τις λάβοι SP, λάβη recte ROMLE, item VI 108. 124. XI 228. XIII 307. XIV 46. XVI 248 ὅταν..περιπατοίη M et ex corr. A (περιπατώη Α'Ε, περιπατών PW Niese), ubi Dindorfius Nabero mihique coniunctionem ὅτε probavit, cum Niesius in editione minore totum locum spurium iudicet ac post περιπατῶν lacunam esse statuat, XVI 315 ἐπὰν προλάβοι ΑΜ, ἐπείτε PW, ἔπειτ Ε, unde ἐπεὶ correxit editio princeps, quam editores iure secuti sunt, XX 128 ἐπειδάν. . ἐπιγνῷ Α, ἐπιγνώη MWE (de optativi forma vid. infra § 24). vides librariis in hac re fidem non esse habendam. (cf. ὁπότε c. opt. VI 168. XVII 2. 39. XVIII 91. 107. 241. XIX 52, passim.)

#### § 9. De enuntiatis finalibus.1)

A. I 112 προςετίθεςαν —, ἵνα — γένωνται secundum RO Niesius legit, γένοιντο cum MSPL Naberus, ib. 335. II 113 solus codex O a ceteris differt, IV 54 Μωυςῆς ἐκάλει τοὺς περὶ τῆς ἱερω-

<sup>(</sup>Iacob. Sommerbr., ἐπιλίπη Di. Fritzsche), As. 37 (II 605) ἐπὰν εἰτέλθοιμεν, ib. ἐπειδάν κατακόψειαν (Iac., ἐπειδή Di.), Am. 16 (II 415) ἐπειδάν θελήτειε (Iacob., ἐπειδή Di.), As. 21 (II 588) ἐπειδάν ἴδοιμι (Iac., ἐπειδή Di.), Tim. 39 (I 151) ὁπόταν (Iacob.) βιάζοιντο (ὁπότε C. F. Herm. Di. Somm. Fritz.), V. H. II 29 (II 126) ἐἀν κατακθείημεν (εἰ Di. Iacob.), Paras. 26 (II 856) ἐπειδάν ἀποδείξαιμι (ἀποδείξω Di. Iac.), As. 30 (II 599) ἄν ποτε δέοι (Iac., εἴ ποτε Di.), Necyom. 12 (I 474) ἢν δοίη (Iacob. Sommerbrodt, εἰ Di. Fritzsche), Pisc. 33 (I 602) ἤν τις ὑποκρίνοιτο (Iacob. Sommerbro., sed cum libr. ΩΓ ὑποκρίνηται scribendum erat, id quod Fritzschius fecit), dial. mer. 4, 5 (III 288) ἐπὰν ἀπολίποι (Iac., ἀπολίπη Di). etiam apud Hippocr. I 608 ed. Littré (ὅταν ἀποκριθείη) cum cod. Par. 2253 ἀποκριθή legendum erat. Polyaeni quoque exempla V 28. VII 28, 2 nunc correcta sunt ut Cor. I 15, 24 ὅταν παραδιδοῖ ex codice Sinaitico παραδιδῷ exhibente.

<sup>1)</sup> de his praeclare egit Ph. Weber, entwickelungsgeschichte der absichtssätze. I. von Homer bis zur attischen prosa. II. die attische prosa und schlußergebnisse. Würzburg 1884. 85. (Schanz, beitr. etc. IV. V). de Thucydidis genere dicendi dixit Stahl, quaestion. gramm.

cύνης ἁμιλλωμένους, ἵν' οὖ προςδέξεται (vid. supra p. 401) τὴν θυςίαν ὁ θεὸς ἥδιον, ἐκεῖνος ἢ κεχειροτονημένος ΜL Naberus, εἴη RSPE Niesius, V 8 ἐκέλευςεν ἀγαγεῖν ςυλλαβόντας, ἵνα βαςανίςας μάθη RSP Niesius, μάθοι OM Naberus, VI 117 ἐπαρᾶται (praes. hist.), ἵν' εἴ τις φάγοι, ἐπάρατος ἢ cum ROMSP Niesius, εἴη secundum epitomen et Glycam Naberus, VII 160 γράφει (praes. hist.).., ΐνα τὴν νίκην αὐτὸς ἐπιγραφή cum RO editores, ἐπιγραφείη MSP VIII 301 ἵνα μὴ τύχη in plurimis libris, τύχοι M, item IX 109, XII 180 ἠξίωςε βοήθειαν λαβεῖν, ἵνα — ἔχη cum plurimis libris Niesius, έχοι cum epitome Naberus, XV 94 ίν' οὖν μήτ' ἀρνηθή έδωρή cato cum PFVE legit Niesius, άρνηθείη ex LAMW recepit Naberus, XIX 294 (τὴν άλυςιν) ἀνεκρέμαςεν, ἵν' ἢ δεῖγμα cum AMW Niesius, εἴη secundum epitomen Naberus. similiter et libri et editores in modis ponendis post conjunctionem δπως fluctuant velut A. V 31 ἀρὰς ἔθετο, ὅπως ςτερηθή cum codicibus plenis editores legunt, cτερηθείη epitome exhibet, VIII 241 ταῦτα δ' ἐγένετο, ὅπως μη προτέχοι MSP editores, προτέχη RO, X 261 προτέταξεν - όπως μάθοι ROSPV editores, μάθη LE, A. XIII 308 παρακαλεῖ οπως ίδοι cum PFLA editores, ίδη V. neque aliter post coniunctionem μή res se habet: A. I 270 μή παροξύνη cum R Niesius scribit, παροξύνειε cum L Naberus (παροξυνεί SP), II 171. IV 36 unus codex O dissentit, item V 139. VIII 333 solus codex Marcianus, similiter XIV 11 Mediceus, ib. 344 μη διαφύγοι secundum FLAMWE editores legunt, διαφύγη PV exhibent, XV 212 μη λάθη cum PFVE Naberus edidit, λάθοι cum LAMW Niesius, Vit. 53 μη διαδράς τις ἀπαγγείλειε ex PRA editores receperant, ἀπαγγείλη MW tradunt. quaeritur, uter modus Iosephi usui dicendi respondeat, coniunctivus an optativus. hoc ut diiudicari possit, ex omnibus antiquitatum vitaeque libris eos locos congessi, qui huc pertinent. ex his sine dubio colligitur coniunctivum post ἵνα et ὅπως praeferendum esse, nam post iva circiter centies quadragies semel post tempora secundaria coniunctivum librorum consensu traditum repperi, optativum sedecies (A. I 110. 270. 311. III 20. 89. 205. IV 67. V 127. VII 96. 170. 246. XI 232. XVII 69. 76. 114, ubi optativus cum coniunctivo alternat, XIX 365) plerumque in oratione obliqua, tum post δπως duodenonagies coniunctivum, optativum bis et vicies (A. I 98. 328. II 258. IV 170. V 112. 324. VI 70. VII 181. X 253. XIII 63. 410. XIV 41. 393. XVII 110. 237. XVIII 171. 201. XIX 27. 90. 191.

p. 24—26° et Lange, de coniunctivi et optat. usu Thucydideo. progr. Cassel 1886; de Aristotelis Ph. Weber, die absichtssätze bei Aristoteles. progr. Speier 1885; de Polybii Faſsbaender, quaestiones grammaticae ad Polybium pertinentes a) de Polybii sententiis finalibus b) aliquot aoristi et futuri falso in Polybii codicibus traditi. progr. Creſeld 1889; de Luciani H. Heller, die absichtssätze bei Lucian. I. ἵνα ώς δπως, quae commentatio inserta est libro, qui inscribitur 'symbolae Ioachimicae'. Berolini 1880, de Iosephi iam pluribus disputavit Raabius l. l. p. 22—86.

288. Vit. 347). paulo aliter modorum usus post coniunctionem μη, quae maxima ex parte post verba timendi usurpatur, se habet. etsi in universum in libello de vita omnibusque antiquitatum libris praeter XI et XII, quos doleo quod de hac re perscrutari neglexi, coniunctivus multo praevalet (nonagies sexies), cum optativus duodesexagies legatur, tamen sciendum est etiam in modorum usu post hanc coniunctionem quidem tres illos libros (XVII—XIX), quos iam saepius commemoravimus (vid. supra p. 366), nec non librum XX longe differre a ceteris. optativus enim ita praevalet, ut coniunctivus ex libro XVII prorsus evanuerit. ex tribus ceteris coniunctivus ter vel quater in libris XVIII et XIX, quater in libro XX invenitur (XVIII 24. 96. 331. [XIX 92 Homeri est.] XX 7. 63. 106. 248). optativum autem habes undetricies in libris XVII—XIX: A. XVII 10. 52. 67. 83. 84. 122. 145. 164. 209. 215. 335. XVIII 118. 225. 236. 331 (optativus cum coniunctivo et futuri indicativo alternat). 352. 362. XIX 61. 73. 74. 96. 133 (bis). 151. 153 (bis). 160. 218. 241, in libro extremo septies: A. XX 22. 41. 47. 117. 133. 151. 162. quare etiam A. XIX 47 optativum recipiendum censeo. in universum apud posteriores coniunctivus longe primo loco ponitur sicut post iva ab Aristotele et Theophrasto semper exceptis singulis locis 1), a Polybio 2) et a Luciano 3) saepissime, semper in N. T.4) sed in ea re Iosephus a Polybio dissentit, quod apud hunc post verba timendi ex praeterito semper fere coniunctivum pendere videmus (circiter quadragies bis), rarissime (bis) optativum.<sup>5</sup>) coniunctivus post coniunctiones finales inter veteres iam ab Herodoto et Thucydide adamabatur (Lange p. 3-9), cum optativo alternabat apud oratores Atticos<sup>6</sup>), repudiabatur a poetis inde ab Homero usque ad Aristophanem sicut a Platone et Xenophonte, quorum dictionem a poetis prope abesse nemo ignorat.<sup>7</sup>)

<sup>1)</sup> Weber, absichts. b. Arist. p. 25. Guil. Müller, de Theophrasti

dicendi ratione. diss. Gotting. Arnstadtiae 1874 p. 52.

2) Stich, act. sem. Erlang. II 193, Kaelker l. l. p. 288. 289. Faßsbänder p. 5.
3) Heller p. 284.
4) Winer § 41, 1 a β p. 271<sup>7</sup>.
5) Faſsbänder p. 8. 9.

<sup>6)</sup> Weber II 104.

<sup>7)</sup> A. VIII 235 δπως cum plurimis libris iure legunt editores, įva, quod codex Oxoniensis exhibet, a librario interpolatum existimem, qui observarat hoc apud Iosephum saepius inveniri quam illud. ĭva enim in omnibus antiquitatum vitaeque libris circiter ducenties novies legitur, oπως circiter centies quadragies quinquies. apud Atticos íva ab Aristophane, Herodoto, oratoribus omnibus, Platone longe praeferebatur, sed a tragicis, quod me monuit Fridericus Leo, propter metrum vitabatur. Thucydides et Xenopho ὅπως adamabant. coniunctio ἵva etiam apud Aristotelem (207 ἵva, 180 ὅπως, Weber p. 18), Polybium (ter ὅπως, Faſsbänder p. 4), Lucianum (107 ἵva, 90 ὅπως, Heller p. 284. 329) praevalet. sed Theophrastus cum Thucydide faciebat (G. Müller l. l. p. 52). ceterum non obliviscendum est multas coniunctiones in scriptis publicis, quae Iosephus antiquitatum libris inseruit, legi, sed tamen eas Iosepho ipsi tribuere non dubitamus. vid. supra p. 356, 1. οπως circiter centies quadragies quinquies. apud Atticos iva ab Aristo-

Dignus porro est, qui commemoretur, optativus, qui post praesons ponitur A. XVIII 336 ώρα coi, φηςίν, ω νεανία, χωρείν έπὶ τὰ cαυτοῦ, μὴ — τὴν ὀργὴν ἐρεθίσειας (ita cum AE editores, ἐρεθίcαc MW). duo alia in hanc rem exempla iam Raabius p. 24. 25 attulit, quorum alterum (A. XIX 90) Niesius imperfecto cixe pro έχει proposito sustulit. Naberus έχει retinet, sed Raabio concedendum est ob eam causam hoc loco tempus praeteritum requiri, quod hoc theatrum eo tempore, quo Iosephus eam narrationem componebat, iam rescissum erat, nam illud theatrum in eis erat, quae quotannis (πηκτὸν [sc. ex lignis] δ' ἐγίγνετο καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν) construerentur. cf. Vitruv. V 5, 7. itaque Iosephus tum de hoc uno theatro dicere non poterat: θύρας ἔχει. praesens tolerari non potest, nisi quis sumat in universum talia theatra hoc loco describi. altero autem loco (B. II 17, 6 [192, 22]), si vir doctus Cardwelli editionem inspexisset, in optimo codice Parisino re vera post 600c exstare ην vidisset: έθος ην ύλην προςφέρειν, ὅπως μήποτε τροφή τῷ πυρὶ λίποιτο, quare hic locus conferendus non est. eo autem loco, quem ipsi attulimus, neque no in libris legitur neque supplendum est, sed ex toto sententiarum contextu apparet supplendum esse έcτίν. post praesentis imperativum habes optativum A. IV 283 oi φρέαρ ἢ λάκκον ὀρύξαντες ἐπιμελὲς ποιείςθωςαν ὥςτε ςανίδων έπιβολαῖς ἔχειν κεκλειςμένα, οὐχ ὅπως τινὲς εἴργοιντο ὑδρ**είας,** άλλ' ἵνα μηδεὶς κίνδυνος ὡς ἐμπεςουμένοις ἢ. sed tamen hos locos qui temptaverit, non recte fecerit. nam etsi apud Atticos hic optativi ex temporibus primariis pendentis usus rarissimus erat1), tamen non desunt exempla apud posteriores. ita optativum post iva semel apud Lucian. (de dom. 9 [III 195]) legimus, quinquies apud Aristidem (Schmid II 59)<sup>2</sup>), tum post ὅπως semel apud Theophrastum<sup>3</sup>), ter apud Lucianum<sup>4</sup>), septies apud Aristidem et semel in titulis<sup>5</sup>), denique post un quaternis locis apud Lucianum<sup>6</sup>) et Aristidem. saepissime vero hic usus invenitur apud Lucianum post wc.8) accedit, quod Iosepho quoque in libro XVIII quidem post μή optativus usitatior est.9) itaque nihil mutandum censeo. sed A. VII 184, ubi in plurimis libris exstat ίνα βέβαια τὰ παρὰ τῆς cῆς μοι εἴη φιλανθρωπίας, iure editores codicem Marcianum ή exhibentem secuti sunt.

<sup>1)</sup> Weber II p. 101. 102.
2) Ephes. 3, 16 optativus nunc sublatus est, similiter ib. 1, 17 coniunctivum cum codice Vaticano legendum putamus (Winer § 41, 1 adn.

<sup>3)</sup> Müller l. l. p. 52.

Prom. s. Cauc. 196 (I 202). Anach. 14 (II 892). adv. ind. 24 (III 120). Heller p. 328.

<sup>5)</sup> Schmid II 58.6) Prom. es in verb. 7 (I 35). Char. 1 (I 489). Dem. enc. 10. 16 (III 499. 503).

<sup>7)</sup> Schmid II 59. 8) Schmid I 243. 9) vid. supra p. 405.

Batavorum viri docti ut Cobetus<sup>1</sup>) iniuria affirmant Atticos post οπως futurum ponere maluisse quam aoristi coniunctivum nec recte faciunt, quod locos obstantes mutare conantur. nam Weberus (II 111) satis docuit hanc dictionem non omnium Atticorum, sed nisi Aristophanis nullius propriam fuisse. inter posteriores hoc tempus ita quinis locis apud Aristotelem<sup>2</sup>) et Theophrastum<sup>8</sup>), numquam apud Polybium<sup>4</sup>) nec in N. T.<sup>5</sup>), quinquies decies apud Lucianum<sup>6</sup>) invenitur. apud Íosephum Naberus futurum aliquot locis reducere studuit bis (VII 321. 331) ipsa codicum memoria adversante. videamus singula: Α ΙΙΙ 258 ὅπως ὑπηρετήςωςιν ROPE editores, ὑπηρετήςουςιν MS¹L [V 215 δπως νομίζους v ex codicum lectione νομίζους v elicuit Niesius reposuitque in editione minore, νομίζωςιν, quod codicis S altera manus praebet, recepit Naberus, at cf. Raabius p. 25], VIII 143 δπως cαφηνίζει pro ceterorum lectione caφηνίζη codex M tradit, IX 108 δπως εκδικήςη cum ROSP Niesius scribit, εκδικής ει secundum M (E) Naberus, X 176 ὅπως ὑποδείξη RSPVE Niesius, ὑποδείξει Ο L Naberus. — XI 101 ὅπως ἀφέξονται P editores, ἀφέξωνται ceteri libri. hoc loco futurum tolerandum esse libenter concedo — ib. 134 δπως εὐχὰς ποιήςονται cum editores, P, ποιήςωνται ceteri codices, XVII 212 ὅπως καταςτήςονται ME Naberus et Niesius in editione maiore, καταcτήςωνται cum A Niesius in editione minore. huc non pertinent A. I 46. XVIII 200. vides libros magnopere fluctuare praeter XI 101, ubi ἀφέξωνται manifestum est librarii errori deberi. ceteris vero locis coniunctivum recipiendum censeo, quippe qui ceteris quoque communis dialecti scriptoribus usitatior sit. A. I 59 μη ἀπόληται cum S<sup>2</sup> editores, ἀπολεῖται omnes ceteri libri, in iis S<sup>1</sup>, II 219 μὴ ἀπόληται Dindorfio hortante pro codicum lectione ἀπολεῖται editores legunt, IV 298 μη ἀφελήτη, quod codex S in litura praebet, editores receperunt, ψφελήςει in ROMPL legitur, VII 31 μή ποιής εται librorum consensu traditur, editionis principis scriptura ποιήςηται Nabero probatur, cum Niesius propter optativos subsequentes ποιήτειε scribi inbeat, X 99 μη ἀποτήτη cum RSPLV editores ponunt, ἀποτήτει ΟΜ, ΧΙΙΙ 160 μη ἀπολοῦνται sola epitome exhibet, XIV 477 μη διακωλύςους PF, διακωλύςως ν ex ceteris libris editores receperunt, XV 388 μη οὐκ ἐξαρκέςει cum plurimis libris Niesius in editione maiore (ἐξαρκέςοι in minore), ἐξαρκέςη ΑΜ Naberus, XVIII 331 μὴ αὐξηθῶςιν ἤτοι γε τυττήτονται ἢ διαμάρτοιεν omnes libri exhibent, quos Niesius in editione maiore ut Naberus sequitur, in minore ille Gutschmidi coniecturam cucτήcωνται reposuit. vides, quam non firmo fundamento futurum nitatur. quoniam apud ceteros quoque posteriores futurum post μή

<sup>1)</sup> var. lect. p. 266. 491. 617. 2) Weber p. 24. 3) Müller l. l. p. 53.

<sup>4)</sup> Fassbänder p. 8.

<sup>5)</sup> post δπως numquam, post ἵνα aliquotiens. Winer § 41 p. 2717.
6) Heller p. 319.

rarissime usurpatur (Lucian. Herc. 7 [III 85] ἐδεδίειν, μὴ δόξαιμι.. κάτά τις ἐπιπλήξει μοι), apud Polybium certe numquam¹), non ita saepe apud veteres<sup>2</sup>), eis locis, ubi codices dissentiunt, futurum damnaverim neque obloquar, si quis, ubi consentiunt (VII 31. XVIII 331), hoc repudiaverit.

Iam ut ad A. VII 31 redeamus, Niesius propter modorum varietatem editionis pr. coniecturam ποιή ται sprevisse videtur. minime offendit, quod coniunctivus et optativus ita alternant. hoc ut iam Atticis<sup>3</sup>) non incognitum erat, ita ne posterioribus quidem ut Polybio<sup>4</sup>) et Herodiano I 5, 1 et Luciano.<sup>5</sup>) Iosephi editores in hac re sibi non constant, cum alios locos mutare conentur, alios intactos relinquant. velut consentiente librorum memoria traduntur: A. VIII 108 ώς αν.. άναπέμπωμεν — καὶ διατελοίημεν, quae verba uterque editor intacta reliquit; VIII 220 ίνα καταπραΰνη καὶ ποιήceiev (ποιήceiv libri), editores ποιήτη receperunt; A. XIII 63 δπως οἰκοδομήςειεν καὶ καταςτήςη cum libris Niesius, καταςτήςειε legit Naberus; ΧΙV 46 μη την χώραν ἀποςτήςη και διακλειςθείη. cur editores διακλειςθή Dindorfium p. 827 secuti mutaverint, non intellego, quoniam A. VIII 108 librorum scripturam sine ulla dubitatione agnoverunt. similiter A. XVII 114 (ἵνα μὴ ἐλεγχθῆς καὶ εἰςπράξαιο) et Vit. 20 (δείσας, μη ἀφικοίμην καὶ κινδυνεύσω) nihil mutarunt editores. adiungam paucos locos, ubi codices inter se dissentiunt velut A. I 98 όπως ζην έχοιεν και μηδενός ύςτερωςιν άγαθων cum ROL Niesius, ὑcτερήcειαν ex MSP lectione ὑcτερήcειν elicuit Naberus, A. II 145 ἵνα φανής — άλλα μή δοκοίης cum RO Niesius, δοκής cum SLP Naberus, porro B. I 19, 1 (70, 27-29) ἵνα.. τένηται δεςπότις καὶ καταλύςαι cum plurimis libris Cardwellus, καταλύτη codicum MT testimonio nisus Bekkerus. his locis nihil nos impedit, quominus modorum varietatem agnoscamus ut Holwerda emendat. Flav. p. 149. cf. Raab l. l. p. 19. aliter Erhardus Iahn, observ. crit. p. 19-22, qui accurate in modorum aequalitatem sive varietatem inquisivit, sed tamen mihi persuasum est Iosephum minime concinnitatis studiosum fuisse. immo scriptorem elocutionem variare voluisse cum ex aliis rebus (vid. supra p. 362, 2) tum ex eo elucet, quod similis est ratio in oratione obliqua 6) velut A. VI 58. 60. 317. XIII 47, passim, ubi optativus et indicativus invicem se excipiunt.

Transeo ad coniunctionem wc, de cuius usu pluribus dixit Carolus Raab p. 27-31, sed tamen res digna est, quae iterum pervestigetur. nam praeterquam quod vir doctus aliquot exempla omisit, ne verum quidem est simplicis coniunctionis we structuram paene

<sup>1)</sup> Falsbänder p. 8.

<sup>1)</sup> Faisoander p. 5.
2) Weber II 94. 110. 3) Weber I 185. II 11. 108.
4) VIII 28, 5 Hu. (26, 5 B. W.). Kaelker p. 266.
5) Asin. 25 (II 594). Fug. 7 (III 369). Du Mesnil p. 22, sed cf. Heller 3. 6) de Polybio cf. Kaelker p. 265. p. 303.

ex antiquitatibus remotam esse. qui quae Raabius disputavit perlegerit, credat necesse est in antiquitatum libris wc bis vel ter occurrere, sed ceteris locis coniunctionem impuram (ώc αν), quam dicunt, legi. quod ita non esse mihi persuasi collectis omnibus exemplis, quae huc pertinent, ex decem antiquitatum libris prioribus septemque posterioribus. nam úc particula ĉv non addita cum optativo invenitur: A. I 228. VII 175. X 239. XIV 169. 418. XV 203. 365. XVII 71. 79. 91. XVIII 149. 164. XIX [191?] 226. 318, non bis, ut ait Raabius p. 28, I 218 cum coniunctivo. notandum videtur plurima optativi exempla in tribus illis libris legi, quorum identidem mentionem fecimus (vid. supra p. 366). concedo autem saepius coniunctionem impuram wc av cum optativo inveniri. exemplis, quae Raabius p. 30. 31 in hanc rem attulit, haec addere liceat: A. I 116 ώς αν μή περιρρέοι, IH 136 ώς αν άγοιτο, IV 58 ώς αν είη, ib. 311 ώς αν γένοιντο, V 280 ώς αν δραθείη, ib. ώς (εως Niesius in editione minore, fortasse non iniuria) αν άγάγοι (ἀγάγη L), ΧΙΙ 241 ώς ἂν εἶεν, ΧΙΥ 123 ώς ἂν εὐτρεπίζοι (-πίζη Ε). porro wc av cum coniunctivo his quoque locis legitur: A. V 282 wc ầν κομίτη, VI 338 ώς ἂν ἀποςωθῆ (cum ROM Niesius, ἀποςωθείη secundum SP Naberus), X 234 ώς ἂν δηλώςως, XI 315 ώς ἂν ὑποςτρέψη.

A. I 18 ὅπως μὴ διαπορῶςι cum ROE editores legunt, ὅπως αν SPL, IV 104 ὅπως ποιήςηται RO editores, αν add. MSPLE, XIII 76, ib. 192 ὅπως αν ἀπολέςωςιν PFLV editores, αν om. AMW, XIV 396 ὅπως μηδὲν ὑπολείπηται ex plurimis libris a viris doctis edita sunt, ὅπως αν epitome exhibet. semel in antiquitatum libris haec coniunctio impura consentiente codicum memoria cum coniunctivo iuncta traditur: XIII 382 ὅπως αν μὴ ξυνάρηται. vides quam debili fundamento ὅπως αν cum coniunctivo nitatur. quare locis dubiis αν eiciendum esse censeam. irrepsisse videtur librariorum temeritate ex libris sacris Veteris Testamenti, ubi ὅπως αν cum coniunctivo saepissime legitur (Gen. 12, 13. 18, 19. Psalm. 118, 11, passim).

A. I 327 ὅπως αὐτὸς ςώζοι RO editores, ὅπως ἄν MSPL. hoc loco fortasse ἄν ex αὐτὸς, quod subsequitur (αναυτος), ortum est. libri consentiunt A. IV 311 ὅπως ἄν ἐξίοιεν, II 203 ὅπως ἄν εἴργοι, quae verba in ἀνείργοι contraxit Naberus, XIII 265 ὅπως ἄν ἐπανέλθοιεν, ubi Naberus ἄν delevit. sed vir doctus sibi non constat, quod A. IV 311 ἄν intactum reliquit. hic quoque hanc particulam dubitationi obnoxiam esse ex eo intellegitur, quod ne in libris sacris quidem ὅπως ἄν cum optativo conectitur.

Denique sciendum est semel post ώc αν optativum ex praesente pendere: A. XIV 3 (δίιμεν secundum plurimos libros, δεῖ μὲν in P), ώc αν παραλαμβάνοιεν ut B. I 20, 2 (76, 7) post ώc.

Ut mittam Atticos, quibus wc av cum optativo teste Webero II 115 sq. paene incognitum, wc av cum coniunctivo excepto Xeno-

phonte non magis usitatum erat1), a Polybio wc omnino non adhibetur<sup>2</sup>), ab Aristotele wc cum conjunctivo bis, δπως αν cum conjunctivo quinquies (Weber p. 18. 22). apud Theophrastum<sup>3</sup>) demum wc av cum optativo occurrit, quocum consentiunt Herodianus I 1, 1. 5, 1. 8, 2. 9, 1 et Polemo<sup>4</sup>) nec minus Lucianus, apud quem wc αν cum optativo novies, cum coniunctivo octies legitur.<sup>5</sup>) a libris sacris N. T. huius particulae impurae usus prorsus abest<sup>6</sup>), eam exstare apud LXX interpretes testatur idem Winerus, sed exempla, quae attulit, partim non repperi, partim huc minime spectare vidi. plurima huius dictionis exempla haud scio an apud Iosephum inveniantur, cui ea in deliciis fuisse videtur, nam apud eum si quis mea exempla eis, quae Raabius p. 29-31 attulit, addiderit, wc av cum optativo vicies septies reperiet, cum coniunctivo quattuordecies, qui numerus vereor ne quaestione de industria instituta paulo augeri possit. addere liceat in titulo Attico CIA. III 5, 12. 13. 27. 28. 30, quam inscriptionem non antiquiorem esse Hadriani tempore, sed non Septimii Severi aetate recentiorem iudicat Kirchhoffius 7) wc av c. optat. occurrere: vers. 12. 13 ώς αν κόςμ[ος] τε πλείων καὶ φρουρὰ μείζων | [περὶ] τὰ ἱερὰ ὑπάρχο[ι], ibid. vers. 25—28 ὡς ἂν τά τε ἱερὰ φρουρ[ᾶς ἰςχυρο]|τέρας καὶ πομπῆς μακροτέρας άγοιτο οι τε έφ[ηβοι] παρακολουθούντες τή περί τὸ θείον τής πόλεω[c] | θεραπεία καὶ ἄνδρες εὐςεβέςτεροι γείνοιντο, sed in eiusdom tituli vers. 20 simpliciter ὅπως cum optativo invenitur: ὅπως μηδέποτε τοῦτο ἐκλε[ιφθείη μη]δὲ όλιγωρηθείη ποτὲ τὰ τῆς εὐςεβείας.8)

# § 10. De particula čv.

Α. IV 34 ούπερ ἂν τὴν θυσίαν ἡδίω κρίνειεν ROMSPE, κρίνη codicis S altera manus editoresque, ib. 246 οἱς ᾶν ἔχη τεκμηρίοις cum ROSP editores, ἔχοι ΜL, ib. 256 ψπερ ᾶν βουληθή cum plurimis libris editores, βουληθείη epitome, ib. 274 οἱς ᾶν ἐντύχη codices pleni, ἐντύχοι eadem epitome, V 349 ἐφ' οἱς ᾶν θελήςειε ROSPL Exc. Suid., θελής Μ, θελής Νiesius, ᾶν secludit Naberus, VI 130 οἱς δὲ πολεμήςειε cum RO editores, δ' ᾶν ΜSPE, XVII 285 δς παρατύχοι P, ᾶν add. ΑΜ, sed hic locus omnino corruptus est). B. III 7, 21 (251, 20) καθ' οῦς ᾶν ἐφορμήσειαν cum plurimis libris

Cardwellus et Bekkerus, αν omittunt codices LP, ib. IV 7, 2 (331, 10) ἐφ' οῦς αν ὁρμήςειαν cum aliquot codicibus editores, sed αν a libris MNPT plane abest. ex his locis satis, opinor, intellegitur, quam non ex libris diiudicari possit, utrum scriptor particulam αν

cf. etiam Stahl, quaest. gr. p. 24 sq.
 Fassbänder p. 4.
 G. Müller l. l. p. 54.

<sup>4)</sup> Schmid I 50. 5) Heller p. 302. 303. 6) Winer § 42, 6 adn. p. 2917.

cf. Riemann, revue de philologie V 180. Schmid I praef. p. XIX. II 58.
 de coniunctione ὅπως ἀν in titulis obvia cf. Weber II 3. 4.

posuerit an omiserit, nec quemquam spero repugnaturum esse, ne, si quos locos deprehenderimus, qui usitatae particulae av rationi obsistant, mutare conemur. constat autem inter omnes åv particulam optativo rem iteratam indicanti non addi. quare sine ulla dubitatione his locis aut av secludemus aut, ubi res ad tempus praesens pertinet, coniunctivum pro optativo reponemus, quamquam in omnibus codicibus exhibetur: Α. Ι 167 δεινός πεῖςαι λέγων, περὶ ων αν επιχειρής ειε διδάς κειν... χαρίζεται (praes. hist.), Α. ΙΙΙ 317 θαυμας τος... πις τεύες θαι, περί ων αν είποι (RO, nihil refert, quod ceteri codices εἴποιεν exhibent) . . ὑπῆρξε, IV 315 τοῦ θεοῦ cuv-εργοῦντος, οἱς ἄν ἐπιχειρήςειε, ib. 329 ὅτι ἄν φθέγξαιτο, V 171 α̈ς α̈ν δυνηθεῖεν, Naberus α̈ν secludit, sed malim δυνηθωῖι, V 216 οςοι δ' αν εςπευςμένως πίνοντες τύχοιεν, XII 104 παρεκάλει πάντων, ων αν δεηθείεν, παρόντων (cf. XVI 26 καθό δεηθείεν παρί**cτατο), ΧΙΙ 141 ἐν οἱς ἂν ἐπιφανεςτέραν γίγνεςθαι τὴν τοῦ ἱεροῦ** ἐπικκυὴν δέοι, correxerunt δέη editores, XIII 231 ὅcoν ἂν ἐνδοίη (ἐνδῶν Ρ, ἐνδώη ceteri libri, de hac optativi forma vid. infra § 24). iure editores av seclusisse iam ex eo elucet, quod paulo infra (§ 223) sequitur: ἡνίκα δ' αὐτὴν ἴδοι τυπτομένην, ἐξελύετο omissa particula av. hoc, quem tractamus, loco av ex repetitis litteris sive ov sive εν ortum esse videtur (οςονανενδοιη), XVI 141 είς πάντα γὰρ ἄπερ ἂν ἐπιτηδεύςειεν ἐφιλονείκει, ib. 146 παρ' οίς ποτ' αν αποδημήτας τύχοι (Niesii coniecturam ούν pro αν recipiendam esse demonstret A. XII 99 ἐκείνων περὶ παντὸς ούτινοςοῦν λέγειν αὐτοῖς προβληθείη διαςαφούντων, similiter editio princeps A. XIX 149 correxit: οι και όπωςουν [ὅπως αν codd.] περιτύχοιεν), ΧΥΙΗ 212 εἰς ἐκεῖνον ήξειν τὴν ἡγεμονίαν, δς ἂν κατὰ τὴν ἐπιοῦς αν ἀφίκοιτο πρότερος hoc loco Dindorfium p. 825 audiendum esse probet A. XI 340 πάντων δ' αὐτὸν πρὸς οῦς ἀφίκοιτο φιλοφρόνως ἐκδεχομένων. sed quidquid de hac re senties, id minime committendum esse concedes, ut scriptori av in talibus enuntiatis obtrudatur, id quod Niesius A. XVI 378 in editione minore fecit: πάνθ' ἄπερ αὐτὸς ἕκαςτος εἴποι ἂν (εἴποιεν codd.), quamquam idem A. XVII 32 (κάφ' οίς εἴποιεν [codd.] πιστότατος) simpliciter είποι (in editione minore) corrigere satis habuit atque eum hoc loco recte fecisse intelleges ex A. XVIII 41 ἐπὶ πᾶςιν οίς εἴποι πιθανή.

Qui in editionibus novissimis hos locos inter se comparaverit, facile videbit editores in hac re diversam ingressos esse viam, nam Naberus Dindorfium secutus omnibus locis, quotquot in antiquitatum libris exstant, aut optativum äv particula sublata retinet aut hac retenta coniunctivum reponit, non ita Niesius, nec tamen sibi constat; nam partim in his enuntiatis relativis optativum cum äv tolerat velut I 167. IV 329. XII 104 (in editione maiore). XVIII 212, quin etiam semel (XVI 378) scriptori obtrudit, partim hanc structuram improbat aut coniunctivo restituto (III 317. IV 34. 315 [in editione minore]. V 349. XII 141) aut äv particula deleta (V 216

[in editione minore]. VI 130. XII 104 [edit. min.]. XIII 231. XVI 141). quantopere Niesius fluctuet, cognoscet, qui hos locos (A. III 317. XVI 378. XVII 32) inter se contulerit.

Quid ipsi de hac re sentiamus, quamquam supra iam indicavimus, tamen rursus monemus in his sententiis relativis optativum particula av addita tolerandum non esse. nudum autem eius generis optativum Iosepho non inusitatum fuisse haec probent exempla: A. I 154 περὶ ὧν εἰκάσειεν, οὐ διαμαρτάνων, ΙΠ 136 δπότε δεήσειεν, 214 ὁπότε θελήσειε, 215 ὁπότε παρείη, IV 37 πρὸς ὅ τις εἶποι, εθορύβει, XI 205 ὁπηνίκα καθέζοιτο, XI 340, XII 256 ἡφανίζετο δ' εἴπου βίβλος εύρεθείη ἱερὰ καὶ νόμος, καὶ παρ' οῖς εύρεθείη (ita enim cum FLV legendum puto, non εύρέθη cum PME ut editores censent) καὶ οὖτοι κακῶc ἀπώλλυντο, XIV 100 ὅcoιc (ex Niesii coniectura, ὅcoυc codd.) ἐπιτύχοι, XVI 26. XVII 30 ὅπη ἐξοδεύειν δεήςειεν, ib. 32 κάφ' οίς έθελήςειεν (sic cum AM pro ψφελήςειεν scribendum est), ib. 200 καθ' οὕςτινας ίοι, XVIII 41, XIX 31 δπότε παραλαμβάνοι τὸ τημεῖον, ὀργὴ παρίττατο, ib. ὁπότε μέλλοι κομίζειν, προύλεγον κτέ., XX 187 οῦς βουληθεῖεν ῥαδίως ἀπέςφαττον, B.  $\nabla$  1, 4 (3, 26. 30). 2, 4 (10, 8), alibi. ne in libris sacris quidem N. T. in his enuntiatis particula av cum optativo usquam conjuncta occurrit. itaque miramur, quod Hultschius in Polybii editione novissima III 53, 8 in sententia rem iteratam indicante (cf. etiam I 68, 5) αν retinere maluit quam Dindorfium hanc particulam delentem sequi. ex Luciano pauca in hanc rem afferuntur exempla1), sed partim ut Iup. Trag. 12 (II 655) a Dindorfio correcta sunt, partim ut Gall. 1 (II 703) optativum potentialem statuas necesse est, partim ut Cyn. 13 (III 546) Luciano av a viris doctis (Iacobitzio) mirum in modum obtrusum est (ἐφ' ὅτι γὰρ αν ὁρμήςειεν, ἐκράτει). Atticorum exempla, quae huc pertinere videbantur<sup>2</sup>), nunc correcta sunt.

Adiungere liceat paucos locos similes: A. IV 192 libri exhibent νεὼς, ὁπόςους ἂν ἔχοιεν, κατερείπεν παραινῶ hortor, ut templa evertatis, quotquot habebunt'. hoc si Iosephus dicere voluit, tantum αν έχωςι verum esse potest. Niesius optativum cum particula αν retinuit, etiam in editione minore, Naberus nudum optativum deleto αν scribit. sed hic nullo modo ferri potest, quamquam similis locus exstat A. XVIII 222 θεοῖς οὐκ ἀτιμώρητα, ὁπόςα παρὰ δίκην πραςcóμενα ἀφανίζοι τοῦ νόμου τὸ έτέρως πράςςειν παρακαλοῦν 'dei ulciscuntur, quidquid non ex aequo factum legem evertit, quae postulat, ut aliter agamus'. vides etiam hunc locum spurium esse, quare suo iure ne Naberus quidem Bekkeri scripturam ἀφανίζει recipere dubitavit. porro A. XI 226 viri docti ex codice Palatino ψ γὰρ τοῦτο ποιής ειεν ὁ βαςιλεύς (Artaxerxes, is qui Amani et Mardochai tem-

Du Mesnil p. 19. 25, Schmid I 244.
 Xenoph. Cyr. 7, 5, 49. 8, 3, 38. Anab. 1, 3, 17. 2, 4, 26. 6, 25.
 Mem. 1, 2, 6. Krueg. I 54, 15, 4. Kuehn. § 594 adn. 4 p. 10552.

poribus florebat) ἀκλήτψ προςελθόντι, ούτος οὐκ ἀποθνήςκει ediderunt, sed ψ γὰρ ἂν τοῦτο ποιήςειεν omnes ceteri libri (FLAVW) praebent. manifesta est loci corruptela. num quis dubitabit, quin Ψ γαρ αν ποιήςη legendum sit? optativum ποιής ει εν ex optativo προτείνει εν, qui brevi intervallo praecedit, librarii errore ortum esse suspicer. idem valet in B. II 8, 5 (149, 2-4): δειπνοῦςι **cυγκαθεζομένων τῶν ξένων, οι τύχοιεν αὐτοις παρόντες. lege** τύχωςιν ἂν.

Maxime miramur, quod haec particula etiam cum indicativo, potissimum imperfecti, coniungitur, ubi secundum Atticorum morem aut simplex imperfectum aut optativus requiritur velut A. II 50 έφ' οῖς ἄν (retinet Niesius, delet Naberus) αὐτῷ ςυνήδει (ita cum MPL Exc. Naberus, cuvίδη ROS, unde Niesius cuvειδη elicuit) απολουμένψ, III 53 δτάκις γὰρ ἂν αὐτὰς καθίει (αν iure delet uterque editor, Niesius in editione minore. in editione maiore idem iniuria καθίοι coniecerat. neque, si hoc verum esset, αν retineri poterat). A. VIII 162 ἐφ' ᾶς ᾶν αὐτῶν ἔχρηζεν, ᾶν iure delent editores, ut probat A. III 107 περί τὰ ἄλλα, ὅςων ἔχρηζε. vix dubium esse potest, quin αν, cum tribus his locis ante αὐτῷ sim. (αναυτω, αναυτας, αναυτων) inveniatur¹), ex iteratis litteris αυ ortum sit. quamquam haec observatio non cadit in Lucian. Demon. 10 (II 379) ὁπόςοι ἂν ἐδόκουν, tamen ex hoc quoque loco av particula tollenda est. etiam in libris sacris hunc usum observamus, sed non magis libris fides est, praesertim cum plerumque in vetustissimis codicibus, et Sinaitico et Alexandrino, αν omittatur velut Gen. 30, 42 ἡνίκα δ' αν ἔτεκε. ita ex Vaticano Tischendorfius, sed αν abest ab Alexandrino, Ies. 55, 11 δcα αν (exhibet Vaticanus, om. Alexandrinus) ἠθέλητα, consentiunt codd. Ezech. 1, 20 οῦ αν ἦν. νεφέλη, ἐπορεύοντο, ib. 10, 11 εἰς δν ἂν τόπον ἐπέβλεψεν. in N. T. Marc. 6, 56 οςοι αν ήψαντο (ita Vaticanus) αν in Sinaitico deest.<sup>2</sup>)

Similiter librarii, non Iosephus, ut bis Luciano<sup>3</sup>) coniunctivo dubitativo particulam αν affinxerunt: A. II 271 ἀπορώ πώς αν (retinet Niesius, delet Naberus) ίδιώτης.. ἢ πείςω (ita omnes libri, sola codicis 8 tertia manus, sine dubio ex coniectura, πείcαιμι scripsit) η πως αν βιαςαίμην et A. VIII 379 πως αν έπιςτρατεύςηται, Naberus av eicit, Niesius retinet nec optativum, quem in editione maiore proposuerat, in minore ponere ausus est.4)

Transeamus nunc ad particulam av singulis futuri formis sive optativo sive participio sive infinitivo additam. A. IV 224

cf. Dindorf. p. 826.
 cf. Matth. 14, 36 ὄcoi ἡψαντο. cf. etiam Act. 2, 45. 4, 35. Winer § 42, 3 adn. p. 2877, Hatzidakis, einleitung in die neugriechische grammatik p. 217.
 Schmid J 244.
 cf. etiam Dindorf. p. 826 et Polyb. I 79, 8 ἐβουλεύοντο πῶc ἀν ἀποθηρώνεργαν. Stick act. com. Fel. II 200.

ἀποθηριώς αιεν. Stich, act. sem. Erl. II 200.

librorum consensu legimus μηδὲ πλήθος διώκων χρημάτων μηδ' ἵππων, ὧν αὐτῷ παραγενομένων ὑπερήφανος αν τῶν νόμων Ludovicus Dindorf p. 824 av in dubium vocavit, Naberus ầν. .γένοιτο coniecit, Niesius codicum lectionem retinet. item V 308 εὶ κλήματιν έπτὰ δεθείη (sc. Simson), ἀτθενέττερος ἄν πάντων έτοιτο. Niesius in utraque editione ᾶν toleravit, Naberus hoc quoque loco γένοιτο pro έςοιτο substituit. priore loco (A. IV 224) particulam av, quamquam Iosephus admodum libere in verborum collocatione versatur, ad participium παραγενομένων referri posse mihi non persuadeo. porro etsi concedo Naberi coniecturam defendi posse, tamen cum Dindorfio facio ratus Iosephum ipsum àv omisso simplicem futuri optativum scripsisse, nam aliquotiens (in tribus illis libris potissimum) futuri optativum, praesertim in enuntiatis relativis, adhibet velut A. IV 230 έξ ού παρατροπή τις έςοιτο, XIX 104 οι έν τοῖς θεάτροις ἔςοιντο, similiter XVII 74. 75. 78. 83. 123. 146. 156. 211. 212. 252. 285. XVIII 95. XIX 138. 157. 215. XX 23, etsi negari non debet omnibus fere his locis condicionem desiderari. Atticorum exempla, quibus optativum futuri cum av coniunctum defendere solent1), nunc correcta sunt.2)

Similiter librarii in participio futuri peccaverunt. A. XV 345 in omnibus libris μηκέτ' αν όχληρων.. κενητομένων, Α. ΧΥΠΙ 41 tantum in codice Ambrosiano μη αν άλλως γενηςομένην, ceteri (MWE) av omittunt, quibuscum hic Niesius facit, etsi ibi av Dindorfii p. 824 admonitione neglecta intactum reliquit. his duobus exemplis participii futuri cum av coniuncti, quorum alterum etiam incertum est, infinita quaedam copia exemplorum huius participii opponitur, quibus av additum non est velut ita in libris antiquitatum XI -- XX 287 participia futuri leguntur ut in quattuor prioribus 161. cf. e. g. XIII 330 ἐπ' ἀδήλψ τῷ γενηςομένψ, XIV 323 ταῦτα εὐκαίρως τεκμήρια γενηςόμενα, XI 324, alia. iam nemo, opinor, αν delere dubitabit. Dind. γενομένων postulat coll. XVII 113. cf. etiam A. XIX 156, ubi in M γενηςομένην pro γενόμενον [γενομένην A W]

<sup>1)</sup> Arist. Vesp. 1097. Thuc. V 94. Plato legg. 719 6. Lys. I ZZ. Lyc. 14, 15. Stahl, quaest. gr. p. 22. 23<sup>3</sup>.
2) particulam dv indicativo futuri iunctam apud Iosephum non in libris mss. observavi. apud Dionysium Hal. A. VIII 8, 3 pro dv opologicam car libris mss. observavi. apud Dionysium Hal. A. VIII 8, 3 pro ἀν ὁμολογήσουσιν codex Chisianus ἀνομολογήσουσι praebet, cuius-testimonium cur lacobyus neglexerit, non intellego, sed idem viris doctis ἀν eicientibus assentitur A. VI 24, 3, atque etiam XIV 9 (204, 8)- a Kiesslingio ἀν deletum est, quamquam exstat in omnibus libris (cf. Baumann, observ. gramm. de modorum usu p. 6 sq., Iacoby, philol. 37 p. 338). Schenkl, jahresber. d. klass. altert. 1883, 1 p. 209. sexies codicum lectiones fluctuant (Baum. p. 35, phil. 37 p. 340). in titulo (XVIII 48 αc αν συντελέσουσιν) ἀν sustulit P. Viereck p. 67. idem ceuseo de Philon. de spec. legibus II 329, 32 Mang. μέμψεται (Mang. conicit μέμψαιτο) δὲ ἀν τι, quamquam repugnat Treitel p. 19 nec minus de Luciani Philop. 4 (III 589) τὶ γὰρ ἀν δυνήσεται (cf. Dion. H. XIV 9). vid. Du Mesnil p. 23. etiam Philon. mech. synt. 97, 5 (cf. ib. 101, 41) Buechelerum iure ἀν delevisse existimo.

legitur. nec iam quisquam particulam αν defendere poterit exemplis aliunde petitis. nam quae adhuc apud Atticos et apud posteriores afferebantur, nunc correcta sunt.¹) pariter viri docti posteriorum locos correxerunt vel in dubium vocaverunt, qui huc spectant, velut Dion. Hal. I 57, 3. III 20, 3 (etiam VI 77, 1 ώς οὐκ αν . . φενακισηςόμενοι particula αν delenda est. cf. Baumann l. l. p. 52), Diod. I 53, 8 αν έςομένην (αν del. Dindorfius, γενηςομένην Vogel, Diod. edit. III praef. p. XLIII), Lucian. Anach. 25 αν φόβον έμποιήςοντας (correxit έμποιήςαντας Dindorfius assentiente Iacobitzio, cf. Schmid I 245). nec non seclusa particula αν corrigendi sunt Plutarchi loci Dem. 5 (213, 5) ώς αν . . ἐςόμενος et Lucian. Soloec. 2 (III 555) ςυνήςων αν εἴπερ ἐθελήςειας.

Quam parum fidei sit libris in aoristi vel futuri infinitivis tradendis, paucis exemplis comprobare liceat: A. XII 35 omnes libri ποιής είν exhibent, ubi cum Niesio ποιής αι requirimus, XV 168 in codd. PFLVE πέμψειν legimus, ubi vel πέμπειν exspectatur, quod AMW praebent vel πέμψαι, quod Dindorfius coniecerat, XVIII 59 τολμής ειν παραβής εςθαι perverse omnes libri pro παραβήναι, quae Herwerdeni coniectura recipienda erat, similiter etiam XVIII 319 άντιστατῆσαι legendum puto (cf. B. V 8, 2 [41, 12]), XIX 43 perverse ψηφίτετθαι in M pro ψηφίτατθαι, quod ceteri codices habent, ib. 179 μεταςτής εςθαι in AW pro μεταςτής αςθαι, quod M exhibet, ib. 223 in omnibus libris ετής εςθαι pro ετής αςθαι. 3) iam nemini spero dubium fore, quin nostrum sit diiudicare, utrum legendus sit aoristi an futuri infinitivus, si qua alia difficultate scriptoris verba laborant. velut ex hac tam facili temporum mutatione ortos esse aliquot locis futuri infinitivos particula av instructos, ubi scriptor re vera aoristi infinitivos posuerat velut A. I 299 οὐκ ἂν πέμψειν in omnibus libris, πέμψαι correxerunt editores. XIII 414 ἀντὶ παντὸς γὰρ αν (om. P) τιμής ες θαι (FLAMW, τιμής ας θαι PV) Άρέταν. legen-

<sup>1)</sup> Thuc. V 15, 2. VI 20, 2. VII 67, 4. Xen. Mem. II 2, 3 (Cobet, nov. lect. p. 693). Lys. 31, 21. Plat. Apol. 30 b. Isocr. VI 62. 63. VIII 81. Dem. 9, 70 (Stahl, quaest. gr. p. 22. 24 adn. 2). 18, 168 (Cobet, var. lect. p. 923. Rehdantz-Blass, indices p. 444 s. v. 6v), alibi.

Rehdantz Blass, indices p. 44 s. v. αν), alibi.

2) multo plura exempla in codicibus occurrunt, ubi pro aoristi infinitivo forma futura requiritur velut A. XIII 76 ωμοςαν ή μὴν ποιήςαςθαι, correxit ποιήςεςθαι Dindorfius, ib. 403 epitomes bonitas cernitur, nam sola ὑπόςχου .. διαπράξεςθαι exhibet, cum ceteri libri διαπράξαςθαι tradant, ib. 427 recte FAMV καρπώςεςθαι, perverse καρπώςαςθαι PLW, similiter XV 47 ὑπαλλάξαςθαι PFLAM, ib. 206 χαρίςαςθαι PFV, ib. 257 άρξαι in omnibus libris, XVI 317 in omnibus libris δέξαςθαι, quod ex § 318 irrepsit, ib. 334, XVII 7 ὑποδέξαςθαι AMW, ib. 42 εὐνοῆςαι codd., ib. 246 μιμήςαςθαι codd. solus Rufinus 'imitaturam esse' vertit, ib. 272 κτήςαςθαι AM, XVIII 100. 278. 293. XIX 151. 165. 177. iam non miraberis βιώςαςθαι, quod A. XIV 157 in FLWE et XV 204 in PLE legitur, vel διαφεύξαςθαι in PFL, XIV 177, vel τεύξαςθαι in LE XV 73. etiam ex prioribus antiquitatum libris in hanc rem plurima exempla afferri possunt. sed haec hactenus.

dum esse αν τιμή cacθαι vel ex eo cognoscitur, quod XVIII 225 legimus πρὸ πολλῶν γὰρ ἂν ἐτίμηςαν χρημάτων. ΧVII 243 τῷ βλάψειν αν δοκείν. quamquam hiatus exsistit, tamen Niesii coniecturam βλάψαι improbari nolim, nam in antiquitatum libris, praesertim in posterioribus, ne gravis quidem hiatus multum offensionis habet. Naberus hoc loco αν cum futuri infinitivo toleravit. ib. 312 ἐπάξειν ἂν τῷ ἔθνει, correxit Naberus ἐπαγαγεῖν τὴν ἀπόνοιαν deleto ἂν, quod epitome omittit. XVII 10 όμωμοκότος Ἡρώδου μὴ ἄν εὐνοήceiv Cαλώμη μη ἀποδεξαμένη (ὑποδ. codd.) τον 'Αλεξά γάμον, ubi invito Niesio aut cum Nabero av delendum censeo (cf. A. XVII 42. Vit. 78. Ap. I 261. Dindorf p. 824) aut εὐνοῆcαι legendum, B. VII 6, 4 (142, 24) νομίζων οὐκ ἂν ἔτι τῶν πολεμίων οὐδένα τότε μάχης ἄρξειν codices editoresque. legendum est ἄρξαι, in qua forma etiam XV 257 (vid. supra p. 415, 2) librarii peccaverunt. sunt etiam loci, ubi αν ex αὐτὸς sim. librariorum incuria repetitum videamus. velut XII 188 ής (της όρχηςτρίδος) ίζως οὐκ ἂν αὐτῷ παραχωρής ειν τὸν βαςιλέα, ubi cum Dindorfio p. 826 αν delendum essa putem (Niesius in editione maiore παραχωρή caι commendaverat), XVIII 269 μὴ ἄν ἀμαχεὶ δύναμιν αὐτῷ γενήςεςθαι..πολὺν δ' ἔςεcθαι φόνον epitome, αν facile ex ἀμαχεὶ oriri poterat, sed non intercedo, quominus codicis Ambrosiani lectio γενέςθαι probetur, nam haec quoque Iosephi usui dicendi respondet: A. I 20 ούτε.. ποτ' αν γενέςθαι..ούτε ἀποβήςεςθαι, ΧΥΙΙ 100 ας μη αν ποτε γενέςθαι. Β. V 8, 2 (41, 12) οὔτ' ἂν 'Ρωμαίους εἰς τὴν πόλιν τολμήςειν ἔτι παρελθεῖν οὔτ' ἂν αὐτοὶ παρελθόντες ἡττηθήςεςθαι δοκοῦντες cum libris Cardwellus et Bekkerus. apparet, unde alterum äv ortum sit. cf. XVIII 218 (ầν αὐτῷ), ubi äv nunc deletum est, quamquam in omnibus codicibus exstat, et A. I 99 (αν αὐτοὺς SP). in priore sententiae parte τολμήςαι legendum censeo. nec enim ullo modo aoristi (cum av) et simplicis futuri infinitivorum mutatio offendere potest. cf. A. I 20. XVIII 269. vid. supra. tum non desunt loci, ubi καὶ et κᾶν aut ᾶν et δη (ΑΝΔΗ) inter se permutata sint velut A. II 33, si codices MSPLExc. sequeris, ἐκεῖνον κᾶν τεθνήξεςθαι leges, sin autem RO, καὶ pro καν substitues. horum autem lectionem tuentur A. VII 152 τεθνήξεςθαι δὲ καὶ τὸν παΐδα, B. I 26, 2 (100, 29) ήδέως καὶ τεθνήξεςθαι. similiter A. XIX 66 έλπίδι τοῦ καν εἰς ἐκεῖνον ήξειν τὴν ἡγεμονίαν, ubi αν non tolerabit, qui A. XVIII 212 comparaverit: οἰώνιςμα δ' οὖν αὐτῷ προύκειτο είς έκεινον ήξειν την ήγεμονίαν, quare Niesius και scribere debebat, id quod Naberus fecit, etsi ita hiatus exsistit. hic enim post και nihil habet offensionis. statim adiungere liceat A. I 182 ούδ' αν άλλην ωφέλειαν..είς αύτον ήξειν, ubi iure editores αν secluserunt (Niesius in editione minore). huc spectat etiam A. XVII 163 έλπίδα μεν αὐτῷ γενέςθαι κᾶν μεθὸ θάνοι καταλελείψεςθαι μνήμην αὐτοῦ. sic PAM, quos sequentur editores, qui qua de causa epitomes testimonium καὶ exhibentis aspernati sint, non intellego, De Flavii Iosephi elocutione observationes criticae.

nisi vero καν ad γενέςθαι referunt. B. V 7, 4 (38, 26) οί λοιποί δ' ούκ ἄν ποτε δουλεύς ειν 'Ρωμαίοις ἐβόων. facile δουλεύς αι reponere possumus, sed futurum praeferam (cf. XI 312 οἱ δὲ ποιήςειν μέν τοῦτο πάντες ἐξεβόηςαν) nec tamen αν prorsus eiciendum existimo, sed mutandum in δή. nam hoc loco, in quo inest emphasis quaedam ('profecto numquam se Romanis dicto audientes fore clamabant') et apte ponitur et Iosephi usui dicendi respondet: A. XIX 43 οὐ γὰρ δὴ cτήcεταί ποτε (Β. VII 6, 4 [142, 22] δήποτε). vid. etiam XIX 325 οὐκ ἐγώ ποτε λήςομαι. postquam αν et δη confusa sunt, οὐ in οὐκ abire debebat. legendum igitur propono οὐ δή ποτε δουλεύς ειν. quam saepe autem librarii αν et δή confuderint, inter omnes constat. ) restat, ut commemoremus B. VI 1, 2 (70, 15) οὐκ ἂν ἔθ' αἱρήcειν, ubi iam nemo dubitabit particulam αν secludere. in universum primum monendum est non omnibus locis codices consentire, sed aliquotiens in libris optimis av omitti. tum si quis existimet locos plures esse quam qui omnes emendari possint statuatque, ut Cobeti verbis utar<sup>2</sup>), 'istas sordes ex plebeio sermone et inscitia τῶν ἰδιωτῶν paulatim gliscente insinuasse sese' in posteriorum scripta, apud Iosephum exemplis allatis infinita quaedam copia futuri infinitivorum obstat, quibus nullis in libris av particula addita est. velut in decem antiquitatum libris posterioribus octo infinitivos cum αν coniunctos habemus, quibus in eisdem libris simplices futuri infinitivi 358 opponuntur, similiter in quattuor libris primis 181. accedit, quod apud ceteros recentioris aetatis scriptoris exempla, quae huc pertinent, et rarissima et nunc plerumque correcta sunt. ita viri docti correxerunt Polyb. I 4, 8 αν οίμαι . . δμολογής ειν, ubi repugnantibus Hultschio et Buettnero-Wobstio Dindorfius av delevit, Fassbaenderus p. 12 όμολογήςαι proposuit, Polyb. VIII 30, 8 Hultschius etiam in editione novissima αν οἰκήςειν retinet, sed aut cum Dindorfio αν delere aut οἰκῆcαι scribere debebat. adde Pol. IX 28, 5, ubi Stichius (act. sem. Erl. II 192) assentiri non debebat, et XVIII 35, 1.3) porro cf. Diodor. I 76, 3. XVIII 55, 3. XX 3, 34), Dionys. Halic. A. III 20, 2 (av in libris optimis plane deest), X 49 (73, 26 Kiessl.)<sup>5</sup>), Lucian. Anach. 17 (II 896) οίους αν ψμην ωφελιμωτάτους ἔςεςθαι, ubi Cobetus var. lect. p. 96<sup>2</sup> repugnantibus Iacobitzio et Du Mesnil p. 23 adnot. αν delevit, Luc. Piscat. 22 (I 591) κατηγορής ειν omisso αν in libris ABU Urb., ib. 29 (I 598) αν.. αιτιά-

<sup>1)</sup> cf. Cobet, var. lect. p. 1012. nov. lect. p. 134. 501. 549. cf. A. XIX 42 ἀν δὴ in A² exstat pro simplici ἀν. manifestum est ibi δὴ ex iterato ἀν ortum esse, quare ibi μέχρι ἄν τις — διακονήςηται legendum puto. ita Niesii quoque coniectura διακονήςεται supersedemus.

<sup>2)</sup> var. lect. p. 92<sup>2</sup>.
3) cf. etiam Hultsch, über den hiatus bei Polybius. philol. XIV 318 (1859).

<sup>4)</sup> Dindf. praef. Diod. p. XVI = Vogel praef. Diod. p. XLIII. 5) cf. Baumann l. l. p. 51.

cecθαι, ubi cum Dindorfio et Bekkero Sommerbrodtius αἰτιάcαιcθε scripsit¹), Lucian. Fugit. 5 (III 368) ἰάσεσθαι αν (ἰάσασθαι Dindf.).²) etiam Atticorum exempla, quamvis acriter defenderit Ludovicus Herbst<sup>3</sup>), nunc correcta sunt facillimis plerumque coniecturis. 4)

# § 11. De enuntiatis consecutivis. 5)

A. XI 251 ἔτυχεν ὥ cτε ᾿Αμάνην εύρεθῆναι cum plurimis libris legunt editores, ὥςτε solus V omittit; XIII 304 ἔτυχεν ὥςτε τὸν μέν Άριττόβουλον είς νόςον καταπεςείν tradunt LAMWE, sed ὥcτε cum PFV iniuria omittunt editores, quoniam XIV 412 ἔτυχεν καὶ ᾿Αντίγονος ὥςτε ὑποδέξαςθαι nulla librorum discrepantia legitur et A. V 243 τυγχάνειν ώςτε αμύναςθαι. accedit, quod etiam post alia verba particula w̃cτ€ pro simplici infinitivo usurpatur velut post cuvéπεce A. V 61. XI 288 vel A. V 39 προήχθημεν ώςτε ταύτην ύπάγεςθαι τὴν γῆν, item X 233, quamquam multo saepius simplex infinitivus invenitur: A. V 106. VI 343. VIII 49. 170. Polyb. V 33, 8 vel alia structura ut A. VII 346 μέχρι τοῦ πυθέςθαι προήχθη, item ΧΙ 155, V 135 προήχθηςαν είς τὸ πολεμεῖν.6)

In universum de enuntiatis consecutivis iam pluribus disputavit Raabius p. 36-40 coll. p. 33-35. quare satis habeo aliquot exempla addere, quae eum fugerunt. eis verbis, ex quibus ὥςτε finali notione pendet, haec adscribo: A. IV 283 ἐπιμελὲς ποιείςθωςαν ώςτε (φρέαρ ή λάκκον) έχειν κεκλειςμένα, ib. 301 φυλάςςειν, ώς μήτε γυναϊκα άνδρική ςκευή χρήςθαι μήτ' άνδρα στολή γυναικεία, VI 139 είτι μη απουδής ην άξιον ώςτε κεκτήςθαι, VII 361 πίςτεις ἀξιῶν λαβεῖν, ὥςτε μὴ μνηςικακῆςαι, ib. 388 πίςτεις ἐλαβεν ὡς μηδὲν αὐτὸν παθεῖν, VIII 387 καὶ Δαμαςκὸν, ὥςτε ἐξελαύνειν εἰς αὐτὴν, ἀνήςειν, Χ 75 μὴ παροξύνειν, ὥςτε πολεμεῖν. ef. etiam VI 95. VII 333. IX 8. ΧΙΙΙ 187 ἐπεβούλευεν ὥςτ' αὐτὸν ἀποκτείνας τὴν βαςιλείαν αὐτὸς καταςχεῖν, contra hoc verbum simplex infinitivus sequitur A. II 56. XI 278. ΧΙΙΙ 331 ςπουδάς αι τὰρ αὐτὴν ὥςτε καὶ τῆς Κύπρου τὸν υἱὸν έκβαλείν, sed simplicem infinitivum habes Ap. I 116. B. III 8, 2 (263, 27), acc. c. inf. XIII 265. XVIII 198, A. II 30 ἐπεὶ δ' ἐκράτη cav ωςτε ανελείν τον αδελφόν 'postquam fratrem interficere constituissent', VIII 193 έκρατεῖτο πρός αὐτῶν ὥςτε μιμεῖςθαι;

<sup>1)</sup> cf. Sommerbr., Lucianus I 2 p. LXVI. LXVIII.

<sup>2)</sup> Schmid I 245.

Schmid I 245.
 über dv beim futur im Thukydides. Hamb. 1867. progr. p. 29—35.
 Soph. OC. 1076. Eurip. Hel. 448. Antiph. 6, 4 (invito Blassio).
 Xen. Hell. 3, 2, 12. Isae. 5, 23 (repugnante Scheibio). Dem. 24, 115. Thuc.
 II 80, 8. VIII 25, 5 et V 82, 5. VI 66, 1 (dissentiente Classeno). praeterea
 VIII 71, 1. cf. Stahl, quaest. gr. p. 20—24², Cobet, var. lect. p. 98².
 5) consulto omitto enuntiata temporalia, ut de quibus bis viri docti
 (Dindorf p. 822—824, Raab p. 40—44) disseruerint.
 6) cf. etiam Raab l. l. p. 39.

ΧΙΧ 252 ἐπιχωρηθέντων τῶν ἐπιθυμούντων τῆς ἡγεμονίας **ὥ CTE ἀντιτάξαςθαι Κλαυδίψ, ΧΙΧ 279 ἐπιςτέλλει τῷ ἐπαρχοῦντι** ώςτε την ςτάςιν καταςτείλαι, contra ἐπιςτέλλειν cum simplici infinitivo legitur XIV 408. 420. XV 28. XVIII 115. XIX 327. 341 1). ΧΙΧ 194 κυρωθέν ώςτε αὐτὴν τελευτᾶν, ΧΙΥ 276 ἐπεξῆλθε δ αν ύπ' όργης Κάςςιος ώςτε και Μάλιχον ανελείν, ΧΙΥ 279 ἢλθε μὲν ὡς (jta P, ὥςτε FLAMV) παρὰ μικρὸν ἀνελεῖν, XVII 37 έπινοοῦς τν ὥς τε φανεράν μέν μη είναι την ςύνοδον, ΧΙΥ 392  $\pi \in \mu \phi \theta \in \mathcal{C}$  ώς τε Πάρθους ἀνείργειν (contra simplex infinitivus legitur XV 176), XIV 243 περὶ τῶν ἄλλων προνοή coμεν ὥ cte μηδὲν μεμφθήναι, item X 44, XV 197 ἡτεῖτο δὲ καὶ τῶν ἀντωνίψ cυνήθων 'Αλέξανδρον ώς μηδέν άνήκεςτον παθείν 'Caesarem rogabat, ne Alexander, qui in Antonii amicissimis fuerat, gravi supplicio afficeretur'2), XVII 18 είκων δεήςει τῆ Άντιπάτρου, ὥςτε αὐτὸν μέν τὴν ᾿Αριστοβούλου θυγατέρα γαμεῖν, ΙΥ 117 θρασυνθεῖεν ώς τε εἰς ὅπλα — ἐλθεῖν, contra ib. 285 μηδεὶς ἀποςτερῆςαι θραςυνθείη, XII 187 παραςχεῖν αὐτῷ ὥςτ' ἐκπλῆςαι τὴν ἐπιθυμίαν, ΧΙΙΙ 174 cχολην αὐτοῖς παραςχεῖν, ὥςτ' εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐμβαλείν (haud seio an huc pertineat XIII 258 κάκείνος αὐτοίς ζό> χρόνος ὑπῆρχεν ὥςτε είναι τὸ λοιπὸν Ἰουδαίους), ΧΥ 403 ταύτην (ἀκρόπολιν) — ψκοδόμης αν ώς ἐκεῖ τὴν ἱερατικὴν αὐτοῖς ἀποκεῖςθαι ςτολὴν, XVI 296 χρήματα δανειζόμενον ὥςτ' ἐξιδιώ-ςαςθαι τὴν ἀρχὴν, XI 215 τὸ ἀργύριον αὐτῷ χαρίζεται καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ὥςτε ποιεῖν αὐτοὺς ὅ τι βούλεται 'ei permittit homini-bus facere, quod velit', XI 205 ἔθηκε καὶ νόμον ὥςτε μηδένα προτιέναι, Α. Π 242 δρκους ποιης αμένψ, ὥς τε μηδέν διαθείναι κακόν, ΧΙΙΙ 156 ὅρκους λαβόντες, ὥςτε μηδὲν ὑπ' αὐτοῦ παθεῖν3), ΧΥΙΙΙ 110 ἢν δὲ ἐν ταῖς ςυνθήκαις, ὥςτε καὶ τοῦ ᾿Αρέτα τὴν θυγατέρα ἐκβαλεῖν, ΧΙΙ 379 εἶχον μὲν ὥςτε τὴν πολιορκίαν ἀφέντες ὁρμᾶν ἐπὶ Φίλιππον 'in ea erant sententia, ut soluta obsidione adversus Philippum ire contenderent' (secundum vulgatam interpretationem), XV 280 οἱ μὲν πλείους εἶχον ὡς μεταβεβληςθαι καὶ μὴ χαλεπαίνειν έτι 'plerique sic erant, ut mutati pacatique esse viderentur', ut verti solet, sed potius ita interpretandum est: 'plurimi id agebant, ut sententiam mutarent neve iam irascerentur', 'sie hatten die absicht', XVI 361 τοὺς μὲν παΐδας ἐν κώμη τινὶ Cιδωνίων εἶχεν πληςίον τής πόλεως, ώς έχειν, εἰ κληθεῖεν, παραςτήςαι, ΧΥΙΙ 172 τοῖς ἰατροῖς δοκή ς αν ὥς τε ἀναθάλπειν αὐτόν, ΧΥ 9 οὐκ οἰηθεὶς **ἔτερον τρόπον μεταθεῖναι ἂν τὰς γνώμας τῶν Ἰουδαίων, ὥςτε** δέξαςθαι τὸν Ἡρώδην, quae verba ex Strabone excerpta sunt, sed vid. supra p. 356, 1, XII 144 ἀπολύομεν αὐτοὺς τοῦ τρίτου μέρους τῶν φόρων, ὥςτε αὐτῶν ἐπανορθωθῆναι τὴν βλάβην. vereor

<sup>1)</sup> cf. Galen. de haeres. ed. Helmreich act. sem. Erl. II 283, 13. 14 προcέταξε — ὥςτε — πολεμεῖν. 2) de locutione δεῖςθαι ὥςτε ef. Raab p. 83

<sup>3)</sup> cf. Raab p. 35, qui aliud exemplum attulit.

ne huc referenda sint etiam IV 86 έφ' αίς.. πίςτεςιν ώςτε μηδέν άδικηθήναι, XV 374 μέμνηςο τών πληγών, **ὥςτε ςοι καὶ τοῦτο c**ύμβολον είναι τῶν κατὰ τὴν τύχην μεταπτώ**cεων, A. III 129** παρέμεινε τὸ ἔθος ὥςτε τὴν ςινδόνα περικεῖςθαι ταῖς εἰςόδοις (?), Α. ΧΥΙΙΙ 314 οὐκ ὄντος ἀπρεποῦς τοῖς ἐπιχωρίοις ὤςτε τοὺς άνδρας ταλαςιουργείν, ΧΙΧ 76 ραςτώνην αὐτοῖς ἔςεςθαι ὥςτε τὴν ἐπιχείρηςιν ποιήςαςθαι, ΧΙΧ 210 προςάγειν αὐτοῖς ἀνάγκην, ὥςτ' αὐτοῖς χρήςαςθαι πολέμου νόμψ. locis postremis **ὥςτε c. inf.** pro simplici infinitivi genetivo usurpatur. hanc notionum finalis et consecutivae confundendarum consuetudinem ab hominibus plebeiis profectam esse, qui non magnopere operam dant, ut illas accurate discernant, praesertim cum interdum altera ab altera proxime absit in unamque ambae coalescere videantur (cf. A. XVI 3), demonstrant libri sacri N. T., ubi legimus Matth. 27, 1 cuμβούλιον ἔλαβον ὥςτε θανατώς αι αὐτόν et Luc. 9, 52 εἰςηλθον ώς έτοιμάς αι αὐτῷ, Act. 20, 24 Tisch. 1)

Accedo ad eam Flavii dicendi rationem, ut iva, finalem coniunctionem, notione consecutiva instruat. etiam hunc usum notabilem paucis perstrinxit Carolus Raab p. 36, sed res digna est, quam iterum ita tractemus, ut simul quaedam addamus. primum ut Iosephi locos afferamus, legimus B. VI 2, 1 (81, 9) μὴ ἔγωγέ ποτε γενοίμην ούτως αιχμάλωτος, ίνα παύςωμαι του τένους ή των πατρίων έπιλάθωμαι, Α. VIII 348 οὐ τὰρ δὴ κρείττων είναι τῶν πατέρων, ἵνα ἐκείνων ἀπολωλότων αὐτὸς ζῆν γλίχηται, ΧΙΙΙ 199 οὔτε τὰρ κρείττων έγω των άδελφων των έμων, ίνα φείδωμαι της έμαυτοῦ ψυχής, οὖτε χείρων, ἵνα τὸ τελευτᾶν ὑπὲρ τῶν νόμων φύγω καὶ καταλίπω. (quibuscum exemplis conferas B. I 23, 5 [89, 3] οὔτε τὰρ οὕτως εἰμὶ τέρων, ὥςτ' ἀν ἀπελπιςθῆναι ταχέως et A. IV 28 έγώ τε κρείττων ἢ κακουργεῖν). Β. ΙΥ 3, 10 (304, 25) πρός τοςοῦτον ἥκομεν cυμφορῶν, ἵνα ἡμᾶς ἐλεήςωςι καὶ πολέμιοι. hue etiam pertinet A. XII 424 μη τοῦτ' ήλιος ἐπίδοι γενόμενον, ἵν' (ita codd. E, solus Zonaras ὥcτε exhibet, sine dubio ex coniectura. cf. Niese vol. III praef. p. XIII) έγὼ τὰ νῶτά μου δείξω τοῖς πολεμίσις. haec quoque dictio non dubito, quin ex sermone populari in virorum litteratorum scripta se insinuaverit. velut in N. T. scriptum videmus Ioh. I 1, 9 πιστός έςτιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφή ήμιν τὰς άμαρτίας, quem locum quamquam Winerus<sup>2</sup>) aliter interpretatur, tamen its intellego, ut notionem consecutivam statuam, similiter Apocal. 13, 13 ποιεί τημεία μεγάλα, ίνα καὶ πῦρ ποιή καταβαίνειν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 'magna (= tanta) miracula facit, ut ignem de caelo devocet'. pari modo bis hunc usum apud Lucianum deprehendimus.3) nec non

<sup>1)</sup> cf. Winer § 44, 1 adnot. p. 2987, qui testatur hunc usum in deliciis fuisse scriptoribus Byzantinis.

<sup>2) § 53, 6</sup> p. 430?.
3) de luctu 19 (II 981) οὐχ οὕτως ἄςπορος οὐδὲ ἄκαρπος ἡ τοθ Πλούτωνος ἀρχὴ, ἵνα παρ' ὑμῶν τὰ ειτία μεταςτελλώμεθα. Ocyp. vers. 62 (III

conferantur Plutarchi verba moral. p. 67 f μη γένοιτό coι ούτως κακῶς, ἵν' ἐμοῦ ταῦτα cù βέλτιον εἰδῆς, eadem p. 179 b leguntur. Wyttenbachius hoc in Latinismis numerat, sed iniuria1), nisi forte statuas tales Latinismos omnino iam in sermonem vulgarem irrepsisse.2)

# § 12. De infinitivo.

Α. ΙΥ 299 προνοεῖςθαι SP, προνοεῖςθε ROL editores, IV 301 φυλάς ς ειν δὲ μάλιςτα ἐν ταῖς μάχαις ὡς μήτε γυναῖκα ἀνδρική εκευή χρήεθαι κτέ. cum RO edidit Niesius, φυλάετετε ceteros codices (MSPLE) secutus legit Naberus (φυλάττετε). IV 33 libri partes mutant, cum ibi RO imperativum, MSP infinitivum exhibeant: cù δὲ παραχώρη coν RO, παραχώρη caι (corrige παραχωρῆ caι) MSP. omnibus locis infinitivum ferri posse docet A. XVII 343 cù δὲ παραχρήμα, φηςίν, πλέων μηδὲν είς άναβολὰς ἐπαναγαγεῖν αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς. accedunt pauca exempla cius capitis, ubi Iudaeorum leges enumerantur et explicantur: A. IV 228 την γην μη επείρειν, ib. 231 μη καλαμάςθαι, ib. 275 μη έξειναι, ib. 276 μηνύειν τὰς όδοὺς καὶ μη ἐμποδίζειν, ib. 289 παΐδας ύπερ άδικίας πατέρων μη κολάζειν, ib. 290 γάλλους εκτρέπεςθαι καὶ τύνοδον φεύγειν. concedendum est hacc ad Hebraismos (vid. infra § 43), ut Wilamowitzius me monuit, pertinere videri (nam in lingua Hebraica satis saepe pro imperativo infinitivus ponitur)3), sed etiam apud ceteros posteriores exempla inveniuntur, quae huic infinitivo favent ut plurima apud Lucianum (Du Mesnil p. 27): Pseud. 16 (III 174) cù δὲ προτέχειν τὸν νοῦν, rhet. praec. 10 (III 11) cù δὲ μήτε πείθεςθαι μήτε προςέχειν αὐτῷ, adv. ind. 7 (III 106), alibi, porro pauca Appiani (quattuor, Kratt p. 27) et Aristidis (unum, Schmid II 57). hanc dictionem posteriores a poetis mutuatos esse probabile est, sed minime apud veteres rerum scriptores exempla desunt velut apud Thucydidem paucis locis, paulo saepius apud Xenophontem et Herodotum. (ita codd., τοῦτ' οὖν Niesius) ἐννοεῖτθαι huc referre vellem, sed Udalricus de Wilamowitz mihi persuasit locum sic explicandum esse: 'τοῦτ'

<sup>668)</sup> ποΐος ετρατιώτης γέγονας, ΐνα παρεμβολήν βαλών εὐ πληγής; cf. Heller l. l. p. 289). vid. etiam M. Rothstein, quaestiones Lucianeae. Berolini 1888. p. 36 adnot.

<sup>1)</sup> nam quomodo Iohannem apostolum arbitremur Latine didicisse? (an Ephesi?)

<sup>2)</sup> exempla, quae Kuehnerus II § 553, 2 adn. 3 in hanc rem attulit

<sup>2)</sup> exempla, quae Kuehnerus II § 553, 2 adn. 3 in hanc rem attuit ex Homero, magnam dubitationem movent.

3) sed negari non debet in his legibus Hebraice scriptis (Deuter. 22, 4. 9. 23, 1. 24, 21. 27, 18) infinitivum non legi.

4) R. Wagner, der gebrauch des imperativischen infinitivs im Griechischen. progr. Schwerin 1891 p. 44. 45. cf. etiam F. Kieser, Thucydidea. Moguntiaci 1885 p. 19, R. Tetzner, der gebrauch des infinitivs in Xenophons Anabasis. progr. Doberan 1891 p. 22, Ios. Sprotte, die syntax des infinitivs bei Sophokles. I. progr. Glatz 1887 p. 6—8. cf. etiam G. F. Schoemann, zur lehre vom infinitiv in Fleckeiseni annal. (1869) p. 230.

ένεφάνιζεν ή τῆς άλύςεως ἀνάθεςις, ὅτι — διὰ τούτων ἐννοεῖςθαι hoc demonstrat catenarum dedicatio, quod Agrippa...perpessus est, inde colligi etc.'

Cum Polybio¹) et Aristide²) et aetatis Romanae titulis³) in eo Iosephus congruit, quod interdum infinitivo pronomen reflexivum ita addit, ut accusativus cum infinitivo exsistat, si subiectum verbi finiti et infinitivi idem est, etsi non vis propria ac singularis illo pronomine continetur velut A. XII 364 οὐκ ἀξιοῦντες ἐαυτοὺς ὑπερορᾶςθαι, XI 242 παρεςκευακέναι γὰρ αὐτὴν (se — Estheram) δεῖπνον ἔλεγεν (Esthera), VIII 221. XII 257. Ap. I 92. B. I 26, 2 (99, 16). II 21, 7 (220, 22), passim. sed tamen accusativum tolerandum non censeo, quem legimus A. XI 246 ἔλεγέν τε μὴ ἀρέςκεςθαι Μαρδοχαῖον ὁρῶντα ἐν τῆ αὐλῆ τὸν Ἰουδαῖον. Amanus dicit uxori suae se non delectari adspectu Mardochai. ὁρῶντα igitur ad Amanum referendum est, sed ita omisso ἐαυτὸν Iosephum ipsum ad Amanum participii accusativum rettulisse mihi vix persuadeo. immo legendum est ὁρῶν. participii accusativus librarii neglegentia propter accusativum Μαρδοχαῖον, qui proxime antecedit, positus est. similiter A. V 112 editio princeps ἀρχὴ pro ἀρχὴν correxit.

Item librariis, non Iosepho accusativi cum infinitivis pro simplicibus infinitivis usurpati debentur: A. I 96 ἐδεῖτο τὸν θεὸν τοῦ λοιποῦ ἐπὶ τῆς πρώτης μένειν εὐταξίας. lege τοῦ θεοῦ. etiam Vit. 333 τὰ δ΄... cῶςαί με τοῖς ἀπολέςαςιν ἐδέοντο. corrige μου. cf. A. I 273 μᾶλλόν ςου δεόμενος τυγχάνω, VII 275 γυναικὸς ἐδεήθηςάν τινος κρύψαι, V 236. 241. 280. 291. XII 162, passim. Contrarium vitium in libris legitur A. XVI 190 τούτψ τῷ

τρόπω ποικίλως ἐκπεριεληλύθει τὸν πατέρα μόνος ὑπὲρ τῆς ἐκείνου εωτηρίας ἄπαντα πράττειν πεπιςτευκώς. noc onim πεπιςτευκώς ad Herodem (τὸν πατέρα) referri potest. Niesius πεπιστευμένος vel πεπιττευκότα proponit. si quis hoc recipiat, cum codice Ambrosiano αὐτὸν legendum est, sed obstat nominativus μόνος, quare πεπιστευμένος nuper non displicebat. sed nunc mihi Holwerdae scriptura πεπιστωκώς veri similior esse videtur: Antipater enim Herodem in eam opinionem adducebat, ut ille (Antipater) solus omnia propter huius (Herodis) salutem agere putaretur. porro A. XVI 43, ubi codicum verba μελέτη.. άξιοῦντες είναι iam pridem μελέτην correxit editio princeps. quare non dubito, quin B. III 7, 15 (247, 21), ubi codices είναι γάρ τῆ πόλει καὶ cωτηρίας έλπίς exhibent, έλπίδα corrigendum sit. nescio an eadem medela Lucian. Phal. II 5 (II 203) et Ps. Luc. Philop. 4 (III 591)4) adhibenda sit. aliter comparata sunt verba Aristidis<sup>5</sup>) ἐδόκει μοι Μητρόδωρος ἀγωνίζεςθαι κάγὼ (sc. ἐδόκουν μοι) εἰπεῖν. neque magis huc pertinent exempla, quae Kaelkerus p. 280. 281 ex Polybio congessit.

<sup>1).</sup>Kaelker p. 280. 2) Schmid II 57. 3) Viereck p. 68. 4) cf. Du Mesnil p. 28. 5) Schmid II 57.

cχετο καταλιπείν in codice Laurentiano interpolata sunt, Niesius κατέλιπε ex Lat. correxit. cf. ibid. paulo supra § 174.1)

Venio ad infinitivum articulo vi substantivi instructum. apud poetas et Herodotum praeter nominativum infinitivi casus obliqui aut rarissime aut nusquam occurrunt. hi crebriores esse incipiunt apud Thucydidem, oratores, Platonem, Xenophontem et persaepe a praepositionibus pendent, non solum ita, ut simpliciter articulus nudo infinitivo addatur, sed etiam ita, ut infinitivus articulo instructus multis additamentis, participiis, enuntiatis secundariis, aliis id genus insertis audacter (inprimis a Demosthene) ornetur.<sup>2</sup>) posteriores Atticos liberius et audacius amplificatione admissa imitati sunt ut Polybius<sup>3</sup>), Appianus<sup>4</sup>), ita Iosephus. habemus enim nominativum infinitivi: Α. ΙΙ 135 ἐπέτεινε τὸ δεινὸν αὐτοῖς καὶ τὸ δόξαντας ἤδη διαφυγεῖν τὰ ακυθρωπὰ διαφθονηθήναι, XV 304. 422. XVI 2. 40. 251. 331. 359, passim, accusativum: A. VI 67. X 33. XIV 184. 285. 463 ἀγαπῶντες τὸ μηδὲν αὐτοὶ παθόντες εἰς τὸ πρόςθεν διεκπεςείν, XV 59. 134. 143. 158. 219. 239. 248. 265. 330. XVI 32. 238. 259, passim, dativum XIV 187. 291. 461. XV 55. 117. 204 ήχθετο τῷ μηδ' εἰ πάςχοι τι δεινὸν ἐκεῖνος ἐλπίδα τοῦ βιώςεςθαι δι' αὐτὸν ἐςχηκέναι, 250. 265. 287. XVI 88. 131. 195. 263. 295. 355. 358, passim, genetivum pendentem ex verbis A. XII 274. ΧΙΥ 180 ὀργιζόμενος της δίκης αὐτῷ καὶ τοῦ κληθηναι κτέ., ΧΙΥ 1 τοῦ μηδὲν παραλιπεῖν — προμηθούμενοι, ib. 44, XV 34 ἀποστήσεσθαι τοῦ δίκαιος είναι, XV 82. XVIII 118. XX 254, aliis locis, ex substantivis A. XIV 44. XV 59. 177. 204, 238 ἀφορμή τοῦ μή κεχαριςμένως τῷ βαςιλεῖ μηδὲ πρός ήδονὴν ζῆν, 263. 271 φιλοτιμία τοθ διάτημον γενέτθαι την ἐπίδειξιν, 310. 319. ΧΥΙ 11. 54. 59. 69. 71. 102. 157, passim. quare A. V 129 (παυτάμενοι πάντες οἱ μὲν τοῦ κτείνειν, οἱ δὲ <τοῦ> κινδυνεύειν) Naberum iure articulum addidisse puto. idem censeam de duobus aliis locis: A. V 110 παρακαλούμεν ύμας μη παραςχείν ήμιν ανάγκην αμύναςθαι vos obtestamur, ne nobis necessitatem afferatis belli vobis inferendi'. articulus τοῦ ante ἀμύναςθαι inserendus est, quoniam etiam paulo infra (§ 112) ἀνάγκη τοῦ εωφρονεῖν librorum consensu traditur. similiter A. V 114 articulum desidero: χαίρων, ὅτι μηδεμία cτρατολογεῖν αὐτοὺς ἀνάγκη μένει (egregie sic Naberus codicum lectionem μέλλει correxit) κτέ. malim τοῦ cτρατολογεῖν: 'gavisus, quod nulla exercitus cogendi necessitas se maneret, sibi instaret'. sed tamen non licebit, quamquam A. XVII 161 ἀδυναμία τοῦ cτῆναι et B. V 8, 1 (40, 17) άδυναμία τοῦ ὅλην πόλιν έλεῖν legis, XVIII 174 ante μη

cf. Arrian. II 17, 3. V 29, 1. Boehner p. 38. Galen. de haeres.
 ed. Helmreich (act. sem. Erl. II 278, 9) ἀκούειν ἀνέχονται.
 2) Fr. Birklein, entwicklungsgeschichte des substantivierten infinitivs. Schanz, beiträge zur histor. syntax. III 1. Wirceb. 1888.
 3) Kaelker p. 263.
 4) Kratt p. 27.

bus dativum defendi videmus. satis habeo, praeter ea quae modo Iahni exemplis addidi, paucos infinitivos cum dativo coniunctos indicare, qui eum fugerunt: A. IV 241. XVI 365, si Niesium sequeris. XVIII 96. 316. XIX 160 (1, 19, 20, non 1, 19, 10, ut ait Iahnius). ceterum XVIII 343 (9, 4, 31 apud Iahnium p. 28) huc non pertinet, cum dativus αύτῷ ex locutione cuγχώρημα γενέςθαι pendeat. quid quoque loco dubio verum sit, pro certo affirmari nequit. quare res codicum auctoritate diiudicanda erit, praesertim cum eadem ratio apud alios posteriores ut Plutarchum et Appianum<sup>1</sup>) et Polyaenum<sup>2</sup>) observetur. sed id mihi non probatur, quod Carolus Stegmann<sup>3</sup>) dativum ex Plutarchi scriptis eici iubet. dativum enim tituli illius aetatis satis tuentur velut CIG. 5127 b, 22 (saec. II post Chr.) oic καὶ τοὺς αἰγιαλοὺς τῆς θαλάςτης φυλάςτειν ἐκέλευςα. addere liceat, quae nuper in Aegypto detecta sunt: euang. Petri v. 2 Harn. ὄcα έκέλευςα ύμιν κελεύςαι et v. 47 κελεύςαι τῷ κεντυρίωνι καὶ τοῖς στρατιώταις μηδὲν εἰπείν. Luciani locum dial. mort. 1, 1 (I 329) col κελεύει ὁ Διογένης ήκειν Sommerbrodtius temptavit Schwidopio auctore cè recipiens4), nescio an iniuria.

Proprium est et Iosephi et N. Τ. διατάςςω cum accusativo et infinitivo coniungere velut A. IV 75 κοινωνεῖν διέταξε καὶ οἰκέτας καὶ θυγατέρας καὶ γυναῖκας, ib. 175 μένειν τὸν κλῆρον διετάξατο, ib. 205 διετάξατε τοῖς ἱερεῦςι δεδόςθαι, item IX 273, XI 100 τὴν δαπάνην γίνεςθαι διετάξατο κτέ., ib. 101. XII 141 διετάξατο..τάλαντα τῷ ἱερεῖ δοθῆναι. cf. Luc. 8, 55 διέταξεν αὐτῆ δοθῆναι φαγεῖν, Act. 24, 23. similiter A. IX 147 προςδιέταξε μέρος τι τῶν ἱερέων καὶ Λευίτας περὶ αὐτὸν εἶναι τὸν βαςιλέα. sed solius Iosephi esse videtur accusativus cum infinitivo post ἐκτάςςω positus: A. IV 68 τὸν λαὸν ἐξέταξε δεκάτην τελεῖν.

Κυεhnerus II § 484, 23 nos docet ἀνέχεςθαι cum infinitivo conexum apud veteres significare 'in animum inducere' atque omnino raro hac notione inveniri. Iosephus quamquam satis saepe participium adhibet ut B. I 10, 4 (39, 32). A. XIV 157, XVI 73 οὐκ ἀνέξονται μὴ τιςάμενοι, XVI 293. 305. XIX 12. 26. XX 39, tamen interdum infinitivum admittit, non solum ita, ut ἀνέχομαι significet 'audere', sed etiam ita, ut sit 'pati, sinere': A. XVI 115 ἡ τῶν ἀρχομένων εὐςέβεια ἠνέςχετο ἄν πατροκτόνους ἐπὶ τῶν πραγμάτων εἶναι καὶ εἶς τὸν ἀγιώτατον ναὸν εἶςιέναι, XVI 210 τὶς γὰρ ἄν ἠνέςχετο τὸν πατέρα μὴ τίςαςθαι; XVIII 241 ἐπικρύπτεςθαι οὐκ ἠνείχετο τὴν δυςτυχίαν τοῦ φθόνου. Αρ. II 160 οὐθὲν ἀνέχονται ἐξαμαρτεῖν 'nihil committere audent', B. I 3, 2 (16, 25). Ap. II 175 ἡνέ-

<sup>1)</sup> Kratt p. 65.

Malina p. 32.
 kritische beiträge zu den moralia des Plutarch. progr. Geestemünde. Lipsiae 1886. p. 23.
 cf. Somm. Lucianus 1 2 adnot. crit. p. XLII.

cχετο καταλιπείν in codice Laurentiano interpolata sunt, Niesius κατέλιπε ex Lat. correxit. cf. ibid. paulo supra § 174.1) Venio ad infinitivum articulo vi substantivi instructum. apud

poetas et Herodotum praeter nominativum infinitivi casus obliqui

aut rarissime aut nusquam occurrunt. hi crebriores esse incipiunt apud Thucydidem, oratores, Platonem, Xenophontem et persaepe a praepositionibus pendent, non solum ita, ut simpliciter articulus nudo infinitivo addatur, sed etiam ita, ut infinitivus articulo instructus multis additamentis, participiis, enuntiatis secundariis, aliis id genus insertis audacter (inprimis a Demosthene) ornetur.<sup>2</sup>) posteriores Atticos liberius et audacius amplificatione admissa imitati sunt ut Polybius<sup>3</sup>), Appianus<sup>4</sup>), ita Iosephus. habemus enim nominativum infinitivi: Α. Π 135 ἐπέτεινε τὸ δεινὸν αὐτοῖς καὶ τὸ δόξαντας ἤδη διαφυγεῖν τὰ ακυθρωπὰ διαφθονηθήναι, XV 304. 422. XVI 2. 40. 251. 331. 359, passim, accusativum: A. VI 67. X 33. XIV 184. 285. 463 ἀγαπῶντες τὸ μηδὲν αὐτοὶ παθόντες εἰς τὸ πρόςθεν διεκπεςείν, XV 59. 134. 143. 158. 219. 239. 248. 265. 330. XVI 32. 238. 259, passim, dativum XIV 187. 291. 461. XV 55. 117. 204 ήχθετο τῷ μηδ' εἰ πάςχοι τι δεινὸν ἐκεῖνος ἐλπίδα τοῦ βιώςεςθαι δι' αὐτὸν ἐςχηκέναι, 250. 265. 287. XVI 88. 131. 195. 263. 295. 355. 358, passim, genetivum pendentem ex verbis A. XII 274. ΧΙΥ 180 δργιζόμενος της δίκης αὐτῷ καὶ τοῦ κληθηναι κτέ., ΧΙΥ 1 τοῦ μηδὲν παραλιπεῖν — προμηθούμενοι, ib. 44, XV 34 ἀποςτή- τοῦ δίκαιος εἶναι, XV 82. XVIII 118. XX 254, aliis locis, ex substantivis A. XIV 44. XV 59. 177. 204, 238 ἀφορμή τοῦ μή κεχαριςμένως τῷ βαςιλεῖ μηδὲ πρός ἡδονὴν ζῆν, 263. 271 φιλοτιμία τοῦ διάτημον γενέςθαι τὴν ἐπίδειξιν, 310. 319. ΧΥΙ 11. 54. 59. 69. 71. 102. 157, passim. quare A. V 129 (παυτάμενοι πάντες οί μὲν τοῦ κτείνειν, οἱ δὲ ⟨τοῦ⟩ κινδυνεύειν) Naberum iure articulum addidisse puto. idem censeam de duobus aliis locis: A. V 110 παρακαλοῦμεν ύμας μὴ παραςχεῖν ἡμῖν ἀνάγκην ἀμύναςθαι 'vos obtestamur, ne nobis necessitatem afferatis belli vobis inferendi'. articulus τοῦ ante ἀμύναςθαι inserendus est, quoniam etiam paulo infra (§ 112) ἀνάγκη τοῦ cωφρονεῖν librorum consensu traditur. similiter A. V 114 articulum desidero: χαίρων, ὅτι μηδεμία cτρατολογεῖν αὐτοὺς ἀνάγκη μένει (egregie sic Naberus codicum lectionem μέλλει correxit) κτέ. malim τοῦ cτρατολογεῖν: 'gavisus, quod nulla exercitus cogendi necessitas se maneret, sibi instaret'. sed tamen non licebit, quamquam A. XVII 161 άδυναμία του cτήναι et B. V 8, 1 (40, 17) άδυναμία του όλην πόλιν έλειν legis, XVIII 174 ante μή

cf. Arrian. II 17, 3. V 29, 1. Boehner p. 38. Galen. de haeres.
 ed. Helmreich (act. sem. Erl. II 278, 9) ἀκούειν ἀνέχονται.
 2) Fr. Birklein, entwicklungsgeschichte des substantivierten infinitivs. Schanz, beiträge zur histor. syntax. III 1. Wirceb. 1888.
 3) Kaelker p. 263.
 4) Kratt p. 27.

(νομίτας ἀδυναμία μὴ βοηθεῖν) articuli genetivum inserere, nam hoc dicit scriptor: quidam ratus eum (hominem saucium, cuius cicatrices muscae circumsedent) sibi ipsum propter imbecillitatem subvenire, hoc est muscas arcere non posse, eas depellere conabatur. immo αὐτὸν ante ἀδυναμία desideratur. minus saepe genetivus ex adiectivis pendet velut XV 212 èν μέςψ τοῦ ςτυγεῖν καὶ στέργειν, B. I 25, 1 (96, 15) καν ής λίαν πατήρ του κολάζειν υίον επίβουλον άτονώτερος aut ab adverbiis velut οὐ πόρρω τοῦ δύναςθαι, A. XIII 426, ib. 138.¹) saepissime vero infinitivus post praepositiones ponitur velut ἀντὶ τοῦ c. inf. A. XVI 107. cf. etiam Iac. 4, 15. ita saepius apud oratores Atticos²), ἀπὸ τοῦ A. XII 22³) (a Platone potissimum usurpatur), ἐκ τοῦ A. III 308. 316. IV 13. 27. 29. 225. XV 36. 58. XVI 83. 156. 193, passim 1), περὶ τοῦ Α. IV 253. XIV 182. 226. (Polyb. I 2, 8), ὑπὲρ τοῦ Α. I 70 ὑπὲρ τοῦ μὴ διαφυγεῖν, ib. 205 ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸ γένος ἐκλιπεῖν, ib. 319 ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἀδικεῖν, ΙΙ 99 ὑπὲρ τοῦ γνῶναι, ib. 314. ΙΙΙ 161. 236. IV 76. 167. ΧΙΙ 376. ΧΙV 51. 81. 147. 372. Vit. 167 ὑπὲρ τοῦ μὴ κατάδηλα τοῖς Τιβεριεῦςιν είναι τὰ πλοῖα, ib. 173. 184. 242. 270. 3985), πρὸ τοῦ vid. supra p. 395, μέχρι τοῦ vid. infra p. 428, ὑπὸ τοῦ Α. ΧΙΙΙ 303 ὑπὸ τοῦ φιλεῖν αὐτὸν οὐ προςέχων τοῖς λεγομένοις 'quod eum diligebat, eorum quae dicebantur rationem non habebat', XIX 34 χρώμενος τῷ Χαιρέα πρός τε τὰ φονικὰ καὶ όπότα ττρεβλώτεως δέοιτο ύπὸ τοῦ νομίζειν ('quod putabat') ψμότερον διακονής εςθαι, ib. 206 ήμίεργον ύπὸ τοῦ ἀμβλυτέρως αὐτῷ ἐπιπονεῖν 'ea moles, quae navibus frumentariis ex Aegypto venientibus circa Rhegium et Siciliam receptaculo esset, infecta relicta est, quia Gaius segnius in exaedificatione versabatur', item V-1989, μετὰ τοῦ A. II 292. XVI 13. 213), ἔνεκα τοῦ A. XI 293.7) sequentur praepositiones cum dativo, ἐν τῷ c. inf. XII 33. XV 141. XVI 34. 59. 77. 90 (si quis editionem principem sequitur, sed alia medela opus est). 134. 157. 238. 378, passim, ἐπὶ τῷ A. I 211. IV 3. 126 (bis). 171. 237. XIV 15. 317. XV 40. 369, saepius. 8)

<sup>1)</sup> πόρρω c. infin. aliquotiens ab oratoribus et a Platone, semel ab Isocrate usurpari testatur Birklein p. 106.

<sup>2)</sup> Birklein p. 104. semel apud Polybium, aliquotiens apud Diodorum, Krebs, praep. p. 33.
3) si Kaelkeri et Krebsii silentio fides est, apud Polybium non

leguntur ἀπὸ τοῦ, ὑπὸ τοῦ, μετὰ τοῦ c. infin.
4) Polyb. I 69, 8, Kaelker p. 258, Krebs p. 64.
5) Philo opific. m. 11, 14 ὑπὲρ τοῦ μὴ γενέςθαι. Polyb. I 48, 1.

XX 15, 6 Hu.1

<sup>6)</sup> quae exempla Krebs praep. p. 47 congessit, ubi ὑπὸ cum genetivo post verba activa ponitur, ea aliter comparata sunt.

<sup>7)</sup> ἔνεκα του c. inf. ap. Polyb. sexies, sed multo saepius χάριν, Krebs, praepositionsadv. I 56. 57, ἔνεκα του c. inf. in N. T. semel (Winer § 44, 6 p. 3087. 8) de Polybio cf. Kaelker p. 253. Krebs p. 89.

πρὸς τῷ A. V 72. X 7. B. II 15, 1 (176, 5). 1) addo εἰς τὸ A. II 45. IV 4. XII 184. XIII 300. XV 49. 129. 212. XVI 240, alibi. hanc structuram in deliciis habet Xenopho. 2) μετά τὸ occurrit binis locis apud Herodotum et Demosthenem, semel apud Platonem, sed non sensu vulgari.<sup>3</sup>) habes hoc apud Iosephum A. VII 113. 342. XI 2. 93. XII 42. XIV 123. ex Polybio Kaelkerus nihil in hanc rem adnotavit, sed Krebsius p. 61 nos docet μετά apud Polybium, praesertim in posteriore parte, ita persaepe legi. 4) porro πρός τὸ A. III 165 (bis). 167. XIV 170. XV 148. 164. 368. XVI 25. 70. 87.5) saepissime vero exstat διὰ τὸ ut iam apud Atticos 6): A. III 181. 183. 190. 217. IV 179. XII 411. XIV 22. 80. 118. 226. 232. 242. 250. 387. 406. 440. XV 20. 151. 212. 313. 315. XVI 240. 288. 334. XVII 32. 231 (bis brevi intervallo διὰ τὸ μὴ βατιλείας ἀντιποιουμένψ καλώς ἂν τυγκεχωρήςθαι, διὰ τὸ Καίταρα τῆς ἐπ' αὐτοῖς ἐξουςίας άφαιρειιοθαι), passim.

Adiungo genetivum infinitivi sensu finali positi, qui apud Atticos quoque nonnumquam exstat. adamatur inter veteres a Thucydide (duodecies), sexies in Demosthenis orationibus legitur, quae quidem vere ab eo scriptae esse existimantur, sexies in eis, quae eius nomine feruntur, quinquies apud Xenophontem, ter apud Platonem, semel in Lysiae oratione spuria.8) saepius vero statim ut sermo communis litteris mandari coeptus est, invenitur.9) octies in Polybii scriptis eum habemus, cuius exempla frustra corrigere conatum esse in Fleckeiseni annal. (1888) p. 617 sqq. Edmundum Lammert existimo. sed apud Iosephum hunc infinitivi usum ad tam pauca vestigia redactum vides, ut dubitari possit, num re vera ita infinitivi a Iosepho scripti sint, qui quidem ceteris locis, ubi vis finalis infinitivo exprimitur, aut ἕνεκα aut saepius ὑπέρ c. gen. (vid. supra p. 426) adhibere solet. sed tamen hunc infinitivum finalem tolerandum puto, nam, ut infra demonstrabimus, eum ex sermone vulgari irrepsisse probabile est. quae Flavii exstant exempla, haec sunt: A. VIII 214 214 έδόκει τὸ βουλεύςαςθαι τοῦ μὴ παραυτίκα ἀπειπεῖν ἀγαθῆς ἐλπίδος ἔχεςθαι, quae verba Naberus iure intacta reliquit, Niesius dativo τŵ proposito mutavit. sententia autem haec est: quod Roboamus (Rehabeam) non statim negaverat, quae populus postulabat,

<sup>1)</sup> cf. Hultsch, d. erz. zeitf. p. 358, 2.
2) Birklein p. 89, cf. etiam Polyb. I 74, 14.
3) Birklein p. 47. 70. 80. 108.
4) de titulis cf. Viereck p. 68. ceterum cf. etiam Raab p. 40, de
Nov. Test. (Matth. 26, 32) Winer § 44, 6 p. 3097.
5) Polyb. l 48, 5. Hultsch, die erzähl. zeitf. b. Polyb. l. l. p. 358, 2.
6) Birklein p. 107.
7) de Polybio cf. Kaelker p. 253. Krebs, praep. p. 69. vid. etiam
Krebs, praepositionsadv. I 49 adnot. 1.
8) Birklein p. 55. 102.
9) cf. etiam Latinorum genetivus gerundii finalis (Draeger, annal.
d. Tacitus, praef. p. 25), qui primum apud Terentium observatur et Taciti d. Tacitus, praef. p. 25), qui primum apud Terentium observatur et Taciti proprius est.

et de postulatis consultare constituerat, populum bona spe afficiebat. XIV 408 ἐπέςτειλεν εῖτα κατάγειν εἰς Ἱεριχοῦντα τοῦ μηδὲ τὰς έξης ημέρας εἰς χορηγίαν τοὺς στρατιώτας ἐπιλιπεῖν frumenta in urbem Iericho transportari iussit, ne per dies insequentes milites inopia premerentur, Vit. 47 ἐπιμείνας ημέρας τέςςαρας ὁ Φίλιππος ἐκεῖ, τἢ πέμπτη φεύγει περιθετή χρηςάμενος κόμη τοῦ μὴ κατά-δηλος γενέςθαι, coma empta usus fugit, ne agnosceretur. nescio an huc referenda sint verba A. XII 232 καὶ ταῦτ' ἐπίτηδες ἀςφαλείας **ένεκα τοῦ μὴ πολιορκοθεὶς ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν καὶ κινδυνεῦςαι** ληφθεὶς κατεςκεύαςεν. praepositio ἕνεκα, si verbum ἀςφαλείας recte traditum neque interpolatum est, ad hoc pertinet, non ad genetivum infinitivi, sed fortasse καὶ post ένεκα inserendum est ut Β. ΙΥ 9, 2 (341, 15) τυναφείας δὲ ἔνεκα καὶ τοῦ μὴ διηρτήςθαι τὴν ιτορίαν. hic procul dubio genetivus infinitivi a praepositione ενεκα pendet. similiter A. VII 37 πλεονεξίας ένεκα καὶ ἀρχῆς καὶ τοῦ μηδενί τούτων παραχωρήςαι. accedit A. XVII 68 πολύ του μή ἀπιστίαν ἔτι ὑποπτεύεςθαι συνήγεν αὐτοῖς. sed huc non pertinet mea quidem sententia A. IX 83 ἵνα φυλακή τῆ στρατιά γένωνται τοῦ μηδέν ὅμοιον παθεῖν αὐτὴν ἀνυπόπτως προελθοῦςαν. genetivus enim infinitivi a substantivo φυλακή pendet. latissime apud Arrianum<sup>1</sup>) et in libris sacris LXX virorum hic infinitivus finalis patet (Gen. 1, 14. 24, 21, passim) nec non in N. T. multa exempla leguntur.2) quare iure suspiceris eum sermonis vulgaris potissimum proprium fuisse. addere liceat hanc dictionem etiam in Dionis Chrysostomi<sup>3</sup>) et Appiani<sup>4</sup>) et Aristidis<sup>5</sup>) scriptis observari.

Praepositio μέχρι cum genetivo infinitivi coniuncta aliquotiens iam apud Atticos legitur velut bis apud Thucydidem, semel apud Isaeum, ternis locis apud Demosthenem (qui ἄχρι quoque ter ita usurpat) et apud Platonem, sexies apud Xenophontem. 6) inter posteriores μέχρι ita usurpant Theophrastus 7), Polybius, Diodorus, Dionys. Halic. 8) adde Galen. de haeres. ed. Helmreich act. sem. Erl. II 276, 1 (ἄχρι τοῦ καὶ τὰ γνάφαλα διαβρέξαι). ad hos accedit Iosephus quoque A. V 317 μέχρι τοῦ τελευτάν, VII 346 μέχρι τοῦ πυθέςθαι, XI 155 μέχρι τοῦ δακρύειν. haec structura per se nihil, ut vides, habet inusitati, sed notandum est etiam εως ita a posterioribus usurpari ut a Polybio<sup>9</sup>), ita a Iosepho A. XV 377 έως καὶ τοῦ βαςιλεύειν καὶ εὐτυχεῖν. Krebsio assentiri non possum, cum dicit huius structurae (εως τοῦ c. inf.) auctorem fuisse

Boehner p. 37. Krebs, praepositionsadv. I 54.
 Winer § 44, 4b p. 304—307<sup>7</sup>.
 semel Schmid I 90.
 Kratt p. 27.

<sup>5)</sup> semel Schmid I 90.
4) Kratt p. 27.
5) ter, Schmid II 40, qui titulum quoque tertii a. Chr. saeculi exeuntis affert.
6) Birklein p. 57. 63. 70. 80. 89.
7) sexies, Müller, sprachgebr. d. Th. p. 4.
8) Krebs, praepositionsadv. I 51. in N. T. μέχρι aut ἄχρι cum infinitivo non occurrunt (Winer § 44, 5 p. 308<sup>7</sup> adn. 3).
9) Kaelker p. 274. Krebs, praepositionsadv. I 52.

Polybium (l. l. p. 52), immo mihi persuasi iam in sermone vulgari eam usitatam fuisse et inde in virorum litteratorum scripta se insinuasse. cf. Gen. 28, 15 έως τοῦ ποιῆςαί με πάντα, ib. 33, 3 έως τοῦ ἐγγίcaι, Act. 8, 40 ἔως τοῦ ἐλθεῖν. sed in eo Iosephus a ceteris sermonis communis scriptoribus discedit, quod primus et μέχρι et εως simplici infinitivo adiungere ausus est ut postea saepius Appianus1): A. XIX 273 μέχρι δή και την κώπην τῷ τραύματι cuveλθεῖν, Β. Η 21, 5 (219, 11) μέχρι πάντων τὰ cπλάγχνα γυμνῶςαι, tum A. XV 56 εως καὶ παντάπαςιν ἀποπνίξαι et Ap. I 192 εως αὐτοῖς ςυγγνόντα τὸν βαςιλέα δοῦναι τὴν ἄδειαν.

Α. VII 88 εί — περιοράν codd., περιορά epitome, VIII 121 μνημονεύειν, ώς οίς ἐκτήςαντο τὰ παρόντα ἀγαθὰ τούτοις αὐτὰ καὶ βέβαια ἕξειν καὶ μείζω καταςτήςειν cum libris RO Niesius legit in editione maiore, idem futuri indicativos έξει et καταcτήcει in minore exhibet, Naberus autem editionem principem έξουςι exhibentem et codices MSP καταcτήςουςι tradentes sequitur. XVII 67 καὶ γὰρ δὴ καὶ νῦν εἴ τι πάςχειν αὐτὸν ἀδελφῷ μᾶλλον ἢ παιδὶ τῷ αὐτοῦ κελεύειν τὴν ἀρχὴν δίδοςθαι. ita libri, tantum epitome, quam Naberus sequitur, αὐτὸν cuμβαίη exhibet. Niesius πάcχει conicit et in editione minore reposuit. ut omittam hoc loco eius coniecturam ipso hiatu non commendari, in oratione obliqua post coniunctiones εἰ ἐπεὶ sim. infinitivi ferri possunt<sup>3</sup>): A. VIII 409 ὡc θεὸν αὐτῷ cημαίνειν, quae verba minime Naberus mutare debebat θεός τημαίνει scribens, Χ 34 έπει δ' ούκ είναι δυνατόν, ΧVI 60 έπει δὲ ἃ και πρότερον ειλήφαςιν ἄκυρα μὴ γενέςθαι, ΧVII 234 εί τοιαύτα εὐεργετήςαντος αὐτὸν τοῦ πατρὸς καὶ οὕτως μεγάλων ήξιωκότος τοιοῖεδε ἀμείβεςθαι τὸν νέκυν, ib. 239 εἰ δὲ καὶ πρότερον είς αὐτὸν ἐπίςης τοῖς νῦν διατεθεῖςθαι τὸν πατέρα, ΧΙΧ 243 μηδ' ὅπως ςπάςαι τὰ ξίφη εἰδότας. haec, quae modo attuli, exempla omnia intacta relinquenda esse censeo neque recte fecisse Naberum existimo, quod postremo loco Hudsoni coniecturam recepit, praesertim cum plurima in libris illis posterioribus inveniantur, quos saepius iam commemoravi a ceteris differre. sed A. XIV 259 et 312 huc non pertinent, quod ibi orationem obliquam non habemus, sed narrationem edicti, hic orationem rectam. quare priore loco cum PFLM suo iure ἐπεὶ — παρεκάλεςαν editores scripserunt, altero ὥcπερ οὖν — ἀναφέρει iam Dindorfius correxit. in universum haec constructio ne Atticis quidem incognita erat.")

<sup>1)</sup> Krebs, praepositionsady. I 51.
2) De simili intra enuntiata relativa usu Iosephi egit Raab p. 15 ad A. II 48, ubi idem Niesius μετέχει pro μετέχειν coniecit. satis eum refutavit Raabius. exemplis, quae idem attulit, adde A. V 112. 239.
3) cf. Thucyd. II 93, 3. 102, 5 (saepius intra enuntiata relativa, vid. Classen ad I 91, 5). IV 98, 3. Xen. Mem. 1, 1, 13 (Anab. 5, 7, 18. cf. Cobet, nov. lect. p. 470). Plato Protag. 353 a. de rep. 487. 620. 621. Dem. 19, 306. 23, 117. 24, 212. vid. etiam Krueger ad Thucyd. II 93, 2 (= 3 Class.) et gr. sprachl. I 55, 4, 9.

B. II 16, 4 (188, 18) offendit simplex infinitivus aoristi ex béδοικα dependens άπάντων έχόντων 'Ρωμαίους δεςπότας ή δεδοικότων cxeîv 'cunctis aut Romanos dominos iam habentibus aut ne habituri sint metuentibus'. inest igitur in verbo δέδοικα notio 'timendi, fürchten', non 'dubitandi, bedenken tragen'. haud ignoro etiam ubi illa notio statuenda est, apud veteres interdum infinitivum occurrere<sup>1</sup>), sed ni fallor, saepius infinitivus praesentis aut futuri quam aoristi.<sup>2</sup>) quoniam apud Iosephum post verba timendi aliis locis velut A. VI 316. VII 37. Vit. 148 futuri quidem infinitivus usurpatur, non, quantum video, aoristi, — verbum κινδυνεύω, quod quidem persaepe cum aoristi infinitivo coniungitur, huc non referam nec magis Vit. 172 δείcαντος προελθεῖν, quia hic notio 'dubitandi' subest — hoc, de quo disputamus, loco δεδοικότων cχήcειν legi malim. si quis sumat μή particula omissa cχεῖν ex cχοῖεν depravatum esse statuatque scribendum esse δεδοικότων μή cxoîεν (cf. A. IV 5 μη — προτεχοῖεν et XI 96 δεδιότων μη) 8), obstat tempus primarium.

Saepe Iosephus coniunctiones adhibet, ubi Attici infinitivum praeferunt. hoc proprium est sermonis vulgaris, quippe qui omnino soleat copiose et ambagibus rem tractare. iam exeunte saeculo quarto hic usus interdum observatur sicut ὅπως pro infinitivo legitur. rarius iva ita occurrit, quare haec dictio apud posteriores imprimis obvia notanda est. hac in re conspirant non solum libri sacri et Veteris et Novi Testamenti<sup>4</sup>), sed etiam Dionysius Hal., Polybius<sup>5</sup>), Cassius Dio.6) eadem dictione Graecos novellos uti me monuit Fridericus Leo. Iosephi consuetudinem primus paucis tetigit Holwerda emend. Flav. p. 96 sq., tum pluribus tractavit Carolus Raab p. 32-35. si rem denuo profero, hoc eo consilio fit, ut pauca addam, quae vir doctus omisit, tum illustrem, utra constructio (infinitivus an coniunctio) apud Iosephum praevaleat. ut incipiamus a verbis rogandi,

<sup>1)</sup> vid. Classen ad Thucyd. I 136, 1. V 105, 3. aliter comparata sunt verba IV 110, 2.

sunt verba IV 110, 2.

2) Krueger, gr. spr. I 55, 3, 18. de Aristide (semel) cf. Schmid II 57.

3) occasione hac data alium locum corrigam, ubi re vera tale quid peccatum esse suspicor. A. VI 64 legimus ἀμηχανούντων καὶ φροντιζόντων ὅτι καὶ (ita RO Niese, καὶ om. MSP Nab.) γένοιτο ἀφανὴς ὁ Cαοθλος. etsi interpreteris: 'metu perterriti erant, quod putabant Saulum perisse', tamen offendit ὅτι. cf. A. II 117 φροντίζειν τῆς Cεμεῶνος κατρρίας μὴ — ἐκεῖνος ἀπόληται. exspectamus igitur μὴ pro ὅτι. vitium ita ortum esse puto. losephus φροντιζόντων ἔτι μὴ γένοιτο κτέ. scripsit. tum μὴ excidit ut saepius librariorum neglegentia (cf. Cob. nov. lect. p. 661). postea ἔτι facile in ὅτι abire poterat, id quod A. X 27 in codice M observamus. accedit, quod ἔτι hoc loco apte ponitur: 'während sie noch in verlegenheit und in sorge um Saul sind, fleht der prophet su Gott und erfährt sogleich Sauls schicksal.' Gott und erfährt sogleich Sauls schicksal.'

<sup>4)</sup> Winer § 44, 8.
5) Kaelker p. 290.
6) Niemeyer in Fleckeiseni annal. 113 p. 584 (1876). cf. Schenkl, jahresber. üb. d. fortschr. etc. 1883, 1 p. 187.

legimus δέομαι ίνα Α. VI 321. XII 121. 125. XIV 254 ἐδεήθη ίνα πέμψως, porro ὅπως ponitur A. VII 191. IX 9. X 176. XII 204.1) multo vero saepius Iosephus δέομαι infinitivo adiungit, cuius exempla passim in omnibus antiquitatum libris exstant: A. VII 196. VIII 5. IX 34. Χ 41, alibi. similiter αἰτῶ ἵνα: ΧΙΥ 235 αἰτηταμένοις ἵν' èξη, ὅπως A. XVI 173. XIX 288, saepius cum infinitivo (vel. accus. c. inf.) A. XI 232. 246. 338. XIII 413. XVIII 192. XIX 277. XX 12. 162. accedo ad verba postulandi et imperandi: γράφω ἵνα²): Α. ΧΙ 7 γράψειν τοῖς γειτονεύουςιν, ἵνα ςυμβάλωνται, ib. 127 ἔγραψα τοῖς γαζοφύλαξιν, ἵνα ἐπιμεληθῶςιν, ΧΙΙ 202 γράφουςιν, ἵν' αὐτὸν διαφθείρωςιν, ΧVI 168°), coniunctio ὅπως usurpatur ut apud Plutarchum Dem. 47 (339, 22), ita a Iosepho A. XI 94. XII 39. 415. XIV 257, saepius infinitivus sequitur velut A. VII 26. XI 92. 293. XII 16. 201. XIII 24. XVIII 115. huc pertinet etiam locutio κομίζω γράμματα ὅπως: Α. ΧΙ 166 κομίςαι γράμματα, όπως τιμής αὐτὸν ἀξιώςωςι. cf. ib. 286 οἱ κομίςαντες τὰ τοῦ βαςιλέως γράμματα ἐδήλουν, ὅπως τοὺς ἐχθροὺς ἀπολέςωςιν, Β. Π 15, 3 (176, 24) διεδήλου τοῖς ἐκατοντάρχαις ὅπως παραγγείλωςι. ut persaepe in N. T.4), ita apud Iosephum ίνα ex παρακαλώ pendet: A. XI 338 παρακαλες άντων δ' αὐτὸν, ἵνα ἐπιτρέψη, XIV 168 παρακαλοῦςαι τὸν βαςιλέα καὶ τὸν δῆμον, ἵνα δίκην Ἡρώδης ύπόςχη, ib. 260 παρεκάλεςαν, ίνα κατά τὰ νομιζόμενα έθη cuváγωνται καὶ πολιτεύωνται, Β. Ι 26, 3 (101, 25) παρακαλούντος, ἵνα αὐτὸν δέξηται. idem verbum sequitur ὅπως: A. VIII 143. XII 17. 118. XIII 76. 125. saepissime vero occurrit infinitivus (sexagies bis in libris XI-XII). de verbo προςτάς cw vid. Holw. emend. p. 27. Raab p. 33. addere liceat etiam in titulo tertii p. Chr. saeculi (292/305) CIG. 4892, 7 προστάσοω ΐνα occurrere: προσετάξαμεν, ΐνα — ἀποστρέψιε (sic), tum ὅπως in lapide Rosettano anni a. Chr. centesimi nonagesimi sexti CIG. 4697, 16 προcέταξεν, ὅπως μηθὲν διδώςιν, ubi in eadem paragrapho legitur προcέταξεν καὶ τὴν cύλληψιν μὴ ποιεῖςθαι. ἀξιῶ ἵνα legitur A. XIV 22 ἠξίουν, ἵν' ἀρὰς θη κατά Άριττοβούλου, Β. VII 6, 4 (143, 23) άξιοῦντες, ίνα άδεεῖς άπαλλάττωνται, Αρ. Ι 237 άξιωθείς, ἵνα κατάλυςιν αὐτοῖς ἀπομερίτη. CIG. 4892, 13 (saec. III p. Chr.) ήξιώτατε, ἵνα κελεύτωμεν, sed multo saepius infinitivus (vel accusativus c. inf.) occurrit, in decem libris posterioribus circiter nonagies sexies. similiter ἐντέλλειν

<sup>1)</sup> δέομαι ΐνα etiam Luc. 9, 40. Lucian. de dom. 9, III 135 (Du Mesnil p. 17). Dion. Hal. IV 12, 1. δέομαι ὅπως Αροcal. Petri v. 5 Harn.
2) cf. CIG. 4957, 48 anni 68 post Chr. παραγγέλλω τοῖς στρατηγοῖς, ἵνα — ἀποκαταστήςωςιν, sed ibid. vers. 52 τοῖς αὐτοῖς παραγγέλλω μηδέν ἐξομοίωμ[α ποιεῖςθαι μηδὲ παρα]γράφειν.
3) cf. Pol. III 25, 3 ἔγγραπτον ποιείςθωςαν, ἵνα ἐξή. Polyb. IV 26, 3 ἔποιως τοῦς Αίκυμδοῖς ἐπικρολὸν μοςακοῦν, ἵνα — ποιῦρηται τοὺν Διεξανιμγόν.

ἔπεμψε τοῖς Αἰτωλοῖς ἐπιςτολήν διαςαφῶν, ἵνα — ποιῶνται τὴν διεξαγωγήν. cf. Stich, act. sem. Erl. II 203. Cass. Dion. 49, 18. cf. Stich, act. sem. Erl. II 203. Cass. Dion. 49, 18.
4) Marc. 5, 18. 8, 22. Luc. 8, 31. Cor. I 1, 10. II 9, 5. Winer § 44, 8

p. 3157.

ίνα: A. VII 356 Cολόμωνι έντετάλθαι, ίνα εὐςεβῶς προςτή, sed A. VIII 375 ΐνα et ὅπως alternant: ἐντειλάμενος αν μεν είς μάχην ωςι προεληλυθότες, ἵνα δήςαντες άγάγωςι πρὸς αὐτὸν, αν δ' εἰρηνικῶς, ὅπως ταὐτὸ ποιῶςιν. infinitivus exstat B. I 30, 5 (114, 6) τούτψ ἐντείλαςθαι τὸν ἀντίπατρον Ἡρώδην ἀνελεῖν, ib. IV 4, 1 (311, 10). 9, 8 (346, 18). A. V 76. 149. VII 141. 200. VIII 242. XV 65. 360. XVI 19.¹) de verbo ςυμβουλεύω ὅπως cf. Raab p. 34. addo λέγω ὅπως: A. XI 128 ὑμῖν λέγω ὅπως μήτε φόρους ἐπιτάξητε μήτε ἄλλο μηδὲν ἐπίβουλον εἰς αὐτοὺς γένηται. praeterea conferas A. XIV 236 ἐδιδάξαμεν αὐτὸν, ὅπως Ἰουδαίους ἀπολύτη et ib. 249 ἐδογμάτιτεν ή τύγκλητος, ὅπως μηδέν ἀδικῆ ἀντίοχος Ἰουδαίους. de epistulis magistratuum et senatus-consultis vid. Raab p. 34.2) exemplis a Raabio allatis addere liceat A. XIII 261-263 onwc — αποκατασταθή — ίνα — μή έξή ὅπως ἄκυρα γένηται — ἵνα ποιήςωςιν — ὅπως — δῶςιν, ubi verbum imperandi supplendum est, adde A. XIV 203. 204 ἵνα ἀποδιδῶςιν — καὶ ὅπως — ἐξῆ (ἐξιῆ Mendelssohn). de locutionibus λαβεῖν ἐξουςίαν, ἀρὰς τιθέναι ὅπως et ὅρκους λαβεῖν ὅπως cf. Raab p. 35. hace cum conjunctione ὅπως A. XII 8, saepius ut A. XII 396. XIV 108. XIX 247. Vit. 78 (cf. Ap. I 261) cum infinitivo jungitur. huc pertinet etiam locutio διδόναι τημεῖον ὅπως A. XII 403. adjungo εὕχομαι ὅπως: A. XI 17 εὕξονται τῷ θεῷ, ὅπως ἡ Περςῶν βαςιλεία διαμείνη. 103 κατηύξατο τῷ θεψ, ὅπως ἐπίςχη τῆς ἀδικίας, αἰτήςαςθαι ἐξουςίαν ὅπως οἰκοδομή ειεν Α. ΧΙΙΙ 63, sed εξουτίαν διδόναι c. infin. A. XX 193, διδόναι ἐπιςτολὴν ὅπως: Α. ΧΙΙ 199 δοῦναι ἐπιςτολὴν, ὅπως παρέχη χρήματα. ΧΙΙΙ 169 έδώκαμεν έπιςτολάς, ὅπως ἀνανεώςωνται τὴν συγγένειαν, πείθειν ὅπως: Α. ΧΙΙΙ 410 πείθοντες, ὅπως κτείνειεν, sed cum infinitivo XIII 131. 150. 216. 308, passim, in libris XIV—XX tricies septies. coniunctionem ίνα, quam Plut. mor. p. 181 a (πείθωμεν ἵνα μείνη) legimus post πείθειν, apud Iosephum me observare non memini.

Transeo ad verba curandi et providendi. post haec Attici ὅπως ponebant aut rarius infinitivum. cum Polybio ³) Iosephus facit, quod verba φροντίζειν et προνοεῖςθαι sim. coniunctioni ἵνα adiungit velut A. ΧΙΙΙ 128 φρόντιςον, ἵνα τούτων ἀντίγραφον γένηται, **ΧΙ** 

<sup>1)</sup> cf. quae Viereck p. 68 ex titulis affert: ἐντολὰς δῶι, ΐνα φροντίςηι. apud Iosephum post hanc locutionem Vit. 247 infinitivum habes. porro Polyb. VI 35, 8 παραγγείλαι παράγγελμα τοιοῦτον, ἵνα οῦτος ἐμφανίςη, ubi ἵνα mea quidem sententia a tota locutione παραγγείλαι παράγγελμα pendet. quod Stichius (acta sem. Erl. II 203) ibi notionem consecutivam (cf. supra p. 420) statuit, mihi non probatur.

2) cf. etiam quae Viereck p. 68 § 11 et G. Mayen, de particulis quod quia quoniam quomodo ut pro accusativo cum infinitivo post verba sentiendi et declarandi positis. diss. Kiliae 1889 p. 57—60 de coniunctivo Latino disputant.

3) Kaelker p. 290.

<sup>3)</sup> Kaelker p. 290.

230 φροντίςαι, ίνα μή τις αὐτοῖς διενοχλή, ib. 319 φροντίςαι, ΐνα — ἐντάξητε, sed Atticorum usus Iosepho non incognitus erat: A. VIII 54 ὅπως καὶ cù παράςχης ςῖτον, φρόντιςον. idem infinitivum adhibet A. V 240. XIV 222. 251. 312. Vit. 78. bis ἵνα post προνοεῖςθαι exstat A. XIX 309. Vit. 195, saepius vero ὅπως A. III 280. XIV 233. Ap. I 30. II 212 vel ὡς XIV 212, μὴ A. IV 299, sive infin. B. I 15, 6 (58, 19). 30, 3 (113, 9). Vit. 317. A. VII 276. cf. Viereck p. 68. post locutionem πρόνοιαν ποιεῖςθαι tantum όπως invenitur A. XII 153. XIX 285, similiter πρόνοιαν έχειν ώς A. XVII 181. huc pertinet etiam μή περιιδείν (= προνοείςθαι), ὅπως ἐπιςκέψη Α. XI 24. porro affero Α. XIII 54 τῷ ἀρχιερέῖ ἐπιμελὲς εἶναι, ἵνα μηδὲ εἷς Ἰουδαῖος ἄλλο ἔχη ἱερὸν προςκυνείν. cf. titul. CIG. 2852, 25 saec. III a. Chr. cuνεπιμελήθητε, ίνα γένηται κατὰ τρόπον, sed in Pompeii aetatis titulo CIG. 2347c, 61. 66 ἐπιμελὲς ποιεῖςθαι ὅπως. postromo offendit νόμος ἐκράτης εν ϊνα A. VI 367 (cf. Raab p. 36). Attici enim et ex posterioribus Plutarchus<sup>1</sup>) accusativum cum infinitivo usurpabant, quem idem Iosephus A. IX 74. XIII 372. B. II 8, 3 (147, 23). V 11, 5 (58, 19) profert (cf. supra p. 419).2)

## § 13. De participio.

A. IV 181 in omnibus libris legitur μήτ' εὐcεβείας ῆς νῦν περὶ τὸν θεὸν ἔχοντες καταφρονής αντες εἰς ἄλλον μετας τής ης θε (-cecθe ROSPL). pro participio έχοντες ex Rufini versione 'geritis' editio princeps exete elicuit, quae coniectura eo facilius probatur, quod ἔχετε haud difficulter propter subsequens participium καταφρονής αντές in ξχοντές abire poterat; minus placet Holwerdae coniectura (p. 37), qui non dubitat, quin Iosephus έχοντες διαελεῖτε (cf. A. II 12 ἔχοντες διετέλουν, XI 257. XII 97, passim) vel simile aliquid scripserit, nam huic locutioni adverbium vûv parum favet. saepius librarios in hac re peccasse cognoscas ex his locis: A. II 214 in SP perverse ἔχετε pro ἔχοντες aliquot verbis omissis et A. IX 94 in MSP ἔχουςιν falso pro ἔχοντες.

Gravior corruptela latet A. XVII 128. 129: δ δ' ἐπὶ cτόμα έκειτο άνατετραμμένος τῷ τε θεῷ καὶ πᾶςι προτιθείς τὸ ἐπιμαρτυρήςον (P Niese, ἐπιμαρτυρήςαι AME Nab. vid. supra p. 362) αὐτῷ μηδὲν ἀδικεῖν ἢ τεκμηρίοις ἐμφανέςι παραςτῆςαι μὴ οὐκ ἐπίβουλον αὐτὸν τοῦ πατρὸς γεγονέναι, εἰωθότες μὲν καὶ πάντες

<sup>1)</sup> Cam. 41 (297, 6). Marcell. 3 (123, 26).
2) cπουδάζειν ἵνα, quam dictionem apud Polybium et Cassium Dionem legi Kaelkerus p. 290 et Niemeyerus p. 584 testes sunt, apud Iosephum non magis invenitur quam κελεύειν ἵνα, quod apud Philonem occurrere Holwerda emend. p. 96 affirmat, et quod etiam CIG. 4892, 19 (292/805 p. Chr.) observatur: ἐκελεύσαμεν [τ]να ἀν[έ]χηται et in euangelio Petri v. 14 Harn. ἐκέλευσαν ἵνα μὴ σκελοκοπηθή.

οίς ἐπιλείπει ἀρετής, ὁπότε μὲν ἐγχειρηταί τινων κακῶν εἶεν, τοῦ θείου τὸ πᾶςιν παρατυγχάνειν ἀφορίςαντες γνώμη τῆ αὐτῶν έπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν, ὁπότε δὲ φωρώμενοι κινδυνεύοιεν δίκην ὑποcχεῖν, κατ' ἐπίκληcιν αὐτοῦ μαρτυριῶν (ita Niese, codd. μαρτυρῶν vel μαρτυρείν) τὰ πάντα ἐκτρέπειν 'ille vero pronus humi iacens Deum omnesque appellabat, ut testatum fieret se nulli culpae affinem esse aut ut manifestis signis ostenderetur se nihil adversus patrem molitum fuisse. solent nimirum omnes, quibus deest virtus, cum scelus aliquod aggrediuntur, quasi Deum rebus humanis praesentem adesse negassent, suopte arbitrio ad agendum ferri, ubi vero deprehensi in iudicii periculum venerint, Deum testem invocando conari omnia contra se allata evertere' (secundum versionem vulgatam). duae autem res corruptelae suspicionem movent, participium absolutum et verbum ἐπιλείπειν impersonaliter cum genetivo coniunctum. nisi quis structurae anacoluthiam statuere velit, participii nominativus absolutus loco verbi finiti sive genetivi participii defendi non potest. qui A. XVII 181 εἰωθότων οίς προςποίητις άρετης contulerit, non dubitabit, quin etiam hoc, de quo disputamus, loco εἰωθότων restituendum sit. καὶ πάντες mihi glossema esse videtur ex locis similibus (A. XVII 149 πάντες οίς προςποίητις άρετης ἐπετετήδευτο, A. IV 154 οἱ δὲ νέοι πάντες, οἱς ἀρετῆς ἀντιποίηςις) hue translatum. porro post ἐπιλείπει suspicor intercidisse propter simile verbi initium ἐπιτήδευτις. locutio ἐπιτήδευτις ἀρετῆς Iosepho satis usitata est velut A. XIX 49 ἐπιτηδεύςει ἀρετῆς, XVIII 14 οίς ἀρετῆς η κακίας ἐπιτήδευςις, ib. 66 η ἐπιτήδευςις τοῦ βίου. cf. IV 185 τοῖς τῆς ἀρετῆς ἐπιτηδεύμαςι. XVII 149. per se patet ἐπιλείπει μοί τινος minime ferri posse: aut dicendum erat οίς ἐπιλείπει ἀρετή quos deficit virtus' aut οι ἐπιλείπουςιν ἀρετής 'qui virtute carent', ut elocutio praeceptis grammaticis Iosephique usui dicendi responderet. locum igitur ita restituendum censeo: ... γεγονέναι, είωθότων οίς ἐπιλείπει ⟨ἐπιτήδευςις⟩ ἀρετῆς ὁπότε μέν κτέ. quae A. XIX 52 leguntur (γενομένων δ' αὐτοῖς ἀξιώς εων ἐπείπερ cuvéβαλον εἰωθότες καὶ πρότερον κτέ.) huc non pertinent, cum participium εἰωθότες ad ςυνέβαλον referendum sit. sed si quis testimoniis ab aliis scriptoribus petitis¹) adiutus etiam apud Iosephum anacoluthiam statuere malit, primum monendum est aliud huius generis exemplum apud Iosephum non legi, tum ceterorum exempla plerumque ita comparata sunt, ut aperte cognoscamus, unde anacoluthia orta sit. scriptori enim, cum participium proferret, iam aliud verbum finitum ante oculos versabatur quam initio posuerat. ille autem locus neque hoc neque alio modo defendi potest.

<sup>1)</sup> cf. Thucyd. IV 108, 4. 28, 2. 83, 3. V 70, 1. VI 61, 4, Herod. 3, 82

TVentzel, über die sogenannte absolute participialconstruction. progr.
sent. 1857 p. 28 sqq.), Xenoph. Hell. II 2, 3, Polyb. (Kaelker p. 272),
tivo Lat. Aristid. (Schmid I 51. 250. II 68), Lucian. (Du Mesnil p. 28. 29),
3) Kal 3, 13 (Malina p. 67), Nov. Test. (Winer § 63 p. 527 sqq.).

Genetivum absolutum ab Iosepho usurpatum vides, etiamsi subjectum in enuntiato primario iam occurrat atque hoc non ideo solum fit, ut in hoc participio propria vis ponatur velut Thuc. II 83, 3. III 13, 7. 45, 3. 55, 1. 112, 6, sed cum ceterorum serioris aevi scriptorum ut Polybii<sup>1</sup>), Polyaeni<sup>2</sup>), librorum sacrorum<sup>3</sup>) nec non titulorum4) consuetudo vulgaris esse videtur tum Iosephi ipsius: Α. ΧΙΙ 234 ἀποθανόντος τούτου (sc. Cελεύκου) μετ' αὐτὸν (sc. Cέλευκον) δ άδελφὸς τὴν βαςιλείαν κατέςχεν, ib. 274. XIV 415. XV 169, passim (cf. Raab p. 12). sed A. XIX 48 corruptela latet, nam ibi genetivus dativum participii coniuncti sequens invenitur: ἐπεὶ ἀςμένψ καὶ τῷ Cαβίνψ τὰ πάντα ἦν, ἄτε καὶ αὐτῷ γνώμης μέν ούχ ύςτεροῦντι της ίζης, ἀπορία δὲ πρὸς ὅντιν' αν (ita corr. Niesius, ὅντινα codd.) εἰπὼν ἀςφαλής εἴη, τὰ πρὸς ἐκείνους ςιγή παραδιδόντος. Niesius παραδιδόντος etiam in editione minore retinet, sed Bekkeri coniecturam παραδιδόντι iure Naberus recepit.<sup>5</sup>) aeque spurius videtur genetivus participii A. XX 33: διαδέχεται τὸν άδελφὸν Μονόβαζον ὑπεκετάντος τῆς ἀρχῆς αὐτῷ. qui A. XVIII 168 Τιβέριον ὑπεκετάντα τῆς ἀρχῆς Γαίψ comparaverit, cum Nabero epitomes lectionem ὑπεκετάντα recipere non dubitabit. miror igitur, quod Niesius in editione minore ὑπεκετάντος retinuit. aliter ac de hoc loco iudico de eis verbis, quae A. II 329 leguntur: τψ θεψ κατεφρόνει τά τε ἄλλα πρὸς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῖς ὅςα προεῖπε παρεςχηκότος (παρεςχηκότι Dindorf, -κότος Nies. Nab.) καὶ μηδὲ τότ' αὐτοὺς ἐάςοντος (ἐάςοντι Dindorf., -τος Nies. Nab.) ύπὸ τοῖς ἐχθροῖς γενομένοις ἢ δουλεύειν ἢ ἀπολέςθαι. quoniam participia a substantivo magno intervallo disiuncta exstant, genetivi absoluti, pronomine αὐτοῦ suppleto (vid. paulo infra), commendantur, praesertim cum propria vis insit in eis verbis, quae participiis continentur.6)

Saepe ut apud Polybium<sup>7</sup>), Appianum<sup>8</sup>), Polyaenum<sup>9</sup>) subiectum participii absoluti omittitur, ubi ex toto enuntiati ambitu facile cognoscitur velut A. II 147 τεθνηκότων (sc. ἡμῶν αὐτῶν), VI 22 ταῦτ' εἰπόντος (sc. αὐτοῦ), Vit. 299 ταῦτ' εἰπόντος (sc. ἐμοῦ), A. VIII 30. XI 160. 161. 249. XIII 315. 316. 423. XIV 60. 348. 399. XV 66. 69. 70. 80. 126. 167. 168. 173. 267. 284. 291. 323, passim. sed tamen A. IV 34 subjectum desideratur, nam hoc omisso enuntiati perspicuitas obscuratur, quare iure Niesius ex Rufini versione Latina addidit θυμιωμένων ύμῶν, οῦπερ ἂν τὴν θυςίαν ήδίω κρίνη ὁ θεός, ούτος ύμιν ίερεὺς κεχειροτονήςεται, τῆς ἐπὶ

<sup>1)</sup> Kaelker p. 281. 282. 2) Malina p. 64.
3) Winer § 30, 10 adnot. p. 1957.
4) Viereck p. 69.
5) cf. de simili Appiani loco Kratt p. 48.
6) cf. etiam Holwerdae emendat. Flav. p. 42, qui Dindorfio iure crimini dat, quod 'paulo festinantius' lectionem vulgatam reiecerit.
7) Kaelker p. 282. 8) Kratt p. 37. 9) Malina p. 66.

τάδελφῷ διαβολῆς ὡς κεχαριςμένου ⟨ἐμοῦ⟩ τὴν τιμὴν αὐτῷ ῥυόμενος. Lat.: 'tamquam ei honorem sacerdotii ego donaverim.' neque Naberum laudo, quod hanc tam certam emendationem sprevit.

Α. ΧVΙ 99 οὐδ' ἐκείνοις λυςιτελοῦντος όραν τὸν ήλιον in libris. Niesius λυcιτελοῦν in editione maiore proposuit, sed iure ipse in minore non posuit, nam talis structura a sermone communi non abhorret. cf. Pol. II 26, 7 δόξαντος δὲ cφίςι χρήςαςθα⊷τοῖς παροῦςιν, alibi.1)

φθάνω Attici ita cum participio iungunt, ut ipsum sit verbum finitum (φθάνω ποιῶν τι), apud Iosephum ut apud posteriores omnino<sup>3</sup>) etiam infinitivus 'contra naturam verbi et usum antiquitatis' sequitur velut A. I 12 ἔφθη λαβεῖν, II 54 φθάςαι καταψεύςαςθαι, 256 φθάςας καταμαθεῖν, IV 121. 151. VII 320. VIII 210. IX 63. 160. 190. XI 135. XIII 179. XIV 221. 364. XV 119. 153. 244. 249. 352. XVII 53. 184. XVIII 363. XIX 10. 107. Vit. 107. B. II 10, 5 (159, 21). 15, 1 (175, 29). 18, 10 (204, 12). 19, 3 (206, 32). 21, 5 (219, 1). 21, 8 (222, 11). III 7, 35 (262, 5). 10, 5 (280, 16). IV 4, 1 (310, 32). 9, 1 (340, 12). V 12, 3 (62, 11). aliquotiens verbi φθάνω participium verbo finito apponitur velut A. II 259 φθάσασαι ἀνέςπασαν, VII 222 μη φθάςας καταλάβη, XIV 58 φθάςαντες καταλαμβάνους, ib. 124 φθάςαντες διαφθείρους ν, XVI 238 εἰ φθάςας ετερος τὸν ξτερον διαβάλοι, Vit. 88. B. I 7, 7 (31, 13). II 16, 3 (180, 16). 21, 7 (221, 32). IV 7, 2 (330, 25). sed saepe Iosephus etiam cum Atticorum usu vulgari congruit.<sup>8</sup>)

# § 14. De negationibus.

Iam Cobetus var. lect. p. 472 monet Graeculos discrimen inter ού et μη ita neglegere, ut saepissime μη scribant, ubi où sit necessarium. ut Cobetus hoc de Alciphrone et Luciano<sup>4</sup>), ita alii viri docti de ceteris sermonis communis scriptoribus statuerunt.<sup>5</sup>) eandem rationem Iosephus sequitur. hoc ut intellegatur, satis sit pauca attulisse, quamquam operae pretium erit accuratius in hanc rem

<sup>1)</sup> vid. Goetzeler, de Pol. eloc. p. 26.
2) Dion. Hal. (IV 59, 1), Plutarch. Pomp. 26 (215, 5), Arrianum (Newie p. 16. Boehner p. 38), Lucian. (Cobet, var. lect. p. 31<sup>2</sup>), apud Herodianum (I 8, 6), in libris sacris Veteris Test. (Sap. 4, 7), in titulo Palaestinensi CIG. 4622, 10 (οὐκ ἔφθης — ἰδεῖν in carmine).
8) cf. B. I 5, 8 (24, 9) φθάνει δ' ἐκεῖνος ἀπαναςτὰς. 6, 1 (25, 1). 6, 2 (26, 2). 10, 9 (42, 3). 14, 2 (54, 19). 15, 1 (56, 6). II 11, 6 (161, 31). 18, 7 (202, 3). 21, 7 (220, 19). III 7, 3 (241, 27). V 2, 4 (10, 1). 13, 1 (64, 2). A. I 179. II 150. 236. 341. V 50. XVIII 87. 89. 170. 305.
4) cf. etiam Du Mesnil p. 40—48 et Schmid I 245—247.
5) cf. de Plutarcho Stegmann, über den gebrauch der negationen bei Plutarch. progr. Geestemünde 1882, de Philone Treitel p. 26, de Polemone, Dione Chrysost., Aristide Schmid I 50. 99. II 60—63, de Appiano Kratt p. 51, de Arriano Boehner p. 53, de Polyaeno Malina p. 36.

piano Kratt p. 51, de Arriano Boehner p. 53, de Polyaeno Malina p. 86.

inquirere. cum Plutarcho 1) aliisque Iosephus in eo congruit, quod in enuntiatis, quae a coniunctionibus δτι vel ἐπεὶ incipiunt, interdum μη admittit, ubi οὐ exspectes ut A. XII 208 μαθῶν ὅτι μηδεμία βοήθειά έςτιν, ib. 213, 222 έπει μηδεις έδέχετο, 263. VI 317. XIII 300. 310. 333. nescio an hoc hiatus evitandi causa factum sit. contrariam rem habes A. XVII 9, ubi hiatu admisso οὐ pro μη toleratur: τὸ οὐ μεμιcήcθαι, similiter XVII 109 τὸ οὐ μιμητήν καταcτῆναι. hac in re a Plutarcho<sup>2</sup>), N. T. scriptoribus<sup>3</sup>) dissentit, apud quos cum infinitivo articulo instructo ubivis μή coniungitur, quibuscum idem Iosephus aliis locis ut A. XVII 9 (τῷ μὴ κατανοεῖςθαι) consentit.

#### DE VERBORUM FLEXIONE. II.

### § 15. De augmento.

Α. Ι 271 περιβέβλητο RO Niese, περιεβάβλητο MSPLE Naberus, VIII 364 περιβέβλητο O, περιεβέβλητο RMSPE editores, IX 218 καταβέβλητο ROM Niese, κατεβέβλητο SPExc. Suid. Naber, III 123. VIII 37 έπιτέτραπτο P, ἐπετέτραπτο ROMS(L)E editores, IV 172 ἐπιτέτραπτο OS, ἐπετέτραπτο ROMS(L)E editores, IV 172 ἐπιτέτραπτο OS, ἐπετέτραπτο RMPLE editores, III 169 ἐπιτέτμητο OM, ἐπετέτμητο RSPLE editores, VII 189 ἐπιβέβλαπτο ROM Niese, ἐπεβέβλαπτο SP Naber, VIII 140 ἀνακέκλιτο RO Niese, ἀνεκέκλιτο (M)SP Naber, ib. 330 cuμβεβήκει SP, cuvεβεβήκει ROM editores, X 199 ἐπιλέλητο SLVΕxc., ἐπελέλητο ROME editores, V 21 ἐπιλελοίπει LE, ἐπελελοίπει ROMSP editores, X 259 καταλελοίπει LV, κατελελοίπει E Naber, XII 237 καταλελοίπει PFLAMV W Niese, κατελελοίπει E Naber, XIII 144 καταλελοίπει PFLAMW Niese, κατελελοίπει FE Naber, XIII 144 καταλελοίπει PLAMW Niese, κατελελοίπει FE Naber, XIII 79 ἀναγέγλυπτο P Niese, ἀνεγέγλυπτο LAW, ἀνέγλυπτο V Naber (de hac forma vid. infra § 20), V 68 ὑπολέλειπτο cum plurimis libris Niesius, ὑπελέλειπτο L Naberus, XIII 388 καταλέλειπτο PFV Niese, κατελέλειπτο L AME Naber, XIV 285 προβέβλητο FLAM Niese, προύβέβληντο Ε (προβέβληται PV Naber), ib. 382 ἀποδέδεικτο LV, ἀπεδέδεικτο PFAM W editores, VIII 37 ἀποδέδεικτο ROM Niese, ἀπεδέδεικτο PFAM W editores, VIII 37 ἀποδέδεικτο LAME Naber, ib. 413 cuνδέδετο M, cuνεδέδετο FLV (cuνενδέδετο PAW) editores, XVI 194 ἐμπεπτώκει PW E Niese, ἐπετήσευτο PAM V W E Niese, προσετέθειτο F Naber, ib. 465 ἀποδέδεικτο PV E Niese, ἐπετέτακτο LAME Naber, ib. 413 cuνδέδετο M, cuνεδέδετος FLV (cuνενδέδετο PAW) editores, XVI 194 ἐμπεπτώκει PW E Niese, ἐνεπεπτώκει AM Naber, XVII 149 ἐπιτετήδευτο ΔΑΜΕ Coniecti Niesius, sed in editione minore non reposuit, ἐπεττήδευτο ΔΕ (Nabero ex codice M ἐπετηδεύετο PAW) editores, XVII 210 καταλέλειπτο Μ, quod in editione maiore probat Niesius, κατελέλειπτο AW Naber, XIX 354 καταλέλειπτο MW E, κατελέλειπτο A Naber. Vit. 120 καταπέπληκτο R, κατεπέπληκτο AMW editores. cf. etiam Vit. 59. etiam Vit. 59.

Vides Niesium codices suos sequi, Naberum autem omnibus locis, ubi codices inter se dissentiunt, augmentum recepisse. ni fallor

Sec.

<sup>1)</sup> Stegmann § 8. 9.

<sup>2)</sup> Stegmann § 17 p. 11. 8) Winer § 55, 4 p. 449.

(nec enim dedita opera omnia exempla collegi), Iosephus eam rationem sequitur, ut in passivo augmentum addere, in activo omittere malit. formas igitur καταλελοίπει, περιεβέβλητο, ἐπετέτραπτο, ἀπεδέ-δεικτο, ἐπετέτακτο sim. praeferendas esse existimem, praesertim cum has, quas modo dixi, tueantur aliae codicum consensu traditae: καταλελοίπει Α. VIII 59. ΧΙΥ 105. 297. 374, καταλελοίπεςαν VI 365, εκλελοίπει ΙΧ 263 (κατελελοίπει Β. Ι 17, 1 [63, 1]), περιεβέβλητο A. V 92 (sed προβέβλητο XV 335), ἐπετέτραπτο V 3, ἀπεδέδεικτο XII 212, ἐπετέτακτο XVI 330. XIX 9. huc accedunt διετέτακτο ΧΙΙ 94. 255. 268, προςετέτακτο ΧVΙ 324, ςυνετέτακτο Α. V 46 (sed cυντέτακτο A. XV 168). porro activi plusquamperfecta augmento carentia (hoc loco nonnisi de verbis compositis disputamus) haec notavi: διαβεβήκει XV 178, έμβεβήκεςαν Α. ΠΙ 112, προςτετάχει VIII 60, ἀποτεθηςαυρίκες Β. VII 5, 2 (133, 27), προπεπονήκεταν Α. IV 91, διαπεφεύτει Β. IV 8, 2 (336, 9), τυμπεφεύτεταν ΧΙΙ 421, παραγεγόνει XVI 243, sed augmento instructa: τυνεπεφεύτεταν ΧΙΙ 339, προτεγεγόνεταν XVIII 364. addo pauca passivae formae: ἐγκεχείριστο Α. VIII 37, ἐγκέκλειστο Vit. 419, κατακεκόςμητο XII 67, εντετύπωτο ib. 72, εντεθύμητο XIV 358, èντετάλμην Vit. 318, èντέταλτο B. IV 9, 8 (346, 18), porro duo, quae Ludovicus Dindorf p. 839 in dubium vocavit: ἐκκέκοπτο B. I 1, 4 (10, 24). V 12, 4 (63, 10) et ἐκτετάφρευτο B. V 2, 2 (7, 24), sed cum libri consentire videantur, si modo Cardwelli silentio fides est, nihil mutandum censeo. pluribus augmentum praepositum est, ex quibus praeter ea, quae iam supra laudavimus, haec addere liceat: ἐξεπέπληκτο XVI 75 (cf. ἐκπέπληκτο Α.Ι 288), διεβέβλητο VII 267. ΧVΙ 257, ἐπεβέβλητο VIII 67, διεκεκίνηντο ΧVΙ 351, διεπέπρακτο XIV 303, διετέτατο XV 395, ἐνεδέδυτο VI 171, ἀνεκέκρατο B. I 17, 1 (63, 12), ἐνεγέγραπτο Vit. 261, ἐξετετάρακτο XV 82. XVI 300, προςεκέκλιτο XVIII 195, προςεκέκρυπτο XVIII 74. consuctudinem augmenti omittendi apud posteriores vulgarem esse docent Polybius<sup>1</sup>), Diodorus<sup>2</sup>), Plutarchus<sup>5</sup>), Dio Chrysostomus Arrianusque<sup>4</sup>) nec non N. T.<sup>5</sup>) rarius augmentum omissum videmus apud Lucianum et Aristidem. 6) nec id mirum. nam quos imitabantur inter Atticos, ipsi raro omittebant velut Thucydides.7) Platonis formas augmento carentes correxit Schanzius praef. vol. XII p. XIII. sed ne apud veteres quidem desunt exempla, ubi augmentum propter euphoniam neglectum habemus, praecipue in verbis compositis.8)

Eberhard, observ. Polyb. diss. Berol. p. 29.
 Dindorf, praef. vol. I p. XIII = Vogel I p. XXXVI.
 Bernardakis, edit. moral. praef. vol. I p. LXIII.
 Schmid I 83. II 22. Boehner p. 19.
 Winer § 12, 9 p. 707.
 Schmid I 229. II 21.

 <sup>7)</sup> Stahl, quaest. gramm. p. 59<sup>2</sup>.
 8) La Roche, grammatische untersuchungen, zeitschrift f. österr.

A. III 111 είττήκεταν MSPL editores, έττήκεταν RO, ib. 115 διειτήκει RMSPLE editores, διεςτήκει Ο, V 195 καθειςτήκες αν ROMSP, καθεςτήκεςαν L, item VI 73. VIII 62. 77, VIII 80 περιειστήκεταν MSP editores, περιεστήκεταν ROE, ib. 140 έφειστήκεταν MLV editores, ἐφεςτήκεςαν ROSP, XV 7 ἐνειςτήκει VAmg, M. suprascr. Naberus, ἐνεςτήκει cum ceteris libris Nies., XVIII 230 έφειτήκει AMW editores, έφετήκει Ε. formam είτηκει, quam etiam Plutarcho multo usitatiorem fuisse videmus¹) et Arriano²), omnibus locis praeferendam esse probent διειστήκει A. VIII 85, ἐφειστήκει Vit. 294, προειστήκει A. XIV 300. B. VII 8, 1 (148, 29), αυνειστήκει XIV 280. XVII 44, εἰστήκει VIII 83. XVIII 195, αυνειστήκει αν Β. II 1, 2 (131, 11), ἀφειστήκεαν Β. II 6, 2 (143, 8), εἰστήκεαν Β. II 14, 5 (172, 25). V 3, 5 (16, 3), al. sed Nabero in eo assentiri non possum, quod etiam A. VI 107 καθεστήκεαν, quod consentiente librarum memoria traditur in καθεστήκεσαν mutarit rea consentiente librorum memoria traditur, in καθειςτήκες αν mutavit nec tamen sibi constat, quod A. XVIII 371 καθεςτήκες αν intactum reliquit.

Verba simplicia porro ita perlustremus, ut priore loco in ea plusquamperfecta inquiramus, quae post vocales inveniuntur, tum in ea, quae post consonantes leguntur, ut simul videamus, utrum in hac re Iosephus hiatum vitare studuerit necne. libri autem his locis (non omnes congessi) dissentiunt: A. XIII 319 φύσει δ' ἐπιεικεῖ κέχρητο PFLV Niesius, ἐκέχρητο AMW Naberus, XIV 430 πάντα κεχείρωτο Ε, ἐκεχείρωτο cum ceteris libris editores, XVI 75 δὲ τετάρακτο WE, δὲ ἐτετάρακτο PAM Niesius, δ' ἐτετάρακτο Naberus, XVIII 338 εν όλίγψ γεγόνει Α Niesius, όλίγψ εγεγόνει ΜWE Naborus, ib. 342 τε γεγόνει W, τε έγεγόνει ΔΕ Niesius, τ' έγεγόνει Naberus, XX 138 αὕτη γεγόνει AMW Niesius, ἐγεγόνει EPhot. Naberus. cf. etiam A. I 274. II 319. IV 102. V 92. VI 185 (bis). VII 194. VIII 86. 212. 386. XVI 103. Vit. 8. vides editores diversam rationem sequi, cum Niesius ad auctoritatem codicum, quos meliores putat, se applicet, Naberus vero omnibus locis augmentum reponendum censeat hiatus ratione non habita, quamquam aliis locis, etiam in altera antiquitatum parte, sibi hiatum non neglegendum esse putat. etsi haud ignoro Iosephum, praesertim in hac archaeologiae parte, non severe hiatum vitasse, tamen non intellego, cur eorum codicum testimonia aspernemur, qui hiatus tollunt, quoniam satis saepe post vocales formas augmento carentes in Iosephi scriptis observamus velut A. III 221 μόνοι δεδαπάνηντο, VIII 250 αὐτῷ γεγόνει αν, ib. 64 εἴκοςι· τέτραπτο, XI 315 ὑποςτρέψη· πέπεις το, ib. 347 ἐκβεβλῆς θαι. τετελευτήκει (his tribus locis posterioribus etiamsi augmentum additum esset, vel pausa hiatus excusarentur, sed tamen scriptor augmentum omisit), XII 81 διαυγές τεροι γεγόνεις αν, XIII 108. XIV 114. XV 318. XVI 113. 135. 202. 230.

gymn. 25 (1874) p. 408-411 et de Bamberg, zeitschr. f. gymnas. 1886. jahresb. p. 44. 1) Bernardak, l. l. LXXXII.

<sup>2)</sup> Boehner p. 20.

258. ΧΙΧ 354 ἀδελφῷ γεγάμητο, ΧΧ 64. Vit. 25. 94. 203. 343. 392. Β. Ι 8, 5 (33, 29). Η 1, 2 (130, 19) βατιλεῖ πέπαυτο. Η 7, 31 (257, 32). V 4, 3 (19, 8). 5, 4 (25, 3, 10). 12, 3 (61, 31). quare fortasse non iniuria A. XIV 462 quoque Naberus δ' (pro δὲ,) ἐκεκμή-KEI reposuit, etsi propter pausam hiatus nihil offensionis habet ut B. I 24, 1 (90, 19) κατειργάςατο, ἐπεποιήκει (cf. A. XVI 202 νεανίςκψ πεποιήκει). sed vereor eos hiatus graves tollere, qui in libris XVII et XVIII occurrunt, cum nesciamus an Iosephi fonti tribuendi sint: (XVII 61 ταφνίται έγεγόνειcaν, sed cf. infra § 45), ib. 204 Ήρωδου ἐδέδεντο, ib. 338 όπόςα ἐτετελέκεςαν, ΧΥΙΙΙ΄ 66 βίου. ἐγεγάμητο (in pausa), ib. 105 ἡ ἐπέπρακτο, ib. 195 οδ ἐδέδεντο, ib. 343 άλοῦτα ἐγεγάμητο (cf. A. III 131 πεποιημέναι [Nies., -ναις codd.], ἐτέταντο). adde XVII 249 γε (γ' Nab.) ἐκεκύρωτο, ib. 21 τε ἐγεγόνειταν (τ' Nab.), ib. 43 δὲ ἐπεπίττευντο (δ' Nab.).

Etiam post consonantes aliquot locis libri discrepant velut

Etiam post consonantes aliquot locis libri discrepant velut A I 130 αὐτής τέτραπτο Eustath., αὐτής ἐτέτραπτο codd. editores, VIII 136 ὧν πεποίητο MSP Niesius, ἐποίητο R (ἐποίειτο O), unde Naberus ἐπεποίητο elicuit, ib. 391 ὧν. κέχρηται (an ex κέχρητο ortum?) RO, ἐκέχρητο MSP editores, XII 166 μαλλον τεγόνει PFLAV Niesius, ἐτεσαπτο LAMW Naberus, ib. 432 αὐτῶν τέθαπτο PFV Niesius, ἐτέθαπτο LAMW Naberus, XIII 46 τις γεγόνει W, τις ἐγεγόνει cum ceteris libris editores, XIV 445 Cαμοςάτων γεγόνει PVE Niesius, ἐγεγόνει FLAMW Naberus, XV 52 ὧν πεπόνθεςαν P et (εῦ inserto) LAMW, ἐπεπόνθεςαν FV editores, b. 403 εὐερκὴς ἐντεπείχιστο Ε, ἐπεπείχιστο cum libris plenis editores, ib. 420 παρήλθεν· κεκώλυτο Ε, ἐκεκώλυτο codd. editores (-εςαν γεγόναι (an ex γεγόνειαν ortum?) Ε, ἐγεγόνει αν codd. editores (-εςαν Nab.), ib. 83 πλείους γεγόνειαν W (γεγόναιν ΑΜ), ἐγεγόνει αν P editores, ib. 208 φέρων τεπάρακτο Ε, ἐπεπάρακτο Ελαβετυς, ib. 21 Ἱεροσολυμῖτις γεγάμητο ΑΜW (γεγαμείτο P) Niesius, ἐγεγάμητο Ε Naberus, XVIII 9 παῖς γεγόνει P Niesius, ἐγεγόνει ΑΜWΕ Naberus, ΣΥΙΙΙ 843 ἀνὴρ κεχειροτόνητο Exc. Niesius, ἐκεχειροτόνητο codd. Naberus, XX 219 ἱερὸν τεπέλεςτο ΜWΕ, ἐπεπίςτευντο Α editores, ib. 251 ἀρχιερεῖς πεπίστευντο ΜWΕ, ἐπεπίςτευντο Α editores. ratio editorum eadem est ac supra, nisi quod Niesius Α. VIII 136

ratio editorum eadem est ac supra, nisi quod Niesius A. VIII 136 et XVIII 343 a suis codicibus discedit. hac in re Nabero omnibus locis augmentum, in quocumque codice legitur, praeferenti assentiri non dubito, nam quamquam non prorsus desunt post consonantes plusquamperfecta in omnibus codicibus sine augmento tradita velut Α. ΙΙΙ 150 ίερουργίας πεποίητο, V 89 προειληφώς νενεμήκει, VII 205 α δεδώρητο, VIII 81 μήκος γεγόνει, ib. 82 οίς έτετόρευτο, ib. 136 ων πεποίητο, XII 69 διάθετις πεποίητο, XIII 135 ων πεπόνθει (αν, XIV 436 ων πεπόνθει (-οι VE), porro A. I 286. XII 290. XV 113. 394. XIX 343. Vit. (67). 230 (secundum Niesium). 271. 319. 327, alibi, tamen multo saepius plusquamperfectum augmento instructum occurrit ut ἐτέτραπτο A. III 115, ἐπεποίητο A. III 258. XIV 122. 326, ἐγεγόνει A. I 34. XIV 158. XV 198. 238. XVI 68. 358. XVII 22. 81. 266. XVIII 109. XIX 252. XX 145. 190, ἐγεγόνει αν (vel -ε αν) Α. ΙΙ 259. XVI 88. 278. XVIII 139. XIX 248. XX 149, ἐπεπόνθειcav XV 280. XVI

102. 140. 277, ἐπεπόνθει ΧV 218. XVI 304, ἐτετέλεςτο ΧVIII 145, ἐπεπίςτευτο XX 222.1)

A. XIII 229 ἀπεώcατο cum plurimis libris legunt editores, ἀπώς ατο V exhibet, ΧΙΧ 101 ἀνωθοῦντο Α, ἀνεωθοῦντο Μ W Ε editores. utra scriptura vera est? Cobetus2) iure adnotat: 'oiwθεῖτο pro διεωθεῖτο communis est describentium error, qui saepe in ώθεῖν et compositis, saepissime in ώνεῖςθαι, committitur. hoc mendum ut apud ceteros posteriores<sup>3</sup>) invenitur, ita librarii etiam in Iosephi scriptis peccarunt. non dubitamus corrigere ἀθεῖτο A. XVIII 228. ΧΙΧ 238. 263, ὤςατο Α. V 300, ἀνώθει Β. ΙΙΙ 7, 5 (242, 28), ἀνώθουν Β. ΙΙ 15, 5 (178, 6), ἀπώςατο Α. Ι 260, ἀπώςαντο ΧΙΙΙ 138, διωθεῖτο Α. ΧV 168. Β. ΙV 10, 4 (353, 6), ἐξώθουν Β. V 8, 1 (40, 30), ἐξώθηςαν (sic apud Cardwellum B. III 10, 9, corr. ex PL Bekk. 283, 16), cυνωθουν B. IV 1, 4 (287, 31). V 2,5 (11, 30), quoniamlogimus ἀνεώθει Β. V 2, 5 (11, 13), ἀπεώςατο XVII 91, ἐξέωςε XIV 299, εξέως Β. ΙΥ 5, 4 (324, 8), εξεώς θης αν Β. Υ 8, 2 (41, 10), κατεώθουν B. II 19, 8 (210, 3). Niesius codices sequitur, Naberus augmentum syllabicum addit nec tamen sibi constat, quod A. V 300 simul vides regulam, quam Büttnerusὤcατο intactum reliquit. Wobstius de Polybio statuit, ἀθεῖν in aoristo augmento syllabico instructum esse, in imperfecto carere, ad Iosephum quidem non pertinere. etiam περιωςμένος A. XVIII 155, ut hoc iam hic inseramus, cum Nabero corriget in περιεωςμένος, qui ἀπεωςμένοι Α. XVI 314, ἀνεωςμένου XVII 270, παρεωςμένοι XVI 192 legerit (cf. etiam XVI 86 παρεώςθαι). Haec forma librarii cuiusdam temeritate ex libris sacris V. T. (Psalm 61, 4 ἀςμένψ) illata esse videtur. participium παρεωτάμενος, quod in libris plenis inest A. XVI 280, ipsum quoque neglegentia librariorum ortum, ex epitome corrigitur, quare vix opus est monere saepius ἀκάμενος legi ut A. V 163. 183. 206. XII 355. 429. XIII 161. 245. XVI 295 παρωςάμενος. 379. XVIII 72. B. I 32, 2 (119, 32).<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> huc accedunt permulta alia id genus exempla: A. II 35. III 289, IV 165. VII 26. IX 209. XII 218. XIII 124. XIV 300. 324. XV 24. 257, 261. 330. 344. 366. XVI 135. 270. 287. 294. 363. XVII 34. 140. 167. 184, 204. 275. 333. XVIII 181. XIX 36. XX 91. 113. Vit. 96. 116. 125. 262, alibi.

<sup>2)</sup> var. lect. p. 47<sup>2</sup>.

3) de Polybio cf. Hultsch, vol. I praef. p. XLVI, Büttner-Wobst, Fleckeiseni annal. 1884 p. 119, de Dionysio Hal. (FV 47, 4. VII 41, 1. IX 67, 2) cf. Jacoby, über die sprache des Dionysius von Halikarnass in der römischen Archaeologie. Aarau 1874. progr. p. 31, de Plutarcho Bernardakis, Plut. moral. praef. vol. I p. LXXVI, de Arriano Newie p. 13. Boehner p. 18, de Polyaeno (II 3, 10. VIII 33) Malina p. 16. adde Philon. mech. synt. 53, 37 Schoene προωθείτο. vide etiam de libris sacris Veteris (Mich. 4, 6. Ierem. 23, 2) et Novi Test. (Act. 7, 27. euang. Petri 6 Harn. ψθουν) Win. § 15 p. 86<sup>7</sup>.

4) Fleckeis. annal. p. 119 (1884).

5) cf. παρεωσάμενος epist. Pyth. 4. vid. Veitch, greek verbs irregular and defective. Oxford; s. v. ψθέω. 2) var. lect. p. 472

Quoniam videmus, quam parum fidei sit librariis in tali re, iam non dubitabimus A. II 189 et VIII 181, ubi alii libri formam augmento instructam exhibent, alii hoc omittunt, èwvoûvto vel èωνείτο reponere, id quod fecerunt editores, quamquam non desunt formae, a quibus in omnibus libris augmentum abest ut A. XII 155 ώνοῦντο et ib. 217 ώνήςατο, sed quas formas fortasse non iniuria mutavit Naberus, item B. I 18, 3 (69, 23) ἐξωνήcατο, ib. V 13, 4 (66, 19) ἀνοῦντο atque etiam augmentum omissum titulo CIG. 4164 (ἀνηςάμην), qui titulus in Paphlagonia repertus recentiori aetati tribuendus est, confirmari videtur. etiam ex Lysia (7, 4) ἀνούμην a Scheibio sublatum est ut διωθούντο a Stahlio ex Thucydide (II 84, 3), sed Andoc. 1, 134 ἀντωνεῖτο etiamnunc a Blassio toleratur, etsi apud hunc paulo supra augmentum additum (èwvoûvto) habemus. eadem vítia deprehendimus in Plutarchi scriptis 1) et Luciani.2)

Mirum est, quod Niesius A. IX 242, etiam in editione minore, codicem R sequi maluit quam ceteros, cum ἐπροφήτευςεν reciperet, quamquam XIII 68, ubi eadem scripturae discrepantia est (ἐπροφήτευτεν FL, προεφήτευτεν ceteri libri) hanc formam praetulit. aliis locis apud Iosephum ἐπροφήτευτα non legitur, sed semper προεφήτευον sive προεφήτευςα velut A. III 60. IV 311. V 348. 351. VI 261. 336. VII 214. VIII 218. 242. 405. 407. IX 26. 119. 206. 207. X 35. 106. 112. 141. XI 5. nihil verius quam formam ἐπροφήτευca a librariis interpolatam esse, qui eam sescenties in libris sacris<sup>3</sup>) legerant.

Α. ΧΥΙΙΙ 185 αἰωρεῖτο Α Niesius, έωρεῖτο ΜW, ἡωρεῖτο Hudsono proponente Naberus recepit, ib. 187 αἰωροῦντο A Niesius, έωροῦντο M W, ήωροῦντο eundem Hudsonum secutus Naberus. fluotuant libri etiam A. XI 234 ἀπεωρεῖτο P, ἀπαιώρει F, sed melius ἀπηώρει LAVWE. hanc formam commendant Plut. F. Max. 5 (346, 7). Pelop. 29 (112, 25). Pomp. 17 (204, 11) ἐπηωρεῖτο, Αpp. Civ. 2, 81 (765, 24 Mendelssohn).

Verbum ἀνοίγνυμι triplici augmento instruxerunt librarii, non Iosephus B. VI 5, 3 (103, 4) ηνεψημένη (ηνοιγμένη P). Ap. II 120 ηνέψεεν editioni principi debebatur, [A. VIII 96 ηνεωγμένας in sola epitome exstat]. mihi non dubium videtur, quin hae formae illegitimae ex libris sacris Vet. et N. Test. 1) irrepserint. nam exemplum, quod ex Cass. Dion. 44, 17, 2 afferebatur, iam pridem a Dindorfio

bis, Bernardakis l. l. p. LXXVI.
 Lucian. Peregr. 9 (III 332) ἐξωνήςατο. cf. Du Mesnil p. 5.
 Num. 11, 25. Ierem. 33, 9. 11. 20. cf. etiam Hatzidakis, einleitung in die neugriech. grammat. p. 66. ceterum Novi Testamenti exempla dubia sunt.

<sup>4)</sup> Gen. 7, 11. 8, 6. Dan. 7, 10. Apoc. 19, 11. Io. 9, 10. Act. 16, 26 in Vaticano. adde euang. Petri v. 55 Harn. ἠνεψγμένον. cf. Harnack ib. p. 31, qui Euseb. hist. eu. V 1, 18 affert, et Hatzidakis p. 66.

correctum est. Polyaeni VIII 25,1 ἠνεψγμένην correxit Coraes.¹) non minus ἤνοιξα ex sermone vulgari²) in Iosephi scripta se insinuavit ut in Xenoph. Hellen. I 5, 13. Pausan. 2, 35, 7. 4, 26, 8 librariorum temeritate: A. IX 163 ἤνοιξεν, XII 232 ἤνοιξεν, utrobique correxit Naberus ανέψξεν, Ap. II 119 ήνοιγμένας, B. III 7, 3 (241, 25) ήνοιξαν, [B. VI 5, 3 (103, 4) var. lect. ηνοιγμένη, vid. supra]. omnes hae formae, quantum video, absunt a Polybio (cf. XV 29, 8), Dionysio Halic.3), Plutarcho4), Luciano.5) quare nihil impedit, quominus ἀνέψξα, ἀνεψγμένος, sim. recipiatur.<sup>6</sup>

#### § 16. De terminationibus.

Ex inscriptionibus 7) discimus terminationes αται et ατο pro νται et ντο tantum vetustiore tempore ante annum quadringentesimum decimum a. Clff. consonantibus adiunctas esse. saepius inveniuntur apud Thucydidem in verbo τάccw: III 13, 3 τετάχαται, έτετάχατο V 6, 5. IV 31, 2. VII 4, 6. semel ἐτετάχατο apud Lucian. ver. hist. I 13 (II 80)8) occurrit. cf. etiam Arrian. Anab. IV 23, 1 ἐτετάχατο.9) nec desunt apud Iosephum A. XVII 199 ἐπετετάχατο, ib. 204 ἐτετράφατο (ex Niesii coniectura, ἐγεγράφατο P), XIX 119 κατειλέχατο (ex Dindorfi emendatione, κατειλήχατο A). semel terminationem ατο cum diphthongo coniunctam videmus A. XVII 14 in libris PAM ἀφικοίατο, quam formam Niesius probat, dissentientibus libris WE, qui recte ἀφίκοιντο exhibent. notandum est has formas tantum in libris XVII et XIX legi, quos supra iam saepius commemoravimus (vid. supra p. 366). 10)

A. XVIII 186 ττων praebent AMW, ττωταν E, illam lectio-

nem probant Niesius Naberusque, hanc Ludovicus Dindorf p. 835. constat terminationes breviores imprimis Atticas esse. 11) terminationem wcav usurpari coeptam esse ineunte saeculo tertio atque ex eo tempore semper magnopere praevaluisse, imperatorum vero aetate solam fuisse in usu docent inscriptiones. (2) hanc dicendi consuetu-

<sup>1)</sup> cf. Malina p. 16.
2) Ps. 21, 14 Tisch. Dan. 10, 16. Io. 9, 17. 21. 26. 30. 32. Win. § 15 p. 79<sup>7</sup>.
3) Iacoby l. l. p. 32.
4) Crass. 3 (41, 17); Marc. 11 (132, 19).
5) adv. indoct. 2. calumniae n. t. 30.
6) ne Polyaen. III 9, 45 quidem Melberus ἤνοιξα tolerare debebat. utrum Heroni Alexandrino διηνοιγμένον Pneum. (vett. math. ed. Thevenot) p. 226, 23 et Autom. p. 265, 2 ἠνοίγηςαν tribuenda sint necne, nunc in medio relinquo. cf. etiam Dindorf, Fleckeis. annal. 1869 p. 832.
7) Meisterh. p. 131<sup>2</sup>.
8) Schmid I 230.
9) Newie p. 17.
10) cf. etiam Niese, vol. III p. XXIII.
11) cf. de Bamberg, zeitschr. für gymn. 1882 p. 205. 1886 p. 44. jahresber.

<sup>12)</sup> Meisterh. p. 1323.

dinem omnes fere posteriores sequentur. 1) unus Aristides breviores usurpat<sup>2</sup>), Lucianus longiores saepius quam breviores.<sup>3</sup>) Iosepho illo loco excepto tantum formae in wcav exeuntes notae sunt, quare ibi lectio epitomes recipienda est. ne exempla desint, affero: cκοπείτωcav A. I 108. IV 158, καταλιπέτως αν IV 130, επινευέτως ib., μανθανέτωταν IV 211, ἀρχέτωταν ib. 214, ἔττωταν ib. 215. 216. ΧΙΙΙ 52, αναπεμπέτωταν IV 218, μαρτυρείτωταν ib. 219, ζητείτωcav ib. 220, μετρέίτω cav ib., κοψάτω cav ib. 221, άναβοη cάτω cav ib. 222, εἰργέτωταν ib. 235, κομιζέτωταν ib. 241, διδότωταν ib., item A. IV 244. 260. 267. VI 81. VIII 262. XII 28. Vit. 430. Ap. II 226. 278. B. IV 4, 3 (313, 26. 314, 10. 315, 19). similis medii vel passivi ratio est: διδόςθωςαν A. IV 214, praeterea A. III 88. IV 203. 209. 218. 263. 265. 282 (bis). 283. XI 283. XII 142. 152. XIII 56. Ap. II 227. 295. ceterum cf. etiam Cobeti var. lect. p. 272. nov. lect. p. 327 sq. 774.

A. IV 76 κελεύςαι Niesius in editione minore (κελεύςαι RO), κελεύσειε MSPL Nab., XIII 201 κελεύσαι Niesius (κελεθσαι P), κελεύσειε LAMW, XV 227 φράσαι cum libris plenis Niesius, φράceie ex epitome Naberus, B. III 7, 19 (249, 29) in uno codice ἐνέγκαι, in ceteris ἐνέγκειεν. quamquam omnes hae formae in αι exeuntes ante consonantes occurrunt ut apud Polybium<sup>4</sup>), et ob eam rem ferri possunt, tamen alteram terminationem ειε praeferendam censeo, cum infinita quaedam copia exemplorum hac instructorum inveniatur. nulla vero illius exempla in tot tantisque antiquitatum libris codicum consensu tradita repperi. nam etiam A. Χ 266 (αν θαυμάςαι) epitome differt θαυμάς αιτο exhibens et XVIII 294 pro αἰτής αι, quod codex Ambrosianus praebet, ceteri aliam lectionem suppeditant. quare, etsi nondum certi quicquam in tali re de belli Iudaici libris iudicari potest, tamen nescio an formae hic obviae dubitationi obnoxiae sint: B. I 3; 5 (17, 18) θαυμάςαι, Ι 24, 3 (92, 5) γήμαι, ib. Π 21, 8 (222, 16) προεξαγγείλαι, III 8, 4 (264, 28) κατηφήται, IV 3, 10 (305, 12) ἀνενέγκαι, ib. 4, 4 (316, 30) ἐνέγκαι, ib. 4, 5 (317, 29) εἰκάςαι. etiam hae formae omnes ante consonantes leguntur. terminatio autem & i & et ante vocales et ante consonantes occurrit. 5) saepius quam Iosephus terminationem cai sim. Plutarchus usurpat. 6) eam non spernunt poetae, satis saepe Xenophontis et Demosthenis codices

<sup>1)</sup> cf. Polybius (Eberhard p. 28), Dionys. Hal. (Iacoby p. 38), Dio Cassius (Dindorf praef.), Philo (Cohn, praef. p. L), Sextus Empiricus 297, 24. 369, **2**9.

<sup>2)</sup> Schmid I 229. II 26. 3) Schmid I 229.

Kaelker p. 238.
 Kaelker p. 238.
 Velut ante consonantes A. I 262. 268. 319. II 159. 185. 209. 282.
 κελεύσειεν III 16. XII 268. XIV 51, θαυμάσειεν III 179. XIII 311. XIV 367. XVII 82, passim, sicut paulo rarius ante vocales εἰκάσειεν A. I 154.
 III 18. 50 (κελεύσειεν). 188. 265. IV 192. 280. 287. 312, θαυμάσειεν XII 252. passim 352, passim.

<sup>6)</sup> quater et vicies, cf. Bernardakis, Plut. mor. praef. p. LXXIV.

proferunt.1) Platonem tertiam personam in an desinentem vitasse docet Roederus.2) exempla Thucydidea (II 49, 3. 84, 2), quae huc pertinent, sustulit Stahlius.8)

A. III 89 ἀκούς αι εν codd. Niesius, ἀκούς ει αν Dindorfio p. 832 auctore Naberus, IV 77 τολμής αι εν RO Nies., τολμής ει αν MSPL Naberus, V 50 φθάςαιεν ROSP Niesius, φθάςειαν M Naberus, XV 184 ἀκούςαιεν codd. Niesius, ἀκούςειε secundum Dindorfium Nabetus, XIX 74 ταράξαιεν codd. Niesius, ταράξειαν Naberus, Vit. 254 παρακαλέceiev R, παρακαλέςειαν editores. vides omnes formas in αιεν desinentes a Nabero in dubium vocari. atque hoc quidem iure, nam B. IV 6, 2 (327, 1) δρμήςαιεν, V 10, 1 (51, 8) κατενέγκαιεν nihil probare possunt, quia adhuc incertum est, utra forma in libris legatur, ceteris vero antiquitatum locis sola forma in ειαν exiens invenitur velut A. I 236 (ἐθελήςειαν). 247. II 111. 321. III 35. 44. 296. IV 195. V 258. VI 60. VII 8. VIII 406. IX 56. (ἐ)θελήςειαν: XII 118. XVII 94. XIX 12. 137. 196, τολμής ειαν XVII 110. 158, porro XIV 379. XVII 171. 256. XVIII 203. 317. XIX 160. 177 (bis). 229. 230. XX 125 (bis). 126. 130. Vit. 168. 177. 178. 254. 312. B. VI 1, 2 (70, 14). 1, 3 (71, 19). accedit, quod aliorum quoque posteriorum exempla in dubium vocantur velut Dionys. Hal. VII 59, 7 a Iacobyo<sup>4</sup>), Diodori II 4, 4. VIII 3<sup>a</sup>, 2 a Dindorfio.<sup>5</sup>) fluctuant libri etiam Galen. de haer. inter ἐξετάςαιεν et ἐξετάςειαν, sed Helmreichius hoc<sup>6</sup>) praetulit. tolerantur adhuc Polybii exempla II 61, 5. IV 25, 3. 4, alibi. 7) etiam apud Xenophontem et oratores terminationem αιεν saepius inveniri testatur La Roche.8)

Secunda optativi persona in aic exiens Iosepho omnino incognita est: tantum θελήςειας A. II 147. XVIII 297. Vit. 224, κατακρίνειας A. II 156, ἀπολύσειας ib. 157, ποιήσειας ib. 226. III 72, ἀπαλλά-ξειας A. III 69, ἐρεθίσειας XVIII 336 legimus. hac igitur in re Iosephus a Plutarcho, qui moral. p. 1062 b θαυμάςαις dicit, et Galeno, qui de haeres. act. sem. Erl. II 256, 19 κενώςαις et ib. 279, 16 ἐπιχειρήςαις profert, discedit.

## § 17. De futuro.

Futura paucorum verborum activam formam induerunt pro media Attica: διαρπάς ει pro διαρπάς εται Α. Χ 112, διαρπάς ειν

<sup>1)</sup> La Roche, grammatische untersuchungen: zeitschr. f. d. österr.

gymn. 25. (1874) p. 419.

2) über den gebrauch der nichtäolischen optativformen bei den Attikern. zeitschr. f. gymn. 1882 p. 624. cf. de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1886. jahresber. p. 41. 42.

3) quaest. gramm. p. 63<sup>2</sup>. cf. de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1877 p. 13.

4) act. soc. philol. Lips. p. 328 sq. in editione autem novissima

formam φρονήςαιεν retinuit.
5) praef. p. XV = Vogel, edit. III p. XLI.
6) act. sem. Erl. II 279.

<sup>7)</sup> cf. Eberhard, observat. Polyb. p. 28. 8) l. l. p. 420.

A. XI 330. B. II 21, 7 (220, 31). [Plut. Cam. 11 (263, 21)], άρπάcwv B. I 17, 1 (63, 8). ἐπιδραμῶ pro ἐπιδραμοῦμαι B. procem. 6 fin. (6, 29). 1) ἀπαντής ει pro ἀπαντής εται Α. ΧΙ 326. 2) φθάς ει B. IV 4, 1 (311, 9) pro φθήςεται (φθάςω Xen. Cyr. 7, 1, 19, sed nunc correctum est sicut ib. 5, 4, 38). Arrian. Anab. I 13, 3 ὑποφθάςομεν, Newie p. 16. διαπλεύς ειν Α. XV 46, εκπλεύς ειν Β. Ι 24, 4 (92, 23) (πλεύς ειν Polyb. II 12, 3, quam formam Meinekium barbaram vocare testatur Eberhardius, sed tamen editores novissimi retinent, πλεύεει Le Bas II 5, 1289, παραπλεύεων Diod. XIII 54, 5, ἐκπεριπλεύεοντα Arr. An. VI 28, 6), sed πλευεούμενον A. XVIII 160, ἐκπλευεούμενον XIX 80. ἀναπνεύεειν Β. V 6, 2 (31, 26). <sup>3</sup>) επουδάεειν Α. XVII 203 (Pol. III 5, 8. Diod. I 58, 4). βιώς ετε (βιώς ητε 82 PL2E) A. I 46, βιώς ειν A. VIII 337.4) quoniam haec futura non librorum consensu traduntur, nescio an forma media ponenda sit, praesertim cum et apud Iosephum ceteris locis inveniatur velut: βιώcονται A. III 78. 213. IV 138. B. I 10, 4 (39, 26), βιώς εται Α. Χ 27, βιώς ες θαι Α. ΧΥ 204, βιως όμενον Α. Π 151. VIII 297 et apud alios posteriores ut καταβιώς εται Plut. Dem. 47 (340, 5), βιωτόμενος Plut. Ages. 33 (179, 16). Cato 35 (69, 14), βιώςη Luc. Hermotim. 69 (I 811).

Porro satis saepe futurum medium pro activo usurpatur: τεθνή ξομαι Β. III 8, 5 (267, 21), τεθνήξη Α. VII 265. IX 26. B. III 8, 4 (265, 7), τεθνήξεται Α. VIII 403. ΙΧ 90. 101; τεθνηξόμεθα Α. ΙΙ 148. XVIII 271; τεθνηξόμενος Α. ΙΙ 151. IV 320. V 265. 350. VI 195. VII 266. XIX 124. B. I 29, 4 (111, 16). III 8, 7 (268, 17). V 3, 4 (15, 17). 10, 2 (51, 26); τεθνήξεςθαι Α. II 33. VII 152. VIII14. 408. XIII 312. XVII 175. XVIII 125. Vit. 109. B. I 26, 2 (100, 30). eos, qui Atticorum elegantiae studerent, tantum formam mediam adhibuisse testatur Schmidius I 242.5) ζής εται Α. Ι 193, ζήcecθε XII 281, ζητόμενοι IX 75, ζητομένους A. IV 302, ζήτεςθαι XII 198, sed ζήτομεν XVI 119, ζήτουτιν XII 315.6) έττήξομαι: • ἐφεςτηξομένου Α. ΧVIII 203.7)

- 1) Holwerda, emendat. Flav. p. 47. Naber. l. l. p. 390.
  2) de Polybio cf. Eberh. p. 31 et Polyaen. II 1, 17 ἀπαντήςειν.
  3) cf. Cobet, nov. lect. p. 171. 249.
  4) cuβιώςεις Pol. XXXII 10, 9 temptavit Dindorfius, Luciani βιώςεις navig. 26 (III 265) corrigi iubet Cobetus, var. lect. p. 317². cf. Du Mesnil p. 5. Schmid I 231. Eberh. p. 31, Wendland, deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559.
  5) cf. Cob. var. lect. p. 316². nov. lect. p. 264.
  6) ζήςομαι etiam Dionys. Hal. VIII 31, 2. XIX 18 (248, 15), Iacoby, spr. d. Dion. p. 33; Lucian. Paras. 12 (II 849. 850), Schmid I 231; Gen. 3, 22. Reg. IV 8, 8. Ps. 71, 15 Tisch. Matth. 4, 4, Winer § 15 p. 83². adde Henoch (A. Dillmann, über den neugefundenen griech. text des Henochbuches. 2. mitteilung. sitzungsber. d. preuß. akadem. d. wiss.) p. 1081, 4. 1083, 4. 1090, 37. vid. etiam Cobet, var. lect. p. 610² et Wendland, deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559.
  7) παρεςτήξη Lucian. imag. 14 (II 473), Schmid I 242, παρεςτήξεται C. I. G. 4697, 39 in lapide Rosettano anni 196 a. Chr.

A. V 33 λήςεςθαι 'fore, ut lateat' ROSPL Naberus, λήςειν M Niesius, ib. 123 λήςεςθαι cum libris plenis editores, λήςειν epitome. formam mediam praeferam. cf. λήςεται 'latebit' A. II 215; λήςεςθαι 'fore, ut lateat' A. II 219. V 76. IX 120. XI 274. B. V 11, 1 (54, 13), ληςόμενον Α. VI 270 (λήςεςθαι Herodian. I 8, 6), etsi non rarius formam activam observamus: λήςειν 'fore, ut lateat' A. I 55. V 172. XIII 316. XVIII 232. B. I 3, 6 (18, 18). II 7, 1 (144, 15). VI 7, 3 (112, 5). similiter etiam apud Lucianum λήςω et λήςομαι 'latebo' alternant') et apud Herodianum (I 9, 4 λήςεις). cave huc trahas λήςομαι 'obliviscar' A. XIX 325.

A. II 220 ἐκποριεῖν ROE editores, ἐκπορίσειν MSPAExc. (ut Diod. 38, 19 πορίσεσθαι, quod correxit Dindorfius), IX 241 ἀφανιῶ cum plurimis libris editores, ἀφανίσω Μ. XV 172 κομιοῦσαν Α editores, κομίσουσαν Ε. num formae non contractae ferri possunt? traduntur in libris:

-ίcw (-coμαι)
ἀγωνιτομένου Β. III 7, 15 (247, 22)
(Diod. XIII 21, 3 ἀγωνιτομένους
correxit Dindf. praef. p. XIV =
Vogel praef. p. XXXVII).

αίχμαλωτιτομένους B. IV 2, 4 (297, 8). ἀκροβολιτόμενοι B. III 9, 7 (274, 25), quae forma soli editioni Lipsiensi (1826) deberi videtur, nam in libris ἀκροβολιζόμενοι legitur, si Cardwello fides est. ἀποτειχίτοντας (-ταντας V) A. IX 148.

ἀποτειχίουντας (-σαντας V) Α. ΙΧ 148. τειχίσειν (τειχίζειν LP) Β. Π 21, 4 (218, 27). (Xen. Hell. IV 8, 1 έντειχίσοιεν corr. Dindorf).

άσφαλιτόμενον Α. ΧΙΙΙ 183. άφανίτειν (άφανίται Ε) Α. VI 299. Vit. 102. άφανίτοντες Vit. 375. (άφανίτους: Henoch I. I. p. 1086, 24). ἐξαφανίτει (-νίτη Μ, -νίται S) Α. ΙΙΙ 313.

έξαφανίς Α. VIII 127. βαςανίς Α. II 105. -ιῶ (-ιοθμαι)
ἀγωνιούμενος Β. Ι 29, 3 (110, 15).
ἀγωνιεῖτθαι Α. ΧΥ 109.
διαγωνιεῖτθε Β. ΙΙΙ 10, 2 (278, 5).
τουαγωνιούμενοι Β. ΙΙ 2, 1 (132, 1).
Α. ΧΥΙΙ 220.
τουαγωνιεῖτθαι Β. ΙΙ 8, 7 (150, 7).
(τουαγωνιουμένους Dion. Η. ΙΥ 83, 2, τουαγωνιεῖται Plut. Cor. 9 (425, 27).

άργυριούμενος Β. Ι 15, 2 (56, 16). άςφαλιείςθαι Β. ΙΙ 21, 4 (218, 27).

βαδιούς: A. II 138 secundum RO Niesius, βαδίζους: cum ceteris Naberus. καθιείςθαι A. VII 358 (cum RO Niesius, sed καθεδείςθαι cum SP Naberus).

<sup>1)</sup> Cobet, var. lect. p. 138<sup>2</sup>. nov. lect. p. 265. 775.

διακομίτουτιν [-τωτιν M] A. VIII 54 (in titulo Kuman. no. 3151 κομίτοτθαι. cf. Riemann, revue de philologie V 179, de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1882. jahresb. p. 208: 'avant l'époque romaine').

ἐκφαυλίσειν Α. VI 207. ἐμφανίσεν Α. I 224. ἐμφανίσον Α. II 336 (ita RO Niesius, ἐμφανίζον MSPL Naberus). (ἐμφανίσων Α. VII 62 ex Ernesti coniectura, quam Naberus recepit [ἐμφανίζων codd. Niesius]). ἐνυβρίσει Β. VI 2, 4 (83, 25). ἐξυβρίσειν Β. II 8, 7 (150, 10).

έπιβαπτίσειν Β. III 7, 15 (247, 26). (Matth. 3, 11 βαπτίσει). ἐπικουφίσειν (-ίζειν L) Β. IV 8, 1 (335, 6). (Exod. 18, 22 κουφίσουcιν in codice Alexandrino, sed recte κουφιούς in Vaticano).

ἐρεθίσειν XX 175.
καινίσει A. IV 292.
καρπίσεσθαι B. IV 10, 3 (ita codd.
secundum Cardwellum, nisi quod
in N καρπήσεσθαι librarii errore
scriptum videmus, καρπώσεσθαι
Bekkerus 352, 14.)
κατακρημνίσειν (-ήσειν FL, quod
idem est, cum ι et η saepius a
librariis inter se permutentur)

νεωτερίσειν Χ 102. [νομίσουσιν V 215, si quis Niesium sequitur. sed vid. supra p. 407.]

XIII 231.

[cαφηνίσει in M VIII 143. vid. supra p. 407.]
cuνοικίσειν ΧΙΙΙ 81 (LVE editores, cuνοικήσειν PFAMW, quae vix varia lectio vocari potest).

κομιείται Α. II 119. κομιείν ΧΙΧ 258. κομιούντος ΧΙΧ 173. κομιούντας ΧΙΙ 198. κομιούς Β. Ι 30, 5 (114, 10). κομιούμενος ΧΙV 370. ΧΙΧ 292. Β. II 8, 10 (152, 6). μετακομιούντα Α. VIII 99. ἐγγιείν Β. ΙΙΙ 2, 1 (226, 17). ἐγχειριείν Α. V 299 ex Bekkeri, ib. 131 ex Dindorfi emendatione (ἐγχειρείν codd., sed 'traditurum'

κομιοθει XIV 155 (-ίζουειν P).

ύβριετ Α. ΧΙΧ 78. ύβριετν Α. ΧVIII 321. του ύβριουντος Α. ΧVII 248. ύβριουντας (codd. cf. supra p. 368) XVII 241.

έπιςτομιοθντας XVII 251. εὐαγγελιούμενος Α. VI 56. XVIII 228

διακρήμνιείν B. I 2, 4 (18, 26).

νεωτεριείν ΧVIII 92. νομιοθμέν ΧΙΙ 227. ὀνειδιοθντος ΧVII 353. ποριείν Α. VIII 13. προεξομαλιοθντας Β. ΙΙΙ 7,8 (241,22). **c**ωφρονίςων (-ήςων N) B. III 9, 7 (274, 9).

φροντία XIV 312 (προςθήςω P). χαρίαςται Α. II 28 (RO Niesius, χαρίαςται MSLExe. Naberus non recte). (Rom. 8, 32 χαρίζεται, Diod. 37, 18 χαριζόμεθα correxit Dindorf, praef. p. XIV = Vogel, dorf, praef. p. X praef. p. XXXVII).

χειμερίτοντα Β. ΙΙΙ 9, 1 (270, 27).

ύςτεριών ΧΥΙΙ 303.

χαριείτθαι XV 206. [Plut. Mar. 25 (356, 2) χαριείτθαι.]

χειμαδιούς ΧΥΙΙΙ 55. χειμεριούς Β. Ι 1, 5 (11, 30). 15, 6 (59, 4). χειμεριούντας Β. Ι 15, 6 (58, 8). ψηφιούμενον ΧΙΧ 193.

quae in veterum scriptis formae non contractae exempla afferebantur¹), nunc correcta sunt. ex titulis addo περιενκεντρίσει CIA. II 167, 62 (paulo post 307 a. Chr.)<sup>2</sup>) et πτωματίτει<sup>3</sup>), sed illud ab Herwerdeno in dubium vocatur.<sup>4</sup>) in posteriorum scriptis futurum in cw aut omnino non toleratur ut apud Dionysium<sup>5</sup>) et Lucianum, apud quem pro imag. 9 (II 489) μεταςχηματίσειν Dindorfius correxit, aut perraro ut in N. T.6) et apud Aristidem.7) apud Galenum de haer. ed. Helmreich (act. sem. Erl. II 274, 24) γνωρίτομεν, quod codicis Laurentiani prima manus praebet, altera in γνωριούμεν correxit. etiam μετεωρίτει Heron. Alexandr. (vett. mathem. ed. Thevenot) p. 174, 30 et cυρίσει p. 194, 23. 200, 26 dubitationi obnoxia sunt, quoniam ipsi LXX interpretes formam contractam usurpant: cuριεῖ Iob 27, 23. (neque Heroni forma contracta ignota est ut ἐμ-φανιοῦμεν p. 264, 20.) quare etiam Iosephi futura in -ícω exeuntia suspiceris librariis, non Iosepho ipsi deberi.\*)

Attici porro plerumque dicebant cκεδῶ, ἐλῶ, καλῶ, τελῶ, ὀλῶ, Iosephus vero cκεδάςω, ελάςω, sim. retenta littera c: cκεδάςειν Β. IV 9, 6 (344, 27) διαςκεδάς ειν Β. I 31, 4 (118, 14) $^9$ ), ἐλάς ειν Α. ΧVIII 330, ἐξελάς ων Β. I 16, 1 (59, 18) $^{10}$ ), καλές ων Α. ΧΙ 266, άνακαλέςοντας (-αντας Μ) Β. Ι 14, 2 (54, 19), παρακαλέςοντας

<sup>1)</sup> Eurip. Troad. 1234 (cf. Lob. Aiax 560). Plat. de rep. 370 e. Isae. I 51.

<sup>2)</sup> Meisterh. p. 143<sup>2</sup>. Lautensach, verbalflexion der attischen inften. progr. Gotha 1887 p. 17.
3) Riemann, revue de phil. V 179.
4) de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1882 p. 208. schriften.

<sup>5)</sup> Iacoby l. l. p. 33. 6) Winer § 13, 1c p. 727.

<sup>7)</sup> Schmid II 30.

 <sup>8)</sup> cf. etiam Cobet, var. lect. p. 177², qui futurum νομίτεις barbarum dicit. vid. eiusdem nov. lect. p. 497.
 9) διακκεδάτουτιν Arr. Anab. I 1, 7, Lucian. dial. mer. 9, 5 διακκε-

<sup>10)</sup> Lucian. nav. 33 (III 269) ἐλάσειν, Cobet, var. lect. p. 78², ἐλάσω. Cyr. I 4, 20 mutatum est sicut Anab. VII 7, 55 (ἐλῶντας).

Α. IV 104. ΧΙV 254. ΧV 407. Vit. 190, παρακαλέςειν Α. Π 310. VI 93, παρακαλέςουςι Α.ΧΙV 155, ἐπικαλέςειθε Β. Π 16,4 (187, 32)¹); τελέςειν Α. VIII 362. Χ 2. ΧΙ 315 (τελεῖν V, quod probat Niesius), ςυντελέςων Α. ΧV 51, τελέςετε Β. Π 16,5 (189, 15). τελέςειν, quod exstat Α. VII 318 in MSPE (προεῖπεν ['iussit'] τελέςειν, ήμίςικλον) et Χ·163 in plurimis libris (ἐφ' Ψ τελέςειν φόρον 'ea condicione, ut vectigalia penderent'), optimo iure Niesius in τελεῖν (infin. praes.) correxit. cf. Α. Χ 155 ἐπέταξε τελεῖν φόρον, quare minus placet Naberi τελέςαι.²) διολέςει Α. VI 187, ἐξολέςων VIII 270, ἐξολέςειν VIII 299, ἀπολέςει ΙΧ 208. ΧΙΙΙ 205, ἀπολέςουςιν (-ωςιν ΟL) Χ 252, ἀπολέςειν Α. V 311. VI 305 (pro ἀπολέςαι ex Niesii coniectura in editione minore, Nab. ἀπολεῖν) VIII 257. ΧΙ 330, ἀπολέςοντας RQL Naberus Χ 33³), sed ἀπολεῖς Α. I 183. VII 385. ΙΧ 91, ἀπολεῖ III 313. VI 305, ἀπολεῖτε IV 190. 295 et semper in medio vel passivo ἀπολεῖται Α. ΙΧ 119. Χ 118; ἀπολεῖςθαι Α. I 190. V 59. VIII 322. 361. ΙΧ 124. Χ 14. ΧΙΧ 9. 138, ἀπολούμενος Α. III 296. Χ 253. ΧΥΙΙ 210 (vid. supra p. 362). ΧΥΙΙΙ 69. ΧΙΧ 100. 323. Β. II 16, 4 (188, 10). VI 6, 2 (107, 4).²)

Α. ΧΙ 314 μαχηςόμενος (-ους W) PFVEW Niesius, μαχεκόμενος LA Naberus, ΧΙΠ 176 μαχηςομένους ΑVW, μαχεςομέ-

νους PF Niesius, μαχετομένους Μ, μαχομένους L, μαχουμένους Niesius in editione minore et Naberus, XVIII 354 μαχητόμενος AW Niesius, μαχετόμενος Μ, μαχούμενος Ε Naberus, XIX 337 μαχητομένους (-οις W) AWE editores, μαχετομένοις Μ. fluctuant libri, fluctuant editores. formam μαχετόμενος omnino tolerandam non esse existimo, quoniam numquam consentiente librorum memoria traditur. sed futurum μαχήτομαι et eo confirmatur, quod A. VII 12 μαχητομένους, ib. 125 μαχητόμενον, Ap. I 242 ὑπερμαχήτες εθαι (Manethon.) nulla codicum discrepantia legitur, et eo, quod

<sup>1)</sup> καλέςει Gen. 2, 19, ἐκκαλέςεςθαι Polyb. III 98, 8; ἐπικαλέςεςθαι Plut. Caes. 14 (377, 22), καλέςειν Lucian. Alex. 19 (II 227), παρακαλέςοντα Dittenb. syll. 171, 15, παρακαλέςουςιν ib. vers. 26 (saeculi tertii alterius partis). cf. etiam de Bamberg l. l. 1882 p. 208, sed ἐγκαλέςω Dem. 19, 133. 23, 123 et παρακαλέςω ib. 8, 14 nunc mutata sunt.

<sup>2)</sup> ἐπιτελέςει Num. 23, 23, διατελέςειν Dion. Hal. III 37, 1 ἐκτελέςειν Lucian. Fugit. 23 (III 377), alibi, διατελέςων Aristid. Schmid II 32, cuντελέςους in titulo saeculi I a. Chr. Viereck XVIII 49. ἀποτελέςει Heron. Alex. (vett. mathem. ed. Thev.) p. 200, 25. 202, 7. 227, 18. 280, 16. — Xen. Cyr. VIII 6, 3 τελέςους et Dem. 21, 66 διατελέςω mutata sunt. de Isocrate cf. Cobet, var. lect. p. 242².

<sup>3)</sup> ἀπολέςει Henoch l. l. p. 1080, 8. 1082, 26. Matth. 21, 41. Marc. 8, 35. Win. § 15 p. 807, ἀπολέςων Lucian. As. 33 (II 602), Du Mesnil p. 5. Schmid I 230.

<sup>4)</sup> ἀπολεῖc Psalm. 5, 7. Plut. Them. 28 (247, 1), ἀπολῶ Cor. I 1, 19, Winer § 15 p. 80<sup>7</sup>, ἀπολοῦνται Dion. H. IV 4, 4. cf. Cobet, var. lect. p. 28. 78. 826<sup>2</sup>. nov. lect. p. 489.

etiam Dionysio Hal. haec forma satis usitata est1) ut poetis (in Iliade saepissime, Sol. 2, 5 B), quos posteriores, in eis Iosephum imitatos esse constat. sed minime Iosephus forma vulgari μαχοῦμαι abstinet (A. VI 173. XIII 12. XIX 243), quam Plutarchus saepius usurpat<sup>2</sup>) quam μαχήτομαι.<sup>3</sup>)

Verbi κερδαίνω futurum duplici ratione ab Iosepho et contra grammatices Atticae et communis dialecti usum formatum est κερδή cw: κερδή ceτε Β. ΙΙ 16, 4 (188, 8); κερδή couciv Β. ΙΥ 4, 3 (315, 16). V 2, 4 (9, 22); κερδής ειν Β. II 15, 4 (177, 16). forma Attica κερδανεί Α. VII 168 invenitur. cum scriptoribus recentioris aevi communi dialecto usis congruit in participio futuri κερδηςο-• μένου A. XIX 146. etiam Ionibus futurum κερδή τομαι usitatum fuisse docet Herod. 3, 72.

Α. Ι 314 αὐξηθή ε ε ε θαι MSP, αὐξή ε ε ε θαι RO editores, VII 272 ἐπιμεληθή cecθαι ROSPE Niesius, ἐπιμελή cecθαι Dindorfio auctore Naberus, XIII 170 προθυμηθηςομένοις LAMVW, προθυμηςομένοις PF editores, XV 148 ψφεληθής εςθαι codd. Niesius, ώφελής εςθαι Naberus, XVIII 360 τιμωρηθής εςθαι A Niesius, τιμωρής εςθαι MW, τιμωρής αςθαι E Naberus. Niesius codices suos sequitur, 'Naberus Dindorfio l. l. p. 834 sq. hortante formam mediam omnibus his locis praetulit, etiam contra codicum memoriam, nec tamen sibi constat, cum A. VI 207 διαλεχθής εςθαι intactum reliquerit. non intercedo, quominus, ubi codices dissentiunt, ibi forma media ponatur, sed forma passiva, ubi in omnibus libris traditur, toleranda est, nam aliis Iosephi locis defenditur: αὐξηθήςεται Β. IV 3, 10 (306, 12), διαλεχθηςόμενον Β. III 9, 7 (274, 18), λυπηθήςονται Β. VII 8, 6 (158, 4), πλανηθής εται B. I 10, 6 (41, 1), φοβηθής εται Ap. II 277. at haec quoque exempla idem Dindorfius in dubium vocavit. ei concedendum est non deesse formas medias velut ἐπιμεληςομένους Α. VIII 297, ἐπιμελήςεςθαι Α. Χ 16. Β. V 12, 1 (60, 20), λυπήςονται Α. II 147 [προθυμής εται in MWE XVIII 360, sed hic cum A legendum est προμηθής εται], διαλέξοιντο Α. XVII 212. XVIII 369 (secundum A), διαλέξόμενον Α. XV 224. Β. I 25, 5 (98, 16), διαλέξόμενος Α. VII 35. ΧΙΥ 373, διαλεξομένη Α. VIII 6, διαλεξομένους Α. ΧΙΙ 50. ΧΙΥ 197. Β. Π 13, 7 (169, 25). 21, 5 (219, 7), τιμωρήςομαι Α. VIII 20, τιμωρής εται A. VI 35. VII 27. IX 133. B. III 1, 2 (225, 18), τιμωρής εςθαι A. XVI 70 secundum AW, τιμωρης όμενος B. VI 6, 2 (108, 2). quae veterum exempla in hanc rem afferebantur, plerumque nunc

<sup>1)</sup> III 14, 2. 32, 6. 58, 2. 63, 3. VIII 20, 1. IX 13, 4. 35, 5, Iacoby, spr. d: Dion. p. 33.
2) F. Max. 5 (346, 3). Aem. Paul. 13 (51, 24). Arist. 12 (175, 31). ib. 11 (174, 24). Caes. 39 (404, 7). Alex. 42 (328, 16).
3) F. Max. 5 (346, 10) μαχητόμενος. Marc. 26 (151, 5) μαχητόμεθα. ceterum haud scio an etiam apud Sextum Empir. 283, 6 μαχήτονται secundum codicem Cizensem pro μαχέτονται seribendum sit. cf. etiam Cobet. now lect. p. 63, 66. Cobet, nov. lect. p. 63. 66.

correcta sunt, praesertim cum plurimis locis codices ipsi inter se dissentiant.) in dubium vocari potest Dem. 18, 252 διαλεχθήςομαι, quia B(YQ) διαλέξομαι exhibent, sed Isocr. 9, 34 διαλεχθηςόμεθα procul dubio est. etiam Aesch. 3, 27 in aliquot libris teste Frankio ἐπιμεληςομένους exstat. sed αὐξήθήςομαι tueri videtur Dem. 56, 48 (αὐξηθήςεται), quamquam αὐξήςεται legimus Xen. Cyr. VI 1, 12. Plat. de rep. 497 a. certum esse videtur προθυμηθήςομαι Lys. 25, 17 ut cυλλυπηθήcoμαι Herod. 6, 39. ut transeam ad posteriores, habes · in titulo Astypalaeae reperto CIG. 2483, 25 = Cauer, delectus inscr. Graec. 156, 25 saec. Π a. Chr. ἐπιμεληθήςεται (sed Dion. Hal. VI 90, 2 ἐπιμελητομένους), porro λυπηθήτοιτ' αν Aristot. Ethic. Eud. γ 5 p. 1232<sup>b</sup>, 12<sup>2</sup>), λυπηθήςονται Lucian. dial. meretr. 8, 2 (III 299), • quam formam Dindorfius mutari vult³), προθυμηθής εςθε Cass. Dio 50, 28, 5, πλανηθής εςθαι Lucian. ver. hist. 2, 27 (II 124)4), φοβηθηςόμεθα Plut. Brut. 40 (88, 16), φοβηθήςονται Ierem. 40, 9 Tisch., ψφεληθήςεται Aristot. Eth. Nic. a 4 p. 1097 , 85), ψφεληθήςεςθαι Diod. 19, 7, 16), διαλεχθηςόμενοι Plut. mor. p. 236 c. his posteriorum potissimum testimoniis adiutus dubito Ludovico Dindorf omnes illas

formas passivas in medias mutanti assentiri.<sup>7</sup>) Apud Atticos constat τιμή coμαι vi passiva praeditum fuisse, cui rei respondet apud Iosephum A. XVIII 216 προτιμηςόμενος (ἀνήρ τῆ 'Ρωμαίων προτιμηςόμενος ήγεμονία). futurum passivum τιμηθής εςθαι in Iosephi scriptis A. XII 269 occurrit, quod non est, cur cum Dindorfio p. 8358) mutemus, praesertim cum in inscriptionibus ab 350 a. Ĉhr. semper haec forma legatur<sup>9</sup>), nec desit apud Plutarchum moral. p. 112 b τιμηθής εται. eadem formarum varietas observatur apud Thucydidem, nam II 87, 9 habes τιμή covται <sup>10</sup>) et VI 80, 4 τιμηθήςονται. ceterae formae, quae apud Iosephum leguntur: A. XVII 355. XVIII 2 ἀποτιμηςόμενος et A. XIII 414 τιμής εςθαι activam sive mediam significationem habent.

A. XIII 70 miror, quod Niesius lectionem codicum PVW τὸ καθιδρυς όμε νον ίερόν 'templum construendum' praetulit neglecta

<sup>1)</sup> velut nunc legitur Xen. Mem. II 7, 8 ἐπιμεληςόμεναι (Breitenbach-1) veitt nunc tegitur Aen. Mem. 11 7, 8 επιμελητομεναι (creitenbach-Mücke, Gilbert), Cyr. II 3, 3 προθυμήτεται, ib. III 3, 30 φοβήτονται (Hug), Mem. I 6, 14. Cyrop. III 2, 20 ἀφελήτεται, Mem. III 3, 15. 7, 9 ἀφελήτει (cf. ib. II 7, 8. III 11, 3). 2) apud eundem λυπήτεται Ethica Magn. α 28 p. 1192<sup>b</sup>, 22, Ethic. Nic. δ 2 p. 1121<sup>a</sup>, 2, Ethic. Eud. γ 1 p. 1229<sup>a</sup>, 37. 3) cf. λυπήτομαι Lucian. Nigr. 9 (I 48). 4) sed cf. Dindorf, Fleckeis. ann. 1869 p. 835. de morte Peregr. 16 (III 341) πλαγιστόμενος.

<sup>4)</sup> sed cf. Dindori, Fieckels. ann. 1000 p. 000. de mote. 1018.
(III 341) πλανηςόμενος.
5) ib. Polit. β 8 p. 1269b, 17 ἀφελήςεται.
6) temptavit Dind., praef. vol. I p. XV = Vogel, praef. I p. XLI.
7) cf. etiam Cobet, nov. lect. p. 567. 697.
8) cf. Cobet, var. lect. p. 47<sup>2</sup>.
9) Meisterh. p. 155. cf. Riemann, revue de phil. V 175. 184 et de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1886. jahresb. p. 56.
10) cf. Soph. Antig. 210. Dem. 19, 228.

ceterorum lectione καθιδρυθηςόμενον. vereor, ne testimoniis aliunde petitis illam firmare non possit. apud veteres quidem 1) ίδρύcομαι medii notione ornatur et vis passiva apud posteriores (Cass. Dion. 52, 35 ενιδρυθή τομαι, Dion. H. de comp. verb. 6 ίδρυνθή τομαι) etiam forma passiva significatur.

Simile vitium A. VIII 63 in libris ROM observatur, quorum lectionem ἐποικοδομηςομένης (τῆς ἐπ. καταςκευῆς 'fundamentum molis exstruendae') nescio, cur editores probarint. equidem ex SP ἐποικοδομηθηςομένης praeferam. cf. Lys. 12, 63 οἰκοδομηθής εται.

Β. ΙΥ 3, 10 (304, 29) ἀναμνής ες θε ΡΙ, ἀναμνης θής ες θε cum ceteris libris editores. illam formam ἀναμνής εςθε B. V 9, 4 (45, 24) tueri videtur, sed hoc quoque cum Dindorfio p. 835 in ἀναμνηςθήςεςθε corriget, quisquis comparaverit A. III 94 μνηςθήςομαι, ib. 224 ἐπιμνηςθήςομαι, XV 16 ἀπομνηςθήςεςθαι, XVIII 11 μνηςθήςομαι, B. IV 5, 4 (323, 28) μνηςθήςονται, Ap. II 8 ἐπιμνηςθήcoμαι. id praeceptum, quod statuit Cobetus var. lect. p. 3212, μεμνήςομαι in populari sermone significare 'meminero', μνηςθήςομαι autem 'commemorabo' ad Iosephum non pertinet. cf. A. XV 16 τῆς χάριτος ἀπομνηςθήςεςθαι προςδοκῶν 'exspectans Herodem beneficii recordaturum esse'. quare etiam A. XVIII 358 malim μνηςθήςεςθαι quam cum Niesio μνής εςθαι (μνής αςθαι codd.) corrigi, nisi forte μεμνής εςθαι cum Nabero ex epitomes lectione μεμνής εται eliciendum est. quamquam Eurip. Iphig. Aul. 667 μνή εει certum esse videtur<sup>2</sup>), in dubium vocantur Thuc. I 137, 2 (ἀπομνής εςθαι), Dinarch. p. 95, 1 (ἀναμνής εςθε), Herod. I 5. 513), nunc correctum est Demosth. 19, 283. posterioribus forma μνηςθήςομαι usitatissima erat (μνηςθήςομαι Polyb. III 3, 3. V 33, 3(?), Plut. Marc. 20 (142, 25), Lucian. dial. mer. 7, 4 (III 298), Deuter. 24, 22. Psalm. 44, 18. 86, 4 Tisch., in titulo Syracusano (inscript. Sicil. et Ital. ed. Kaibel 172) έπὶ τοῦ μνηςθηςομένου). quare non dubitamus, quin Dindorfius etiam Diod. XIV 117, 5 et Pausan. V 25, 1 (ἐπιμνηςόμεθα) suo iure temptaverit.

#### § 18. De aoristo activi et medii.

Posteriorum tantum est aoristus έζηςα, qui persaepe apud Iosephum legitur velut ἔζηςεν Vit. 421, ζήςας A. I 67. 83. 84. 85. 104. 106. 108. Π 199. V 360. VIII 211. XVII 29, διαζήτας Χ 216, ἐπιζήσας VI 306. VIII 285, ζήσαι VI 317, διαζήσαι X 157, al.4)

Α. VII 46 ἐπεβίω ROM editores, ἐπεβίωςε SP, IX 172

Eurip. Heracl. 397. Arist. Plut. 1198.
 cf. Veitch, greek verbs irregular and defective p. 400.
 ἐπιμνήτομαι. cf. Dindorf, praef. Diod. vol. I p. XV = Vogel,

praef. I p. XLI.

4) cf. Gen. 5, 4. Henoch l. l. p. 1083, 4. 1090, 38. Luc. 15, 24. Apoc. 2, 8, de Luciano vid. Schmid I 231. cf. etiam Cobet, nov. lect. p. 494. Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

έβίως ROMSP editores, έβίω epitome. aoristus έβίωςα, cuius pauca apud Atticos exstant exempla<sup>1</sup>), Iosepho usitatior est quam aoristus ἐβίων: ἐβίως Α. Ι 83. 84. 256. Π 214. IV 327. IX 157, ἐβίωςα, (εἰ) Vit. 258, ἀνεβίως Α. VIII 327, ἐπεβίως Α. ΧΧ 94, sed ἐβίω B. II 7, 4 (146, 31). (ἐβίω Luc. Peregr. 32 [III 354]). hac in re consentit cum Polybio<sup>2</sup>) et Plutarcho.<sup>3</sup>) adde titulos CIG. 4825 saeculi II post Chr. et ib. 4827 p. Chr. saec. II  $\epsilon \beta i \omega c \epsilon$ . inprimis participii usus apud Iosephum frequens est ut apud Polybium<sup>4</sup>), Plutarchum<sup>5</sup>), Dionysium Hal.<sup>6</sup>), in N. T.<sup>7</sup>), Herodian I 1, 6. 4, 7: βιώτατ Α. I 85. 152. 234. 346. II 198. V 359. VII 300. 389. VIII 144. 264. IX 104. 166. 204. 227. 243. 257. X 47. 77. 98. XIII 299. 365. 404. XVIII 32. Ap. I 117 (verb A Henardri Ephesii sunt). 121. 122. 123. 124. 125 (bis), βιώςαςα Α. Ι 237. ΧΙΙΙ 430, ἐπιβιώςας Α. ΙΧ 44 — contra βιούς Α. Ι 84. 104. ΙΙ 196 ΙV 84. V 117, ἐπιβιούς A. X 36. XVIII 224. B. I 2,8 (15,17). 33,8 (127,31). infinitivus est βιώναι Α. Ι 152, καταβιώναι Α. III 314. quoniam priore loco in codice L βιῶcαι exstat, monere liceat hanc formam etiam apud Dionysium Hal. III 37, 18), in N. T. (Petri I 4, 2), apud Lucianum legi.")

A. IX 29 προείπαμεν RO Niesius, προείπομεν MSP Naberus. Eberhardius p. 32 observavit omnino aoristum I είπα multo frequentiorem esse apud Polybium quam secundum, Kaelkerus p. 231 demonstravit apud eundem scriptorem formam  $\epsilon i\pi \alpha$  ante consonantes poni,  $\epsilon i \pi \circ v$  ante vocales. 10) sed hiatus fuga apud Iosephum certum est formarum varietatem effici non potuisse. apud hunc autem aoristus I rarius legitur ut apud Aristidem 11) et Dionysium Hal. hac igitur in re discedit a Philodemo atque etiam a Plutarcho et Luciano 12) sicut a libris sacris. 13) Iosephi exempla liceat afferre haec: προειπας A. VIII 113 (Matth. 26, 25. Thessal. I 4, 6. Pol. III 27, 8[?]), εἰπάτω Α. ΧVI 11111, εἰπάτως Β. IV 4, 3 (313, 26. 314, 10). (Act. 24, 20), ἀπείπαςθαι Α. ΧVII 4815), ἀπειπαμένων

<sup>1)</sup> Krueger § 40 p. 155, sed Plat. Phaedr. p. 113d Cobetus var. lect. p. 610<sup>3</sup> (cf. ib. 316) βιωσαντες in βιοῦντες mutari iubet.

<sup>p. 610² (cf. ib. 316) βιωσαντες in βιοῦντες mutari iubet.
2) Eberhard, observ. Polyb. p. 32.
3) Bernardakis l. l. p. LXlV.
4) Eberhard l. l. 5) Num. 21 (146, 3).
6) II 76, 5. III 69, 2. IV 40, 6.
7) Winer § 15 p. 80².
8) Iacoby, sprache d. Dionys. p. 34.
9) Macrob. 8 (III 213). Du Mesnil p. 5. Schmid I 281. cf. etiam
Cobet, nov. lect. p. 576.
10) Hultsch, die erzähl. zeitf. b. Pol. l. l. XII p. 100, 2. 8. 101, 1.
11) Schmid II 31. 12) Schmid I 232.
13) Winer § 15 p. 81².
14) dveiπάτω CIA. II 614, 17 saec. III. cf. Buettner-Wobst, praef.
vol. I p. LXXVI, de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1882 p. 209.</sup> 

vol. I p. LXXVI, de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1882 p. 209.
15) Polyb. V 50, 13(?), alibi, Eberhard p. 82, Hultsch l. l. 101, 1,

Plut. Alc. 25 (379, 25).

A. XVII 1771); εἴπας Ap. II 148.2) optativum εἴπειεν (ἡδέως) Dindorfius A. XVI 378 (εἴποιεν codd., εἴποι ἄν proponit Niesius. cf. supra p. 411) et Hudsonus A. XVII 32 (εἴποιεν codd., εἴποι editores), cum ibi lectiones traditae non sint ferendae, restituere conati sunt, quamquam εἴπαιμι me numquam in Iosephi scriptis legere memini, sed tantum formam optativi aoristi secundi: εἴποιεν Α. I 305, είποιμι Ap. II 151, είποιμεν Ap. II 132, tum είποι et ante consonantes Ap. I 167. ib. II 165. A. III 84. 176. B. II 16, 4 (184, 29). IV 4, 3 (312, 29) et ante vocalem A. III 317. quare  $\epsilon$ i $\pi$ o $\epsilon$ i legendum puto (cf. supra p. 411), praesertim cum librarii etiam aliis locis εἴποι in εἴποιεν depravarint velut A. IV 37. V 346. XIX 141. similiter apud Polyb. XI 19, 6 Hultschius propter hiatum είποι ώς in εἴπειεν ώς mutavit assentiente Kaelkero l. l. p. 232. 238.3) sed Demosth. 59, 70 εἴπειεν in εἴποι correctum est. participium omnibus aliis locis est εἰπών velut A. I 333. IX 263. XVII 69, passim. ne desiderentur exempla aoristi secundi, addo εἴπομεν A. VIII 325. XX 9. 110. 187. Vit. 10. εἶπον 'dixi' ante vocalem A. XVII 32. Vit. 141. 298. 420, ante consonantem A. III 206. Vit. 205. 386, προείπον ante vocales A. III 248. IV 159. V 122. VI 351. IX 112. XX 71, ante consonantes A. III 209. 215. 288. XX 101. Vit. 89, προείπομεν XII 386. Vit. 186. είπα, προείπα sim., quae saepe apud Polybium occurrere testis est Hultschius, erz. zeitf. p. 100, 3, apud Iosephum me observare non memini praeter A. XV 39, ubi PF εἴπαμεν exhibent et IX 29 προείπαμεν in RO et Vit. 186 προείπαμεν in W.

A. XVII 111 ἐπανείλω AM (-είπω P) Niesius Holwerda emend. Flav. p. 67 commendante, ἐπανείλου Coccejium secutus Naberus scripsit. non dubium est, quin illud reiciendum sit. nullo enim loco in Iosephi scriptis aoristus I consentiente codicum memoria traditur, sed tantum in variae lectionis farragine velut A. I 50. II 50. V 20. VII 339. 394. IX 41. 184. XIII 281. XIV 18. 298. XV 128. XVI 181. XVII 78. Cocceji coniectura etiam Luciani loco: dial. mort. 15, 1 (I 400) προείλου firmatur. aoristus I ex libris sacris\*) librariorum sive incuria sive temeritate illapsus esse videtur in Iosephi scripta ut in Polybii<sup>5</sup>) et Diodori.<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> ἀπειπάμενος Pol. XII 28, 6. Plut. Dem. 45 (337, 7).
2) Num. 23, 19. Act. 7, 37. 22, 24. adde είπας CIG. 2448, VIII 11 saec. III/II a. Chr. (ubi vers. 5 est είπαι), CIA. II 603, 13 circiter anno 300 conf. cf. de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1882 p. 209. Demosth. 59, 5 είπας correctum est. cf. etiam La Roche, gramm. untersuch. zeitschr. f. österr. gymn. 25 (1874) p. 421.

<sup>3)</sup> cf. Hultsch l. l. p. 100, 3.
4) Exod. 18, 8. Act. 7, 10. 12, 11, Winer § 13, 1a p. 71.
5) II 61, 10(?). IV 51, 6(?). VIII 14, 2. XXXVII 1, 10. XXXVIII 4, 4. Hu.; damnat aoristum I Cobetus, defendit Hultschius, die erzähl. zeitform. b. Polyb. l. l. p. 400 adnot. cf. Luettge p. 6. 12. Eberhard p. 32. Kaelker p. 232. Buettner-Wobst, Fleckeiseni annal. 129 (1884) p. 116.
6) IX 12, 1. X 19, 3. vid. Dindorf, praef. p. XXI — Vogel p. XLVIII,

A. II 92 ε υρα cθαι ROMPL, ε υρές θαι SE, **∇ 290 ε υρα ς θαι** ROMPL, εύρέςθαι S, XIV 149 εύρετο AM, εύρατο ceteri, XV 182 εύρατο PFLVW, εύρετο AM, ib. 313 εύραςθαι PMVW, εύρέςθαι FLA, XVIII 167 εύράμενος ME, εύρόμενος AW, Vit. 14 εύραςθαι P, εύρέςθαι RAMW. Niesius exceptis postremis locis aoristum primum, Naberus omnibus locis secundum posuit. sed illum tolerandum esse confirmant εύρατο A. V 33. VI 208, εύραντο A. V 57, εύραμένου Α. Ι 280, εύραμένοι Β. VII 8, 7 (161, 31) neque Nabero assentior, quod contra omnium codicum auctoritatem his quoque locis aoristum II substituit. nec enim desunt aoristi I exempla apud Philonem, Iosephi aequalem, velut εύράμενος de migratione Abr. I 438, 25 Mang., de sacrificant. II 258, 34, neque in N. T.: Hebr. 9, 12 εύράμενος. praeterea rarius apud Iosephum legitur aoristus II: εύρέςθαι XX 54, ευροιτο XVII 107. cf. ευρόμενον Dion. Hal. IV 38,1, εὕρετθε ib. VI 77, 1. ab Aristide 1) solus aoristus I usurpatur. 2)

Verbi φέρω prima persona aoristi I notanda videtur: A. XIX 324 ἤνεγκα, pro qua Atticos ἤνεγκον scripsisse Cobetus nov. lect. p. 3 affirmat. eandem formam praebet Luc. Pisc. 32 (I 600). dial. mort. 12, 3 (I 384). in ceteris indicativi formis ab Atticis Iosephus non desciscit. scribit igitur ἤνεγκας, ἠνέγκατε, ἤνεγκαν. optativum habes ἐνέγκαι B. IV 4, 4 (316, 30, sed in T [cod. Thomae Philipps Baronetti saec. XII] ἐνέγκοι), ἀνενέγκαι B. IV 3, 10 (305, 12) (cf. supra p. 444), κατενέγκαιεν B. V 10, 1 (51, 8), sed A. V 14 in ROSP ἐπενέγκοις, quod editores receperant, cum ML ἐπενέγκαις exhibeant. tria aoristi I exempla etiam apud Dionysium Hal. I 42,4 (τυνδιενέγκαιεν). VI 60, 2 (ἐπενέγκαιμεν). VIII 78, 3 (τυνενέγκαιεν) inveniuntur.3) antiquiorum exempla, quae huc pertinent, viri docti plerumque sustulerunt, sed Dem. 14, 25 etiamnunc είσενέγκαιεν legitur. imperativus apud Iosephum occurrit A. VIII 228 προςενεγκάτω, quae forma cum scriptorum Atticorum exemplis in codicibus traditis consentit<sup>4</sup>), sed in titulis Atticis tantum ἐνεγκέτω legi testatur Meisterh. p. 1472. cf. Lautensach, verbalflexion der attischen inschriften p. 13.5) infinitivus ἐνέγκαι, quem legimus apud alios

sed cf. titulum CIG. 4137, 3 in Galatia repertum ἀνείλατο. vid. etiam Meisterhans p. 147<sup>2</sup>.

1) Schmid II 30

<sup>1)</sup> Schmid II 30.
2) vid. etiam Wendland, deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559.
3) cf. Iacoby, acta soc. Lips. I 297.
4) cf. Kuehner-Blass I 2 p. 559.
5) occasione data titulum CIG. 3562 — Dittenb. syll. 470 afferre liceat, ubi ἀνενεγκάτω vers. 33 exstat. mirum in modum omnes editores ibi ἀνενεικάτω legerunt. sed apographa chartacea, quae annis 1884 et 1892 confeci, admodum luculenter testantur in lapide exstare ANENEΓΚΑΤΩ non ANENEIΚΑΤΩ. mihi persuasi editores lapidem ipsum, qui asservatur prolini in museo antiquiore et no. 1176 signatur, numquam ante oculos habnisse. ex apographis etiam elucet. quam frustra Boechhus operam habuisse. ex apographis etiam elucet, quam frustra Boeckhius operam dederit, ut nobis persuaderet [γυναικ]ονομοῦντος legendum esse. litterarum reliquiae nos docent re vera nihil 'nisi tria elementa perisse' ac

posteriores 1), apud Iosephum omnino non exstat, sed semper legimus ἐνεγκεῖν velut A. II 163. III 20. 170. VIII 321. XVII 131. XIX 269. 362. Vit. 153. B. VI 8, 5 (116, 12), ἐξενεγκεῖν Α. Ι 3. V 118. X 129. A. XVII 178. XX 262. Ap. I 261. II 169. 224. B. II 9, 2 (154, 31). VII 4, 2 (129, 24). εἰςενεγκεῖν Α. VIII 103. XIX 182. Β. Ι 11, 2 (43, 10), ἀνενεγκεῖν Α. Ι 16. ΧΙΥ 221. ΧΥΙ 218, ἐπενεγ-

κείν Α. Ι 96. ΙΙ 308. ΙΥ 248. 308. Υ 298, διενεγκείν Α. ΙΙ 153. ΙΥ 181. VIII 42. XV 244. Ap. II 151, προσενεγκεῖν Α. XII 216. XX 49. B. I 30, 1 (111, 31), μετενεγκεῖν Α. I 7. B. IV 4, 3 (314, 31), παρενεγκεῖν Α. VII 168, ὑπενεγκεῖν Α. VIII 213, passim.

B. VI 4, 1 (94, 29) ἀνενέγκαντες secundum plurimos libros Cardwellus et Bekkerus ediderunt, codex autem Parisinus ἀνενεγκόντες praebet. ferri potest illa forma, quoniam etiam in antiquitatum libris bis librorum consensu traditur: A. VII 101 ἐξενέγκας (Nicol. Dam.), XIII 243 διενέγκας (fortasse hoc quoque participium a Iosepho ex Nicolao Damasceno sumptum est), contra multo saepius ἐνεγκών: διενεγκών Α. VIII 190. IX 95. XIV 283. Ap. II 223, ανενεγκών Α. XIII 118. XIV 292. B. I 11,8 (45, 31), προσενεγκών B. I 26, 1 (99, 3), περιενεγκών A. XVII 172. in hac igitur re differt Iosephus a Polybio et Dionysio Hal., quorum utrique forma ἐνέγκαc usitatior erat.²) ἐνέγκαc etiam Macc. II 3, 35. Act. 5, 2. 14, 13. Hebr. 7, 27. Winer § 15 p. 85<sup>7</sup>. Plut. Marc. 4 (124, 9). Hippocr. I 598 ed. Littre. μετενέγκας Phil. mech. synt. 52, 42 Schoene. in inscriptionibus participium ἐνέγκας nisi ab anno 3503) non invenitur, quare ab editoribus ex Xenoph. Mem. I 2, 53. II 2, 5. III 6, 18. IV 8, 1. Anab. VI 5, 6 electum est, sed etiamnunc apud Ps. Demosthenem 49, 43. 51. 59, 9 toleratur. 4)

legendum esse [οἰκ]ονομοῦντος. tum litterarum forma apud Boeckhium et Dittenbergerum falsa est. exstat non θ, sed Θ; non Π, sed Γ. porro vers. 15 post γυναϊκας in lapide H, quod exstare ait Dittenbergerus, minime exstat, quare eius coniectura supersedere possumus. deinde vers. 25 post  $\epsilon$ īvai in lapide  $\Omega\Sigma$  legitur, non  $\Omega E$ , ut ait Dittenbergerus. haec vitia postrema correxit editor novissimus, is qui catalogum musei Berovitia postrema correxit editor novissimus, is qui catalogum musei Berolinensis: 'beschreibung der antiken skulpturen mit ausschluß der pergamenischen fundstücke. Berlin 1891' scripsit, sed tamen, quamquam inscriptio accuratissime lineis appositis depicta est, idem in transscribendo posuit ἀνενεικάτω. aut ἀνενεγκάτω scribere debebat aut si forte putabat hastam superiorem litterae Γ, quae in eadem pagina in tabula apposita diligentissime expressa est, genuinam non esse, hoc nos adnotatione docere. ceterum facere non possum, quin hoc loco gratias agam Wintero, viro humanissimo, quod mihi permisit denuo lapidem inspicere et titulum in charta madefacta imprimere.

<sup>1)</sup> Aristotel. (Veitch p. 669), Polyb. XXXII 7, 2 προσενέγκαι, Diodor. V 71, 1, saepius ante consonantes (Kaelker p. 309, Vogel, praef. vol. I p. LXXII), Aristid. (Schmid II 33, de Dionys. cf. Iacoby, act. Lips. I 298. 2) lacoby, act. Lips. I 298. 300, Buettner-Wobst, praef. Polyb. I

p. LXXVI.

<sup>3)</sup> Lautensach p. 13.
4) aoristus medii est semper ἠνεγκάμην sim.

A. X 277 Niesius cum libris OSPLV κατέλειψεν scripsit, Naberus autem cum epitome suadente Dindorfio l. l. 836 κατέλιπεν. libri fluctuant etiam A. XII 364, ubi FLV καταλείψαντας praebent, sed A καταλύςαντας (similiter P καταλύςας, W καταλύςαντας), quae lectio eis, quae B. I 1, 2 (9, 28) leguntur (καταλύςαντας τὰ πάτρια), commendatur, B. I 25, 3 (97, 7) καταλείψας in omnibus libris exstat. denique epitome A. XX 77 καταλείψαντα pro ceterorum codicum lectione μιτήςαντα perverse exhibet. vides, quam aoristus ἔλειψα librorum discrepantia non commendetur. accedit, quod omnibus ceteris locis, qui plurimi exstant, aoristum II κατέλιπον, καταλιπών sim. traditur. quare aoristus ἔλειψα librariis, non Iosepho debetur. pauca exempla, quae ex posteriorum scriptis in hanc rem afferuntur, nunc aut correcta sunt aut in suspicionem vocantur. 1)

A. III 210 in omnibus libris βαςτάξαντας legimus, quod Niesius retinet, Naberus Dindorfio p. 831 praeeunte in βαςτάςαντας mutat. similiter A. VII 79 in MSP βαςτάξαντες, sed βαςτάςαντες in E et apud Suidam (RO βαςτάζοντες), quam lectionem ambo editores receperunt, Niesius in editionem minorem. A. VII 393 βαςτάςας cum ROM editores, βαςτάξας SP, item VI 182 βαςτάξας in O. etiam priore loco cum Nabero βαςτάςαντας corrigendum esse docent έβάςτας A. X 69, ἐβάςταςαν Α. IX 79, βαςτάςας Α. I 316. V 292. VII 132. 284. 287. VIII 258. 326. IX 254. X 146. XIV 105, βαςτάςας A. VIII 28. IX 142, βαςτάςαντες A. VI 2. VIII 101, βαςτάςαι Β. II 16, 4 (182, 10). A. XII 250. cf. A. XV 390 βαςτάςους.

Aoristum ἔρρευςα, qui apud Polybium, Diodorum, Plutarchum inveniri non videtur, Iosephus habet: ἐπιτυνέρρευςε Α. VII 196, ρεῦςαι Α. IV 45, ςυνέρρευςεν Β. II 9, 2 (154, 29). 15, 2 (176, 9), παρειςέρρευςαν Β. IV 4, 3 (312, 21). cf. Lobeck ad Phryn. p. 739. Ael. var. hist. 12, 60 ἐπέρρευςαν. Hippocratis et Pausaniae pauca exempla affert Veitchius p. 573. plurima autem huius formae exempla praebet Hero Alexandrinus Pneum. (vett. mathem. ed. Thevenot) p. 172, 22 ἐκρεύςαντος, 174, 19 ἐπιρρεῦςαν (sic melius in plurimis libris²), 176, 18 ρεύςη, 179, 30 ἐπιρρεῦςαι, 187, 27 καταρρεῦςαν

<sup>1)</sup> Polyb. XII 15, 12 (corr. Dindorfius. cf. etiam Hultschii editionis p. 829, 19—22. idem die erzähl. zeitf. p. 418 in medio relinquit, utra forma Polybio vindicanda sit), Strabon. VI 3, 10, Cass. Dion. 38, 39, 4 corr. Dind., Lucian. Paras. 42 (II 865). dial. mer. 7, 3 (III 297) corr. Cobetus, var. lect. p. 325². cf. Du Mesnil p. 5. Schmid I 232, quamquam sermoni vulgari haec forma adimenda non est velut Act. 6, 2. euang. Petri v. 19 Harn. κατέλειψαc. nam etiam in titulis illius aetatis aoristus I invenitur ut CIG. 3935 (anni 79 post Chr.) τὰ προκείψαντα τοῦ ἔργου τελειώς αντος Νεικοστράτου et ib. add. 3827 u κατέλειψε. cf. etiam in epigrammatis sepulcralibus προλείψας CIG. 1988 A 2, λείψας ib. 3272, 27, καλλείψαντ' ib. 4137, 4; λείψας ib. 6238, 4. 6305, 9. 6747 b, 5; κατέλειψας ib. 9687, 1.

<sup>2)</sup> eximia humanitate ac benevolentia mihi Friderici Haase in Heronis Alexandrini Pneumatica et Automata apparatum criticum permisit Richardus Schoene, vir doctissimus.

in aliquot libris, 194, 11 ἐκρεύcη (-ει Thev.), 209, 17 ἐκρεῦcαι, 215, 32 ἀπορρεῦς αν, Autom. 256, 42 ρεῦς αι. saepius vero Iosephus aoristum ἐρρύην usurpat: ἐρρύη Α. II 294. IX 37, εἰτερρύη Α. VIII 106, τυνερρύη Α. XI 109, τυνερρύηταν Α. VI 247. Β. II 18,7 (201, 25), περρυείη (-ρυῆ) Α. ΙΙΙ 158, διαρρυεῖεν Α. ΧΙΧ 73, δυῆναι Α. ΙΙΙ 86, ἐπιτυρρυέντος Α. ΧΥΙΙ 212, τυνειτρυέντας Β. ΙΙ 17, 6 (192, 25), ἐκρυέντων Α. ΙΧ 101, τὰ ἐκρυέντα Α. ΙΧ 103. cf. ῥυήτεςθαι A. III 36. apud Atticos ρεύcας Arist. Equ. 526 in dubium vocatur1), Lycurg. 96 (περιρρεύςαι) per Fritzschium correctum est. similiter

Plat. de rep. 544 e. Aoristus έγάμηςα, cuius participium γαμήςαντες A. V 173 occurrit, Dindorfius l. l. 833 temptare non debebat, quamquam Iosephus ceteris locis aoristum ἔγημα usurpat: A. I 241. V 233. VII 70. VIII 191. 249. 317. IX 158. XI 149. 185. nam hic acristus, quem Cobetus nov. lect. 69 barbarum dicit, posterioribus non ita inusitatus est velut Luciano de luctu 13 (II 928) γαμήτας, dial. deor. 5, 4 (Ι 215) γαμής ειας  $^2$ ), Diodoro II 39, 2 γαμής αντα, ib. XVIII 25,  $3^3$ ), in N. T. Marc. 6, 17 έγάμης εν, Cor. I 7, 9 γαμης άτως av, ib. I 7, 28 γαμήτης. quare hanc formam iure etiam a Wendlandio<sup>4</sup>) probatam videmus. ea prorsus abstinuit inter posteriores Dionysius Hal.<sup>5</sup>)

έκέρδης A. VIII 210 (Matth. 18, 15. 25, 20) est forma Ionica (Herod. 4, 152), ἐκέρδηςεν Β. ΙΙ 21, 2 (216, 7) (sed ἐκέρδανεν PL), κερδήςαι Α. Χ 39. B. V 11, 2 (55, 16). (Act. 27, 21), sed κερδάναι A. IV 129.6)

Verbi δοκέω aoristum ἐδόκηςα non est, cur A. XVII 172. XVIII 13 (δοκή cav pro δόξαν) cum Dindorfio p. 833 mutemus, quamquam saepius aoristus ἔδοξα legitur velut A. XVI 123. XVII 166. 208. 222, passim. nam iam veteribus haec forma non inusitata erat. cf. Veitch p. 199. quare etiam Naberi coniectura εὐδοκῆcαν scribentis supersedere possumus, praesertim cum de libris XVII et XVIII agatur (vid. supra p. 366).

A. IX 273 ἐκάθηραν Niesius ex lectione RO καθήραν elicuit, quem sequitur Naberus neglecto testimonio suorum codicum ἐκάθαραν exhibentium; XIII 34 ἐκάθηρεν cum PFV editores, ἐκάθαρεν epitome; B. IV 3, 9 (303, 2) καθάραι PL, καθήραι cum ceteris libris editores. nonne haec forma ferri potest? eam defendit Wendlandius l. l. p. 559, Dindorfium secutus Naberus omnibus locis spernit. videamus singula. traduntur in libris

<sup>1)</sup> vid. Kock8.

<sup>2)</sup> cf. rhet. praec. 8 (III 8) γαμήςεις, dial. mer. 7, 2 (III 296) γαμήςειν, Du Mesnil 5. Schmid I 231.

<sup>3)</sup> sed cf. Dindorf, praef. I p. XX = Vogel, praef. p. XLVIII.
4) deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559.
5) Iacoby, spr. d. Dion. p. 34. cf. etiam Cobeti var. lect. p. 773, qui scriptoribus recentioribus hunc acristum tribuit, veteribus abrogat.
6) cf. Wendland l. l. p. 559.

```
ἐκάθηρε A. IV 78. VII 267.
X 42. B. I 1, 4 (10, 27). (Diod. XII 58, 6). 
ἐκάθηραν Α. IX 138. (Plut. Brut. 39 [V 86, 11]). 
ἀπεκάθηρεν XI 167.
```

```
καθάρη Αρ. Ι 289.
(ἐκκαθάρη Plut. mor. p. 42c, ἀποκαθάρως ibid. p. 510 f. sed cf. Bernardakis l. l.
       ibid. p. 51(
p. LXXIX.)
p. LXXIX.)
καθάραι A. IX 57. 262. Ap. I 257. 306. B. I
7, 6 (30, 25).
ἀνακαθάραι Ap. I 192. A. XIII 70.
(καθάραι Dion. H. A. III 22, 6(?), Plut. mor.
p. 134d. 553a. Mar. 6 [II 383, 31], ἐκκαθάραι Plut. mor. p. 64 f. Ages. [III 178,
13]. Bernardakis l. l., καθάραι Diod. IV
31. 4. cf. Dindorf. praef. vol. I p. XXIV
       31, 4. cf. Dindorf, praef. vol. I p. XXIV

— Vogel, praef. p. LIV, ἐκκαθᾶραι Lucian.
Fugit. 23 (III 377). cf. Du Mesnil p. 5.
Schmid I 229.)
καθάρας Α. ΧΙΙ 318.
καθάραντας Α. ΙΧ 262.

ἀνακαθάραντι Α. ΧΙΙΙ 67.

ἐκκαθάραντες Α. ΙΙΙ 227.

(καθάρας Plut. Cam. 30 [I 283, 8]. moral.

p.820 d, ἀποκαθάραντες Plut. mor. p.698°.)
```

vides, si modo libris fides est, Iosephum eam rationem sequi, ut in indicativo formam per η scriptam, in infinitivo et participio formam per α expressam praeferat. quoniam haec ne apud veteres quidem (Antiph. 6, 37. Xen. Oec. 18, 8) deest atque etiam in titulis et quarti a. Chr. saeculi (CIA. II 1054, 8 ἀνακαθαράμενος) et tertii (vid. Kuehner-Blass, I 2 p. 451) et primi (a. 63 ἀνακαθάραι CIG. 4837, 4) invenitur, litteram α satis defendi existimem.1)

Α. ΙΙΙ 293 ἀποςημήναντος RO editores, ἀποςημάναντος MSP, V 309 ἀποςημήναςα cum libris plenis editores, **ςημάναςα Ε, VII** 17 cημάνας cum libris Niesius, cημήνας Naberus, ib. 251 cημήναντος RO editores, τημάναντος MSP, ib. 292 τημήνας RO editores, τημάνας MSP, VIII 283 omnium codicum scripturam cημανάντων Naberus temptavit, XI 177 cημήναι AWE editores, cημάναι PFLV, XII 338 cημήναι PAMW editores, cημάναι FLV, XVIII 78 ἐπετήμηνε MW Niesius, ἐπετήμανε ΑΕ, ΧΧ 46 ἐτήμανε in omnibus libris, ἐτήμηνε Dindorfio auctore Naberus. vides igitur formam per a scriptam a Nabero prorsus reici, sed a Niesio et Wendlandio<sup>2</sup>) probatam habes. hoc vero nescio an iniuria. nam praeterquam quod apud Plutarchum praeter Arist. 19 [II 183, 28], ubi προετήμηνε ex codice Seitenstettensi corrigendum est, ἐcήμανα numquam occurrit3), apud ipsum

cf. etiam Cobet, Mnemos. N. S. VIII 290. var. lect. p. 816<sup>3</sup>. nov.
 lect. p. 593 sq. de Bamberg, zeitschr. f. gymnas. 1886. jahresber. p. 48.
 deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559.
 Bernardakis l. l. p. LXXIX.

Iosephum ἐcήμηνα longe praevalet: cημήνας A. VII 232, cημηνάμενος Α. VII 136. Χ 259. ΧΙ 271, ἀποτημήνας Α. V 202. ΧVIII 286, ἐπιτημήνας Α. Ι 89. ΙV 88. V 60. ΧVIII 105, κατατημηναμένων Α. ΙΥ 64, έτημηνάμην Vit. 223, κατετημήνατο Α. XVII 222, έπεςημηνάμην Β. ΙΥ 9, 2 (341, 17), έπιςημήνη Α. ΙΥ 64, ςημήναι XII 307. 427, ἐπιτημήναςθαι Ap. I 57.1)

A. VI 214 προειδόμενος ΜΕ, προϊδόμενος cum ceteris libris editores, XVII 211 προειδέτθαι P, προϊδέτθαι ex AM editum est, XIX 61 ὑπειδέτθαι MWE, ὑπιδέτθαι cum A editores legunt; B. VII 6, 4 (142, 10) προειδομένοις cum plerisque libris Cardwellus, προϊδομένοις ex N Bekkerus recepit. iam Cobetus<sup>2</sup>) iure monet nostrum esse diiudicare, utrum & an i scribatur. quantopere in hac re etiam Iosephi codicum librarii peccaverint, ex his exemplis cognoscatur, ubi nemo dubitabit, quid a scriptore ipso profectum sit: προειδεῖν M VII 217, XIV 64 cuνειδόντες P, XVI 59 cuνειδών P, XIV 455 εΐδοι pro ΐδοι P, XV 295 παρακεινοῖεν P, ib. 308 ἀφεικομένων L, XVII 227 ἀφείκετο P, ib. 192 ἐξείκετο P, XVI 74 ἐλπίςειν pro ἐλπίςιν, ib. 114 εἴςμεν W pro ἴςμεν, ib. 204 εἴδοιεν PW pro ἴδοιεν semperque fere in P καταλειπών, sim. accedit, quod posterioribus temporibus et eodem modo, quo t pronuntiabatur. quare neminem repugnaturum esse puto, ne cum editoribus etiam eas formas mutemus, quae codicum consensu traduntur: A. II 245 προειδομένους, VII 284 προειδόμενον, VIII 192 ύπειδομένου, XIII 14 προειδομένου, ib. 309 ὑπειδόμενος, VII 34. XIV 290. 341. 435 ὑπειδόμενος, ΧΥΙΙ 143 ὑπειδόμενον, Β. Ι 11, 8 (45, 22) προειδόμενος, Β. Π 3, 1 (135, 21) προειδόμενος, praesertim, cum ceterae quoque formae et veterum et recentiorum nunc correctae sint velut Thucyd. IV 64, 1. Aesch. 1, 165. Dem. 19, 233. Polyb. XXVII 13, 14. XXXVIII 1<sup>b</sup>, 2. Dionys. Hal. A. R. I 65, 3. VII 42, 5. Lucian. Tyrann. 14 (II 152). Tox. 39 (II 547). Cass. Dion. 52, 10, 3. 59, 23, 5.3) Polyaen. I 36, 2.

Aliquot aoristi apud Iosephum formam mediam pro vulgari passiva induerunt: ἀρνηςαμένου Α. XV 173. Vit. 222, ἀρνηςαμένης Α. V 236, ἀρνηςάμενοι ib. 288, ἀρνηςαμένοις ib. 370, ἠρνήςατο Α. VII 226. XX 222, ἀρνήςασθαι Vit. 255. 385, sed apud eundem ἀρνηθῆ (-είη) Α. XV 94, ἠρνήθη XVI 151.4)

<sup>1)</sup> De Polybio cf. Hultsch, quaest. Pol. p. 14, de Diodoro Dindorf, praef. p. XXXV = Vogel p. LXX, de Luciano Du Mesnil p. 5 et Schmid I 229, de Aristide Schmid II 24, de libris sacris Winer § 13, 1d et 15 (ἐcἡμανας Dan. 2, 23, ἐcἡμανεν Esth. 2, 22. Apoc. 1, 1, κημάναι Act. 25, 27), de veterum usu Kuehner-Blass I 2 p. 535<sup>3</sup>.

<sup>27),</sup> de veterum usu Kuenner-Diass 1 2 p. 555°.
2) nov. lect. p. 329. 592.
3) Stahl, quaest. gramm. p. 61°.
4) eadem varietas etiam apud Aristotelem observatur: ἀρνήςαςθαι Eth. Nicom. 1 p. 128°. Τορ. θ 6 p. 160°, 20, sed ἀρνηθή Τορ. θ 2 p. 158°, 9.
cf. etiam Aeschin. 2, 69. 3, 224. Hyper. fr. 3, 140. Plut. moral. p. 233 a. Dion. Hal. A. R. IX 13, 4. Cass. Dion. 58, 19. Luc. dial. mer. 7, 4 (III 298). Du Mesnil p. 5. Schmid I 231.

Forma epica est ήγά cατο pro ήγά cθη A. XIX 316, άγα cάμενος Χ 200. XII 219. 281. 307 ut Plut. mor. p. 30a ἀγάςαιτο. ib. 261. 595, sed ἀγαςθείς A. VIII 368 ut Plut. Luc. 10 (II 507, 25) ἀγαςθέν, Arist. Ethic Nic. η 1 p. 1145°, 29. A. XV 25 vero pro ηγάςθη, quod libri tradunt, ex codice Vaticano ηράςθη recipienda videtur.

Aoristum έφιλοτιμής ατο habemus: έφιλοτιμης άμην Α. I 228, φιλοτιμηςαμένου ΙΙΙ 104, ἐφιλοτιμήςατο ΙΧ 17, φιλοτιμηςάμενος X 236. XI 183 ut apud alios posteriores. 1) in hac igitur re libri posteriores different, quod solum aoristum passivi exhibent: A. XVIII 249 φιλοτιμηθέντος, ΧΙΧ 174 φιλοτιμηθέντων, Αp. I 45 έφιλοτιμήθηςαν.

A. XX 118 διεκπεςόμενοι MW (ού ex ó corr. A) Niesius, διεκπετόντες Ε Naberus, quam lectionem non est, cur spernamus. nam etiam A. XIV 463. XIX 136. B. VI 2, 8 (87, 5). (Plut. Mar. 35 [II 367, 6]) διεκπεςείν invenitur, διεκπεςόντες B. III 10, 3 (279, 17) et Plut. Pomp. 26 (III 215, 5). quare miramur, quod Niesius illam tam pravam scripturam probandam existimat, etiam in editione minore.

#### § 19. De aoristo passivi.

Α. Χ 148 ἐγεννήθη ROME editores, ἐγενήθη SPLV, Αρ. Π 41 γεννηθείς L Niesiusque in editione maiore, γενηθείς idem in editione minore (an haec forma typothetae errori debetur?). apud posteriores satis saepe aoristus ἐγενήθην in usu est, ut apud ceteros posteriores<sup>2</sup>), ita aliquotiens apud Iosephum velut γενηθεῖεν A. II 35. γενηθέντες Χ 191. ΧΙΙΙ 427 (γεννηθ. F), παραγενηθείς ΧΙΙΙ 367, γενηθέντι ΧVI 165 in decreto, γενηθέντος XVI 387, έγγενηθέντας XIX 169, ἐγενήθηταν Ap. I 81. quare non intellego, cur Naberus contra omnium codicum auctoritatem ἐγγεννηθέντας scribere maluerit. nam etiam in titulis posteriorum temporum hic aoristus occurrit velut Dittenb. syll. 388, 1 CIG. 2347 c, 10 (Pomp. temp.), ib. 4697, 28 anni 196 a. Chr. in lapide Rosettano, ib. 4826 saec. II a. Chr. apud veteres haec forma rarissima est.3)

Aoristum ἀμόςθην non est, cur Niesius A. V 15 assentiente Nabero mutet (ὀμοθέντα). nam etiam apud veteres haec forma

<sup>1)</sup> Pol. XX 8, 2. Herodian. 1, 13, 6(?). Aelian. var. hist. 3, 1. 9, 29, προσφιλοτειμητάμενος in titulo Colossis reperto CIG. 3956 b, εφιλοτιμήτατο CIG. 4614 et φιλοτιμητάμενος CIG. 4596, qui tituli Palaestinenses sunt. 2) Polyb. III 99, 2. IV 6, 10, passim, Eberh. p. 38, Luettge p. 5, Stich. diss. p. 12, Dionys. Hal. IV 68, 3 al., Iacoby, spr. d. Dion. p. 35, in libris sacris: Gen. 1, 14. Psalm. 86, 4. 5. Henoch l. l. p. 1089, 34. Act. 4, 4. Col. 4, 11. Thess. I 2, 14, alibi, Winer § 15 p. 807, Heron. Alex. vett. math. ed. Thev. p. 179, 22. 229, 22. p. 247, 25, apud Aristidem, Philodemum (Schmid II 29).

3) cf. Lys. fragm. 22 yevn@cg. cod. Plat. lan. 246

<sup>3)</sup> cf. Lys. fragm. 22 γενηθεῖca, sed Plat. leg. 840 correctum est.

legitur: ὑμόςθηςαν Xen. Hell. VII 4, 10, ὀμοςθήςονται Andoc. III 34, Hyper. fr. 204.1)

Aoristum έωράθην inde ab Aristotele demum in usu fuisse docent viri docti<sup>2</sup>), antea autem ὤφθην vulgatam formam fuisse. cum veteribus Iosephus congruit: ὤφθη A. VII 298. XVI 21. B. VI 5, 3 (103, 3. 13. 16. 104, 17), ὤφθηταν Α. VI 112, ὀφθείς Α. II 84. III 83. Β. I 27, 2 (103, 26). II 5, 2 (140, 13), τὰ ὀφθείντα Α. II 70, ὀφθεντων Vit. 250, ὀφθείη Α. VI 250, ὄφθητι Α. VII 256, ὀφθῆναι Α. II 22. V 330. Vit. 157. Β. II 6, 1 (141, 26). idem cum recentioribus έωράθηταν Αρ. II 291, ὁραθῆναι Α. II 81. III 9. 76. V 284. IX 109 (Lucian. iud. voc. 6 [I 89]), ὁραθείςης Α. XI 51, ἑραθείς Α. V 280.

δραθείη A. V 28Ò. Aoristus ἐβιώθην solius Iosephi esse videtur: A. XIX 168 βιωθείτα. cf. Anton. 9, 30 βίος βιωθηςόμενος (Kuehner-Blass p. 3843).

Aoristum ἢλάcθην, quamquam defendi potest exemplis Anacreont. 52. Herod. III 54. 7, 6. Plut. 17 (III 381, 19), titulo anni post Christ. 248 vel 249 CIG. III 5069, 5, tamen Iosepho non vindicaverim. male enim traditur. libri dissentiunt B. V 8, 2 (41, 16) ἐξαλαςθείςης (ἐξελαθείτης M Bekk.), tum codici Laurentiano parum fidei est Ap. I 241 ἀπελαςθέντας (ex Manethone) vel Ap. II 8, ubi manus prior έξηλάςθης αν exhibet, similiter ib. II 20 έλαςθέντων. porro ἀπελαθείς B. I 2, 1 (12, 18) codicum consensu praebetur. ceteris locis libri fluctuant velut A. II 249 cυνελαςθέντες RMSPLA, ςυνελαθέντες V 162 cυνελαςθέντας ROMS¹PL, ςυνελαθέντας (-ες E)  $S^2E$ , XVI 245 ἀπελαςθέντων PW, ἀπελαθέντων AM, XVIII 43 περιελαθείς AME, περιελαςθείς W. similitør apud Dionysium loctio έλαςθείς parum firma est. 3) Diodori XX 51, 3 έλαςθειςῶν correxit Dindorfius.4) Lucian. Peregr. 18, ubi ἐξελαςθείς in codicibus Vat. 90 et Palat. 73 traditur, legendum est ἐξελαθείς cum Vat. 87. 89. Marc. 434. 435. nec non Polyaen. I 19 nunc a Melbero ex archetypo (codice Florentino) διελαθείς restitutum est. etiam Aristot. de republ. Atheniens. XIII 2, ubi fragmentum Berolinense ἐξηλάςθη exhibet, nunc correctum est. quare mihi iure ambo editores novissimi ubique

Aoristus ἐφθάςθην bis occurrit: ἐφθάςθη Α. VIII 307, φθαcθέντες B. VI 7, 3 (112, 11). ef. Dionys. Hal. VI 25, 3 φθαςθεῖςι. CIG. add. 2113 c, 1 in carmine sepulcrali.

Aoristus  $\dot{\epsilon} \tau \dot{\epsilon} \chi \theta \eta \nu$  est forma tantum apud poetas<sup>5</sup>) et recentioris aetatis scriptores obvia nec Iosepho inusitata: ἐτέχθη Α. III

ήλάθην restituere videntur.

sed Isae. II 40 ὁμοθέντα, Dem. 48, 25 ὑπομοθέντος.
 Kuehner-Blass l 2 p. 504³, Veitch p. 496.
 Jacoby, sprache d. Dion. p. 35.
 cf. eius praef. p. XVI.
 [Eur.] fragm. Dan. 44. Anacr. 36, 8. Plut. Dion. 24 (21, 2). Cic. 2 (239, 4). Lucian. dial. deor. 10, 1 (I 230), dial. mort. 13, 1 (I 390), dial. mer. 2, 1 (III 281). Matth. 2, 2.

87, τὸ τεχθέν Α. ΙΙ 207. ΙΙΙ 269, τεχθέντα Α. XX 104. cf. etiam τεχθηςόμενος Α. Ι 188. 320 (Ps. 21, 32), τεχθήςεςθαι Α. ΙΙ 205.

In participio ὀφειληθέν A. XVIII 167 Iosephus cum Thucydide III 63, 4 (ὀφειληθείςας) congruit.

Aoristus ἠρκέcθην veteribus ignotus est, posteroribus¹) vero vulgatus nec non Iosepho: ἠρκέςθης Α. ΙΧ 181, ἠρκέςθη ΧΙΙΙ 281, ἀρκεςθεῖεν ΧΙΙΙ 413, ἀρκεςθήςεςθαι ΧΙΥ 108 (cf. Diod. VI 1, 11 ἀρκεςθηςόμεθα), ἀρκεςθείς Α. Ι 163. XV 378. XIX 125, ἀρκεςθεῖςα Β. ΙΙ 7, 4 (146, 27), ἀρκεςθέντα Α. V 159. VII 327, ἀρκεςθέντες Β. ΙΙ 17, 6 (193, 13), ἀρκεςθέντας Α. ΙΧ 249.

Raro apud Atticos aoristum ἡρέςθην deprehendimus (ἀρεςθείη Soph. Autig. 500), quater apud Iosephum: ἠρέςθη Α. XII 381, ἀρεςθείς Α. IV 171. VII 216. IX 84.2)

Aoristus ἐφεύχθην nisi apud Iosephum non legi videtur: φευχθήναι Α. ΧΙΧ 143, διαφευχθείτης ΧΥΠ 47, διεφεύχθη ΧΥΙΠ 309. moneo haec exempla in libris illis tribus legi, quorum iam saepius mentionem fecimus. vid. supra p. 366.

Aetatis recentioris tantum est ἐκβραςθῆναι A. IX 213, ἐκβραςθέντων Β. ΙΙΙ 9, 3 (272, 12)3), porro έκαθές θην: καθεςθείς Α. II 257. VIII 7. XII 172. XIV 409. XVII 172. XIX 349, si quis codices ·AME et Naberum sequitur. παρακαθεςθέντων Α. VI 235, καθεςθήναι Λ. ΧΙΧ 333, τυγκαθετθήτη Α. ΧΙ 57. (cf. τυγκαθετθείτ Plut. mor. p. 576 c. παρακαθετθώμεν euang. Petri v. 53 Harn., praeterea Lucian. Soloec. 11 (III 582), qui καθέςθητι damnat.) denique κλαυcθείς A. VIII 272, si codicum ROMSP scripturam cum Nabero agnosces.

Transeamus nunc ad aliquot aoristos secundos: ἡρπάγην, quae forma nisi apud posteriores non in usu est, nam antiquiores ήρπάςθην dicebant: άρπαγέντες A. VI 14. XII 144, **cuναρπαγείς** Α. VII 177, άρπαγέντα Α. Χ 207. Β. II 20, 3 (212, 14), άρπαγεῖταν Β. V 9, 4 (46, 21)<sup>4</sup>), διηρπάγη Β. V 9, 4 (48, 19)<sup>5</sup>), άρπαγῶτι Β. IV 2, 4 (297, 18), άρπαγεῖη Β. II 11, 2 (160, 8). hue pertinet etiam participium futuri passivi άρπαγητόμενον Β. V 10, 3 (52, 23), διαρπαγηςόμενον A. VIII 128.6) sed etiam aoristus ήρπάςθην occurrit velut B. II 5, 1 (140, 5) διηρπάςθη, A. XIX 157 ςυναρπαςθείς<sup>7</sup>), ανηρπάςθη Vit. 381.

<sup>1)</sup> Plut. Pelop. 35 (II 120, 12). moral. p. 114c. Lucian. salt. 83 (II 314). Philop. 29 (III 618). 2) cf. Veitch p. 97.
3) cf. Apoll. Rhod. 2, 568. Plut. Pyrrh. 15 (II 302, 18) (ἐξεβράςθη).

Macc. II 5, 8 cυνεβράςθη.

Μασε. 11 5, 8 ευνεβράσθη.
4) διαρπαγέντας Pol. IV 79, 3, Eberh. p. 33, ξΕαρπαγέντες Diod. XIII
33, 1, διαρπαγείτης Plut. mor. p. 174a, άρπαγέντα Corinth. II 12, 2, ἀφαρπαγέντων CIG. 2347c (Pomp. temp.).
5) ηρπάγη Cor. II 12, 4, ἀνηρπάγη Plut. Pyrrh. 7 (II 292, 10).
6) Plut. Oth. 3 (V 215, 11) διαρπαγηςομένη, Ag. 19 (IV 124, 17) ξΕαρπαγηςομένου. cf. etiam N. T. Thess, I 4, 17 ἀρπαγηςόμεθα.
7) cf. Pol. IV 54, 6 ἀνηρπάςθη. V 41, 9 ευναρπαςθέντας, Dionys. III

Aoristus ἐτάγην apud veteres scriptores non invenitur nisi apud Eur. fr. 95, sed posteriorum est ut Diod. IV 19, 2 ὑποταγήναι. Herodian. VI 8, 1 καταταγείς, in titulis Dittenb. syll. 171, 34 ἐτάγηςαν, CIG. 4713 f, 3 ἐπιταγέντων a. post Chr. 118, ib. 5127b, 26 saeculi II post Chr. ὑπετάγη, ταγείς Cichorius, inschriften aus Kleinasien. sitzungsber. d. akad. d. wiss. 1889 p. 368, 23. apud Iosephum hic aoristus legitur: A. VIII 238 προςετάγηςαν, ἐπετάγη Α. Χ 123, έπιταγήναι Α. VI 243, έπιταγέντες Α. V 181, ύποταγέντες Α. ΙΥ 11, ύποταγέντων Α. IX 285 (Menandri est), καταταγήναι Α. XI 103. aoristum I habes: τὸ προςταχθέν Α. ΧΙ 138. ΧΧ 46, προςταχθέντων Α. ΧΙ 86, τὰ προςταχθέντα Β. ΙΙΙ 9, 4 (272, 23), κατετάχθηςαν A. XIII 422, similiter A. I 173. V 252. VÌ 210. VÍI 123. VIII 256. IX 69. 70. 124. Vit. 109.

A. II 337 Niesius ἀνοιγῆναι reicere non debebat. 1)

Ap. II 25 in codice Laurentiano prima manus κρυβήναι scripsit,

sed φθ superscripta habemus: κρυβήναι. aoristus II sine dubio legendus est, quod apud posteriores potissimum in usu est<sup>2</sup>), ut apud Iosephum ἐκρύβη Α. VIII 384, ἐγκατακρυβῆναι Β. VII 9, 1 (165, 25).

A. IX 225 ἐμφραγῆναι cum libris editores, ἐμφραχθῆναι Eusebius tradit. sed illam formam praeferendam esse docent ἀποφραγήναι Β. Ι 17, 6 (65, 29) et ἐμφραγέντος Α. VII 316.3)

B. Π 8,3 (147,28) άλιφ  $\hat{\eta}$  editores secundum LMN, άλειφθ $\hat{\eta}$  P. hanc scripturam commendem propter έξαλειφθήναι Α. IV 210. nec enim quod A. XIX 211 Naberus ex margine codicis Ambrosiani recepit (ἀπαλιφείτης) procul dubio est. Platonis ἐξαλιφή Phaedr. 258<sup>1</sup>

, 'barbaram formam', correxit Cobetus, nov. lect. p. 404. Similes aoristi sunt: ὑπορυγῆναι Β. V 4, 2 (18, 21) [cf. Lob. Phryn. 318] et ἐφύρην: cυμφυρένταc B. II 8, 10 (151, 13).4)

Adde ecύρην, aoristum Atticis ignotum: cupeic B. IV 11, 4 (358, 24). V13, 3(65, 14), καταςυρέντες  $\overline{\text{B.VI}}$  1, 6(76, 22), κατεςύρης αν B. IV 7, 6 (334, 22), περιcυρέντα B. II 12, 7 (166,3).5) — ἐφλέγην: κατεφλέγη B.II4, 2(138,21). 5, 1(140,10). IV8, 4(339,29), κατεφλέγηςαν Β. VII 3, 3 (126, 11), τυγκατεφλέγηςαν Β. VI 5, 1 (101, 15), καταφλεγήναι B. V 6,5 (34,16) (hoc saepissime apud Plutarchum legi

<sup>49, 3</sup> διαρπαςθείςα. IX 60, 3, Diod. XIII 56, 2, Lucian. de luctu 13 (II 928), Herodian. I 11, 2.

Herodian. I 11, 2.

1) cf. (Luc.) Amor. 14 (II 412) ἀνοιγείτης, Nehem. 7, 3 ἀνοιγήτονται, Winer § 12 et 15 p. 70. 79<sup>7</sup>, euang. Petri v. 37 Harn. ἠνοίγη.

2) semel κρυφείς Soph. Ai. 1145. vid. Lob. ad hunc locum, κρυβήτονται Eurip. Suppl. 543 Kirchh. ἐκρύβην sim.: Gen. 3, 8. 10. Reg. I 13, 6. Hebr. 11, 23. Io. 8, 59. Luc. 19, 42, κρυβήναι Matth. 5, 14. Tim. I 5, 25, κρυβήτονται Plut. mor. p. 576d. Bernardakis p. LXXX.

3) cf. Plut. mor. 521d ἐμφραγείται, Lucian. dial. mort. 28, 2 (I 446) ἀπεφράγη, N. T. Rom. 8, 19 φραγή.

4) τοναναφυρέντες Luc. epist. Sat. 28 (III 409), apud ceteros ἐφυράθην sive ἐφύρθην, Kuchner-Blass p. 567<sup>3</sup>.

5) Lucian. nav. 9 (III 254) ἀποτυρέντας, Herodian. V 8, 9 τυρέντα.

<sup>5)</sup> Lucian. nav. 9 (III 254) ἀποτυρέντας, Herodian. V 8, 9 τυρέντα.

testatur Bernardakis l. l. p. LXXX), cυμφλεγήναι Β. V 1, 4 (4, 7), έκ-φλεγήναι Β. ΙΙΙ 7, 32 (260, 3), καταφλεγείη Β. VI 1, 3 (71, 18), καταφλεγέντων Α. ΧΙΙΙ 100, καταφλεγείτης Β. Η 12, 2 (163, 22). huc pertinet etiam καταφλεγής ες θαι Β. IV 6, 3 (329, 5) (καταφλέξες θαι ex NPT Bekk.), τυμφλεγητομένων Β. VII 8, 5 (156, 4). cf. Lucian. dial. deor. 9, 2 (I 228) ἀνεφλέγη. aoristum Ι ἐφλέχθην observavi B. V 4, 4 (21, 30) κατεφλέχθης αν in codice M.2) — ἐκάην pro vulgari ἐκαύθην: ἀνακαῆναι Α. VIII 342, κατακαῆναι Β. V 1, 4 (4, 8), κατεκάη Β. VI 3, 2 (91, 7), ύποκαέντων Β. II 17, 8 (154, 9). V 11, 4 (57, 7).3) κατεκαύθη legitur: κατεκαύθη καν Α. ΙΙΙ 209. B. VII 11, 3 (171, 14), καυθηςόμενα A. III 221.4)

Α. ΧV 266 έξαγγελέντων P, έξαγγελθέντων FLAMVE oditores, Vit. 282 προςαγγελέντων Α, προςαγγελθέντων PRMW editores. non obloquor. sed Nabero non assentior, quod etiam A. V 360 προςηγγέλη, VI 221 ἀπηγγέλη, IX 277 ἢγγέλη, XI 238 παρηγγέλη temptavit nec idem sibi constat, quod A. VII 198 aoristum II ἀπηγγέλη retinuit. omnino aoristum II ferendum censeo, nam etiam aliis Iosephi locis invenitur ut ἠγγέλη B. II 5, 3 (140, 30). 21, 8  $(222, 7 \text{ Bekk. } \eta \gamma \gamma \epsilon \lambda \theta \eta \text{ mutavit})$ . III 1, 1 (225, 8). 9, 5 (272, 26, 1)Bekk. ήγγέλθη). accedit, quod hic aoristus saepissime apud ceteros scriptores posteriores legitur.5) intelleges igitur ἡγγέλην mutandum non esse, quamquam aoristus I paulo saepius occurrit: ἡγγέλθη B. I 33, 3 (125, 15), ἠγγέλθηςαν B. VII 6, 5 (144, 9), ἀγγελθέν Α. V 35. B. II 12, 4 (164, 11), ἀγγελθέντος B. V 2, 4 (10, 14). Α. ΧΥ 215, (ἀγγελθείτης Plut. Ages. 33 [III 179, 31]), ἀπηγγέλθη Α. V 155. B. VII 5, 6 (138, 6), ἀπαγγελθείς A. V 357. XII 420. Vit. 146. 251. 280 (ἀπαγγελθείς Plut. Cam. 4 [I 256, 22]. Mar. 14 [II 343, 17]), άναγγελθείς Δ. ΧVII 274, έξαγγελθέντος Δ. ΧV 57, περιαγγελθείςης Α. VIII 100 (διαγγελθείτης Herodian. I 7, 1), προσαγγελθήναι Α. VII 113, προςαγγελθέντων Vit. 282. (προςαγγελθέντος Pol. II 70, 1, έπαγγελθήναι Dionys. Hal. IX 57, 1).6)

<sup>1)</sup> cυγκαταφλεγείcα Dion. Hal. XIV 2 (199, 22 Kiessl.), Jacoby, spr. d. Dion. p. 34, cυγκαταφλεγέντας Dittenb. syll. 271, 14 = Viereck VI 14. 2) Thuc. IV 133, 2. Cass. Dion. 78, 25, 2. 3) Plut. Pyrrh. 3 (II 287, 21). Othon. 6 (V 218, 26), Herod. I 51. II 180. Veitch p. 350. cf. Cor. I 3, 15. 4) Cass. Dion. 78, 25, 2. Apoc. 18, 8. Winer § 15 p. 83. Heron. Alex. (vett. math. ed. Thev.) p. 247, 6. 256, 42. 265, 16. 272, 30. 31. 47. 5) velut apud Plutarchum (Bernardakis p. LXXX), Dionys. Hal. IX 16, 1. 20, 3. XI 23 (123, 5), Jacoby, sprache d. Dionys. p. 35, Herodian. III 7, 1, in libris sacris V. et N. T. (Exod. 9, 16. Ps. 21, 31. Ies. 52, 15. Act. 17, 13. Pet. I 1, 12), in titulis illius aetatis ut CIG. 2847c ἀπηνγέλη Pomp. temp. (etiam CIA. IVb 27b, 19 [Meisterh. p. 150. Lautensach p. 16. Riemann, rev. de phil. V 159, de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1886 p. 58] ante 429 a. Chr.). de Eurip. Iphig. T. 932 cf. Riemann, revue de philol. IV 127, de Bamberg, zeitschr. für gymn. 1882 jahresber. p. 209, qui aoristum II ab Elmsleio defendunt.
6) cf. etiam Wendland, deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559. de

<sup>6)</sup> cf. etiam Wendland, deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559. de Arriano vid. Boehner p. 19.

Venio nunc ad aoristum ἐφύην, quem in ἔφυν corrigi iubet Dindorfius 1. 1. p. 833 assentiente Nabero, sed iure defendit Wendlandius 1) et ipse Cobetus 'seris Graeculis' 2) vindicat. Iosephi exempla haec sunt: ἐφύη Α. XVII 1. 19, ἐπεφύη XIII 2, ἐφύη αν XVIII 8, φυήναι XVIII 141 (sed φύναι M), φυέντος XVIII 6, ἐκφυέντας Α. ΙΙ 83, τυμφυέντες VIII 63, ύποφυέντος XIX 211. notandum videtur plurima huius formae exempla in tribus illis libris inveniri (vid. supra p. 366). formae vulgatae leguntur φύντες A. I 63. 69. IV 245. IX 291, φύντας Α. IV 289 (-ες codd.). XVI 400, φύντος Α. IV 249, φύντι VII 21, ἀναφύντας Α. IV 65, φῦναι Α. XVIII 43. etiam Diod. I 7, 4 nunc invenies ἀναφυῆναι, quamquam editores Diod. III 62, 10 et Pausan. II 31, 8 temptaverunt. alia posteriorum exempla conferas apud Veitchium p. 694, quibus adde ἀνεφύη Aristot. περὶ

φυτών α 6. 821° 3 et Dionis Chrysost. φυήτομαι (Schmid I 86). Restat, ut de eo passivi aoristo dicatur, qui significatione medii praeditus est. in paucis enim verbis Iosephus ab Atticorum usu desciscit velut μαχεςθηναι Α. VI 1853), sed μαχεςάμενοι Α. III 61, έμαχές αντο V 122, άναμαχές ας θαι VII 103. XIII 174, μαχες άμενος ΧΙΥ 339.358, προςμαχετάμενος ΧΧ 804), porro ἀποκριθήναι Α. ΙΧ 355), sed multo saepius aoristus medii occurrit: ἀπεκρίνατο A. VI 186. XII 177. XIII 246. XIV 373. XVI 60. B. II 17, 4 (191, 32), ἀπεκρίναντο Α. XIII 265, ἀποκρίναιτο Α. XX 7, ἀποκρίναcθαι Α. VII 322. XII 206. XIX 245, ἀποκρινάμενος XI 160. 318. XII 163. XIX 242. similiter ὑποκριθείς B. I 26, 2 (100, 13)<sup>6</sup>), sed frequentior est forma media ὑπεκρίνατο A. XIII 220 (si Niesium sequeris). XVI 303, ὑποκρίναςθαι Α. Ι 162. VII 165. XVÌ 211, ὑποκρινάμενός Α. Ι 207. adde  $\epsilon$  ἀπορηθείς A. XVII 327. XVIII 9 (=  $\epsilon$  ἀπορῶν). vid. supra p. 397. denique commemorare liceat τὸ δοχθέν B. V 1, 5 (5, 7), τοῖς δοχθεῖςι Β. ΙΙΙ, 5, 6 (236, 30), τὰ δοχθέντα Β. ΙV 6, 1 (325, 21). Α. ΧΙΙ 33. [XVI 173 v. l. in AM]. Αρ. Ι 310, τῶν δοχθέν-

των Α. IV 141, δοχθεῖταν Α. III 184<sup>7</sup>), sed τὰ δεδογμένα Α. V 32.

<sup>1)</sup> deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559.

<sup>1)</sup> deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559.
2) var. lect. p. 1852. nov. lect. p. 49. 51.
3) cf. Wendland l. l. p. 559, Paus. V 4, 9. Plut. mor. p. 970.
4) Dion. H. V 58, 4 ἀπομαχεταμένων, Jacoby, sprache d. D. p. 34, Plut. Rom. 18 (I 56, 13) ἐμαχέταντο.
5) Pol. IV 30, 7 ἀποκριθόταν, passim. Eberhard p. 34. Luettge p. 6. Stich p. 12, ἀποκριθέντι Lucian. Dem. 26 (II 385), ἀποκριθείη Soloec. 4 (III 561). Du Mesnil p. 5. Schmid I 230, in libris sacris: Num. 23, 26. Reg. I 20, 28. Ioel 2, 19. Henoch l. l. p. 1081, 17. 1086, 35. 1089, 6. 9. 16. 26. 30. 1090, 11. 1092, 10, Matth. 4, 4, euang. Petri v. 46 Harn., passim, in inscriptionibus: Viereck XII B 27 saec. II a. Chr., Ditt. syll. 241, 10 — Viereck XIV 10 saec. II a. Chr., Viereck XVI 67 saec. l a. Chr., XXI 5 executis saec. II.

exeuntis saec. II.
6) Polyb. V 25, 7, al. Eberhard p. 34, App. Syr. 24 (393, 20 Mend.).
Civ. 4, 46 (972, 18 Mend.), Diod. XIII 32, 6 ὑποκριθήςονται.
7) Antiph. 2, β, 2, 3, Pol. XXI 8, 8. Eberhard p. 32. Diod. XI 50, 8.

XII 55, 9.

X 34. XVIII 264, τοῖς δεδογμένοις A. IV 66. X 254. XIV 242. XVIII 150, δόξαν A. X 114. 129. 190. B. V 1, 5 (5, 10).

### § 20. De perfecto.

Perfectum έόρακα, quod apud poetas comicos, Xenophontem, Demosthenem aliquotiens legitur<sup>2</sup>), Naberus A. XVIII 24 Iosepho obtrudere non debebat, cum έωρακός in omnibus libris legatur. cf. έωρακώς B. VI 1, 1 (70, 6). VII 3, 4 (127, 10), alibi.
Perfectum verbi κτείνω, quod apud antiquiores est ἀπέκτονα,

apud Iosephum librarii alius aliter memoriae prodiderunt: A. IV 220 άπεκτονηκώς RMSPL, ἀποκτενηκώς Ο, IX 39 ἀπεκτονότων RO, ἀπεκτονηκότων MSP [ἀποκτεινάντων E], XII 392 ἀπεκτόναςι AM [άπεκτείνας PF], άπεγκτάγκας L (sic, cf. άπεκτάγκας Reg. II 4, 11, ἀπεκταγκώς Pol. III 86, 10, Eberhard p. 35), ἀπεκτονήκαςι WE [ἀπέκτειναν V], XV 222 ἀπεκτόνοι PLAMW [ἀπεκτόνει FV, ἀποκτείνοι Ε], XVII 54 ἀπεκτονώς PAM [ἀπέκτεινεν WE], XIX 159 ἀπεκτονότων Α, ἀπεκταγκότων Ε [ἀποκτενόντων MW]. ambo editores omnibus locis formam ἀπέκτονα praetulerunt, nisi quod Niesius A. IV 220 ἀπεκτονηκώς retinuit. atque illud quidem non sine causa, nam videmus libros meliores plerumque formae vulgatae ἀπέκτονα favere. praeterea perfectum ἀπεκτόνηκα, ni fallor, rarissime apud ceteros communis dialecti scriptores occurrit velut Plut. Timol. 16 (II 17, 22) ἀπεκτονήκοι, sed ἀπεκτονώς apud eundem scriptorem mor. p. 261 b invenies. quare Iosephum ubique ἀπέκτονα scripsisse puto. forma ἀπέκτακα (Pol. XI 18, 10 ἀπεκτακότες, Eberhard 1. l. Cobet, nov. lect. p. 55) ne in varia lectione quidem invenitur. 3)

Α. V 357 παρατετευχώς MSPL editores, παρατετυχώς RO, VIII 295 τετυχηκότες RO editores, τετευχότες MSP, Vit. 362 παρατετεύχει can RAM Niesius, παρατετυχήκε can cum Eusebio Naberus. perfectum τέτευχα ferendum esse confirmant παρατετευχώς Α. XVII 99, ἐπιτετευχότα XVIII 279, τετευχότας XIX 281, τετευχώς Ap. I 189 (ex Hecataeo), quamquam perfectum τετύχηκα multo usita-tius est: ἐντετύχηκα Αρ.Ι216, τετυχήκατι Α.ΙΙ128. XV 138, τετυχηκώτ Α. Ι 232. 264 (τετυχώτ L). ΙΙ 153. 202. VI 267. VIII 130. X 46. XI 249. ΧΙΙ 221. ΧΙΫ 370. ΧΥ 74. 339. 401. ΧΥΙ 33. 233, τετυχηκέναι A. XII 37. apud Polybium enim ipsam formam τέτευχα multo frequentiorem esse Eberhardius p. 36 testatur. inter duas formas fluctuant etiam Aristoteles<sup>4</sup>) et Dio Chrysostomus.<sup>5</sup>) nec deest τέτευχα

τὰ δεδογμένα Pol. III 40, 2. IV 9, 7. Plut. Eumen. 16 (III 186, 28).
 Veitch p. 438.
 cf. etiam Lob. Phryn. p. 36.
 Ethic. Nic. β 7 p. 1107<sup>b</sup> 7 τετυχηκέναι et τέτευχεν, porro τέτευχε Aristot. περί ζώων μορίων β 2 p. 647<sup>b</sup> 15.
 Schmid I 86.

apud Diodorum (I 57, 8. II 22, 1. III 9, 1, al.) sicut in titulis primi a. Chr. saeculi CIG. 4717, 31. Dittenb. syll. 255, 30 legitur. Dem. 21, 150 nunc ex libris AF correctum est. B. VII 4, 4 (135, 17) τετυχυῖαν (Lob. Phryn. p. 395) sine dubio in τετευχυῖαν corrigendum est, nam etiam in N. T. Hebr. 8, 6 τέτυχε ex codice Vaticano et tertia manu codicis Sinaitici correctum est sicut Diodori exempla1), quae huc pertinent.

A. VÍ 296 lectio codicum RO λελαχώς (ita Niesius; cf. λε-λάχαςι Empedocl. 373) mihi minus probatur quam ceterorum λελογχώς (pro vulgari είληχώς). iure hanc formam Naberus recepit illa usitatiorem. etsi Lucianus Soloec. 4 (III 563). 7 (ib. 573) eam usurpari vetat, tamen idem Amor. 18 (II 418) admittit (cf. Schmid I 232), ut Dionys. Hal. III 22, 7. IV 83, 4, Iacoby, sprache d. D. p. 34. Ps. Dem. 21, 82 in dubium vocatur. adde titulos, λέλογχα CIG. 1152, 13. 2415, 14. 5819, 10 in epigrammatis.

Perfectum ψχηκα non est nisi posteriorum.<sup>2</sup>) Iosephi exempla observavi tria: Ap. I 42 παρωχηκότος, B. IV 2, 5 (298, 13) παρωχηκότι, B. VI 6, 1 (106, 12) παρψχηκέναι, sed apud eundem A. VIII 301. XI 155 παρψχημένων.<sup>3</sup>)

A. VIII 322 epitome sola rectam formam cuνειλοχυΐαν servavit. non placet συνειλεχυῖαν (Aristid. 49, 381), quod Niesius ex codicum plenorum lectionibus elicuit.

A. XII 346 έμπεφράκε cav (ἐπεφράκε cav proposuit Dindorfius assentiente Nabero) solius Iosephi esse videtur.4)

Verbi ἄγω perfectum apud Iosephum ἀγήοχα, numquam ἢχα, quam formam Polybius<sup>5</sup>) et Philodemus<sup>6</sup>) praeferunt: cυναγηοχώς A. XIV 394. B. I 15, 3 (56, 25), ἀγηοχέναι B. I 30, 1 (112, 2). A. XV 383.7)

Perfectum διέφθορα apud Atticos transitivam significationem habet (Soph. El. 306, al.), apud posteriores et apud Homerum (Il. 15, 128) intransitivam: A. XV 123 διεφθορότων τῶν ἀνθρώπων, ibid. 283 τῶν διεφθορότων τις, V 207. similiter Plut. mor. p. 87d τῶν διεφθορότων cwμάτων, Diod. XXXVIII 15 cuνδιέφθορε, Lucian.

<sup>1)</sup> vid. supra et Veitch p. 653

<sup>2)</sup> Polyb. VIII 27, 9 Buettn. W. (29, 9 Hu.). Eberhard p. 36, Sext. Empir. 153, 30. 500, 26, passim (vicies), παρψχηκόςι CIG. 8613b tab. Hippolyt. saec. IV post Chr., sed Il. 10, 252 parum certum est sicut Dionys. Hal. A. R. IV 82, 3 correctum est.

Hal. A. R. IV 82, 3 correctum est.

3) Plut. Lys. 15 (II 398, 10). Act. 14, 16.
4) περιπεφραγυῖαι Schol. Hes. scut. 298.
5) Eberhard p. 36.
6) Schmid II 28.
7) ter ἀγήοχα apud Polybium, Eberhard l. l. Luettge p. 12, semel Dionys. Hal. A. R. X 6 (8, 23). Iacoby, sprache d. Dion. p. 36, Plut. Phoc. 17 (IV 16, 4) παραγηόχαςιν, Ps. Dem. 18, 39. 73). cf. Lob. Phryn. p. 121. Cobet, nov. lect. p. 700, de Aristide et Philemone, qui item ἀγήοχα usurpant, vid. Schmid II 28. cf. in titulis ἀγήγοχα: 'die inschriften von Pergamon' I p 21.

Labyb f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

31 31

Nigr. 15 (II 54) διεφθορότων άςμάτων dieit, quamquam Soloec. 3 (III 558) διέφθορας vituperat.1)

Solius Iosephi esse videtur plusquamperfectum "nkecav A. XIX 104, quam formam ex sermone vulgari irrepsisse puto, nam similes formae non solum in libris sacris (ήκατιν Deuter. 32, 17. Marc. 8, 3) leguntur, sed etiam in titulis Aegyptiis, quibus qui illa loca viserant, memoriae nomina sua prodebant ut CIG. 4762 (anni 44 post Chr.).

ήκαμεν et 4799<sup>b</sup>, ήκα ib. 4803.<sup>2</sup>)
Editores A. VIII 79 Dindorfio auctore ὑπήρειςτο iure correxisse, quamquam ήρειςμαι occurrit apud Polyb. III 66, 9 (άπηρεῖτθαι), 109, 11 (ἀπήρειτται)<sup>5</sup>), docent ἐρηρειτμένος Α. ΙΙ 156. III 109. 112. VIII 133, ἐπερηρειτμένος VIII 98. IX 73, ἐρήρειττο XII 74.4)

Notandum videtur perfecti passivi participium ἐπιτετευγμένων A. XVIII 127.5)

Formam wµocµaı librariis, non Iosepho deberi per se patet. etiam Dionys. H. A. R. X 22 ωμοςμένος a Kiesslingio correctum est. optimo iure editores reduplicationem restituerunt A. XV 283 cυνωμοςμένος, Ap. I 239 cυνωμοςμένων (ex Manethone) et ib. 261, ωμοτμένον Ap. II 124. similiter A. XIX 362 [codices M W ψμωςμένους] epitome (όμωμοςμένους) lectionem codicis A (ψμοcμένους) refutat sicut A. V 169 lectiones codicum M (δμωμοςμένων) et P (ψμομοςμένων) et S<sup>1</sup>O<sup>2</sup> (ψμομοςμένων) codicem R (δμωςμένων). cur Naberus A. XIX 362 δμωμομένους scribere maluerit, quamquam A. V 169. XV 283 δμωμοςμένος sim. posuit, non intellego. cum Niesio faciendum censeo. nam formam ὀμώμοςμαι iam apud Demosth. 7, 10. 22, 4 firmatam habemus ut etiam apud Aristot. rhet.  $\alpha$ , 15 p. 1377°, 11°, 7.6)

A. VIII 81 cuveκέκλει(-i-RO)το ROMP Niosius, cuveκέκλειστο S Naberus. Vit. 419 ἐγκέκλειτο R, quod probat, sed ne in editionem minorem recepit Niesius, έγκέκλειστο PAM, έκέκλειστο W. qua de causa Naberus hoc loco a codice suo discedat lectione R recepta, cum idem A. VIII 81 scripturam unius codicis S praeferat, intellegi non potest. sola forma κέκλειςμαι Iosephi usui dicendi respondet:

<sup>1)</sup> Schmid I 231. cf. Lob. Phryn. p. 160.
2) cf. etiam Lob. Phryn. p. 744.
3) Eberhard p. 35. cf. Lob. Phryn. p. 32.
4) similiter apud Heronem Alexandrinum Pneumat. p. 150 vet. math. ed. Thevenot (= Diels, sitzungsber. d. akad. d. wiss. phil. hist. klasse. Berlin 1893 p. 124, 86) cυνηρειςμένων correxit Dielsius. ibi enim paulo supra p. 124, 28 Diels προσερηρειςμένου legitur. etiam apud Philonem mechan. synt. 44, 39 Schoene προσηρειςμένη et ib. 45 cυνηρεῖςΘαπ mutanda esse existimem. mutanda esse existimem.

<sup>5)</sup> Polyb. VI 53, 2, sed ἐνετεύχθην, quem aoristum habemus Polyb. XXXV 6, 1 Dind. et CIG. 4957, 26 (a. 68 post Chr.), a Iosepho numquam nsurpatur.

<sup>6)</sup> cf. Cobet, nov. lect. p. 344 et de Agathia L. Dindorf in Fleck-eiseni annal. (1869) p. 460.

περικεκλειςμένων Α. Π 328, έγκεκλειςμένος VII 322. VIII 255. XIII 221. ΧVΙ 374 (-ημένοι Ε), κεκλειςμένα IV 283, ἀπεκέκλειςτο Β. V 5,6 (27, 8), ἀποκεκλει**cμένο**c **A. XVII 255**. B. V 10, 3 (52, 14), **cuγκ**εκλειςμένους Vit. 74, (έγκεκλειςμένον A. XII 65 lectio perversa est, tum A. VII 274. XII 68 άποκεκλεῖςθαι et ib. 337 έγκεκλεῖςθαι nibil probant). accedit, quod haec forma etiam aliis posteriorum exemplis permultis firmatur. 1) nihil ad rem pertinet, quod veterum exempla, quae huc spectant, nunc mutata sunt. 2)

A. XIX 55 Niesius codicem A sequi non debebat ὑπέζωμαι exhibentem, nam sequiorum, in iis Iosephi, propria est forma ἔζωςμαι velut A. VII 283 διεζωςμένος, ΧΙΥ 165 διεζωςμένους, έζωςμένην B. III 7, 26 (254, 29), έζωςμένοις A. XIX 85, ὑπεζωςμένος B. II 14, 1 (170, 12). IV 3, 13 (309, 7). A. XIX 85.  $^{8}$ ) quare illo loco sine ulla dubitatione lectionem codicum ME ὑπέζωςμαι recipiemus, praesertim cum forma littera c instructa ne veteribus quidem inusitata esset.4)

A. III 135 περιελήλαστο ROMS¹P, περιελήλατο LE editores. B. I 16, 6 (61, 28) έξεληλαςμένων Ν, έξεληλαμένων, si Cardwelli silentio fides est, in ceteris libris, quos sequuntur editores. quoniam supra p. 463 aoristum ηλάςθην improbavimus, sequitur, ut cum editoribus etiam έλήλας μαι reiciatur: Ap. I 279. 299 cuveξεληλαςμένον, Ap. II 122 ἐξεληλαςμένοι, quas formas in codice Laurentiano corruptissimo traditas redarguunt ἐλήλατο A. III 140 et περιελήλατο ib. 147. $^5$ )

Verbi θηλύνω perfectum est apud Polyb. XXXVII 2, 2 ἐκτεθηλυμμένος, Lucian. dial. deor. 5, \$ (Ι 214) ἐκτεθηλυμένψ, Pisc. 31 (Ι 599) κατατεθηλυμμένος, apud Iosophum vero A. IV 291 τεθηλυςμένης sigut apud Hippocratem II 60 Littré τεθηλυςμένοι.

A. VI 357 διηρπαγμένα RO Niesius, διηρπαςμένα MSP Naberus, XIV 321 διηρπαγμένα E<sup>1</sup>, διηρπαςμένα cum ceteris libris editores, XVI 288 διηρπάχθαι ΑΜ, διηρπάςθαι PWE editores, item B. II 21, 3 (218, 15) ήρπαγμένοις T. hoc verum non esse sibi persuadebit, qui comparaverit: διηρπαςμένα Α. XIV. 443, ήρπα-

<sup>1)</sup> cf. Dionys. H. A. R. I 67, 1. IX, 21, 1, Diodor. XIV 66, 4, sed cf. Dindorf, praef. p. XVI, Plut. moral. p. 223 c, Philo de incorruptib. mundi 40, 9 ed. Cumont, Io. 20, 19, Lucian. Tox. 29 (II 538) ex Dindorfi coniectura. Heron. Alex. (vett. mathem. ed. Thevenot) p. 268, 37. 269, 15. 270, 8. quare etiam Herwerdeni coniectura κεκλειμένην apud Plut. Pelop. 11 (II 92, 26) proposed apus.

 <sup>11 (</sup>II 93, 26) pro κεκλειμένην scribentis facile supersedemus.
 2) cf. etiam Cobet, nov. lect. p. 447, Veitch p. 373.
 3) Diodor. I 72, 2 (περιεζωςμένοι). V 29, 2, Plut. G. Gracch. 15 (IV 199, 21). Anton. 4 (IV 349, 13) ἔζωςτο, Apoc. 1, 13 περιεζωςμένον.
 4) cf. Cobet, nov. lect. p. 447, Kuehner-Blass p. 4378. aliter Stahl, quaest. gramm. p. 652.

<sup>5)</sup> cf. ἐληλαμένον Plut. Cam. 41 (I 296, 22), διελήλατο Plut. Crass. 25 (I II 71, 16). etiam Pausan. IV 26, 8 fortasse corrigendum est et Polymen. VIII 7, 2 (ἐληλαςμένος).

μένος [Vit. 130]. B. IV 9,8 (346,8). etiam Pausan. III 18,7 ήρπαγμαι correctum est.

Vit. 65 Niesius lectionem codicis P πεπόμφθαι recepit, quamquam ceteri libri πεπέμφθαι exhibent. sed tantum πεπέμφθαι ferendum esse vel ex eo intellegitur, quod hoc Vit. 216. 254 in codice P traditur. praeterea vereor, ne nullum exemplum aliunde in hanc rem afferatur.1)

Α. ΧΙΙ 79 ἀναγέγλυπτο P Niesius, ἀνεγέγλυπτο LAW, ἐνέγλυπτο F, ανέγλυπτο V Naberus. perfectum έγλυμμαι antiquiorum erat ut Platonis de rep. 616d, symp. 216d, Herodoti (sexies, si Kruegero fides est), posteriorum vero εγγεγλύφθαι Diod. I 48, 6, διαγεγλυμμένη ib. 66, 4, διαγεγλυμμένον Aelian. var. hist. 3, 45, Cass. Dion. 42, 18. quare ἀνεγέγλυπτο recipiendum censeo. de augmento cf. supra p. 437.

Α. ΧΙΙ 378 γεωργημένης. Α, undo γεωργημένης in editione maiore Niesius posuit, γεγεωργημένης MV Naberus, item Niesius in editione minore, γεωργουμένης Ε. perfectum reduplicatione orbum ferendum non esse iure iam monuit Wendlandius.2) sed omnino epitomes lectionem praeferam. hoc enim dicit scriptor: frumenta consumpta erant, quia terra illo anno, id quod septimo quoque fieri solebat, non cole batur. cf. etiam  $\dot{B}$ .  $\Pi$   $\dot{1}6$ , 4 (185, 8)  $\dot{\delta}$  γεωργούμενος χρυς $\dot{\delta}$ ς,  $\dot{V}$ Η 5, 5 (137, 5) γην γεωργούμένην.

### § 21. De verbis contractis.

A. VI 54 καταχεῖ MSP editores, καταχέει EZon., X 271 cuyχεείν RP1 Niesius, cuγχέειν OSLE, cuγχείν P2V Naberus. haec forma Atticorum erat<sup>3</sup>), illa 'Iudaeorum et Christianorum, qui Graece balbutiebant magis quam loquebantur<sup>2,4</sup>) sed ex hoc numero Iosephus eximendus est. eum forma Attica usum esse demonstrant infinitivi praesentis, cuius flexionem eandem ac futuri fuisse constat: cυγχεῖν Α. IV 310, μεταχεῖν ΙΧ 48, ἐπιχεῖν Β. V 13, 6 (68, 7), καταχεῖν Β. III 7, 28 (256, 1). Α. III 114. Ε

A. XIX 105 Niesius codices MWE secutus έχρατο scripsit, quamquam ἐχρῆτο exstat in A (ῆ in rasura). adde variam epitomes lectionem A. XV 120 έχρατο, ubi omnes ceteri libri έχρητο exhibent. sed etsi aliquotiens in inscriptionibus recentioris aetatis illa

<sup>1)</sup> cf. etiam Holwerda, emend. p. 47.

<sup>1)</sup> cf. etiam Holwerds, emend. p. 47.
2) deutsche litteraturzeitung 1892 p. 1266. de tali perfecto cf. Hatzidakis, einleitung in die neugr. gramm. p. 75.
3) Cobet, var. lect. p. 607² sq.
4) Exod. 4, 9. 29, 16 προςχεεῖς, Deut. 12, 16 ἐκχεεῖτς, al. Winer p. 74².
5) cf. etiam ἐγχεῖν Galen. de haeres. ed. Helmr. act. sem. Erl. II 273, 14, ἀποχεῖν ib. 282, 11, ἀποχεῖται ib. 282, 19. 23, ἐκχεῖται ib. 283, 18, ἐπιχεῖςθαι Heron. Alex. p. 222, 2, quare hand scio an p. 172, 27. 223, 6 ἐπιχέειν et p. 186, 11 ἐγχέειν corrigenda sint.

forma per α scripta legitur¹), tamen mihi non persuadeo eam a Iosepho profectam esse, non a librariis. qui circiter septuagies formam ἐχρῆτο sim. usurpavit, num putas eum semel ἐχρᾶτο protulisse? etiam Dionys. H. A. R. IV 26, 5 ἐχρᾶτο, quod ibi in omnibus libris legitur, a Iacobyo in ἐχρῆτο mutatum est. cf. etiam Gen. 19, 8, ubi in codice Vaticano est χρᾶcθε, sed in Alexandrino χρήcαcθε. dubium mihi videtur, num Philoni mechan. syntax. 53, 49. 95, 19 ed. Schoene χραςθαι vindicandum sit.

Verbi ζάω imperativus vėteribus est ζῆ, posterioribus ζῆθι.2)

apud Iosephum haec forma legitur A. VIII 10.

B. V 1, 4 (3, 32) in omnibus libris ἐπεξέθεεν, B. VI 4, 6 (98, 9) ἔθει in PL, ἔθεε cum ceteris editores.3) cum Dindorfio p. 831 illam formam contrahendam esse confirmant B. I 28, 1 (106, 12) περιέθει, similiter ἔπλει XVII 87. XVIII 111. B. IV 9, 2 (341, 25), ἀπέπλει Α. XVI 16, ἔρρει Α. ΙΠ 203. Β. VI 4, 6 (98, 31), διέρρει Β. III 7, 28 (256, 8), προτέρρει Β. ΙΙ 11, 6 (161, 28), τυνέρρει Β. ΙΙ 10, 1 (276, 4), ἐρρεῖτο A. IX 90. B. III 7, 23 (253, 8), al. etiam Herod. V 6, 7 ἔθεε a Mendelssohnio correctum est, sed munc iniuria toleratur Plut. Marc. 20 (II 143, 19), sicut in apocalyps. Petri v. 26 Harn. κατέρρεε.4)

Pari modo cum eodem viro docto B. VII 8, 5 (155, 24) diéδεον 'vinciebant' contrahendum est nec Plutarchi loco mor. p. 280 a (cuνέδεον) defendi potest, quia haec forma ipsa in suspicionem vocanda est. forma enim contracta legitur apud Iosephum A. XIV 299 άνέδουν, similiter ἀποδοῦςι 'vinciunt' B. VII 6, 3 (140, 32) sicut apud Plut. mor. p. 253<sup>b</sup>. Per. 28 (I 328, 13) ἀνέδουν, ib. Pomp. 24 (III 212, 28) ὑπέδουν.<sup>5</sup>)

#### § 22. ίςτῶ, ίςτάνω.

A. III 108 ἵcτα MSPE (ἱcτα L), ἵcτη RO editores, XIV 466 ανίςτα P Niesius, ανίςτη FLAMW, ανίςτηςι V Naberus, ανιςτα Ε, XX 235. 238 καθιςτῶςιν Ε Photius, καθιςτᾶςιν AMW editores. formas ab ιςτημι derivatas praeferendas esse (ιςτη sim.) docent ἀνίςτη A. XVII 2486), καθίστη XVI 266, συνίστη XVI 85. 191, ἐπισυνίστη

Ditt. syll. 126, 50. 59. 60. 170, 19. 246, 68, Viereck XVI 89. cf. ibidem p. 59, Meisterhans p. 139².
 Cobet, var. lect. p. 610. nov. lect. p. 494. 524, Meisterhans p. 139².
 cf. etiam epigrammata: CIG. 569b. 5819. 5862. 8762, 1.
 A. XVIII 228 ἔθει in A²MW, ubi vero ⟨ἐ⟩ωθεῖτο secundum A E legendum est, ut facit Naberus. cf. etiam Holwerda, observ. crit. Mnemos.

legendum est, ut facit Naveius. Cr. Child.

II (1853) p. 129.

4) έχεεν, quod saepius legitur (B. I 3, 6 [18, 10]. 21, 4 [79, 5]. II

14, 2 [170, 29]. Ill 8, 4 [265, 3]. V 5, 3 [24, 23]. VIII. 4 [143, 4]. A. VI

271. IX 108. XIII 314) non imperfectum, sed aoristus est. imperfectum habes contractum B. V 4, 4 (21, 4) ἐξεχείτο, B. I 16, 4 (61, 8) cuνεχείτο.

5) cf. Bernardakis p. LXXXV.

6) ἀφίττη Plut. Tit. 15 (273, 26).

XV 201. B I 8, 6 (34, 3, ubi lectio L ad rem non pertinet), (διίστη A. VI 171 Niesii coniecturae debetur), porro καθιστάσι Β. Ι 11, 4 (44, 10). 13, 11 (53, 17), περιιστάσι Β. III 7, 4 (242, 17). ab altera parte stant περιίστα A. I 1141), καθίστα A. XIV 157. XVII 164 (utrobique καθιστά P, -ιστά E), συνίστα B. I 26, 2 (99, 17). (A. XIX 71 συνίστα τότε, quod in MWE legitur, hue non pertinet, quod cum A cuvicτατο scribendum est)2), cuναφίcτα B. I 24, 2 (91, 9), praeterea καθιστώσι B. I 4, 8 (22, 9). Niesius has formas ab ίττῶ derivatas tolerat, Naberus in ἵττη mutat, non solum imperfectum ἵττα, sed etiam praesens ἵττᾳ: A. V 68 ἵττᾳ (MSP), XIV 11 ἐπιτυνιττὰ. nec tamen sibi constat, quod A. VII 49 τυνίττων tolerat, nam A. XIV 64 ἀνίτταταν legitur.<sup>8</sup>) aut omnes formae aut nullae tolerandae erant. eas autem ferri posse demonstrat infinitivi forma, quae saepius apud Iosephum ιστάν est: ιστάν Α. XVIII 261. 264. B. II 19, 9 (210, 24), ἀνιστάν Α. ΧΙΙΙ 57, καθιστάν Α. ΧVIII 271.
 B. I 14, 4 (55, 11)<sup>4</sup>), διιστάναι (τὰς) legimus Vit. 139. addere liceat ceteris locis ίττάνειν inveniri: καθιττάνειν Α. XVI 129, ἀποκαθιστάνειν XVI 170, παρακαθιστάνειν XIV 438, σ cuvicτάνειν B. procem. 5 (6, 3), quae forma apud Aristidem omnino non legitur<sup>5</sup>), saepius autem apud Polybium.6) in eo vero Polybius a Iosepho differt, quod ante consonantes ιστάναι ponit, ante vocales et in fine enuntiati tantum ιστάνειν. Τ) participium apud Iosephum est vel ἀνιστὰς Α. XIV 204 (si quis Niesium sequetur), vel συνιστάνον A. VI 272 (cuvicτάνων Corinth. II 10, 18). formas ab ίστω derivatas ut μεθιστών, καθιστών Dan. 2, 216) apud eum non observavi. ne quid desideretur, addo tertiam personam singularis praes. omnibus locis (exceptis eis, quos supra laudavimus) ab ϊсτημι derivatam esse. 9)

#### § 23. δείκνυμι, sim.

Α. ΧΠ 361 ἀποδείκνυς ι PLAMWE editores, ἀποδεικνύει FV. constat verborum in um desinentium omnes formas apud Atticos et primam et secundam coniugationem sequi posse, sed formas in w

<sup>1)</sup> Lucian. de hist. conscr. 1 (II 2), musc. enc. 7 (III 96). Du Mesnil 6. Schmid I 229.

<sup>2)</sup> Dionysii Hal. exempla A. R. III 41, 5. VIII 18, 2 corrects sunt. Iacoby, sprache d. Dionys. p. 35, idem Philol. 36 (1877) p. 544, Schmid II 26.
3) καθίστων Plut. Pelop. 9 (II 90, 23).
4) Plut. mor. p. 167 c. Bernardakis p. LXXXII, παριστάν Sext. Ens.

<sup>5)</sup> Schmid II 26. 6) Eberhard p. 37.
7) Kaelker p. 237. 8) de Aristide cf. Schmid II 26.
9) velut ἵττης A. I 31. III 115. 122. V 69, ἐγκαθίστησιν Β. IV (334, 26), ἀνίστησι Β. III 7, 3 (241, 28), ἐφίστησι Α. III 49. 104, καθίστ Α. IV 165. ΧΙΙΙ 157. ΧΙΝ 326. Β. Ι 4, 1 (18, 26). 23, 5 (88, 19). II 1 (162, 20), παρίστησι Α. I 35, συνίστησι Β. IV 4, 3 (312, 15), passim. etiam Cobet, nov. lect. p. 152.

exeuntes numquam apud poetas tragicos legi. 1) videamus nunc. quam rationem Iosephus secutus sit. ut initium faciamus a tertia persona singularis, ei sola terminatio υςι usitata est velut δείκνυςιν A. Ι 141, ἀποδείκνυςι Α. Π 263. V 57. VI 195. VII 8. 9, 280. IX 6. XIV 143 (bis). 158. XV 254. XVIII 34. B. procem. 5 (5, 23). I 5, 1 (23, 6). 5, 4 (24, 16). 12, 5 (47, 31). 32, 2 (120, 14),  $\epsilon$ mideíkvuciv Α. ΙΙΙ 101, προδείκνυςι Α. ΙΙ 86, ενδείκνυςιν ΧΙΧ 33, δμνυςι Β. ΙΙ 8, 7 (150, 3). Α. V 55. VI 126. 212, είργνυς: Β. Ι 3, 1 (16, 4). 12, 6 8, 7 (150, 3). A. V 55. VI 126. 212, ειργνυςι Β. I 5, I (10, 4). Iz, το (48, 1). II 9, 5 (156, 8). VI 8, 2 (113, 3), καθείργνυςι Β. I 5, 4 (24, 19), ςβέννυςι Α. ΧΙ 40, ἀπόλλυςιν Α. VIII 314. Β. V 10, 3 (52, 6), προςμίγνυςι Α V 60, ἐγκαταμίγνυςι Α. ΧV 360, μεταμφιέννυςιν Α. XVIII 237, ἀναζεύγνυςιν Vit. 117. (huc non pertinet καταρρηγνύει Α. VII 4). hac igitur in re Iosephus consentit cum Polybio bet Dionysio Hal. het, ut videtur, cum Plutarcho h, differt ab Aristide, apud quem terminatio ueι frequentior esse videtur h, et Dione Chrys., cuius formae alternant. het im in eo cum Polybio et Dionysio holosephus congruit, quod in tertia persona pluralis semper unuci. numquam uaci usurpat velut δεικνύουςι Α. I 92. 287, ἀπουουςι, numquam υαςι usurpat velut δεικνύουςι A. I 92. 287, άποδεικνύουςι Α. XIII 220. B. IV 10, 3 (351, 27), δμνύουςι B. II 8, 7 (150, 16).

A.  $\nabla 208 \in \pi \in \delta \in \kappa \nu \cup \epsilon$  secundum libros plenos editores,  $\delta \delta \in \kappa \nu \cup E$ . in imperfecti tertia persona singularis formam u€ solam fuisse in usu apud Iosephum existimem: ἐδείκνυε B. VII 5, 5 (137, 10), ἀπε-δείκνυε A. XIII 408 (si Niesium sequeris). XVII 53. B. I 25, 1 (95, 27). 32, 4 (122, 28). 7 (124, 3). II 2, 6 (135, 1). 20, 7 (214, 11), διεδείκνυε A. II 230, ἐπεδείκνυεν A. II 58. 232. VII 4. XVIII 239. XX 108. Vit. 183. B. I 10, 2 (39, 2), προυδείκνυεν Α. XIX 198, ὑπεδείκνυε Vit. 278, ἀπώλλυε Α. XIII 279, ὤμνυε Α. V 131. VI 225. 229. ΧΙΥ 347. Αρ. ΙΙ 263. Β. ΙΥ 3, 13 (309, 9), ἐζεύγνυεν . A. XVI 11, ἀνεζεύγνυεν Vit. 308, ὑπεςτρώννυεν A. IX 111. hac tanta exemplorum copia commotus facile concedes etiam duas formas in u exeuntes in libris, qui sunt de bello Iudaico, obvias esse corrigendas: ἐπεδείκνυ B. V 7, 4 (39, 9). 12, 4 (63, 14), praesertim cum, Aristide excepto 9), una forma ἐδείκνυε a ceteris communis dialecti scriptoribus adhibeatur ut a Polybio 10), Diodoro 11), Dionysio Hal. 12), Plutarcho. 15) ut apud Dionysium Hal. et Diodorum 16), ita apud

La Boche, zeitschr. f. österr. gymn. 1876 p. 584, Riemann, revue de phil. V 179, de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1882 p. 207.
 secundam personam singularis A. V 245 ἐπιδεικνύειc in RO, quos

libros sequitur Niesius, observav

<sup>3)</sup> Eberhard p. 37. 4) Iacoby, act. Lips. I 308 sq.
5) Bernardakis p. LXIII. 6) Schmid II 25. 7) Schmid I 88.
8) Eberhard l. l. Kaelker p. 287, Iacoby l. l.
9) Schmid II 25. 10) Eberhard, Kaelker l. l.
11) Dind. praef. I p. XXI — Vogel praef. p. XLIX.
12) Iacoby l. l. 18) Bernardakis p. LXIII.
14) Iacoby, Dindorf l. l.

Iosephum in tertia persona pluralis imperfecti terminatio ucav praevalet: ἐδείκνυσαν Α. XVI 59, ἀπεδείκνυσαν Α. V 135. B. II 20, 3 (212, 9, si Bekkerum sequeris), ἐπεδείκνυσαν Β. V 11, 2 (55, 6), ὑπεδείκνυςαν Β. II 16, 2 (179, 32), ἀπεφράγνυςαν Α. II **324**, κατεπετάννυς Α. ΙΙΙ 124. 125, ὑπεςτρώννυς ΧΥΙΙΙ 204, ὤμνυς αν XVII 329. terminationem υον his locis notavi: ὤμνυον Α. V 13. Vit. 259. B. IV 10, 6 (355, 3), ἐπεδείκνυον A. XII 406, ὑπεδείκνυον A. V 52. ἐχώννυον B. III 7, 8 (244, 7) Richteri editioni Lipsiensi deberi Cardwellus testis est. in libris ἔχουν exstat. ab Iosepho Polybius differt, cui forma in vov exiens usitatior erat. 1)

Α. ΙΧ 176 ἀπολλύειν (δοκοῦν) R(O)M Niesius, ἀπολλύναι SP Naberus, XV 22 ἀποδεικνύειν άρχιερέα cum libris plenis editores, ἀποδεικνύναι Ε. viri docti affirmant infinitivum horum verborum exire in uvai ante consonantes, sed in uciv hiatus vitandi causa ante vocales apud posteriores ut Polybium<sup>2</sup>), Dionysium Hal.<sup>3</sup>), Plutarchum<sup>4</sup>), Aristidem.<sup>5</sup>) adde Galeni de haer. ed. Helmreich act. sem. Erl. II 260, 13. 22. 263, 13 ἐπιδεικνύκαι ante consonantem. Iosephus autem eam rationem observat, ut uvai tantum ante consonantes vel in fine enuntiati usurpet, sed ueiv non solum ante vocales, verum etiam ante consonantes admittat. ab altera parte cυναπολλύναι (τοῖς) Α. Ι 199, ἀπολλύναι Α. Π 215 (sequitur τὰ). IV 191 (πάντας). ΧΠ 193. B VII 8, 1 (149, 24), ὀμνύναι (ὁ δὲ, hiatus pausa excusatur) A. III 91, cβεννύναι (καί) B. VII 9, 2 (166, 11), ἐπιδεικνύναι (πᾶcαν) Α. XVI 13, καταπηγνύναι (cταυρόν) Β. VII 6, 4 (143, 10), ανοιγνύναι (τοῦ) Α. XVIII 29, ab altera ἀπολλύειν ante consonantes. A. II 153. IX 176, ὀμνύειν ante vocales Ap. I 167. A. XV 370, ante consonantes A. III 271. B. II 8, 6 (149, 18, si Bekkerum sequeris), cβεννύειν ante vocales B. VI 4, 2 (95, 26). 6 (98, 14), in fine enuntiati ib. 4, 3 (96, 31), ante consonantes B. V 11, 5 (58, 4). VI 4, 7 (99, 10), ἀποδεικνύειν ante consonantem B. procem. 3 (4, 20), κτιννύειν ante consonantem A. XVII 183, ὑποδεικνύειν (τὴν) B. II 16, 4 (186, 23).

A. III 247 πηγνύους ιν dat. plur. ROSPL Niesius, πήγνυς ιν Μ, πηγνθειν Naberus. XVI 133 ἀποδεικνύων PW Niesius, ἀποδεικνύς AME Naberus. hanc lectionem veram esse puto, nam cf. πηγνύντες A. III 289, δεικνύς XVI 174. XVIII 333. XIX 836, ἀποδεικνύς A. VIII 265. XVI 285. B. I 32, 4 (122, 23), ἐπιδεικνύς A. V 55. X 271. XIV 266. XX 48, προδεικνύντες XVIII 271, ύπο-

<sup>1)</sup> Eberhard l. l.

<sup>2)</sup> Kælker p. 237, Stich, diss. p. 12, sed cf. Hultsch, fiber den hiat bei Polybius, Philol. XIV 317 et Buettner-Wobst, Fleckeiseni annal. 129 (1884) p. 115. 3) Iacoby, act. Lips. I 309.

<sup>4)</sup> Bernardakis p. LXIII, nam Plut. Pelop. 9 (II 91, 27) et Cleom. 10 (IV 134, 29) correxit Sintenis.
5) Schmid II 25.

δεικνύς ΙΙ 21, ὑποδεικνύντα ΧV 191, προςρηγνύς ΙΧ 91, ἀπολλύντων ΧΙΙΙ 325, ἀπολλύντας ΙΝ 290, φραγνύντες ΧΝΙΙΙ 315, καθειργνύντες ΙΙΙ 103, όμνύς Χ 161, όμνύντες ΙΥ 133, ςβεννύντας Β. VI 4, 5 (97, 27), xwvvúc B. VII 6, 4 (141, 24). quare fortasse etiam όμνυόντων Ap. II 121 et τοῖς ὁμνύουςιν A. XIX 259, quod Naberus· intactum reliquit, corrigenda sunt. nam apud Dionysium Hal.1), Aristidem<sup>2</sup>), Polemonem<sup>3</sup>), Diodorum<sup>4</sup>) participium semper in uc exit. etiam apud Polybium<sup>5</sup>) pluralis huius participii in uvtec sim. desinere solet.

A. IV 287 ὀμνύτω cum libris plenis editores legunt, ὀμνυέτω Ε. illud praeferendum esse demonstrant ἐκτινύτω A. IV 248 et ἀποτινύτω A. IV 248. XII 146.

Omnes formae mediae ut apud Polybium<sup>6</sup>) Atticorum consuetudinem sequuntur praeter unum κτιννύες θαι Α. XVIII 271, quod cum Nabero in κτίννυςθαι mutandum esse videtur.

# § 24: δίδωμι.

Α. V 313 παραδιδοί SPL Niesius, παραδίδοι Μ, παραδίδει RO, παραδίδωτιν E Naberus. formam διδοί pro δίδωτι apud Homerum 7) saepe obviam tolerandam non esse plurima formae díduci exempla demonstrant δίδωςι A. I 83. II 263. XII 414. XV 360, ἀναδίδωςι B. IV 8, 4 (339, 14), ἐκδίδωτι Α. Ι 38, παραδίδωτι Α. Ι 167. II 89. V 32. 362. VI 32. VII 110. IX 104. X 82. 100. 186, passim. Arriani exempla A. IV 6. 7. V 6, 4. VII 21, 4, alibi\*) nihil probare possunt, quoniam constat, quantopere hic scriptor ex Ionibus pendeat.

A. XI 53 διδόαμεν omnes libri exhibent, B. III 8, 5 (266, 13) διδόαμεν in PL exstat. priore loco Niesius hanc formam retinet, Naberus Dindorfio auctore p. 832 iure in δίδομεν mutavit. nam librariorum temeritate ad exemplum formae διδόαcι ortam esse putaverim.9)

A. X 48 παραδιδοῦς ISP Niesius, παραδίδως IV ROMLV E<sup>10</sup>),

<sup>2)</sup> Schmid II 25. 1) Iacoby l. l.

<sup>1) 18</sup>coby 1. 1. 2) Schmid 11 25.
3) Schmid I 52.
4) VIII 9, 2. XVII 35, 7. XIX 26, 9 corrects sunt. cf. Dindorf, praef.
p. XXI = Vogel, praef. p. XLVIII.
5) Eberhard, Kaelker l. l. 6) Eberhard l. l.
7) II. 9, 519. Od. 4, 287. 17, 350. La Roche, Homers Ilias. einleitung
p. XXII et Her. 2, 29.

e) Newig p. 16 Rochper p. 17

Newie p. 16, Boehner p. 17.
 cf. Lob. Phryn. p. 245.

<sup>10)</sup> lectionem plurimorum codicum παραδίδωτιν sic ortam esse puto, ut παραδίδωτι in παραδίδωτι et hoc in παραδίδωτι depravaretur. cf. A. X 94 διδώατιν in M, A. III 270 in SP διδόατιν littera δ ex ω correcta, ibidem in ROM δίδωτι. forma διδοθτιν Homeri (Il. 2, 255, passim. La Roche l. l. einleit. p. XXII) est et Herodoti 2, 80, al. (Veitch p. 1904). etiam Arrian. Anab. V 6, 7 ἐκδιδοθτι corrigendum erit ex Arrian. Anab. V 25, 6.

παραδιδόαςιν Naberus Dindorfio l. l. auctore. numerum pluralem requiri neque παραδίδωτιν ferendum esse elucet ex iis, quae antecedunt, imprimis e verbo praecedente cuνθάπτουςι. sed formam παραδιδοῦςι Niesius recipere non debebat, Wendlandius 1) non defendere. Iosephum διδόαςι scripsisse confirmant A. III 230. 254. 270. V 127. VI 72 (παραδιδόαςιν). X 94. XII 376. 401. XV 333. XVII 287. Vit. 199. 247. B. II 18, 8 (201, 6). V 9, 4 (49, 14). VII 8, 7 (160, 11).

Transeo ad optativum praesentis et aoristi, cuius formae in libris aliquotiens διδψη et δψη sunt: A. X 9 δψητε codd. Niesius, δοίητε cum Dindorfio Naberus, XII 406 παραδώη LAMWE, παραδώ PFV, παραδοίη editores, XIII 147 ἀποδώη codd. (ἀποδοίη editores), ibid. 231 ἐνδώη codd. (ἐνδοίη editores), XVI 316 δώη PAM, δοίη WE editores, διδώη B I 28, 1 (106, 19) (tolerat Bekkerus), προδιδώη Β. ΙΙ 21, 2 (216, 24) (προδιδοίη cum codice T Bekkerus), ἐνδιδψη B. III 8, 4 (265, 9) (ἐνδιδοίη Bekkerus). huc pertinent etiam A. XIII 413 cυγγνῶεν (cuγγνοῖεν editores), XX 128 in MWE ἐπιγνώη, ubi recte ἐπιγνῷ est in A, B. II 19, 8 (209, 31) άλψη (άλψ ex PL Bekkerus). contra forma legitima invenitur Α. VII 351 παραδοίη, XVII 69 δοίη, XIX 31 παραδιδοίη, B. IV 5, 4 (323, 10) ἐνδιδοίη, B. V 2, 1 (7, 11) ἐνδοῖεν, B. V 9, 4 (47, 24)παραδοίεν. talia menda librariorum propria esse et iterum ac saepius in libris oin in wn depravatum esse doceant A. XV 33 cuvαποςτερώη in PLAM¹VW, recte cυναποςτεροίη A²ME, XVI 248 περιπατώη  $A^1E$ , recte περιπατοίη ME, XVII 330 χωρώη  $PA^1MW$ , sed χωροίη E, XVIII 175 ἀδικώης MW, recte ἀδικοῖς A vel ἀδικοίης Ε, ib. 176 ἐκπολεμῶεν in omnibus libris, ἐκπολεμοῖεν correxit Dindorfius, IV 236 παρακαλώεν ROMPL, παρακαλώιεν 8, παρακαλοῖεν Dindorfio auctore Naberus. quare non dubitabimus omnibus locis, nisi forte structura coniunctivum requirit, cum viris doctis διδοίη sive δοίη sim. restituere, quod cur Niesius primo loco (A. X 9) non fecerit, quamquam omnes ceteros mutavit, non intellego. frustra illam formam barbaram defendisse censeo Lobeckium ad Phryn. p. 346 et Holwerdam emendat. Flav. p. 109. et veterum et posteriorum exempla, quae huc pertinent, correcta sunt velut Plat. Phaedr. 273c, Gorg. 512e, Hipp. mai. 281d²), Xenoph. Cyr. III 1,35, Dem. 28, 17, Hesiod. Op. 357, Herod. 9, 111. etiam (Lys.) 6, 19 repugnantibus Scheibio et editoribus Turicensibus iure in suspicionem vocatur.<sup>5</sup>) ad haec accedunt apud sequiores διδψη Plut. Pyrrh. 14 (II 300, 29). Lys. 9 (II 390, 17), εκδψη Plut. Mar. 10 (II 338, 4), άλψη Plut. Anton. 48 (IV 391, 2), quas formas repugnante Sintenio Schaeferus et Bekkerus correxerunt, tum Lucian. Cyn. 17 (III 549) δψη b) et de Paras. 1 (II 836) μεταδώης adversante Iacobitzio Din-

<sup>1)</sup> deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559. cf. etiam Arnold, philol. anzeiger 17 (1887) p. 277.
2) cf. de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1886 p. 54.
3) Veitch p. 191.
4) Du Mesnil 6. Schmid I 281.

dorfius sustulit, deinde Sext. Empir. 248, 32 bun Bekkerus, denique in N. T. Ephes. 1, 17. 3, 16 δώη ex codice Vaticano correctum est. sed dubito an ceteris locis, ubi codices sacrae scripturae vetustissimi consentiunt velut Gen. 27, 28. Num. 11, 29. Rom. 15, 5. Tim. II 1, 16.18 cum Tischendorfio haec forma toleranda sit. aetate Christiana etiam in titulo CIA. III 2, 3509, 11. 12 saec. IV/V post Chr. δψη

A. VII 312 δίδοι RO codd., secundum quos Niesius διδοῖ scripsit, διδοίη M, δοίη SPE Naberus. similiter B. I 30, 5 παραδοί in Cardwelli libris praeter Parisinum, ex quo Bekkerus (114, 5) παραδοίη recepit, B. IV 4, 1 (311, 3) προδιδοῖ in codice  $\hat{P}$  (in ceteris προδιδοίη). formam διδοί defendit Ditt. syll. 119, 13 anni 324 ante Chr. ἀποδιδοî.1)

# § 25. ἔθηκα, ἔδωκα, ἡκα.

A. V 168 ἔδοςαν cum libris plenis editores, ἔδωκαν Ε, ΙΧ 149  $\dot{\epsilon}$ πέθεςαν RO editores,  $\dot{\epsilon}$ πέθηκαν MSP, XIV 26  $\dot{\epsilon}$ δωκαν PFVE editores,  $\dot{\epsilon}$ δοςαν LAMW, ib. 27 ἀπέδωκαν cum plurimis libris editores, ἀπέδοςαν Μ, Β. ΙΙΙ 3, 35 (262, 7) παρεῖςαν ΝΡΤ, παρῆκαν cum ceteris libris editores. pluralem aoristorum ἔθηκα, ἔθωκα, ἡκα constat saepius inter veteres tantum apud Euripidem, Xenophontem, Demosthenem obvium esse, raro apud ceteros scriptores Atticos.2) in vetustioris temporis inscriptionibus έθηκαν, έδωκαν, similia omnino non inveniri, sed demum post 385/84 a. Chr. hic illic usurpari, inde •ab anno 300 usque ad 30 nonnisi formas per κ scriptas, imperatorum vero aetate ἔθηκαν et ἔθεςαν sim. rursus promiscue adhiberi testantur monumenta sermonis.3) videamus nunc, quae regula statuenda sit apud Iosephum:

ἀνέθηκαν A. VI 374 (Plut. mor. p. 304°). θηκαν Α. VI 132 (Plut. moral. διέθηκαν p. 380b). (ἔθηκαν apud Plutarchum, si verba composita addideris, circiter sepcomposita addideris, circiter septies, ut ait Bernardakis l. l. p. LXXI, apud Polybium quindecies, Eberhard p. 38. adde Dionys. Hal. A. R. VI 74, 2. 3 et euang. Petri v. 21.\*82 Harn.) ἐδώκαμεν A. XIII 169. (Plut. mor. p. 531 e. Thessal. I 4, 2 [?].)

ἔθεςαν Α. ΙΙΙ 119. ἀνέθεςαν Α. Ι 324. ΧΙΙ 416. ΧΙΙΙ 69. κατέθεςαν Α. VIII 103. ΧΙΙΙ 426. μετέθεςαν Α. Ι 22. προύθεςαν Vit. 323. cuνέθεςαν Β. VII 8, 5 (155, 19).

έδομεν Β. VI 6, 2 (107, 18). παρέδομεν Α. ΧΙΧ 298.

cf. pap. du Louvre 30, 12 anni 162 a. Chr., G. Meyer, griech. gramm. p. 437<sup>3</sup>.
 Kuehner-Blass I 2 § 283, 2. p. 196<sup>5</sup>. Stahl, quaest. gr. p. 64<sup>2</sup>.
 Lautensach p. 12, Meisterhans p. 152<sup>3</sup>, Riemann, revue de phil.
 V 164, Buettner-Wobst, Polyb. vol. I praef. p. LXXVI.

ἐδώκατε A. V 94. (Matth. 25, 35) έδωκαν A. I 22. 118 (Sibyllae est). VII 225. (apud Plutarchum sedecies ἔδωκαν, terdecies ἔδοςαν, cf. Bernardakis l. l., Polyb. II 11, 5 εδωκαν.) απέδωκαν Α. ΧΙΙΙ 385. (apud (apud Plutarchum quinquies.)

ἐνέδωκαν Β. VII 1, 3 (122, 14). 6, 4 (143, 21). (ἐνέδωκαν Polyb. III 13, 6, apud Plutarchum quinquies.)

ἐπέδωκαν A. XII 262. (apud Plutarchum quater.)
παρέδωκαν Α. [VII 53 in E, in ceteris libris παρεδίδοςαν]. XV 425.
(Pol. III 12, 4, apud Plutarchum' duodecies.) ἀνῆκαν Α. ΧV 55. ἐνῆκαν Α. XIII 139.

έφήκαν Α. IX 268. Ap. II 251. (Pol. XII 15, 6 έφήκαμεν.) ευνήκαν Α. I 255. VI 4. ἐναφήκατε Β. VI 6, 2 (107, 29).

**ἔ**δοτε **Α**. ΧVI 39. έδοςαν A. V 126 (bis). 131. VIII 20. IX 271.

ἀπέδοςαν Α. ΧΙΙΙ 165. B. I 27, 1 (103, 6) (apud Plutarchum bis. adde Dionys. Hal. A. R. IX 13, 3.)

ἐξέδοςαν Α. V 154. ἐπέδοςαν Β. IV 6, 3 (329, 8.)

παρέδοςαν Α. I 12. V 313. IX 280. 285. [XIII 4]. XVII 297. XX 78. B. II 5, 3 (141, 5). V 9, 4 (48, 11). (apud Plutarchum quinquies.)

addo formas medias προςηκάμην Α. IV 46. VI 87, προςήκω Α. XVI 55, προτήκατο A. III 73. XVI 225. 355 (Lucian. bis accus. 20 [II 815]), προτηκάμεθα A. IV 134 (προτήκαντο Galen. de haeres. ed. Helmreich, act. semin. Erlang. II 252, 7), προήκατο B. VII 8, 6 (157. 13) (Plut. quinquies), καθυφηκάμην B. II 16, 4 (189, 3), ἀπεθήκατο quoque huc pertinet B. I 14, 2 (54, 17).¹) apud Polybium προηκάμην legi non videtur.²) vides apud Iosephum ἔθηκαν admodum raro usurpari, quare A. IX 149 editores sequemur. aoristo ἔδωκαν, etsi non ita raro legitur, tamen altera forma locis dubiis praeferenda videtur. in hac igitur re Iosephus a Plutarcho differt, cui ἔδωκαν usitatius erat. porro aoristus II cicav apud Iosephum alibi non observatur, qui a Polybio quoque abesse videtur et semel apud Plutarchum invenitur.3) eo igitur, de quo disputamus, loco παρῆκαν praeferemus.

# § 26. ἔφυcα.

A. XIX 346 Niesius in utraque editione sic edidit: (ὁ βαςιλεὺς) διακάρδιον ἔςχεν ὀδύνην. ἄθρουν δὲ αὐτῷ τῆς κοιλίας προςέφυceν ἄλγημα μετὰ cφοδρότητος ἀρξάμενον gravi dolore affectus est. accesserunt autem ventris cruciatus'. num putas in acristo Ι προτέ-

Plut. Lys. 21 (II 405, 29) προςεθήκατο. cf. etiam Veitch p. 686<sup>4</sup>.
 Eberhard p. 38.
 Plut. mor. p. 448<sup>a</sup>. cf. Cobet, nov. lect. p. 878.

φυς hanc notionem intransitivam inesse? nam exempla intransitivae verbi φύω significationis, quae attulit Lobeckius ad Aiac. 40, suspecta sunt. at nonne Niesii lectio titulo sepulcrali prope Romam reperto (inscr. Sic. et Ital. ed. Kaibel 2126, 5 = CIG. 6303, 5):

τοῖς δ' ἦν γεγαὼς, οἱός ποτ' ἔφυςεν Ἰαχχος (sic), ἢ θραςὺς ᾿Αλκίδης ἢ καλὸς Ἐνδυμίων

defendi videtur? sed etsi concedimus hoc loco ἔφυτεν pro ἔφυ usurpatum esse, num verisimile est Iosephum, qui omnībus ceteris locis velut A. I 317 ἐμφῦται, II 152 τὸν τὰ φύταντα, III 1 φῦται, VI 33 τοῖτ φύτατι, XII 75 ἐκφύταντες, ib. 280 φύταντος, (X 271) hanc formam vi transitiva instruxerit, semel contra usum vulgarem a semet ipso descivisse? sed tamen cum Dindorfio p. 834 προτέφυ corrigendum esse mihi non persuadeo, immo προτέφυτεν ex προτίθυτεν, quam lectionem epitome exhibet, depravatum esse putem, praesertim cum notio 'acriter irruendi', quae in hoc verbo inest, hoc, de quo agitur, loco admodum apta sit. constat verborum ἰθύω cum aliis tum Homero usitatissimum esse. Iosephum etiam poeticis vocabulis usum esse infra docebimus (vid. § 44). eum autem προτιθύω, quod verbum compositum alibi occurrere non videtur, novavisse et solum usurpare nemo mirabitur, qui viderit (cf. infra § 45), quam libere Iosephus in componendis novis vocabulis versetur. haud scio an ea ipsa res causa sit, cur προτίθυτεν a librariis sit mutatum.

#### § 27. ἔ**ςτηκα, τέθνηκα, ἔςτακα.**

Perfecti ἕςτηκα indicativi formae pleniores leguntur: ἀφεςτήκαμεν Αρ. ΙΙ 123, έςτήκατε Β. VI 6, 2 (109, 10), καθεςτήκαςιν Αρ. 171, breviores έςταςιν Β. ΙΠ 5,4 (235, 26), ςυνεςταςιν Α. XVI 234. in plusquamperfecti indicativo formae longiores longe praevalent. breviores reperies: ἕςταςαν Α. ΙΙΙ 124, ἐφέςταςαν Α. ΧV 410. 413, περιέςτας Α. XVIII 174. (cf. Cobet, nov. lect. p. 416. 517.) infinitivus έςτηκέναι ut rarus est apud Polybium¹), ita apud Iosephum: XVII 297 cuvεςτηκέναι et ib. 354 ένεςτηκέναι. formam breviorem invenies: ἐcτάναι Α. III 290. XX 106. B. V 9, 4 (50, 8), ἐνεcτάναι Α. III 224, ἀφεςτάναι Vit. 28. B. III 9,7 (274,5), ἐφεςτάναι Α. VII 378. IX 146. B. I 24, 8 (95, 12), μεθεςτάναι Vit. 180, προεςτάναι Α. IV 31. VI 35. XVI 297. notandum videtur formam longiorem in uno libro XVII occurrere (vid. supra p. 366). participii formas longiores inde ab a. 334 a. Chr. usurpari confirmant inscriptiones.2) apud poetas tragicos et Aristophanem solas fere breviores usurpari, Thucydidem tantum in genere feminino formas longiores habere refert Herwerdenus.<sup>3</sup>) Polybium et in masculino et in neutro breviores usurpare

<sup>1)</sup> Eberhard p. 38.

<sup>2)</sup> Lautensach p. 20, de Bamberg l. l. 1886 p. 50. 3) stud. Thucydid. p. 113, cf. de Bamberg l. l.

solere, in feminino pleniores observavit Eberhardius p. 38. Iosepho in omnibus generibus, etiam in feminino circiter triplo plures sunt formae breviores quam pleniores.

Indicativus τεθνήκαςι occurrit B. I 32, 2 (119, 24). VII 8, 7 (159, 8). A. VII 254. XVI 351, forma brevior τεθνάςι A. VII 178 (τεθνήκαμεν Sext. Emp. 250, 6). adde τεθνήκοι A. IV 174 et τεθνάτω A. IV 279. infinitivum τεθνηκέναι A. VIII 30 fortasse temptabit, si quis ceteris locis tantum τεθνάναι legerit: A. II 277. V 121. VI 149. X 201. XVI 107. XVII 155. XX 200. Ap. I 185. Vit. 59. B. I 22, 5 (86, 2). III 7, 2 (241, 6). 8, 5 (267, 14). 9, 6 (273, 17). IV 3, 10 (303, 15). 5, 4 (323, 30). 5 (324, 27). VII 8, 7 (158, 27). futuri vim habet τεθνάναι Α. ΧΙΧ 348: διῆξε λόγος εἰς πάντας, ὡς ἔχοι τοῦ τεθνάναι παντάπαςι μετ' δλίγον 'sermo est apud cunctos egressus, quia indubitanter moriturus esset' (Rufin.). participii τεθνεώς circiter duplo plura exempla apud Iosephum observavi quam τεθνηκώς.

Perfectum transitivum, quod ante Hyperidem¹) occurrere non videtur, usurpat Iosephus A. XVIII 301 έςτακώς2), παρεςτακέναι A. XVI 98. B. II 6, 2 (142, 24) (παρεστάκασιν Sext. Empir. 250, 12), καθεςτάκει Α. ΙΧ 114 (ἐφεςτάκει Pol. Χ 20, 5), καθεςτάκειν Vit. 893), **ξ** cτάκε cαν Α. V 79.⁴)

Ut in aetatis Romanae inscriptionibus 5) pro καθέςτηκα dicitur καθέςταμαι et προέςταμαι pro προέςτηκα, sic apud Iosephum habes καθεςταμένος A. XII 268. 278. XIII 204. XV 9. XVII 232. XVIII 254. Β. II 21, 6 (219, 27)<sup>6</sup>), singulis locis προετταμένου Vit. 37, (τῆς μάχης) τυνετταμένης Α. XV 121. saepius vero apud eundem καθεττώς sive καθεττηκώς, προεττώς, τυνεττώς, similia occurrunt.

# § 28. δέδια, δύναμαι.

Plusquamperfecti verbi dédia tertiam personam pluralis per  $\epsilon$ scribi vetat Phrynichus (Lob. 181): cù δὲ λέγε τετραςυλλάβως ἄνευ τοῦ ε ἐδέδιcαν. quam regulam in veterum scriptis secuti sunt editores, quare  $\dot{\epsilon}\delta\epsilon\delta\dot{\epsilon}\epsilon\alpha\nu$ , formam in libris traditam<sup>7</sup>), correserunt. apud Iosephum ἐδεδίεςαν legitur: A. IV 36. V 240. XIII 426 (ubi čδειcαν cum V Naberus scripsit). hanc formam tolerat Niesius, sed haud scio an non sine causa Naberus Dindorfio p. 831 suadente in

<sup>1)</sup> καθέςτακα 3, 38, sed quod Lightfoot in κατέςτηςα mutari iubet.
2) Pol. Ill 94, 7 παρεςτακώς et Sext. Emp. 361, 3, ἀνεςτακώς apud Aristidem (Schmid Il 30).

Aristidem (Schmid II 30).

3) ἀποκαθέστακεν Ditt. syll. 279, 7 saec. I post Chr.

4) cf. Holwerda, emendat. Flav. p. 98.

5) Meisterhans p. 153<sup>2</sup>. Riemann, revue de phil. V 171.

6) Polyb. XV 27, 6 Di. Eberhard p. 38.

7) Thuc. IV 55, 3. V 14, 2 (Stahl, quaest. gramm. p. 65<sup>2</sup>). Xen. Hell. IV 4, 16 (Cobet, nov. lect. p. 446. 468). Lys. 13, 27 (Cobet ib.). Isocr. Areop. 33. Xen. Anab. V 6, 36.

εδέδιcαν mutaverit. etiam Cass. Dion. 37, 44, 3 Sturzio commendante ea forma correcta est.

èδύνα co B. V 1, 3 (3, 14) pro vulgari èδύνω posteriorum est, ut Luciani dial. mort. 9, 1 (I 360).

# § 29. olba.

Huius perfecti secunda persona singularis apud Iosephum est οίcθα A. IV 41. 50. VII 212. VIII 208. XVI 331. XVII 134, sed oldac Vit. 350, quam formam tolerandam puto, quia non ita raro apud veteres 1) et posteriores invenitur. exemplis permultis, quae attulerunt Veitchius p. 218 et La Roche<sup>2</sup>), satis habeo haec addidisse: οἶδας Aristot. Anal. ὕςτερ. 1 p. 71<sup>a</sup> 31<sup>b</sup>, 4, 5. Sophist. El. 20, p. 177<sup>b</sup> 12, 24 p. 179<sup>a</sup> 33, Daniel 10, 20, Henoch p. 1082, 20, Corinth. I 7, 16, Iohann. 21, 15, 16, Dionys. Hal. A. R. XVI 2 (222, 17), sed cf. Iacoby, sprache d. Dion. p. 35, Philon. de migr. Abrah. I 437, 25 Mang. (Treitel p. 6), Plut. mor. p. 180b. 190a<sup>3</sup>), Lucian. dial. mar. 15, 1 (I 325).<sup>4</sup>) epigr. 47, 4<sup>5</sup>), Dion. Chrysost. semel οίδας. <sup>6</sup>)

Prima persona pluralis est icuev A. I 137. IV 12. XVI 114. B. V 9, 4 (48, 14), paulo saepius ο τοαμεν Α. V 96. VIII 107. 112. XII 125. XIII 212 (hanc formam laudat etiam Wendlandius).7) apud veteres Xen. Anab. II 4, 6 correctum est, sed etiamnunc Antiph. 2a, 3 toleratur, porro legitur οἴδαμεν Herod. 2, 17. 4, 46. 7, 214, Hippocr. I 622 Littré, Ps. Dem. 21, 82. 121 in testimoniis apud Demosthenem allatis, Aristot. Anal. ὕcτ. 8 p. 93° 25, Ethic. m. β 3 p. 1199° 32, 35, Marc. 11, 33. Io. 3, 2. 9, 29. Corinth. I 8, 1, denique

apud Dionem Chrysostomum.<sup>8</sup>)
Porro οἴδατε A. X 177 occurrit ut Thessal. I 2, 1. 4, 2. Marc. 10, 38, passim, Philon. de septen. II 287, 7 Mang., Lucian. epigr. 27, 1 (Schmid I 232), apud Dionem Chrys. (Schmid I 85). sed Eurip. Suppl. 1044 correctum est.<sup>9</sup>) frequentius est ἴcτε 'scitis': A. VII 372. IX 145. XI 169. XV 130. B. III 8, 5 (266, 23). V 9, 4 (47, 7. 49, 31), VI 6, 2 (107, 12). VII 8, 7 (161, 22). (imperativum ίττε habes A. IV 116. XIV 174. XIX 243.)

Denique of dacı observavi B. II 6, 2 (143, 1). III 8, 5 (265, 16), sed saepius icacı: A. XIV 3. XVI 45. Ap. II 176. B. II 8, 5 (148, 19), VII 4, 2 (129, 27). forma oloaci non ita rara est velut Herod.

sed cf. Cobet, nov. lect. p. 704.
 Homers Ilias. einleit. p. XXIII adnot.

<sup>a) Homers mas. emierc. p. AAIII adnot.
3) sed apud eundem vicies quinquies οῖcθα, Bernardakis l. l. p. LXXIII.
4) cf. Cobet, var. lect. p. 316<sup>2</sup>.
5) sed apud eundem multo saepius οῖcθα, Schmid I 232.
6) sed saepius οῖcθα, Schmid I 85.
7) deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559.
8) Schmid I 25</sup> 

<sup>8)</sup> Schmid I 85. 9) cf. etiam Cobet, var. lect. p. 582<sup>2</sup>.

2, 43. [Lys.] 11, 1, Xen. Oec. 20, 14, Aristot. Eth. m.  $\alpha$  20 p. 1190<sup>b</sup> 24.  $\theta$  119 p. 842<sup>a</sup> 2, Dionys. H. A. R. IV 36, 1. VI 47, 2<sup>1</sup>), apud Dionem Chrysostom.<sup>2</sup>), N. T. Luc. 11, 4. Io. 10, 5<sup>8</sup>.)

# § 30. εὶμί, φημί.

Imperfectum ημην Cobetus, nov. lect. p. 188, veteribus abrogat, sed 'Macedonibus et Alexandrinis et faeci Graeculorum relinquit'. cum eo consentientes editores ημην ex Eurip. Hel. 931, Lys. 7, 344), Xen. Cyr. VI 1, 9 eiecerunt. sed satis saepe haec forma apud posteriores legitur.<sup>5</sup>) quare etiam Iosephi exempla intacta relinquemus: B. I 20, 1 (75, 8). 32, 3 (121, 19).

Imperfecti secunda persona singularis est apud Iosephum  $\hat{\eta}$ c A. XVII 110. 112. 353 (E Nab.). Vit. 357. B. V 1, 3 (3, 14), sed  $\hat{\eta}$ c $\theta$ a ( $\kappa$ ai) A. VI 104. forma  $\hat{\eta}$ c tribus locis prioribus ante consonantes, loco postremo (B. V 1, 3) ante vocalem (ἔτι) legitur. Sommerbrodtius Dindorfio auctore apud Lucianum dial. mort. 7, 1 (I 355) παρής in παρήςθα mutavit. num sibi persuasit Lucianum eam rationem secutum esse, ut ἦcθα ante consonantes, ἦc ante vocales poneret ut Amor. 3 (II 401) η c οὐκ, dial. mort. 16, 3. (I 403) cuvη c αὐτῷ? Iosepho quidem haec regula ignota est. nc etiam apud Plutarchum legi testis est Bernardakis p. LXXII. adde nc in epigr. CIG. add. II 2113 c. sed Eurip. Iph. A. 319 et Marc. 14,67 nunc correcta sunt.6)

B. I 32, 3 (121, 23) imperfecti secunda persona singularis est έφης pro έφηςθα ut έφης Il. 22, 280 et persaepe apud Lucian. dial. mort. 15, 1 (I 399). imag. 10 (II 468), dial. mer. 13, 5 (III 318). rhet. praec. 21 (III 22). Fugit. 5 (III 368). Soloec. 2 (III 555). veterum exempla, quae huc pertinent, aut correcta sunt velut Aesch. Agam. 1585 Ki. Aeschin. 2, 86 aut dubitationem movent ut Xen. Cyr. IV 1, 23.8)

<sup>1)</sup> Iacoby, sprache d. Dion. p. 35.
2) Schmid l. l. 3) Winer § 15 p. 81<sup>7</sup>.
4) cf. L. Bartelt, emendationes Lysiacae. diss. Hal. 1882 p. 11. 12.
5) velut Plut. Sol. 28 (I 185, 6). Pomp. 74 (III 267, 27). Alex. 14
(III 293, 3) bis, ib. 29 (313, 3). 46 (331, 30). moral. p. 146c. 174a. 180b. 222 c, Alciphr. epist. 13. (Cobet, var lect. p. 57<sup>3</sup>), Dionys. Hal. A. R. III 16, 3. X 36 (56, 7). ib. 37 (57, 1). Iacoby, sprache des Dionys. p. 35, Lucian. dial. mort. 28, 2 (I 446), Asin. 15 (II 582). 46 (II 614), sed dial. mar. 2, 2 (I 293) ἤμην nunc apud Sommerbrodtium correctum est, quod fngit Schmidium I 231. in N. T. porro haec forma usitatissima est ut Matth. 25, 35. Io. 11, 15. Act. 10, 30. Gal. 1, 10. Winer § 15 p. 76<sup>7</sup>. nec deest apud LXX interpretes: Psalm. 119, 7 ἤμην. cf. etiam Henoch'. l. p. 1083, 35. 1085, 15. 31 et Lob. Phryn. 236. adde titulos: CIG. III 4464. Le Bas II 2538, porro epigrammata CIG. 1656, 5. 3511a, 3. 3694, 1. 4464, 8. 4709, 6. 6238, 11. 6265, 11. 6287, 1. 6306, 2. 6309<sup>b</sup>, 2. 6745, 1. 9899, 9. 6) cf. de Bamberg l. l. 1886 p. 51.
7) Schmid I 233.
8) cf. de Ramberg l. 1 1826 p. 54.

<sup>7)</sup> Schmid I 233.

<sup>8)</sup> cf. de Bamberg l. l. 1886 p. 51. Kuehner-Blass I 2 p. 211. Lob. Phryn. p. 236.

# III. DE NOMINUM DECLINATIONE.

§ 31. έκατοντάρχης, έκατόνταρχος, similia.

Forma έκατοντάρχης apud Iosephum librorum consensu traditur A. IX 143. 148. XIV 69. B. I 7, 4 (30, 1). II 4, 3 (139, 6). 14, 7 (173, 29). 20, 7 (214, 13). III 5, 3 (235, 12). 7, 35 (262, 11). IV 1, 5 (289, 15). 8, 1 (335, 10). V 12, 2 (60, 31). VI 1, 8 (78, 10), similiter ἐκατόνταρχος Α. VI 40. VII 233. 368 extr. IX 156. 188. XVII 282. aliquot locis libri fluctuant velut A. VII 368 init. έκατοντάρχοις ROSP, -χαις M, IX 151 έκατοντάρχας ROMS(P), -χοις E, XIV 69 extr. έκατόνταρχος AM(W), -χης PFLV, ib. 476 έκατόνταρχοι P, -αι FLAMWE, XVIII 230. 232 έκατοντάρχης AMW, -oc E, XIX 308 έκατοντάρχη AMW, -ψ E, B. II 15, 3 (176, 25) έκατοντάρχοις PM, -αις cum ceteris libris editores, B. III è, 2 (239, 26) έκατόνταρχος PL, έκατοντάρχης Cardwellus et Bekkerus. editores (Niesius in editione minore) Dindorfio auctore omnibus locis, binis exceptis, έκατόνταρχος restituerunt, sed sibi non constant, nec cognosci potest, quam rationem secuti sint. e.g. cur Niesio placuerit, A. XVIII 230. 232 έκατοντάρχης repudiare, XIV 69 init. XIX 308 recipere, non intellego, item nescio, quid causae fuerit, cur Naberus prioribus locis epitomes testimonium aspernaretur, sed loco postremo (XIX 308) agnosceret. nam idem in eisdem libris traditur. quod igitur editores formam έκατοντάρχης paene deleverunt, mihi non probatur. posteriores enim studio elocutionis variandae etiam formam vulgarem in ης desinentem praeter veterem in oc receperunt. έκατοντάρχης autem in sermone populari in usu fuisse docent libri sacri Novi Testamenti<sup>1</sup>) et titulus CIG. 4956, 23 anni 49 post Chr. Kalendis Februariis confectus: έκατοντάρχας. accedit, quod eadem formarum varietas apud alios observatur, velut apud Plutarchum, ut ait Bernardakis p. LXXI, saepius forma in nc quam in oc occurrit. quare ubi optimi libri illam praebent, recipere non dubitabimus.

A. XII 301 ταξιάρχας AM Niesius, ταξιάρχους PFLVWE Naberus, Vit. 242 ταξιάρχας AM, ταξιάρχους PRW editores, A. IX 22. 23 (bis). 24 (init.) sola epitome discrepat, B. II 20, 7 (214, 11) ταξιάρχας R, ταξιάρχους in ceteris libris, item B. III 5, 2 (235, 15) ταξίαρχοι NT, ταξιάρχαι editores. forma in ης exiens bis in omnibus libris legitur: A. VII 368. X 21, saepius vero ταξίαρχος occurrit: A. VII 26. IX 24 extr. 220. B. I 23, 5 (88, 29). 33, 9 (129, 12). III 5, 2 (234, 31). etsi dubitem, num ea regula, quam Stahlius, quaest. gramm. p. 54², de veterum usu statuit, 'munerum militarium nomina omnia in αρχος exire', ad posteriores pertineat (cf. supra ἐκατοντάρχης et infra ἱππάρχης in titulis), tamen ταξίαρχος praeferendum censeo. nam etiam apud alios posteriores longe praevalet ut

Winer § 8, 1 p. 60<sup>7</sup>.
 Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

apud Plutarchum (Aem. P. 29 [II 69, 9]. Pomp. 78 [III 271, 3]. F. Max. 16 [I 359, 16]. Tim. 12 [II 12, 24]. mor. p. 258 e. Bernar-

dakis p. LXXI). adde Dion. Hal. A. R. III 27, 3.
A. XII 120 γυμνα ειαρχών PFAV W Ε, γυμνα ειάρχων L editores. hanc lectionem probandam esse confirmant inscriptiones. γυμναςίαρχος enim exstat CIG. 4717, 4 inter annos 45 et 37 ante Chr. et in inscriptione Sestana.1)

At τοπάρχης Dindorfius, quem sequitur plerumque Naberus, temptare non debebat A. VIII 179. XI 33. 37. 59. idem Naberus cur tres locos postremos mutaverit, primum intactum (VIII 179) reliquerit, idoneam causam non video. cf. τοπάρχαις Esth. 3, 13.

A. XVII 223 φρουράρχους PME, φρουράρχας A. iure illos codices editores secutos esse docent A. XIV 52. XV 408. XVI 317. XVIII 95. B. I 1, 2 (9, 32). 26, 3 (101, 24). II 2, 2 (132, 15). nam etiam Polyaenum forma φρούραρχος semper usum esse testatur Malina l. l. p. 10.

B. I 26, 3 ἱππάρχαις cum plurimis libris Cardwellus, ἱππάρχοις cum T Bekkerus 101, 19. forma ἱππάρχης apud Iosephum paulo praevalet: A. VIII 307(?). XVIII 237. B. II 14, 5 (172, 28), ἵππαρχος librorum consensu A. VIII 309 traditur. utrumque ferri posse confirmant inscriptiones, quae ἱππάρχης CIG. 4717 (a. 45/37 ante Chr.) et ἵππαρχος CIG. 5109, 9 exhibent.<sup>2</sup>)

A. XIII 414 μονάρχους cum plurimis libris editores, μονάρχας V, ib. 427 μονάρχων PAMW editores, μοναρχών FLV. unam formam μόναρχος probandam esse docent μονάρχους Plut. Cam. 18 (I 269, 19). Cic. 17 (IV 254, 14), μονάρχων Arat. 30 (V 163, 11).

Vit. 115 δεκάδαρχος PW editores, δεκαδάρχης R. hanc formam praeferam, quia sola, si Cardwello fides est, in libris de bello Iudaico usurpatur: δεκαδάρχης Β. II 20, 7 (214, 12). III 7,3 (242,4). 9, 7 (274, 17). IV 1, 5 (289, 12). 8, 1 (335, 9). V 12, 2 (60, 31). Α. ΧΙΧ 91 χιλιάρχοις cum A editores, χιλιάρχαις MW, B. III

7, 34 (261, 14) χιλιάρχης PL, χιλίαρχος cum ceteris libris Cardwellus et Bekkerus. unam formam χιλίαρχος ferendam esse plurima exempla docent: χιλίαρχος A. VI 195. 256. 258. VII 26. 53 (bis). 78. 233. 368. VIII 46. IX 220. 234. XII 301. XIV 238. 239. 288. 291. XVII 215. 216. XIX 46. 148. XX 132. 136. B. I 11, 8 (45, 26). II 19, 7 (209, 18). III 5, 2 (235, 13). 6, 2 (239, 19). 7, 34 (261, 10). 8, 1 (263, 16). V 12, 2 (60, 32 bis). VI 2, 5 (84, 3), alibi, cuy-χιλίαρχος A. XIX 31. nec minus haec forma titulis confirmatur velut CIG. 4549. 4618, qui duo lapides in Palaestina reperti sunt,

<sup>1)</sup> cf. Ierusalem, Wiener stud. I 34.

<sup>2)</sup> similiter alternant formae apud Plutarchum: iππάρχης Tim. 32 (II 32, 32), ἵππαρχος Cam. 5 (I 256, 27). Cat. min. 62 (IV 96, 18. 24). Polyaenum semper ἵππαρχος usurpare testatur Malina p. 10. de Diodoro cf. Dindorf, pracf. I p. XXIII = Vogel, pracf. p. LIII.

porro 3947, 5. 4768 (ann. 189 post Chr.) 4783. 4843 (non ante 117 post Chr.). 4956, 23 (anni 49 post Chr.). in his semper est forma χιλίαρχος (sive χειλίαρχος) ut omnibus locis apud Plutarchum et Polyaenum (Malina l. l. p. 10) et in libris sacris. exempla formae in αρχης exeuntis, quae Winerus p. 617 affert ex V. T., correcta sunt.

Nonnisi in αρχος exeunt: ἔπαρχος A. XI 89. 104 (ex Hudsoni coniectura). 115 (Huds.). 117 (Huds., codd. ἱππάρχας ut solent). 118 (H.). 138. 167. 168 (Dind., codd. iππ.). XVIII 33. XIX 299 (ἔπαρχον Α, ἵππαρχον MWE). 317 (Dind., codd. ἵππ.). 353. 363. XX 152. 174. 193. 197 et XIII 384 (si Naberum sequeris, ὕπαρχον cum libris Niesius). Vit. 33. 46. 121. B. II 19, 7 (209, 18). III 6, 2 (239, 19). 7, 32 (259, 28). V 2, 1 (6, 25). VI 5, 3 (104, 8. 12). cum his locis conspirant inscriptiones: ἐπαρχος CIG. 4750b. 4772. 4931 (a. 25 ante Chr.). 4948 (a. 116 post Chr.). 4957, 25. 35. 36. 53. 54 (a. 68 post Chr.). 3497, 5. 10 et Herodianus I 9, 7. 10. tum  $\phi \dot{\nu} \lambda \alpha \rho \chi oc$  A. III 47. 169. 220. 287. 288. IV 63. V 20. 80. VII 370. XI 146. XIII 384. XVII 56. B. I 29, 3 (111, 3).

Quae reliqua sunt, omnia in αρχης desinunt velut ἀλαβάρχην A. XIX 276. cf. CIG. 4751 ἀραβάρχης et ἀλαβάρχης apud Philonem¹), γενάρχης Α. Ι 235, ἐθνάρχης Α. ΧΙΥ 117. 151. 191. 194. 196. 200. 209. 306. XVII 317. XIX 283. B. II 7, 4 (146, 21). (Cor. ΙΙ 11, 32), μεριδάρχης Α. ΧΙΙ 261. 264, ετρατάρχης Β. ΙΙ 19, 7 (209, 17), ττρατοπεδάρχης Α. XVIII 333. Vit. 407. B. I 27, 1 (103, 4). ĬΙ 19, 4 (207, 23)²), τετράρχης Α. ΧΙΥ 326. ΧΥΙΙ 16. 188. 286. ΧΥΙΙΙ 36. 102. 109. 137. 148. 240. Vit. 37. 65. B. I 12, 6 (48, 9). 24, 5 (93, 9). 33, 8 (128, 22).<sup>3</sup>)

### § 32. 'Αγρίππα, 'Αγρίππου, similia.

A. XV 361 'Αγρίππου PAMW Niesius, 'Αγρίππα FLVE Naberus, XVIII 134 'Αγρίππου ΑΕ Niesius, -α MW Naberus, ib. 253 'Αγρίππου MWE Niesius, -α ex corr. A Naberus, XX 15 'Αγρίππα ΑΜ editores, -ου WE. porro in hoc nomine libri fluctuant A. XII 125. 127. XVI 30. 86. XVIII 132. 148. 168. 202. 228. 230. 240. 250. XIX 288. 359. XX 1. 104. 140. Vit. 37. 39. 46. 180. 359. similiter A. XI 79 Ἰούδα FLV editores, Ἰούδου PAW, XII 311 'lούδα FLVW editores, -ου PAM, ib. 365 'lούδα FLMVE Naberus, -ου PAW Niesius, XIII 201 'lούδα FLAMVW Naberus, -ου P Niesius. praeterea in nomine Iudae libri sibi non constant A. XIII 2. 4. 5. accedunt Ἰώδα A. IX 171, ubi in O Ἰώδου legitur,

Siegfried, Philo von Alexandria. Jena 1875 p. 31.
 Dion. Hal. N. T. Lucian. Schmid I 374.
 τετράρχην CIG. 2502, 3 aetatis Herodis Magni, Plut. Anton. 56, (IV 397, 22). 58 (399, 26). cf. etiam Kuehner Blass § 138 B p. 502<sup>5</sup>.

et A. XVI 196 Φερώρα in AM, similiter B. I 29, 2 (109, 24) Φερώρου in P, ubi cum ceteris libris viri docti Φερώρα ediderunt. vides, quam libri non conspirent. quaeramus nunc, utra forma ceteris locis, qui huc pertinent, librorum consensu tradatur:

<sup>2</sup>Αγρίππα A. XV 318. XVI 24. 157. 173. XVIII 185. XX 12. B. II 13, 2 (166, 29). 17, 6 (192, 31). 18, 6 (200, 14). 19,2 (206, 9). (Act. 25, 23). 'lούδα. hunc genetivum in omnibus antiquitatum libris circiter sexagies ter consentiente librorum memoria traditum observavi velut A. II 116. III 308. V 33. VI 14. XI 8, alibi.

'Aλεξά A. XVII 10. XVIII 138.
'Aμαcά A. VII 262. 281. 283. 285. 'Αρέτα Α. XVI 339. 355. XVII 54. XVIII 109. 110. 115. 'Αςπρήνα Α. XIX 87. Γήρα Α. VII 263. 388.

1 ηρα Α. VII 263, 388.
Γιώρα Β. ΙΙ 19, 2 (206, 13).
Δολαβέλλα Α. ΧΙV 313.
'Ιώδα Α. ΙΧ 168.
Μεντίνα Α. ΧΙΙΙ 260.
Μήλα Α. ΧVI 325.
Νάθα Α. VII 353, 371 (-αν codd.).
'Όβόδα Β. Ι 24, 6 (93, 32).
'Όρόννα Α. VII 69, 329, 331, 332. Όρόννα Α. VII 69. 329. 331. 332. Cάββα vel Βάβα Α. XV 260. 261. 264. Cαμὰ Α. VII 178. Cαραμάλλα Α. XIV 345. Ciβὰ Α. VII 267. 268. 271 (bis). Ciλα Vit. 89. 90. Cicéννα Vit. 190. Cκόπα Α. XII 133. [136 ex Polybio]. Cουμὰ Α. VII 304. Cύλλα Α. XIV 69. Cυμεωνίδα Α. V 120. Φαλέρνα Α. XIII 260. Φερώρα Α. XIV 460. XVI 73. 208. 223. 228 (bis). 321. B. I 24, 6 (93; 24). 30, 1 (111, 28).

24). 30, 1 (111, 28).

'Αγρίππου Α. XVI 21. XVII 229. XVIII 110, 135, 137, 151, 156, 160. 168 extr. 169. 183. 252. 299. XIX 276. 279. 309.

'Αμύντου Α. ΧΙΥ 248.

'Οβόδου Α. ΧVΙ 337.

Φερώρου Α. XVI 200. XVII 14. 16. 18. 42. 46. 51. 62. 68. 65. 68. 70. 78. 76. 121.

ex editoribus Naberus omnibus locis, etiam iis, ubi codices consentiunt, 'Αγρίππα, Φερώρα posuit nec tamen sibi constat, quod 'Αμύντου et 'Οβόδου admittere non dubitavit, Niesius codicum auctoritatem secutus modo a, modo ou scribit. omnibus locis loúda scribendum esse probant et ingens huius formae exemplorum copia et libri sacri.1)

<sup>1)</sup> LXX Ier. 39, 44. 41, 4 Tisch. Matth. 2, 6. Luc. 1, 89. Winer § 8, 1 p. 597.

etiam id notandum videtur codices in priore archaeologiae parte minime fluctuare. quare Niesius A. XII 365. XIII 2. 4. 5. 201 codicem P Ἰούδου exhibentem sequi non debebat. neque id mihi probatur, quod Naberus formam Άγρίππου prorsus damnavit, quamquam etiam in codice Ambrosiano, quem se plerumque sequi dicit, exstat. nam praeterquam quod permulta huius terminationis exempla nulla codicum discrepantia in posterioribus antiquitatum libris leguntur, occurrit etiam in titulis illius aetatis velut 'Αγρίπου ter CIG. 4594 et 'Αγρί $[\pi\pi]$ ο $[\upsilon]$  ib. 4609, qui duo lapides in Palaestina reperti sunt, porro ib. 5045 et 4593 (anni 289 post Chr.). accedit, quod apud Plutarchum nonnisi haec forma invenitur ut Αγρίππου Anton. 66 (IV 406, 21). 87 (424, 11. 21).1) formarum autem varietatem 'Aγρίππα et -ou) nemo mirabitur, qui observarit rem eodem modo apud ceteros scriptores se habere ut apud Polyb. VII 1, 3 habes 'Αννίβα (etiam Plut. Marc. 11 [II 132, 18]), sed saepius 'Αννίβου III 105, 2, al.<sup>2</sup>) quin etiam in eodem titulo alternant formae ut CIA. II 966, 26. 47 Λεωνίδου et Μναςιάδα, ibid. 967, 46 Μναςιάδου. itaque Naberus non recte fecit, quod omnia ad eandem normam redigi iubet nec dubitabimus Niesio 'Αγρίππου retinenti assentiri.3) item nec Φερώρου nec 'Οβόδου mutanda esse existimo.

Transeo nunc ad ea nomina, quorum terminationem ac vocalis antecedit. in his quoque codices sibi non constant:

A. IV 151 Ζαμβρία RO Niesius, -ου MSPLExc. Naberus, VII 141 Οὐρία RO editores, Οὐρίου MSPE, ibid. 144 Οὐρία ROMP editores, -ου SE, ib. 146 Οὐρία ROMS¹P editores, -ου SE, ib. 146 Οὐρία ROMS¹P editores, -ου SE, item ib. 154, ib. 391 Οὐρία ROM editores, -ου SPExc. Suid. VII 360 'Ἀδωνία ROMS editores, -ου P, IX 130. 140 'Οχοζία RO editores, -ίου MSP, ib. 203. 205. 216 'Ἀμαςία RO Niesius, -ίου MSP Naberus, ib. 224 'Ἀζαρία RO Niesius, -ίου MSP Naberus, VIII 347 'Ἡλία ROMS E Niesius, 'Ἡλίου P Naberus, ib. 354 'Ἡλία Ε, -ίου cum libris plenis editores, IX 33 'Ἡλία ROM editores, -ου SP, ib. 412 Μιχαία ROMS Niesius, -ου PE Naberus, X 153 Φιδέα cum libris plenis editores, -ίου Ε, ib. 173 Γαδαλίου RO Niesius, Γοδολίου SPLV Naberus, -α Ε, ib. 175 Γαδαλία RO Niesius, Γοδολία SPV Naberus, -ίου Ε, A. XII 333 Ζαχαρία P Niesius, -ου LAMWE Naberus, XIII 355 'Ανανία PE Niesius, -ου FLAMVW Naberus, Vit. 5 Ματθία PAMW editores, -ίου R Amg. his locis libri conspirant:

'Αμαςίου Α. ΙΧ 192. 199. 'Ανδρέου ΧΙΙ 24.

Βαναίου VIII 15. Γοργίου XII 310. 312. 351.

'Αβία Α. VIII 288. 898. 'Αδωνία VII 847. 850. VIII 10. 13.

'Αχία VIII 209. Bavaia VII 857.

<sup>1)</sup> sed cf. A. Sickinger, de linguae Latinae apud Plutarchum et reliquiis et vestigiis. diss. Heid. Friburgi Brisgoviae p. 20.

<sup>2)</sup> cf. Kaelker p. 238.
3) cf. etiam Stahl, quaest. gramm. p. 54° et Kuehner-Blass, ausführl. gramm. d. griech. spr. I § 105, 9 p. 386°.

Ζαμβρίου IV 150. 152. 153. VIII 307. Ζαχαρίου XII 350. Β. IV 5,4(323,10). Ήλίου IX 99. 124.

'Ηλίου ΙΧ 99. 124. 'Ιωτίου Χ 75. 80. 81.

Λυςανίου ΧVIII 237. Λυςίου ΧΙΙ 367. 381. 387. . Ματταθίου ΧΙΙ 305.

Όνίου XII 48, 160, 163, 287, 288, Οὐρίου VIII 76.

Cαχχίου X 116. 135. 140 (bis). 145. 149. 172. 186. 188. Τωβίου XII 160. 289. 240. 'Ωβεδίου VIII 335. 'Ελκία Χ 153.

Ήλία VIII 843. 417. IX 21. 28. 119.

Καλλέα ΧΥΙΙ 9.

Μιχαία VIII 405. 406. 417. Νηρία Χ 153. 'Όζία ΙΧ 286.

Οὐρία VII 153. X 153. Cαπφία Vit. 66. 184(?).

quamquam veteres grammatici postulant, ut genetivus talium nominum in ου exeat, tamen editores ambas formas admittunt. Niesius codices, quos optimos putat, sequitur, num vero Naberus rationem quandam observarit, cognosci non potest. hanc autem formarum varietatem tolerandam esse docent inscriptiones illius aetatis: Λυσία CIG. 5427; 6, qui est titulus Acris, in oppido Siciliae, repertus, Οίνίου ib. 4612, 4 in Palaestina repert., Προσδοκίου ib. 4594, qui item titulus Palaestinensis est, nec minus Polybii exempla ᾿Αδρίου II 14, 16, sed ᾿Αδρία III 47, 4.¹)

§ 33. βορρας βορέας, ὀςτέων, χρυςοῦς χρύςεος.

A. III 115 βορέαν ROME Niesius, βορὰν SP¹, βορρᾶν P² Naberus, VIII 73 βορέαν RO Niesius, βορρὰν MSP, βορρᾶν Naberus, XV 337 βορέαν P Niesius, βορρὰν FLAMVW, βορρᾶν Naberus. praeferam cum Niesio formam solutam, nam etsi contractam habes A. III 294. XVI 145. B. VII 8, 5 (156, 1), tamen solutam in omnibus libris videmus A. VIII 86 βορέαν, porro βορέαν B. I 21, 9 (81, 10). III 3, 5 (231, 14), βορέας B. I 21, 7 (80, 6). III 9, 3 (271, 22), βορέου B. III 7, 7 (243, 23). has formas Dindorfius p. 838 temptare non debebat, nam omnibus temporibus forma cum contracta tum soluta et apud veteres et posteriores in usu fuit velut Thuc. II 96, 4. III 4, 5 βορέαν, ib. III 23, 5 βορέου, Xen. An. V 7, 7 βορέας, Pl. Phaedr. 229 b. Βορέας, ib. c. Βορέου, porro Βορέου CIA. I 321, 29 saec. V a. Chr.²) metro firmatur βορέα Aristoph. Av. 1399, apud

at vid. Buettner-Wobst, Fleckeiseni annal. 1884 p. 115. cf. etiam Φιλέα CIA. IV b, 373, 121 Meisterhans p. 94², Kuehner-Blass l. l.
 2) Meisterhans p. 97². de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1882 jahresbericht p. 196. 1886 p. 18, Stahl, quaest. gramm. p. 54², Riemann, revue de phil. V 162. de Aeliano cf. Schmid III 28.

eundem Ach. 922 βορέαν. accedunt posteriorum exempla ut βορέας Prov. 27, 16 1), βορέαν Plut. Sert. 17 (III 104, 23), οί βορέαι Plut. Sert. 8 (III 95, 20), βορέαν mor. p. 139d. 895b. etiam Aristidem forma soluta usum esse dicit Schmidius II 17.2)

Dubium mihi esse videtur, num forma soluta ὀcτέων B. VI 5,3(104,9) tollenda sit, nam etsi A. VIII 242. XVIII 30 ὀcτŵν habes et ὀcτα A. V 125. VIII 232. X 66. XII 211. 212. 213 (bis, p. 108, 14 Nies. in codice V ὀcτέα). XIII 210. XX 95, porro ὀcτέων Diod. IX 36, 3 in dubium vocatum est, quod apud eundem sexies ὀcτῶν et septies ὀcτᾶ in omnibus libris occurrit³), denique nunc apud Lucianum necyom. 15 (I 476) formam contractam ὀστῶν re vera traditam in codicibus AC videmus, tamen ὀστέων sine dubio Soph. Trach. 769 et Acharn. 1226 metro firmatur, ad quos locos accedunt Eurip. Orest. 404 Kirchh. Suppl. 1107 Kirchh. Plat. Phaedr. 98c. d<sup>4</sup>), tum ex posteriorum scriptis ὀcτέων Dion. H. A. R. XIII 4 (191, 20), quod defendit Iacobyus, sprache d. Dionys, p. 36, Plut. 11, 2017 (IV 2017 11) Dem. 21 (IV 227, 11). moral. p. 150 e (ὀcτέον Plut. Pyrrh. 3 [II 287, 12]), in N. T. Matth. 23, 27. Hebr. 11, 22.5)

A. III 135 χρυςοῖς M editores, χρυςέοις ROSPL, similiter ib. 136, ib. 221 ἀργύρεα ROSP, ἀργυρᾶ MLE editores, VI 171 χαλκέας secundum RO scripsit Niesius, χαλκᾶς Ε Naberus, VII 104 χρυςᾶς cum libris plenis editores, χρυςέας Ε, VIII 22 χαλκέου RO Niesius, χαλκοῦ MSP Naberus, ib. 89 χρύςεα cum libris Niesius, χρυςᾶ cum epitome Naberus, similiter ib. 89 ἀργύρεα et ἀργυρᾶ, ib. 92 (bis) χρυςᾶ RO(M) editores, χρύςεα (M)SP, item VIII 96, IX 221 χαλκέους RO Niesius, χαλκοῦς MSP Exc. Naberus, X 145 χαλκοῦς MSP editores, χαλκέους LV, ib. 206 χρυςῆν ROMSP editores, χρυςέαν LVE, ib. χαλκέους ROMSP Niesius, χαλκοῦς LVE Naberus, ib. ciδηροῦς cum libris plenis editores, ςιδηρέους Ε, XII 250 χρυςᾶς P editores, χρυςέας FLAMV W, XIII 242 χρύςεά τε καὶ ἀργύρεα cum plurimis libris Niesius, χρυςᾶ τε καὶ ἀργυρᾶ ΕΕχς. Naberus.

in codicibus totidem fere formae solutae leguntur, quot contractae:

χρύς εος Α. ΙΙΙ 109. 120. 124. 130. 140. 143. 148. 150 (bis). 160. 164. 165. 171. 172 (bis). 243. 256. VII 108. VIII 89. 91 (ter). 104. 180. X 213. 235. 240. XI 15. 35. 187. 188. XII 78. 81. XIII 45. 102. XVII 151. 197 (bis), alibi.

χάλκεος A. III 109. 110. 114, 149.

Xρυςοθς A. III 109, 117, 198, VII 50, 375, VIII 145, 147, 164, 176, 183, 226, 228, 259, 279, IX 139, 223, X 145, 208, XI 15, 35, XII 53, 89, 117, 372, XIII 146, XIV 34, 35, 72, 106. 107. 147. 153. 304. 488. XV 395. XVIII 237. XIX 294. Vit. 296. B. I 33, 2. 3 (125, 2. 14. 19). 9 (129, 7). III 10, 1 (51, 8). V 5, 4 (25, 12). 7 (27, 27), alibi. χαλκούς Α΄. III 109. 112. VIII 77.

sed forma contracta exstat βορρᾶν Gen. 13, 14. Num. 2, 25, βορρᾶ lob. 37, 21. Henoch p. 1091, 25. 37.
 cf. etiam Kuehner-Blass I § 105, 6 adnot. 3 p. 386<sup>3</sup>.
 Dindorf, praef. p. XXXI = Vogel p. LXIII.
 cf. Kuehner-Blass I § 113 adn. 3 p. 402<sup>3</sup>.
 Winer § 8, 2 p. 62<sup>7</sup>.

IV 58. V 112. VII 108. VIII 77. 88 (bis). 105. 263.

λίνεος Α. III 128. 153 (bis). 157. 184. XI 187. ἀργύρεος Α. III 109. VII 108. VIII 91 (bis). 92. XI 15 (ter). 187. XII 81. πορφύρεος Α. ΧΙ 187.

cιδήρεος A. IV 98. V 208. VIII 409.

(27, 24). άργυροῦς Α. II 124. III 117. VII 875. VIII 183. X 145. 206. XII 53. πορφυροῦς Α. VIII 98. X 235. XIII 45. cιδηρούς A. XIV 423. XVIII 287. XIX 294.

79. 81. 85. 195. XII 872. 417. XIV 153. 188. 191. 197. 266. B. III 6, 5 (ter). VI 5, 3 (102, 31). https://doi.org/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/

Niesius assentiente Paulo Wendland l. l. formas solutes retinet, sed Naberus Dindorfio l. l. p. 828 auctore omnes contrahit, id quod apud Dionysium Hal. fecit Iacobyus<sup>1</sup>), apud Diodorum idem Dindorfius.<sup>2</sup>) Plutarchi (Luc. 37 [II 545, 14]. Sert. 22 [III 110, 26]) et Luciani (adv. ind. 4 [III 102]) et Polyaeni IV 3, 24 (175, 21 Melber) formae solutae adhuc tolerantur. sed omnes librariis, non scriptoribus ipsis debentur. an putas hos Graecae linguae scientia inferiores fuisse scriptoribus librorum sacrorum, quibus unice usitata erat forma contracta?3) quae ex veterum scriptis afferebantur exempla4) iam pridem correcta sunt.<sup>5</sup>) at exstant formae solutae in inscriptionibus. concedo. sed nihil probare possunt. nam πορφυρέοις CIG. 1012. CIA. III 2, 1376, 5 et πορφυρέην CIG. 8614 (aetatis Christianae) in epigrammatis leguntur. etiam ceterae formae parvi aestimandae sunt, cum profectae sint ab hominibus admodum indoctis velut tituli Sarmatici CIG. 2072, 14. 2073, 13. 2074, 12 Νείκην χρύσεον (sic), ib. 2074, 13 cùν βάσει ἀργυρέψ (sic), porro χρύσεον ib. 2067, 17. 2070, 11. 2071, 9, sed ib. vers. 17 χρυσῷ, χρυσέοις ib. 2059, 2, sed ibid. vers. 36 χρυσῷ ut ἀργυρᾶν (Νείκην) ib. 2069, 12. 2078, 12. neque χιτῶνα λίνεον Ditt. syll. 388, 17 (anni 91) quicquam demonstrat, quia Doriensium est. 6) alia formae solutae exempla, quae huc pertineant, in inscriptionibus haud scio an non inveniantur, plurima vero occurrunt formae contractae.

Has autem formas solutas librariorum sive incuria sive temeritate ex epico sermone illapsas esse in horum scriptorum libros demonstrant eae formae, quae imprimis epicorum ut Homeri, Hesiodi propriae sunt. simul enim cum illis formis solutis irrepsit in Iosephi scripta χαλκείαις A. III 124. 149. huc pertinet etiam B. V

<sup>1)</sup> sprache des Dionys. p. 36.
2) praef. p. IX — Vogel, praef. p. XXXI. cf. etiam Cobet, var. lect. p. 202<sup>2</sup>. nov. lect. p. 528, de Plutarcho Bernardakis p. LXXXVI, de Luciano Du Mesnil p. 4 et E. Mehler, in Luciani veras historias et somnium observationes criticae. Mnemos. II (1853) p. 67.
3) Timoth. II 2, 20. Hebr. 9, 4. Apoc. 1, 12. 13. 20. 4, 4, passim, Genes. 41, 42. Ex. 3, 22. Num. 4, 11, passim.
4) (Xen.) Ages. encom. V 5, Aeschin. 3, 166.
5) cf. Cob., nov. lect. l. l. Lob. Phryn. p. 207.
6) sed cf. λινέην Ditt. syll. 353, 128. vid. etiam Schmid III 19.

9, 4 (50, 18) cιδήρειοι (cιδήρεοι L). adde variam lectionem A. III 109. 118. 130. 148 (bis). VIII 77. iure omnes mutavit Naberus, iniuria aliquot intactas reliquit Niesius. eadem menda apud Plutarchum (Them. 26 [I 244, 32]. mor. p. 382c) viri docti correxerunt.1)

# § 34. De secundae declinationis formis cum aliis tum Atticis.

A. XIV 24 Ѿ θεέ codd., Ѿ θεόc ed. princ. librorum scriptura confirmatur vocativo θεέ: Iud. 21, 3(?). Sap. 9, 1. Matth. 27, 46, quamquam saepius in libris sacris quoque θεὸς invenitur: Psalm. 21, 1 Tisch. ὁ θεός μου, Apoc. Petri v. 25 Harn. ὁ θεός, δικαία cou ή κρίςις.

A. XV 389 ναὸν P Niesius, νεὼν FLVWE Naberus, XVIII 258 νεως codd. editt., ναούς Euseb., B. V 4, 1 (16, 22) τόν νεων plurimi codd., ναὸν L. formam ναός ante saeculum tertium in inscriptionibus occurrere negant viri docti.²) iidem affirmant in titulis aetate imperatorum communi dialecto conscriptis formas νεώς et ναός alternare. apud Polybium forma Attica rarior³), apud Plutarchum non minus frequens quam ναός est.4) Iosephus vero formae ναός magnopere favet velut in A. XI-XX ναός occurrit quinquies et sexagies, νεώς sexies observavi vel quater, si locos, quos laudavi, exceperis. porro vaóc excepto genetivo pluralis omnes casus habet, etiam nominativum singularis (ναός A. XI 80) et dativum singularis (ναῷ A. XI 299. XII 249. XIII 282. XIV 219. 222. 480. XV 364. 394. XVI 165. XVIII 261. XIX 305) et accusativum pluralis (ναούς XV 328. XVI 106. XIX 329. 359). contra νεώς in . singulari quidem omnes casus habet, in iis nominativum νεώς A. IV 200. 201. XV 339 et dativum τῷ νεῷ A. XVIII 74, sed in plurali solus accusativus exstat: vewc A. IV 192 (Herodian. I 7, 6). nominativus igitur pluralis est vaoi A. XV 90 et dativus vaoic A. XIV 76. 197. XVI 158. me genetivum pluralis legere omnino non memini. a Luciano in nominativo singularis et accusativo pluralis tantum νεώς usurpari affirmat Schmidius I 227. a quo differt Iosephus, quoniam cum hanc tum alteram formam adhibet ut Polybius. idem vir doctus testis est (II 18) Aristidem unum ex Atticistis, qui dicuntur, dativum νεώ proferre. cum hoc igitur consentit Iosephus, sed idem ναψ atque hoc quidem saepius usurpat. dativus νεῷ a Polybio quoque abesse videtur. 5)

A. III 270 τὸν νεὼ ROM, νεὼν SPLE editores, IV 313 τὸν νεώ Μ, νεών ROSPL editores, XIII 243 τὸν νεώ PFV, νεών

cf. Bernardakis l. l.
 Meisterhans p. 100<sup>3</sup>, de Bamberg, zeitschrift für gymnas. 1886. jahresber. p. 23.
3) Eberhard p. 23.
4) Bernardakis l. l. p. LXXIII.

<sup>5)</sup> Eberhard p. 23. de Aeliano cf. Schmid III 25.

LAMW editores, XV 380 τὸν νεὼ PAM, νεὼν FLVW editores, ib. 389 τὸν νεὼ AM, νεὼν FLVWE Naberus, ναόν P Niesius (vid. supra p. 493), Ap. I 228 τὸν νεὼ L Niesius in editione maiore, νεὼν Dindorfio auctore Niesius in editione minore, ib. I 315 vew L, vewv ed. pr. Niesius, B. IV 1, 1 (285, 20) vew PL, vewv cum ceteris libris Cardwellus et Bekkerus. accusativum igitur τὸν νεὼ editores repudiaverunt, quamquam in iis ipsis libris exstat, quos uterque eorum meliores putat. forma ipsa satis defenditur titulis inde a quarto saeculo usque ad alterum a Chr.1) sed tamen eam Iosepho non vindicaverim, et quia libri sibi non constant, et quod ceteris locis ut A. III 125. IV 203. Ap. I 127. B. IV 3, 7 (302, 2). [V 4, 1 (16, 22) vid. supra p. 493]. VII 1, 1 (120, 4). 5, 6 (137, 30) τὸν νεων legimus, et quod apud ceteros communis dialecti scriptores ea forma decurtata nonnisi paucis locis ut Dionys. H. A. R. III 69, 1. VIII 55, 4. 56, 22) in varia lectione invenitur.

Attica forma substantivi λεώς apud Iosephum tam rara est, ut dubitari possit, num re vera profecta sit ab ipso scriptore: ὁ λεως A. IV 114, τὸν λεὼν Β. III 7, 34 (261, 26 λεὼ L). 10, 10 (284, 1, in PL λεώ). contra persaepe λαός invenitur velut in decem antiquitatum libris posterioribus ter et vicies. a Plutarcho et Polybio forma λεώς prorsus abest, si Wyttenbachii et Eberhardi (p. 23) silentio fides est, nec minus a libris sacris. quare vereor, ne tres illi loci mutandi sint in λαός et λαόν. huc non pertinet λεωφόρος B. III 6, 2 (239, 7). 7, 3 (241, 25). IV 2, 4 (297, 11). 6, 3 (328, 8).  $V 2, 2 (7, 15).^3$ 

Apud Atticos accusativus adiectivorum ίλεως, άξιόχρεως, aliorum in wv exit4), apud posteriores interdum in w. apud Iosephum his locis libri conspirant:

ϊλεων (καί) A. XIX 272. (Pol. XXXII 25, 5, Plut. Artox. 25 [V 130, 18], mor. p. 125 c. 464 d, Bernardakis p. LXXXI, Lucian. merc. cond. 26 [I 684]. CIG. 4767 ίκετεύων τὸν θεόν είλ[εω]ν και εύμεν[η] saec. II post Chr.)

Α. Κ. II 54, 2. VI 15, 2, Iacoby, spr. d. Dion. p. 37, Polyb. quinquies Eberhard p. 24, Diod. XVI

πλέων (έλαίου) Α. ΧVII 172.

ϊλεω (τόν) A. IV 222. (Plut. Num. 15 [I 139, 1] [v. l. C.]. Tim. procem. [II 1, 28] [-wv B]; Aem. 17 [II 58, 6] [-wv BM], Philo de sacrific. II 258, 40 Mang. ἵλεω φύαν.)

(ἀξιόχρεω Polyb. I 30, 5, retin. H et B.-W., temptavit Reiskius.) retin. Hu.

πλέω (καταςτήναι) Α. ΧVII 215.

<sup>1)</sup> Meisterhans p. 101<sup>2</sup> adnot. 951.
2) Iacoby, sprache d. Dion. p. 36.
3) ceterum cf. de hac voce Kreling, de usu poeticorum et dialecticorum vocabulorum apud scriptores Graecos seriores. pars prima indicem e Polybio et Diodoro haustum continens. Traiecti ad Rhenum. 1886. p. 43.

Krahper Blass I 8 114 adnot 1 p. 401<sup>3</sup> 4) Kuehner-Blass I § 114 adnot. 1 p. 4048.

ἀνάπλεων (γενέςθαι) A. XIX 87. (Dion. H. A. R. VII 62, 3, Plut. Galb. 1 [V 186, 18]. Thes. 22, 1 [I 19, 1]. Brut. 48 [V 96, 8]. mor. p. 99<sup>b</sup>, al.) (περίπλεων Plut. Dion. 39 [V 34, 28], mor. p. 161e.)

(εὔγεων Plut. Syll. 16 [II 487, 24].)

άνάπλεω (γεγον.) Α. ΧΙΧ 214. (καί) XX 2.

περίπλεω (και) A. VIII 137 codd. (-ων Cocceji). (Plut. Artox. 11 [V 114, 32] var. l., Mar. 21 [II 352, 7].)

μετόγεω A. I 120 (-γεών Nies., -γειον L Nab.). ἀγήρω (μνήμην) A. VI 345. (μόνον) XI 57. (Plut. Pericl. 13 [I 313, 7], praeterea sexies Bernardakis l. l.)

iis locis, ubi codices discrepant: A. IV 243 ἵλεω ROS¹P, ἵλεων (ante αὐτῷ) ML, X 64 ἵλεω ROM, ἵλεων (αὐτοῖς) SPLVE, XV 191 ἀξιόχρεω PF, -ων LAMVW (ante ἀλλά), vix quisquam, ne hiatus fiat, dubitabit ἵλεων et ἀξιόχρεων ponere. adde B. II 18, 6 (200, 22) ἀξιόχρεω (φυλακὴν) PN, -ων in ceteris libris. etiams A. VII 290, ubi ἵλεω (μέν) in ROSMS, ἵλεων in P leguntry, editores hanc formam scripserunt, sed eodem iure lectionem meliorum codicum ίλεω praeferas. nam forma in ων exiens etiam ante consonantes occurrit.

A. XIV 70 ἀνάπλεω V, ἀνάπλεα cum plerisque libris editores iure legunt, quod habemus ἀνάπλεα A. XIV 479. XIX 30. 349, similiter ἔμπλεα XIV 459 et κατάπλεα B. I 17, 5 (65, 24). in hac igitur forma Iosephus cum Atticis et Polybio congruit¹), differt vero a Dionysio, apud quem habes ἀνάπλεω A. VI 26, 2.³) a vulgari Atticorum usu discedens Iosephus B. V 4, 4 (21, 23) περίπλεοι, B. II 8, 8 (150, 21) ἀξιοχρέοις, A. XVII 345 πλέους scribit, sed in his formis consentit cum cotoris posterioribus ³). A XV 264 in plurimis formis consentit cum ceteris posterioribus.3) A. XV 264, in plurimis libris τοὺς ὑπόχρεως legimus, in epitome vero ὑποχρέους, editores illam formam praeserunt, quae etiam loco Plut. Luc. 20 (521, 8) πολλούς ύπόχρεως et accusativo άξιόχρεως, qui quipquies apud Polybium occurrit, commendatur.4)

# § 35. De tertia declinatione.

Accusativus pluralis vocum in euc desinentium in inscriptionibus inde ab anno 307 a. Chr. plerumque in eic contrahitur.5) hoc si iam notum fuisset Dindorfio, eum suspicor postulaturum non fuisse,

cf. Kuehner-Blass § 114 adnot. 3 p. 404<sup>8</sup> et Eberhard p. 24.
 lacoby, sprache d. Dion. p. 37.
 de Polybio cf. Eberh. p. 24, de Diodoro Dindorf, praef. ad Diod. I
 xVIII = Vogel p. XLV, de Dionysio Hal. Iacoby l. l.
 cf. Eberhard p. 24 et Hultsch, Philol. 14, 36.
 Meisterhans p. 111<sup>2</sup>, de Bamberg, zeitschr. f. gymnas. 1886.

jahresber. p. 25.

ut apud Iosephum ut apud Diodorum¹) omnes accusativi in εας exeuntes mutarentur.2) rem contrariam conatur Kaelkerus l. l. p. 235. 300, cum apud Polybium omnes formas in εαc exeuntes in ειc contrahi iubet. ne hoc quidem verum est. nam etsi in titulis posteriorum temporum accusativus in EIC multo saepius legitur, tamen minime desunt formae in έας velut Ditt. syll. 279, 25 βαςιλέας (in eiusdem tituli versibus 18 βαcιλεῖc et 19 ἱερεῖc), quem titulum veri simile est anno 37 post Chr. esse confectum, tum βαcιλέας CIG. 5127<sup>b</sup>, 29, denique Μελιταιέας Viereck XII B 10, cf. ib. 59. quare Buettnero-Wobstio<sup>3</sup>) formarum varietatem apud Polybium admittenti assentiri non dubito, quae pari modo apud Dionysium Halic.<sup>4</sup>) et Plutarchum<sup>5</sup>) et Polyaenum<sup>6</sup>) invenitur, quaeque Iosepho iure ab editoribus conceditur:

βατιλεῖτ Α. Ι 191. V 73. VII 289. 367. XI 27. XII 414. XIII 165. 249. 263. XIV 147. XV 17. 63. XVI 131. XVII 315. XIX 291. XX 261.

ίερεῖc A. II 285. III 278. VII 293. 365. VIII 87. 228. 265. 318. 395. IX 12. 135. 136. 289. X 65. XIII 63. 73. 124. XIV 199. XVIII 22. XX 180. Vit. 13. 16. B. II 17, 4 (191, 17). άρχιερεῖς A. VII 200. XIV 199. XV 17. XX 6. 181. 247. Vit. 193. B. II 15, 3 (176, 19). 4 (177, 7) ψευδιερεῖς A. VIII 232. IX 138.

γονεῖς Α. Ι 291. IV 136. 260. V 137. 286. 287. VI 248 (bis). VIII 354. δρομεῖς Α. VI 40. IX 130. 174. XII 298. 313. 426. XIII 92. XIV 83. 342. XX 86. Vit. 115. 157. 182. 213. 396. 397. B. I 1, 5 (11, 3). 8, 2 (32, 14). 16, 5 (61, 18). II 3, 4 (137, 19). 13, 4 (168, 1). 18, 11 (205, 2). III 4, 2 (233, 9. 13. 14). σκαπανεῖς Α. VI 40. συγγραφεῖς Α. XIV 3. τροφεῖς Α. XIV 3. τροφεῖς Α. XIV 3. τροφεῖς Α. X 48. B. I 17, 4 (64, 17). φονείς Α. Χ 48. Β. Ι 17, 4 (64, 17).

βατιλέατ Α. V 61. 62. 229. VI 86. 51. 349. VIII 363. 380. 385. IX 248. XI 144. XVI 133. XVII 29. XIX 341. XX 87. Vit. 180. 181. Ap. I 25. II 131. B. I 28, 5 (88, 15). iερέατ Α. II 242. III 197. 198. 219. IV 72. 305. V 69. IX 161. Ap. I 270 270.

άρχιερέας Α. VII 222. 260.

άμφορέας A. V 223. 225. XII 81. γονέας Ap. II 213.

ίππέας Α. V 199. XV 168. XVIII 854. B. III 4, 2 (288, 16).

φρουρέας A. XI 295 (sic cum PO Niesius, φρουραίους Grotio suadente Naberus).

<sup>1)</sup> praef. p. XII — Vogel p. XXXV. 2) Fleckeis. ann. 1869 p. 821. apud unum Arrianum nonnisi for-mam solutam legi testatur Boehnerus, de Arriani dicendi genere p. 16.

<sup>3)</sup> pracf. I p. LXXV et Fleckeis. ann. 1884 p. 121.
4) Iacoby, sprache d. Dion. p. 35. de Aeliano cf. Schmid III 22.
5) Bernardakis p. LXXXVIII.
6) Malina p. 12.

```
'Αλεξανδρείς Α. ΧΙΧ 281. 284.
'Αντιοχείς Α. ΧΙΠ 111. 113. 114. 115.
138. 141.
Γαδαρείς Vit. 82.
Καισαρείς Α. ΧΧ 176.
Cαμαρείς Α. ΙΧ 61. ΧΙΠ 276. 277.
ΧΧ 122. 127. 129.
Τιβεριείς Vit. 82. 305. 319. 327. 345.
382. 384. 385. 392.
```

aliquotiens libri fluctuant ut A. XIX 299 άρχιερέας MWE, -εῖc A, sed ratione inversa ἀρχιερέας A, -εῖc MWE XX 231. utrobique consentaneum est Niesium codicem A secutum esse, Naberus vero alterius familiae lectionem probat. similiter A. VII 363 ἱερεῖc RMSP, -έας OE, item VI 268, B. II 9, 4 (49, 32) ἀμφορέας P, cum ceteris libris ἀμφορεῖc editores. in accusativo βαςιλεῖc varia lectio exstat: A. V 58. VIII 157. 182. IX 32. 38. X 208. 265. XII 155. 208. 246. XIII 83. B. II 6, 2 (143, 5), sed plerumque accusativus βαςιλέας in plurimis eisque optimis libris exhibetur.

Sed in eo editores rursus discedunt, quod Niesius βόας¹), similia admittit, Naberus repudiat ut Dindorfius (l. l. p. XXIV) Diodori, Iacobyus (l. l. p. 35) Dionysii, Bernardakis (p. LXXV) Plutarchi formas mutavit. nec tamen Naberus sibi constat, quod χόας intactum reliquit. primum videamus, quas formas codices praebeant:

βόας A. II 81. III 220. 222. 238. IV
163. VI 11. 15. VII 331. VIII 40
(bis). 354. XVII 347. (Dion. Hal.
I 39, 2. 3 [bis]. 4. X 50. Plut. mor.
4958. Lucian. somn. 2. Polyaen.
VI 52).
χόας A. III 197. 234. VIII 85.
βότρυας A. XV 395.
(Diod. III 63, 3).
cτάχυας A. II 83 (bis). IV 233.
ἀτάχυας A. XVII 347.
μύας A. VI 10. 15.
cύας A. XII 253 init. (Polyaen. IV
6, 3).

πήχεας A. III 122.

βοῦς A. II 84. III 226. IX 270 (bis).
 X 71. 72. B. II 7, 3 (146, 7). (apud Plutarchum octies, Diod. III 87, 9, alibi, Dion. Hal. A. R. I 39, 1.)

βότρυς A. XII 68.
(Diod. IV 35, 4. Plut. mor. p. 472 f.)
cτάχυς B. II 7, 3 (146, 2. 7).
(Diod. I 14, 2. Vogel l. l. p. LIV.)
(μῦς Plut quinquies, Reg. I 6, 11.)
cῦς A. XII 253 extrem. B. I 1, 2 (9, 30). ὖς A. XIII 243.
(Pol. XII 4, 5. 8. XXXIV 8, 2. Dion. Hal. A. R. III 70, 2.)
πήχεις A. VIII 64. 77. XV 392.

paucis locis libri dissentiunt: A. II 64 βότρυας SL, -τρυς ROMPE, XII 68 ςτάχυας PLAW, -υς FV, XV 422 βοῦς PLAMWE, βόας FV, XVII 345 ἀςτάχυας PAE, -υς MW. quoniam formae solutae praevalent, mutare dubitamus, praesertim cum non solum apud Lucianum et Diodorum (ed. Vogel) et LXX interpretes (Reg. I 6, 7) tolerentur, sed etiam apud Arrianum solas in usu esse (ἰχθύας

<sup>1)</sup> cf. etiam Arnold, philol. anzeiger 17 (1887) p. 277.

octies) testis sit Boehnerus.1) iis autem locis, ubi codices discrepant, res horum auctoritate diiudicanda est.

Formam contractam πηχών damnat Phrynichus ed. Lobeck p. 245 (δεινῶς ἀνάττικον), quocum concinunt inscriptiones.<sup>2</sup>) sed non sine causa apud posteriores admittitur ut in libris sacris V. et N. T.3) et apud Diodorum.4) quare Naberus Dindorfio (p. 831) auctore illam formam temptare non debebat, praesertim cum conspirantibus libris saepius πηχῶν quam πήχεων legatur. illud habes A. I 77. III 139. 181. IV 98. V 126. VIII 64. 65. 72 (bis). 74. 77. 79. 133. 134. XI 13. 99. XII 64. XV 391. Ap. II 119. B. VII 8, 5 (155 3), contra hoc A. III 111.120. VIII 77. in sola epitome forma soluta πήχεων A. VIII 64. 71 (bis). 85. 88. XX 221 exstat. porro libri dissentiunt: A. III 108. 113. 125. 130, VI 171. VIII 81. 90. IX 219. X 213. XI 266. his quoque locis plerumque optimi libri formae contractae favent.

A. I 130 ὀρῶν cum libris editores, ὀρέων Eustathius, IX 98 όρῶν secundum libros plenos editores, ὀρέων Ε, Β. Ι 15, 6 (58, 26) όρῶν M, ὀρέων cum plurimis libris Cardwellus et Bekkerus, similiter IV 8, 2 (336, 22) ὀρῶν L, ὀρέων ex ceteris codicibus editores. nemo priorem scripturam recipere dubitabit, qui sescenties apud Iosephum formam ὀρῶν observarit ut A. I 109. 122. 324. II 265. III 76. 309. IV 85. 112. VI 171. VIII 279. IX 98. XI 310. XIII 227. XIV 409. 456. XVIII 85. Ap. I 130. B. I 17, 4 (64, 25). III 3, 3 (230, 24). 7, 8 (244, 4). forma soluta ex LXX virorum libris illata esse videtur a librariis<sup>5</sup>) ut fortasse apud Plutarchum Cam. 34 (I 288, 13). etiam ibi Sintenis ὀρῶν correxit, quoniam hoc apud eundem scriptorem duodecies legitur. 6) nihil refert, quod Ditt. syll. 226, 18 = Viereck XI 18 (cf. ib. p. 59) ὀρέων in titulo legitur atque etiamnunc Xen. Anab. I 2, 217) admittitur nec Aristophani (Nub. 279 in versu lyrico) adimi potest.

A. lX 17 νηῶν omnes libri exhibent, νεῶν editores ponunt, XVI 17 νεῶν PE editores, νηῶν AMW. B. II 20, 1 (211, 15) νηὸς P, νεως cum ceteris codicibus editores, III 7, 19 (249, 20) νηός Cardwellus et Bekkerus tolerant. hae formae ionicae librariis debentur, qui apud Polybium XVI 15, 2 (νηός) idem peccaverunt.<sup>8</sup>) cf. (τῆς) νεώς B. II 16, 4 (182, 29). III 7, 15 (247, 25). VII 2, 1 (122, 26), νεῶν Α. IX 286. XVI 52. B. III 9, 3 (271, 27). IV 8, 4

<sup>1)</sup> de Arriani dicendi genere l. l. p. 16. de Aeliano Schmid III 22.
2) Meisterhans 108<sup>2</sup> adn. 996.
3) Reg. III 7, 2. 39. Io. 21, 8 in codice Sinaitico. Apoc. 21, 17. cf.
Henoch l. l. p. 1081, 28.
4) Dindorf, praef. p. XXXIII.
5) Gen. 8, 5. Lev. 19, 26. Num. 23, 9. Ies. 13, 4. 52, 7. Ez. 11, 10; adde Henoch l. l. p. 1087, 18. 1091, 10. 34. 1092, 1. Apocal. 6, 15.
6) cf. Bernardakis p. LXXVI.
7) ab Hugio. cf. Kuehner-Blass I § 123 adn. 5 p. 432<sup>2</sup>.
8) Eberhard p. 26. Kaelker p. 236

<sup>8)</sup> Eberhard p. 26, Kaelker p. 236.

(339, 21). etiam Philonem mechan. synt. p. 98, 32 ed. Schoene νεών pro νηών cum Dielsio legendum esse putem, quamquam in omnibus codicibus legitur. idem valet in Polyaen. III 11, 14 et Heron. Alex. p. 272, 50.

Porro ferendus non est accusativus νέας Vit. 165 (in editione minore Niesius ante νέας lacunam indicavit), quem refutant (τὰς) ναῦς A. VIII 163. IX 17. 285. X 279. B. III 9, 2 (271, 14). 10, 1 (276, 25). apud Polyaenum IV 7, 6 Melberus hanc formam (νέας) tolerare non debebat: νηας ib. 6, 8 nunc correctum est. sed hic accusativus (νηας) apud Polybium etiamnunc toleratur¹) ut Arrian. II 20, 1. V 6,5.2) ceterum hoc, quem tractamus, loco magis lectio MW placet: καταπλαγέντες ώς ἐπιβατῶν πλήρεις εἶεν αἱ νῆες 'perterriti, cum putarent naves militum plenas esse'. quare Nabero hos codices secuto assentimur.

B. II 16, 4 (184, 7) (αί) ναῦς P, νῆες ex ceteris libris Cardwellus et Bekkerus ediderunt. ut Polybio nominativum αἱ ναῦς pro νῆες vindicat Hultschius (Pol. V 35, 11, quamquam est νῆες in codice Bavarico), Polemoni Schmidius I 48, ita Flavio A. VIII 181 Paulus Wendland.<sup>3</sup>) sed tamen ambo editores (Niesius in editione minore) eam in vnec mutarunt, quod habes A. XIV 375. B. VII 5, 5 (137, 12). idem mendum in Diodori libris saepius obvium ut XI 19, 34) sustulit Dindorfius, sed etiamnunc iniuria Arr. Anab. IV 30, 7 toleratur. 5)

Forma ionica est  $\mathring{\eta}$ oûc A. VIII 414, si re vera ab Iosepho profecta est, sed vereor, ne ut Diod. I 32, 5  $\mathring{\eta}$  $\mathring{\eta}$  $\mathring{u}$ <sup>6</sup>) corrigenda sit, quia omnibus ceteris locis έως legimus velut ἄχρι τῆς έω A. VI 215, ἄμα ἔψ ib. VI 40. IX 54, ὑπὸ τὴν ἔω A. XVIII 211. B. I 17, 4 (64, 24). III 7, 24 (253, 20). 9, 3 (271, 25). V 2, 1 (7, 2). 13, 2 (64, 32).7) Polybium constanter forma ηώς usurpare testatur Kreling l. l. p. 32.

## § 36. De substantivis, quae dicuntur heteroclita et abundantia.

A. XI 346 cαββάτοις PAV W editores, cάββαςι FL, XIII 252 cαββάτοις PAMW editores, cάββαςι FLV. apud LXX interpretes dativus

<sup>1)</sup> Eberhard p. 26, Kaelker p. 285 sq., Hultschius, quaest. Polyb. I 15 et Buettnerus-Wobstius, praef. p. LXXVI, idem Fleckeis. annal. 129 (1884)

<sup>p. 121.
2) Newie p. 9. Boehner p. 16.
3) deutsche litteraturzeitung 1888 p. 558.
4) Dindorf, praef. p. XXIX = Vogel p. LXI.
5) cf. Newie, über den sprachgebrauch Arrians bes. in der Anabasis
p. 9. Boehner l. l. p. 16. de Aeliano cf. Schmid III 29.
6) Vogel, praef. p. LII.
7) cf. Polyaen. IV 6, 8 (191, 14) εω, sed CIG. 1755 ἀπὸ μεν ἡοῦc tit. Opunt. vid. etiam Kuehner-Blass I § 129, 1 adn. 2 p. 455³</sup> 

pluralis vocis cάββατον sive cάββατα est cum cάββαςι tum caββάτοις (Paralip. I 23, 31. II 2, 4. 8, 13. Ezech. 46, 3), in N. T. tantum cάββαςι Matth. 12, 1. Marc. 1, 21. 2, 23. 3, 2. 4. Luc. 4, 31, al. utraque forma apud Iosephum legitur velut caββάτοις: A. III 294. XII 4. 276. 277. B. I 7, 3 (29, 14), al., sed cάββαcι A. XIII 337. XVI 163. 168. Vit. 279, quae forma a stirpe cάββατ (מַבָּעָּם) nusquam obvia derivanda esse videtur. ceterum teste Bleekio¹) τὰ cáββατα, plurale tantum, ad dialectum Aramaicam referendum est. cur I. B. Carpzovius<sup>2</sup>) apud Iosephum numerum singularem requirat, non intellego.

Pluralis πρεςβευταί pro πρέςβεις occurrit nonnisi ab extremo saeculo tertio in inscriptionibus<sup>3</sup>), nam quae apud veteres exstabant exempla, aut correcta sunt ut Thucyd. 8, 77, 1. 86, 1 aut in suspicionem vocantur ut Dem. 18, 77. 166 in decretis spuriis. sed etiamnunc toleratur Din. 1, 20.4) posteriores ut Polybium testis est Eberhardius p. 24 in nominativo formam breviorem, in genetivo et dativo longiorem praetulisse, aut, ut ait Viereckius p. 73, in plurali semper formam longiorem usurpabant, id quod etiam ad eius aetatis titulorum usum pertinet. ab utrisque differt Iosephus, nam ambae formae alternant, sed ita, ut πρέςβεις multo saepius usurpetur. exempla habes haec:

οί πρεςβευταί Α. ΧΙΥ 146. 307. ΧΥΙ 369. XVIII 257. XIX 234. B. I 27, 3 (104, 9).

τῶν πρεςβευτῶν A. V 166. XIV 251. 314. XIX 291. B. II 6, 1 (141, 22). (Pol. V 67, 8, Dion. H. A. R. III 37, 3. IX 60, 4. Plut. Crass. 9 [III 49, 30].)

τοίς πρεςβευταίς Α. VIII 370. X 2. XIII 164. 246. XIV 198. 210. Β. ΙΙ 17, 4 (191, 32). (Piut. Pomp. 53 [III 244, 5].) τοὺς πρεςβευτάς Α. V 104. VII 120. VIII 365. X 31. XI 187. XII 416. τῶν πρέςβεων A. lV 104. VII 268. IX 263. 266. X 2. XIII 329. XIV 218. XVI 339. XVII 182. XVIII 257. Vit. 57. B. I 12, 6 (48, 1). 19, 4 (73, 24). 33, 7 (127, 7). (Pol. V 67, 1. Plut. Aem. 28

(67, 30.)

cuμπρέςβεων Vit. 70. 216. τοῖς πρέςβεςι Α. 1V 107 (bis). VIII 866. XVII 802. 804. Vit. 57. 200. 297 (bis). 298.

τοὺς πρέςβεις Α. IV 76. 105. 106. V 51. 268. VI 71. VII 119. 262. VIII

οί πρέςβεις A. V 167. VIII,365. 372. X 11. XIV 30. 34. 87. 283. XVII 146. 300. 301. XIX 247. XX 8. Vit. 310. B. I 6, 3 (26, 11). 27, 2 (103, 20). II 6, 1 (141, 15). IV 11, 5 (359, 11) (359, 11)(Polyb. III 11, 2, Dion. Hal. A. R. IV 60, 1.) of cυμπρέςβεις Vit. 63. 256.

<sup>1)</sup> Bleek-Mangold, einleitung in das Neue Test. p. 874. cf. etiam Winer § 8, 2 adnot. p. 62<sup>7</sup>.

2) lectionum Flavianarum stricturae. Helmstadii 1748. 4°.

<sup>1122</sup> 

<sup>3)</sup> Meisterhans p. 112<sup>2</sup>.
4) cf. Kuehner-Blass § 138 Bb p. 504<sup>3</sup>.

XIII 133. 145. 147. 163. 170. XIV 197. 327. 346. (Pol. II 19, 9, Plut. Marc. 27 [II 152, 8], Syll. 3 [II 419, 20], Pomp. 25 [III 213, 17], passim.) 304. 371. IX 265. 289. X 80. XIII 37. 223. 263. 266. 267. 333. 419. XIV 155. 217. 248. 254. XV 124. 136. 137. 156. 407. XVII 145. XX 7. 8. 10. 12. Vit. 270. 311. Ap. I 241. B. I 12, 6 (48, 4). 19, 4 (78, 15). II 17, 4 (191, 24). IV 3, 14 (309, 25). 4, 3 (314, 8), alibi. (Dion. H. A. R. IV 59, 3. Plut. Arat. 39[172, 18]. Herodian. I11, 3) τοὺς сυμπρέςβεις Vit. 62. 73. 77.

Α. ΙΙ 119 τοὺς υίεῖς Ο, υίοὺς RMSP editores, V 88 υίέων

SPE, XIII 407 vieîc L, vioùc ceteri libri, XIV 79 vieîc cum plerisque libris editores, υίοὶ Ε, XV 362 τοὺς υίεῖς P Niesius, υίοὺς FLAMVW Naberus, XVIII 194 vieî AMW editores, vi@ E, B. I 2, 8 (15, 9) vioîc LNT, viéct ceteri libri, ib. 8, 9 (36, 5) viol L, vieîc cum ceteris libris editores, ib. 27, 2 (103, 25) viouc (sic) P, υίεῖc ceteri libri. videamus, quam rationem Iosephus secutus sit.

RO editores, viŵv MSPL, ib. 356 oi vieîc ROML editores, vioì

υίέος A. XVII 145 (PA, υίέως ME). 187. XVIII 39 (A, υίέως MWE). 96 (υίέως Εχς.). 133 (AMW, υίέως Ε). 146 (AMW, υίέως Ε). υίει A. XVII 247. XVIII 211. 218. XIX 209. (Plut. mor. p. 294 d.)

υίεις nomin. A. V 347. 354. XVII 198. XVIII 92. 139. B. I 1, 3 (10, 9). 7, 7 (31, 26). 22, 2 (84, 10). 28, 1 (106, 3). 33, 9 (129, 8). υίξων Α. XVII 13. 67. 107. (Plut. mor. p. 17a. 403 b. 583 c.)

viéci A. IV 18. XIII 433. XVII 147. 154. 321. 322. (Plut. Per. 15 [l 316, 25]. Aem. 28 [II 68, 21].)

υίεις accus. A. XIII 227. XVII 192. B. I 2, 2 (12, 31). 7 (14, 30). 23, 4 (87, 27). 5 (88, 6). 27, 1 (103, 3). 3 (104, 17). 6 (105, 23).

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

uioo A. I 345. VII 212. IX 228. XIV 226. XV 72. XVI 375.
(Plut. F. Max. 24 [I 369, 18]. Eumen. 18 [III 139, 28], alibi.)
ui\tilde{\tilde{\pi}} A. VI 309. VII 189. 205. 244.
VIII 362. XVII 288. Ap. I 135.
(Plut. Sol. 22 [I 177, 16]. Lys. 26 [II 411, 25], alibi.)
ui\tilde{\pi}\ hic accusativus saepissime occurrit, quare exempla congerere currit, quare exempla congerere supersedeo praeter haec: A. I 206.

supersedeo praeter haec: A. 1 zuo. XII 354.
uloi A. I 122 (bis). 147. 289. II 178. 180. VI 130. VIII 43. 250. XII 266. B. I 28, 1 (106, 6).
(Plut. Aem. 35 [II 74, 31], al.)
ulûv A. I 126. 133. 143. 307. II 9. 115. 174. 194. 257. III 169. 209. IV 58. 289. V 333. VI 35. 157. 261. VII 46. VIII 46. 228. IX 43. XII 191. XIV 273. XVII 146. B. I 2, 8 (15. 25). 23. 1 (86, 17). 5 (89, 15).

191. XIV 273. XVII 146. B. I 2,8 (15, 25). 23, 1 (86, 17). 5 (89, 15). 27, 1 (103, 9). (Plut. Per. 36 [I 386, 28].) vioîc A. I 282. 310. II 112. 176. V 240. 319. 340. VI 32. 175. 284. VIII 243. XII 328. XIII 296. B. I 11, 2 (43, 12). 23, 1 (86, 20). 5 (88, 10. 31). V 13, 1 (64, 1). (Plut. moral. p. 480 b. d. Dion. Hal. A. R. VI 26, 6.) vioùc A. I 341. II 95. 178. V 350. VI 161. VII 8. 115. 177. 223. 350. 352. VIII 242. 285. 374. IX 102. X 140. XI 79. XII 328. XIII 205.

33

(de Plutarcho cf. Bernardakis p. LXXIII.)

276. 285. 299. XIV 163. XVI 183. 242. XX 71. 104. B. I 26, 4 (102, 4). 32, 2 (120, 8).

primum vides accusativum υίέα, quem occurrere apud Dionem Chrysostomum affirmat Schmidius I 86, ab Iosepho prorsus abesse nec minus deesse υίέας ut deest in titulis et apud poetas Atticos.1) tum in accusativo pluralis forma vioúc longe praefertur. ut Dindorfius apud Diod. XII 12, 4 vieîc sustulit, ita apud Iosephum Naberus A. XIII 227 accusativum vieîc mutavit, quamquam idem A. XVII 192 eundem accusativum retinuit. sed virum doctum iniuria mutasse docent permulta belli Iudaici exempla et Polyb. X 26, 4. etiam apud Arist. Vesp. 569 τοὺς υἱεῖς occurrit.8) sed A. IV 260 Niesius lectionem codicis L υίάςιν (ύᾶςιν R) admittere non debebat (υίάςι Soph. Ant. 571 Di. corr.), immo iure Naberus ex libris SPE vicci recepit. ceterum non obliviscendum est plurima tertiae declinationis exempla in tribus illis antiquitatum libris postremis legi (vid. supra р. 366).

#### § 37. De adiectivis.

A. XVI 46 τὴν δύςνοιαν ἀργὸν commendante Dindorfio legit Naberus, ubi codices ἄνεργον (P Niesius) sive ἄεργον (A M W) exhibent. sed praeterquam quod non ita certum est, num omnino coniectura opus sit, illa forma Iosephi usui dicendi non respondet. refert enim adiectivum ἀργόc ad omnia tria genera: B. II 10, 2 (157, 24) την ἀργὴν ψάμμον, ib. II 19, 2 (205, 26) ἀργῆς έβδομάδος, ib. IV 2, 3 (296, 8) άργη — η της έβδομάδος περίοδος, Α. ΧΙΙ 378 άργην την χώραν, ut Philo de septen. II 287, 21. 41 Mangey άργην την χώραν et plerumque Plut. (Arist. 16 [II 180, 16], Ages. 5 [III 146, 29] χάριν ἀργήν), hac in re discedens a veterum usu.4) apud Plutarchum quoque ἀργός, όν habes: G. Marc. 6 (I 423, 15) μόνης άργοῦ (γαςτρός).5)

Rem contrariam videmus B. V 10, 3 (52, 3): δακρύων ἄξιος  $\dot{\eta}$  θέα, formam masculinam hiatus vitandi causa pro feminina positam. si quis hoc loco quicquam mutare volet, conferat Polybii IX 41, 2 παραπλήτιος ή πρότοψις, ibid. XVIII 54, 2 παραπλήτιος ή κατηγορία, tum Plutarchi mor. p. 783d πολιτεία — νόμιμος ἀνδρός (ib. 719 b βατιλεία νομίμη), Mar. 25 (II 356, 13) ίδιος ή νίκη, alia (cf. Bernardakis p. LXVI), denique Luciani somn. 3 (I 5) ἐπιτήδειος έδόκει ήμέρα, ubi sine ulla causa Iacobitzius ἐπιτηδεία scripserat, sed nunc Sommerbrodtius veram lectionem restituit.

de Bamberg, zeitschr. f. gymnas. 1882. 1886. jahresber. p. 201.
 adnot. de Aeliano cf. Schmid III 27.
 praef. p. XXXVI = Vogel, praef. p. LXXII.
 Kuehner-Blass I p. 508<sup>3</sup>.
 Arist. Nub. 53. cf. Ditt. syll. 180, 8 ἀργός γῆ.
 cf. etiam Lob. Phryn. p. 104.

Quamquam forma cŵoc apud Atticos obvia iterum ac saepius a viris doctis ut a Cobeto¹) in suspicionem vocata est, tamen ex inscriptionibus hodie intellegitur eam Atticis tribui debere.2) nec apud Iosephum hanc formam Dindorfius p. 847 temptare debebat<sup>8</sup>): cŵoc A. V 263 (vid. infra)<sup>4</sup>), cŵov A. II 117. V 37<sup>5</sup>), cẃouc A. II 1196), cŵa A. XIII 56. femininum cwav, quod apud Aristidem occurrere dicitur, me apud Iosephum legere non memini. paucis locis libri fluctuant velut A. XVIII 162 cŵv in AW, quod editores receperunt, cwov E et in margine codicis A. VI 346 cwouc MSPExc., cŵc ex lectione RO codicum elicuerunt editores, nam icwc dittographia litterae ι (καὶ ἴcωc) ortum est, A. VII 215 cώους RMSP Naberus, ζώους Ο Ε Niesius (τοὺς cùν αὐτῷ ζωοὺς ἀνάξειν). Arnoldius l. l. Xenoph. Hell. I 2, 5 (ζωὸν ἔλαβε) comparat, ut lectionem a Niesion defendat, praestabat A. XVIII 115 ζωὸν ἀναγαγεῖν<sup>7</sup>) (vel A. IX 191. 278. XX 122. 171. 177 ζῶντας ἔλαβεν) afferre, sed Rufini versio exhibet 'incolumes', quod mihi aptius cum verborum contextu cohaerere videtur. tum etiam alibi librarii in hoc adiectivo peccarunt velut A. V 263, ubi in MLSP pro cŵoc exhibetur ζωός (ἂν ςῶος εἰς τὰ οἰκεῖα ὑποςτρέψη). ut hoc (ζωός) refellitur aliquot locis velut A. VI 346 cŵc ὑποστρέψοντας (ὑποστρ. Bekk., ἐπι- codd.) vel A. XVIII 162 cŵν ἐπανήκειν vel Lucian. l. l. cώους ἐπανήξειν, ita locus, de quo agitur, verbis, quae leguntur Α. ΙΙ 117 cῶον ἐπανάξοντος. cf. ib. 119 εἰ κομιεῖται cώους.

A. XVII 317, ubi PM ἡμίσεως exhibent, sed AWE ἡμίσεος, Niesius illam lectionem (iniuria) recepit, quamquam XIII 49 epitomes testimonium item ημίσεως tradentis repudiavit nec veritus est ὀξέως<sup>8</sup>), etiamsi in codice P legebatur, in ὀξέος mutare ut A. XVII 23. 256. 344.9) immo vereor, ne non solum haec forma (ημίcewc), sed etiam altera (ἡμίσεος) reicienda sit, nam ἡμίσους ut Plutarcho (Mar. 34 [II 366, 1]), Dionysio Hal. A. R. IV 17, 2. 18, 2, Philoni Alexandrino de opific. mundi 4, 2 ed. Cohn, N. T. Marc. 6, 23 nec non V. T. Exod. 27, 5 et Apocalyp. Petri v. 27 Harn., ita Iosepho usitatissimum est velut A. II 301. III 116. 127. 139. VII 57. VIII 83. XII 64 (bis). quare etiam illic fortasse ἡμίτους scribendum erit.

<sup>1)</sup> nov. lect. p. 436. 497.

<sup>1)</sup> nov. 1ect. p. 436. 497.
2) Meisterhans p. 117<sup>2</sup>, Kuehner-Blass I p. 542<sup>3</sup>.
3) cf. etiam Arnold, philol. Anzeiger 17 (1887) p. 277.
4) Polyaen. V 2, 4. Malina p. 11.
5) Polyaen. II 33 (106, 20). 35 (108, 2). V 15 (252, 24). acc. cŵv ap. n. (Schmid III 29).
6) Lucian lone in calut 2 (1724) de Aritical C. C. 1887. Aelian.

<sup>6)</sup> Lucian. laps. in salut. 8 (I 734), de Aristide cf. Schmid II 19.
7) hic Zwòv verum est, quod opponuntur significationes: aut mortuus aut vivus.

<sup>8)</sup> ŏ\(\text{\text{\$\cuperbox{\text{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbox{\$\cuperbo

Neutrum pluralis apud veteres erat ἡμίσεα1), nam Dem. 27, 62, ubi etiam in S ήμίτη legitur, nunc ήμίτεα correctum est. toleratur ήμίτη etiamnunc apud Hyperidem c. Demosth. col. X vers. 27, sed hoc quoque a Riemanno in dubium vocatur.") posterioribus vero haec forma adimi non potest, praesertim cum ἡμίτη etiam in titulo saeculi alterius a. Chr. 3) inveniatur. quare ut Plut. Alc. 4 (I 379, 29). Polyaen. VI 15. 16, 5, ita apud Iosephum A. VII 119 (bis). 271. XI 241 ήμίτη mutandum non esse censeo.

A. XV 53 ἀδεῆ secundum plerosque libros Niesius, ἀδεᾶ ex E Naberus edidit. Niesio favere videtur ἀδεῆ XVII 66, quod omnes codices exhibent; similiter libri B. IV 3, 10 (303, 21) formam €ủκλεή tradentes consentiunt. A. XVII 66 quoque Naberus temptavit, quo iure, videbit, quisquis contulerit άδεά A. XIV 444. B. VII 3, 3 (125, 17), ἐνδεᾶ Α. XVII 175, εὐκλεᾶ Β. IV 4, 3 (313, 23). apud Plutarchum quoque formae in α exeuntes longe praevalent ut αδεα mor. p. 33 d, ἐνδεα Thes. Rom. 6 (I 76, 17). Sol. 27 (I 183, 21). Cat. 35 (IV 69, 14). mor. p. 195c, εὐκλεᾶ Lys. 15 (II 398, 22). Anton. 75 (IV 414, 32), mor. p. 70a. quare apud eundem ἐνδεῆ Luc. 20 (II 520, 14) et ἀκλεῆ Crass. 14 (II 55, 31). 25 (71, 7). Cic. 2 (IV 239, 29) suspecta videntur ut apud Diodorum ἐνδεῆ I 45, 2 ex loco X 31, 1, similiter καταδεή XVII 91, 5 a Dindorfio correcta sunt.4) sed tamen dubito Nabero assentiri, quod fieri potuisse puto, ut apud Iosephum talis forma ex sermone vulgari se insinuaret. nam in inscriptionibus, quas collegit Philippus Le Bas<sup>5</sup>), formam εὐκλεῆ deprehendi. sed quoquo modo haec res se habet, sive probabis sive repudiabis, in ea re te mecum facturum spero, quod Naberus Dindorfio p. 831 auctore A. VII 381. VIII 23 ύγια pro ύγιη reponens laudandus non est. (A. VI 9 ὑγιῆ est in codicibus, sed ab Hudsono αὐτῆ correctum est.) nam praeterquam quod haec forma iam apud veteres in ιή non minus exit quam in ια, non solum apud scriptores, sed etiam in titulis (CIA. II 61  $\dot{\nu}_{\Upsilon}$ iû et  $\dot{\nu}_{\Upsilon}$ i $\dot{\eta}$ ), etiam apud alios posteriores<sup>8</sup>) exempla in  $\dot{\eta}$  exeuntia habes ut  $\dot{\nu}_{\Upsilon}$ i $\dot{\eta}$  Lev. 13, 15. Io. 5, 11. 15. Tit. 2, 8, ad quae accedunt permulta in  $\dot{\eta}$  desinentia apud Diodorum ut  $\dot{\nu}_{\pi}$ ep $\dot{\nu}_{\pi}$ 0 IV 22, 3. 34, 2 et  $\dot{\epsilon}\dot{\nu}$ 0 Polyb. I 8, 3. 78, 2, προςφυή Aristot. περί τὰ ζῶα ίςτορ. δ 4 p. 528\*, 33.

<sup>1)</sup> Meisterhans p. 1183, Kuehner-Blass I p. 4433.

<sup>2)</sup> de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1882. 1886. jahresb. p. 202. 34.
3) Meisterhans l. l.

<sup>3)</sup> Meisterhans I. I.
4) Dindorf, praef. p. XII = Vogel p. XXXIV.
5) voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure II 5, no. 1620.
6) Plat. Gorg. 478c Schanzius temptavit, at cf. Kuehner-Blass I p. 483<sup>3</sup> adn. 8.
7) cf. Meisterhans p. 118<sup>2</sup>. de Bamberg, zeitschr. f. gymn. 1886. jahresber. p. 31.
8) de Aeliano cf. Schmid III 21.

# § 38. De adiectivorum comparatione.

A. VI 104 comparativum ταχύτερος legimus sicut B. IV 7, 2 (331, 8) όλιγώτεροι, qui comparativi inter veteres nisi apud lones 1) obvii non sunt. ex posterioribus cf. Dionys. Hal. A. R. X 2 ταχύτερος<sup>2</sup>) et όλιγώτερος ap. Aelian. (Schmid III 29).

Poetarum tantum sunt apud veteres superlativus πρέcβιςτος 'honestissimus' A. IV 182 — sed πρεςβύτατος 'maximus natu' A. Π 21. 100. IV 19 (bis). XVII 284. B. I 2, 8 (15, 24), passim<sup>3</sup>), μήкістос А. VIII 63. 67. 137. 185. XVII 66. 192. 285. XVIII 200. Vit. 2. 193. B. I 23, 5 (89, 5). IV 8, 2 (336, 12). VII 6, 1 (139, 10). 2 (140, 13). 8, 7 (160, 18)<sup>4</sup>) — sed μακρότατος Ap. I 28, οἴκτι
στος B. II 8, 8 (150, 22). VII 6, 4 (143, 16).<sup>5</sup>)

Spurius videtur B. II 14, 2 (170, 22) superlativus ἀγαθώτατον, pro quo Bekkerus δικαιότατον coniecit.<sup>6</sup>)

## § 39. De adverbiis.

Vit. 237 εὐνόως P, εὐνοῶς MW, εὐνοικῶς AR Naberus, Niesius εὖνως proposuit, sed eum suum codicem sequi potuisse confirmat εὐνόως in titulo Pergameno<sup>7</sup>) no. 245, 1.

Ab Atticorum usu deflectit comparativus τάχιον<sup>8</sup>), etsi saepius θάςςων occurrit.

τάχιον A. I 98. II 142. 314. XI 232. XIII 240. XV 54. XVI 179. 298. B. I 14, 4 (65, 28). 22, 1 (83, 27). 23, 4 (88, 2). 29, 3 (110, 16). V 4, 2 (311, 25). 3 (314, 7). 6, 1 (825, 1). 10, 6 (854, 29). V 9, 4 (48, 27). 13, 2 (64, 31). VII 3, 3 (126, 12), alibi.

alibi.

(Sapient. 13, 9. Io. 20, 4. Hebr. 13, 19. 28. cf. Winer § 11, 2a p. 67. Dion. Hal. A. R. I 76, 3, al. Iacoby, sprache d. Dion. p. 37, de Dione Chrys. cf. Schmid I 86, Plut. mor. p. 188 f. al.) Plut. mor. p. 188 f., al.)

θᾶττον Α. Ι 115. IV 89. 102. V 171. VIII 167. 278. XI 251. XV 38. 78. 148. XVI 19. 253. 257. 327. XVII 95. 108. XX 86. Vit. 96. 109. 132. 183. 195. 218. 810. 373. 894. Ap. I 108. B. I 2, 4 (13, 26). 16, 7 (62, 22). 29, 2 (109, 82). II 3, 4 (137, 13). 9, 5 (156, 5), alibi (cf. etiam Lob. Phryn. p. 76.)

Comparativus ἔγγιον posteriorum est ut Polybii (Eberhard p. 22), ita Iosephi B. I 18, 5 (70, 3). II 8, 7 (149, 29). 21, 8 (222,

Kuehner-Blass I p. 556. 567<sup>3</sup>.
 Iacoby, sprache des Dionys. p. 37.
 cf. Kuehner-Blass I p. 555<sup>3</sup>.
 Xenoph. Cyr. IV 5, 28. Kuehner-Blass p. 567<sup>3</sup>, Dionys. Hal. A. II
 passim. cf. Iacoby, act. Lips. I 326, Philon. de septen. II 287, 1 76, 5, passim.
ed. Mang.
5) Kuehner-Blass I p. 556<sup>3</sup>, Dionys. Hal. A. R. IV 4, 4. 70, 5.
6) cf. ἀγαθώτερος Iudic. 11, 25 et Kuehner-Blass I p. 565<sup>3</sup>.
7) altertümer von Pergamon. VIII 1 die inschriften von Pergamon.
8) Wendland, deutsche litteraturzeitung 1888 p. 559.

23). III 7, 19 (250, 3). V 6, 2 (31, 8). 3 (31, 31). (cf. etiam A. I 289. IV 323. XVII 23. Ap. II 224. vid. etiam supra p. 380.) sed non deest ἐγγυτέρω A. IV 246. IX 76. B. V 6, 4 (33, 1) ut apud Dionysium Hal. A. R. I 79, 7, Plut. Galb. 9 (V 193, 12). A. XIX 217 ἐγγύτερον (ante καί, itaque non hiatus vitandi causa) occurrit, quae forma nescio an apud ceteros posteriores non inveniatur.

Superlativus apud Iosephum semper est ἔγγιcτα A. IV 254. V 49. 159. 331. VI 265. 327. IX 102. XIV 193. B. I 15, 2 (56, 16), quod etiam a Polybio<sup>1</sup>), Dionysio Hal.<sup>2</sup>), Diodoro, Luciano<sup>3</sup>) usurpatur sicut in titulis illius aetatis.<sup>4</sup>) in eo igitur Iosephus a Dionysio, Plutarcho, Philone differt, quod numquam ἐγγυτάτω sive ἐγγύτατα protulit.<sup>5</sup>)

Comparativus αccoν poetarum est<sup>6</sup>) A. I 328. Naberus eum in θαccoν mutavit, sed iure collato loco XIX 198 defendit Carolus Raab p. 14.7)

Ab adverbio in ω derivatur comparativus προςωτέρω A. I 250. IV 225. VI 14. in hac forma Iosephus cum Herodoto et Xenoph. Mem. IV 3, 8 congruit, sed Atticis usitatius erat πορρωτέρω, quod apud Iosephum est A. IV 9.8) recentioris aetatis est ἀνώτερον (ἐφην) A. XIX 212, fortasse hoc loco, ne hiatus exsistat, admissum ut apud Polybium.<sup>9</sup>) saepius vero apud Iosephum ἀνωτέρω scribitur: A. XIX 297. XX 239. Vit. 410. Ap. I 65 ut in Apocal. Petri v. 24 Harn.

#### § 40. De numeralibus.

A. III 161 buoîv ROSPL, bueîv M; V 123 buoîv ROMLE, δυείν SP; XII 107 δυείν plurimi libri, δυείν Ε; XVIII 32 δυοίν AWE, δυείν M; ibid. 71 δυοίν AMW, δυείν E, Vit. 219 δυοίν PAMW, δυείν R, B. I 30, 1 (112, 2) δυείν LT, δυοίν cum ceteris libris editores; ib. II 6, 1 (141, 29) δυείν LNT, δυοίν PRM; ib. 9, 1 (154, 17) δυείν LMNT, δυοίν PR; III 7, 31 (258, 14) δυοίν cum codice Parisino Bekkerus, δυείν cum ceteris Cardwellus; ibid. 8, 9 (269, 16) δυείν, ut videtur, in omnibus libris, quos sequitur Cardwellus, δυοΐν mutavit Bekkerus. quamquam apud ceteros poste-

<sup>1)</sup> Eberhard l. l.

Eberhard l. l.
 Jacoby, sprache d. Dionys. p. 87.
 Krebs, praepositionsadverbien II 51-53.
 Viereck p. 59.
 de Dionysio cf. Iacoby l. l. p. 37, ἐγγυτάτω Plut. Cleom. 9 (IV 131, 5), al., ἐγγύτατα Philon. de poster. Caini I 229, 45 Mang.
 Kuehner-Blass I p. 578<sup>3</sup>.
 cf. etiam Iacoby, wochenschr. f. klass. philol. VI 1813.
 cf. Kuehner-Blass I p. 579<sup>3</sup>.
 l 10, 1. 63, 5, Eberhard p. 22, Goetzeler, de Polybii elocutione p. 34, sed apud Polybium ante consonantes quoque legitur ut Polyb. I 7, 2. III 1, 1 sicut in titulis Viereck XII B. 20. cf. ibid. 72. Sext. Empir. 289, 26 ἀνώτερον ὑπεδείκνυμεν. 289, 26 ἀνώτερον ὑπεδείκνυμεν.

riores 1) forma δυείν minime inusitata est, tamen Iosephus ea abstinuisse videtur. loco enim, quem supra attulimus postremum, excepto nusquam haec forma codicum consensu traditur, sed aliquotiens ut Plut. Pelop. 9 (II 90, 24). Sext. Emp. 313, 32. 324, 30. 337, 17. 18 forma δυοίν consentiente librorum memoria exhibetur: A.III 160. 233. IV 305. XVII 112. Ap. II 31. B. I 29, 2 (109, 30). VII 5, 3 (133, 32). etsi haec forma a titulis abest inde ab anno 329 a. Chr., tamen postea eam revixisse nihil impedit, quominus sumamus. etiam apud Diodorum aliquotiens in omnibus libris δυοΐν traditur (Vogel l. l. p. L).

Genetivus δύο exstat: A. I 225. III 142. IV 249. VII 59. VIII 274 (bis). IX 4. XX 229. Ap. I 231. B. I 5, 1 (23, 5). hac in re non solum cum veteribus<sup>2</sup>), sed etiam cum posterioribus consentit.

A. III 90 ταῖς δύο πλαξί cum plerisque libris editores, δυςί Ο. semel dativus non declinatur: A. VII 56 ut apud Thucydidem quinquies, apud Xenophontem semel, apud posteriores haud scio an numquam. quare vehementer vereor, ne hic quoque locus corrigendus sit, cum omnibus ceteris locis, qui plurimi sunt, formam declinatam δυςί habeamus ut apud ceteros recentiores.<sup>4</sup>) Iosephi exempla haec sunt: A. II 84. IV 240. 304 (ἐν δυςὶ πλαξὶ). V 89. 122. 159. 190. 299. VIII 189. IX 233. X 4. XI 234. XII 107. XIII 271. XVII 318. XVIII 120. XX 4. 74. Ap. I 19. B. I 23, 2 (87, 5). II 6, 3 (144, 4). 8, 7 (149, 32). 17, 7 (193, 16). 21, 6 (220, 10). III 4, 2 (233, 2). IV 2, 1 (294, 27). 8, 1 (335, 13). 11, 5 (359, 28), al.

Α. ΧΙ 137 extr. δεκαδύο PFL, δώδεκα ΑW; ΧΙΥ 228 δε-

καδύο ΑΜ, δώδεκα FLV; ΧV 260 δεκαδύο PFE, δώδεκα LAMW. illis libris succurrit A. IX 286 δεκαδύο (ex Menandro). Niesius δεκαδύο ter admittit, Naberus omnibus locis δώδεκα praefert atque etiam A. IX 286 mutat. concedo illam formam in sermone vulgari usurpatam esse.<sup>5</sup>) sed num tibi persuadebis eum, qui sescenties δώδεκα scripsit, bis vel ter δεκαδύο protulisse? at legimus δεκαδύο Polyb. I 42, 5.6) et apud Arrianum?) et Polyaen. III 11, 3.8) sane

<sup>1)</sup> ut apud Polybium (Kaelker p. 232; Hultsch, praef. I p. LVIII<sup>2</sup>, Buettner-Wobst, beiträge zu Polybios in Fleckeis. annal. 129 [1884] p. 115 et praef. I p. LXXVIII), Dionys. Hal. IX 13, 4, Plut. Crass. 27 (III 73, 18. 74, 6). Phoc. 30 (IV 27, 26), Lucian. (Schmid I 226), in posterioris aetatis titulis (Kaelker p. 299, Meisterhans p. 124<sup>2</sup>).

2) de Bamberg, zeitschr. f. gymnas. 1886. jahresber. p. 37, apud Thucydidem septies, Xenophontem sexies, Platonem quater, Demosthenem semel vel bis. cf. etiam Keck p. 39; Kuehner-Blass I p. 633<sup>3</sup>.

3) in N. T. semper dúo in genetivo (Winer § 9, 2b p. 63<sup>7</sup>), Lucian. dial. mort. 4, 1, Sext. Empir. 129, 14. de Aeliano cf. Schmid III 28.

4) Pol. III 42, 4, Stich p. 13; Dionys. Hal. A. R. 6, 3. 22, 8. VI 26, 1; Plut. Cam. 27 (I 280, 1). Mar. 25 (II 355, 22); de Aristide cf. Schmid II 17, de Polyaeno Malina p. 15; Sext. Empir. 451, 12. 21. 723, 15; semper in N. T.: Matth. 22, 40, Winer l. l.

5) cf. Meisterhans p. 126<sup>2</sup> et inschrift. v. Pergam. no. 158, 11 p. 83. 6) Buettner-Wobst, praef. I p. LXXIX et Fleckeiseni annal. 129, 119 (1884).

7) Boehner p. 19.

8) Malina l. l. p. 4.

in libris. sed ibi quoque librariis nulla fides est sicut Act. 19, 7 δεκαδύο iure ex codicibus Sinaitico et Vaticano correctum est. persuasum enim habeo hanc lectionem aut ex numerorum compendiis¹) ortam aut ex LXX invectam esse. illud colligi potest ex A. XI 137, ubi bis exstat in V ιβ΄ sive īβ, similiter XV 260 ιβ΄ in V. pariter δυοκαίδεκα²) ortum esse videtur. cf. A. VII 372, ubi R δύο καὶ δέκα exhibet. quare hacc quoque forma, quae A. VII 12. 372. X 50 occurrit, suspecta est. varia lectio huius formae exstat A. I 150. XX 230. omnes hae tam paucae formae sine dubio redarguuntur permultis locis, ubi δώδεκα legitur (in omnibus antiquitatum libris vitaque et libello, qui est de Iudaeorum vetustate, circiter ter et quadragies velut A. I 84. XI 69. Vit. 55. Ap. I 96 [bis]).

B. III 4, 2 (233, 9). 7, 5 (243, 6) δεκατρεῖς PL, cum ceteris libris τριςκαίδεκα editores; A. XX 228 δεκατρεῖς AE Niesius, τριςκαίδεκα MW Naberus; ib. 229. 230. 231 δεκατρεῖς A Niesius, τριςκαίδεκα MWE Naberus; XVIII 32 δεκατές αρα A Niesius, τες αρες καίδεκα MWE Naberus; XX 159 δεκατές αρας AE Niesius, τες αρες καίδεκα MW Naberus; B. V 13, 1 (64, 13) δεκαπέντε L, πεντεκαίδεκα ceteri libri; ib. 5, 4 (25, 16) δεκαέξ L, έκκαίδεκα cum ceteris libris editores; A. XV 334 δεκασκτώ (P) WE ambo editores, δκτωκαίδεκα FL. Niesium vides codices suos sequi, Naberum vero formam vulgarem praeferre, nec tamen hic sibi constat, cum XV 334 δεκασκτώ retinet. quaeramus nunc, quam rationem in hac re Iosephus secutus sit. traduntur autem in omnibus codicibus haec numeralia, quae huc pertinent:

156. 236.
(δεκατρεῖc iam anno 408 a. Chr. in titulis, Meisterhans l. l.)
δεκατέςςαρας B. V 5, 2 (28, 19, Bekk. τεςςαρεςκαίδεκα). (Pol. l 36, 11. IV 56, 2.)
δεκατέςταρα A. X 148. XX 234. (Polyb. V 89, 3. Kaelker p. 299. Buettner-Wobst, Fleckeis. annal. 129 p. 119, idem praef. I p. LXXIX.) δεκατεςτάρων A. VIII 285. (Polyb. IV 39, 5. Cor. II 12, 2.)
δεκαπέντε A. II 318. XIII 427. Ap. l 140. B. II 19, 2 (206, 8). (Pol. III 56, 3[?].)

δεκατρία A. X 148. XX 148. Ap. I

δεκαέξ A. X 143, si Naberum sequeris. (δεκαέξ ClG. 4877 anni 143 post Chr., Ditt. syll. 240, 70 anni 135 τριcκαίδεκα A. IV 69. XII 190. Ap. I 247. B. V 5, 5 (26, 5). 12, 2 (61, 19). τριcι και δέκα Ap. I 40. τριακαίδεκα (L N T) B. IV 9, 2 (840, 26). τες αρες καίδεκα A. II 180. III 253. B. V 5, 2 (28, 12).

πεντεκαίδεκα A. I 89. VII 115. 268. IX 242. X 27. 225. XIII 55. XIV 158. 326. 476. XVIII 339. XX 234. (Dion. Hal. A. R. IV 17, 2). ἐκκαίδεκα A. II 183. VIII 285. IX 257. Vit. 10. (Pol. XVIII 30, 1.)

cf. Vogel, praef. p. L.
 δυοκαίδεκα etiam Plut. Pyrrh. 3 (II 287, 8). Diodori exempla correxit Dindorfius. cf. Vogel l. l.

ante Chr. CIG. 2189b, 7. Le Bas II 1213.)
δεκαεπτά Β. III 7, 5 (243, 7). V 11, 4 (56, 25).
(δεκαεπτά CIG. 4869 anni post Chr. 128; ib. 4871 anni p. Chr. 132; ib. 4876 anni p. Chr. 142; ib. 4882 anni post Chr. 146.)
δεκαοκτώ Α. I 178 (ita RO Niesius, δέκα καὶ δκτώ SPL Nab.). Ap. I 230.
δέκα καὶ δκτώ Α. XX 231.
(cf. δέκα πρὸς τοῖς δκτώ Α. VI 294, δεκαοκτώ in titulis saeculorum IV et III, Meisterhans l. l.)
δεκαενεά Αρ. I 97.
(δέκα πρὸς τοῖς ἐννέα Α. VII 19.)

έπτακαίδεκα Α. VIII 264. Χ 247.

ὀκτωκαίδεκα A. V 187. VIII 77. 222. 250. 397. X 21. 116. 134. 231. XV 56. Ap. I 280. B. II 12, 6 (165, 16). III 4, 2 (233, 5). V 9, 4 (46, 2. 47, 4).

iam tibi non dubium erit, quid de hac re iudicandum sit: ubi in libris melioribus formae minus vulgares praebentur, eas tolerandas esse putaverim.<sup>1</sup>)

#### IV. DE VERBORUM DELECTU.

#### § 41. Quae Iosephus Herodoto et Alexandrinis debeat.

Ex quo dialectus Graeca, quam communem dicunt, litteris mandari coepta est, videmus scriptores non iam priorem orationis vigorem et facilitatem et ornatum elegantiamque per semet ipsos proferre posse, sed arte quadam ita assequi studere, ut flores undique sive ex Atticorum scriptis sive aliorum decerperent, quibus opera sua quammaxime exornarent. ita posteriores multas voces imprimis ex Herodoti libris delibabant. etiam Iosephum hunc legisse elucet ex multis locis, ubi hic laudatur velut A. VIII 157. 253. 260. X 20. Ap. I 16. 66. 73. 169. II 142. atque etsi Iosephus solum elocutionis cognoscendae studio commotus eum adisse putandus non est, tamen mirum non est, quod quae fortasse iterum ac saepius perlegerat, memoria tenebat atque sive de industria sive imprudens in scripta sua inferebat. ex magna exemplorum copia satis habeo haec attulisse 2): ἀλλόγλως A. I 117 (Herod. 2, 154, etiam LXX Ez. 3, 6, CIG. 5126, 4, qui est titulus in Nubia repertus), θυςανωτός B. V 5, 7 [27, 26] (Her. 2, 81, al.), οὐδαμός A. XVII 296. XIX 194 (Her. 1, 24, Arrian. Boehner p. 6), κατοχή A. II 112 (Her. 5, 35,

de his formis cf. etiam Viereck p. 59.
 Udalrico de Wilamowitz-Moellendorff 'persuasum est haec pleraque saltem Iadis esse vulgaria, non Herodoti peculiaria'. sed tamen eas voces, quas attuleram, non supprimam, eo potissimum consilio, ut huius rei accuratius tractandae huic vel illi auctor sim.

Plutarch.), πληθώρα, si Niesium sequeris, A. II 250 (Her. 7, 49), ἡ ἁμαρτάς A. III 204. 230. 238. 240. 249. XVIII 117. 350 (Her. 1, 91), ήμίεργος Α. ΧΙV 474 (Her. 4, 124, Plut.), ἀντιτεχνάομαι ib. (Her. 5, 70, Plut.), λιμαίνω 'esurio', si cui codicis P lectio cum Niesio probatur, Α. ΧΙV 80 (Her. 6, 28, al.), προκομίζω Α. ΙΙΙ 272. IV 64. X 57. 58 (bis). XVII 196. XX 115 (Herod. 4, 122, Diod. Lucian. Schmid I 307), [περιυβρίζομαι A. III 298. XVIII 44. 260. 335. 358. XX 1 16 (Her. 1, 114, al., Plut., Philon. de profug. 27. Siegfr. p. 109, Lucian. Schmid I 285)], καταλογεῖν 'contemnere' A. XII 193 (Her. 1, 84, al.), διεξελαύνω B. VII 5, 4 [135, 20] (Her. 5, 29, al., Plut.), [παραμίτη Β. IV 8, 4 [339, 23] (Her. 1, 203)], προτμίτη Α. III 53 (Her. 4, 46).

Similiter atque Herodoti voces insertae sunt, consentaneum est etiam ex libris sacris LXX virorum multas in Iosephi scripta fluxisse. nam constat Iosephum versioni Alexandrinae imprimis operam dedisse velut librum, qui est de Esthere, paene ad verbum transscripsit sicut alios Veteris Testamenti libros inspexit.1) sed in hac re magnopere cavendum est, ne quae a librariis ex libris sacris interpolata sunt, genuina habeantur velut nemo dubitabit, quin A. VIII 270, ubi RO ἐξολέςω exhibent, ceteri autem codices ἐξολοθρεύςω, hoc verbum interpolatum sit, cum videbit, quam temere in codice Vaticano librarius quidam A. XI 220 ad ἀπώλειαν addiderit καὶ παντελή ἐξολόθρευςιν.<sup>2</sup>) tum si qua verba Iosephi cum versione Alexandrina potissimum consentiunt, non necessario sequitur, ut Iosephus ea ab Alexandrinis petierit. sed fieri poterat, ut ea ab ipso sermone vulgari mutuaretur. non omnia exempla collegi, quae ad Alexandrinos pertinent. satis habeo perpauca attulisse et cum iis conferre, quae Sturzius<sup>3</sup>) in verbis proprie Alexandrinis numerat. nonnulla autem, quae vir doctus huc refert, apud alios quoque scriptores inveniuntur neque huc spectant velut ἀποκαραδοκέω<sup>4</sup>), καταχωρίζω<sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> cf. Bloch l. I. p. 18. 69. 78. 80.

<sup>2)</sup> quare etiam Spanheimio assentior, quem testis est Ernestius opusc. phil. p. 397 apud Iosephum A. VI 61 (κατά φυλάς τε καl ςκήπτρα) pro ςκήπτρα poni iubere πατριάς. constat τὰ ςκήπτρα apud LXX interpretes nihil aliud significare quam ipsum nomen φυλάς velut Reg. I 10, 20 (πάντα τὰ ςκήπτρα 'Ιςραήλ). itaque si ςκήπτρα Iosephus re vera scripsisset, idem bis dixisset, id vero, quod nunc, ut ex proxima paragrapho (VI 62 ἔλαχεν ή Ματρίς καλουμένη πατριά) satis elucet, desideratur, omisisset. cf. A. VI 66 αί πατριαί πᾶςαι διεκληφώσαντο. fortasse etiam V 43 pro φατρίας (sic) πατριάς legendum est. de nominibus propriis of V 43 pro φατρίας (sic) πατριάς legendum est. de nominibus propriis cf. Niese, praef. I p. XXXV.

<sup>3)</sup> de dialecto Macedonica et Alexandrina. Lipsiae 1808.

<sup>4)</sup> ἀποκαραδοκέω 'attente exspecto, observo', quod occurrit B. III 7, 26 (255, 8) (Sturz p. 148, Krebs, observat. in N. T. e Flav. Ios. p. 278), etiam Polyb. XVI 2, 8 legitur.

<sup>5)</sup> καταχωρίζω A. XII 262 'in album refero, transscribo', etiam Dionysius Hal. I 6, 1 et Diodorus V 5, 1, al. (Sturz p. 174) habent.

γλως τόκομον<sup>1</sup>), ὀψώνιον<sup>2</sup>), ποιεῖν<sup>3</sup>) 'versari, commorari'. sed huc referendae sunt hae voces: μεγιστᾶνες 'proceres' A. XI 37. XX 26. 66. 76. 79. 81. Vit. 112. 149. 151. 153<sup>4</sup>), ἀπόμοιρα A. V 326. VI 367. XV 133 (CIG. 4697, 15 ἀπομοίρας in lapide Rosettano anni 196 a. Chr.), ἀλαβαρχία A. XX 147, ἀλαβάρχης A. XVIII 159. 259. XIX 2765), άλαβαρχείν Α. XX 100, άραβάρχης [άραβάρχη codd.] Α. ΙΙΙ 151, ἀραβαρχία Α. XV 167. cf. CIG. 4751 Κλαύδιος Γέμινος άραβάρχης καὶ ἐπιττράτηγος Θηβαϊδος, porro ἐξάδελφος idem significat, quod apud Atticos erat ἀνεψιός 'consobrinus' A. XX 236, sed hoc usitatius est velut ἀνεψιός: A. I 290. XV 250. XVII 184. 270. 294. XVIII 130 (bis).6) ad has accedunt eae voces, quas Sturzius in Aegyptiis numerat: βαρις 'turris, arx'7) A. VIII 396 (si Naberum sequeris). X 264. 265. XI 99. XII 230. XIII 307. XIV 481. XV 403. 307. XIV 401. X 405. 409. XVIII 91. 92. XX 85. Vit. 246. cf. Bâριc B. I 3, 3 (16, 30). 5, 4 (24, 21). Báριc A. I 95 (Nic. Dam.). adde ἱεροψάλτης A. XI 128. 134. XII 142, μεριδάρχης XII 261, μεριδαρχία A. XV 216, ἐνδελεχιςμός A. XI 77 (Exod. 29, 42. 30, 8. Sir. 7, 13), παςτοφόριον 'habitaculum' (Ruf.), 'conclave prope templum exstructum' A. XI 147. B. IV 9, 12 (350, 19). hanc vocem in Aegyptiorum sermone populari friese in usu doest titulus CIG. 2297. Θεόπιλος Θεοπίλου populari fuisse in usu docet titulus CIG. 2297: Θεόφιλος Θεοφίλου 'Αντιοχεὺς μελανηφόρος τὴν κονίαςιν τοῦ παςτοφορίου καὶ τὴν

<sup>1)</sup> γλως όκομον 'loculus' A. VI 11 (Sturz l. l. p. 155. 156) etiam in titulo Theraeo CIG. 2448 VIII 31 saeculi III/II ante Chr. quare Bleek-Mangold, einleit. in das Neue Testament p. 834 adnot. b iniuria affirmant hanc vocem ab Alexandrinis novatam esse (Paralip. II 24, 8. 10. 11.

mant hanc vocem ab Alexandrinis novatam esse (Paralip. II 24, 8. 10. 11. Io. 12, 6), etsi non nego eam apud Alexandrinos potissimum in usu fuisse ut apud Heronem Alexandrinum Autom. (vett. math. ed. Thevenot) p. 228, 26. 229, 4. 9. 13. 22. ceterum apud LXX interpretes eo loco, qui Iosephi verbis respondet (Reg. I 6, 8), 'loculus' sive 'cistella' non est γλωςςόκομον, sed θέμα (θήςετε ἐν θέματι sc. τὰ κεύη χρυςὰ).

2) ὀψώνιον 'stipendium' (Sturz p. 187, Phryn. p. 418 Lob.) etiam in titulis Erythraeo, Smyrnaeo, Thessalico Ditt. syll. 159, 19 (circiter 278 a. Chr.). 171, 106 (circiter 244 a. Chr.). 247, 25 (circiter 118 a. Chr.) legitur nec non apud Polybium (Kaelker p. 294).

3) A. VI 18 ἔμεινεν ἐν τῆ Καριαθιαρεἰμ ποιήςαςα παρὰ τοῖς Παλαιτίνοις μῆνας τέςςαρας, Α. Χ 231 μῆνας ποιήςαςα παρὰ τοῖς Παλαιτίνοις μῆνας τέςταρας, Α. Χ 231 μῆνας ποιήςαντες χρόνον, 18, 23 ποιήςας χρόνον τινὰ, 20, 3 ποιήςας μῆνας τρεῖς). haec verbi ποιεῖν notio iam occurrit apud Demosthenem 19, 163: οὐκ ἀνέμειναν τὸν κήρυκα οὐδ' ἐποίηςαν χρόνον. cf. etiam Ciceron. epist. ad Atticum V 20: Iconii decem (sc. dies) fecimus (= morati sumus). adde A. XIX 28, ubi medium usurpatur χρόνον ἐκεῖ ποιεῖται. χρόνον ἐκεῖ ποιεῖται.

<sup>χρονον εκει ποιειται.
4) Sturz p. 181 sq., Lob. Phryn. p. 196, Ion. 3, 7. Nahum 3, 10. Dan.
5, 1, passim, Marc. 6, 21. Apoc. 6, 15.
5) Sturz p. 65—68, apud Philonem Siegfried l. l. p. 31.
6) cf. Lob. Phryn. p. 306.
7) cf. Ernesti, observ. phil. crit. p. 103. 112. Cardwell I 444.
8) Sturz p. 89. Boettger, topograph. histor. lexicon zu den schriften des Flav. Ioseph. Lipsiae 1879 p. 50.
9) Sturz p. 110, Cardwell I 571, Ies. 22, 15.</sup> 

γραφὴν τῶν τε τοίχων καὶ τῆς ὀροφῆς καὶ τὴν ἔ[γ]καυςιν τῶν θυρῶν καὶ τοὺς προμόχθους τοὺς ἐν τοῖς τοίχοις καὶ τὰς ἐπ' αὐτοῖς ςανίδας ἀνέθηκεν ζεράπιδι Ἰςιδι Ἀνούβιδι. Titulus est saeculi II ante Chr. denique πυραμίς A. XIII 211. XX 95 (CIG. 4699, 13 a. 56 post Chr.) nihil valet, quod aliter exprimi non poterat.

## § 42. De Latinismis.

Iosephum constat Iotapatis oppido expugnato in Romanorum potestatem venisse. ex quo tempore non solum per totum bellum Iudaicum, sed etiam post diruta Hierosolyma apud Romanos versabatur eorumque principibus familiariter utebatur. quare iure suspiceris paulatim eum consuetudine cotidiana Latine quoque didicisse, ut mirum esse non possit, si in Iosephi scriptis linguae Latinae vestigia pauca deprehenduntur. accedit, quod omnino illis temporibus vocabula subinde atque idiomata Latina etiam in sermonem popularem atque inde iam in virorum litteratorum scripta se insinuaverant. sermonem vulgarem Latinismos recepisse confirmat euangelium Marci, de cuius Latinismis initio saeculi praeteriti viri docti acriter disputaverunt1) et inscriptiones, imprimis monumentum Ancyranum.3) sed etiam apud rerum scriptores inveniuntur velut Polybium<sup>5</sup>) et Plutarchum<sup>4</sup>), etsi Atticistae a lingua Latina abhorrent.<sup>5</sup>) ut Iosephi exempla afferamus, habes aliquot vocabula iuris publici et rei militaris: cικάριος 'sicarius' A. XX 186. 204. 208. 210. B. II13,3 (167,8). ΙΥ 7, 2 (330, 13). ΥΠ 8, 11 (149, 27). 2 (151, 10) οί προςαγορευόμενοι cικάριοι 'latronum factio quaedam Iudaeorum Romanis resistens', cίκαις καλουμέναις 'sicis' Α. ΧΧ 186, τῶν κολωνειῶν (sic cum W scribendum censeo) καὶ μουνικιπίων Α. ΧΙΧ 291, sed ἀποικία A. I 120. 216. Ap. II 38 (κολώνεια CIG. add. 2811b. 3497, 20. 3993, 6. 4164, 4. 4496, 5; μουνικίπιον CIG. add. 5491b. 5608, 1). omnes hae voces sicut τὸ Παλάτιον A. XIX 86. 266. B. II 6, 1 [141, 20], τὸ Καπετώλιον Α. ΧΙΙ 416. ΧΙΝ 388. ΧΝΙ 48. ΧΙΧ 4. 11. 71, δικτάτωρ Α. ΧΙΝ 190. 199. 210. 211 (bis)<sup>6</sup>) tantum litteris Graecis expressae sunt, спµ $\alpha$ ιοφόρος B. VI 1, 7 (76, 27) $^{7}$ ), of. cη-

<sup>1)</sup> cf. Bleek-Mangold l. l. p. 894 sq.

cf. Bleek-Mangold l. l. p. 89<sup>4</sup> sq.
 Viereck p. 81—88.
 de Latinismis apud Polybium obviis disputaverunt Eberhard l. l. p. 18—20, Kaelker p. 280. 290, Luettge p. 6 sq., Stich, de Polybii dicendi genere p. 8. 9, L. Goetzeler, de Polyb. elocutione pluribus p. 17—24. cf. etiam L. Goetzeler, quaestiones in Appiani et Polybii dicendi genus p. 39 adnot. 1, p. 41 adn. 1, p. 42 adn. 3, p. 43 adn. 1, p. 70—74. ceterum Polybii Latinismi qui afferri solent, maximae dubitationi obnoxii sunt.
 A. Sickinger, de linguae Latinae apud Plutarchum et reliquiis et vestigiis. diss. Heidelb. 1883. cf. imprimis p. 32—38.
 Schmid I 237.
 Viereck p. 71, Plut. Syll. 33 (II 459, 22).
 Pol. VI 24, 6, Plut. Galb. 22 (V 205, 21). Goetzeler, diss. p. 22.
 cημεαφόρος CIG. 4957°.

μαία 'signum' A. XVIII 55. 56. 121. B. II 9, 1 (154, 24). 20, 7 (214, 15). III 6, 2 (239, 20). V 2, 1 (6, 26). VI 4, 1 (94, 30. 32). ) sed tales voces, quales sunt λεγεών, κεντυρίων, κουστωδία, πραιτώριον, cπεκουλάτωρ, aliae, a Iosepho absunt. item θρίαμβον καταγαγείν 'triumphum agere' B. III 1, 2 (225, 27).2)

Transeo ad formulas quasdam, quae in epistulis usitatissimae sunt: A. XII 148 in epistula non Romani hominis, sed regis Antiochi εὶ ἔρρωςαι, εὖ ἄν ἔχοι, ὑγιαίνω δὲ καὶ αὐτός 'si vales, bene est, ego valeo', XIII 166 in epistula Ionathae, summi Iudaeorum sacerdotis, ad Lacedaemonios εί έρρωμένοις ύμιν και τὰ κοινὰ και τὰ ἴδια χωρεῖ κατὰ νοῦν, οὕτως ᾶν ἔχοι ὡς βουλόμεθα, XIV 306 in epistula Marci Antonii ad Hyrcanum, summum sacerdotem, εἰ ἔρρωςθε, εὖ ἂν ἔχοι, ἔρρωμαι δὲ καὶ αὐτός μετὰ τοῦ ςτρατεύματος, ib. 190 in opistula C. Iulii Caesaris ad Sidonios εἰ ἔρρωςθε, εὖ ἂν έχοι κάγὼ δὲ ἔρρωμαι cùν τῷ cτρατοπέδῳ. sed has formulas 'certum est Romanos a Graecis accepisse: habemus epistulas Attali et Eumenis', ut Wilamowitzius me monuit.

Nescio an Iosephus ἐκκοιτεῖν ad exemplum 'excubandi' formarit B. VI 2, 6 (84, 23). hoc Friderico Leo probabile quidem videtur, sed ipse me monet iam Xenophontem ἐκκαθεύδειν (Hellen. II 4, 24)

Denique Iosephus in diebus constituendis Romanorum morem sequitur. at hoc non est Iosephi proprium, sed consuetudo vulgaris posteriorum et scriptorum et inscriptionum.3) in eo autem a Romanis differunt, quod pro numero ordinali cardinalem ponunt: πρὸ μιᾶς ἡμέρας τῆς έορτῆς Α. XV 408 'pridie diei festi' (cf. euang. Petri v. 5 Harn. πρὸ μιᾶς τῶν ἀζύμων), πρὸ μιᾶς ἡμέρας Α. XIII 159. XIV 317 (ἢ), πρὸ ἡμέρας μιᾶς Β. II 8, 9 (151, 8), ubi ἡμέρας post μιᾶς collocandum videtur, sed A. III 255 legimus τῆ πρὸ τοῦ caββάτου. ceterum fortasse apud Iosephum ἡμέραc delendum est, quod deesse solet Plut. Luc. 27 (II 531, 29) πρὸ μιᾶς νωνῶν Ὁκτωβρίων, Plut. Popl. 9 (I 198, 30) πρὸ μιᾶς καλανδῶν Μαρτίων, Plut. Syll. 27 (II 452, 15) πρό μιᾶς νωνῶν Κυντιλίων, Appian. bell. civ. Π 115 (798, 21) πρό μιᾶς τοῦδε τοῦ βουλευτηρίου. 4) in exemplo, quod primum posui, genetivus της έορτης a praepositione πρὸ pendet, cui verba μιᾶς ἡμέρας quoque accommodata sunt ut apud Latinos accusativus 'Kalendas' et verba 'diem V' vel similia a praepositione 'ante' pendent vel ei accommodata sunt. quare non

<sup>1)</sup> Pol. VI 33, 9. Plut. Marc. 26 (151, 12). CIG. add. 4716d, 20. vid.

<sup>1)</sup> Pol. VI 33, 9. Plut. Marc. 26 (151, 12). CIG. add. 4716 d, 20. Vid. etiam Cardwell I 578.

2) Pol. XI 38, 7, Goetzeler l. l. p. 18. cf. eiusdem quaest. etc. p. 72.

3) Viereck p. 81. Goetzeler, quaest. p. 71.

4) Goetzeler, quaest. p. 71, Viereck XVIII 5. cf. ib. p. 81 πρό μιᾶς εἰ⟨δυῶν⟩ Ὁκτωμβρίων, sed cf. Maccab. II 16, 86 πρό μιᾶς ἡμέρας τῆς Μαρδοχαικῆς ἡμέρας, Appian. bell. civ. IV 101 (1021, 11) πρό μιᾶς τῆς μάχης ἡμέρας, Polyaen. VII 10 (Malina p. 77).

intellego, quid Viereckius l. l. in genetivis νωνῶν sim. offenderit. porro A. XIV 145 είδοις Δεκεμβρίαις 'Idibus Decembribus' est, XVI 172 είδοῖς Φεβρουαρίαις 'Idibus Februariis' 1), XIII 260 πρό ὀκτὼ είδῶν Φεβρουαρίων 'a. d. VIII Idus Februarias' (Viereckius cum hoc loco tum ceteris ἡμερῶν addi iubet, fortasse non iniuria. cf. exempla, quae l. l. ex inscriptionibus congessit. idem observatur apud Plut. Mar. 26 [II 357, 28] πρό τριῶν ἡμερῶν τῆς νουμηνίας τοῦ νῦν μὲν Αὐγούςτου κτέ.); ΧΙΥ 219 πρὸ τριῶν εἰδῶν ᾿Απριλλίων ʿa. d. III Idus Apriles', ib. 222 πρὸ πέντε εἰδῶν Φεβρουαρίων ʿa. d. V Idus Februarias', ib. 228 πρὸ δώδεκα καλανδῶν Ὁκτωβρίων ʿa. d. XII Kalendas Octobres', ib. 234. 237 πρὸ δώδεκα καλανδῶν Κουιντιλίων, ΧΧ 14 πρὸ τες τάρων καλανδών (Ἰουλίου). adde Ap. II 16 πρὸ ἐτῶν τριακος ίων ἐνενηκοντατριῶν τῆς εἰς Ἄργος Δαναοῦ φυγῆς, Β. VI 5, 3 (103, 25) πρὸ τες τάρων ἐτῶν τοῦ πολέμου (εξ. Amos Í 1 πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ ceιcμοῦ). vides hanc rationem temporis significandi apud Graecos latius patere quam apud Latinos, unde profecta est. restat, ut afferamus dativos absolutos, qui respondent Latinorum ablativis absolutis: A. XIV 219 Κοΐντψ 'Pουτιλίψ Κοΐντψ Κορνηλίψ ταμίαις, ib. 228. 238 Λευκίψ Λέντλψ Γαΐψ Μαρκέλλψ ύπάτοις, in quibus notandum est linguae Latinae consuctudine particulam καὶ omissam esse. cf. exempla, quae Viereckius p. 62 ex titulis attulit. sed hos ablativos absolutos, quamquam Viereck p. 111-116 demonstrat, quanta licentia Iosephus in afferendis epistulis et decretis usus sit, tamen ei non deberi ex eo efficitur, quod in narratione hoc aliter exprimit velut A. XIV 4 ὑπατεύοντος 'Ρωμαίων Κυίντου Όρτηςίου καὶ Κυίντου Μετέλλου, ib. 389 ύπατεύοντος Γναίου Δομετίου Καλβίνου τὸ δεύτερον καὶ Γαΐου 'Αςινίου Πωλίωνος, ib. 487 ὑπατεύοντος ἐν 'Ρώμη Μάρκου 'Αγρίππα καὶ Κανιδίου Γάλλου, similiter ib. 66 ύπατευόντων Γαΐου Αντωνίου καὶ Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος, item XX 14 ἐπὶ ὑπάτων 'Ρούφου καὶ Πομπηΐου Cιλουανοῦ.

# § 43. De Hebraismis.

Iosephum cum dialectum Aramaicam tum linguam Hebraicam cognitam habuisse docent et ei loci, ubi dicit (A. I 5. IX 208. X 218) se id agere, ut Hebraeorum libros (ἐκ τῶν Ἑβραικῶν γραμμάτων) Graece interpretetur et is (Ap. I 218), ubi Demetrium, Philonem maiorem, Eupolemum scriptores vera quidem non rettulisse commemorat, sed addit errores eorum esse excusandos, quod linguam Hebraicam librorum sacrorum non accurate cognitam habuerint (οὐ γὰρ ἐνῆν αὐτοῖς μετὰ πάςης ἀκριβείας τοῖς ἡμετέροις γράμμαςι παρακολουθεῖν). accedit — quod gravissimum est — quod nomina vel verba Hebraica, quotquot in eius libris occurrunt, ubique recte interpretatur.") quare

cf. Sickinger l. l. p. 32.
 cf. cum l. A. Ernesti, exercitationum Flavianarum prima de

non sine causa quaesiverit quispiam, num Iosephus linguae Hebraicae sive dialecti Aramaicae recordatus tales quoque Hebraismos admiserit, quales inveniuntur in libris sacris Veteris et Novi Testamenti.1) primus in hanc rem inquisivit Io. Aug. Ernesti<sup>2</sup>), tum Scharfenbergius.3) ille (Ernestius) recte iudicat Flavii Iosephi genus dicendi purum esse Hebraismis, quare pauca, quae ipse putat, in Hebraismis esse habenda, temptavit velut A. I 203 cτήλην άλῶν (etsi iniuria) merum Hebraismum dicit atque cτήλην άλατίνην proponit. A. VÍ 120 nunc ex libris SPE έναιμα pro έν αἵματι κατήςθιον correctum est, item A. X 123 μετανοήτας ἐπὶ τῷ παραδοῦναι pro ἐν (Ξ) scribendum esse Ernestio concedo. cf. A. VI 143 μετανοεῖν ἐπὶ τῷ χειροτονῆται. in eandem coniecturam Niesius inciderat eamque recepit Naberus. praepositiones έν et ἐπὶ etiam aliis locis ut A. V 276, X 4 in libris inter se confunduntur. contra Scharfenbergius affirmat, etsi in universum Iosephi elocutio 'accederet ad similitudinem optimi cuiusque scriptoris, tamen et verba et formas loquendi se notasse, quae si non redolerent Hebraismum, fateri sese ingenium linguae Hebraicae nondum satis cognitum habere'. sed in idem vitium incidit ac viri docti, qui de N. T. Hebraismis scripserant. multa enim in eis ducit, quae a lingua Graeca minime abhorreant. vix unum exemplum dignum est, quod commemoretar. sed ne acerbius quam verius dixisse videar, exempla apponam. nonne mirabitur qui legerit ad Hebraismos pertinere: A. VII 170 ἀναςτᾶςαν ἀπιέναι, VII 151. ΙΧ 175 ρύσασθαι (ἐκ) τῶν χειρῶν, VII 323 εἰς τὰς τοῦ θεοῦ χεῖρας ἐμπεςεῖν, VIII 200 ἐκ βαςιλικῶν ςπερμάτων, ΙΧ 109 ςπέρμα τῆς 'Αχάβου γενεας4), ΙΧ 135 ίερεις και προφήτας και δούλους αὐτῶν (שברי), VII 384 φυλάττειν (שמר) τὰς ἐντολάς (cf. Soph. Trach. 616 φύλαςς νόμον, al.), alia, quae afferre non operae pretium est. ne eic quidem, quod pro numero ordinali usurpatur A. I 29 (אמדר), huc pertinet, quod non Iosephi est, sed Moysis verba referuntur.<sup>5</sup>)

Tum rem paucis tetigit Carolus Raab p. 35, cui fuit, cum assentirer verbum ἐρωταν 'orandi' notione instructum in Hebraismis numeranti: A. V 42 ταῦτα Ἰηςοῦς ἐπὶ ςτόμα πεςὼν ἠρώτα τὸν θεόν, VI 328 τὸν θεὸν ἐρωτῷ περὶ τῆς μάχης καὶ τοῦ περὶ ταύτην **ἐ**coμένου τέλους προειπεῖν, VII 164 ἠρώτα φράςαι τὴν αἰτίαν

fontibus archaeologiae. opuscul. philol. et crit. ed. II p. 365 sq. tum Bloch l. l. p. 12—17.

1) cf. Winer § 3 p. 27—357, Bleek-Mangold l. l. p. 884.
2) exercitat. Flaviance I corollarium de Iosephi stilo. opuscul. philol.

αὐτῷ. Hebraeorum enim καν et 'orare' et 'interrogare' significat. hoc verbum saepius ita in N. T. occurrit¹), sed nunc mihi persuasit Udalricus de Wilamowitz-Moellendorff re vera hoc ad Hebraismos non pertinere, quoniam 'Apollonius Dyscolus testatur esse vulgare omnibus': p. 289, 20 Bekk. έρωτῶ cε νῦν ἐν ἴςψ τῷ παρακαλῶ ce, λιτανεύω, ἱκνοῦμαι. cf. etiam Stephani thesaur. s. v. ἐρωτάω.

Porro huc referat quispiam A. XVI 343 την μέν cτρατείαν οὐ **ετρατείαν έλεγεν, Αρ. ΙΙ 34 τὴν οὐ πατρίδα μὲν λεγομένην δὲ** αύτοῦ (sc. τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν). vid. etiam A. II 214. VIII 192 τοῖς (ταῖς) οὐχ ὁμοφύλοις, item VIII 117 (cf. A. I 263. II 337). sed quamquam cum hoc dicendi usu congruunt Deuter. 32, 21 לארעם έπ' οὖκ ἔθνει (LXX), Rom. 9, 25 τὸν οὐ λαόν μου, tamen ne hanc quidem dictionem huc pertinere existimo, quia iam apud veteres permulta eius exstant exempla velut Eurip. Bacch. 395 οὐ coφία, ib. 1287 ἐν οὐ καιρῷ, Hippol. 195 δι ἀπειρος ύνην κοὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας, Arist. Eccles. 115 ἡ μὴ μπειρία, Thuc. V 50, 4 τὴν οὐκ ἐξουςίαν, VII 34, 6 τὴν οὐκέτι ἐπαναγωγὴν ac saepe ita in substantivis verbalibus (Thuc. I 137, 4. III 95, 2. V 35, 2). sed ne apud posteriores quidem eiusmodi exempla desunt velut Plut. Lyc. 7 (I 86, 17) οὐκ εὐπειθεία, quae verba Cobetus et Herwerdenus temptare non debebant.2)

A. VI 287 legimus προςθέμενον μεταδιώκειν την έμην ψυχήν, quae verba vulgo sic vertunt: 'dum pergis animam meam persequi' et A. XIX 48 άνδρὸς οὐ μόνον ςτέγειν ἃ πύθοιτο προςθη-τομένου<sup>3</sup>), ἀλλὰ καὶ γνώμην φανεροῦντος τὴν αὐτοῦ 'viri, qui non solum reticere pergeret quae (ab aliis) comperisset, sed etiam quid sentiret ipse communicaret (cum aliis). vides προστίθεσθαι aliter verti non posse quam verbo 'pergendi'. Iosephus si hoc dicere voluit, Hebraismum admisit, eundem, quem admiserunt scriptores librorum sacrorum. nam ut προςτίθεςθαι, ita Hebraeorum verbum proprie est 'adicere, addere', tum persaepe cum infinitivo coniunctum 'pergere' significat velut Ios. 7, 12 לא אוסיף להרות למנה 'non adiciam (= pergam) esse vobiscum' οὐ προςθήςω ἔτι εἶναι μεθ' ύμῶν (LXX), similiter Exod. 14, 13 οὐ προςθής εςθε ἔτι ίδεῖν, Reg. Ι 19, 8 και προςέθετο ὁ πόλεμος γενέςθαι, ib. 27, 4 και οὐ προςέθετο έτι ζητεῖν αὐτόν. cf. Gen. 8, 21. Exod. 10, 28. Deuter. 3, 26. 18, 16. Luc. 20, 11. Act. 12, 3. Winer  $\S$  54, 4 p.  $436^7$ , Philon. 49. sacrif. Abelis et Caini init. καὶ προςέθηκε τεκεῖν (= Gen. 4, 2). 4)

Winer p. 30<sup>7</sup>, Bleek-Mangold p. 86<sup>4</sup>.
 cf. Michaelis, zeitschr. f. gymnas. 37 (1883) jahresbericht p. 94;
 Schenkl, jahresbericht über die fortschr. d. klass. altertumswissenschaft

<sup>1884, 1</sup> p. 192. 3) cf. A. XIX 19 μηδέ ατέγειν προατίθεσθαι. locus spurius est (μηδέν Naberus proponit, fortasse recte).

<sup>4)</sup> sed participii absolute appositi usus ab losepho abest: Gen. 88, 5 προςθείτα έτεκεν υίον, ibid. 25, 1 προςθέμενος έλαβε γυναϊκα, Hiob. 29, 1. 36, 1. Luc. 19, 11.

huc alii quoque Iosephi loci referendi essent, nisi iure in suspicionem vocarentur ut A. IV 91 οίς προπεπονήκεςαν προςεπιταλαιπωρῆcαι προσθέμενοι, sed editores Bekkeri coniecturam προθέμενοι receperunt: 'pergunt insuper laborare' (προcεπιταλ.) est tautologia vix ferenda.') προθέμενος 'qui sibi quid proposuit' saepius a Iosepho usurpatur velut A. XVII 72. XVIII 267. 286. XIX 137. Vit. 189. cf. IV 189. XVI 318. etiam Ap. I 236 (προσθέμενον εἰπεῖν) corrigendum puto προθέμενον cum editione principe assentiente Paulo Wendland.2) illa lectione retenta verborum contextus turbatur, nam si re vera vates regi dicere perrexisset (= praeterea dixisset) populum peregrinum Aegypto bellum illaturum, addi non poterat hunc vatem hoc coram rege dicere ausum non esse, sed per litteras cum eo comhac vero  $(\pi\rho o\theta)$  recepta omnia sana sunt, nam sic ibi municasse. Manetho refert: vatem illum, quamquam animum induxisset regi dicere alios cum exsulibus se coniuncturos esse et Aegyptum in potestatem suam redacturos per tredecim annos, tamen haec re vera cum rege communicare non ausum esse.

Iam intelleges, quam pauca sint apud Iosephum Hebraismorum vestigia, id quod in eo ut in homine Iudaeo inprimis laudandum est (de legum sermone vid. supra p. 421).

#### § 44. De vocabulis poeticis.

Iosephum etiam poetarum carminibus legendis operam dedisse velut Homero probabile est (cf. etiam A. XX 263). hoc quidem demonstrari nequit, nam celeberrimum illud dictum de Homeri carminum origine (Ap. I 12) ab aliis mutuatus est ut omnia in libris in Apionem. quod Ap. II 155 Iosephus negat in Homeri poematis Moysis mentionem fieri, hoc quoque eum ab aliis comperisse sumendum est. neque verba Iliadis 14, 90, quae A. XIX 92 leguntur: cίγα μή τίς τ' ἄλλος 'Αχαιῶν τοῦτον ἀκούςη, quiequam probare possunt, quoniam verisimile est ea fuisse in omnium ore, fuisse dictum vulgare, quod nos dicimus 'geflügeltes wort'. sive autem Iosephus legit Homerum sive non legit, hoc certum est multa vocabula poetica apud eum inveniri. hac in re posteriorum<sup>3</sup>) vulgarem consuetudinem sequitur, qui omnino discernere non potuisse videntur, quid carminibus accomodatum, quid in oratione pedestri aptum esset, adducti fortasse etiam studio elocutionis quammaxime variandae. ita multa vocabula poetica proferunt Polybius ), Dio-

<sup>1)</sup> sed cf. Holwerda, emend. Flav. p. 47.

<sup>2)</sup> deutsche litteraturzeitung 1891 p. 951. 3) inter veteres iam Plato, Xenophon, oratores Attici libris suis voces

poeticas inserebant, ut orationem suam exornarent. cf. etiam inter Latinos Tacitus, qui multa ex Vergilio hausit.

4) Luettge p. 4. 5. Eberhard p. 9—16; Mollenhauer, de verbis cum praepositionibus compositis Polybianis p. 9. 18. 28. 26—28. 33. 39; Stich, de Polybii elocutione dies. p. 7; fusius Goetzeler, de Polybii elocutione

dorus 1), Dionysius Halic.1), Appianus 2), Philo 3), Polemo 4), Dio Chrysostomus<sup>4</sup>), Lucianus<sup>4</sup>), Aristides.<sup>4</sup>) Iosephum ea non omnia primum invexisse, sed multa iam inde ab aetate Macedonica tradita accepisse per se patet. Iosephi exempla haec attulisse satis habeo, sed etiam plura inveniet, si quis de industria in hanc rem inquisiverit. ceterum non raro eadem notio vocibus prosae orationis propriis exprimitur.

Udalricus de Wilamowitz-Moellendorff eas voces, quas collegeram, diligentissime perlustravit et quamquam persuasum habet multas in poeticis numerandas non esse, tamen non inutile esse putavit omnes publici iuris fieri. curavi autem, ut litteris diductis ea vocabula, quae ipse a poetis peti potuisse existimat, signentur: ἀκαρπία A. II 85. 92. VIII 335. Ap. I 305, ἀcιτία A. XII 290, (ἀcυλία A. XVI 163. 168. XVIII 326 [Pol. Diod. Plut.] huc non pertinet. vid. Goetzeler, quaest. p. 78, sed cf. Schmid I 322, Kreling p. 12), αὐτουργία A. XVII 333. Ap. II 234 (Pol. IV 21, 1. IX 14, 4, Goetzeler, quaest. p. 81), βύρςα Β. ΙΙΙ 7, 10 (245, 9), έκυρά Β. Ι 27, 1 (102, 26) (= πενθερά 'socrus'), ἐπιφροςύνη Α. XV 398 (Philon. agricult. 39. Ι 326 Mang.), ἔρευνα Α. Ι 322. 323. XV 265. XVI 181. 235 (de Luciano cf. Schmid I 329), εὐτεκνία Α. Ι 305, κατήφεια Α. II 108. III 24. XVI 258. XIX 260. Vit. 212. B. II 22, 1 (224, 13), al. (N. T. Plut. Philon.), λιτή Α. III 34, ατοργή Α. IV 134, τερπωλή Α. XÌV 35 Strabonis est. — ἀλαλαγμός Β. III 7, 25 (254, 14) (etiam apud Herodotum, de Diodoro cf. Kreling p. 5), ἄμητος messis' A. II 83 (Lucian. Schmid I 319), δραςμός A. II 256. IV 44. XVI 324. 356. Vit. 252. Ap. I 273. B. I 15, 1 (56, 4). II 19, 9 (210, 20). III 7, 15 (247, 18). 8, 1 (263, 10). IV 2, 3 (296, 13) (Lucian. Schmid I 325, sed cf. Kreling p. XIII), sed etiam δρόμος occurrit velut A. VI 188. VII 139. B. V 2, 5 (10, 30), θύς ανος 'fimbriae' A. III 160. 171 (Diod.), ἔριφος A. III 222 (Lucian. Schmid I 329), κλαυθμός XX 112, | huc non pertinet κόπος A. I 336. II 257. III 25. VII 48. 299. VIII 244. Vit. 136. cf. Goetzeler, quaest. p. 77. Kreling p. XIV], λαιμός 'guttur' XVI 387 (Lucian. Schmid I 336) [ἔπαθλον Α. IV 182. VI 160. XII 304. 409. XVI 112 (de Plutarcho et Dione Chrys. cf. Schmid I 151, de Diodoro Kreling p. 27, sed cf. schol. Eur. Phoen. 52. Poll. 3, 143)], πλευρόν A. III 140 (Plut. Lucian. Schmid I 343), sed πλευρά A. III

p. 4—8; idem in libro, qui inscribitur quaestiones in Appiani et Polybii dicendi genus p. 80—87; denique Kreling, de usu poeticorum et dialecticorum vocabulorum apud scriptores Graecos seriores. pars prima indicem e Polybio et Diodoro continens. Traiecti ad Rhenum. 1886. cf. etiam de Him rio de Wilamowitz, commentariolum grammaticum III. index lection. Gottingae 1889. p. 21.

1) Krebs, zur rection d. cas. III p. 5—10 horum scriptorum pauca exempla practer alia attulit, Kreling l. l.
2) Goetzeler, quaest. etc. p. 13—21; Kratt p. 61. 62.
3) L. Cohn, de opific. mundi pracf. p. XLIII; Siegfried p. 47—130.
4) Schmid I 57. 148—154. 313—352. II 187—213. de Aeliano III

<sup>178-228.</sup> 

111 (bis). 116. 130. 147. 149. 161. 289. IV 95. 308. VII 12, ρύσιον XVI 282. 343. 345. B.I 14,1(53,26). 19,2(70,1) (cf. Cardwell I 446, de Polybio vid. Eberhard p. 11. Kreling p. 56, Philon. I 635 Mang. Siegfried p. 117, etiam in titulo Pompeii aetatis CIG. 2347 c, 12), ἀντιστάτης Α. I 333, συμπολίτης Α. ΧΙΧ 175.

Άγέραςτος B. VI 2,5 (84, 15) (de Philone cf. Siegfried p. 47. vid. etiam Schmid I 318, sed contra Goetzeler, quaest. p. 14), ἀδήριτος A. IV 183 (Polyb. saepissime, Eberhard p. 11. Luettge p. 5. Stich p. 145. Goetzeler p. 82. Kreling p. 2), άδηρίτως B. III 2, 4 (228, 26), ἀοίδιμος XIX 53 (Herod. Dion. Hal. Lucian. Schmid I 321, (228, 26), αθιθιμός ΑΙΑ 55 (Πέτου. Είσι. Πάτ. Επίσια. Βοιπιά 1521, sed ef. Goetzeler p. 14), ἄκοςμος Α. VI 191, ἄμνηςτος Αρ. I 9, ἀμφήριστος XVI 76 (Pol. V 85, 6, Eberhard p. 12. Goetzeler p. 82. Kreling p. 6. Lucian. Schmid I 319), ἀνέςτιος Α. III 314 (Dion. Hal. Luc.), ἀναίμακτος Β. V 9, 4 (46, 20) (Luc. Schmid I 320), ἄτεγκτος Β. V 9, 4 (50, 23) (Dion. Chrys. Lucian. Schmid I 149, 322), ἄτρεcτος B. VII 8, 7 (162, 5) (Dion. Chrys. Lucian. Schmid I 322), ἀτρεμαῖος XV 236, ἄφατος Ap. II 190 (Pol. Eberhard p. 12. Kreling p. 68), ἀχείμαςτος A. III 88, γαῦρος A. III 83 (Dion. Chrys. Luc. Schmid I 150. 324, Phil. Siegfried p. 64), δέςμιος ΧΙΙΙ 203 (LXX, Polyb. cf. Goetzeler p. 87), δίψιος Ap. I 164, δόλιος A. I 335. B. IV 3, 13 (308, 20), δορίκτητος Α. ÎV 166. B. IV 8, 3 (337, 6) (Pol. Eberhard p. 13. Goetzeler p. 84. Diod. Kreling p. 18), δυςπαραίτητος XV 356. XVI 151 [si libros AME Naberumque sequeris] (Pol. Goetzeler p. 83. Kreling p. 19), δύςτηνος B. VII 8,7 (162,32) (Lucian. Schmid I 326), ἔκλυτος Β. I 19, 3 (72, 7) (Lucian. Schmid I 359), ἐπίφοβος Α. ΧΙΙ 314, κάρπιμος Α. ΙΙΙ 88 (Lucian. Schmid I 333), λάβρος 'vehemen' Α. ΙΙΙ 80. Β. Ι 33, 5 (126, 5) (Lucian. Schmid I 336, λάβρως Phl. Siegfried p. 94), μιζότεκνος Β. Ι 30, 3 (113, 11), μονότροπος B. II 21, 1 (215, 25) (Phil. Siegfried p. 99), πατροκτόνος A. XVI 115 (cf. μητροκτόνος Dion. Hal. Lucian. Schmid I 338), παιδοποιός Α. IV 258, πένθιμος Α. II 136 (Diodor. Kreling p. 53), πρόφαντος XVIII 211, τεκνοκτόνος Ap. II 202 (Philon. Siegfried p. 124), τερπνός ΧΙΧ 181, ὑπέρτερος Α. Ι 332, φιλοπάτωρ XVII 110 (Lucian. Schmid I 351), χλοερός B. V 4, 4(21, 21) (Dion. Chrys. Schmid I 154), ψαφαρός 'solutus, laxus' A. III 1. 9.

<sup>3</sup>Αμνάς Α. III 262. VII 149. 150, sed ἄρνας VIII 40. IX 268. X 70, ἀμνός VII 382, βάςταγμα Α. VI 171. XIX 362, δάμαλις Α. IV 80 (D. H. N. T. Lucian. Schmid I 325), δεξίωμα XVI 56, δώρημα Α. IV 318 (paulo supra IV 316 δωρεά), ἔχθος Α. XV 227. XVII 287. XVIII 376, κάμαξ Α. III 109. 110. 111 (Lucian. Schmid I 333), κρηνίς Α. VII 11, λῆμα Β. III 10, 4 (279, 30). VII 8, 7 (158, 22) (Lucian. Schmid I 337), μύςος Α. II 22. XIII 314. XIV 309. XVI 381. XVIII 43 (CIG. 5149 b. Diodor. Kreling p. 47), νηδύς Α. III 227 (Lucian. Schmid I 339), οἰώνιςμα XVIII 212, περονίς Α. III 141. 165, πήδημα Α. VI 217 (Lucian. Schmid I 343), πῖ-δαξ Α. III 33 (Arist. Schmid II 204), πίςτωμα Α. II 106, πληθύς

(compluribus locis apud Platonem) A. I 38. II 268. III 49. 75. IV 7. 39. 50. 305. V 17. VI 67. VIII 126. XI 73. XVII 214. 234. 254. 279. 293. 319. 331. XIX 101. 234, passim (Dion. Hal. Lucian. Schmid I 343), quare XIX 86 sine dubio cum AE πληθύc legendum est, πτῆcιc A. III 25 (Lucian. Schmid I 345), cπιλάc B. III 9, 3 (271, 19) (Polyb. Diod. Kreling p. 57), φέγγοc A. II 308. XI 285, χάρμα A. XVII 201. 330. XVIII 225. 229. 230. 232 (cf. epigramma CIG. 1409, 3. 2388, 10), sed χαρά A. VII 252, [χεῖλοc A. XII 79. 80. B. III 10, 7 (281, 18). cf. Eberhard p. 9. Goetzeler, quaest. p. 77], εὐμαρήc A. VI 203. VII 377. B. III 5, 2 (234, 25), εὐμαρῶc A. XV 340. B. V 1, 3 (2, 24) (εὐμαρήc Pol. Eberhard p. 12. Luettge p. 5, de Arriano Boehner p. 4, Dion. Chrys. Lucian. Schmid I 142. 330, CIG. 9438, 7 in epigrammate, sed cf. Kreling p. XIV), κατηφήc A. II 55. VII 253. XI 164. 167. Vit. 252. B. I 30, 1 (111, 30) (Lucian. Schmid I 334. CIG. 5394, qui est titulus Syracusanus), ξιφήρηc A. XVI 259.

'Αναιμωτί Α. XIX 115 (Lucian. Aristid. Schmid I 320. II 189), ἀγχοῦ XV 206. XVI 187 (cf. Krebs, praepositionsadv. II 49), ἀνέκαθεν XII 260. XIX 281 (Polyb. Plut. Schmid I 306. Lob. Phryn. 270. Kreling p. 7), ἐφύπερθεν Α. III 130, ἔνερθεν Α. III 141, πάρεξ Α. III 112. IV 74. VII 9. VIII 40. 397. IX 271. X 86. XI 57. 70. XIII 42. 410 (CIG. 9546 aetatis Christianae), δίχα¹) passim (cf. Krebs, praepositionsadv. II 33. 64). rarius ἄνευ apud Iosephum legitur: A. VII 72. Vit. 167.

legitur: A. VII 72. Vit. 167.

Καταμῶμαι Β. II 15, 4 (177, 7), μηνίω Α. VIII 112. Β. II 5, 1 (140, 5) (Lucian. Schmid I 338), μοιρῶ Α. II 65 (Phil. Siegfried p. 99), ὀριγνῶμαι Α. XVII 2. 153. 210. 316, φονῶ Β. I 18, 4 (69, 27). 24, 8 (94, 31). III 7, 31 (258, 10) (Philon. Siegfried p. 129), ἀντιλογῶ Α. XVII 118, βουκολῶ 'decipio' Β. VII 8, 7 (163, 10) (Lucian. Arist. Schmid I 314. II 192), θεοκλυτῶ Α. II 269 (Plut. Cat. 58 [91, 23]. Alex. 19 [299, 25]), κατηφῶ Α. III 98. IV 322. X 78. XI 81. XIII 313. Β. III 8, 4 (264, 28) (Philon. Siegfried p. 92. cf. Cobet, var. lect. p. 591². nov. lect. p. 248, de Luciano Schmid I 334), ὁρκωμοτῶ Αρ. I 238 (Lucian. Schmid I 341), πιεζῶ Α. XX 51 (hanc formam iniuria spernit Ernestius l. l. p. 182. cf. Pol. III 74, 2, IIultsch, quaest. Polyb. p. 14, Buettner-Wobst, beitr. zu Polyb. in Fleckeis. annal. 129 p. 119 (1884), Krebs, zur rection d. cas. III 18, sed cf. πιέζω Α. II 241. III 272), προσκυρῶ Α. XIII 127. Β. III 3, 5 (231, 15) (Diod. Kreling p. 55), cuvvocῶ Β. II 1, 2 (225, 20), ὑπερμαχῶ Α. III 309 (Polem. Luc. Schmid I 57. 349), ὑπερπαθῶ Β. II 15, 2 (176, 8), ψυχορραγῶ Α. I 218, παχνοῦμαι Β. I 28, 3

<sup>1)</sup>  $\delta(\chi\alpha$  A. I 211. 267. 340. II 171. 307. III 76. IV 1. 10. 60. 224. V 24. 145. 151. 197. VI 123. VIII 69. 412. XIII 286. XIV 361. XVII 34. XVIII 127. 287. 386. 848. XIX 341. B. I 6, 4 (26, 28). 17, 9 (67, 10). II 8, 7 (150, 8). 16, 4 (182, 9. 184, 1. 186, 27. 187, 20). 20, 5 (218, 31). III 4, 2 (238, 17). IV 4, 3 (812, 32). V 8, 1 (40, 11). 9, 4 (47, 13). 12, 1 (59, 32. 60, 24), alibi.

(107, 12), τεκνῶ Α. II 213, φιμῶ Β. prooem. 5 (6, 12). I 22, 3 (84, 31). V 1, 5 (4, 29) (N. T. Lucian. Schmid I 317), ἐξικετεύω Α. III 264, θε μιςτεύω Αρ. I 239, ἀγλαῖζω Α. III 187, καθαγνίζω Α. III 227. 233. 262. IV 54 (Lucian. Schmid I 333), καινίζω Α. IV 292. XII 126. XIII 41, προθεςπίζω Α. Χ 79 (Dionys. Hal. Luc. Schmid I 344, Philon. Siegfried p. 113), φημίζω Β. I 23, 2 (86, 31), βαςτάζω Α. III 210. V 292. VII 79. 132. 284. 287. 393. VIII 28. 101. 258. 326. IX 79. 142. 254. XII 250. XIV 105. XV 390. XIX 226. Ap. I 209. B. II 16, 4 (182, 10) (Lucian. Schmid I 323), ἐπιςτενάζω Vit. 84 (Lucian. Schmid I 329), ἀςθμαίνω Α. VI 217, κραδαίνω Α. III 121. B. VII 4, 2 (130, 1) (cf. Ernesti, observat. phil. crit. p. 67, Lucian. Schmid I 321), κατοιμώζω Β. I 24, 3 (92, 16), νήχομαι Α. XV 55. Vit. 15 (Pol. Eberhard p. 15, Philon. de opif. m. 56, 8 ed. Cohn, de Arriano cf. Boehner p. 5), διανήχομαι Α. XIII 14 (Lucian. Schmid I 357), δαίνυςθαι Α. VI 121. VIII 118 (Diod. Kreling p. 15. Lucian. Schmid I 325), διαςκίδνημι Β. III 5, 1 (234, 5). III 6, 3 (240, 14). 7, 17 (248, 24). 10, 3 (279, 10). VI 7, 2 (111, 21) (Plut. Lucian. Schmid I 325, de Appiano cf. Goetzeler, quaest. p. 14), ςκίδναμαι Α. I 120. V 247. XVII 346 (Luci. Schmid I 346), φράγνυμι XVIII 315.¹)

#### § 45. De novis vocabulis.

Posteriores ut ad vocabula poetica confugiebant elocutionis exornandae aut variandae causa, ita non magis novas voces formare dubitabant, quod verba antiquiora multo usu trita veterem vim amisisse videbantur. 'addebant monstra verborum a se stolide ficta, ait Cobetus²), eaque ut tesserulas in pavimento componebant. non deerant his omnibus auditores, ita ut fit, et admiratores aliquanto etiam stolidiores, qui stupebant ad ea, quae non caperent.' ita sermonis communis proprium est multa verba decomposita novis praepositionibus additis formare. viri docti saepius disseruerunt³), utrum in verbis decompositis sua cuique praepositioni vis subsit necne. alii existimant priorem praepositionem cum verbo tamquam in unum verbum simplex coaluisse. hoc mihi ad Iosephi verba decomposita pertinere non videtur. sed quid quaeque praepositio sibi velit, cognoscimus velut in verbo προσυναθροίζω. alii non sine causa affirmant verba decomposita adhiberi, ut notionis gravitas augeatur velut in verbo προσεπιταλαιπωρέω. hoc ipsum posteriorum proprium est superlativis uti, ut ita dicam, ubi positivi sufficiebant.

<sup>1)</sup> ex vocabulis, quae a philosophis potissimum usurpantur, satis habeo unum attulisse διχόνοια B. IV 6, 2 (327, 24). A. XVIII 374 (de Plutarcho et Appiano vid. Goetzeler, quaest. p. 22, de Philone Siegfried p. 68).

<sup>2)</sup> var. lect. p. 75<sup>2</sup>.
3) cf. Rieder, über die mit mehr als einer praeposition zusammengesetzten verba im griechischen texte des neuen Testamentes. progr. Gumbinnen 1876 p. 2. 3. vid. etiam Ernesti, opusc. p. 403. 405.

Apud Iosephum quoque multa vocabula nova habes, quorum alia omnino non ante eum, alia apud unum Iosephum leguntur.1) possunt quaedam ipsius esse, alia scriptoribus, alia vitae debentur.

Ut ab illis vocibus exordiamur, quae Iosephi aetate su-

periores non sunt<sup>2</sup>), appono has: ἀνελπιστία A. II 336, δεκαμοιρία A. III 182 (ex Bernardi coniectura), κατοπτία (-εία ΑΕ) XVIII 370, πλαςτογραφία Vit. 50, ἐπιτροφή XVIII 316 (ἐπὶ τροφή cum Ernestio et Dindorfio Naberus. fortasse recte. sed cf. εἰς τροφὴν Vit. 200), λαοπλάνος A. VIII 232, διαχωριςμός A. VI 241. B. V 2, 2 (8, 13), πυρριχιςμός XIX 104, cυμποριςμός B. II 20, 8 (215, 10), cταςιοποιός Vit. 134, έξαγώγιον A. XIV 206, κρατηρίδιον A. III 145, κωδώνιον 'tintinnabulum' A. III 160 (apud LXX interpretes Ex. 28, 30, al. κώδων ut apud Iosephum in eadem paragrapho), porro adiectiva, quae plurima sunt, verbalia haec: ἀκαταιτίατος B. I 24, 8 (95, 5). II 14, 8 (174, 24). IV 3, 10 (304, 8). 4, 3 (315, 18). 4 (317, 4), ἀμετάγνωςτος A. XVI 308, άναντίλεκτος ΧΙΧ 203 (Lucian. Schmid I 353), άνεκδίκητος XVII 61. ΧΧ 57. 165, ανέκπυςτος ΧVΙΙ 309, ανεπαίςχυντος ΧVΙΙΙ 243 (ανεπηρέαςτος? ΧΙΙΙ 53. ΧΥ 383. ΧΥΙ 60), άνυπόςτολος ΧΥΙ 69, άπαραμίλλητος VIII 184, άφώτιςτος XIII 307. 309, δυςεκπόρευτος XIII 60 (etiam apud Philonem), δυςήνυτος Β. V 12, 1 (60, 22), θεαίτητος A. V 346, κατάφορτος Vit. 127, κυριοκτόνος A. VII 51, ψωρός Αρ. Ι 305.

διακόρητις A. VII 170 v. l. (cf. Muhl, blätter f. d. bayer. gymnasialwesen 23 (1887) p. 255), δόμησις Β. II 17, 1 (189, 20). III 5, 1 (237, 17). 10, 1 (276, 19). V 2, 3 (9, 3). 5, 8 (28, 29). A. XV 332. 386, ἐπιφοίτητις Α. XVII 43. ΧΙΧ 223, ὑπαγόρευςις Α. ΙΙΙ 213. XVII 80. 159. XIX 12, ἀντικατάλλαγμα XV 315, δυςώπημα B. I 25, 5 (98, 10), ψῦγμα B. I 24, 2 (91, 8) (cf. ψυγμός Ezech. 26, 5. 14. 47, 11), ψευδιερεύς A. VIII 232. IX 133. accedunt duo adverbia: ἀκμητί Β. Ι 16, 2 (59, 20), τριχόθεν Β. ΙΙΙ 7, 20 (250, 26).

Venio ad verba, quorum pauca simpliciter composita sunt, multo vero plura decomposita. in illo numero sunt δμωνυμῶ Ap. II 39 (etiam apud Philonem de conf. ling. 15. I 414 Mang.), γαλουχῶ A. II

<sup>1)</sup> in hac quaestione comparavi Stephani thesaurum, Papii, Schleusneri, Schweighaenseri, Wyttenbachii, Iacobitzii, Bretschneideri, Grimmii, Bonitzii lexica vel indices verborum. accedunt ci libri, qui infra sub 2 et p. 523, 1 afferentur, et indices inscriptionum.

<sup>2)</sup> vocabula, quae apud Polybium primum leguntur, primus attulit Kaelkerus p. 300 sq., aliquot tetigit Mollenhauerus, de verbis cum praepositionibus compositis Polybianis p. 10. 12. 16. 17. 19. 20. 24. 25. 28. 29. 33. 36. 40. 41, postremo examinavit et auxit Goetzelerus, de Polybii elocutione p. 2. 3. 12.—14 et idem, quaestion. in Appiani et Polybii dicendi genus p. 103.—130. 136. idem egit de vocabulis ante Appiani tempora non usitatis p. 50.—57. de Polybio cf. etiam Mollenhauer, de eis verbis cum praepositionibus compositis, quae a Polybio ipso novata sunt. progr. dom-gymnasium. Merseburg 1888.

227, προςενώ Α. ΙΙΙ 135, ἐκγοητεύω Β. Ι 11, 3 (44, 1), ἐκχαλκεύω A. III 178, καταςωτεύομαι dissolute vivens rem familiarem profundo' B. IV 4, 3 (312, 19), ἐπιβαπτίζω Β. Ι 27, 1 (102, 32). III 7, 15 (247, 26), προςτερνίζομαι Α. ΙΙ 233, έγκάμνω Α. Π 329, προσαφαλίζομαι XVII 115. Β. VI 1, 4 (72, 20), κενοδοξώ XVI 359 (si Niesium sequeris), μεγαλοδωροῦμαι XII 217, ὑποκοιλαίνω Α. ΙΙΙ 175, in decompositis numerantur άντιμεταχωρώ XV 16, προδυςωπώ Β. Π 14, 7 (173, 26), προκατανοῶ Α. XVII 8. Vit. 420, τυμπαρανομῶ Β. IV 5, 5 (324, 15), προεκκενώ Α. III 8, προκαθοςιώ XVI 397, сυγ-καθοςιώ ib. 42, ἐπικαταςείω Β. Ι 1, 5 (11, 15). 17, 6 (65, 26), ὑποκαταςκευάζω A. XV 97. XVI 10, ἀντενοικίζομαι Β. III 8, 5 (266, 29), διακροβολίζομαι Β. IV 7, 1 (329, 31), προςεξερεθίζω Vit. 298, προαποτημαίνω Α. ΧΥΙΙΙ 80, τυνεκθηλύνω Β. VII 8, 7 (158, 20), προεκκαθαίρω Α. XVIII 117, έναποεφάττω Β. V 13, 1(64, 6, si quis Cardwellum sequi velit, sed iure codicis L lectionem ἐπεcφάγη Bekkerus praetulit), ἐμπεριάγω Α. IV 305, προκατεύχομαι Β. II 8, 5 (148, 25), cυνδιέπω A. II 168, cυνυποςτρέφω B. VII 5, 2 (132, 17), έναποcκήπτω A. II 313, προδιαςτέλλομαι A. IV 197 (προδιαςτέλλω etiam apud Philon. de somn. II 20. I 677 Mang. cf. Siegfried p. 112), προςεπεγείρω A. XIII 360, ἀντιπαραδίδωμι XV 41, ἐνδιάκειμαι XII 66.

Iam videamus ea vocabula, quae nisi in Flavii Iosephi scriptis non leguntur.1)

Multa apud eum exstant substantiva in ια alibi non obvia: άδροςία Α. II 83, ἀλλογλωςςία Α. I 120, ἀλλοφωνία Α. I 118 (cf. ἀλλόφωνος Εzech. 3, 6), διαγγελία Β. III 8, 5 [265, 12] (διάγγελμα LXX), δουλοκρατία Α. XIX 14. 261, ἐκλειπία ib. 273, quod vocabulum in ἐλλείπειν mutari iubet Ernestius, observ. phil.-crit. p. 180. cf. etiam eiusdem opusc. p. 402, θεοκρατία Αp. II 165, [ἱςτοριογραφία Αp. I 134], κοινοφαγία Α. XI 346 (χοιροφαγία Ernesti, opusc. p. 398), λωποδυςία Β. IV 3, 4 (300, 21), δμοτροφία Α. XVIII 143. 165 (apud Polybium, Diodorum, Dionysium cυντροφία, cf. Goetzeler, p. 111), τριςτιχία Α. III 172. VIII 136, ρογιο προςειςφορά XVII 186, ἐτερογνωμοςύνη Χ 281, φιλοθεαμοςύνη ΧΙΧ 125 (φιλοθεάμων persaepe apud Philonem, Siegfried p. 128; etiam apud Platonem et Lucianum, Schmid I 302), ὑποφυγή VIII 138.

Tum solius Iosephi sunt ἀρχιληςτής A. XIV 159. XVI 274. XVII 271. XX 5. Vit. 105. B. I 10, 5 (40, 8). II 4, 1 (138, 5). 13, 2 (167, 1). 14, 1 (170, 12). IV 3, 3 (300, 9). V 1, 5 (4, 21), ἐπιτη-

<sup>1)</sup> de vocabulis apud unum Polybium obviis egerunt Kaelker p. 296, Mollenhauerus in duabus commentationibus, Goetzelerus, de Pol. eloc. p. 39—44, idem quaest. p. 103, Stich p. 10. 11, de Philone cf. Siegfried p. 46. 47 et Cohn, praef. p. XLVI—XLVIII. quare iniuria affirmat Schmidius I 3 apud Philonem pauca verba nova inveniri. de Appiano vid. Goetzeler, quaest. p. 44—50, de Polemone, Dione Chrysostomo, Luciano, Aristide cf. Schmid I 57. 164. 165. 379—390. II 225. 234, de Aeliano ib. III 274.

δευτής A. XIX 32, καταλλάκτης A. III 315, [ταφνίτης A. XVII 61, quod in lexicis deest, nunc ab editoribus Hudsoni coniectura ταφαί τε recepta sublatum est].

Huc accedunt αλέςτος A. III 251, άρματοποιός A. VI 40; ἀρχίφιλος A. VII 216, quamquam in lexicis deest, cum Niesio genuinum esse existimem, praesertim cum eis, quae sequuntur (ouτως γὰρ αὐτὸν ἐκεῖνος ἐκάλει), haec nova vox excusetur. etiam versio Latina 'amicum antiquum' exhibens lectioni ROM favet. denique veri simile est Iosephum in nominibus cum άρχι- compositis imitatum esse LXX interpretes, quibus haec composita in deliciis sunt. quare lectio SP φίλον, quam Naberus recepit, mihi reicienda esse videtur, quamquam aliis locis 'amicus antiquus' a Iosepho aliter exprimitur velut A. IX 132 φίλος αὐτῷ πάλαι γεγονώς, ib. 30 φίλος ἀπ' ἀρχῆς, XVI 242 ἄνωθεν φίλους αὐτῷ, Vit. 180 ἄνδρα φίλον αὐτῷ καὶ ςυνήθη πάλαι, ib. 192 φίλος τε παλαιοκ καὶ ςυνήθης; ἐκφαυλιςμος Α. ΙΠ 216, ἡμιιουδαῖος ΧΙΥ 403, ςυνεπίξουλος XVIII 182 (in lexicis omittitur), συγχιλίαρχος XIX 31, συμπνευςμός ΧΥΙΙ 334, ύποτοπαςμός ib. 69, άξινίδιον Β. ΙΙ 8, 9 (151, 13), προκυμάτια, quam formam A. XV 335 codices FLAMW exhibent, iure editores codicem P secuti in προκυμία mutaverunt, quod firmat B. I 21, 6 (79, 31) προκυμία. eandem formam iam Hudsonus commendaverat (cf. Ernesti, observat. phil.-crit. p. 133); ψευδοπολίχνιον Β. ΙΥ 9, 9 (347, 19).

Sequuntur adiectiva: άδιακόνητος Α. ΧΙΧ 10, ἄκωνος (πίλος) Α. ΙΙΙ 157 'non fastigiatus', άλλοτριόχωρος Α. ΙΙΙ 281. VIIΙ 192, άμετάλλακτος 'impermutabilis' XVIII 24; άμηχάνητος, si quis codices MSPL cum Nabero sequitur, Α. Ι 305; άνανεωτικός ΧΙ 107, άνεπαιτίατος Α. ΙV 287, άνεπίκλυςτος Α. ΙΙ 250 (in lexicis desideratur), άνυποτίμητος 'impunitus' XV 265. XVI 402, άνυποτιμήτως XV 188. XVI 277 (cf. Ernesti, observ. phil. crit. p. 129), άπερίπτυκτος Α. ΙΙΙ 162, ἀπότυπος 'expressus' XX 212, ἀςφαλτοφόρος XVII 171 (in lexicis deest), γειτνιακός Α. ΙΙ 314, δακρυτός Α. ΙV 323, [δελεαςτός 'illecebrosus' Αρ. ΙΙ 284 ex glossemate δελέατος ad ἐπαγωγοῦ adscripto ortum putem. Niesius δελέατος posuit, sed hoc ipsum δελέατος mallem delevisset], διακάρδιος ΧΙΧ 346, διακαιρόπτιος Αρ. ΙΙ 127, δυςαποδίδακτος XVI 44, δυςεγχείρητος XV 388, δυςερεύνητος Β. Ι 16, 5 (61, 23), δυςςύνακτος Β. ΙV 4, 6 (318, 18), ἐμπεριςπούδαςτος Αρ. ΙΙ 253, ἐπίκριτος Β. ΙΙΙ 5, 5 (236, 13), ἐκατοντάμαχος Α. ΧΙΙΙ 339, λιθοδόμητος XV 413 (λιθόδμητος apud l'hilodemum), [μεγαλοπόλεμος ΧΙΙ 433 Niesii coniectura μεγαλότολμον, quam Naberus recepit (ἄνδρα γενναῖον καὶ μεγαλότολμον), sed quam Niesius ipse ne in editione minore quidem reponere audebat, sublatum est; cf. Α. V 118 εύψυχος καὶ μεγαλότολμος'), VI

<sup>1)</sup> ceterum ex his locis apparet Goetzelerum l. l. iniuria affirmare μεγαλότολμος apud Appianum primum legi.

347 εὔψυχοι καὶ μεγαλότολμοι, de Luciano Schmid I 367 et de Appiano Goetzeler, quaest. p. 53], περιθέςιμος XV 279, πυλοῦχος Α. ΙΙΙ 112, φαρμακιστός XVII 63 (superlat. φαρμακιστόταται).

Tertiae declinationis substantiva habes haec: διάδραςις A. XVII 76. XVIII 142, ἐξακρίβωτις XVII 41 (in lexicis omittitur), ἔξοιτις ib. 65 (λόγων έξοίςεις); πίςτευςις, quod codices AMWE praebent Λ. XVII 58 (πιστεύσεσιν), secundum codicem P Niesius in πίστεσιν mutavit, sed Naberus retinuit; προκατάκλισις XX 61, προσκόλλησις VIII 68, ὑπέκθεσις Β. IV 7, 2 (330, 11), [τομάς 'truneus', quod A. III 7 codices RO exhibent, cum Nabero ex ceteris libris in ἀποτομάς corrigendum puto. cf. Diod. II 13, 2. IV 78, 4], ἀντανίσωμα XVIII 367, γεφύρωμα Β. ΙΙΙ 7, 28 (256, 13), ἐνστόμισμα Α. ΧΥΙΙΙ 330, ἐπιστόμισμα ibid. 371. ΧΙΧ 228, νάγμα 'vellus' Β. Ι 21, 7 (80, 4), παρόρμημα A. XVII 325, πρό εχμα ib. 279 (in lexicis deest, editione pr. suadente Naberus πρόβλημα recepit), προάγγελμα Β. Ι 3, 5 (17, 19), βροχωτήρ Δ. III 156 (βρογχωτήρ ed. Genev.), cυνακτήρ ib. 152. huc pertinent etiam adiectiva έκατοντάπηχυς B. II 10, 2 (157, 19, έκατοντάπηχυν Cardwellus, έκατονταπήχη cum LNPT Bekkerus), όμοπράγμων A. XVII 325. ex adverbiis praeter άνυποτιμήτως (vid. supra p. 524) A. III 60 πανωλεθρί notavi, quam formam in lexicis non obviam Niesius ex RO recepit, sed Naberus ceterorum librorum lectionem πανωλεθρία praetulit, quae forma vulgata ab ipso Iosepho A. X 15 usurpatur sicut a Philone (Siegfried p. 105) et Aristide (Schmid II 140), quare non dubitabis Nabero assentiri.

Iam pervenimus ad verba, quorum haec sunt verba simplicia: λιφερνῶ 'miser sum' A. II 83, χθαμαλῶ 'complano' B. III 6,2 (239,8), έβραίζω B. VI 2, 1 (80, 6), χειμαδίζω A. XVIII 55. 124, cεβαστεύω Ap. I 249 Manethonis est.

Verba simpliciter composita observavi haec: ἀπακονῶ A. VI 108, καταμειδιῶ B. III 7, 33 (261, 3), μεταγεννῶ A. XI 40, προθυμιῶμαι, si codices ML Naberumque sequeris A. III 206, ὑπολοχῶ XIX 217. B. VI 7, 2 (111, 22), ἐξαγανακτῶ A. IV 11, ἐφυςτερῶ A. XVIII 327. XIX 28 (in lexicis desideratur, Polybii est ἀφυςτερῶ 'sero venio' I 52, 8. XXI 22, 2), καινολογῶ Ap. I 222 (in lexicis omittitur, formatum est ad exemplum verborum καινοποιῶ [Pol. Dion. Chrys. Lucian. Schmid I 151. 333, CIG. 4957, 44 anni 68 p. Chr.] et καινοτομῶ [praeter veteres Pol. Diod. Dion. Hal. Philon. Siegfried p. 89, Lucian. Schmid I 270, CIG. 2742, 7]), μαχαιροφορῶ A. XVIII 45. B. III 5, 5 (236, 10). (cf. ὁπλοφορῶ Xen. Plut. Lucian. cιδηροφορῶ Thuc. Arist. Lucian. Schmid I 289. 305), ὁμοπραγῶ XVII 111, ὁμοψηφῶ ib. 302, [περιδομῶ XV 416 damnat Naberus lectione codicum F V περιτετμημένου pro περιδεδομημένου praelata. fortasse hoc ex forma brevissimo intervallo ibi obvia ἐνδεδομημένου natum est], προςαθυμῶ B. IV 1, 6 (290, 21), ἐπιτεκνῶ A. VI 89, ἐκδεινῶ XVII 38. 106, προςκοινοῦμαι A. III 164, ςυμμονοῦμαι A. III 67. XVII 39, ἀντιβαςιλεύω B. IV 7, 1 (329, 29), ἀποπτεύω

A. XV341, ἐκταφρεύω B.V 2, 2(7, 24, si libros sequeris, Bekkerus ἐτετάφρευτο cum Dindorfio pro ἐκτετάφρευτο posuit), ἐξειρωνεύομαι Α. ΧΥ 69. 219, ἐπαλαζονεύομαι Β. ΙΙ 18,4 (199, 16). ΙΥ 3,5 (301,14), ἐπιχηρεύω Α.ΧΧ 145, κατανομιςτεύω B.I18,4(69,21), προειρηνεύω B.III1, 2 (225, 23). IV 8, 1 (335, 5), [προcαρδεύω A. III 10 iure repudiat Naberus. legitur enim in libris RO προςαρδεῦον, in M πρὸς ἀρδεύειν, quae lectio vix differt a ceteris libris πρός ἄρδευςιν (χρήςιμον) exhibentibus. hanc lectionem veram esse probat B. IV 8, 3 (337,3) πηγή δαψιλής τε καὶ πρὸς ἀρδείας λιπαρωτάτη]; ςυμπιςτεύω Β. Ι 26, 5 (102, 22)1); καταςκυθρωπάζω 'vultu tristi sum' A. XI 164, καταcχετλιάζω B. I 32, 4 (122, 28), προccχεδιάζω B. III 9, 5 (272, 32), άντιπολίζω B. V 2, 4 (9, 18), έγχωρίζω Ap. I 235 (in lexicis deest, sed spurium videtur), ἐπαυρίζω Β. Ι 21, 5 (79, 15) (vetera lexica hoc exhibent), κατευδαιμονίζω Β. Ι 33, 8 (128, 16), προαλίζω Β. ΙΙΙ 7, 25 (254, 25), προκληδονίζομαι 'ominor' Β. ΙΙΙ 1, 3 (225, 28), προκαγλαίζω Β. V 5, 2 (23, 1), προκεμφανίζω Α. VIII 182, cuνθετίζω Β. IV 9, 10 (348, 17), [ὑποκομίζω Vit. 112, quod in lexicis desideratur, fortasse recto in ὑπεκκομίζω Niesius in editione minore mutavit (cf. Plut. Cam. 21 [273, 15]). Naberus editionem Genevensem, quae ἐπικομίζοντες legit, sequitur], ἀνατύπτω Α. XVII 187 (in lexicis deest), ἐνcφίγγω XII 70 (tantum in Etymol. magn.), περιξαίνω Β. ΙΙΙ 9, 3 (272, 8), καταμειλί**ς**ςομαι Α. VI 305, **άντιθάλπω** B. IV 4, 6 (318, 7), τυμποικίλλω A. III 162, ἐμμεθύτκομαι B. IV 4, 3 (312, 24), ἐπιζήθω 'inspergo' A. VIII 185.

Plurima verba decomposita nonnisi apud Iosephum obvia observavi: ἀντιμεταςπῶ Α. ΧΙΙΙ 143, ἐπικαταπηδῶ Β. ΙΙΙ 10,9 (283,9), προςκατακλῶ Α.Χ 119, προςπαρορμῶ VII 376, ευγκαταιτιῶμαι XV 266, ἀποξενολογῶ XIII 414, διευπραγῶ Α. VI 196, ἐμπεριπλέω Β. ΙΙΙ 10, 9 (282, 31, ita Cardwellus, ἐκπεριπλέοντες iure cum PT Bekkerus legit. cf. etiam Polyb. I 23, 9. Plut. Aem. Paul. 15 [53, 25]. Arrian. Anab. VI 28, 6), ἐνθηλυπαθῶ Β. ΙV 9, 10 (348, 16), ἐξυπονοῶ Α. XV 243 (in lexicis deest), ἐναδημονῶ ibid. 244, ἐπιτυγκροτῶ Β. Ι 1, 6 (12, 2), ἐπιτυναινῶ Α. V 55, παραπεριπατῶ XVIII 185, προανακκοπῶ XVII 124. 156, προδιακονῶ XV 126. XVIII 70, προςαντιβολῶ Β. VI 2, 1 (80, 7), προςεκλοιδορῶ Α. XIII 372, προςεπιβοηθῶ VII 137, προςεπιταλαιπωρῶ Α. IV 91, προςευςχολῶ Λ. II 231. Β. IV 10, 2 (351, 17), Βekkero loco posteriore προςαςχολεῖν scribenti non assentior; προςκαινουργῶ Α. XVII 304,

<sup>1)</sup> hoc loco adnotare liceat Schmidium I 380 ἀποκυλίω in eis verbis numerare, quae apud unum Lucianum occurrant, sed exstat iam apud LXX viros (Gen. 29, 3) et in euang. Petri v. 53 ed. Harnack et los. A.IV 284. idem ininria ibid. I 385 dicit κρεουργεῖν solius Luciani esse, nam legitur iam apud Iosephum A. XIII 345. nec ἐμφιλοχωρέω Luciani proprium est, ut ait idem I 382, sed occurrit iam apud Iosephum A. II 170. nec minus idem vir doctus errat, cum putat cuμφάcκω solius Aristidis esse (l. l. II 233); hoc quoque Iosephus A. XX 40 habet. ceterum hoc in lexicis omittitur.

προςλογοποιώ B. I 19, 3 (72, 1), προχειρουργώ B. IV 8, 3 (337, 25), διευλυτῶ A. XVI 291, προεξαναλῶ A. II 258. B. IV 3, 3 (300, 15), άντεκκαίω Α. XV 214 (in lexicis deest), ἐπιδιακινδυνεύω XIV 380, προεξοδεύω Β. VII 5, 4 (134, 24), προςπαρακελεύομαι Α. VII 222. 341, τυνεκτρατεύω VII 234, προςαναςκευάζω Β. I 13, 9 (52, 24). 15, 6 (58, 10), προκατονομάζω Αρ. Ι 84, προςαποςκευάζομαι Β. Ι 5, 4 (323, 7), προςεπιςκευάζω Α. VIII 150, ςυνεπαλαλάζω Β. Ι 5, 1 (320, 11), ἐπαναρριπίζω Α. ΧΙΧ 184 (hoc verbum temptat Ernesti, observ. phil.-crit. p. 177 ἐπανέρριψαν coniciens); huc παραλοχίζω pertineret A. XIV 472, si recte traderetur. Niesius hoc loco codicem P sequi non debebat, sed ut Naberus ceteros libros προελόχιζεν exhibentes. cf. Dion. Hal. A. I 79, 13 et Ios. A. XIV 441 προλοχίζουςιν; προαναψηφίζομαι XVIII 265, προεξομαλίζω 'ante complano' B. III 7, 3 (241, 41), προςανακουφίζω Vit. 96, ςυγκαταλογίζομαι Α. XV 219. XVI 96, προcυναθροίζω XVIII 87. Vit. 133, προαποφθέγγομαι ΧΥΠ 170, προκατεπείγω Β. Ι 19, 6 (74, 21), τυνεξανοίγω Β. V 2, 2 (8, 16), ἐπισυλλέγω Α. ΧΙΙΙ 162, ἐπιδιαλ-λάττω ΧVI 175, ἐπισυντάςςω Β. I 28, 1 (105,32), προσυντάςςομαι Β. V 1, 1 (1, 3), προαποκόπτω Β. IV 4, 4 (317, 6), προσαποθλίβω A. IX 69, [ὑπεκπίπτω A. XVI 385 nescio an mutandum sit et cum codicibus AME ὑπερεξέπιπτε scribendum. cf. Lucian. Hermot. 67 (I 808), Sext. Empir. 749, 12 Bekk.], προσαποστρέφω Β. II 12, 1 (162, 30), προσκατασκάπτω Vit. 44, προσεξάπτω Α. II 343. XIV 168, τυνεπιτρέπω XVI 173, τυγκαταπέμπομαι XVIII 2, ἐπικαταcπένοω B. I 3, 6 (18, 12), sed magis placet lectio codicis L ἐπιcπείcavτoc a Bekkero recepta. cum idem codex κατα suprascriptum habeat, facile cognoscas, unde verbum decompositum ortum sit: έπιςπείςαντος; ένεπικραίνω Α. ΧVII 168, έναποκάμνω Β. ΙΙΙ 6, 1 (238, 9), προςεξαγριαίνω Α. ΙΙ 302, παρακαθιςτάνειν ΧΙΥ 438 (-cτάναι Nab.) (hoc verbum in lexicis desideratur), ἀνθυπερβάλλομαι XVI 189, προςανέρομαι XIX 240, [τυμπαρειτφθείρομαι, quod in editionibus veteribus legitur B. IV 3, 3 (300, 10), nunc correctum est], cυναποδύρομαι Αρ. Π 205, άντεφευρίςκω Α. Χ 133, άντιμετατίθημι XVI 228 (in lexicis desideratur), ὑπερανατίθεμαι A. III 187, cuveπαφίημι B. III 7, 28 (256, 4). spurium videtur A. XIX 161) ἐπιμεταφέρειν, quod tradunt codices AME, ἐπιφέρειν habet W, Niesius ἐπὶ μέγα φέρειν κακῶν (pro κακῶς) et coniecit et in editionem minorem recepit. haec coniectura quamquam quodammodo defendi potest verbis, quae A. XX 205 leguntur: ἐπὶ μέγα προύκοπτε δόξης (sim. A. XVII 209 ἐπὶ μέγα τοῦ ὑβρίζειν προΐοιεν), tamen mihi non probatur. hoc enim loco locutio ἐπὶ μέγα apte cum verbo προκόπτω coniungitur

<sup>1)</sup> ἐπειδὴ καὶ πολλὴν ἔχει (sc. ό περὶ τοῦ θανάτου Γαίου λόγος) πίστιν τοῦ θεοῦ τῆς δυνάμεως καὶ παραμυθίαν τοῖς ἐν τύχαις κειμένοις καὶ σωφρονιςμὸν τοῖς οἰομένοις ἀῖδιον τὴν εὐτυχίαν ἀλλὰ μὴ ἐπιμεταφέρειν κακῶς ἀρετῆς αὐτῆ μὴ παραγενομένης.

'ad multum progrediebatur gloriae', sed per se patet ad verbum φέρειν eandem structuram minus apte se applicare nec in hanc rem aliud exemplum Iosephi afferri potest, quamquam ἐπὶ μέγα satis saepe usurpatur velut A. XVII 271. 273. 279. 281. 283. XVIII 6. 66. 181. XIX 186. 223 (omnibus locis simpliciter adverbii loco). sin autem re vera id dicere voluisset Iosephus, quod Niesius sumit, eum suspicor dicturum fuisse ἐπιφέρειν κακόν vel κακά velut A. XX 39 scripsit ἐπιφέρειν κίνδυνον (cf. etiam A. II 294. 296. IV 108. 109). quare iam editio princeps ἐπὶ μήκιστον φέρειν κακὸν proposuerat, quod nunc Nabero probatur. sed velim locum paulo accuratius inspicias, ut intellegas, quae notiones inter se opponantur: hic 'fortunae aeternitas', 'vicissitudo fortunae' ibi (cf. XIX 15 μεγάλην εὐδαιμονίας ροπήν). hanc igitur vicissitudinis notionem cum premendam esse censeam, Iosephum coniciam scripsisse: ἐπὶ ζτὸ χεῖρον) μεταφέρειν. praeterea κακώς delendum est ut glossema, quod additum est, postquam τὸ χεῖρον omissa sunt. locutionem autem ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταφέρειν sim. Iosephi esse docet A. I 74 ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταφέρειν. at hic verbum μεταφέρειν transitive usurpatur. concedo. sed quid nos impedit hoc, quem tractamus, loco ξαυτήν supplere, utpote quod saepius suppleatur ad verbum μεταβάλλειν velut Α. Η 103 ἐπὶ τὸ χεῖρον μετέβαλεν, Η 8 μεταβάλοι ἐπὶ τὸ κρεῖττον? cf. I 203. praeterea vid., quae de verbi περιφέρειν notione intransitiva in paragrapho proxima disputabimus. hoc igitur scriptor dicit: totam de Gai interitu narrationem proferam, quia idonea est, quae et Dei potentiam comprobet et miseros consoletur et eos coerceat, qui existiment fortunam perpetuo secundam sibi fore, sed non meminerint eam adversam fieri, si virtus ab ea absit.

#### § 46. Quarum vocum formae vel notiones mutatae sint.

Nonnullae voces, quae iam apud veteres in usu erant, aliam induerunt formam, quae interdum variandi causa cum forma vetere alternat.

Veteres dicebant οἰκοδόμημα (Ios. A. VIII 99. 168) vel οἰκοδόμητις vel οἰκοδομία<sup>1</sup>), recentiores demum οἰκοδομή, quam formam Iosephi fuisse negat Dindorfius l.l. p. 841. 842, contra affirmat Wendlandius.<sup>2</sup>) Niesius codicum auctoritatem sequitur, Naberus cum Dindorfio facit. libris in hac re parum fidei est, quoniam sibi minime constant. forma οἰκοδομή numquam librorum consensu traditur, quantum video, οἰκοδομία saepe velut A. VII 336. 341. 364. 375. 376. 377. VIII 61. 62. 69. 139. 141. 306. IX 93. XI 7. 11. 61. 96. 118. 167. 170. 171. 172. 175. 180. XIV 261. XX 195. Vit. 142. 156. non minus saepe varia lectio vocis οἰκοδομή exstat velut A.

<sup>1)</sup> cf. Lob. Phryn. p. 421.

<sup>2)</sup> deutsche litteraturzeitung 1888 p. 558.

VIII 130 in RO, ib. 205. XI 78. 84. 86. 93 in sola epitome, XI 19 οἰκοδομήν PFE, -ίαν LAV W; ib. 59 οἰκοδομήν PFLAVE, -ίαν W; ib. 95 -ήν AE, -ίαν PFLV W; ib. 103 -ήν A, -ίαν PFLV W; ib. 174 -ήν PFLAV, -ίαν WE; XII 151 -άς FLV, -ίας PAW; XIII 212 -ῆς M, -ίας PFLAV W; XIX 257 -άς MWE, -ίας A. formam οἰκοδομή a sermone populari petitam esse docent apud LXX interpretes: Ezech. 17, 17. 40, 2. Macc. I 16, 23, praeterea in N. T. Matth. 24, 1. libris sacris forma οἰκοδομία prorsus ignota fuisse videtur. accedunt tituli Palaestinenses: CIG. 4578b. 4595 οἰκοδομήν, quibus adde ib. 4449 οἰκοδομάς epochae Syro-Macedonicae (a. u. c. 788) et 4948 οἰκοδομήν (anni 116 post Chr.). quare nihil impedit, quominus Iosepho formam οἰκοδομή vindicemus.

Idem Dindorfius l. l. p. 842 cυμβουλίαν Iosepho adimere non debebat. nam ut mittam Polyb. V 12, 6. Plut. Ages. 7 (149, 13), Psalm. 118, 24, minime raro haec forma apud Iosephum occurrit velut A. III 73. V 336. VI 10. 208. VII 204. 214. 219. 235. VIII 216. 218. 277. IX 169. X 51. 179. XI 197. XIV 436. XVI 242. B. II 11, 2 (160, 2). V 9, 4 (45, 18). cυμβουλή nonnisi varia lectio est A. I 49. II 89. VII 221. XI 146, sed XIX 192 in omnibus libris legitur.

Ap. I 198 λυχνίον L, λυχνία Eusebii codex Mediceus. vocabulum λυχνία 'candelabrum' pro λυχνίον') proprium fuisse Alexandrinorum<sup>2</sup>) opinantur Bleekius et Mangoldus<sup>3</sup>), sed errant viri docti, quoniam etiam ut a Iosepho, ita a Ps. Luciano Asin. 40 (II 608) et in titulis Asiaticis usurpatur velut CIG. 2825, 14. 61 (anni 243 a. Chr., qui titulus Didymis inter supellectilem sacram templi Apollinis repertus est), 3071, 8 (Lyd.), adde 5805, 20 (Ital. post annum 94). Iosephi exempla haec afferantur: A. III 144. 182. 193. 199. VIII 90 (bis). 104. X 145. XII 250. 318. 319. XIV 72. Vit. 68. B. I 7, 6 (30, 20). V 5, 5 (26, 1.3). VI 8, 3 (113, 26). VII 5, 5 (137, 16). 10, 3 (168, 31), sed λυχνίον Ap. I 198 ex Hecataeo, λύχνος A. III 146. 182. 199. Ap. I 308. II 118. B. VII 5, 5 (137,20), τὰ λύχνα Α. XVIII 74. forma λυχνία potissimum templi candelabrum sacrum significat praeter Vit. 68 et B. VI 8, 3 (113, 26).

Huc porro pertinent κουφιζμός A. IV 254 (Plut. Them. 22 [241, 22], al., κούφιτις Thue.), ονειδιτμός XIX 319 (Plut. Artox. 22 [127, 12]), sed overboc Ap. I 285.

Τριγχός pro θριγκός 'pinna moenium' damnatur omnibus locis a Nabero, sed retinetur (excepto XIII 373) a Niesio velut A. IV 108 (bis). VIII 95. XIII 373. Vit. 92. codices RO et PA semper formam τριγχός exhibent, nisi quod οριγχοῦ (sic) A. XIII 373 in P exstat. formam τριγχός re vera posteriorum fuisse elucet ex CIG. 3777, 6 τρινχόν, qui titulus prope Nicomediam repertus est, quare

<sup>1)</sup> cf. Lob. Phryn. p. 313.

<sup>2)</sup> Exod. 25, 31. Matth. 5, 15. Hebr. 9, 2. addi possunt Heron. Alexand. Pneum. (vett. math. ed. Thevenot) p. 222, 1. 5. 8.
3) einleitung in das Neue Testament p. 83\*.

haec pronuntiatio Iosepho adimenda non est. alteram formam θριγκός habes B. I 21, 10 (81, 21).

Διπλαςίων pro διπλάςιος, quod iam apud Aristotelem occurrit, est apud Iosephum: A. I 72. II 118. 123. 289 (διπλαςίονος δντος). III 269. 276. IV 98 (διπλαςίονος ένί). VIII 91 (bis). 275. IX 135. XII 176. XIII 409 (διπλαςίονα, ώς). B. I 5, 2 (23, 20), al. (cf. δ(ι)πλακίονι της CIG. 103 § 3 ante imperatorum aetatem et de Dione Chrysostom. Schmid I 157, de Arriano Boehner p. 14), sed B. I 21, 1 (77, 29) διπλαςίαν (ἀμέτροις).

A. III 238 è v i  $\alpha$  u c i  $\alpha$  í o u c R O, - $\alpha$ ío i c editores, è v i  $\alpha$  u c í o i c R S P L, Β. II 16, 4 (187, 2) ένιαυτίου plurimi codd., ένιαυτιαίου L, ένιαυ-

cιου N. formam ἐνιαύcιος praeferam propter A. IV 298. IX 142.1) A. IX 26 ποδαπὸν 'quale' cum libris plenis Niesius, ποταπὸν secundum epitomen Naberus. ποδαπός Atticis excepto Dem. 25, 40 est 'cuias' 2), Iosepho vero, si fides esset libris, 'qualis' A. VI 345. VII 72. VIII 215. 240 (cf. Plut. mor. p. 218b. 220f). quoniam aliis locis ut A. VI 39. XVII 239. Ap. I 255. B. II 2, 5 (134, 23) 'qualis' est ποταπός ut semper in N. T. (Luc. 1, 29, passim, etiam Apoc. Petri v. 5 Harn.), Nabero ποταπός cum Coccejio pro ποδαπός reponenti assentiri non dubitabimus.

 $\mathcal{E}\pi i\theta \epsilon \mu \alpha (= \epsilon \pi i\theta \eta \mu \alpha) \text{ legimus A. III 135. 137. 140. 176. 177.}$ cf. Lob. Phryn. p. 249, saepius apud LXX interpretes (Reg. III 7, 18, al.) et in titulis ἐπιθέματα CIA. III 2, 1418b, 1. 1419, 16. adde Heron. Alexandr. Pneum. (vett. math. ed. Thevenot) p. 204, 4. 13. 21. 23. 28. 205, 10. quare Dindorfius<sup>8</sup>) Diodor. III 14, 3 ἐπίθεμα temptare non debebat.

B. VI 1, 7 (77, 8) διώρυγος L, διώρυχος cum ceteris libris editores. illi formae Vit. 153 διώρυγα favere videtur, sed A. II 203 διώρυχας habemus. quare cum editoribus faciam. Diodori exempla,

quae huc pertinent, correxit Dindorfius. 4)

A. V 250 οὐθείς ROSP Niesius, οὐδείς ML Naberus, similiter
ib. 339, X 217 οὐθεὶς ROSP V Niesius, οὐδεὶς L Naberus; XII 213 μηθέν PAW Niesius, μηδέν FLMVE Suid. Naberus; XIV 135 extr. οὐδενὶ cum A editores, οὐθενὶ MW. Naberus etiam ceteris locis ut A. VI 47. VII 44. XIV 316. [XIX 135 init.]. Ap. II 12 (οὐθείς) et A. XVIII 297. Ap. I 69. II 174 (μηθείς) formam optimam iniuria damnat, utpote quae praevaleat in titulis inde ab anno 330.5)

Denique commemorare liceat πανοικί (= πανοικία. cf. Lob. Phryn. p. 514) A. IV 70. V 12. VI 344. IX 168. X 117. 126. XV

<sup>1)</sup> ceterum cf. Lob. Phryn. p. 362 et Schubart, Philol. 2 p. 273.

<sup>2)</sup> cf. Lob. Phryn. p. 56.
3) vid. praef. p. XXII = Vogel, praef. p. LI.
4) praef. p. XXI = Vogel p. XLIX. cf. Hultsch, quaest. Polyb. p. 15.
5) Meisterhans p. 216<sup>2</sup>, Kuehner-Blass I § 187, 1 p. 684<sup>3</sup>, Kaelker p. 299, Buettner-Wobst, praef. I p. LXXIX.

290. XIX 190 (in gemma signatoria CIG. 7343 et in epigrammate ib. 9288, 8 saec. III/IV p. Chr.), sed πανοικετία A. XIX 176, B. VII 8, 7 (161, 18); [ἐπιχαλκῶ Δ. III 112 correxit Coccejius in ἐπιχαλκεύω, quod exstat A. III 117, editoribus assentientibus (Niesio in editione minore). cf. etiam ἐπιχαλκεύειν Arist. rhet. γ 19 p. 1419 b 15]; πορπόω (= πορπάω, cf. Lob. Phryn. p. 203) A. III 165; έμπορπόω ib. 185 (= έμπορπάω cf. Schmid I 263), sed πορπάω ib. 215 (πεπορπημένον); παραλιμπάνω (= παραλείπω) Vit. 376; κρύβω (= κρύπτω Lob. Phryn. p. 317) A. VIII 410. Ap. I 292.

Transeamus nunc ad eas voces, quae alia notione instructae sunt atque apud priorum temporum scriptores 1):

ἀποςκευή apud ceteros ut Plut. mor. p. 174a. Dion. Hal. A. R. IX 57, 3 'impedimenta' significat, apud Iosephum A. XVIII 41 'insidiae', sed apud eundem 'impedimenta' A. V 48. XII 334. 345. XIII 10. 356. B. III 6, 2 (239, 28); διωρία B. I 32, 3 (121, 27). V 9, 1 (42, 4) est 'temporis spatium' in universum, apud alios 'duarum horarum spatium'; καταβολή apud veteres 'depositio', apud posteriores 'creatio' A. XII 64 την όδην τοῦ ἔργου καταβολήν ποιούμενοι (Pol. Diod., καταβολή κότμου Matth. 25, 34, sed cf. A. I 21 τὴν τοῦ κότμου κατακκευὴν, ib. 26); λεία Α. Ι 318. II 307. 308 'facultates, res familiaris', sed 'praeda' A. I 181. 182 (bis). III 57. IV 93. 99. 162. 163. 164. 170. XII 287. 353. XIII 101. 179. 337. XX 80. B. IV 7, 1 (329, 32), passim; βδέλλα apud alios 'hirudo, blutegel', A. III 28 ut apud Arrianum ea planta, quae plerumque βδέλλιον nominatur; ἀφέλεια 'praeda' A. VI 365. 366. VIII 295. IX 40. X 222. XI 45. XII 29. B. II 15, 4 (177, 12). Ap. I 137, al. ut apud Polyb. II 3, 8²) et Dionys. Hal. A. R. VI 74, 2 et Plut. Tim. 29 (30, 9), alibi, sed 'utilitas, commodum' A. IV 274. 299. XII 115 τὰς ἀπὸ τῶν δώρων ἀφελείας, ΧΙΙΙ 142 τὰς ἐκ τῶν ςκύλων ἀφελείας, item IV 274. 299. ὀψώνιον 'stipendium' A. XII 28 ut apud Polybium<sup>8</sup>), Dittenb. syll. 159, 19 circiter anni 278 a. Chr., ib. 171, 106 anni 244 a. Chr., 247, 25 anni 118 a. Chr., in N. T. Luc. 3, 14; άςτρατήγητος 'ab imperatore non ductus' B. II 12, 4 (164, 14). III 10, 2 (277, 24). IV 3, 3 (300, 11), apud veteres eum significat 'qui dux non fuit'; ἄτοπος 'nefarius' A. IV 32. VI 234. 355. VII 34. VIII 387. IX 205. XVI 103. 326. 331. 403, A. XI 184 μηδέν άτοπον 'nihil adversi', apud veteres 'mirus, insolitus, iniquus', δραματουργός notione translata 'auctor' B. I 26, 4 (102, 5), δυς-

<sup>1)</sup> de vocabulis, quae apud Polybium aliam notionem habent atque apud veteres, disputaverunt Kaelkerus p. 292—296, Lindauerus p. 49—51. cf. de Philone Cohn, de opificio mundi praef. XLV. XLVI, de Appiano Goetzeler, quaest. p. 58—70. in universum conferenda sunt, quae disseruit Krebs, zur rection der casus I 16 sq. II cum alia tum § 2 p. 20—30.

2) cf. Kaelker p. 295 et Lindauer, de Polybii vocabulis militaribus p. 50

bus p. 50.
3) Kaelker p. 294, Lindauer p. 21, Lob. Phryn. p. 418.

αντίλεκτος 'cui resisti non potest' A. XVIII 342, ἐπιδικάςιμος apud Atticos et Lucianum (Schmid I 393) 'qui alicuius causam dicere potest', apud Iosephum 'ab aliquo petitus' A. IV 29 κατατίθητιν αὐτὴν (sc. τὴν ἱερωτύνην) εἰτ μέτον ἐπιδικάτιμον τοῖτ βουλομένοις 'ponit in medio, ut petat, qui velit'; μετέωρος 'serus' Α. ΧVIII 213 Τιβέριος οὐ παρῆν μετεώρου τῆς τροφῆς αὐτῷ γενομένης 'cibo sero parato', ὀλιγοςτός ut apud Polybium, Plut. Mar. 25 (355, 29) Iosepho est 'unus ex paucis' Ap. I 137. A. X 222, apud alios vero minimam partem significat; ἄνθραξ 'gemma quaedam rubra' A. XII 71. 74 (Arist. Theophr.); βαθμίς A. IV 201 'gradus scalarum', apud alios 'limen'; έβδομάς 'sabbatum' B. II 8,9 (151,7). IV 2, 3 (296, 5), apud priores 'septem dierum spatium'; ἐφημερίς A. VII 367. XII 265. Vit. 2 'classis', quam nos dicimus 'klasse', apud veteres et Philonem legat. ad Cai. 25. II 570 (Siegfried p. 83) έφημερίδες 'commentarii' dicuntur; μετάςταςις 'mors' A. XVII 61. 172. XVIII 209. XIX 62. Vit. 423 ut apud Polybium XXX 2, 5, al. 1) et Lucian. (Schmid I 368). cf. μεθίτταμαι 'morior' A. III 277. Χ 242. ΧΥΙΙ 76. 95. 350. ΧΥΙΙΙ 31. 89. 173. 187, ἐκ τοῦ ζῆν αὐτοὺς μεταςτήςας A. IV 48, μεταςτήςαςθαι A. VIII 16. XV 212 'interficere'; κατακλείς 'scapula' Α. ΠΙ 156 (δ χιτών ἀναδεῖται ὑπὲρ έκατέραν κατακλείδα). ΧΙΙ 70 (περόναις καὶ κατακλείςιν αὐτοὺς [πόδας] ἐνέςφιγον τὴ τραπέζη); ἐπίκλημα Atticis est 'crimen', Iosepho A. II 264 'cognomen'. hoc apud illos significabat ἐπίκλητις, quod ne Iosepho quidem incognitum est A. II 1. 288. XII 3. 22. XIX 297. XX 18;  $\pi \tau \hat{\mathbf{w}} \mu \alpha$  'cadaver' ut apud Diodorum, Dionysium IIal., Polybium B. III 7, 23 (253, 9). V 1, 3 (3, 10). 5 (5, 5). 12, 3 (62, 17). 13, 3 (65, 13). 7 (68, 31). VI 1, 1 (69, 14). 8, 5 (115, 31). A. VII 16, sed propriam significationem habes B. VI 1, 4 (72, 20). τὸ τελευταῖον Α. IV 219 non 'tandem', sed 'minimum, wenigstens' denotat, quare Niesius non sine causa τοὐλάχιστον nobis commendat. ceteris locis apud Iosephum 'tandem, denique, postremo' significat velut A. I 279. V 312. VI 3. 222. VIII 303. IX 117. 212. 265. XII 409. XIII 61. 343. 382. XV 108. XVI 344. 365. 403. B. I 26, 2 (100, 6). 28, 6 (108, 24). II 9, 5 (156, 5). quare miror, quod Naberus illo loco τὸ τελευταῖον retinuit.

Cum Atticis Iosephus congruit in eo, quod verbum εὐδοκιμεῖν Α. I 275. VI 205. VII 221. 301. IX 250. X 251. XI 197. XIII 287. 361. XV 193. XVI 248 notione 'bene audiendi, florendi, excellendi aliqua re' instruit ut Plut. Marc. 21 (144, 20), sed ab his differt A. XVI 66, ubi hoc verbum 'bene cedere' significat.

A.V 221 μεγαλοφρονοῦν ROMLE Niesius, μέγα φρονοῦν SP Naberus, VI 298 μεγαλοφρονοῦς ROMExc., μέγα φρονοῦς SP editores, item Vit. 17. 43. locutionem μέγα φρονεῖν omnibus locis

<sup>1)</sup> cf. lerusalem, inscript. Sest. Wiener stud. I 54.

<sup>2)</sup> cf. Lob. Phryn. p. 375 et Winer § 2, 1 p. 287.

praeferendam censeo. vid. infra adnot. 2. A. XIX 328 μεγαλοφρονώ transitivam significationem habere videtur: μεγαλοφρονήςαι έθνη φιλότιμος 'de populis liberalitate bene mereri cupiens'. Niesio totus locus spurius est, quare in editione minore lacunam ante čθνη statuit. apud Xenoph. Hell. VI 2, 39 et Polyb. XXXV 3, 4 hoc verbum mutatum est sicut Plat. de rep. p. 528a.1) Aelian. var. hist. 12, 22 μεγαλοφρονοῦντα intransitive usurpatur. dubium igitur mihi videtur, num verbo μεγαλοφρονείν notio transitiva tribuenda sit. forma enim media, quam A. XIX 219 scriptam videmus: μεγαλοφρονεῖςθαι περὶ τῆς ἡγεμονίας, nihil probat.2)

Έξαγριῶ intransitive usurpatur A. XVII 148. 164. 216. XVIII 226. XIX 27. 126. 142. 160. 175, sed transitive ut semper apud Philonem (Siegfr.) A. XV 44. XVII 282. B. I 21, 5 (79, 17). 24, 2 (90, 31). 26, 3 (101, 16) (cf. Ernesti, observat. phil. crit. p. 156). ἐμπολίτεύω À. XVII 277 latius patet: ἀφροςύνη ἐνεπολίτευςε τῶ ἔθνει, proprie est 'civem' esse in aliqua urbe' ut XVIII 378 ὁπόcov ην Cύρων έμπολιτεῦον τοῖς τόποις. formam mediam habes ib. 372 Cύρων οὐκ ὀλίγον τὸ ἐμπολιτευόμενον. similiter χορηγεῖν latius patet, ut sit in universum 'praebere, largiri': invenitur ut apud posteriores omnino cum dativo personae et accusativo rei: A. I 181. II 88. IV 71. 76. 116. 237. VI 350. VII 231. 279. VIII 41. 113. 323. 330. 396. 410. IX 19. X 156. 187. 193. XI 118. 119. 312. XII 58. 105. 417. XIII 129. 130. XIV 131. B. I 24, 1 (90, 29). 29, 2 (109, 28). (cf. Krebs, rect. d. casus II 28 de Polybio et Diodoro, Cohn, praef. p. XLVI de Philone, Schmid I 164 de Dione Chrysost. adde ἐχορήγησεν 'largitus est' CIG. 2693 tit. Mylas., ib. 3066, 11 prope Teon in Lydia repert., ib. 3069, 14. 3908c, ib. 4697, 25 inscript. Rosett.). accusativum personae observavi A. XIII 224 τὸν Αντίοχον ἐχορήγηςεν 'adiuvit', quae constructio saepius apud Poly-

<sup>1)</sup> cf. Cobet, var. lect. p. 282° et nov. lect. p. 268. 648, praeterea et zur rection d. cas. I 17.

Krebs, zur rection d. cas. I 17.
2) hoc loco refutare liceat, quae Krebsius l. l. in adnotatione de Iosepho dicit: 'Der Begriff von μέγα φρονέιν wird bei Polybius und Diodor Iosepho dicit: 'Der Begriff von μέγα φρονεῖν wird bei Polybius und Diodor durch stärkere Ausdrücke ersetzt wie ἐπαίρεςθαι, ςεμνύνεςθαι, φρονηματίζεςθαι etc. — Bei Dionys kehrt die altattische Redensart μέγα φρονεῖν zurück, doch Iosephus schiebt sie wieder zur Seite. Er sieht die Phrase für abgenutzt und abgeschliffen an und deckt seinen Bedarf aus dem Wortschatze des Polybius, ja er geht noch einen Schritt weiter, indem er zum Zwecke der Verstärkung und Gewinnung einer Art von Relief die Praeposition ἐπὶ vor μέγα setzt, vornehmlich bei Ausdrücken der Superiorität.' Iosephus etsi multis locis ut Polybius usurpat ἐπαίρεςθαι velut A. VIII 209. IX 193. XI 311. XIII 64. 186. 329. XV 27. XVI 291. XVII 41. 96. 183. XVIII 12. XIX 284 vel ςεμνύνεςθαι A. VI 298. IX 94 vel φρονηματίζεςθαι A. V 222. IX 196, tamen minime deest μέγα φρονεῖν ut A. III 83. IV 100. VII 301. XV 10. XX 176. Vit. 52. Ap. II 286, alibi. huc accedit μεῖζον φρονεῖν A. I 155. V 301. XV 123. 143. 372, πλεῖςτον φρονεῖν XV 160, ἐλαττον φρονεῖν XV 140. ἐtiam ἐπὶ μέγα αἰρόμενον A. XIV 74 nihil habet inusitati, cum ἐπὶ μέγα nihil sit nisi adverbium (cf. supra p. 528) neque ullo modo ἐπὶ μέγα cum locutione μέγα φρονεῖν cohaerent. Jahrb t. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

bium occurrit (cf. Krebs l. l. sub a). pariter χορηγία est 'largitio' A. IV 237. VII 335. X 157. 193. XÍ 16. 166. 167. XII 15. 84. 138. XV 200. XVI 179; καθαρεύω apud posteriores transitivam notionem accipit ut apud Plut. Phoc. 37 (34, 32), ita apud Iosephum A. VIII 290. XIV 160. Ap. I 260, sed ab eodem intransitive usurpatur A. I 102. VI 235. Vit. 79. B. V 5, 6 (27, 11) ut euang. Petri v. 46 Harn. pari modo nunc πραγματεύομαι verbum transitivum est ut apud Polybium et Dionysium Hal.<sup>1</sup>), ita apud Iosephum A. II 161. IV 20. (60.) 149. 178. VIII 369. XI 27. 88. 170. 285. XIV 128. 366 (accus. c. infin.). 476. XV 21. 27 (cum infinitivo). 33. 60. 194. 196. 241. 420. XVI (180. 287. 301: his locis infinitivus sequitur) 338. XVIII 54. B. I 28, 1 (106, 11). etiam πολυπραγμονεῖν Α. I 203. II 267. IV 102. V 6. XV 76. XVI 285 transitive usurpatur ut apud Polybium (Krebs l. l. p. 25), sed intransitive A. I 56. ΧΙΙ 21. ΧΫ 165. 285. ΧΫΙ 96. ΧΥΙΙΙ 95; φιλανθρωπεύομαι A. XIII 47 notionem transitivam habet, XV 19 intransitivam; ἐνεργείν est 'aliquid perficere' A. III 155. XV 145. 283. Vit. 156 ut apud Polybium et Diodorum (Krebs l. l. p. 21), intransitive ponitur ΧV 290; άγωνοθετείν (ττάτιν) 'motum excitare' A. XVII 47. cf. Plut. Cat. 45 (80, 9) cτάς εις ἀγωνοθετῶν. cf. de Polyb. Krebs l. l. p. 21; παρας πονδεῖν τινα foedere violato se perfide gerere contra aliquem A. XIV 28. Vit. 305. B. I 19, 4 (73, 21) passive. saepissime apud Polybium<sup>2</sup>); πλεονεκτεῖν cum accusativo rei ut apud Diodorum (Krebs p. 24) B. VI 1, 7 (78, 2) πλεονεκτούντων τῶν Ἰουδαίων τοῖς θυμοῖς τὴν Ῥωμαίων ἐμπειρίαν, sed ib. p. 77, 27 et B. II 19, 2 (205, 28). [VI 1, 2 (70, 24)] intransitive; ἐπιδιαβαίνω ταῖς ἐλπίcι A. XV 257 sensu trænslato; χρηματίζω 'mihi nomen indo', A. VIII 157. XIII 318 χρηματίσας Φιλέλλην. Polyb. V 57, 2 βαςιλέα χρηματίζειν (sc. αὐτόν). XXX 2, 4 τῷ — μηδὲ χρηματίζειν βαςιλεύς.3) ἀποτάς τομαί τινι 'renuntio' (Luc. 14, 33. cf. Lob. Phryn. p. 23) A. XI 345 τοῖς Cικιμίταις ἀπετάξατο 'Sicimitas a se dimisit', ΧΙ 232 τροφή και ποτώ και τοις ήδέςιν αποταξαμένη, VIII 354 ἀποταξάμενος αὐτοῖς (sc. τοῖς γονεῦςι); ξενίζω 'stupefacio' A. I 45, ξενίζομαι 'miror, stupeo' A. I 35 ut apud Polybium '; ςυγκρίνω 'confero' A. V 77. VIII 99. XIII 89, alibi. haec notio verbo subest iam inde ab Aristotele; περιφέρω ad exemplum verbi άναφέρω, quod legitur A. XIV 292. 312. XVII 1836), apud Iosephum bis A. XVII 148. 172 'se reficere' significat. nescio an hic verbi περιφέρω

Krebs, rect. d. cas. II 26. 27.
 Krebs l. l. p. 24. apud Ios. A. VII 121 intransitive.
 vid. Pape-Sengebusch, griech.-deutsch. handwört. s. v. χρηματίζω et Krebs l. l. p. 29 adnot. 2.
 Luettge p. 12, Krebs, rect. d. cas. I 16 sq., Kaelker p. 295.
 cf. Lucian. soloec. 5 (III 566), Schmid I 396, Lob. Phryn. p. 278.
 hoc iam apud Herodotum, de Dione Chrys. Luciano Aristide cf.
 Schmid I 144. 309. II 182.

usus Iosephi proprius sit; περιίσταμαι 'timeo' A. I 45. IV 151. Χ 210. Β. Η 8, 6 (149, 19), 'detracto' Α. V 108; περιγράφομαι (παραγρ. codd.) τὸν βίον (sc. αὐτοχειρία) 'manus mihi infero' A. XV 59 ut apud Polemonem.

Restat, ut paucis disseramus de verbis, quae leguntur A. XVIII 223. ibi enim in codicibus habes: τὸν Τιβέριον μαντείαις αἱρεῖται ταῖς ἐκείνου, epitome αἴρεται exhibet, Rufinus 'extinxit'. Holwerda1) locum temptavit ἀναιρεῖ coniciens. quam coniecturam Niesius iteravit et Naberus probavit. concede, si sumas hoc Iosephum scripsisse, ἀναιρεῖ propter vocem subsequentem ταῖc facile in ἀναιρεῖται (ταῖc) abire potuisse. nec nego αίρεῖται lectionem codicum ferri non posse, quod 'interficiendi' notio hoc loco sine dubio requiritur. hanc autem signifiationem nobis in verbo αίρεται epitome suppeditat. saepius enim in his libris postremis (vid. supra p. 366) apud Iosephum alρομαι 'interficio' significat velut A. XVII 1 άραμένψ τοὺς ἀδελφοὺς, XIX 17 ἄραςθαι Γάιον, ib. 22 ἀραμένοις τὸν Γάιον, ib. 177 αἴρεςθαι --- αὐτοὺς ex Naberi coniectura praeeunte Niesio, ib. 182 τοῖς ἀραμένοις τὸν τύραννον.<sup>3</sup>) ne Dionysio Hal. quidem haec dicendi ratio incognita est velut A. R. IV 4, 3 μη — ἄρωνται τὰ παιδία. satis usitata erat haec verbi notio in sermone vulgari, id.quod demonstrant Ies. 57, 1. Matth. 24, 39. Act. 21, 36 (nihil refert, quod in libris sacris forma activa usurpatur). librarios autem saepissime αίρεῖςθαι et αἴρεςθαι confudisse inter omnes constat (cf. Cobet, var. lect. p. 2122). quare facile et Niesii et aliorum coniecturis supersedemus.

<sup>1)</sup> observationes criticae, Mnemos. II (1853) p. 129.

|                | I. Index capitum.                                                  |       |       |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| -<br>Duas-     | ·                                                                  |       |       | Pa   |
|                | mium                                                               |       | •     | . 34 |
| a              | de articulo                                                        |       |       | . 35 |
| a              | de pronomine                                                       |       |       | . 36 |
| § 3.           | de duali                                                           |       | • •   | . 87 |
| § 4.           | de casibus                                                         |       |       | . 37 |
| § 5.<br>§ 6.   | de praepositionibus                                                |       |       | . 38 |
| § 6.           | de verbi genere                                                    |       |       | . 89 |
| § 7.           | de temporibus                                                      |       |       | . 89 |
| § 8.           | de modorum usu                                                     |       |       | 40   |
| § 9.           | de enuntiatis finalibus                                            |       |       | 40   |
| § 10.          | de particula ăv                                                    | : .   |       | 41   |
| § 11           | de enuntiatis consecutivis                                         |       |       | 41   |
| § 12.          | de infinitivo                                                      |       |       | 42   |
| s 13.          | de participio                                                      |       |       | 48   |
| § 14.          | de negationibus                                                    |       |       | 43   |
| \$ 15.         | de angmento                                                        |       |       | 48   |
| \$ 16.         | de terminationibas                                                 | • •   | •     | 44   |
| \$ 17.         | de terminationibus                                                 | ٠.    | • •   | 44   |
| 18.            | de soristo sctivi et medii                                         |       | • •   | 45   |
| § 19.          | de aoristo passivi.                                                |       |       | 46   |
| § 20.          | do nortato passivi                                                 | ٠.    | ٠.    | 46   |
| 20.<br>21.     | de perfecto<br>de verbis contractis                                |       | • •   |      |
|                | de verbis contractis                                               |       | ٠.    | 47   |
| § 22.          | ίττῶ, ίττάνω                                                       |       |       | 47   |
| <b>23</b> .    | δείκνυμι, sim.                                                     | • •   |       | . 47 |
| § 24.          | δίδωμι                                                             |       |       | 47   |
| § 25.          | ἔθηκα, ἔδωκα, ήκα                                                  |       |       | 47   |
| § 26.          | ξφυςα                                                              |       |       | 48   |
| 27.            | έςτηκα, τέθνηκα, έςτακα                                            |       |       | . 48 |
| § 28.          | δέδια, δύναμαι                                                     |       |       | . 48 |
| § 29.          | οίδα                                                               |       |       | 48   |
| § 30.          | είμί, φημί                                                         |       |       | . 48 |
| § 31.          | έκατοντάρχης, έκατόνταρχος, similia                                |       |       | 48   |
| \$ 32.         | 'Αγρίππα, 'Αγρίππου similia                                        |       |       | 48   |
| § 33.          | βορράς βορέας, όςτέων, χρυςούς χρύςεος                             |       |       | 48   |
| 34.            | βορρας βορέας, όςτέων, χρυςοθς χρύςεος                             | cia   |       | 4.9  |
| 35.            | de tertia declinatione                                             | -10 . | • •   | 49   |
| 36.            | de substantivis, quae dicuntur heteroclita et abunda               | ntie  | . • • | 49   |
|                | de adiectivis                                                      | _wa   | • •   | 50   |
| 38.            | de adiectivorum comparatione                                       |       | • •   | . 60 |
| 3 39.          | de adverbiis                                                       |       | •     |      |
| \$ 40.         | de numeralibie                                                     | • •   | • •   | . 50 |
| 3 40.<br>3 41. | de numeralibus.<br>quae Iosephus Herodoto et Alexandrinis debeat   | • •   | • •   | . 50 |
|                | quae rosephus merodoto et Alexandrinia debeat                      |       | •. •  | . 50 |
| 3 42.          | de Latinismis                                                      |       |       | . 51 |
| 3 43.          | de Hebraismis                                                      |       |       |      |
| § 14.          | de vocabulis poeticis                                              |       |       | 51   |
| § <b>45</b> .  | de novis vocabulis quarum vocum formae vel notiones mutatae sint . |       |       | . 52 |
| \$ 46.         |                                                                    |       |       | . 59 |

## II. Index verborum.

'Αγαθώτατος 505 άμνηςτος 519 άνηκαν 480 άγαθώτερος 505 άμφήριςτος 519 άνηρπάςθη 464 άμφορέας 496. 497 άμφότερος 372. 378 άγαμαι, άγαςθείς 462 άνθραξ 532 άγέραςτος 519 άνθυπερβάλλομαι 527 ἄμφω, ἀμφοῖν 872. 873 ἄν 410-418 άγήοχα 469 άνίημι 367 άγήρω **4**95 ἀνίημι ὥςτε 418 άγλαίζω 521 άναγέγλυπτο 472 ἀνίςτημι 473. 474 -που, similia άναγκάζω 365 'Αγρίππα, ἀνοιγήναι 465 **487.** 488 ἀνάγκη ὥςτε 420 ἀνοίγνυμι 442. 465, 476 άγχο0 520 άναδίδωμι 477 άντανίςωμα 525 άγωνίτομαι (-νιοῦμαι) 447 άναζεύγνυμι 475 άντεκκαίω 527 άγωνοθετῶ 534 ἀδεής 504 άναίμακτος 519 άντενοικίζομαι 523 άναιμωτί 520 άντεφευρίςκω 527 άντί 426 άδελφή 359 άνακαθαίρω 460 άδήριτος, -τως 519 άνακαλέςω 450 άντιβαςιλεύω 525. ἀνάκειμαι 367 ἀντιθάλπω 526 άδιακόνητος 524 άδικῶ 478 άναμαχέςαςθαι 467 άντικατάλλαγμα 522 άδροςία 523 άναμνηςθήςομαι 453 άντιλογῶ 520 αἴρομαι 533. 535 άναμνήςομαι 453 άντιμεταςπῶ 526 αίτοθμαι ώςτε 419, ΐνα άνανεωτικός 524 άντιμετατίθημι 527 431 άναντίλεκτος 522 άντιμεταχωρῶ 523 άνάπλεων, -πλεω 495 άνάπλεω, -πλεα 495 αίχμαλωτίςομαι 447 άντιπαραδίδωμι 523 αίωροθμαι 442 άντιπολίζω 526 ἀκαρπία 518 άναςτρέφω 363 άντιςτάτης 519 άκαταιτίατος 522 άναςφάλλω 362 άντιτεχνώμαι 510 άκλεῆ 504 άνατύπτω 526 άνυπόςτολος 522 ἀκμητί 522 άνυποτίμητος 524 άνυποτιμήτως 524. 525 άναφέρω 534 йкосцос 519 άναφυήναι 467 άκριβοθμαι 363 άνεβίωςα 454 άνώτερον, άνωτέρω 506 άξινίδιον 524 άνέγλυπτο 472 άκροβολίτομαι 447 ἀνέδουν 473 **ἄξιος 502** ἄκωνος 524 άλαβάρχης 487. 511 ἀνέθηκαν, ἀνέθεςαν 479 ἀνείλατο 456 ἀξιόχρεως 494. 495 ἀξιῶ ἵνα 431 άλαβαρχία 511 άλαλαγμός 518 ἀνεὶπα 454 ἀοίδιμος 519 άλγŵ 364 ἀνέκαθεν 520 **ἀπακονῶ 525** άλειφθή 465 άνεκδίκητος 522 άπαντήςω 446 ἀπαραμίλλητος 522 ἀπέδος αν, ἀπέδωκαν 480 άλεςτος 524 άνέκπυςτος 522 άνελπιςτία 522 άλίςκομαι 365 άπεθηκάμην 480 άλιφη 465 άνενέγκας, άνενεγκών άλλογλωςςία 523 ἀπείπαςθαι 454 457 άνενεγκάτω 456, 1 Δυενεγκέιν 456, 457 άλλόγλως τος 509 ἀπεκέκλειςτο 471 άνενεγκείν 456. άλλοτριόχωρος 524 άπεκταγκώς, άπεκτονηκώς, ἀπεκτονώς 468 άλλοφωνία 523 άνεπαίςχυντος 522 ἀπελαςθείς 468 άλλόφωνος 523 άνεπαχθής 362 άνεπηρέαςτος 522 άλψη 478 ἀπέπλει .478 άνεπίκλυςτος 524 άμαρτάς 510 απερίπτυκτος 524 άμείβομαι 363. 377 άνεργος 502 άπηγγέλην, ἀπηγγέλθην άμετάγνωςτος 522 άνέρομαι 378 466 άμετάλλακτος 524 άνέςτιος 519 ἀπήρειζμαι 470. ἀπό 394. 426 ἀποβαίνω 367 άμετάπτωτος 362 άνευ 520 άμητος 518 άνεψιός 511 άμηχάνητος 524 άνέχομαι 424 ἀπογιγνώςκω 387

άνηγγέλθην 466

ἀπόγνωτις 887

άμνάς, άμνός 519

γαῦρος 519

γεγεωργημένος 472 γεγονός 866 475. 476 άρχίφιλος 524 ἀποδοῦςι 473 άςεβεῖς (φυγάδες και άς.) γειτνιακός 524 άποδψη 478 357 ἀποκαθαίρω 460 άςθμαίνω 521 γενάρχης 487 ἀποκαθέςτακα 482 ἀποκαθιςτάνω 474 άςιτία 518 γενηςόμενος 362 áccov 506 γενναῖος 362 ἀποκαραδοκῶ 510 άςτάχυας 497 γεφύρωμα 525 άποκρίθηναι, άποκρίναάςτρατήγητος 531 γλωςςόκομον 511 **cθαι 467** άςυλία 518 γνώμη 864 γνωρίςω (-ιῶ) 449 γονέας, γονείς 496 ἀποκυλίω 526 άςφαλίςομαι (-λιοῦμαι) άπολαμβάνω 362. 363 447 ἀπολέςω, ἀπολῶ 450 ἀπόλλυμι 362. 475. 476. γράμματα (κομ<mark>ίζω) ὅπω</mark>ς άςφαλτοφόρος 524 431 ἄτεγκτος 519 γραμματεύς **359** γράφω ἵνα **481** 477 **ἄτοπος 531** ἀπολόμενος 362 ἀπολοῦμαι 862. 863. 450 άτρεμαῖος 519 **ἄτρεςτος 519** γυμνατιάρχης, -χος 486 γυνή 359

αὐξηθήςομαι 451. 452 ἀπολύω ὥςτε 419 αὐξήςομαι 452 ἀπομνηςθήςομαι, ർπоμνήςομαι 453 αὐτουργία 518 Δαίνυμαι 521 άπόμοιρα 511 άφαιρούμαι 363. 367 δακρυτός 524 ἀποξενολογῶ 526 άφανίςω (-ιῶ) 447 δάμαλις 519 ἄφατος 519 ἀποπτεύω 525 άφεςτάναι 481 ἀπορρεθαν 459

άποδείκνυμι, -νύω 474. άρχιληςτής 528

δανείζω ώςτε 419 δέδια **482** ἀποςημαίνω 460. 461 άφέςτηκα 481 δεδογμένος 467 δέδοικα cχεῖν 430 δείκνυμι 474. 475. άφίςτημι 363. 473 άποςκευή 531 άφυςτερῶ 525 άποςτηςόμενος 368 δεκαδάρχης, -χος 486 δεκαδύο 507 άποςυρείς 465 άφώτιςτος 522 άποτάς ςομαι 534 άχείμαςτος 519 δεκαεννέα 509 δεκαέξ 508 άποτειχίςω 447 άποτελέςω 450 **ἄχρι 428** Βαδιῶ 447 βαθμίς 532 άποτιμήςομαι 452 δεκαεπτά 509 δεκαμοιρία 522

άποτομάς 525 βάρις 511 άπότυπος 524 δεκαοκτώ 509 βαςανίςων 447 ἀποφαίνω 363 δεκαπέντε 508 βατιλέατ, βατιλεῖτ 496. άποφραγήναι 465 δεκατέςςαρας 508 497 δεκάτρεις 508 ἀποφράγνυμι 476 βαςίλιςςα 359 άποχεῖν 472 δέομαι **ώςτε 419** βάςταγμα **519** βαςτάζω **458. 521** ἀπρεπούς (ες. ὄντος) δέομαί **ώ**ςτε **420** 422 . βδέλλα 531 δέομαι ίνα 431

άραβάρχης 487. 511 βεβούλημαι 401 άραβαρχία 511 βιάζομαι 365 άρὰς τιθέναι ὅπως 432 βιωθείς **463** άργός, ή, όν 502 άργύρεος, άργυροῦς 491. **βιῶναι 454 βιώςω 446** 492 βλαςφημῶ 388 άργυριοθμαι **447** άρεςθείς **4**64 βόας, βοῦ**ς 497** 

άρκεςθείς sim. 464 βότρυας, βότρυς **497** βουκολῶ **520** άρματοποιός 524 βούλομαι 365 άρνηςάμενος 461 βρογχωτήρ, βροχωτήρ άρπαγείς 464 525 άρπάςω 446 βύρςα 518 άρχιερέας, άρχιερείς 496.

Γαλουχῶ 522

γαμῶ 459

άρνας 519

497

άρχιερεύς 859

δηλώ δπως **431** διά 396. **427** βορέας, βορράς 490 διαγγελία 528 διάγγελμα 523 διαγεγλυμμένος 472 διαδείκνυμι 475

δή 417

δελεαςτός 524

δεξίωμα 519

δέςμιος 519

δέχομαι 865

διαδηλώ 431 διάδραςις 525 διαζήςαι 453 διακαιρόπτιος 524 διακάρδιος 524

τινα ποιείν

476

διακονούμαι 367 δράςςομαι 385 **ἔθεε, ἔθει 473** διακόρητις 522 δρομείς 496 έθεςαν, έθηκαν 479 διακρημνιώ 448 δρόμος 518 **ἐθνάρχης 487** δύναμαι 483 δύο 371. 372 διακροβολίζομαι 523 **ἔθνος (οὐκ ἔθνος) 516** διαλέξομαι 451 έθος ὥςτε 420 διαλεχθήςομαι 451. 452 δύο, δυοίν (δυείν) 506. el et èàv confunduntur 507 402 διανήχομαι 521 δυοκαίδεκα 508 el cum infinitivo 429 διαρπαγηςόμενος 464 διαρπάςω 445 διαρρυεῖεν 459 δυςαντίλεκτος 531 είδοῖς 514 δυςαποδίδακτος 524 εἰδόμενος 461 διαςκεδάςω 449 διαςκίδνημι 521 δυςεγχείρητος 524 είληχώς 469 δυςεκπόρευτος 522 εμί 484 διατάςςω 424 ουςερεύνητος 524 είπα, είπον 455 διατελέςω 450 δυςήνυτος 522 είργνυμι 475 elc 381 διαφεύγω 361. 363 δυςπαραίτητος 519 διαχωριςμός 522 δυςςύνακτος 524 είςενεγκείν 456. 457 είςερρύην 459 διδάςκω δπως 432 δύςτηνος 519 διδόαμεν 477 δυςώπημα 522 είςπράςςομαι 863 διδοί 477. 479 δώδεκα 507 είωθα 367 διδώη 478 δψη 478. 479 èκ 426 δίδωμι 477 διέδεον 473 δωρεά 519 έκάθαρα, έκάθηρα 459 δώρημα 519 έκαθέςθην 464 διεζωςμένος 471 έκατοντάμαχος 524 'Eàv c. indicat. 402 διέθηκαν 479 ξκατοντάπηχυς 525 έκατοντάρχης,-αρχος 485 έκβραςθήναι 464 διεκπετόμενος, διεκπετών έαυτο0 = έμαυτο0, sim. 369 462 έαυτοὺς .= ήμας (ὑμας) αὐτούς 368 έκγοητεύω 523 έκδεινώ 525 διελαθείς 463 διενέγκας, διενεγκών, διενεγκείν 457 ἐκδίδωμε 477 ἐάω **4**35 διεξελαύνω 510 ὲβάςταξα, **ἐβάςταςα 458** έκέρδηςα 459 διέρρει 473 έβδομάς 532 ἐκκαθαίρω 460 διευλυτώ 527 **ἐβίων, ἐβίω**cα **4**53. ἐκκαθεύδω 513 διευπραγώ 526 έβραίζω 525 έκκαίδεκα 508 διεφεύχθη 464 έγάμηςα 459 **ἐκκαλέ**cw **4**50 διέφθορα 469 έγγεγλύφθαι 472 ἐκκοιτεῖν 518 έγγεννηθείς 462 διηγγέλθην 466 ἐκλειπία 523 έγγιον 505 **ἔκλυτος 519** διήρπαγμαι, διήρπαςμαι **ἔγγι**ςτα 506 **ἐκπεριπλέω** 526 έγγιεῖν 448 διηρπάςθη 464 έκπλήςςομαι 867. 376 έγγύς 379. 380 δικαιότατος 505 ἐκπολεμῶ 478 ἐκπορίςω (-ιῶ) 447 ἐκρεύςας 458. 459 δικτάτωρ 512 έγγύτατα 506 έγγυτέρω (-τερον) 506 έγενήθην, έγεννήθην 462 διολέςω 450 διπλάτιος, διπλατίων 530 έκρυείς 459 ἐκταφρεύω 526 δίχα 520 έγκαθίςτημι 474 διχόνοια 521, 1 **ἐγκαλέςω 450** έκτεθηλυμ(μ)ένος 471 δίψιος 519 ἐγκάμνω 523 έκτελέςω 450 \*έκτίνω 363 έκυρά 518 διωρία **531** διώρυξ **530** έγκατακρυβήναι 465 έγκαταμίγνυμι 475 δογματίζω ὅπως 432 δοκῶ 364. 367. 459 έγκέκλει(ς)το 470 έκφαυλιςμός 524 ἔγλυμμαι 472 έκφαυλίςω 448 έγχειν 472 έκφυείς 467 δοκῶ ὥςτε 419 δόμητις 522 έγχειριῶ 448 ἐκχαλκεύω 523 έγχωρίζω 526 ἐδεδίεςαν 482 ἐκχεῖν 472 ἐλάςω 449 δορίκτητος 519 δουλοκρατία 523 ἐδόκηςα 459 δοχθείς 467 έλάχιςτον 532 ἔδοςαν, ἔδωκαν ·479 ἔζηςα 453 δραματουργός 531 ξλείψα 458

έλήλα(c)μαι 471

δραςμός 518

**ἐπικαταςπένδω 527** 

έπιτηδευτής 523

**ἐπιτυγχάνομαι 898** 

έπιφέρω 527. **528** έπίφοβος 519

έπιφοίτητις 522

έπιφροςύνη 518 έπιχαλκώ, -κεύω 581 έπιχειν 472

ἐπιχηρεύω 526

ἐπιτυγχάνω c. nomin. c.

ἐπιτηδεύω

έπιτροφή 522

infin. 423

**ἐξεληλα(c)μένος 471** 

**ἐλλείπω 367. 523** 

**ἐνυβρί**ςω 448

**ἐξαγριῶ 53**3

έξαγώγιον 522

**ἐ**ξάδελφος 511

**ἐ**ξακρίβωςις 525

**ἐ**ξαλειφθήναι 46**5** 

έξαποςτέλλω 367

έξειρωνεύομαι 526

**ἐξέδοςαν 480** 

έξελαςθείς 463

ἐξελάςω 449

**ἐξαγανακτῶ 525** 

έξαγγελείς 466 •

έμαυτο0 368 έξενέγκας, έξενεγκείν 457 επίκλημα 532 έμμεθύςκομαι 526 έξηγγέλθην 466 ἐπικοινωνῶ 362 έξικετεύω 521 έμπεριάγω 523 **ἐπικομίζω 526 ἔ**Εοιςις **525** έμπεριπλέω 526 έπικουφίςω 448 έπίκριτος 524 έμπεριςπούδαςτος 524 **ἐξολέςω 450** έμπεφράκεταν 469 **ἐ**ξολόθρ**ευc**ιc **5**10 **ἐπιλείπω 88**5. **ἐξουςίαν αἰτήςαςθαι ὅπως ἐπιμαρτυρῶ 362 ἐμπίπτω 515** ἐπὶ μέγα 527. 528. 533, 2. ἐπιμελὲς εἶναι ἵνα 483 **ἔμπλεα 495** 432 έμποδίζω 382 έξουςίαν διδόναι c. infin. **ἐμπολιτεύω 533** έπιμελές ποιεῖςθαι ώςτε 432 έμπορπόω 531 **ἐξουςίαν λαβεῖν ὅπως 432** 418 ἐμφανίςω (-ιῶ) 448. 449 ἐξυβρίςω **44**8 ἐξυπονοῶ **52**6 ἐπιμελές ποιε**ι**ςθαι <mark>ὅπω</mark>ς **ἐμφιλοχωρῶ 526** 438 έόρακα 468 έμφραγήναι 465 **ἐπιμεληθήςομαι, ἐπιμελή**έν 396. 426 ἔπαθλον 518 coμαι 451. 452° ἐπαινῶ 365 ἐναδημονῶ 526 ἐπιμέλλω 365 ἔναιμος 515 **ἐπαίρομαι 533** έπιμεταφέρω 527 ἐπαλαζονεύομαι 526 έναποκάμνω 527 ἐπιμνηςθήςομαι, ἐπιμνήέναποςκήπτω 528 ἐπαληθεύω 365. 367 **coμαι 458** ἐναποςφάττω 523 ἐπινοῶ ὥςτε 419 ἐπαναρριπίζω, -ριπτῶ ἐναφήκατε 480 527 ἐπιπίπτω 362 ἐπανείλου, -λω 455 ένδεής 504 ἐπιςήθω 526 **ἐπιςημαίνω 460. 461 ἐνδείκνυμι 475** έπαρχος 487 ἐνδελεχιςμός `δ11 **ἐπαυρίζω 526** ἐπιςτέλλω 867 ἐπιςτέλλω ὥςτε 419 ενδιάκειμαι 523 ἐπεβίων, ἐπεβίωςα 453. ένδίδωμι 478 έπιςτενάζω 521 454 **ἐπέδο**ςαν, **ἐπέδωκαν 480** ἐνδψη 478 ἐπιςτολὴν διδόναι δπως ἐνέγκας 457 ἐπέθεςαν, ἐπέθηκαν 479 ἐπεὶ cum infinitivo 429 432 ἐνέδωκαν 480 **ἐπι**ςτόμιςμα 525 · **ἔνεκα 426. 427.** 428 ἐπειδάν et ἐπειδή conἐπιςτομιῶ 448 **ἐνεπικραίνω 527** ἐπιςυγκροτῶ **526** funduntur 403 έπειδάν οι 402. 403 ἐνεργώ 534 optativo έπιςυλλέγω 527 cum ένερθεν 520 **ἐπι**τυναινῶ **526** ἐπενεγκεῖν 456. 457 ένεςτάναι .481 **ἐπιτυνέρρευτα 458** ἐνῆκαν 480 ἐπεξέθεεν 478 ἐπιουνίστημι 478 ένθηλυπαθώ 526 ἐπεξέρχομαι 419 έπιςυντάςςω 527 ένιαύτιος, ένιαυτιαίος 530 επερήρειτμαι 470 επιτυρρυείς 459 ένιαυτός 379 έπέρρευςα 458 έπιταγήναι 465 έπεφύην 467 ἐπιτεκνῶ 525 ἐνττόμιςμα 525 ένςφίγγω 526 έντέλλω ἵνα 432 ἐπηγγέλθην 466 ἐπί 374. 376. 381. 394. **ἐπιτελέςω 450 ἐπιτετευγμένος 470** 395. 396. 426. 515 έντετύχηκα 468 **ἐπιτετευχώς 468** έντολὰς διδόναι ἵνα 432, 1 ἐπιβαίνω 374 ἐπιτήδευ**ςις 434** 

ἐπιβαπτίζω 523

ἐπιβαπτίςω 448

**ἐπιδιαβαίνω 534** 

ἐπιδιαλλάττω 527

**ἐπιδικά**ςιμος 532

ἐπικαλέςομαι 450

έπικαταπηδώ 526

**ἐπικαταςείω 523** 

ἐπιδραμῶ 446

ἐπίθεμα 530

• ἐπιβουλεύω ὥςτε 418

ἐπιδείκνυμι 475. 476

**ἐπιδιακινδυνεύω 527** 

ἔχεεν 473

ἐπιχωρῶ ὥςτε 419

έφῆκαν 480

έφης 484

έφυν 467

έφυςα 480 έφύπερθεν 520

έφημέρις 532

έφθάςθην 463

έφίςτημι 474

έφομιλῶ 362

θυρωρός 859

καλανδών 513. 514

Καπετώλιον 512

κάρπιμος 519

καρπίτομαι 448

κατά 389. 390

καταβιώναι 454

κατακαήναι 466

καλέςω **4**49 **k**άμα**E** 519

ἔπλει 473 **ἔχ**θος **519** θύςανος 518 ἐποικοδομήςομαι 453 έχρᾶτο 472 θυςανωτός 509 έπτακαίδεκα 509 **ἔχω ὥςτε (ὡς) 419 ἐρεθίςω 448** έωράθην 463 "Ιδιος 869. 502 έρευνα 518 čwc coniunct. 428 ίερέας, ίερεῖς 496 ή ἔως 499 έρήρειςμαι 470 ίερεῖς καὶ Λευῖται 358 έριφος 518 ίερόδουλος 359 έρομαι 378 Ίεροςόλυμα 359. 360 ἱεροψάλτης 359. 511 **Ζάω 45**3 **ἔρρει 473** ζεύγνυμι 475 ζηθι 473 ίλεων, ίλεω 494 **ἔρρευ**ςα 458. **45**9 έρρύην 459 ζήςομαι 446 ΐνα 403. 405. 420. 481 **ἐρωτᾶν 515** Zwóc 503 **ໄόνιος 361** έςήμανα, έςήμηνα 460 Ίορδάνης 860 ίππάρχης, ἵππαρχος 486 ίππέας, ίππεις 496 έςπούδακα 400 "H pron. rel. 370 ήγάςατο, ήγάςθη 462 ήγγέλην, ήγγέλθην 466 ήγημαι 401 ίππέας, ίππεῖς Ἰςραηλίτης 358 **ἔ**ςτακα 482 έςτάναι 481 ίςτάνω, ίςτω 473 ίςτημι 3**6**3 έςτηκα, έςτηκέναι 481 ήκαςιν 470 έςτήξομαι 446 ίςτοριογραφία 523 ίςτων 443 έςτόχαςμαι 401 ήκεςαν 470 ηκεταν ±.. ἠλά(c)θην 463 Ἡλία, Ἡλίου, similia έςχηκα 400 Ήλία, Ήλ 489. **4**90 έτερογνωμοςύνη 353. 528 -ícw (ιŵ) fut. 447 έτέχθην 463 ίχθύας 497 έτι 430 έτος 379, 382, **383** ήλίκος 369 ήμας cum ύμας confun-Καήναι 466 ditur 364 ημέρα 379. 382. 383 καθαγνίζω 521 καθαρεύω **5**34 έτυχε c. accus. c. infin. 423 καθεδούμαι 447 ήμην 484 εὐαγγελιοθμαι 448 εὔγεων 495 ήμίεργος 510 καθείργνυμι 475. 477 εὐδοκιμῶ 532 ήμιιουδαίος 524 καθεςθείς 464 εὐθυμῶ **365** ήμιους 503. 504 καθέςτακα 482 εὐκλεής 362. 504 ην cum optativo 402 καθέςταμαι 482 καθέςτηκα 481. 482 ήνεγκα, ήνεγκον 456 εύμαρής 520 εὐμαρῶς 520 ήοῦς 499 καθήκω 364 εὐνοικῶς 505 ήρειςμαι 470 καθιδρύςομαι 452 ήρέςθην 464 καθιείςθαι 447 καθιςτάνω 474 εὐνόως 505 ηρκέςθην 464 εὐπορεῖν 397. 467 καθίςτημι 363. 367. 473. εὐπορηθείς 467 ήρνήθη 461 εύράμην, εύρόμην 456 εὐτεκνία 518 ήρπάγην 464 474 ήρπαγμαι, ήρπαςμαι 471. καθυφηκάμην 480 kal inseritur 355 εὐφραίνω 363 Εὐφράτης 360 472 ήρπάςθην 464 καινίζω 521 εὐφυής 504 ηc 484 καινίςω 448 εύχομαι δπως 432 καινολογῶ 525 ἐφέςτακα 482 Θαρρῶ 376 καινοποιώ 525 έφεςτάναι 481 θάττον 505 καινοτομῶ 525 θεαίτητος 522 ἐφέςτας αν 481 καιρός (οὐ καιρός) 516

θεέ, θεός 493

θεμιςτεύω 521

θεοκλυτώ 520

θεοκρατία 523

θηλύνω 471 θραςύνω ώςτε 419

θρίαμβον καταγαγείν 513 καταβολή 531

θεοςεβής 357

έφυςτερῶ 361. 367. 525 θριγκός 529. 530

θέλω 365

κούφιτις 529

κουφιςμός 529

μεγιςτάνες 511

μεθεςτάναι 481

νέας, νήας, ναθς 499 νεωτερίςω (-ιω) 448

νηδύς 519

νηός, νεώς 498

νηῶν, νεῶν 498

νόμιμος, ον 502

νήχομαι 521

κατακλείς 532

κληρονομῶ 374 κοινοφαγία 523 κολώνεια 512

κομίςω (-ιŵ) 448

κουςτωδία 513

κομίζω 363

κόπος 518

κατακρημνίςω **44**8

μεθί**ςτημι 363.** 53**2** καταλλάκτης 524 κραδαίνω 521 κρατεῖν ὥςτε 418 κρατηρίδιον 522 μεθίςταμαι 532 καταλογῶ 510 καταλύω 458 μεθιςτῶ 474 καταμειδιώ 525 κρεουργώ 526 μελετάν 362. 367 κρηνίς 519 καταμειλίς τομαι 526 μέλλω 865 μεμίτηκα 400 μέμνημαι ώςτε 420 καταμῶμαι 520 κρυβήναι 465 κατανομιςτεύω 526 κρύβω 531 μεμνήςομαι **453** μένω **863** καταπετάννυμι 476 **κτιννύω 476. 477** καταπήγνυμι 476 κυριοκτόνος 522 μεριδάρχης 487. 511 κατάπλεα 495 κυρούν ὥςτε 419 μεριδαρχία 511 μετόγεω 495 καταρρεθοαν 458 κωδώνιον 522 καταςημαίνω 461 κωλυτής 363 καταςκυθρωπάζω 526 μετά 318. 382. Λάβρος, λάβρως **519** λαιμός **518** μεταβάλλω 528 καταςυρείς 465 καταςχετλιάζω 526 καταςωτεύομαι 523 μεταγεννῶ 525 λαμβάνω 363 μεταμφιέννυμι 475 καταταγείς 465 μετανοώ ἐπί τινι 515 λανθάνω 365 κατάφορτος 522 μεταπέμπω 397 λαοπλάνος 522 καταφρονώ 375 λαός, λεώς 494 μετάςταςις 582 καταψηφίζω 367 ού λαός 516 μεταςχηματίςω 449 καταχεί 472 λεγεών 513 μετατίθημι ώςτε 419 λέγω 367 λέγω ὅπως **432** καταχωρίζω 510 μεταφέρω 528 •κατέθεςαν 479 μεταχείν 472 κατειλέχατο 443 κατεκαύθην 466 λεία 581 μετέθεςαν 479 λελαχώς 469 μετενέγκας, μετενεγκείν λελογχώς 469 κατέλειψα, κατέλιπον 458 457 Λευῖται (Ληουῖται) 358 μετεωρίςω 449 κατενεγκείν 456 λημα 519 μετέωρος 582 μέχρι 426. 428 κατέρρεε 473 λήςομαι 447 κατετάχθην 465 κατευδαιμονίζω 526 λιθοδόμητος 524 μή 404. 406. **407** · λιμαίνω 510 λίνεος, λινούς 492 λιτή 518 μήκιςτος 505 μήν 382. 383 κατεύχομαι δπως 432 •κατεφλέγην 465 κατήφεια 518 μηνίω 520 λιφερνῶ 525 λοιδορῶ 385 κατηφής 520 μητροκτόνος 519 κατηφῶ 520 μιςότεκνος 519 λυπηθήςομαι 451. 452 κατοιμώζω 521 μνηςθήςομαι, μνήςομαι κατοπτία 522 λυπήςομαι 451 458 κατοχή 509 λυπώ 364. 365 μ**ο**ιρῶ **520** λυ**cιτελ**ῶ 364. 436 μόναρχος 486 κέκλειςμαι 470 κελεύω 423 λυχνία, λυχνίον, λύχνον, μονότροπος 519. λύχνος 529 μουνικίπιον 512 κενοδοξῶ 523 κεντυρίων 513 λωπόδυςία 523 μύας, μ0ς **497** μύςος 519 κερδαίνω 363. 459 κερδήςω, κερδήςομαι 451 Μακρότατος 505 κέχρημαι 400 μαρτυού 376 μαρτυρŵ 3**7**6 Νάγμα 525 κινδυνεύω 430 μαχαιροφορῶ 5**25** ναός, νεώς **498** κλαυθμός 518 κλαυςθείς 464 μαχετάμενος 467 τὸν νεώ 498 ναῦς = νήες 499

μαχεςθήναι 467

μαχέςομαι 450 μαχήςομαι 450

μεγαλοδωροθμαι 523

μεγαλότολμος 524. 525

μεγαλοπόλεμος 524

μεγαλοφρονώ 532

μέγα φρονῶ 532

νομίςω, νομιώ 448 νόμον ἔθηκεν ὥςτε 419 όταν cum indicativo 401. παροξύνω ώςτε 418 402 παρόρμημα 525 νόμος ἐκράτηςεν ἵνα 433 παρψχηκα, παρψχημαι őταν cum optativo 402 όταν .et ότε confundunvocŵ 367 469 νουθετῶ 365 tur 403 παςτοφόριον 511 πάςχω 364 πατριά 510 νωναί 513 ότι pro έτι 430 οὐδαμός 509 ούδείς, ούθείς 530 ούτος 369 Ξενίζω 584 πατρίς (οὐ πατρίς) 516 ξιφήρης 520 πατροκτόνος 519 **ὀφειληθεί**ς 464 παχνούμαι 520 Οἴδαμεν 483 όψώνιον 511. 531 πείθομαι 364 οίδας, οίςθα 483 πείθω δπως 432 οίδαςι 483 Παιδοποιός 519 πείθω ἵνα 432 οἴδατε 483 πέμπω 472 παίς 359 πέμπω ὥςτε 419 οίκειος 369 Παλάτιον 512 οἰκοδομή, οἰκοδόμημα, πανοικεςία 531 πένθιμος 519 οίκοδομία 528. 529 πανοικί 530 πεντεκαίδεκα 508 οίκοδομῶ ώς 419 πανωλεθρί, πανωλεθρία πεπίςτευκα 401 πεπόμφθαι 472 οίκτιςτος 505 525 οίος 370 παρά 393 περί 387. 390-393. 395. παραβεβηκότες τὴν πολι-396. 426 οιώνιςμα 519 δκτωκαίδεκα 509 τείαν 357 περιαιροθμαι 365 δλίγος 379 παραγγέλλω ἵνα 432 περιγράφομαι 535 δλιγοςτός **532** παραγήοχα 469 περιδομῶ 525 παραδιδούςι 477 περιέθει 478 **όλιγώτερος 505** όμιλῶ 367 παραδίδωμι 435. 477: 478 περιελαςθείς 463 ὄμνυμι 475. 476. 477 παραδώη 478 περιελήλα(c)το 471 όμοίων, όμοίως 357 παρακαθεςθείς 464 περιενεγκών 457 όμοπράγμων 525 παρακαθιςτάνω 474. 527 περιενκεντρίοω 449 όμοπραγῶ 525 παρακαλέςω 450 περιέςταςαν 481 όμοτροφία 523 παρακαλῶ 365. 478 περιηγγέλθην 466 παρακαλῶ ἵνα vel ὅπως περιθέςιμος 525 όμοψηφῶ 525 περιίσταμαι 383. 535 όμωνυμῶ 522 431 όνειδίζω 363 παραλαβεῖν 362 περιίςτημι 474 όνειδιςμός 529 παραλιμπάνω 531 περικαθέζομαι 383 παραλοχίζω 527 περικεκλειςμένος 471 όνειδιῶ 448 ονειδος **529** ονίνημι 362 παραμίζηω 510 παρανομείν 862 περιξαίνω 526 περιορῶ 378 οὐ περιορῶ ὅπως 433 περιπατῶ 478 παραπεριπατώ 526 δξύς 503 όπλοφορῶ **525** παραπλήςιος 502 όπόταν cum optativo 402 παραςπονδώ 534 περιπεφραγυία 469 δπως 404. 405. 407. 431. παρατετευχώς 468 περίπλεοι 495 παραχωρῶ 377. 421. 428. 432 περίπλεων, περίπλεω 495 őπως cum infinitivo 429 παρέδομεν 479 περιρρυείην 459 περιςυρείς 465 **ὅπως ἄν 409** παρέδοςαν, παρέδωκαν όραθήναι 463 480 περιυβρίζομαι 510 όρθοθμαι 365 περιφέρω 534 παρείταν 479 περονίς 519 πεφευγότων (ἀςεβῶν καὶ όριγνῶμαι 520 παρειτέρρευτα 458 δρκους λαβεῖν ὥςτε 419 δρκους λαβεῖν ὅπως 432 παρενεγκείν 457 π.) 357 πάρεξ 520 πήγνυμι 476 δρκους ποιε**ι**ςθαι ώςτε παρέςτακα 482 πήδημα 519 παρέχω 435 παρέχω ὥςτε 419 419 όρπωμοτῶ 520 πήχεας, πήχεις 497 όρῶν, όρέων **4**98 δc **370** παρηγγέλθην 466 **πηχῶν 498** πήχεων, παρήκαν 479 πίδαξ 519 πιέζω, πιεζώ 520 őcoc 369. 370 παρίημι 366 δςτέων 491 παρίςτημι 474 πίςτευςις 525

455

προείπα, προείπον 454. προςεξάπτω 527

προςεξερεθίζω 528

πιςτεύω 376 422 πίςτις ὥςτε 418, 420

προειρηνεύω 526 προςεπεγείρω 523 πίςτωμα 519 πλανηθήςομαι 451. 452 προςεπιβοηθώ 526 προεκκαθαίρω 523 προςεπιςκευάζω 527 πλαςτογραφία 522 προεκκενώ 523 προςεπιταλαιπωρῶ 517. πλεονάζω 365 προεξαναλῶ 527 προεξοδεύω 527 πλεονεκτώ 534 52526πλευρά, πλευρόν 518 πλεύςω 446 προςέρρει 473 προεξομαλίζω 527 προεξομαλιώ 448 προςετάγην, προςετάπλέων, πλέω 494 πληθύς 519 προέςταμαι 482 χθην 465 προεςτάναι 481 προ**ςε**υςχολῶ **526** πρόεχμα 525 προςθέμενος 516. 517 πληθώρα 510 πληςίον 380 πνεύςω 446 προσηγγέλην, προσηγγέλπροηκάμην 480 θην 466 προθέμενος 516 ποδαπός 530 προςηκαμην προθεςπίζω 521 480 'versari' 511 προθυμηθήςομαι 451. 452 προζήκω 364 ποιείν πολεμῶ 380-382 προτημαίνω 460 προθυμιῶμαι 525 προθυμοθμαι 365 πολιορκῶ 380 προςκαινουργῶ 526 προςκατακλώ 526 πολιτεύω 362 προίημι 365 προκαθοςιῶ 523 πολυπραγμονώ 534 προςκαταςκάπτω 527 προςκοινοθμαι 525 πονηρός 357, 358 προκατακλίνομαι 374 προςκόλλητις 525 ποριώ 448 προκατάκλιεις 525 προσκυνώ 884 προσκυρώ 520 προσλογοποιώ 527 πορπόω 531 προκατανοῶ 523 προκατεπε γω 527 πορρωτέρω 506 προκατεύχομαι 523 πορφύρεος, πορφυροθς προςμαχεςάμενος 467 492 προκατονομάζω 527 πόςος 368. 369 προςμίγνυμι 475 προκληδονίζομαι 526 προ<mark>ςμίςγω 510</mark> ποταπός 530. προκομίζω 510 πούς 371 προκυμάτια, προκυμία 524 προςπαρακελεύομαι 527 προλοχίζω 527 προςπαρορμώ 526 πραγματεύομαι 534 προμηθής 362. προςπίπτω 366 πραιτώριον 513 πρό μιᾶς ἡμέρας 513 πρόνοιαν ποιεῖςθαι ὅπως προερήγνυμι 477 προετάς τομαι 365 πρέςβεις πρεςβευταί 500 πρέςβιςτος 505 προςτάςςω, ΐνα 431 προςτερνίζομαι 528 πρεςβύτατος 505 433 πρεςβύτεροι 359 προνοοῦμαι ἵνα, ὅπως 433 πρίν 895 προνοῶ ὥςτε 419 πρό 395, 426, 513 πρός 381, 389, 427 προςυντάς τομαι 527 προάγγελμα 525 προςαγγελείς 466 προςςχεδιάζω 526 προςαγλαίζω 526 προςχεείν 472 προαλίζω 526 προαναςκοπῶ 526 προςαθυμώ 525 προεωτέρω 506 527 πρότερον 379 προαναψηφίζομαι 527 προςανακουφίζω προύθεςαν 479 προαποκόπτω 527 προςαναςκευάζω 527 πρόφαντος 519 προαποτημαίνω 523 προςανέρομαι 527 προαποφαίνω 367 προςαντιβολώ 526 προφητεύω 442 προςαποθλίβω 527 προχειρουρ**γŵ 527** προαποφθέγγομαι 527 προςαποςκευάζομαι 527 προαςφαλίζομαι 523 πτή εις 520 πρόβλημα 525 προςαποςτρέφω 527 πτῶμα **532** 

προτυναθροίζω 521. 527 προςαρδεύω, 526 πτωματίςω 449 προβουλεύω 361. 367 πυλο0χος **525** προδείκνυμι 475. 477 προςαςχολῶ 526 προδιακονῶ 526 πυνθάνομαι 878 προςειςφορά 523 προδιαςτέλλομαι 523 προςεκλοιδορῶ 386. 526 πυραμίς 512 προδιδοί 479 προςεμφανίζω 526 πυρριχιςμός 522 προδιδώη 478 προςενεγκείν, προςενέγπῶς 370 προδυςωπῶ 523 και 457 προςενεγκών 457 'Ραςτώνη **ώςτε 420** ρύςαςθαι **515** προειδόμενος, -ειδέςθαι 461 προςενώ 523 ρύςαςθαι προςεξαγριαίνω 527 ρύσιον 519 προείλου 455

**Cάββαςι**, **cαββάτοιc 499 cυναποδύρομαι 527 cυντροφία 523 caφηνίς**ω 448 **c**υναπολαύω 362 **CUVUποCTPÉΦW 523 cβέννυμι 475. 476 cυναπόλλυμι 476 c**υρείς **4**65 **cυναπολογούμενος 363 c**εβαcτεύω 525 cupicw, cupiŵ 449 cuγχείν 472 ςυναπολούμενος 368 ςυναποςτερίςκω 478 **c**εμνύνομαι 533 τημαία 513 **c**υγχιλίαρχος 524 **cυναρπαγεί**c, **cημαίνω 460** ϲυγχωρώ 365 τυναρπατημαιοφόρος, τημεαφό**cθείc 464 cυνωμοςμένος 470 cχολή, ὥcτε 419 c**ώζω 362 ρος 512 **cυναφί**ςτημι **474 τημε**ῖον διδόναι ὅπως 432 **συγγενής 362** cιδήρεος, cιδηρούς 491. **cυγγνψην 478** cŵoc 503 492. 493 **c**υγγραφείς 496 **cw**φρονί**cw** 449 **cίκαις 512** *<u>cuvoιενεγκεῖν 456</u>* Ταγήναι 465 **cικάριοc 512 cυνδιέφθορα 469** ταμίας 514 **CKαπανείς** 496 **CUVÉδΕΟΥ 473** ταξιάρχης, ταξίαρχος 485 **cκε**δάcω 449 **c**υνέθεςαν 479 τάχιον 595 **cκήπτρον 51**0 **CUVEιλοχυΐα 469** ταχύτερος 505 τυνειτρυείς 459 τυνεκέκλει(τ)το 470 **cκίδναμαι 521** τεθήλυςμαι 471 **cπεκουλάτωρ 513** τεθνάναι 482 ςπέρμα 515 ςπιλάς 520 **cυνεκθηλύνώ 523 CUVEΚCΤΡατεύω 527** τεθνήξομαι 446 τυνελαςθείς 463 τυνενεγκείν 456 **cπουδάζω 367** τεκνοκτόνος 519 **cπουδάζω ὥcτε 418** τεκνῶ 397. 520 τυνεξανοίτω 527 τυνεπαλαλάζω 527 **επουδάςω 446 cπουδή, ὥcτε 418** ναικών 359 **CTαCIάζω 363 cυνεπαφίημι 527** τελέςω 450 cτάχυας, cτάχυς 497 cτήλη άλῶν 515 **cυνέπεcε 418. 428** τελευταίον 532. **cuveπίβουλος** 524 τερπνός 519 ίνα 433 **cτοργή 518 cυνεπιμελεῖcθαι**, τερπωλή 518 **ετρατάρχης 487 cυνεπιτρέπω 527 ετρατεία (οὐ ετρατεία) 516 CUνέρρει 478 σρατεύω 381** *<u>cuvéρρευςα 458</u>* **c**τρατοπεδάρχης 487 **c**υνερρύην 459 τετράρχης 487 **cυνέρχομαι 365 cταc**ιοποιός 522 τετυχυία 469 **c**τηςόμενος 363 **cuνεcόμενος 362. 363** τεχθείς 464 cύας, c0c **497 cυνέςταμαι 482** τιμηθήςομαι, **c**υλλυπηθή**c**ομαι 452 **cυνέςτηκα 481** 452 **c**υμβαίνω 362. 366. 367 **CUVήκαν 480 c**υμβουλεύω, ὅπως **432** ςυνθάπτω 478 ςυνθετίζω 526 **coμαι 451 c**υμβουλή, **c**υμβουλία 529 τίς, τὶ 370 **c**υμβούλιον ἔλαβον, ὥcτε ουνθήκη (ήν έν ταῖς ουν-

τεθνάςι, τεθνήκαςι 482 τῶν τέκνων καὶ τῶν γυτεςςαρεςκαίδεκα 508 τετάχαται, sim. 443 τέτευχα, τετύχηκα 468 τιμήςομαι τιμωρηθήςομαι, τιμωρήτομάς 525 420 θήκαις) ώςτε 419 τοπάρχης 486 **CUVICTÁVÚ 474 c**υμμονοθμαι 525 τοὺς οἳ 356 τριγχός 529 **c**υνί**c**τημι 473. 474 **c**υμπαρανομῶ 523 **c**υμπαρειcφθείρομαι 527. **c**υγκαθεςθήςομαι 464 τριςκαίδεκα 508 **CUμπιCTEÚW** 526 **c**υγκαθοςιῶ 523 τριςτιχία 523 **c**υμπνευςμός 524 **c**υγκαταιτιῶμαι 528 τριχόθεν 522 **cυγκαταλογίζομαι 527 c**υμποικίλλω 526 τροφείς 496 **c**υμπολίτης **51**9 **ευγκαταπέμπομαι 527** τυγχάνω 378. 418. 423 **c**υμπορι**c**μό**c** 522 **cυγκαταπολεμŵ 382 Υ**βρίζω **361**. 363. <mark>3</mark>65 **cυμφάcκω** 5**2**6 **c**υγκατεφλέγην 465 **cυμφέρω 364. 365 συγκεκλεισμένος 471** ύβριῶ **44**8 **c**υμφλεγήναι 465 **c**υγκρίνω 534 ύγιής 504 **c**υμφυείς 467 **c**υννοςῶ 520 ບໂດ້ດ 501

**cύνοιδα 366. 367** 

**c**υνοικίςω 448

**CUVTEλέCW 450** 

ύπαγόρευτις 522

ύπάρχω 867. 888

ύπαντιάζω 387

**c**υμφυρέντας 465

**cυναγήοχα 4**69

**cυνακτήρ** 525

φέγγος 520

χάρμα 520 ύπατεύω 514 φέγγω 521 χείλος 520 φείδομαι 367 **ΰπατος** 514 χειμαδίζω 525 ύπέδουν 473 φέρω 365. **4**56 φευχθήναι 464 χειμαδιῶ 449 ύπέζωμαι 471 χειμερίςω, χειμερι**ῶ 449** χείρ 871. 373. 515 χέω 478 ύπεζωςμένος 471 φημί 484 φημίζω 521 ύπειδόμενος, ύπειδέςθαι φθάνομαι 398 461 ύπείςχημαι 349. 350 φθάνω cum infinitivo χθαμαλῶ 525 χιλιάρχης, χιλίαρχος 486 χλοερός 519 ύπέκθετις 525 436 ύπεκκομίζω 526 φθαςθείς 463 φθάςω **446** χόας 497 ύπεκπίπτω 527 ὑπενεγκεῖν 457 χοιροφαγία 523 φιλανθρωπεύομαι 534 ύπεξίςτημι 435 φιλοθεαμοςύνη 523 χορηγία 534 ύπέρ 395, 396, 426, 427 ύπερανατίθεμαι 527 χορηγώ 533 φιλοθεάμων 523 φιλοπάτωρ 519 χραςθαι 473 χρηματίζω 534 ύπερεκπίπτω 527 φίλος 524 χρήςθαι 867. 400. 478 χρονίζω 865 ύπερηφανώ 376 φιλοτιμηθείς 462 ύπέρκειμαι 386 φιλοτίμης άμενος 462 χρόνος 879. 888 ύπερμαχῶ 520 ὑπερπαθῶ 520 φιλῶ 365 φιμῶ 520 χρόνος, ὥςτε 419 φοβηθήςομαι 451. 452 χρύσεος, χρυσούς 491 χρώμενος 361, 363, 365 ύπέρτερος 519 ύπερφυής 504 φοινίτςω 521 ύπήρειςτο 470 φονεῖς 496 χώννυμι 476 ύπηρέτης 359 φονŵ 520 χωρŵ **4**78 ύπηρετώ 367 φράγνυμι 477. 521 394. **426** φρονηματίζομαι 533 Ψαφαρός 519 φροντίζω, ὅτι 430 φροντίζω, ἵνα 432 φροντίζω 449 ψευδιερείς 496 ψευδιερεύς 522 ὑποδείκνυμι 475. 476. 477 ύποκαῆναι 466 ύποκατακλίνομαι 374 ψεύδομαι 367 φρονῶ 365 ύποκαταςκευάζω 523 ψευδοπολίχνιον 524 φρουράρχης 486 φρουρέας 496 ψηφίζομαι 367 ύποκοιλαίνω 523 ύποκομίζω 526 ύποκριθείς 467 ψ0**γμα 522** φυγάδες και άςεβεις 357 ψυγμός 522 ύποκρίναςθαι 467 φυήναι 467 ψυχορραγώ 520 ύπολοχŵ 525 φύλαρχος 487 φυλάςςειν 515 φυλάςςειν ώςτε 418 ψωρός 522 ύπορυγήναι 465 ύποςτρώννυμι 475. 476 'Ωμόςθην 462 ψμοςμαι 470 ψνοθμαι 442 ύποταγήναι 465 φυλάςςειν pro φυλάςςετε ύποτοπαςμός 524 421 φυλή 510 φύω 467. 480 wc cum infinitivo 429 wc dv 409 ύποφυείς 467 ύποφυγή 523 ύπόχρεως, ύποχρέους 495 **ὥ**ϲπερ **429** Χάλκεος, χαλκούς **491** χαρά 520 ύ**ςτεριῶ 449** ὥςτε 418 **ΰ**ςτερον 379 ψφέλεια 531 ύςτερῶ 435 ώφελεῖν 362. 868. 886 χαρίζομαι 366. 378 χαρίζομαι ὥςτε 419 ὑφεληθήςομαι **451. 452** ὑφθην **463** χαρίςομαι, χαριούμαι **449** ὑχηκα **469** Φαρμακιςτός 525

#### III. Index rerum.

Abundantia 499 adiectiva 502 adiectivum vi substantivi ornatur 367 adverbia 505 Alexandrini 510 amicorum ope Iosephus utitur 346 anacoluthia 434 antiquitatum libri posteriores quibus rebus a prioribus differant 361—368, 393, 397 (bis), 401, 405, 429, 443, 464, 502, 535 aoristus 398. 453. 462 archetypum 352. 401 articulus 355-368 articulus pro pronomine 356 articulo tota enuntiata vi substantivorum instruuntur 357 articulus iteratur vel omittitur 357 attractio inversa 370

augmentum 437—443 Bellum Indaicum 347

Atticae formae 493

Bellum Iudaicum 347

Casus 373—388
codicum ratio 347—355
Coelesyria 350, 351
comparatio 505
coniunctivus 401, 404
coniunctivus et optativus alternant
408
coniunctivo dubitativo av additur
. 413

Dativus ex substantivo pendet 383 dativus temporis 382 dissertationes de Iosephi elocutione 345. 346. 366, 4. 515, 2. 3 dualis 371—378

Editiones 345 enuntiata consecutiva 418-421 enuntiata finalia 403-410 enuntiata temporalia 418 epitome 352. 415. 481. 580. 535 excerpta 353. 365

Forma vocabuli mutatur 528 futurum 445 futurum post δπως 407

Galadeni, Galieni, Gamini 351 genetivus absolutus 435 Hebraismi 347. 421. 514—517 Herodes (nominis forma) 352 Herodotus 509 heteroclita 409 hiatus 347. 357. 360, 3. 391. 394. 396. 416. 439. 440. 444. 454. 474. 476. 495 Hômerus 517

Imperfecti indicativo in sententiis relativis αν additur 413 imperfectum 398 (να notione consecutiva instruitur 420 indicativus 401 infinitivus articulo instruitur 425 infinitivi genetivus sensu finali ponitur 427

421
infinitivo futuri av additur 415
infinitivus acristi pro futuri in libris
traditur 430
interpolationes 348. 349. 351. 352.
358. 364. 434

infinitivus loco imperativi usurpatur

Latinismi 512-514 Latinus (interpres) 352, 2

Modorum usus 401

numeralia 506-509

Negationes 436
nominativus absolutus 433
nominativus pro accusativo traditur
422
nominativus pro vocativo usurpatur
373
notio vocabuli mutatur 531
notiones consecutiva et finalis confunduntur 420

Optativus 404
optativus post praesens ponitur 406.
409
optativus et coniunctivus alternant
408
optativo rem iteratam indicanti dv
additur 411
optativo futuri dv additur 414

Participium vi substantivi instruitur 361—368

| participium pro verbo finito tradi-                     | Tempora 398-401                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| tur 433                                                 | terminationes:                                |
| participio futuri av additur 414                        | -αται, ατο 443                                |
| perfectum 400. 468                                      | -έτω <b>cαν</b> 4 <b>44</b>                   |
| praepositiones 388—397                                  | -cαι, <b>c</b> ειεν 444 .                     |
| pronomen reflexivum 368. 422                            | -cαιεν, cειαν <b>4</b> 45                     |
| pronomen relativum pro interroga-<br>tivo usurpatur 369 | -cαις, cειας 445                              |
|                                                         | Varietas modorum 408<br>varietas temporum 398 |
| Sameni 351                                              | verbi genus 397                               |
| sermo vulgaris 347                                      | versio Latina 352                             |
| LXX interpretes 347                                     | vocabula nova 521—528                         |
| bia.ttiainii alvaaluti amit                             | woodhula mastica K17 K6                       |

subjectum participii absoluti omit-titur 435

# IV. Index locorum memorabilium.

| CIG. 3562 (= Ditt. syll. 470) 456 | Iosephus A. V 42 515  |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Dionys, Hal. A. R. VI 24, 3. VIII | V 110. 114, 129 , 425 |
| 8, 3. XIV 9. 414, 2               | V 112, 422            |
| VI 77, 1 415                      | V 171. 216 411        |
| Hippocrat. I 608 403              | V 221 532             |
| Iosephus A. I 26 422              | V 308 414             |
| I 167 411                         | V 343 358             |
| · I 182 416                       | VI 2                  |
| I 203 515                         | VI 3                  |
| I 258 349                         | VI 9                  |
| I 299 415                         | VI 61 510             |
| · I 317 349                       | VI 64 430             |
| II 33 416                         | VI 96 400             |
| II 50 413                         | VI 119 896            |
| II 212 387                        | VI 260                |
| II 231 376                        | VI 284 849            |
| II 271 413                        | VI 287 516            |
| II 329 375.435                    | VI 298                |
| . III 7. 60 525                   | VI 328 515            |
| III 10 526                        | VII 16 532            |
| III 53 418                        | VII 67 852            |
| III 317 411                       | VII 88 429            |
| lV 1353                           | VII 164 515           |
| • IV 33 421                       | VII 175 401.          |
| IV 34 435                         | VII 216 524           |
| IV 43 510                         | VII 298 852           |
| IV 54.179.180.191 401             | VIII 1 858            |
| IV 91517                          | VIII 63 458           |
| IV 116 373                        | VIII 110 887          |
| IV 181 433                        | VIII 121 429          |
| IV 192 412                        | VIII 162 418          |
| IV 224 413                        | VIII 214 427          |
| IV 299 421                        | VIII 378 878          |
| • IV 283 406                      | VIII 379 418          |
| IV 315. 329 411                   | VIII 386 <b>384</b>   |
|                                   | •                     |

| De Flavii Iosephi elocutio              | ne observationes criticae. 549    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Iosephus A. VIII 401 378                | Iosephus A. XVIII 41 414          |
| VIII 409 429                            | XVIII 48 387                      |
| IX 284 348                              | XVIII 163 363                     |
| X 69 384                                | XVIII 196 392                     |
| X 111. 119 352                          | XVIII 199 357                     |
| X 123 515                               | XVIII 201 364                     |
| X 233. 242 388                          | XVIII 212 411                     |
| X 281 353                               | XVIII 222 412                     |
| XI 83 359, 1<br>XI 226 412              | XVIII 223 535                     |
| XI 226 412<br>XI 246 422                | XVIII 269 416<br>XVIII 277 364, 4 |
| XI 240 422<br>XII 104. 141 411          | XVIII 277 364, 4<br>XVIII 281 364 |
| XII 188 416                             | XVIII 326 386                     |
| XII 232 428                             | XVIII 327 361                     |
| <b>XII 364</b> 357, 3                   | XVIII 336 406                     |
| XII 378 472                             | XIX 16 527                        |
| XII 401 401                             | XIX 48 485. 516                   |
| XII 406 359, 1                          | XIX 66 416                        |
| XII 433 524                             | XIX 90 406                        |
| XIII 23 357<br>XIII 50 377              | XIX 91 391<br>XIX 149 411         |
| XIII 70 452                             | TTTT 010 AND                      |
| XIII 142 376                            | XIX 259 477<br>XIX 296 421        |
| XIII 231 411                            | XIX 328 533                       |
| XIII 243 394                            | XX 33 435                         |
| XIII 276 394                            | XX 38 352                         |
| XIII 871 351                            | Vit. 47 428                       |
| XIII 414 415                            | 112 526                           |
| XIV 4 351                               | 281 394                           |
| XIV 40 350<br>XIV 99 352                | 304 387<br>838 422                |
| *****                                   | Ap I 236 517                      |
| XIV 408 428<br>XIV 427 888              | <b>I 269</b> 381                  |
| XIV 472 527                             | II 34 516                         |
| XV 127 392                              | П 121 477                         |
| XV 253 395                              | II 142 385                        |
| XV 280 419                              | II 284 524                        |
| XV 345 414                              | B. I 2, 4 402                     |
| XV 416 525                              | I 3, 6 527                        |
| XVI 99 436<br>XVI 141. 146. 378 . 411   | I 4, 5 355<br>I 21, 6, 9 353      |
| XVI 141. 146. 378 . 411<br>XVI 190 422  | I 21, 6.9 353<br>I 24, 1 403      |
| XVI 343 516                             | II 8, 5 413                       |
| XVI 385 527                             | II 15, 3 396                      |
| XVII 1. 60. 171. 210. 362               | II 16, 4 430                      |
| XVII 10 416                             | 11 17, 6 406                      |
| XVII 32 411                             | III 7, 15 422                     |
| XVII 67 429                             | IV 3, 3 527                       |
| XVII 68 428                             | V 7, 4 417                        |
| XVII 128. 129 433                       | V 8, 2 416<br>VI 1, 2 417         |
| XVII 161 425<br>XVII 163 416            | VI 1, 2 417<br>VII 6, 4 416       |
| XVII 163 410<br>XVII 241 363            | Lucian. Ps. Philop. 26 402, 1     |
| XVII 243 416                            | histor, conscr. 5 402, 2          |
| XVII 312 352.416                        | Anach. 30 $402, 2$                |
| XVII 317 379                            | disp. c. Hes. 7 402, 2            |
| XVIII 10 367                            | de merc. cond. 26 . 402, 2        |
| Jahrb, f. class, Philol. Suppl. Bd. XX. | 36                                |

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

### 550 G. Schmidt: De Flavii Iosephi elocutione observationes criticae.

| •                                 |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lucian. Asin. 21, 30, 37 403      | Philon. Alexandr. de confus.                         |
| Am. 16 403                        | ling. I 416 375,3                                    |
| Tim. 39 403                       | de poster. Cain. I 229 . 402                         |
| V. H. II 29 403                   | de ebriet. I 372 402                                 |
| Paras. 26 403                     | quod deus sit imm. I 193 402                         |
| Necyom. 12 403                    | de spec. leg. II 329 414                             |
| Piscat. 33 403                    | Philon. mechan. synt. p. 97, 5. 414                  |
| dial. mer. 4, 5 403               | Plutorch Dom 5                                       |
|                                   | Plutarch. Dem. 5 415<br>Polyaen. V 23. VII 28, 2 403 |
| Iup. Trag. 12 412                 | Delah TAO                                            |
| Gall. 1 412                       | Polyb. I 4, 8 417                                    |
| Cyn. 13 412                       | III 53, 8 412                                        |
| Demon. 10 413                     | IV 32, 5. 6 402                                      |
| Philop. 4 414, 2                  | VI 35, 8 482                                         |
| Anachars. 25 415                  | VIII 30, 8 417                                       |
| 17 417                            | IX 28, 5 417                                         |
| Pisc. 22. 29 417                  | IX 31, 2 402                                         |
| Fugit. 5 418                      | X 3, 7 402                                           |
| Phal. II 5 422                    | XIII 7, 10 402                                       |
| Philop. 4 422                     | XVIII 32, 6 402                                      |
| dial. mort. 1, 1 424              | XVIII 35, 1 417                                      |
| N. T. Marc. 3, 11, 11, 25 402     | LXX Gen. 30, 42 418                                  |
| 6, 56 413                         | Exod. 8, 21. 16, 3. 17, 11 . 409                     |
| Corinth. I 15, 24 403             | Lev. 1, 14 409                                       |
| Ioh. I 1, 9 420                   | Num. 11, 9 405                                       |
|                                   | Ton KK 11 416                                        |
| I 5, 15 402                       | Ies. 55, 11 413                                      |
| Apoc. 4, 9. 8, 1. 13, 13 402. 420 | Ez. 1, 20. 10, 11 418                                |
| euang. Petr. 2. 47 424            |                                                      |

# BEITRÄGE ZUR CIRIS.

VON

DR. CARL GANZENMÜLLER.

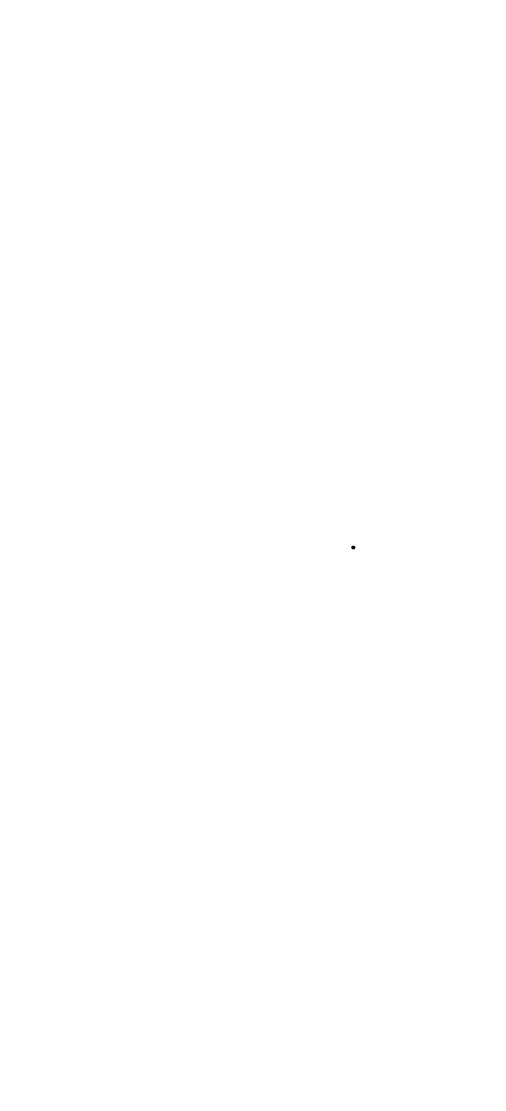

#### Vorwort.

In die Untersuchung der sogenannten "Carmina minora des Vergil" ist in neuerer Zeit frisches Leben gekommen. Die meisten derselben sind Gegenstand eingehender Forschungen geworden, und lebhafte Erörterungen über Urheber, Abfassungszeit u. s. w. haben sich entsponnen. Für die Ciris schien W. S. Teuffel die Frage nach der Entstehungszeit zum Abschluß gebracht zu haben; wenigstens ist seine Aufstellung, wornach das Gedicht 19—14 vor Chr. abgefaßt ist, bis jetzt allgemein angenommen worden.

Eine von Prof. Dr. L. von Schwabe geleitete Übung im Tübinger philologischen Seminar erweckte in mir schon vor Jahren das Interesse für die Ciris, die ich seither im Auge behalten habe. Ähnlichkeit zwischen Ciris und Ovid, die sich mir bei der Lectüre des Ovid in der Schule aufdrängte, veranlaßte mich, das Verhältnis beider genauer zu untersuchen. Das Ergebnis war für mich die Überzeugung, daß die Ciris als Werk eines Nachahmers auch des Ovid zu betrachten und demgemäß erheblich später, als bisher geschehen, anzusetzen sei.

Dass auf die Ähnlichkeit zwischen Ciris und Ovid schon A. Zingerle in seinen "Kleinen philologischen Abhandlungen" (III. Hest, Innsbruck 1882, pg. 23—31) ausmerksam gemacht hatte, erfuhr ich erst, als ich mit meiner Arbeit beinahe sertig war, aus der V. Auslage von Teussels Gesch. d. röm. Lit., die mir zusällig in die Hände kam (ich selbst besitze und benützte bis dahin die III. Auslage). Ich hatte übrigens die von Zingerle angeführten Parallelstellen alle schon selbst gefunden und ausserdem, wie eine Vergleichung lehren wird, noch viele andere. Welchen Schlus in Beziehung auf die Absassungszeit der Ciris ich aus dieser Ähnlichkeit ziehe, habe ich oben angedeutet. Zingerle verspricht pg. 25, Anm. 1, seine Ansicht über diesen Punkt später anderswo mitzuteilen; ob und wo dies geschehen, ist mir nicht bekannt.

So übergebe ich denn diesen Versuch der Öffentlichkeit, indem ich zugleich Herrn Prof. Dr. L. von Schwabe für die freundliche Förderung, die ich von ihm erfahren durfte, auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank ausspreche. Sollte meine Arbeit auch nur den Erfolg haben, dass dadurch berufenere Kräfte zur Wiederaufnahme und vielleicht endgiltigen Lösung der Cirisfrage angeregt würden, so würde ich auch so schon meine Mühe für reichlich belohnt halten.

I.

Unter Vergils Namen ist uns außer den zweifellos echten Werken Bucolica, Georgica und Aeneis auch eine Reihe kleinerer Gedichte überliefert, welche wir zuerst bei Aelius Donatus und Servius aufgezählt finden. In Donats Vita Vergilii lesen wir u. a.: "Deinde catalecton et priapia et epigrammata et diras, item cirim et culicem, cum esset annorum XVI.....scripsit etiam de qua ambigitur Actnam. mox...ad bucolica transiit" u. s. w.1) Und bei Servius heisst es: "scripsit etiam septem sive octo libros hos: cirin Aetnam culicem priapeia catalepton (bezw. catalecton)2) epigrammata copam diras". Diesen Gedichten, welche vielleicht, ganz oder teilweise, in der Neronianischen Zeit unter dem Namen prolusiones liefen (vgl. Diomedes 512: "Priapeum [sc. metrum] quo Vergilius in prolusionibus suis usus fuit") wurde mit der Zeit alles mögliche, was auf Vergil irgend Bezug hatte, sowie auch ganz Fremdartiges hinzugefügt, und es entstand so eine bunte Sammlung von Schülerarbeiten, ein "Vergilii iuvenalis ludi libellus".3)

Dass diese ganze Sammlung mit Vergil sehr wenig zu thun hat, darüber sind die Gelehrten heutzutage so ziemlich einig, wenn sie auch in der Zeitbestimmung für die einzelnen Gedichte - wir sehen hier natürlich ganz ab von den späteren Zuthaten wie Est et Non, De rosis nascentibus u. s. w., und haben nur die Aufzählung bei Donat und Servius im Auge - nicht unbeträchtlich auseinandergehen. So ist beispielsweise der Culex nach Baehrens4) ungefähr aus dem Jahre 30 vor Chr.; nach Teuffel-Schwabe<sup>5</sup>) ist er "eine — wenige Jahrzehnte nach Vergils Tod verfertigte -Nachdichtung" u. s. w., nach Ribbeck jetzt<sup>6</sup>) "eine untergeschobene Nachgeburt etwa der dreißiger Jahre nach Chr.", während er in

<sup>1)</sup> Dass Donat auch hierin genau auf Sueton zurückgeht, ist durchaus nicht unzweifelhaft und scheint auch für Baehrens nicht so ganz festzustehen. Denn während er Append. Vergil. (PLM II) pg. 8 im allgemeinen erklärt: "Aelius Donatus sive potius Suctomius (nam ad hunc redire vitam Donatianam nunc docti consentiunt)", sagt er ibid. pg. 85 in einem speziellen Falle: "Catalecta nomen his XIV poematiis vulgo indium non ita firma nititur auctoritate Donati (qui num hac in re Suetonium reddat perdubium est)."

<sup>2)</sup> Über catalepton und catalecton vgl. Ribbeck Append. Verg. p. 2f. Baehrens App. Verg. pg. 35 ff. Teuffel-Schwabe, Gesch. d. röm. Lit. V. Aufl. § 230, 5, 1 im Gegensatz zur III. Aufl. § 230, 5, 1. Schanz, Gesch. d. röm. Litt. (in Iw. Müllers Handbuch d. class. A.-W.) 1890—92, § 285. 241.

<sup>3)</sup> Über das Nähere verweise ich auf die Ausführungen von Ribbeck und Bachrens in ihrer Append. Vergil., sowie auf Teuffelschwabe, V. Aufl., § 229, 1 und Ribbeck, Geschichte der röm. Dichtung II (1889), pg. 346.
4) Append. Vergil. pg. 28.
5) III. und V. Aufl. § 230, 1.
6) Gesch. d. röm. Dichtung II, pg. 350.

seiner Appendix (pg. 18 ff.) noch Vergilischen Ursprung annahm. Nach Buecheler<sup>1</sup>) ist der Verfasser des Culex "Ovidio vix posterior"; Leo<sup>2</sup>) entscheidet sich dafür, "non multo post Vergili mortem carmen scriptum esse et ... ante mortem Augusti"; Schanz3) endlich äußert sich dahin, daß der Culex "vor der Neronischen Zeit Vergil unterschoben wurde". Sicher aber ist jedenfalls, das in jene Sammlung zeitlich weit auseinanderliegende Gedichte als Vergilisch gleichmäßig Aufnahme gefunden haben, so die der Zeit Neros angehörende Aetna (des Lucilius Iunior?)4) und die Dirae-Lydia, mag man nun letzteres Gedicht dem Valerius Cato zuschreiben<sup>5</sup>) oder, was weit wahrscheinlicher ist, in die Zeit gleich nach den Ackerverteilungen des Jahres 41 vor Chr. verlegen.<sup>6</sup>)

Dass die Ciris, ebenfalls ein Stück der erwähnten Sammlung, nicht von Vergil herrührt, ist längst überzeugend nachgewiesen. Während Heyne in seinem "Procemium in Cirin", nachdem er das Für und Wider abgewogen, doch schliefslich die Frage unentschieden lässt7), spricht Sillig in seinem Epimetrum das Epyllium dem Vergil mit aller Bestimmtheit ab und begründet diese seine Ansicht aufs beste. Und wirklich, um von allem andern zu schweigen, schon eine genauere Betrachtung des Procemium der Ciris (V.1-100) genügt ja, um uns zu überzeugen, dass Vergil der Versasser nicht sein kann. Ganz auf Silligs Seite stellt sich, indem er die Gründe klar und bündig zusammenfast, W. S. Teuffel.8) Ebenso unterschreiben Silligs Urteil Bernhardy9), Ribbeck10) und Baehrens<sup>11</sup>); überhaupt hat seit Silligs Ausführungen wohl niemand mehr im Ernst an Vergil gedacht.

Auch die Versuche, das Gedicht dem Cornelius Gallus und dem Catull(!) zu vindizieren, hat Sillig in seinem Epimetrum erfolgreich zurückgewiesen.12)

Den wirklichen Verfasser der Ciris ausfindig zu machen, ist bis jetzt trotz aller Bemühungen nicht gelungen. Nur über seine

<sup>1)</sup> Rheinisches Museum 45, pg. 324.
2) Culex carmen Vergilio ascriptum (Berl., Weidmann 1891) pg. 16.
3) Gesch. d. röm. Litt. § 237.
4) vgl. Teuffel-Schwabe, V. Aufl., § 307. 308 mit Schanz § 239.
5) vgl. den neuesten Versuch von Eskuche: De Valerio Catone deque Diris et Lydia carminibus. Diss. Marburg 1889.
6) s. Teuffel-Schwabe, V. Aufl., § 200, 2.
7) Vergil, ed. Heyne-Wagner (Editio IV, 1832), Vol. IV, pg. 131:
"Rem tamen vel sic in medio relinquere satius duco."
8) In Paulys Realencyclopädie VI, 2, pg. 2657.
9) Grundrifs der röm. Litteratur, III. Bearbeitung. 1857, pg. 455, Anm. 376.

Anm. 376.

<sup>10)</sup> Append. Vergil. pg. 16 und Gesch. d. röm. Dichtung II, pg. 350.
11) App. Verg. (PLM II) pg. 31.
12) Wie Ad. Waltz (De carmine Ciris, Paris 1881) pg. 53, Anm. 4 dazu kommt, unter denen, welche die Ciris dem Cornelius Gallus zuschreiben, Sillig zu nennen, ist mir unerfindlich.

Lebensstellung und seine Verhältnisse wissen wir einiges, das uns unser Gedicht selbst an die Hand gibt.

Darnach hat sich der Verfasser nach einem bewegten, dem Staatsdienste gewidmeten Leben (V. 1 und 2) nach Athen zurtickgezogen<sup>1</sup>), um sich ganz der Philosophie, und zwar der epicureischen (V. 3 und 4), zu weihen. Bisher hat er sich mit der Weltweisheit noch nicht weiter abgegeben; er ist noch Anfänger darin (V. 42 f.; vgl. auch V. 14 ff. in Verbindung mit V. 40). Hätte er schon größere Fortschritte gemacht, so würde er gerne dem Messalla, dem das Gedicht Ciris gewidmet ist, zu Ehren ein großes Lehrgedicht "De natura rerum" verfassen (V. 36 ff.), offenbar begeistert durch das Vorbild des Lucrez, der ja auch in seiner Dichtung die Physik, Psychologie und Ethik des Epicur behandelt. Das behält er sich nun für später vor; einstweilen bietet er dem auf das längst versprochene (V. 47) Kind seiner Muse ungeduldig wartenden Messalla gleichsam als Abschlagszahlung (V. 44: Haec tamen interea e. q. s.) das Epyllium von der Verwandlung der Scylla, der Tochter des Nisus, in den Vogel Ciris an. Unser Dichter hatte sich mit diesem Gegenstande schon in seiner Jugend beschäftigt (V. 44 f.), ihn dann aber liegen lassen. Denn später nahm seine politische Thätigkeit seine Zeit fast ganz in Anspruch (V. 1 f.), und in den ziemlich seltenen (V. 19: interdum) Mussestunden hat er sich nur in kleinen elegischen Spielereien versucht (V. 19 f.; 92 ff.). Jetzt aber, da er Musse in Hülle und Fülle hat, macht er sich wieder an die Bearbeitung des Stoffes, dem er in seiner Jugendzeit sein Interesse geschenkt hat — "car on revient toujours à ses premiers amours" und schickt nun das betreffende Gedicht, sorgfältig durchgearbeitet und gefeilt (V. 46), an Messalla.

Das wir in dem Gedicht das Werk eines Nachahmers der alexandrinischen Kunstpoesie haben, ist zweifellos. Heynes Vermutung, dass es die Bearbeitung einer Erzählung des Parthenios sei, hielt schon Meineke2) für nicht unwahrscheinlich; Ribbeck<sup>3</sup>) hat noch einigen Zweifel; aber seit E. Rohdes Ausführungen in seinem geistreichen Werke "Der griechische Roman und seine Vorläufer"<sup>4</sup>) neigen die Neueren alle der Ansicht zu, daß der Ciris ein Exemplar des Parthenios zu Grunde liege.<sup>5</sup>) Von einer "Übersetzung" kann natürlich schon wegen der Entlehnung ganzer Verse

<sup>1)</sup> Baehrens PLM II, pg. 31; Ribbeck, App. Verg. pg. 16 und Gesch. d. röm. Dichtung II, pg. 355. Schanz, Gesch. d. röm. Litt. § 240 init. 2) Anal. Alex. pg. 273.
3) Append. Vergil. p. 17.
4) pg. 93 nebst Anm. 3 (Leipzig 1876).
5) vgl. Waltz a. a. O. pg. 61: "Materiam ipsam ex Parthenio et forsitan aliis... subripuit." — Kreunen, Prolegomena in Cirin (Dotecomiae 1882). pg. 68: "Contra verum Graccum austorem Chr. G. Henne erwisse miae 1882), pg. 68: "Contra verum Graccum auctorem Chr. G. Heyne eruisse mihi ridctur, suspicans cum Parthenium fuisse"; pg. 69 ff.; pg. 105, Thesis 1. Vgl. jetzt auch O. Ribbeck, Gesch. d. röm. Dichtung II, pg. 355.

aus Vergil und der Anlehnung an Catullische Ausdrucksweise keine Rede sein.

Die eben berührte, ganz auffallende Nachahmung Catulls<sup>1</sup>) und Vergils ist längst bemerkt worden. Weniger auffallend, aber doch auch sicher nachweisbar ist Nachahmung des Lucrez. Auch Calvus, Cinna und andere "cantores Euphorionis" sind benützt, wie die, allerdings nur geringen, Fragmente zeigen.<sup>2</sup>) Die vollständigste Zusammenstellung aller Entlehnungen, die in der Ciris sich finden, haben wir bis jetzt in Baehrens' "Index imitationum in Ciri" (PLM II, pg. 186-191). Die Arbeiten von Waltz und Kreunen bieten in dieser Hinsicht nichts Neues; sie schöpfen lediglich aus Baehrens.

Von einer Nachahmung des Ovid hat Baehrens kein einziges Beispiel, und sie wird auch von den übrigen geleugnet. So sagt z. B. Waltz (pg. 33) gerade heraus: "Ita denique fieri potest, ut apud eum nullum Ovidii imitationis vestigium deprehendatur". Und damit sind wir bei der Frage angelangt: "Wann ungefähr ist unser Gedicht abgefast worden?" bezw. zunächst: "Wer ist der V. 36 ff. angeredete Messalla?"

Nach Teuffels bis jetzt so ziemlich allgemein angenommener Vermutung<sup>3</sup>) ist es der älteste Sohn des berühmten Redners Corvinus Messalla, M. Valerius M. f. Messalla oder Messallinus, der im Jahre 751 der Stadt Consul war.4) Ihm hätte der Verfasser der Ciris, welcher, ziemlich älter, zu ihm in näherer Beziehung stand (also jedenfalls dem Kreise des Messalla oder, nach seinem bedeutendsten Mitgliede, des Tibull angehörte) sein Gedicht überreicht, das nach Teuffels<sup>5</sup>) Berechnung um 19—14 oder nach Baehrens<sup>6</sup>) 18—16 vor Chr. abgefaßt wäre. Voraussetzung ist dabei natürlich, dass unser Dichter den Ovid nicht gekannt und benützt hat. Nun hoffe ich aber im Folgenden nachweisen zu können, dass dies doch der Fall war. Dass dann ein späterer Zeitpunkt der Abfassung angenommen werden muß, ist selbstverständlich, und ich werde hierauf, sowie auf die Messalla-Frage unten noch einmal zu sprechen kommen.

Die nun folgende Zusammenstellung soll in erster Linie den Beweis erbringen, dass in der Ciris auch Ovid nachgeahmt ist. Sodann enthält dieselbe auch eine ziemliche Anzahl neuer

<sup>1)</sup> Über das Verhältnis der Ciris zu Catull vgl. vor allem das wertvolle Programm von L. Schwabe: "In Cirin carmen observationes",

<sup>Borpat 1871.
2) vgl. Lucian Müller, Praefatio Catulli carminum pg. XLII f., und Baehrens in Fleckeisens Jahrbüchern 105 (1872), pg. 833.
3) Paulys Realencycl. VI, 2, pg. 2657.
4) Das Nähere über ihn in Paulys Realencycl. VI, 2, pg. 2355, Nr. 100.
5) Gesch. d. röm. Lit. § 230, 2, 1.
6) PLM II, pg. 32.</sup> 

Stellen aus Vergil, Lucrez, Catull (Tibull, Properz u. a.), die sich in Baehrens' "Index imitationum in Ciri" nicht finden.") Nicht uninteressant ist es hiebei zu beobachten, wie gewisse Wendungen, namentlich Versschlüsse, sich fortvererbten und zum Gemeingut der römischen Dichter wurden. Diese Ausdrücke natürlich haben, wenn sie Ovid und der Ciris gemeinsam sind, keine Beweiskraft; es kann sich vielmehr nur um solche handeln, die nur in der Ciris und bei Ovid und dann etwa noch bei Späteren sich finden. Um hiebei sicher zu gehen, habe ich so ziemlich alle auf uns gekommenen Dichtungen, soweit sie sich des Hexameters bedienen, bis gegen das zweite Jahrhundert nach Chr. hin, in Betracht gezogen.

Nebenbei hoffe ich auch in manchen Versen zur Richtigstellung des so überaus verderbten Textes der Ciris etwas beitragen zu können. Hiebei erschien mir gegenüber der ausschweifenden Phantasie mancher Gelehrten möglichst nüchternes Vorgehen geboten. Soweit es thunlich ist, halte ich an dem auf uns gekommenen Texte fest. Manchmal freilich ist, was dieser uns bietet, vollständig sinnlos, unheilbar. Es sieht eben überhaupt mit der handschriftlichen Überlieferung<sup>2</sup>) der Ciris mangelhaft aus. Abgesehen von dem guten B, Bruxellensis, aus dem 12. Jahrhundert, der aber leider erst mit V. 454 einsetzt, sind es lauter jüngere Handschriften. Die beste ist H, Helmstadiensis, in zweiter Linie kommt R, Rehdigeranus, und dann der diesem sehr nahestehende A, Arundelianus, alle aus dem 15. Jahrhundert.<sup>3</sup>) Der ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert stammende Vaticanus Laeti, L, ist, weil stark interpoliert, nur mit Vorsicht zu gebrauchen, so wie auch die mit ihm auffallend übereinstimmenden Lesarten und Correcturen, die im Arundelianus von zweiter Hand angebracht sind (von Baehrens mit a bezeichnet).

Die wichtigsten  $\Lambda$  usgaben, nach denen ich citiere, sind folgende: Lucrez, Ausgabe v. Lachmann, IV. Aufl., Berlin, Reimer, 1871. Catull, Tibull, Properz, v. Lucian Müller. Leipzig, Teubner, 1885. Vergil nebst Culex, Ciris u. s. w.: Schulausgabe von O. Ribbeck. Leipzig, Teubner, 1867.

Horaz, ed. Lucian Müller. Leipzig, Teubner, 1871. Ovid, von R. Merkel. Leipzig, Teubner, 1884-87.

Ovidii Halieutica, Gratii et Nemesiani Cynegetica, von M. Haupt. Leipzig 1838.

<sup>1)</sup> Der Vollständigkeit halber führe ich bei den einzelnen Versen auch die bisher bekannten, in genanntem Index gegebenen Stellen an mit der Bezeichnung (B.). Einzelnes habe ich als belanglos weggelassen.
2) s. darüber Ribbeck, App. Verg. pg. 24 ff.; Baehrens, App. Verg.

pg. 13. 16 f. 23.

3) Der Rehdigeranus soll nach Ribbeck (p. 26) am Ende des 13. oder im 14. Jahrh. geschrieben sein.

M. Manilii Astronomica, ex rec. R. Bentleii. Londini 1739.

Germanici Aratea: Baehrens PLM I.

Lucani Pharsalia, ed. C. F. Weber. Leipzig 1821-31.

Columellae de re rustica liber X, in der Ausgabe von J. M. Gesner, Mannheim 1781.

C. Valerius Flaccus, ed. Baehrens. Leipzig, Teubner, 1875. Ilias Latina: Baehrens PLM III.

Sili Italici Punica, ed. L. Bauer. I. II. Leipzig, Teubner, 1890.

Statius, Ausgabe von G. Queck. Leipzig, Teubner, 1854.

Claudian, ed. L. Jeep. Leipzig, Teubner, 1876.

Bei den übrigen gelegentlich citierten Dichtern ist die betreffende Ausgabe jedesmal beigesetzt.

#### II.

Über die Ähnlichkeit von Ciris V.1—11 mit Catull 65, 1—16 vgl. Schwabe, Dorpater Programm pg. 4 f.; s. auch Baehrens' Index.

V. 2: Inritaque expertum fallacis praemia volgi, cf. Prop. II 4, 25:

Nam cui non ego sum fallaci praemia vati?

- 3. Cecropius suaves exspirans hortulus auras, cf. Catull 64, 87:
- .. quam suavis expirans castus odores Lectulus....(B.) Prop. IV, 21, 25 f.:

Illic aut stadiis animum emendare Platonis Incipiam aut hortis, docte Epicure, tuis.

4. Florentis viridi sophiae complectitur umbra. Außer Verg. Aen. I, 693:

...ubi mollis amaracus illum

Floribus et dulci adspirans complectitur umbra¹)

hätte Baehrens noch anführen sollen Ecl. 9, 19 f.:
... quis humum florentibus herbis

Spargeret, aut viridi fontes induceret umbra (s. Schwabe a. a. O. pg. 6).

5. Von all den verschiedenen Lesarten scheint mir die beste die (auch von Schwabe pg. 5 gebilligte) Scaliger-Haupt'sche<sup>2</sup>):

Nec mea quit ratio dignum sibi quaerere carmen.

Man vergleiche dazu Lucr. III, 419 f.:

Conquisita diu dulcique reperta labore

Digna tua pergam disponere carmina cura, und ibid V, 1 f.: Quis potis est (vgl. das "quit" der Ciris) dignum pollenti pectore carmen Condere...

<sup>1)</sup> Stat. Theb. XI, 761: ...et grata profugos amplectitur umbra.
2) Sitzungsbericht der phil.-hist. Classe der Kgl. Acad. d. Wissenschaften zu Berlin 1858, pg. 660.

- Longe aliud studium atque alios accincta labores. Longe alius als Versanfang (Cir. 6 und 56) bei Lucr. IV, 446. V, 1065. 1070. 1081.
- Altius ad magni suspexit sidera mundi. Dass so (und nicht mit Scaliger-Ribbeck subtendit) zu lesen ist, beweist die ähnliche Stelle V. 217 f.: . . et alte Suspicit ad celsi nictantia sidera mundi, sowie die bei Baehrens angeführten Stellen Catull 66, 1: Omnia qui magni dispexit lumina mundi, und Lucr. V, 1204 f.: Nam cum suspicimus magni caelestia mundi Templa. Anzureihen ist noch Lucr. V, 433: Altivolans poterat nec magni sidera mundi<sup>1</sup>) u. s. w. (cf. auch ibid 454: . . . magni moenia mundi und VI,565: Et metuunt magni naturam credere mundi). — Der Versschluß sidera mundi ist also ebenfalls aus Lucrez, nicht, wie Baehrens will, aus Vergil (Aen. IX, 93); er findet sich auch noch Lucr. I, 788. II, 328. V, 514, und wird späterhin noch vielfach gebraucht, z. B. Ov. Fast. V, 545; Manil. I, 259. 283. 402. 803. II, 728. 836. III, 273. IV, 744. V, 409; Germanic. Arat. 17.
- 499; Lucan VI, 816. VII, 189; Ilias Lat. 111. Non tamen absistam coeptum detexere munus.
- Außer Lucr. I, 418: coeptum pertexere dictis (B.) ist noch zu erwähnen Lucr. VI, 42: Quo magis inceptum pergam pertexere dictis; vgl. auch Verg. Aen. VI, 629: susceptum perfice munus, und Catal. 6, 12): Si mihi susceptum fuerit decurrere munus.
  - Et leviter blandum liceat deponere morem.

Der Anklang an Catull 76, 13: deponere amorem berechtigt nicht, das gut beglaubigte und verständliche deponere morem mit Baehrens in deponere amorem abzuändern.

Si me iam summa Sapientia pangeret arce.

Mit derselben Stellung von summa und arce sagt Ovid Met. I, 27: Emicuit summaque locum sibi fecit in arce.

Metam. I, 163:

Quae pater ut summa vidit Saturnius arce.8)

Anders Vergil. Er hat

Aen. II, 166: ... summae custodibus arcis;

ibid IV, 410: Prospiceres arce ec summa . . .

IX, 86: Lucus in arce fuit summa...

XI, 477: ... summasque ad Palladis arces.

XII, 698: ... et summas descrit arces.

Manil. V 409: ... magno succedunt sidera mundo.
 Nach Ribbeck, App. Verg. pg. 6, ist dieses Gedicht jedenfalls.

von Vergil.

3) Wohl eine Nachahmung von Catull 64, 241:

At pater, ut summa prospectum ex arce tenebat,
an welche Stelle auch Verg. Aen. IV, 410 erinnert (s. oben).

- Quattuor antiquis heredibus addita consors.
- Man kann mit Heinsius, dem Waltz folgt, addita oder mit Baehrens edita lesen; jedenfalls aber ist das abscheulich harte und ganz regelwidrige<sup>1</sup>) quae (vor heredibus), von dem die Handschriften absolut nichts wissen, von unserem Texte ferne zu halten.
  - Unde hominum errores longe lateque per orbem.

Verg. Aen. VI, 378: ...longe lateque per urbes (B.);

I, 457: ..totum volgata per orbem;

ibid. 602: ..magnum quae sparsa per orbem.

Zu der ganzen Stelle V. 14 ff. vgl. Lucr. II, 7 ff.:

Sed nil dulcius est, bene quam munita tenere Edita doctrina sapientum templa serena, Despicere unde queas alios passimque videre Errare atque viam palantis quaerere vitae (B.).

Non ego te talem venerarer munere tali, Non equidem (quamvis interdum ludere nobis e. q. s.).

Ov. Fast. VI, 763: Non ego te, quamvis...

Non equidem als Versanfang (Cir. 19. 418. 431) findet sich bei Vergil 4mal<sup>2</sup>) (Ecl. 1, 11. Aen. IV, 330. VIII, 129. X, 793), bei Ovid 5mal (Her. 10, 105. Trist. III, 5, 51; IV, 1, 27; 3, 27. Fast. VI, 253).

20. Et gracilem molli liceat pede claudere versum.

Hor. Sat. I, 4, 40: .. concludere versum;

ib. 10, 1: pede currere versus;

ib. V. 59: Mollius, ac siquis pedibus quid claudere senis;

II, 1, 28: me pedibus delectat claudere verba.

Sed magno intexens, si fas est dicere, peplo.

21.

Ähnliche Wendungen haben wir später Consol. ad Liv. 3) 129: Caesaris uxori si talia dicere fas est.

Aetna 173: ..si fas est credere, mundo.

Stat. Theb. II, 595: .. Geticae si fas est credere Phlegrae Claudian 41, 11: Despicis ergo tuum, si fas est credere, vatem.

Qualis Erechtheis olim portatur Athenis.

Manilius<sup>4</sup>) I, 882: Qualis Erechtheos pestis populata colonos Extulit antiquas per funera pacis Athenas.

1) vgl. Lucian Müller, De re metrica, pg. 283 f.
2) Von den 4 Vergilstellen führt Baehrens nur eine an und ebenso Kreunen (pg. 36), der überhaupt, was die Stellen betrifft, einfach Baehrens ausschreibt.

3) Von Haupt einst unter fast allgemeinem Beifall für ein Product der Humanistenzeit erklärt, nach Baehrens (PLM I, p. 101) aus dem Jahre 9 vor Chr. (?). Richtiger wohl verweisen wir das Gedicht in das erste Jahrh. nach Chr., in die Zeit des Seneca, s. Teuffel-Schwabe V. Aufl., § 251, 5; M. Schanz § 311.

4) Nach meiner Ansicht lagen die Astronomica des Manilius, ab-

23. Debita dum castae solvuntur vota Minervae.

Catull 64, 212 heifst Minerva "casta diva" (Schwabe pg. 7).

Verg. Aen. II, 31: Pars stupet innuptae domum exitiale Minervae. Hor. Carm. III, 3, 23: Castaeque damnatam Minervae.

Verg. Aen. II, 537: Persolvant grates dignas et praemia reddant Debita.

Georg. I, 436: Votaque servati solvent in litore nautae. Prop. I, 16, 44: Debita que occultis vota tuli manibus.

Tardaque confecto redeunt quinquennia lustro.

So auch bei Ovid (vorher nicht!)

Met. IV, 292: .. fecit quinquennia, montes.

XII, 584: Iamque fere tracto duo per quinquennia bello. (ganz ähnlich gebaut wie Cir. 24).

Et prono gravidum provexit pendere currum.

Catull 62, 51: Sed tenerum prono deflectens pondere corpus. Zu currum vgl. Catull 64, 9 (s. Schwabe pg. 7 fin. und 8 init.).

Felix illa dies, felix et dicitur annus.

Die Überlieferung ist geteilt: RA geben illa dies, und so schreiben Haupt1), Ribbeck, Waltz, Thilo2) u. a.; Baehrens hat das von HL gebotene ille dies aufgenommen. Nun hat allerdings Vergil an dieser Versstelle ille dies, nämlich Georg. I, 434: Totus et ille dies -, und Aen. IX, 759: Ultimus ille dies -, aber schon bei Properz (I, 15, 11) finden wir Multos illa dies —, und so immer<sup>3</sup>) bei Ovid, nämlich

A. Am. I, 213: Ergo erit illa dies, qua tu pulcherrime rerum.

Met. XV, 868: Tarda sit illa dies -

873: Cum volet, illa dies -

, 873: Cum volet, illa dies — Fast. II, 195: Haec fuit illa dies — 5)

" 429: Nam fuit illa dies — IV, 379: 'Haec' ait 'illa dies —

., 465: Forsitan illa dies —

gefast unter Augustus und etwa noch in den ersten Jahren des Tiberius, unserem Dichter vor und wurden von ihm benützt, wofür sich uns noch mehr Beispiele ergeben werden.

1) P. Vergilius Maro, ed. M. Haupt. Leipzig, Hirzel, 1858.

2) P. Vergili Maronis carmina, ed. G. Thilo. Leipzig, Tauchnitz, 1886.

3) Einzige Ausnahme eine Stelle in seinem frühesten Werke, Am.

s) Energy Ausnamme eine Stelle in seinem francisch werke, Am. III, 12, 1: Quis fuit ille dies, quo e. q. s. (cf. Stat. Theb. I, 166:
Quis fuit ille dies, vacua cum solus in aula e. q. s.)
4) Stat. Silv. III, 2, 127: Ergo erit illa dies, qua te...
5) Lucan VII, 254: Haec est illa dies — (V. 216: Obruit illa dies —).
Martial VII 21, 1 f: Haec est illa dies, quae ... Lucanum populis .. dedit. Stat. Silv. I, 2, 241: Hic fuit ille dies — (Statius hat auch wieder Mascul.! cf. Anm. 3).

Noch mehr: Manilius (s. oben die Anm. zu V. 22) hat V, 568:

Felix illa dies redeuntem ad litora duxit.1)

Zur zweiten Hälfte des Verses vgl. Ov. Met. XII, 217: diximus illa u. s. w. und Fast. IV, 671: - felicior annus.

Felices qui talem annum videre diemque.

Ov. E. P. II, 2, 93: Felices quibus o! licuit spectare triumphos. Derselbe Versanfang Felices quibus auch E. P. III, 5, 15. Her. 16, 145. Met. X, 329.

Ergo Palladiae texuntur in ordine pugnae.

Verg. Aen. I, 456: — videt Iliacas ex ordine pugnas (B.). Moretum 113: Ergo Palladii -

Magna Giganteis ornantur pepla tropaeis.

Bei Vergil, Catull und Tibull findet sich das Wort Giganteus nicht, nur Prop. I, 20, 9: Sive Gigantea —, und Cul. 28: Phlegra Giganteo —. Ovid aber hat Met. V, 346: Vasta Giganteis ingesta est insula membris; XIV, 1: Iamque Giganteis —; ib. 184: Vasta Giganteo —; Trist. II, 71: Cumque Gigantei memorantur proelia belli; ganz besonders aber Fast. V, 555:

Digna Giganteis haec sunt delubra tropaeis.

Horrida sanguineo pinguntur proelia cocco. Verg. Georg. II, 282 f.: - horrida miscent Proelia.

Additur aurata deiectus cuspide Typhon.

Ov. Met. IV, 13: Additur his Nyseus -; III, 303: deiecerat igne Typhoëa. IV, 571: Num sacer ille mea traiectus cuspide scrpens.2)

Tale deae velum sollemni tempore portant.

Catal. 12, 9: Tale deae numen

Tali te vellem, iuvenum doctissime, ritu.

Ov. Trist. III, 7, 31: — remove, doctissima, causas. E. P. II, 5, 15: - malis, doctissime, nostris; ib. 9, 5: - iuvenum mitissime, vocem.3)

37 f.: Purpureos inter soles et candida lunae Sidera, caeruleis orbem pulsantia bigis.

Verg. Aen. VI, 640 f.: . . et lumine vestit 4) Purpureo, solemque

Pisonis (aus der Zeit des Claudius) V. 159:

Felix illa dies totumque canenda per aevum.

2) Stat. Theb. X, 619:

Non secus ac torta traiectus cuspide pectus.

3) Ähnlich Stat. Silv. IV, 8, 32: — iuvenum rarissime, questus;

V, 1, 247: — iuvenum lectissime, fletus.

Vorgang schon bei Vergil (aber iuvenum an anderer Versstelle!) Georg.

IV, 445: Nam quis te, iuvenum confidentissime, nostras e. q. s.

4) Cicero Arat. 60 (Bachrens PLM I, pg. 10):

— perpetuo vestivit lumine Titan.

<sup>1)</sup> Dieselbe Wendung finden wir dann auch später in der Laus Pisonis (aus der Zeit des Claudius) V. 159:

suum, sua sidera norunt; VII, 8 f.: nec candida cursus Luna negat. Lucr. V, 1210: — quae candida sidera verset. Aen. X, 216: - Phoebe medium pulsabat Olympum.

Naturae rerum magnis intexere chartis.

Lucr. IV, 969 f.: — naturam quaerere rerum Semper et inventam patriis exponere chartis. Tibull IV, 1 (Paneg. Mess.), 5: Nec tua praeterte chartis intexere quisquam Facta queat. Naturam rerum als Versanfang hat Lucrez 4mal (I, 950. II, 307. III, 15. V, 199), sein Nachahmer Manilius 2mal (I, 98. II, 245).

40 f.: Aeternum sophiae coniunctum carmine nomen Nostra tuum senibus loqueretur pagina saeclis.

Verg. Aen. VI, 235:

Dicitur aeternumque tenet per saecula nomen.

Ecl. 6, 12:

Quam sibi quae Vari praescripsit pagina nomen (B.).

Prop. III, 32, 89: Haec etiam docti confessast pagina Calvi.

IV, 1, 18: Detulit intacta pagina nostra via.
, 2, 21: Cur tua praescripto sevectast pagina gyro.
, 25, 17: Haec tibi fatalis cecinit mea pagina diras.¹) Ovid. Am. I, 1, 17: — versu nova pagina primo.

E. P. III, 1, 57: — mea pagina, qua non e. q. s.; Fast. III, 7, 91: — sua pagina dicet.

42. Sed quoniam ad tantas nunc primum nascimur artes.

Ov. A. Am. III, 559: — nunc primum notus Amoris.

Nunc primum teneros firmamus robore nervos.

Ov. Fast. III, 173:

Nunc primum studiis pacis, deus utilis armis, Advocor, et gressus in nova castra fero.

44. Haec tamen interea, quae possumus, in quibus aevi. Ov. Fast. II, 9:

Hacc mea militia est: ferimus, quae possumus, arma.")

Prima rudimenta et iuvenes exegimus annos. Die erste Vershälfte stammt aus Verg. Aen. XI, 156 f..

Primitiae iuvenis miserae bellique propinqui Dura rudimenta et nulli exaudita deorum Vota ... 3)

1) Culex 27: Triste Iovis Rhaetique canit non pagina bellum.
2) Zum Anfang dieses Verses vgl. Prop. I, 6, 30: Hanc me militiam fata subire volunt, weiterhin Gratius 344: Haec tua militia est.., und Val. Flace. I, 40: Hanc mihi militiam... Adnue...
3) Silius I, 549: Nava rudimenta et primos in Marte calores.

Stat. Silv. V, 2, 8 f.: Quodsi militiae iam te, puer inclite, primae Clara rudimenta et castrorum dulce vocaret e. q. s. Stat. Ach. I, 477: Cruda rudimenta et teneros formaverit annos.

HA haben iuvenes; in R fehlt der Vers; primos ist nur durch La überliefert. Wir haben also, wie Baehrens und Thilo thun, iuvenes zu lesen. Der Ausdruck iuvenes annos ist entlehnt aus Ovid, der die Worte an der gleichen Versstelle hat Met. VII, 295: — iuvenes nutricibus annos, und Met. XIV, 139: — iuvenes quoque protinus annos. — Für die zwei letzten Worte des Verses vgl. Öv. Met. VII, 752: — et dulces concorditer exigit annos; VIII, 708: - ct quoniam concordes egimus annos; E. P. I, 2, 145:

Nos quoque praeteritos sine labe peregimus annos.1)

Accipe dona meo multum vigilata labore. In der Zueignung V. 44-46 schimmert das Catullische Muster wieder deutlich durch; man vergleiche Catull 101, 7 ff.: Nunc tamen interea haec prisco quae more parentum.... Accipe fraterno multum manantia fletu (B.). — Cinnae Fragm. 3 ed. L. M. (Baehrens Fragm. pg. 324): Haec tibi Arateis multum vigilata lucernis Carmina (B.).<sup>2</sup>) Diese Stelle hat vielleicht auch Ovid vor Augen gehabt A. Am. II, 285 f.:

His ergo aut illis vigilatum carmen in ipsas Forsitan exigui muneris instar erit.

Promissa atque diu iam tandem . . . . .

In dieser Form ist der Vers in den besten Handschriften HRA überliefert; La bieten Et promissa tuis non magna exordia rebus, was Ribbeck liest: Promissaeque diu iam tandem exordia sinnlos ist. opellae, welche Ergänzung schon aus metrischen Gründen nicht angeht (s. Eskuche im Rhein. Mus. 45, p. 250); Waltz: Promissaeque diu iam tandem exordia musae, Baehrens: Promissa atque diu iam tandem exordia curae; s. Fleckeisens Jahrbücher 1872 (105), pg. 835. Der Vers erinnert im Klange an Ov. Trist. V, 2, 19:

Contentusque mei iam tandem parte doloris.

48. Impia prodigiis ut quondam exterrita magnis.

So lese ich nach einer Vermutung von Baehrens den Vers, der verderbt überliefert ist. Die Bücher haben als letztes Wort amplis, woraus Scaliger amoris gemacht hat"); das vorletzte Wort lautet bei AL exterruit, in H externit, in R terruit.

Verg. Aen. III, 307: — magnis exterrita monstris<sup>4</sup>) (B.).

<sup>1)</sup> Der Vers erinnert an den bekannten Vergilischen (Aen. VIII, 560):

O mihi praeteritos referat si Iuppiter annos!

S) Stat. Silv. IV, 6, 25:

Hic tibi quae docto multum vigilata Myroni Aera e. q. s.

XII, 811: O mihi bis senos multum vigilata per annos Thebai?

Die Änderung ist sehr einfach, und sie wäre einleuchtend, wenn befriedigenden Sinn ergäbe. Das ist aber nicht der Fall. yne hat Anstofs daran genommen; s. auch K. Schenkl in

f. d. österr. Gymn. 1867, p. 786.

v. I, 662: ...tantis...exterrita monstris.

IV, 488: — monstris exterrita coniunx.

l. Suppl. Bd. XX.

Ov. R. Am. 67: Impia si nostros legisset Scylla libellos. Trist. II, 393: Impia nec tragicos tetigisset Scylla cothurnos.

49. Scylla novos avium sublimis in aëre coetus Viserit.

Verg. Georg. I, 404: sublimis in aëre Nisus (B.). — Für die Richtigkeit des von Baehrens aufgenommenen viserit (statt viderit) spricht Catull 64, 407:

Quare nec tales dignantur visere coetus.

50. Viserit et tenui conscendens aethera penna.

Verg. Georg. I, 406 und 409: secat aethera pinnis vgl. unten V. 538 u. 541. Aen. XI, 272: petierunt aethera pinnis (B.). Ov. Met. III, 299: Aethera conscendit...

51. Caeruleis sua tecta super volitaverit alis.

Bekanntlich nach Verg. Ecl. 6, 81, mit Änderung von *Infelix* in *Caeruleis*, vielleicht mit Anklang an Aen. V, 819:

Caeruleo per summa levis volat aequora curru.

52. Hanc pro purpureo poenam scelerata capillo.

Verg. Georg. I, 405:

Et pro purpureo poenas dat Scylla capillo (B.).

53. Pro patria solvens excisa funditus urbe (Ribbeck).

Verg. Aen. II, 637: Abnegat excisa... Troia; XII, 594: concussit funditus urbem.

- 54. Complures illam magni, Messalla, poetae.
- So liest Baehrens richtig; das allgemein angenommene illam et steht nur in L; HRA haben illa mit vor magni leicht erklärlichem Abfall des m, a hat illam.
  - 55. Nam verum fateamur: amat Polyhymnia verum.

Für die erste Hälfte des Verses führt Baehrens das jambische 'nam fatebimur verum' aus Catal. 7, 12 an. Unser Dichter hat aber hier entschieden den Ovid nachgeahmt, der diesen Ausdruck besonders liebt; man vergleiche Met. IX, 738: Si verum profitemur, ib. 53: certum est mihi vera fateri; XV, 773: ... si vera fatemur. Trist. V, 12, 59: Nec tamen, ut verum fatear tibi; ebenso E. P. II, 3, 7. III, 1, 79; 9, 19. Vgl. auch in Ovids Scylla-Erzählung Met. VIII, 127: Mocnia! nam fateor. — Catull 62, 16: amat victoria curam (B.). Verg. Ecl. 3, 59: amant alterna camenae (B.).

56. Longe alia perhibent mutatam membra figura. • Zu Longe alia s. oben V. 6. — Ov. Met. I, 547: mutando perde figuram! IX,81: tauro mutatus membra rebello.¹) Manilius II,454: Singulaque in propriis parentia membra figuris.

<sup>1)</sup> Sil. VII, 425: Aut fremuit torvo mutatus membra leone.

- Scyllaeum monstro saxum infestare voraci.
- Den Ausdruck infestare gebraucht Ovid von der Scylla Am. II, 11, 18: Quas Scylla infestet quasque Charybdis aquas, und Met. XIII, 730 f.: Scylla latus dextrum, laevum inrequieta Charybdis Infestant. — Ibis 385: Ut quos Scylla vorax...
- 59-61 bekanntlich = Verg. Ecl. 6, 75-77 mit alleiniger Abanderung von A! timidos in Deprensos.
  - 62. Sed neque Maeoniae patiuntur credere chartae.

Ovid E. P. IV, 12, 27:

Dignam Maeoniis Phaeacida condere chartis.

64. Namque alias alii volgo finxere puellas.

Lucr. V, 327: Non alias alii quoque res cecinere poetae?

IV, 1039: Namque alias aliud -;

II, 507 und 510: Namque aliis aliud -; I, 1115 und V, 1456: Namque alid ex alio, und ähnlich öfter.

70. Sive etiam iactis speciem mutata venenis.

Lucr. IV, 356: Sive etiam -;

ib. 141: Nec speciem mutare suam -.

- 71. Infelix virgo (quid enim commiserat illa?
- Manil. V, 587: Infelix virgo, quamvis sub vindice tanto, Quae tua tunc fuerat facies? (cf. Cir. 70).

Ovid. Met. VII, 25: Vel sine amore licet. quid enim commisit Iason?

(vgl. unten V. 334).

Ipse pater timidam sicca complexus arena.

Mit sicca (seua HL, sena A) hat Haupt1) zweifellos das Richtige getroffen, vgl. Verg. Georg. I, 389: — in sicca secum spatiatur arena und Prop. II, 3, 5: — sicca si posset piscis arena e. q. s. Ov. Her. 17, 33: — in sicca vestis harena; Met. II, 262: — siccaeque est campus harenae. — Catull 64, 21: "pater ipse" von Neptun (B.). Ipse pater als Versanfang findet sich Catull 62, 61, bei Vergil 5mal (Georg. I, 328. 353. Aen. II, 617. III, 610. XI, 558), bei Ovid nur Trist. IV, 4, 13.

Coniugium castae violaverat Amphitrites.

Dass castae, nicht carae (HR carte, A carce, L carae) zu lesen ist, hat Schwabe p. 10 f. überzeugend nachgewiesen. Gleichzeitig hat auch Baehrens<sup>2</sup>) castae vermutet und später in seinen Text aufgenommen, worin ihm Waltz und Thilo folgen.

<sup>1)</sup> Sitzungsbericht der phil.-hist. Cl. d. Berliner Acad. v. 13. Decbr. 1858, pg. 661, wieder abgedruckt in den Opuscula III (p. 77).
2) Fleckeisens Jahrbücher 1872 (105), p. 836.

74. Attamen exegit longo post tempore poenas.

Verg. Ecl. 1, 29: Respexit tamen et longo post tempore venit.1) ib. 67: — longo post tempore finis.

Aen. VI, 409: — longo post tempore visum.

Ov. Met. IX, 570: Dixit, et adiecit longo post tempore 'fratri'.

X, 180: — longo post tempore terram. XIV, 218: — longo post tempore navem.

II, 467:

Distuleratque graves in idonea tempora poenas.

Der Ausdruck poenas exigere (eigtl. - Strafe eintreiben) kommt bei Vergil<sup>2</sup>) nicht vor; er stammt aus Ovid, der ihn sehr häufig gebraucht und von dem ihn auch Lucan und Statius haben.

Her. 7, 58: Perfidiae poenas exigit ille locus.

ib. 97: Exige, laese pudor, poenas

Met. IV, 190: Exigit indicii memorem Cythereia poenam.

VIII, 125 (Scylla-Erzählung): — exige poenas.")

ib. 532: Exegit poenas -4)

XIV, 477 f.: — poenas Exigit alma Venus -

Trist. V, 8, 9: Exigit a dignis ultrix Rhamnusia poen as.5)

Fast. IV, 230: — hinc poen as exigit ira deae. Eine ähnliche Situation haben wir Ov. Met. II, 466 ff. Auch hier

rächt eine Göttin, wenn auch erst nach langer Zeit, den Fehltritt ihres Gemahls an dem unschuldigen Opfer, indem sie dasselbe verwandelt. Im einzelnen vergleiche man Met. II, 467: Distuleratque graves in idonea tempora poenas, mit Cir. 74; ib. 491: A quotiens latratibus acta est; 495: Pertimuitque lupus, mit Cir. 82.

Ipsa trucem multo misceret sanguine pontum.

Verg. Aen. VI, 87:

Et Thybrim multo spumantem sanguine cerno $^6$ ), und ähnlich Ov. Met. I, 157:

Perfusam multo natorum sanguine Terram.7)

Catal. 11, 47: Saepe trucem adverso perlabi sidere pontum. Munil. V, 666: Inficiturque suo permixtus sanguine pontus.8)

<sup>1)</sup> Stat. Silv. IV, 2, 64: — longo post tempore venit. Theb. III,

<sup>501.</sup> VI, 128 und sonst.
2) Vergil sagt poenas poscere (Aen. II, 72), reposcere (Aen. II, 139. VI, 530), poenas sumere (Aen. II, 103. 576. VI, 501. XII, 949).
3) Lucan VIII, 103: — atque exige poenas. poenas exigere auch ibid. 21.

<sup>4)</sup> Stat. Silv. V, 2, 91: Exegit poenas, hominum cui cura suorum.
5) Lucan VII, 771: Exigit a meritis tristes victoria poenas.

<sup>6)</sup> Sil. I, 126: Idaeoque lacus flagrantis sanguine cerno, wo Drakenborch und Hoch spumantes lesen.

VI, 706: Addes Ticini spumantes sanguine ripas.
7) Stat. Silv. III, 1, 85: Et regum multo perfusum sanguine robur.

<sup>8)</sup> Lucan III, 577:

Hauseruntque suo permistum sanguine pontum.

77. Seu vero, ut perhibent, forma cum vinceret omnes.

Cic. Arat. (Bachrens PLM I) 447:

Cum quibus, ut perhibent, ausa est contendere forma.

Verg. Georg. I, 247: Illic, ut perhibent -;

Aen. IV, 179: Extremam, ut perhibent —.1)

Et cupidos quaestu passim popularet amantes. 78.

Ovid R. Am. 611: Reccidit, ut cupidos inter devenit amantes; Her. 18, 67: Firmius o cupidi tandem coeamus amantes!

A. Am. I, 420: Femina, qua cupidi carpat amantis opes. Catull 70, 3: .. sed mulier cupido quod dicit amanti.

Piscibus et canibusque malis vallata repentest.

cf. Lucr. V, 27: quid . . . Hydra venenatis posset vallata collubris?

Heu quotiens mirata novos expalluit artus!

Bei Ovid<sup>2</sup>) ist A quotiens, einigemal auch O quotiens, ein überaus beliebter Versanfang, z. B. Her. 5, 49. 9, 79. 15, 239 und 241. 16, 81. A. Am. I, 313. II, 125. 567. III, 481. Met. II, 489 und 491. III, 375 u. s. w. Heu hat er am Anfang mit quam (z. B. Am. II, 4, 6. Met. II, 447), quantum (Fast. II, 408) u. s. f.

Zur Sache vgl. Ov. Her. 14, 93 f., wo von der in eine Kuh ver-

wandelten Io die Rede ist: — quid te miraris in umbra?

Quid numeras factos ad nova membra pedes?

Ipsa suos quotiens heu pertimuit latratus!

Ov. Met. III, 428: In medias quotiens e. q. s.!, wobei auch der vorhergehende Vers einen Ausruf mit quotiens enthält (cf. Cir. 81). Zur Sache vgl. Met. I, 638 (von der Io):

Pertimuitque sonos propriaque exterrita voce est.

85. Quam, mala multiplici iuvenum quod saepta caterva.

Verg. Aen. I, 497: Incessit magna iuvenum stipante caterva. IX, 551: Ut fera, quae densa venantum sa ep ta corona.

88. Der Vers ist in folgender Gestalt überliefert:

Docta palepaphiae (bezw. -e) testatur voce pachinus. Daraus hat man allgemein gemacht:

Docta Palaephatia testatur voce papyrus.

Ich kann mich damit nicht befreunden. Fürs erste ist das Adjectiv Palaephatius im Lateinischen, wie im Griechischen ohne Beispiel; fürs zweite steht davon absolut nichts in den Handschriften; drittens aber — und das ist das Bedenklichste — weiß kein Mensch etwas davon, daß bei Palaephatus, bezw. einem Palaephatus (nach Suidas<sup>3</sup>) soll es ja deren vier gegeben haben) eine ähnliche Deu-

Sil. I, 85: Hoc sese, ut perhibent...
 Vergil hat nur ein einziges Mal (Ecl. 8, 72) O quotiens.
 s. Westermann in Paulys Realencycl. V, pg. 1069.

tung von Scylla sich finde. Im Gegenteil, in dem unter des Palaephatus Namen auf uns gekommenen Schriftchen "Περὶ ἀπίστων" ist Scylla (Cap. 21)<sup>1</sup>) ein tyrrhenisches Piratenschiff. Wohl aber finden wir dieselbe Version, wie hier in der Ciris, in des Herakleitos<sup>2</sup>) Schrift "Περὶ ἀπίςτων". Wir lesen da (Cap. 2): Περὶ **C**κύλλης. Λέγεται περὶ ταύτης ὅτι κατήςθιε τοὺς παραπλέοντας. ην δὲ αὕτη νη**ςιῶτις καλὴ έταίρα, καὶ εἶχε παρα**ςίτους λοιμούς τε καὶ κυνώδεις, μεθ' ὧν τοὺς ξένους κατήςθιεν, ἐν οίς και τους 'Οδυςςέως έταίρους, αὐτὸν δὲ ὡς φρόνιμον οὐκ ηδυνήθη.<sup>8</sup>)

Lassen wir also das hereingeschmuggelte Palaephatia fallen und gehen wir zurück auf die Überlieferung. In palepaphiae steckt nach meiner Überzeugung jedenfalls Paphiae als Genitivus von Paphia, d. i. Venus, von der ja eben noch die Rede war. Ursprünglich war ich versucht, Palaepaphiae zu lesen, ganz in Übereinstimmung mit den Büchern. Παλαίπαφος wird ja ausdrücklich als der Venus Sitz und heilige Stätte hervorgehoben4), und es wäre ja denkbar, dass unser Dichter in seiner gelehrt-pedantischen Art statt Paphia das genauere Palaepaphia gebraucht hätte. Aber freilich wäre dieses Wort auch ohne Beispiel und zudem nicht sehr geschmackvoll. Und so lese ich denn mit einer leichten Änderung, die vom paläographischen Standpunkt aus ganz ohne Bedenken ist  $(pal\bar{a} = palam)$ :

Docta palam Paphiae testatur voce papyrus.

Papyrus, Paphiae voce docta, palam testatur<sup>5</sup>), d. h. eine Schrift, ein Buch, das aus der Venus Mund die Kunde von der Sache hat, bezeugt es (sc. das im Vorhergehenden Berichtete) öffentlich. - Scylla, eine Sterbliche<sup>6</sup>), hat es gewagt, die Götter zu betrügen (V. 83), indem sie der Venus (V. 84) etwas, das dieser zukam, vorenthielt. (Dies ist jedenfalls der Sinn von V. 84, mag man nun mit Haupt<sup>7</sup>),

<sup>1)</sup> Westermann, Mythographi (1843), pg. 285: Τυρρηνών νήες ήςαν, αὶ ἐληίζοντο τὰ περίχωρα τῆς ζικελίας καὶ τὸν Ἰόνιον κόλπον. ἦν δὲ ναθς

τριήρης ταχεία τότε, ὄνομα ζκύλλα κ. τ. λ.

2) lebte wohl zur Zeit des Augustus, vgl. W. Christ, Gesch. d. griech. Litt. (im Handbuch der class. A.-W.), p. 672.

<sup>3)</sup> Westermann, Mythographi, pg. 313.

<sup>4)</sup> Strabo p. 683: είτα Τρήτα καὶ Βοόςουρα καὶ Παλαίπαφος, δςον εν δέκα εταδίοις ὑπέρ τῆς θαλάττης ἱδρυμένη, ὕφορμον ἔχουςα καὶ ἱερδν ἀρχαῖον τῆς Παφίας ᾿Αφροδίτης.

Pomponius Mela II, 7, 5: ... Salamis et Paphos et, quo primum ex mari Venerem egressam accolae adfirmant, Palaepaphos.

<sup>5)</sup> cf. Claudian V (In Rufin. II), 81:

<sup>-</sup> mentemque palam testatur amictu.

<sup>6)</sup> Dieselbe Gegenüberstellung von mulier und deus haben wir Verg. Aen. VII, 661: Mixta deo mulier e. q. s.
7) In der schon erwähnten Abhandlung im Sitzungsber. der phil.-

Ribbeck, Waltz, Thilo u. a. votorum avertere poenam oder mit Baehrens donorum avertere partem lesen.) Zur Strafe dafür wurde sie von der Göttin in das bekannte Meerungeheuer verwandelt. Und zur Warnung für andere hat Venus dafür gesorgt, dass der Scylla Vergehen und schreckliche Bestrafung der Menschheit kundgemacht wurde. Das heifst doch wohl nichts anderes, als dass es ein - dem Dichter der Ciris wohlbekanntes - Gedicht gab, das diese Erzählung enthielt und dessen Verfasser nach bekannter und beliebter Manier sich selbst als von der Venus inspiriert, zur Darlegung der Sache aufgefordert hinstellte. Auf diese Quelle weist wohl auch Herakleitos hin mit den Worten λέγεται περί ταύτης u. s.w. (s. ob.). Und da wir in den Fragmenten des Callimachus<sup>1</sup>) den Vers haben:

**Cκύλλα τυνή κατάκαςςα καὶ οὐ ψύθος οὔνομ' ἔχουςα,** 

- also dieselbe Form der Sage, da κατάκαcca = meretrix liegt die Vermutung nahe, dass die betreffende Dichtung von Callimachus war.

Zum Wortlaut des Verses vgl. Verg. Aen. VI, 619:

Admonet et magna testatur voce per umbras.2)

89 f.: Quidquid et ut quisque est tali de clade locutus, Somnia sunt; potius liceat notescere cirin.

In V. 90 haben von den Handschriften AL Omnia sunt, H Omnia sim, R Omnc suam. Haupts<sup>3</sup>) Emendation Mnemosyne (auch von Ribbeck und Waltz aufgenommen) ist gewiss geistreich; was soll aber hier die Mnemosyne, da doch unmittelbar darauf die feierliche Anrufung der Musen selbst erfolgt (V. 92 ff.)? Einfacher und näherliegend erscheint es mir, mit Baehrens4), der einen Gedanken von Heinsius aufgreift, Somnia sunt zu lesen, was ja einen ganz guten Sinn gibt. Dafür entscheiden sich auch Kreunen (pg. 93), Thilo und R. Ellis.<sup>5</sup>) Ich weise dabei hin auf eine Stelle der Dirae-Lydia (Baehrens PLM II), V. 44 f., die wohl unserem Dichter vorschwebte:

> Et quae pompa deum (nisi vilis fama locuta est Somnia) nunc sertis secum sua gaudia gestat.

hist. Cl. d. Berliner Acad. 1858, pg. 662 denkt Haupt an lucrorum partem; Schenkl a. a. O. pg. 787 schlägt vor: votorum avertere partem

partem.

1) O. Schneider, Callimachea II, Fragm. 184.

2) Lucan III, 122: Victorem clara testatur voce tribunus.

3) Sitzungsber. d. Berl. Acad. 1858, pg. 662f. oder Opuscula III, pg. 79.

4) Fleckeisens Jahrbücher 1872 (105), pg. 837.

5) American Journal of Philology VIII, 1, pg. 2. Ellis gibt den Sinn der Stelle ganz hübsch in folgenden Worten: "All that various writers have imagined as the explanation of so tragic a story is mere idle dreaming; rather let me give poetic notoriety to Ciris, and choose as the Scylla of my poem a maiden of no common destiny."

92 ff.: Zu dieser mit Quare eingeleiteten Anrufung der Musen vgl. Colex 18: Quare, Pierii laticis decus, ite sorores Naides! und Catull 64, 192 ff.: Quare facta virum multantes vindice poena Eumenides, quibus.... Hue, hue adventate, meas audite querellas!

Quare quae cantus meditanti mittere certos.

cetos A, caccos R, cocos H, luetos L. Ich lese natürlich mit den alten Ausgaben und Baehrens certos als Gegensatz zu Somnia in V. 90. Auch Ellis (a. a. O. pg. 2) hält diese Lesart für die wahrscheinlichste, ebenso Waltz und Thilo.

93. Magna mihi capido tribuistis praemia, divac Pierides.

Prop. V, 2, 49: Et tu, Roma, meis tribuisti praemia Tuscis. Verg. Ecl. 70 u. 72:

Haec sat erit, divac, vestrum eccinisse poetam, Pierides.

Zu V. 95 ff. vgl. Verg. Ecl. 3, 63:

— et suave rubens hyacinthus (B.).

Ecl. 2, 45 ff.: — tibi lilia plenis . . . . . Narcissum et florem inngit bene olentis anethi; Tum casia atque aliis intexens suavibus herbis Mollia lutcola pingit vaccinia calta (B.).

Aen. XII, 68 f.: . . aut mixta rubent ubi lilia multa Alba rosa.1)

98. Nunc age häufig bei Lucrez als Versanfang (I, 265. 921. 953. II, 62. 333. 730. III, 417. IV, 110. 176. 269. 673. 722. VI, 535. 738), bei Vergil Georg. IV, 149. Aen. VI, 756. VII, 37.

Praecipue nostro nunc adspirate labori.

Ov. A. Am. III, 770: Praccipue nostrum....opus.

Verg. Aen. II, 385: .. adspirat primo Fortuna labori<sup>2</sup>) (B.). I, 330: Sis felix nostrumque leves quaecunque laborem.

IX, 525: Vos, o Calliope, precor adspirate canenti.3)

Sunt Pandioniis vicinae sedibus urbes.

Ov. Met. XV, 430: Quid Pandioniae restant, nisi nomen, Athenae? Cul. 251: Iam Pandionias... puellas. Prop. I, 20, 31: Iam Pandioniae cessit genus Orithyiae. Vergil, Catull und Tibull haben das Wort nicht. Ov. E. P. I, 8, 11: Stat (Cir. 105) vetus urbs, ripae vicina binominis Histri.4) Verg. Aen. II, 611: - a sedibus urbem.5)

<sup>1)</sup> Ov. Am. II, 5, 35: Quare rosae fulgent inter sua lilia mixtae.
2) Stat. Theb. XII, 197: adspiret que pio fortuna labori.
3) Sil. XII, 390: Sed vos, Calliope, nostro donate labori.
4) Sil. I, 326: Fundit apud ripas inopina binominis Histri.
Stat. Silv. V, 1,89: Quid vagus Euphrates, quid ripa binominis Istri?
5) Culex 368: — sedibus urbis. Lucan II, 574: — patriis e sedibus urbem. urbem,

102 f.: Actaeos inter colles et candida Thesei Purpureis late ridentia litora conchis.

Die Zusammenstellung von candidus und purpureus haben wir auch Catull 64, 308:

vestis Candida purpurea talos incinxerat ora, und darnach wohl Ov. Met. X, 595 f.:

.. super atria velum Candida purpureum simulatas inficit umbras.

Tibull III, 3, 17: .... in Erythraeo legitur quae litore concha.

104. Quarum non ulli fama concedere digna.

Catull 68, 131:

Aut nihil aut paulo cui tum concedere digna e. q. s. (s. Schwabe pg. 12).

105. Stat Megara, Alcathoi quondam munita labore.

Ov. E. P. II, 3, 25:

En ego, non paucis quondam munitus amicis.

106. Alcathoi Phoebique; deus namque adfuit illi.

Verg. Georg. IV, 221:

.... dixere; deum namque ire per omnia.

107. Unde etiam citharae voces imitatus acutas.

Unde etiam als Versanfang Lucr. II, 596. V, 1165. 1365. 1408.

Verg. Aen. VII, 778. — Lucr. V, 1379:

At liquidas avium voces imitarier ore.

Das Participium imitatus als vorletztes Wort im Vers (Cir. 107. 500) ist bei Ovid sehr häufig, z. B. Am. II, 4, 15. Her. 13, 41. A. Am. I, 439. Met. VIII, 736. IX, 340. 481. 783. X, 106. XIV, 521; bei Vergil nur Georg. IV, 72. Aen. XI, 500; Horaz Sat. II, 3, 186. Epist. II, 1, 207. Manil. I, 201. 848.

109. Et veterem sonitu Phoebi testatur amorem.

Wir lesen natürlich amorem mit RA, nicht mit HL honorem. Verg. Aen. III, 487:

— et longum Andromachae testentur amorem.

Catull 96, 3: Quo desiderio veteres renovamus amores.

Ov. Her. 15,255: Et modo cantabam veteres resupinus amores.

Met. 5, 576: Fluminis Elei veteres narravit amores. 1)

Zu V. 107—109 vgl. Ov. Met. VIII, 15—18.

110. Hanc urbem ante alios qui tum florebat in armis.

ante alios, bezw. alias (Cir. 110 und 473) findet sich an der gleichen Versstelle Ennius (Baehrens Fragm.) 318: O multum ante alias infelix littera theta! Vergil Ecl. 3,78. Aen. V, 151. VIII,

<sup>1)</sup> Columella X, 205: — veteres imitatur amores.

590. XI, 416. 537. Catal. 11, 23. 13, 5. Tibull III, 4, 93. IV, 5, 5. Ovid Met. VIII (Scylla), 23. X, 120; auch bei Späteren, z. B. Silius IV, 148. IX, 232. XI, 7. 94 u. s. w. in armis als Versschluß Verg. Aen. II, 317. III, 595. V, 550. VI, 826. VII, 434. XI, 769: — fulgebat in armis. XII, 938.

111. Fecerat infestam populator remige Minos.

Ovid. Met. XII, 593: — operis nostri populator, Achilles.1) XIII, 655: — Troiae populator Atrides.

Carpathium fugiens et flumina Caeratea.

Verg. Aen. VIII, 320:

Arma Iovis fugiens et regnis exul ademptis.

116. Sed neque tunc cives neque tunc rex ipse veretur.

Catull 64, 68:

Sed neque tum mitrae neque tum fluitantis amictus (B.).

Haupt und Baehrens lesen deshalb tum — tum statt tunc — tunc. Verg. Georg. II, 98: — rex ipse Phanaeus.

Aen. VII, 432, 556 und XI, 231: - rex ipse Latinus.

Infesto ad muros volitantes agmine turmas.

Culex 248: — densas supero agmine turmas; auch Silius hat VIII, 404: - raptabat in agmina turmas.

118. Reicere et indomitum virtute retundere Martem.

So liest Baehrens<sup>2</sup>) richtig, nachdem schon Heinsius aus mentes der Handschriften Martem wiederhergestellt hat, vgl. Verg. Aen. II, 440: Sic Martem indomitum e. q. s. (B.). Auch Reicere stammt von Heinsius (die Bücher haben Dicere und Ducere); vgl. dazu Verg. Ecl. 3, 96: reice capellas (B.). Ellis hat freilich Bedenken dagegen, indem er sagt (a. O. pg. 4): "Heinsius' Reicere as a trisyllable is not sufficiently proved by the imperative reice in Verg. Ecl. 3, 96, reicis Stat. Theb. 4, 574. I should prefer Icere." Ich möchte noch auf zwei ähnliche Fälle hinweisen, nämlich Hor. Sat. I, 6, 39:

Deicere de saxo cives aut tradere Cadmo?

und Ovid. Fast. IV, 709:

Factum abiit, monimenta manent. nam deicere captam Nunc quoque lex volpem Carseolana vetat.

119. Responsum quoniam satis est meminisse deorum.

Verg. Aen. IX, 134: - responsa deorum (B.).

1) Den Versschlus populator Achilles haben wir auch in V. 483 der Consolatio ad Liviam (s. oben Ann pu V. 21). Silius I, 408:

Et vastae Nasanon Syrtis populator Hiempsal.

2) Fleckeisens Jahrbücher 1872 (105), pg. 837.

120. Nam capite a summo regis (mirabile dictu).

Der Versschluss mirabile dictu findet sich bei Vergil außer Aen. VII, 64 (B.) auch noch Georg. II, 30. III, 275. Aen. I, 439. II, 174. IV, 182. VIII, 2521); Ovid hat ihn nicht.

Candida caesaries (florebant tempora lauro).

Verg. Aen. III, 81: Vittis et sacra redimitus tempora lauro.2) V, 246: Declarat viridique advelat tempora lauro.3) ib. 539: Sic fatus cingit viridanti tempora lauro. 4)

Ovid hat nur Am. II, 12, 1:

Ite triumphales circum mea tempora laurus,

womit man vergleichen möge Tibull II, 5, 5:

Ipse triumphali devinctus tempora lauro.

122. At roscus medio surgebat vertice crinis.

Sachlich lehnt sich unser Dichter an an Ovid Met. VIII (Scylla), 8 ff.:

... quam Nisus habet, cui splendidus ostro

Inter honoratos medio que in vertice canos Crinis inhaerebat . . .

Auf dieser Grundlage hat er, mit augenfälliger Benützung Catullischer und Vergilischer Ausdrücke, seinen Vers 122 aufgebaut. Vgl. Catull 64, 309:

At roseo5) niveae residebant (cf. Cir. 126) vertice vittae.

Verg. Aen. X, 187: Cuius olorinae surgunt de vertice pinnae (B.). Zum Versschlusse vgl. Catull 64, 350:

Cum in cinerem canos solvent a vertice crines.

Verg. Aen. IV, 698:

Nondum illi flavom Proserpina vertice crinem Abstulerat.

Ov. Met. IV, 558: — arreptum laniabat vertice crinem.

XIII, 427: — canum de vertice crinem.

Manilius I, 833: — ceu longi fluitent de vertice crines. Lucan. I, 188: Turrigero canos effundens vertice crines (cf. Catull 64, 350).

Silius III, 284: — intortos demissus vertice crinis. Stat. Theb. I, 90. VI, 607:

Flavus ab intonso pendebat vertice crinis.

VIII, 344.

Silius VII, 187. XI, 440. XIV, 66. XV, 211. XVI, 363.
 Tibull III (Lygdamus), 4, 23:
 Hic iuvenis casta redimitus tempora lauro.

<sup>3)</sup> Val. Flacc. IV, 334: Implicat et viridi conectit tempora lauro. 4) Consol. ad Liv. 459:

Cingor Apollinea victricia tempora lauro.

<sup>5)</sup> Dieses At roseo der Handschriften ist mit Schwabe (pg. 19 aufrecht zu erhalten gegen Lucian Müller Praef. Catulli pg. XXXI.

Concordes stabili firmarunt numine parcae.

Verg. Ecl. 4, 47: Concordes stabili fatorum numine parcae (bei Baehrens jedenfalls nur durch ein Versehen weggelassen).

Ergo omnis caro residebat cura capillo.

Verg. Aen. I, 646:

Omnis in Ascanio cari (Baehrens caro) stat cura parentis (B.).

Georg. III, 229: Ergo omni cura -.

Ergo omnis als Versanfang ferner Georg. III, 318. Aen. II, 26. VI, 175. VIII, 494; auch schon bei Lucrez II, 879.

127 f. Aurea sollemni comptum quem fibula ritu Cecropiae tereti nectebat dente cicadae

(so Baehrens und Thilo).

Verg. Aen. IV, 139:

Aurea purpuream subnectit fibula vestem (B.).

Verg. Aen. V, 313 (nicht 513!):

— ct tereti subnectit fibula gemma¹) (B.). Lucr. IV, 58: Cum teretis ponunt tunicas aestate cicadae. V, 803:

Folliculos ut nunc teretis aestate cicadae Lincunt.2)

130. Nec fuerat, ni Scylla novo correpta furore.

Verg. Aen. XI, 112:

Nec veni, nisi fata locum sedemque dedissent.

131. Scylla, patris miseri patriaeque inventa sepulchrum. Catull 68, 89:

Troia (nefas) commune sepulcrum Asiae Europaeque (B.). Vielleicht haben wir auch Anklang an Ovid Met. XIII, 423:

In mediis Hecuba est natorum inventa sepulchris. O nimium cupidis Minoa inhiasset ocellis.

Ocellus (Cir. 132. 238. 348) findet sich bei Catull 7mal (Schwabe pg. 7), bei Properz 18mal, auch bei Ovid öfters (z. B. Am. I, 8,

37. III, 2, 83. 5, 1. 6, 79. Her. 5, 45. 11, 35. A. Am. II, 453. 691). Mit Recht weist Schwabe (pg. 13) hin auf Catull 64, 85 f.:

Magnanimum ad Minoa venit sedesque superbas.

Hunc simul ut cupido conspexit lumine virgo e. q. s.

133. Sed malus ille puer, quem nec sua flectere mater.

Verg. Ecl. 8, 50:

Improbus ille puer; crudelis tu quoque, mater.3) Ov. R. Am. 168: Sic venit ille puer (sc. Amor).

Val. Flacc. II, 108: — nec tereti crinem subnectitur auro.
 Darnach wohl der Versschlus Ovid A. Am. I, 271: — aest

<sup>3)</sup> Der Vers wird allerdings von Ribbeck wegen der lästigen Wieder-holungen verworfen, während z. B. Ladewig durch Umstellung hilft.

135 f.: 
— ille etiam Poenos domitare leones

Et validas docuit vires mansuescere tigris.

So sind die beiden Verse überliefert, und so lassen wir sie auch. Baehrens citiert mit Recht Ecl. 5, 27: — Poenos etiam ingemuisse leones. In demselben Zusammenhang sind aber auch die Tiger erwähnt. Die ganze Stelle lautet nämlich (V. 27—30):

Daphni, tuum Poenos etiam ingemuisse leones Interitum montesque feri silvaeque locuntur. Daphnis et Armenias curru subiungere tigris Instituit $^1$ ) e. q. s.

Wir sehen, die Ähnlichkeit geht noch weiter. Unser docuit entspricht genau dem Instituit, das natürlich nicht = beginnen, anfangen, sondern = lehren ist, wie Ecl. 2, 33²) und Georg. I, 148.⁵) Mit curru subiungere deckt sich unser mansuescere, mit activer Bedeutung, welche ja auch für das Wort nachgewiesen ist⁴), bezw. die ursprüngliche zu sein scheint. Vgl. auch Ecl. 8, 47:

Saevus Amor docuit natorum sanguine matrem Commaculare manus,

und Tibull III (Lygdamus), 4, 65 f.:

Saevus Amor docuit varios temptare labores, Saevus Amor docuit verbera posse pati.

In V. 136 ist validas unter allen Umständen zu halten, nicht mit Heinsius in rabidae oder mit Heyne, dem Ribbeck folgt, in rabidas zu ändern. Denn erstens ist validas allein überliefert, zweitens entspricht es der so stark hervortretenden Vorliebe unseres Dichters für Allitteration (validas — vires), und drittens glaube ich nachweisen zu können, woher der Ausdruck stammt. Baehrens (in Fleckeisens Jahrb. 1872) führt an Verg. Aen. VI, 833:

Nec patriae validas in viscera vertite vires.

1) Ähnliche Stellen sind noch Ov. A. Am. II, 183:

Obsequium tigrisque domat Numidasque leones.

Tist. IV. 6. 5: Tempore Poenorum compescitur ira leonum.

Trist. IV, 6, 5: Tempore Poenorum compescitur ira leonum. Tibull I, 4,17: Longa dies homini docuit parere leones.

Tibull III (Lygdamus), 6, 15 ff.:

Armenias tigres et fulvas ille leaenas Vicit et indomitis mollia corda dedit. Haec Amor et maiora valet.

Manil. IV, 234: Quadrupedum omne genus positis domitare magistris, Exarmare tigres rabiemque auferre leoni.

2) Pan primum calamos cera coniungere pluris Instituit.

<sup>3)</sup> Prima Ceres ferro mortalis vertere terram Instituit.
4) Den von Baehrens in Fleckeisens Jahrb. 1872 (105), pg. 839 angeführten Stellen (Varro d. r. r. II, 1, 4. Coripp. Ioann. VI, 253. 484; cf. Sancti Minerv. III, 3) füge ich noch bei Lucrez V, 1368:

<sup>—</sup> fructusque feros mansuescere terram Cernebant indulgendo blandeque colendo.

Allein diese Stelle geht, wie die unsrige, zurück auf Lucrez. Bei diesem fand ich V, 314:

Nec validas aevi vires perferre patique.

VI, 342: Et validas auget vires et roborat ictum.

Man beachte, dass in beiden Versen validas und vires die gleiche Stelle einnehmen wie in Cir. 136. Ferner haben wir validae vires noch Lucr. V, 379. 886. 1098. 1217.

135. Iuppiter, ille ctiam ....

137. Ille etiam divos e. q. s.

ganz wie bei Vergil Georg. I, 464: Audeat? ille etiam ...... und 466: Ille etiam extincto e. q. s. (B.).

Idem tum tristes acuebat parvulus iras.

Verg. Aen. III, 366: - tristis denuntiat iras (B.); s. auch unten V. 536. XII, 590: magnisque acuunt stridoribus iras (B.).

139-141. Überliefert ist folgendes:

Iunonis magnae cuius periuria dirae

Olim se meminere diu periura (peritura L) puell(a)e [puella H m 2]

Non nulli (Nulli om. non L) liceut (lictam L) violaverat inscia sedem. Was ist daraus nicht schon alles gemacht worden! Ich sehe ganz ab von Ungers<sup>1</sup>): cuius per ludicra (divae

Callimachi meminere deum pia iura) puellae e. q. s.

- wie verschieden von einander ist z.B., was Ribbeck und was Bachrens gibt! Übrigens möchte ich gerade Bachrens' Vorschlag: - cuius fera iurgia divac Olim ipsac metuere" gegentiber an periuria (V. 139) und meminere (V. 140) festhalten. Wir haben wohl auch hier wieder eine Reminiscenz an das so stark benützte Gedicht 64 des Catull, und zwar an V. 148:

Dicta nihil meminere, nihil periuria curant.

Am besten gefällt mir noch der Vorschlag von Ellis (a. a. O. pg. 5), der, die Überlieferung nur unwesentlich ändernd, schreibt:

Idem tum tristes acuebat parvulus iras Iunonis magnac, cuius (periuria divae Olim sed meminere diu) periura puella Non ulli licitam violaverat inscia sedem.2)

<sup>1)</sup> R. Unger, Electa e Ciris commentariis (Halle 1885), eine Abhandlung voll Fleiß und Gelehrsamkeit, deren Lectüre jedoch mehr interessant als gewinnbringend ist. Sie enthält gewiß einzelne gute Gedanken, aber im ganzen sind Ungers Vorschläge zu — sit venia verbo! — abenteuerlich, als daß sie jemanden überzeugen könnten. Ich erinnere nur an seine Verbesserungen(?) von V. 48 ff., 86 u. 87 u. s. w.
2) Ellis gibt dazu folgende Erklärung: "That same Love-God, small tho' he were, was rousing the fierce anger of the great Inno, whose temple (for goddesses remember from the oldest time, yet remember long, deeds of perjury) the perjured maiden had unwittingly profaned, when none was allowed to enter it."

Die Zurückstellung des sed hat nichts Bedenkliches; ich fand sed beispielsweise Val. Flacc. VIII, 318 an dritter und II, 150 gar an fünfter Stelle.

Zu Vers 139 vgl. Verg. Aen. III, 437:

Iunonis magnae primum prece numen adora, und dann auch Ovid Fast. II, 436: Iunonis magnae - als erste Hälfte eines Pentameters.

142 f.: Dum sacris operata deae lascivit et extra Procedit longe matrum comitumque catervam.

Tibull II, 5, 95: Tunc operata deo pubes discumbet in herba. Ov. Am. I, 13, 17:

Saepe tibi (sc. der Isis) sedit certis operata diebus.

Lucrez I, 72 f.: - et extra

Processit longe flammantia moenia mundi (B.).

Für das Weitere vgl. Lucr. II, 628:

Floribus umbrantes matrem comitumque catervas, und Ovid Met. XII, 216:

Cinctaque adest virgo matrum nuruumque caterva.

Suspensam gaudens in corpore ludere vestem.

Lucr. VI, 114: Aut ubi suspensam vestem —; ib. 471 f.: — vestes Suspensae —; I, 305: suspensae in litore vestes.

Necdum etiam castos gustaverat ignis honores, Necdum e. q. s.

Verg. Georg. II, 539:

Necdum etiam audierant inflari classica, necdum e. q. s. (B.). Necdum etiam als Versanfang schon Catull 64, 55; bei Vergil außer Georg. II, 539 noch Aen. I, 25. VIII, 697; ferner Properz I, 9, 17; Manilius I, 73.

Gratius Cyneg.<sup>1</sup>) 457 f.:

- deus illam molliter aram Lambit et ipse, suos ubi contigit ignis honores.

148. Pallentis foliis caput exornarat olivae.

Verg. Ecl. 5, 16: pallenti cedit olivae (B.);

Georg. III, 21: Ipse caput tonsae foliis ornatus olivae (B.).

149. Cum lapsa e manibus fugit pila. cumque relapsa est.

Am Schlusse des Verses hat A relapse, HR relapse, L relaxe, woraus Heinsius das richtige relapsa est hergestellt hat. Gegen Ribbecks<sup>2</sup>) Vorschlag: "cumque elapsa est" spricht nicht nur die Überlieferung, sondern auch metrische Gründe, s. darüber Schwabe pg. 10

<sup>1)</sup> Erwähnt von Ovid E. P. IV, 16, 34.

<sup>2)</sup> Rhein. Mus. 18, pg. 116.

und Eskuche im Rhein. Mus. 45, pg. 243. Relapsa gibt einen ganz guten Sinn (vgl. Schenkl pg. 789); Änderung ist also unnötig.

156. Et si quis nocuisse tibi periuria credat.

Das Et der Handschriften ändern Schwabe (pg. 14) und Baehrens (Fleckeisens Jahrb. 1872, pg. 842) in Set, Ribbeck in At; Ellis (pg. 6) hält es aufrecht, — Et tamen, mit Verweisung auf Dräger, Hist. Synt. II, pg. 20.

157. Causa pia est: timuit fratri te ostendere Iuno.

Ribbecks Änderung: "timuit fratri se ostendere, Iuno" ist schon von Schwabe (pg. 14) und Baehrens (a. a. O. pg. 842) als unrichtig zurückgewiesen worden.

158. At levis ille deus, cui semper ad ulciscendum.

Ovid sagt A. Am. II, 19 von Amor:

Et levis est, et habet geminas, quibus avolet, alas, und Am. I, 9, 49: Tu levis es multoque tuis ventosior alis.

160. Aurea fulgenti depromens tela pharetra.

Verg. Aen. V, 501: — depromunt tela pharetris (B.); vgl. dazu Ov. Met. I, 468: Eque sagittifera prompsit duo tela pharetra, und später bei Statius (Silv. II, 3, 26): Depromit pharetra telum —.

161. Der Vers ist in folgender Gestalt überliefert:

Heu nimium teret (so H; terret RA, tereti La) nimium thirintia (H; tiricia R, tirita A, tyrynthia L) visu (HRA, iussu La; die alten Herausgeber nisu).

Daraus hat Sillig gemacht: Heu nimium mentem et nimium irritantia visu; Haupt (und Thilo) schreibt: Heu nimium taetro nimium torrentia viro; Ribbeck: Heu nimium certo nimium torrentia nisu; Baehrens: Heu nimium terret nimium, Tirynthius usu. — Was uns die Codices als vorletztes Wort geben, kann nur als Tirynthia gedeutet werden, und daran halten wir fest. Die Sicherheit der Pfeile des Hercules war sprichwörtlich; cf. Catull 68, 112 ff.:

Audit falsiparens Amphitryoniades,

Tempore quo certa Stymphalia monstra sagitta Perculit imperio deterioris eri;

Prop. V, 9, 39 f.:

Quis facta Herculeae non audit fortia clavae Et nunquam ad vastas irrita tela feras?

Ganz besonders wichtig aber ist speziell für unseren Vers Ovid Met. XII, 564: Tendit in hanc nimium certos Tirynthius arcus.

Im Hinblick auf diese Stelle und zugleich in möglichst engem Anschluß an die Überlieferung lese ich:

Heu nimium certo, nimium Tirynthia, nisu. Tirynthia ist natürlich Attribut zu tela, und der Gedankengang ist folgender: Amor holt aus blitzendem Köcher die goldenen tela, und mit allzu sicherem Schwunge schießt er sie als allzusehr tirynthische, d. h. allzu gut treffende1), alle der Jungfrau ins Herz.

Tirynthia tela sind erwähnt Ovid Met. XIII, 401:

Vela dat, ut referat Tirynthia tela, sagittas.

Verg. Aen. XI, 841:

Heu nimium, virgo, nimium crudele luisti Supplicium (B.). Claudian 20, 202: Me nimium timido, nimium iunxere remisso Fata viro.

Vgl. auch Claudian 36, 31:

Stipitis et certo pertemptat bracchia nisu.

Virginis in tenera defixerat omnia mente.

Heinsius und nach ihm Baehrens und Thilo ändern das überlieferte defixerat omnia in defixit acumina; unnötigerweise. Um der Wirkung ganz sicher zu sein, leert der Gott seinen Köcher (depromens tela pharetra) und schiesst alle Pfeile der Jungfrau ins Herz.

163. Quae simul ac venis hausit sitientibus ignem.

Ov. Fast. I, 473:

Quae simul aetherios animo conceperat (Cir. 164) ignes.

Met. X, 252 f.: – et haurit

Pectore Pygmalion simulati corporis ignes.

VIII, 325 f.: — flamma sque latentes Hausit.

Einen ganz anderen Sinn hat Verg. Aen. IV, 661:

Hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto Dardanius.

Vgl. auch noch Verg. Aen. IV, 1 und 2:

At regina gravi iamdudum saucia cura?) Volnus alit venis et caeco carpitur igni.

164. Et validum penitus concepit in ossa furorem.

Verg. Aen. IV, 101: — traxitque per ossa furorem (B.). ib. 501: — nec tantos mente furores Concipit (B.).

Ov. Met. II, 640: Ergo ubi vaticinos concepit mente furores.

XIV, 700: — et totis perceperat ossibus aestum.

Ictave barbarico Cybeles antistita buxo.

Fragm. des Asinius Pollio (Baehrens Fragm. pg. 337): Veneris antistita Cupris. Ov. Met. XIII, 410: — comis antistita Phoebi. Auch das Mascul. antistes hat Ovid, ibid. 631:

Intrat Apollineam sociis comitantibus urbem.

Hunc Anius, quo rege fides (so Merkel; überliefert ist homines), antistite Phoebus

Rite colebatur, temploque domoque recepit.

<sup>1)</sup> cf. auch Ovid Am. I, 1, 25, wo auch von Amor die Rede ist: Me miserum! certas habuit puer ille (Gir. 158) sagittas.
2) Catull 64, 250: Multiplices animo volvebat saucia curas.

Die Stelle ist einer Vergilischen nachgebildet; nur hat Vergil, der weder antistita noch antistes kennt, statt antistes - sacerdos, Aen. III, 79 ff.: — egressi veneramur Apollinis urbem.

Rex Anius, rex idem hominum Phoebique sacerdos....

Occurrit . . . . et tecta subimus.

Die Vergilstelle zeigt, dass Merkels Correctur unrichtig ist.

Infelix virgo tota bacchatur in urbe.

Zu Infelix virgo s. oben V. 71. — Verg. Aen. IV, 300: — totamque incensa per urbem Bacchatur, qualis commotis excita sacris Thyias (B.); ib. 68: Uritur infelix Dido totaque vagatur Urbe (B.). X, 41: -– medias Italum bacchata per urbcs.

168 ff.: Non storace Idaeo fragrantes tincta capillos, Cognita non teneris pedibus Sicyonia servans, Non niveo retinens bacata monilia collo,

wie Catull 64, 63 ff.: Non flavo retinens subtilem vertice mitram,

Non contecta levi velatum pectus amictu,

Non tereti strophio lactantes vincta capillos (s. Baehrens, der aber "lactentis vincta papillas" liest).

169. Cognita non teneris pedibus Sicyonia servans.

Lucr. IV, 1125: — et pulcra in pedibus Sicyonia rident (B.). Wir finden aber die "Sicyonia" noch früher, nämlich schon bei Lucilius (Baehrens Fragm. pg. 247) 789:

Et pedibus laeva Sicyonia demit honesta.

170. Non niveo retinens bacata monilia collo.

Aen. I, 654: — colloque monile Bacatum (B.). Der Versschlus monilia collo findet sich aber nur bei Ovid, nämlich Her. 9, 57: — suspensa monilia collo; Met. V, 52: — ornabant aurata monilia collum; X, 113: Pendebant tereti gemmata monilia collo

(V. 116: -bacae). ib. 264: -dat longa monilia collo.<sup>1</sup>)Multum illi incerto trepidant vestigia cursu. 171.

Verg. Aen. X, 283: Dum trepidi egressisque labant vestigia prima. IV, 672: — trepidoque exterrita cursu; V, 592: — vestigia cursu.2)

Saepe redit patrios ascendere perdita muros.

Ov. Met. VIII, 14 und 17:

Regia turris (Cir. 173) erat vocalibus addita muris. Saepe illuc solita est ascendere filia Nisi.

Sil. XII, 309: — derepta monilia collo. Claudian 73, 9: Luxurient tumido gemmata monilia collo (cf. Met. X, 113).
 Schon Cic. Arat. (Baehrens PLM I) 123: Nam Canis infesto sequitur vestigia cursu. ib. 288: — quae faciunt vestigia cursu; später dann bei Silius VII, 719 und XII, 461.

- 174. Saepe etiam tristes volvens in nocte querellas.
- Cic. Progn. Fragm. (Baehrens PLM I) VI, V. 1 und 3:

Saepe etiam pertriste canit de pectore carmen, Vocibus instat et adsiduas iacit ore querellas.

(ähnlich Tibull I, 8, 53f.:

- maestas quam saepe querelas Conicit...).

175. Ich lese mit Ribbeck:

Sedibus ex altis caeli speculatur in orbem (Codd. amorem).

Ribbeck bemerkt hiezu<sup>1</sup>): "Speculari ist der eigentliche Ausdruck für Himmelsbeobachtungen (Ge. I, 257. IV, 166), und gerade diese konnten hiebei als eingebildete oder vorgespiegelte Absicht figurieren. Hieraus folgt, dass caeli nicht anzufechten ist, wohl aber amorem, wofur Scaliger mit richtigem Verständis ad oram vermutete. Ich ziehe aber vor in orbem, wie bei Ovid Metam. I, 666 Argus auf dem Bergesgipfel sitzend von da 'partes speculatur in omnes'." Noch einfacher macht sich die Sache, wenn man, wie ich, annimmt, dass Ovid dem Verfasser der Ciris vorlag. Die ganze eben erwähnte Stelle lautet:

– inde procul montis sublime cacumen

Occupat, unde sedens partes speculatur in omnes.

Ich füge noch bei Fast. I, 85:

Iuppiter arce sua totum cum spectet in orbem.

Verg. Aen. II, 464 f.: — convellimus altis Sedibus (B.).

176. Castraque prospectat crebris lucentia flammis.

Verg. Aen. X, 4: Castraque Dardanidum aspectat

XI, 209: Certatim crebris conlucent ignibus agri.

V, 4: Conlucent flammis?) Manilius I, 866: Sidera, perpetuis caelo lucentia flammis.

177. Nulla colum novit, carum non respicit aurum.

Verg. Aen. IV, 225: — fatisque datas non respicit urbes.

Non Libyco molles plauduntur pectine telae.

Verg. Aen. VII, 14: Arguto tenuis percurrens pectine telas (B.)

Georg. I, 294: Arguto coniunx percurrit pectine telas (B.).

180. Nullus in ore rubor: ubi enim rubor, obstat amori.

Zum Gedanken vgl. Ov. Am. I, 2, 32:

Et Pudor et castris quidquid Amoris obest.

Zum Wortlaut vgl. Ov. Am. II, 11, 28: nullus in ore color; III, 3,6: lucet in ore rubor; Her. 19, 20: lenis in ore rubor. Met. VIII (Scylla), 75: — quodcumque obstaret amori.<sup>3</sup>)

181 f.: Atque ubi nulla malis reperit solacia tantis Tabidulamque videt labi per viscera mortem.

Lucrez sagt IV, 1119 f. von Verliebten:

Nec reperire malum id possunt quae machina vincat.

Usque adeo incerti tabescunt volnere caeco.

Lucr. III, 272: — per viscera motus; ib. 336: — per viscera sensus; ib. 566. V, 928. Verg. Georg. IV, 555: — per viscera toto; Aen. VII, 374: — penitusque in viscera lapsum Serpentis furiale malum.

183. Quo vocat ire dolor, subigunt quo tendere fata.

Verg. Aen. XII, 677: Quo deus et quo dura vocat Fortuna sequamur (B.). Aen. V, 22 f.: — superat quoniam Fortuna, sequamur Quoque vocat, vertamus iter; ib. 709: quo fata trahunt..sequamur<sup>1</sup>); VI, 198: - quo tendere pergant.

184. Fertur et (auch Cir. 478) ist bei Ovid ein beliebter Versanfang, z. B. Met. III, 80. IV, 623. VIII, 360. Fast. III, 590. IV, 462. VI, 236. 782.

185. Ut patris, a demens, crinem de vertice sectum.

Ov. Trist. II, 394 (von der Scylla): Ni patrium crinem desecuisset amor. a demens findet sich an derselben Versstelle bei Vergil einmal, Ecl. 2, 60 (nicht 20, wie es bei Baehrens heißt): Quem fugis, a demens?; bei Ovid Trist. V, 10, 51: Quid loquor, a demens? und E. P. IV, 3, 29: Quid facis, a demens?; dazu einigemal o demens, z. B. Her. 6, 131. Met. III, 641: Quid facis, o demens = E. P. IV, 3, 29. Ferner bei Tibull III (Lygd.), 6, 27: Quid precor, a demens? und bei Properz III, 28, 1: Quo fugis, a demens? (vgl. Vergil!).2)

187. Namque haec condicio miserae proponitur una.

Der Vers ist ziemlich verderbt überliefert. Für das "miserae proponitur" der alten Herausgeber spricht Catull 99, 15:

Quam quoniam poenam miscro proponis amori.

189. Crederc quam tanti sceleris damnare puellam? Ov. Rem. Am. 3: Parce tuum vatem sceleris damnare, Cupido.

190. Heu tamen infelix: quid enim inprudentia prodest?

Verg. Aen. X, 829: Hoc tamen infelix -. Zur zweiten Vershälfte s. unten zu V. 334.

Nise pater, cui direpta crudeliter urbe. Ov. Met. VIII (Scylla), 126:

Nise pater! gaudete (Cir. 195. 200) malis e. q. s.

Lucan. II, 287: Scal quo fata trahunt, virtus secura sequetur.
 Bei späteren Dichtern fand ich nur ähnlich Stat. Theb. VII, 550:
 Tene ille, heu demens, .... in castra remittet?
 Claudian XVIII, 283: Te magis, a demens, e. q. s.

Catull 62, 24: Quid faciunt hostes capta crudelius urbe? nachgeahmt von Vergil Aen. II, 746:

Aut quid in eversa vidi crudelius urbe?

Vix erit una super sedes in turribus altis.

Den Versschlus turribus altis hat Vergil Aen. IX, 470 und X, 121. Ovid Her. 15, 179; später finden wir ihn wieder bei Silius XIII, 102 und Statius Silv. V, 2, 122. Theb. XI, 219.

Fessus ubi extructo possis considere nido.

Verg. Aen. III, 378: Aequora et Ausonio possis considere portu.

194. Tu quoque avis metuere: dabit tibi filia poenas.

Dass wir Gottfr. Hermanns Verbesserung metuere (statt moriere) annehmen, erfordert der Sinn; zum Übrigen vgl. Verg. Georg. I, 405: Et pro purpurco poenas dat Scylla capillo (B.).

196. Quae mare, quae virides silvas lucosque sonantes.

Verg. Ecl. 10, 58 und Georg. IV, 364: — lucosque sonantis. (B.). Lucr. I, 278: Quae mare, quae terras, quae denique nubila caeli Verrunt, und darnach Verg. Aen. I, 236:

Qui mare, qui terras omni dicione tenerent.1)

197. Incolitis, gaudete, vagae blandaeque volucres.

Statt des unpassenden und nur durch La bezeugten blandaeque (HRA haben laudate) ist jedenfalls mit Schwabe2) zu lesen: gaudete. Vgl. auch Ov. Her. 12, 159:

Laese pater gaude. Colchi gaudete relicti.

198. Vosque adeo, humanos mutatae corporis artus.

Ov. Met. VII, 317: — corporis artus als Versschluss. (cf. auch Cir. 482.)

19**9**. Vos o crudeli fatorum lege, puellae.

Verg. Aen. XII, 819: - nulla fati quod lege tenetur, und ähnlich Ov. Met. III, 316: — fatali lege geruntur; X, 203: fatali lege tenemur. Tibull III (Lygd.), 4, 47: At mihi fatorum leges —; endlich Aetna 19: — tristi fatorum lege ruentem.

Dauliades, gaudete: venit carissima vobis.

vgl. Catull 65, 13 f.: Qualia sub densis ramorum concinit umbris Daulias absumpti fata gemens Itylei.<sup>3</sup>)

1) cf. auch Lucan. I, 110:

Omne mare, quae terras, quae totum possidet orbem.

2) Das Nähere s. Fleckeisens Jahrbücher 1873 (107), pg. 683 f.

3) Vgl. Ov. Her. 15 (Sapphus), V. 154:

Concinit Ismarium Daulias ales Ityn,

und ganz ähnlich Consol. ad Liv. 106:

Destet Threicium Daulias ales Ityn.
Zu Sapph. 154 vgl. auch Ov. Am. III, 12, 32:

Concinit Odrysium Cecropis ales Ityn.

Zu V. 195 ff. vgl. Catull 64, 22 ff.:

O nimis optato saeclorum tempore nati
Heroes, salvete, deum genus, o bona matrum
Progenies, salvete iterum [salvete..... Haupt].
Teque adeo eximie e. q. s. (B.; s. auch Schwabe pg. 16).

202. Ciris et ipse pater. vos, o pulcherrima quondam.

Ov. Met. IX, 9: — quondam pulcherrima virgo.

X, 70: — iunctissima quondam.

203. Corpora, caeruleas praevertite in aethera nubes.

Verg. Aen. VIII, 622: — qualis cum caerula nubes; III, 572: Interdumque atram prorumpit ad aethera nubem¹);

VII, 143: - ab aethere nubem.

204. Qua novus ad superum sedes haliaeetos et qua.

Ov. Met. VIII (Scylla), 146: Et modo factus erat fulvis haliaeetos alis (cf. Cir. 528: Fecitque in terris haliacetos ales ut esset). Met. II, 377: Fit nova Cycnus avis —.

205. Candida concessos ascendat ciris honores.

Ov. Fast. V, 551: Ultor ad ipse suos caelo descendit honores.

206. Iamque adeo dulci devinctus lumina somno.

Iamque adeo als Versanfang (auch Cir. 468) hat Vergil nicht nur Aen. II, 567 (Baehrens; natürlich kennt auch Kreunen, pg. 36, nur diese eine Stelle), sondern auch noch Aen. V, 268. 864 (beidemal mit nachfolgendem Cum am Anfang eines Verses, wie Cir. 206 und 209), ferner VIII, 585. XI, 487. Übrigens hat schon Lucrez II, 1150: Iamque adeo —; späterhin finden wir es bei Val. Flacc. III, 70; Sil. I, 20. III, 128. XII, 534. Stat. Ach. I, 551. — Außer Catull 64, 122: devinctam lumina somno (B.) gehört noch hieher Verg. Aen. IV, 185:

Stridens, nec dulci declinat lumina somno.

Der Versschlus lumina somno (-us) wird dann von den Späteren überhaupt viel benützt, z. B. Val. Flacc. I, 300. Sil. V, 529. VII, 204. 633. XIII, 641. Stat. Theb. VII, 463.

207 f.: Nisus erat, vigilumque procul custodia primis Excubias foribus studio iactabat inani.

Verg. Aen. IX, 159: — vigilum excubiis obsidere portas (B.). Ecl. 2, 5: — studio iactabat inani (B.).

209. Cum furtim tacito descendens Scylla cubili.

tacitum cubile nach Catull 6,7 (Schwabe pg. 17). Der Vers klingt an an einen bekannten Vers Vergils (Georg. I, 447. Aen. IX, 460):

Tithoni croceum linquens Aurora cubile.

<sup>1)</sup> Sil. XVII, 407: traxere per aethera nubem.

Auribus arrectis nocturna silentia temptat.

Verg. Aen. I, 152: silent arrectisque auribus adstant1) (B.). ib. II, 303: — arrectis auribus asto (B.). Arrectae aures auch noch XII, 618. — Ov. Met. XV, 516: — arrectisque auribus horrent. Lucr. IV, 583: — taciturna silentia rumpi<sup>2</sup>), ähnlich Ov. A. Am. II, 505: -- tacitu**rna** sile**ntia vit**et.

211. Et pressis tenuem singultibus aëra captat.

Verg. Aen. III, 514: — atque auribus aëra captat<sup>3</sup>) (B.).

Georg. IV, 311: Miscentur, tenuemque magis magis aëra carpunt.

Aen. IX, 415: — et longis singultibus ilia pulsat.

Tum suspensa levans digitis vestigia primis.

Ovid. Fast. I, 425 f .:

Surgit amans (Cir. 209), animamque tenens vestigia furtim (209) Suspenso digitis fert taciturna gradu.4)

Verg. Aen. V, 566: — vestigia primi Alba pedis; X,283: — vestigia prima.<sup>5</sup>)

213. Egreditur ferroque manus armata bidenti.

Ov. Met. IV, 94: Egreditur fallitque suos —. Egreditur als Versanfang noch ibid. 484. VII, 182. Fast. II, 199.

214. Evolat; at demptae subita in formidine vires.

Verg. Aen. VI, 290:

Corripit hic subita trepidus formidine ferrum (B.).

Aen. III, 259:

At sociis subita gelidus formidine sanguis Deriguit. 6) Ov. Met. XIV, 518: — subita formidine movit.7)

215. Caeruleas sua furta prius testatur ad umbras.

Verg. Aen. VI, 619: — testatur voce per umbras. IV, 25: — abigat me fulmine ad umbras. VI, 404: - imas Erebi descendit ad  $umbras.^{8}$ )

- 1) Sil. X, 458: arrectisque auribus acrem e. q. s. 2) silentia rumpere auch Verg. Aen. X, 63 f. Ovid Met. I, 208. 384. XI, 598. Sil. V, 13.3) Lucan IV, 329: nocturnumque aëra captant.

  - 4) Nachgeahmt auch Sil. XV, 614 f.:

Erepit, suspensa ferens vestigia, castris
Et muta elabi tacito iubet agmine passu.
5) Schon bei Lucrez III, 309: — vestigia prima, und VI, 757:

vestigia primum.
6) Val. Flacc. IV, 626:
Tum subita resides socios formidine Iason Praecipitat.
(ibid. I, 86: Coniugis et subita raptam formidine vidi.)
7) Sil. VI, 190: — subita formidine caecus, und XVII, 507: subita formidine vulgus.

8) Stat. Silv. III, 3, 206:
Audit et inmites lente descendit ad umbras.

216. Nam qua se ad patrium tendebat semita limen.

Verg. Georg. II, 74: Nam qua se —; Aen. I, 418: — qua semita monstrut. IX, 383: — per occultos lucebat semita calles; XI, 524: – quo semita ducit.

218. Suspicit ad celsi nictantia sidera mundi.

Vgl. V. 7: Altius ad magni suspexit sidera mundi.

Bei der Wahl von nictantia (s. Schwabe pg. 18, der anführt Catull 64, 206: — concussitque micantia sidera mundi) schwebte unserem Dichter vielleicht vor Lucr. VI, 182: — nictantia fulgura flammae.

219. Non accepta piis promittens munera divis.

Catull 64, 103: Non ingrata tamen frustra munuscula divis Promittens tacito succepit vota labello (B.).

Quam simul Ogygii Phocnicis filia Carme Surgere sensit anus e. q. s.<sup>1</sup>)

Ov. Her. 10, 48: Qualis ab Ogygio...; Catull, Tibull, Properz, Vergil, Horaz haben das Wort nicht. Fast. VI, 399: Sensit anus —.

Marmoreo aeratus stridens in limine cardo. Verg. Aen. I, 449: — foribus cardo stridebat aënis (B.).

In limine an dieser Versstelle sehr oft bei Vergil: Aen. II, 242.

469. 485. 500. 673. IV, 473. VI, 279. 427. 636. IX, 687. XI, 423.

Corripit extemplo fessam languore puellam.

Verg. Aen. VI, 210: Corripit Aeneas extemplo -; VIII, 262: Panditur extemplo —. Ov. Met. XI, 612: — membris languore solutis; ibid. 648: - molli languore solutus. Vergil hat das Wort nicht.

224. Et simul 'o nobis sacrum caput' inquit 'alumna'.

Ov. Trist. III, 619: Tu tamen, o nobis usu iunctissime longo! Met. X, 442: — gaude, mea' dixit 'alumna'.

225. Non tibi nequiquam viridis per viscera pallor.

per viscera, s. V. 182. viridis pallor auch Culex 144.

**226**. Aegrotas tenui suffudit sanguine venas.

Ov. Halieutica<sup>2</sup>) 123:

Et squatus et tenui suffusus sanguine mullus.3) Lucr. III, 442: — sanguine venis; Verg. Georg. III, 460: — sanguine venam. Ovid. A. Am. III, 503: — nigrescunt sanguine

<sup>1)</sup> Auf die Ähnlichkeit der hier geschilderten Scene mit dem Vorgang zwischen Myrrha und ihrer Amme (Ov. Met. X, 382 ff.) hat schon gang zwischen myrrna und inter anime (v. 110 m.).

Sillig (zu V. 222) aufmerksam gemacht.

2) Nach Teuffel-Schwabe, V. Aufl., § 250, 4 "ist an der Urheberschaft Ovids nicht zu zweifeln"; s. auch Schanz § 308.

3) Stat. Silv. II, 1, 41:

O ubi purpurco suffusus sanguine candor e. q. s.

venae. Met. II, 824: Labitur, et pallent (Cir. 225) amisso sanguine venae. Met. V, 436: — vitiatas sanguine venas; VII, 334: Ut repleam vacuas iuvenali sanguine venas. Lucan. IV, 630: — calido complentur sanguine venae (cf. Ov. Met. VII, 334); Sil. II, 464: — exurit siccatas sanguine venas.

228. Haut fallor (quod ut o potius, Rhammusia, fallar!) Verg. Aen. X, 631:

Vana feror. quod ut o potius formidine falsa Ludar! (B.).
Ov. Met. III, 406: — assensit precibus Rhamnusia iustis. XIV, 694:
— time Rhamnusidis iram; Trist. V, 8, 9: Exigit a dignis ultrix Rhamnusia poenas. Bei Vergil kommt das Wort überhaupt nicht vor, ebensowenig bei Tibull und Properz, bei Catull nur mit virgo zusammen (64, 395. 66, 71. 68, 77). Ovid aber gebraucht Rhamnusia allein — Nemesis; ihm folgt der Verfasser der Ciris und später Statius, Silv. II, 4, 73: Attendit torvo tristis Rhamnusia vultu. und III, 5, 5: Audiat infesto licet haec Rhamnusia vultu.

229. Nam qua te causa nec dulcis pocula Bacchi.

Verg. Aen. III, 354: — libabant pocula Bacchi (B.). Ov. Fast. III, 301: Plenaque odorati disponit pocula Bacchi. Tibull III (Lygd.), 6, 5: — pocula Baccho, und ganz ebenso Val. Flace. I, 260.

230. Nec gravidos Cereris dicam contingere fetus.

Ovid Met. VIII, 292 und 294:

Et Cererem in spicis interficit......
Sternuntur gravidi longo cum palmite fetus.

231. Quae causa ad patrium solam vigilare cubile.

Ov. Met. II, 592: — patrium temerasse cubile.

232. Tempore quo fessas mortalia pectora curas.

Ov. Met. VIII (Scylla), 83 f.:

Prima quies aderat, qua curis fessa diurnis Pectora somnus habet.

Aus einer vielleicht nicht mehr ganz genauen Erinnerung an diese Stelle erklärt sich wohl der eigentümliche Ausdruck fessae curae in der Ciris. — Verg. Aen. IV, 412: — mortalia pectora cogis. Ovid Met. IV, 201: — mortalia pectora terres, VI, 472: — mortalia pectora caecae. Der Versschluß pectora curas (oder ähnlich) ist von Lucrez ab Gemeingut der römischen Dichter, cf. Lucr. V, 1207. VI, 645. Catull 64, 72. Verg. Aen. I, 227. IV, 448. V, 701. VI, 85. Ovid E. P. I, 2, 57; 8, 53. R. A. 259. Manil. I, 82. Lucan I, 272. III, 52. VIII, 161. Sil. IV, 92. V, 370. VIII, 162 u. s. w. Stat. Silv. II, 1, 71 u. s. f.

233. Quo rapidos etiam requiescunt flumina cursus.

Lic. Calvus Fragm. 13 (Lucian Müller):

Sol quoque perpetuos meminit requiescere cursus (B.).

Verg. Ecl. 8, 4:

Et mutata suos requierunt flumina cursus (B.).

Culex 278: Iam rapidi steterant amnes — nach Lucr. I, 14: Et rapidos tranant amnis —. Zum ganzen Vers vgl. auch noch Tibull IV, 1 (Paneg. Mess.), 125 f.:

Curva nec adsuctos egerunt flumina cursus, Quin rabidum placidis etiam mare constiti undis.

234. Dic age nunc miserae saltem, quod saepe petenti.

Catull 67, 7: Dic agedum nobis. — Dic age als Versanfang: Verg. Aen. VI, 343. Ovid Am. III, 5, 31. Her. 6, 141. Fast. I, 149. Gratius 99. Val. Flacc. VI, 516. VIII, 64 (Dic age nunc). Stat. Silv. III, 1, 50. IV, 1, 28.

235. Iurabas nihil esse mihi, eur maesta parentis.

Cicero Arat. (Baehrens PLM I) XXXII, V. 3:

Andromeda aufugiens aspectum maesta parentis.

Lucr. I, 99 (von Iphigenie):

Hostia concideret mactatu maesta parentis.1)

236. Formosos circum virgo remorere capillos.

Ov. Am. I, 14, 31: Formosae periere comac.... und 35: — periisse capillos.

237. Hei mihi, ne furor ille tuos invaserit artus.

Serv. ad Aen. II, 24: ci mihi, Enni versus.

Catull 76, 21: Ei mihi surrepens imos ut torpor in artus. Verg. Aen. II, 274 und XII, 620: Ei mihi, ebenso Tibull II, 1, 70; 6, 28 (Ei mihi, ne); III, 6, 33. Prop. V, 1, 58. Bei Ovid ist Ei mihi als Versanfang überaus häufig, z. B. Am. I, 6, 52; 14, 54. II, 3, 1; 18, 20; 19, 34 (Ei mihi, ne); in den Her. 11mal, A. Am. 4mal, Metam. 5mal u. s. w. Stat. Silv. V, 2, 160 u. 225: Hei mihi—. Orid. Metam. XI, 260: — invaserat artus.

238. Ille, Arabae Myrrhae quondam qui cepit ocellos.

Prop. I, 1, 1: Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis. IV, 9, 15: Dein, qua primum oculos cepisti veste Properti.

239. Ut scelere infando (quod nec sinit Adrastea).

sinat Adrastea Loensis und Haupt: sinit adrastea AL, (sinita tristea H, om. R) Ov. Met. VII, 174: Nec sinat hoc Hecate —.

<sup>1)</sup> Munro führt in seiner Ausgabe des Lucrez (III. Aufl., Cambridge 1873), Vol. I, pg. 596 verschiedene auffallend übereinstimmende Verse aus Cicero Arat. und Lucrez auf und schließt: "It is evident Lucr. had studied this translation of Cicero; other parts of which are imitated in other parts of his poem."

240. Laedere utrumque uno studeas errore parentem.

Ovid Am. I, 3, 10: — uterque parens; Her. 5, 62: — uterque parens; Met. XIII, 147: — in utroque parente. Zur Sache vgl. Ov. Met. X, 347 (Myrrha):

Tune eris et matris paelex et adultera patris?

Quodsi alio quovis animi iactaris amore. 241.

Das richtige animi (HR haben animis, AL animo) hat Haupt wiederhergestellt nach Catull 64, 372:

Quare agite optatos animi coniungite amores.1)

Zu 241 ff. vgl. Ov. Her. 11, 33 f. Auch hier ist es die nutrix, die zuerst die Wahrheit ahnt und der Canace ins Gesicht sagt, dass sie liebe:

Prima malum nutrix animo praesensit anili, Prima mihi nutrix 'Aeoli', dixit, 'amas'.

242 f.: Nam te iactari, non est Amathusia nostri Tam rudis, ut nullo possim cognoscere signo.

Catull 68, 17 f.: Multa satis lusi: non est dea nescia nostri,

Quae dulcem curis miscet amaritiem (B.);

vgl. auch Ov. Her. 16, 141: Sum rudis ad Veneris furtum Verg. Georg. I, 394: — ct certis poteris cognoscere signis (B.).

ib. IV, 253: Quod iam non dubiis poteris cognoscere signis.2) Per tibi Dictynnae praesentia numina iuro.

Verg. Georg. I, 10: Et vos, agrestum praesentia numina, fauni. Hor. Epist. II, 1, 134:

Poscit opem chorus et praesentia numina sentit.

Ovid Met. XV, 622: — Musae, praesentia numina vatum.

E. P. I, 2, 107:

Quamque dedere mihi praesentia numina vitam.

Am. III, 2, 61: Per tibi tot iuro testes —.

Her. 13, 159:

Per reditus corpusque tuum, mea numina, iuro.

Met. IX, 371: Siqua fides miseris, hoc me per numina iuro Non meruisse nefas.

lII, 638: Per mare fallaces perque omnia numina iurant. ib. 658: Per tibi nunc ipsum, nec enim praesentior illo Est deus, adiuro -

Trist. II, 53 f.: Per mare, per terras, per tertia numina iuro, Per te praesentem . . . . deum.

246. Prima decus quae dulce mihi te donat alumnam.

Verg. Aen. XI, 155: Et praedulce decus primo certamine posset. Hor. Carm. I, 1, 2: O et praesidium et dulce decus meum.

Ber. d. Berl. Acad. 1858, pg. 667.
 Ähnlich Germ. Arat. 234: — propiore deum cognoscere signo, und Manil. I, 481: Et quo clara magis possis cognoscere signa.

247. Omnia me potius digna atque indigna laborum Milia e. q. s.

Verg. Aen. IX, 595: — digna atque indigna relatu (B.).

Zu omnia laborum milia vgl. Lucr. IV, 412: terrarum milia multa; Catull 61, 206: multa milia ludei. 68, 28: Unguenti Suriei milia multa bibi; Prop. I, 5, 10:

At tibi curarum milia quanta dabit (B.).

249. tabescere im fünften Fuss Lucr. II, 1173. III, 581. 911. V, 680. VI, 964. Ovid Trist. V, 1, 77: — tabescere curis (Vergil hat das Wort nicht).

**250**. Haec loquitur, mollique ut se velavit amictu.

Verg. Aen. X, 907:

Haec loquitur inguloque haut inscins accipit ensem.

Catull 64, 293: Vestibulum ut molli velatum fronde vireret.

ib. 311: Laeva colum molli lana retinebat amictum.

ib. 266: — suo velabat amictu.

Verg. Aen. III, 545: — Phrygio velamur amictu.

VIII, 33: — glauco velabat amictu. Culex 75: — velat amictu.

Ovid A. Am. III, 179: — croceo velatur amictu.

Met. X, 1 und Fast. III, 363: — velatus amictu.

XIV, 263: — circumvelatur amictu.

Tibull III (Lygd.), 4, 55: — somnus velavit amictu.

Prop. IV, 14, 3: — pudor est velatus amictu.
Val. Flacc. I, 659: — sacro velatur amictu.
Stat. Silv. II, 1, 132: — Puniceo velabat amictu.

Ach. II, 321: Callida femineo genetrix velavit amictu.

Frigidulam iniecta circumdat veste puellam.

Catull 64, 131: Frigidulos udo singultus ore cientem (Schwabe pg. 7).

Quae prius in tenui steterat succincta crocota.

Catull 64, 317: Quac prius in levi fuerant extantia filo (B.).

Verg. Aen. X, 223: Quot prius aeratae steterant ad litora prorae; ebenso IX, 121 (allgemein für unecht gehalten).

Dulcia deinde genis rorantibus oscula figens.

Lucr. IV, 1179: — foribus miser oscula figit.

Verg. Aen. I, 687: — atque oscula dulcia figet.

II, 490: — tenent postes atque oscula figunt.

()v. Met. III, 24 f.: — percgrinaeque oscula terrae Figit -

IV, 141: — et gelidis in vultibus oscula figens.

Lucan VI, 565: — atque oscula figens (richtiger als fingens).

Il. Lat. 848: — atque oscula figit.

Sil. XI, 331: — pedibus crebro pavida oscula figens. Stat. Theb. XII, 27: — pars oscula figunt.

Persequitur miserae causas exquirere tabis.

Ovid Met. X, 388 (Myrrha) heisst es von der Amme ganz ähnlich: Tum dare complexus laqueique requirere causam.

ibid. 394: — certa est exquirere nutrix.

255. Nec tamen ante ullas patitur sibi reddere voces.

Catull 64, 188 und 190:

Non tamen ante mihi languescent lumina morte, Quam iustam a divis exposcam prodita multam.

Ov. Met. IV, 317 f.:

Nec tamen ante adiit, etsi properabat adire, Quam se composuit, quam circumspexit amictus.

Cicero Prognost. III, V. 4 (Baehrens PLM I):

- Neptuno reddere voces. Lucr. IV, 577: Sex ctiam aut septem loca vidi reddere voces.

Varro Atac. 12, V. 5 (Baehrens Fragm.):

- meditatur reddere voces.

Catull 64, 166: Nec missas audire queunt nec reddere voces. Verg. Aen. I, 409: Non datur, ac veras audire et reddere voces.

VI, 689: - notas audire et reddere voces.

257. Illa autem 'quid me' inquit 'io nutricula, torques?

Verg. Aen. X, 878: Ille autem: 'quid me erepto, saevissime, nato Terres? (B.).

258. Quid tantum properas nostros novisse furores?

Verg. Georg. II, 481: Quid tantum Oceano properent se tinguere Aen. I, 745: soles.

Ov. Her. 17, 131: Iam nostros curvi norunt delphines amores.

Am. I, 12, 21: — nostros insanus amores.

Met. IX, 602: — meos aperire furores. ib. 583: — redire furores.

Vergil hat furor im Sinne von Liebesglut nur im Singular.

Non ego consueto mortalibus uror amore.

Prop. I, 12, 5: Nec mihi consuetos amplexu nutrit amores.

Ov. Her. 17, 167: Ipse meos igitur servo, quibus uror, amores.

Met. III, 464: Uror amore mei -

Nec mihi notorum deflectunt lumina voltus.

Verg. Aen. VI, 156: Aeneas maesto de fixus lumina voltu. ibid. 862: — et deiecto lumina voltu.

Ov. Her. 3, 11: — iactantes lumina voltum.

Met. XIII, 456: — figentem lumina voltu. XIV, 840: — vix tollens lumina voltu.

Manil. I, 400: — signatur lumina voltu.

ib. 416: Frigida caeruleo contorquet lumina voltu.1)

1) Verg. Aen. IV, 220: — oculosque ad moenia torsit; XII, 670:

Lucan IV, 170: Mutua conspicuos habuerunt lumina voltus.

VI, 658: — exanimi defixum lumina voltu (cf. Aen. VI, 156).

Val. Flace. VI, 584: Quaque iterum tacito sparsit vaga lumina voltu. VII, 292: Torserat illa gravi iamdudum lumina voltu¹)

(cf. Manil. I, 416). Sil. IV, 234: Gorgoneoque Larum torquentem lumina voltu (cf. Manil. I, 416).

VII, 75: — maesto suffusae lumina voltu (cf. Aen. VI, 156). Stat. Theb. X, 693: — et ad patrios non stant tua lumina voltus.

Nil, quo falsa tamen lateat pietatis imago.

Verg. Aen. VI, 405: Si te nulla movet tantae pietatis imago<sup>2</sup>) (B.). IX, 294:

Atque animum patriae strinxit pietatis imago (B.).

X, 824: Et mentem patriae subiit pietatis imago (B.). falsa imago hat Vergil nur einmal, im Plural, Aen. I, 407:

- falsis Ludis imaginibus. Ovid hat es einigemal im Singular, z. B. Her. 16, 45: — falsa sub imagine lusae; Met. II, 37:

Nec falsa Clymene culpam sub imagine celat,

und ähnlich Met. III, 250:

Dilacerant falsi dominum sub imagine cervi.

Die Art des Gebrauchs bei Ovid ist dann für die Späteren vorbildlich, vgl. Germ. Arat. 277:

Furta Iovis falsa volucer sub imagine texit.

Il. Lat. 807: — et falsa conterret imagine Troas.

Sil. XII, 96: Natum etiam docuit falsae sub imagine plumae (cf. Her. 16, 45 u. Met. III, 250).

264. Sed media ex acie mediisque ex hostibus heu heu.

Verg. Aen. XII, 224: In medias acies3) -; VI, 111: - medioque ex hoste recepi.

265. Quid dicam quove ausa malum hoc exordiar ore?

Quid dicam als Versanfang Catull 80, 1; Verg. Georg. I, 104. Gratius 477.

266. Nach dem Stande der Überlieferung und den Ausführungen von Baehrens in Fleckeisens Jahrb. 1872 (105), pg. 845 möchte ich mit Baehrens lesen:

1) Vgl. auch Verg. Aen. IV, 1:
At regina gravi iandudum saucia cura.

moveant e. q. s.
3) ll. Lat. 391 und 893: In medias acies —; ib. 442: In mediasque acies —.



<sup>—</sup> oculorum orbes ad moenia torsit; VII, 899: Sanguineam torquens aciem —; ibid. 448: — flammea torquens Lumina.

<sup>2)</sup> Lucan VII, 320 ff.: non vos pietatis imago Ulla.... Com-

Dicam equidem, quoniam tu me non dicere, nutrix, Non sinis 1):

Für Dicam equidem führt Bachrens (desgleichen Kreunen pg. 36 und Waltz pg. 32) nur Aen. VI, 722 an; es findet sich aber auch noch Aen. XI, 348.

- 267. extremum hoc munus morientis habeto Verg. Ecl. 8, 60 (B.).
  - 268. Ille (vides), nostris qui moenibus adsidet hostis.
- Verg. Aen. VI, 760: Ille (vides), pura iuvenis qui nititur hasta (B.). ibid. XI, 304: — cum muros adsidet hostis (B.).
  - 269. Quem paler ipse deum sceptri donavit honore.
- Verg. Aen. VI, 780:

Et pater ipse suo superum iam signat honore.

Cui parcae tribuere nec ullo volnere laedi.

Ov. Met. IV, 602: — nec volnere laedunt; XII, 421: — volnere laesum.

271. Dicendum est, frustra circumvehor omnia verbis.

Lucr. V, 8 und 512: Dicendum est -. Ov. Met. XV, 419: - consequar omnia verbis; Trist. I, 5, 55: — complecterer omnia verbis.

272. Ille mea, ille idem oppugnat praecordia Minos.

Verg. Aen. V, 439:

Ille, velut celsam oppugnat qui molibus urbem.

273. Quod te per divom crebros obtestor amores.

Ribbeck liest mit RA: Quod per te, Bachrens mit HL Quod te per. Dass die letztere Lesart die richtige ist, beweisen zwei Stellen aus Vergil, nämlich Aen. II, 141 ff.: Quod te per superos ... oro..., und VI, 363:

Quod te per caeli iucundum lumen et auras, Per genitorem oro.

Haben so HL hier das Richtige uns erhalten, so ist dies auch im zweiten Falle wahrscheinlich. Die beiden letzten Worte des Verses heißen nämlich in RA testamur amores, in HLa obtestor amores. Das ob von obtestor konnte nach dem os von crebros leicht ausfallen; zur Ausfüllung wurde dann aus testor testamur ge-

1) Ganz ähnlich hatte schon früher Schenkl (s. Zeitschr. f. die österr. Gymn. 1867, pg. 790) vermutet:

Dicam equidem, quoniam tibi me non dicere, nutrix,

Non sinis; extremum u. s. w.

Vgl. zu unserem Verse auch noch Stat. Theb. IV, 636 f.:

Dicam equidem, quo me Lachesis, quo torva Megaera
Usque sinunt: bellum innumero venit undique bellum

Agmine.

macht; vielleicht hat auch die Erinnerung an V. 109: testatur amorem mitgespielt. — Vgl. Verg. Aen. IX, 257 ff.: Immo ego vos ... per magnos, Nise, penatis ... Obtestor; X, 45 f.: ... per eversae, genitor, fumantia Troiae Excidia obtestor; XII, 819 f.: Illud te...obtestor.. Ne...iubeas. — Verg. Georg. IV, 347:

Aque Chao densos (cf. crebros) divom numerabat amores.

274. Perque tuum memori sanctum mihi pectus alumnae.

Ov. Her. 2, 37 f.: Perque tuum mihi iurasti... avum. 3, 107 ff.: Perque tuum nostrumque caput.. Iuro.

Sin autem optatae spes est incisa salutis.

Verg. Aen. I, 555 f.:

Sin absumpta salus, et te, pater optume Teucrum, Pontus habet Libyae nec spes iam restat Iuli.

Ov. Trist. I, 2, 33: Scilicet occidimus, nec spes est ulla salutis.

Ante in conspectum casusve deusve tulisset.

Ante hinc conspectum H, Ante hunc conspectum RAL. Die Verbesserung von Drakenborch, die auch Baehrens1) und Thilo in ihren Text aufgenommen haben, scheint mir ebenso einfach als richtig; vgl. die ähnlichen Versanfänge Verg. Aen. I, 184: Navem in •conspectu -; II, 21: Est in conspectu -; X, 260: Iam in

Manil. I, 456: Nusquam in conspectum redeuntia cardine verso. — Verg. Aen. IX, 211: — rapiat casusve deusve; XII, 321:

Quis tantam Rutulis laudem, casusne deusne,

Attulerit —? (B.).

280. Aut ferro hoc (aperit ferrum quod veste latebat). Verg. Aen. VI, 406:

At ramum hunc (aperit ramum qui veste latebat) (B.). Zu 280 und 282: Aut ferro hoc.... Aut mihi praesenti u. s. w. vgl. Ovid. Her. 15, 273 f.; 16, 69 f.; 17, 195 f.; 18, 19 ff. Met. III, 58 f.; VI, 614 und 616; vgl. insbesondere Her. 17, 195 f., wo wir denselben Gedanken haben:

> Aut mihi continget felix audacia salvo, Aut mors solliciti finis amoris erit.

281. Purpureum patris dempsissem vertice crinem. Ov. Met. VIII, 193:

> Purpureum crinem, nec me nunc tradere crinem, Sed patrium tibi crede caput.

- vertice crinem, s. V. 122.

Aut mihi praesenti peperissem volnere letum.

Verg. Aen. VI, 434 f. heißt es von Selbstmördern: — qui sibi letum Insontes peperere.

1) Befriedigt ist freilich Baehrens (Fleckeisens Jahrb. 1872, pg. 845) auch davon nicht; er schlägt vor: Hunc in conspectum.

283. Vix haec ediderat, cum clade exterrita tristi. Verg. Aen. I, 586:

Vix ea fatus erat, cum circumfusa repente e. q. s.; cf. ibid. III, 655. II, 692.1)

Intonsos multo deturpat pulvere crines.

Nicht übel ist das von Schenkl vorgeschlagene (und von Baehrens aufgenommene) Incanos statt Intonsos, das hier nicht recht am Platze ist. *Incanus* findet sich nicht nur bei Vergil (Georg. III, 311. Aen. VI, 809), sondern auch bei Ovid (Met. VIII, 802). Verg. Aen. X, 844: Canitiem multo deformat pulvere — (B.).
XII, 611:

Canitiem inmundo perfusam pulvere turpans<sup>2</sup>) (B.),

vgl. Catull 64, 224:

Canitiem terra atque infuso pulvere foedans<sup>3</sup>) (B.). Verg. Aen. XII, 99: — foedare in pulvere crines. 4)

Et graviter questu Carme complorat anili.

Ov. Met. IX, 276: — questus ubi ponat aniles.

288. Verg. Aen. IV, 321: - te propter eundem (B.).

291. Tam grave servitium, tam duros passa labores.

Catal. 12, 5: Hic grave servitium e. q. s. — Verg. Aen. VI, 437: — et duros perferre labores<sup>5</sup>) (B.); VIII, 291: — ut duros mille labores Pertulerit; VI, 421: tot . . fusos patiere labores; XII, 33: — quantos primus patiare labores.

Iam iam nec nobis aequo senioribus ullum.

Iam iam als Versanfang Catull 62, 52. 63, 73. 64, 143. Verg. Aen. XII, 676. 875. Ovid Met. VIII, 136. Her. 10, 83. — Ov. Met. XV, 10: — e senioribus unus.

295. Te erepta, Britomarti, meae spes una senectae.

Überliefert ist Te erepto; daher die gewöhnliche Lesart Te erepta, o Britomarti. Ich lese: Te erepta, Br., entsprechend dem Te, Britomarti, in V. 296. Als letztes Wort haben HLa sepulchri, AR salutis. Richtig hat Heinrich senectae hergestellt; ihm folgt Baehrens; vgl. Verg. Aen. IX, 481 f.: - tune

Foedat humi fusus.
Lat. 828: Iliacoque tuos foedaret pulvere crines.

hid. 845: — comptos dein pulvere crines Deformat (cf. Aen. X, 844). t afficen some a pulvere crines.

s en pulvere crinem Canentem ·····a W. 1272. 1359).

<sup>1)</sup> Val. Flacc. I, 240: Vix ea fatus erat, iungit cum talia ductor.

<sup>2)</sup> Claudian 19, 25: Canitiem raram largo iam pulvere turpat.

Ovid Met. VIII, 529 f.:

Pulvere canitiem genitor vultusque seniles

ille senectae Sera meae requics, potuisti linquere solam? (B.). XII, 57: — spes tu nunc una scnectae (B.).

Gnosia nec Pariho contendens spicula cornu.

Außer der von Baehrens angeführten Stelle Verg. Ecl. 10. 59: libet Partho torquere Cydonia cornu Spicula (Aen. XI, 773 ist nicht von Belang) kommt für unsern Vers noch in Betracht Verg. Aen. VII, 497:

Ascanius curvo derexit spicula cornu<sup>1</sup>),

und Aen. IX, 606: - et spicula tendere cornu.2)

Dictaeas ageres ad gramina nota capellas.

Culex 45 - 47: Propulit e stabulis ad pabula nota capellas Pastor et excelsi montis iuga summa petivit, Florida qua patulos velabant gramina colles.3)

301. Numquam tam obnixe fugiens Minois amores.

Verg. Aen. VI, 14: — fugiens Minoia regna (B.).

302. Praeceps aërii specula de montis iisses.

Verg. Ecl. 8, 59:

Praeceps aërii specula de montis in undas Deferar 4) (B.).

In V. 303 lese ich mit Baehrens und Thilo numen Aphaeae.

Dictynnam dixere tuo de nomine lunam.

Zu Dictynna vgl. die Verse bei Charisius p. 287 (Keil):

Luna, deum quae sola vides periuria vulgi,

Seu Cretaea magis seu tu Dictynna vocaris (B.).

Verg. Aen. I, 533 und III, 166:

Italiam dixisse ducis de nomine gentem.

I, 277: — suo de nomine dicet.

307. Numquam ego te summo volitantem in vertice montis. Catull 65, 10: Numquam ego te, vita frater amabilior,

Aspiciam posthac... (B.).

Im Bau des Verses ähnlich ist auch Catull 64, 149: Certe ego te in medio versantem turbine leti Eripui.

1) Darnach Manil. IV, 240:

Ouodque intenta gerit curvato spicula cornu, und Il. Lat. 439: Horrida contento derexit spicula cornu.

Sil. II, 109: Crebra Cydoneo fundebat spicula cornu.

Stat. Theb. IV, 325: Et ni curvato torsissem spicula cornu.

IX, 870: Vana supinato ceciderunt spicula cornu.

2) Varr. Atac. (Baehrens Fragm. pg. 333), Nr. 5: - tendentem spicula

3) Ähnlich Sil. II, 215 f.:

Sicut aget levibus per sera crepuscula pennis

E pastu volucres ad nota cubilia vesper.

4) Sil IV, 740: Protinus aërii praeceps rapit aggere montis.

Verg. Aen. XI, 256:

 ${\it Hanc}$  super in speculis summoque in vertice montis (B.).

(cf. Ov. Met. VI, 204: — summaque in vertice Cynthi).

Der Versschluß vertice montis, den Vergil auch noch Aen. V, 35 und Ovid Met. XI, 503 hat, ist späterhin überaus häufig, so bei Lucan (III, 470 und sonst), besonders aber bei Silius, z. B. IV, 347. 581. 660. 823. V, 45. VI, 644. XII, 499. XV, 405. 776 u. s. w.; ibid. II, 581: — summo quem vertice montis; Stat. Theb. V, 481: — et summo vertice montis.

308. Hyrcanos inter comites agmenque ferarum.

Der canis Hyrcanus wird erwähnt Lucr. III, 750. Grat. Cyneg. 161. Ov. Met. XI, 21:

Innumeras volucres anguesque agmenque ferarum.

309. Conspiciam nec te redeuntem amplexa tenebo.

Verg. Aen. VI, 722:

Dicam equidem nec te suspensum, nate, tenebo¹) (B.).

Ov. Her. 13, 115:

Quando ego, te reducem cupidis amplexa lacertis.

Am. I, 13, 39: — complexa teneres.

III, 11, 11: — complexa tenebas.

Her. 17, 183:

Ergo ego te nunquam, misi cum volet unda, tenebo.

Für 311 ff. ist die Abschiedsrede des Euander an seinen Sohn Pallas mehrfach benützt (Aen. VIII, 560-583).

312. Et vox ista meas nondum violaverat aures.

Aen. VIII, 582: — gravior neu nuntius auris Volneret.

313. Tene etiam Fortuna mihi crudelis ademit.

Verg. Aen. XI, 42 f .:

'Tene', inquit, miserande puer, cum laeta veniret, Invidit Fortuna mihi.. (gemeint ist Pallas).

Ovid Met. V, 542: - reditum crudelis ademit.

14. Tene, o sola meae vivendi causa senectae.

Aen. VIII, 581: Dum te, care puer, mea sera et sola voluptas. XII, 57: — spes tu nunc una senectae.

III, 489: O mihi sola mei super Astyanactis imago.

315. Saepe tuo dulci nequiquam capta sopore.

Aen. XII, 802: Saepe tuo dulci tristes ex ore recurrent (B.).

Hor. Epod. 5, 56: Dulci sopore languidae.

<sup>1)</sup> cf. Aen. X, 798:
Non equidem nec te, iuvenis memorande, silebo.

ļ

Verg. Ecl. 4, 44: Murice, iam crocco mutabit vellera luto. Hor. Sat. II, 4, 68: Corycioque croco —.

Eleg. in Maec. I, 133: Hic tibi Corycium, casias hic donat olente

318. Quo nunc me, infelix, aut quae me fata reservant? Verg. Aen. IV, 368:

Nam quid dissimulo aut quae me ad maiora reservo? (B.). Aen. VIII, 575 (s. oben zu V. 311 ff.): — si fata rescrvant (B

Vgl. auch Aen. V, 625: Infelix, cui te exitio Fortuna reservat? An nescis, qua lege patris de vertice summo.

Ov. Her. 16, 166: An nescis -? Catull 64, 390: - Parna vertice summo. Ov. Met. IV, 731: - qui vertice summo. S XII, 152: - in vertice summo. (Vgl. auch V. 307.)

Edita candentes praetexat purpura canos.

Ov. Rem. Am. 68: Hacsisset capiti purpura, Nise, tuo. Met. VIII, 79 f.: — illa bcatam Purpura me.. factura.

Quae tenuis patrio spes sit suspensa capillo.

Prop. V, 7, 45: — tortis suspensa capillis; ibid. 4, 39: Quid mirum in patrios Scyllam saevisse capillos?

322. Si nescis, aliquam possum sperare salutem.

Verg. Aen. I, 463: Solve metus; feret haec aliquam tibi fama salutem.

Aen. I, 451: — sperare salutem; II, 354: — nullam sperare se

lutem; und ähnlich dann Ovid Trist. III, 5, 43: Denique non possum nullam sperare salutem;

E. P. I, 6, 37: — sperare salutem; ebenso Lucan IV, 510.

323. Inscia quandoquidem scelus es conata nefandum.

Verg. Ecl. 3, 55: Dicite, quandoquidem -; Aen. XI, 58' Verum age, quandoquidem —. Catull 64, 397: — tellus sceles est imbuta nefando<sup>1</sup>) (B.).

In den Handschriften lauten die ersten Worte: Perde saeva precor, und darnach liest Baehrens den Vers so:

Perdere saeva precor per lumina et Ilithyiae2); Ribbock: Perdita, saeva precor per lumina te Ilithyiae.

Ich schreibe mit den alten Herausgebern (und Thilo): Per te sacra precor per lumina et Ilithyiae

1) Lucan IV, 228:

Hostes nempe meos sceleri iurata nefando Sacramenta tenent. 2) So schon Schenkla. a. O. pg. 790 f.; nur liest er mit Ribbec te Ilithyiae.

(Thilo: per luminaque), und verweise dabei auf Ovid Am. II, 13, 11 f.:

Per tua sistra precor, per Anubidis ora verendi:

Sic tua sacra pius semper Osiris amet.

ibid. 21: Lenis ades precibusque meis fave, Ilithyia.

328. Non ego te incepto, fieri quod non pote, conor.

Ovid Trist. III, 11, 69: — fieri quod numquam posse putavi.

Sed patris incolumi potius denubere regno.

Verg. Aen. XII, 39:

Cur non incolumi potius certamina tollo? (B.). Das Wort denubere findet sich erstmals bei Ovid, Met. XII, 196.

332. Hoc unum exitio docta atque experta monebo.

Ov. A. Am. I, 387: Hoc unum moneo

Quod si non alia poteris ratione parentem.

Lucr. I, 665: Quod si forte alia credunt ratione potesse.

334. Flectere (sed poteris: quid enim non unica possis?) Ov. Met. VII, 167:

Si tamen hoc possunt, — quid enim non carmina possunt?

Der Verfasser der Ciris ahmt in seiner Vorliebe für solche, mit quis oder quid enim (non) beginnende (gleichsam parenthetische) rhetorische Fragen nach der Penthemimeres den Ovid nach, bei dem diese Fragen überaus häufig sind. In der Ciris haben wir folgende:

V. 71: — quid enim commiserat illa?

V. 190: — quid enim imprudentia prodest?

V. 334: — quid enim non unica possis?

V. 437: — quid enim non vinceret ille?

V. 513: — quid enim iam sedibus illi?

Bei Ovid Her. 12, 117: — quid enim post illa timerem?

16, 35: — quis enim succenset amanti?

A. Am. I, 443: — quid enim promittere laedit?

III, 331: — quid enim lascivius illa?

R. Am. 467: — quid enim non ille videret? 687: -- quid enim fallacius illis?

Weiter Met. III, 6. 142. IV, 653. VII, 25. 167. VIII, 65. IX, 4. 658, XII, 162. 548. Trist. I, 2, 1. III, 13, 1. IV, 4, 13. E. P. I, 7, 49; 8,

23. Fast. III, 11. Man vergleiche insbesondere Cir. 71: — quid enim commi-

scrat illa? mit Met. VII, 25: — quid enim commisit Iason?, ferner Cir. 334 mit Met. VII, 167 (s. oben) und Cir. 437:

Omnia vincit amor: quid enim non vinceret ille?

mit R. Am. 467: Vidit id Atrides: quid enim non ille videret?

Bei Vergil haben wir nur Ecl. 2, 68:

Me tamen urit amor: quis enim modus adsit amori?

340. His ubi sollicitos animi relevaverat aestus Vocibus.

Verg. Aen. V, 816:

His ubi lacia deae permulsit pectora (Cir. 341 u. 346) dictis.

Culex 385: Hunc ubi sollicitum dimisit inertia vitae.

Ovid A. Am. III, 697: 'Quae'que 'meos releves aestus' — Met. VII, 815: — relevare velis, quibus urimur, aestus. Außer bei Ovid habe ich diese Wendung nirgends gefunden.

Vocibus et blanda pectus spe luserat aegrum.

Verg. Aen. I, 351 f.: — et aegram

Multa malus simulans vana spe lusit amantem<sup>1</sup>) (B.).

Paulatim tremebunda genis obducere vestem.

Ov. Met. XV, 223: Paulatimque tremens -

343. Virginis et placidam tenebris captare quietem.

Baehrens führt an Verg. Aen. IV, 5:

– nec placidam membris dat cura quietem.

placida quies kommt schon bei Lucrez (I, 463) vor, bei Vergil außerdem noch Aen. I, 691. V, 836. IX, 187, bei Ovid Met. IX, 469. Fast. I, 205. Fast. VI, 331:

Vesta iacet placidamque capit secura quietem.

346. Ferre manum, adsiduis mulcens praecerdia palmis. Verg. Aen. V, 403: Ferre manum<sup>2</sup>) -.

347. Noctem illam sic maesta super morientis alumnae.

Verg. Aen. III, 583: Noctem illam -; IV, 610: - morientis Elissae.

348. Frigidulos cubito subnixa pependit ocellos.

Zu frigidulus s. oben V. 251. — Verg. Aen. IV, 690:

Ter sese attollens cubitoque adnixa levavit.

Ovid Met. VIII, 727: — innixus cubito Calydonius amnis Talibus alloquitur; Met. IX, 518:

In latus erigitur, cubitoque innixa sinistro e. q. s.

349. Postera lux ubi lacta diem mortalibus almum.

Postera lux als Versanfang Ov. R. Am. 509. Met. IX, 795. Fast. I, 459. VI, 197. 769 (auch Hor. Sat. I, 5, 39 und später Sil. XI, 369). Verg. Aen. V, 64: — si nona diem mortalibus almum Aurora extulerit (B.).

350. Et gelida venientem ignem quatiebat ab Oeta. Catull 62, 7: Nimirum Oetaeos ostendit noctifer ignes (B.). Tibull III, 4, 21: Tandem, cum summa Phoebus prospexit ab Oeta. Cul. 42 f.: Igneus . . . sol . . . quatiebat lumina curru.

manus -

<sup>1)</sup> Lucrez IV, 1101: Sic in amore Venus simulacris ludit amantis. Ov. Am. II, 19, 33: Siqua volet regnare diu, deludat amantem.
2) Lucan I, 147: Ferre manum —; Val. Flacc. III, 438: Ferre

- Cul. 202 f.: Iam quatit et biiugis oriens Erebeis equos Nox Et piger aurata procedit Vesper (Cir. 352) ab Oeta.
  - 351. Quem pavidae alternis fugitant optantque puellae.
- Lucr. IV, 1176: Quam famulae longe fugitant furiimque cachinnant. 299: Splendida porro oculi fugitant vitantque (Cir. 352)
  - Hesperium vitant, optant ardescere Eoum. 352.
- Callimach Hecal. fr. 52:

αὐτὸν μὲν φιλέους, αὐτὸν δέ τε πεφρίκαςιν.

'Εςπέριον ςτυγέουςιν, άτὰρ φιλέουςιν 'Εψον (Β.). Cinna fr. 8 LM: Te matutinus flentem conspexit Eous

Et flentem paulo vidit post Hesperus idem (B.). Catull 62, 35: Hespere, mutato conprendis nomine Eous (B.).

Praeceptis paret virgo nutricis et omnes. Verg. Aen. II, 607: — neu praeceptis parere recusa.

Zu 354. Ov. Met. X (Myrrha), 438: — male sedula nutrix

(cf. auch Hor. Epist. II, 3, 116: — an sedula nutrix).

**355.** Temptantur patriae submissis vocibus aures. Ov. Trist. II, 503: — incestis temerari vocibus aures. 1)

357. Virginis insolito sermo novus errat in ore.

Ov. A. Am. II, 339: Dum novus errat amor -. Verg. Georg. I, 337: — erret in orbis; II, 283: — errat in armis. Ov. Met. V, 535: — errat in hortis; XIV, 364: — errat in alta; ibid. 680: — nec toto passim vagus errat in orbe. in ore als Versschlus Ov. Her. 16, 15. Met. V, 206. VIII, 801. X, 204. XI, 544. 562.

Nunc tremere instantis belli certamina dicit.

Bachrens führt an Verg. Aen. X, 146: — duri certamina belli. Wir finden aber schon Lucrez I, 475: — saevi certamina belli; II, 6: - belli certamina magna tueri; V, 1296: - creperi certamina belli, und Catull 64, 394:

Sacpe in letifero belli certamine Mavors.

359. Communemque timere deum, nunc regis amicis.

Catalecta 11, 50:

Communem belli (Cir. 358) nec timuisse deum? vgl. auch Verg. Aen. VIII, 275: Communemque vocate deum<sup>2</sup>) -.

Baehrens ändert Communemque in Immanemque mit der Begründung<sup>3</sup>): "Intolerabilis est vox communis intra tres versiculos

Communes et crede deos. patriam inde vocato.
3) Fleckeisens Jahrb. 1872, pg. 848.

<sup>1)</sup> Val. Flace. VII, 419: — iustas da vocibus aures. Sil. XI, 69: - et tumidis incendit vocibus aures.
2) Val. Flacc. VII, 228:

bis posita." Aber gerade in solchen Wiederholungen ist ja unser Dichter besonders stark, wie ich unten ausführlich nachweisen werde. Wenn übrigens Baehrens Catal. 11, 50 metuisse (statt timuisse) liest, so beruht das lediglich auf einer Conjectur; die Handschriften haben teils meminisse, teils timuisse.

360. Die Handschriften geben: Namq; ipsi veritas est 1) (HRA; verita est La) orbum flet (RA; fit H, om. L) maesta parentem (so HA; paretem R, parente La). Aus Namq; hat Haupt Iamque gemacht, Sillig schreibt Nunc. Nach all dem ist es doch wohl das einzig Richtige, zu lesen: — — munc regis amicis,

Nunc ipsi verita est: orbum flet maesta parentem e. q. s. Da dies einen ganz guten Sinn gibt, so ist zu weiteren Änderungen, wie sie Ribbeck und Baehrens vornehmen, absolut kein Grund vorhanden. Zu maesta parentem vgl. V. 235.

## V. 361 lese ich mit Ribbeck:

Cum Iove communes qui nolit habere nepotes.

Der Zusammenhang ist klar. Scylla beweint ihren Vater als verwaist, als (für die Zukunft) kinder-, bezw. enkellos, weil er ihre Verheiratung mit Minos (der von Zeus abstammt) nicht zugeben wolle. Daß sie ihrem Vater ihre Verheiratung mit Minos nahegelegt hat, ergibt sich aus V. 354. 355. 367 f.

Invenit et divom terret formidine cives.

Lucrez VI, 52:

Haec faciunt animos humilis formidine divom (B.).

Ovid Met. IV, 802: — ut attonitos formidine terreat hostes. R. Am. 203: Aut pavidos terre varia formidine cervos.

Fast. V, 173: — pavidos formidine cervos

Terret -.

364. Nunc alia ex aliis (nec desunt) omina quaerit.

Catal. 11, 53: Nunc aliam ex alia bellando quaerere gentem. Ov. E. P. IV, 8, 77: — nec desunt principis artes.

Quin ctiam castos ausa est corrumpere vates.

Quin etiam als Versanfang bei Vergil Georg. III, 457. Aen. IV, 309. VII, 177. lX, 799. Catal. 11, 56: Quin ausim hoc etiam -Ov. E. P. IV, 12, 15: — ausim corrumpere nomen.

366. Ut, cum caesa pio cecidisset victima ferro. Catull 64, 369:

Quae velut ancipiti succumbens victima ferro (B.).

Ov. Her. 15, 334: Caesaque sanguineam victima planget humum.

<sup>1)</sup> Ellis a. a. O. p. 11: "In 360 it is nearly (may I not say, in the present state of palaeographical knowledge, perfectly?) certain that veritas est represents veritast, just as in Catull. XXXIV 28 solitas es of the Ambrosian MS represents solita's for solita es."

367. Zum Gedanken vgl. Verg. Aen. VII, 255 ff.: Hunc illum fatis externa ab sede profectum Portendi generum paribusque in regna vocari Auspiciis.

Zu 369 f. vgl. Her. 11, 39 (Canace):

Quas mihi non herbas, quae non medicamina nutrix Attulit . . .

370. Narcissum casiamque herbas contundit olentes.

Verg. Ecl. 2, 11:

Alia serpullumque herbas contundit olentis (B.). ibid. 48 f.:

Narcissum et florem iungit bene olentis anethi;

Tum casia atque aliis intexens suavibus herbis e. q. s. (B.).

371-73. Terque novena ligans triplici diversa colore Fila 'ter in gremium mecum' inquit 'despue, virgo, Despue ter, virgo: numero deus impare gaudet'.

Verg. Ecl. 8, 73-75:

Terna tibi haec primum triplici diversa colore Licia circumdo, terque haec altaria circum

Effigiem duco; numero deus impare gaudet (B.).

Ov. Met. XIV, 58: Ter noviens carmen magico demurmurat ore. Tibull I, 2, 54: Ter cane, ter dictis despue carminibus.

ibid. 96: Despuit in molles et sibi quisque sinus.

374. Die Handschriften bieten

Inde (Hine L) magno geminat (generata L) Iovi frigidula (om. L) sacra.

Aus dem metrumwidrigen frigidula hat Scaliger Stygialia gemacht, was dann fast allgemein angenommen wurde, aber leider sonst nirgends vorkommt. Im übrigen hat man dann durch Umstellen zu helfen gesucht. So schreiben Sillig und Haupt:

Inde Iovi magno geminat Stygialia sacra.

Ribbeck macht daraus:

Inde mago generata Iovi Stygialia sacra e. q. s.

Bachrens, der — und das mit Recht — von Stygialia nichts wissen will, liest:

Inde Iovi geminat magico dum mystica sacra.

Ich schlage vor:

Inde Iovi Stygio geminat dum frigida sacra.

Damit ist dann der Gott der Unterwelt, um den es sich hier handelt, deutlich bezeichnet, vgl. Verg. Aen. IV, 638:

Sacra Iovi Stygio, quae rite incepta paravi,

und ähnlich Val. Flace. I, 730:

Tartareo tum sacra Iovi Stygiisque ferebat Manibus Alcimede. Die sacra sind frigida, schauererregende, solche, bei denen einer Schauder und Entsetzen falst, wie ja im folgenden Vers noch besonders het vorgehoben wird, dass sie au Unheimlichkeit alles bisher Bekannte übertrafen; vgl. das griechische κρυερός;

Verg. Aen. III, 29 f : — mihi frigidus horror¹)

Membra quatit gelidusque coit formidine sanguis.

Hesiod. Op. 152: κρυεροῦ ᾿Αίδαο.

Sacra nec Acaeis anibus nec cognita Grais lese ich mit H, Haupt, Baehrens und Thilo. Ov. Met. IX, 533: - nec cognita Byblis Ante forem.

Pergit, Amyclaeo spargens altaria thallo.

Lucr. IV, 1237: Conspergunt aras adolentque altaria donis.

378. Verum ubi nulla movet stabilem fallacia Nisum.

Verg. Georg. IV, 443:

Verum ubi nulla fugam reperit fallacia, victus e. q. s. (B.).

Aen. III, 670: Verum ubi nulla datur dextra adfectare potestas Nec potis Ionios e. q. s. (B.).

Vgl. dazu noch Aen. IV, 272:

Si te nulla movet tantarum gloria rerum.

Aen. VI, 405: Si te nulla movet tantae pietatis imago.

Nec possunt homines nec possunt flectere divi.

Lucr. III, 1053: Si possent homines<sup>2</sup>); IV, 385 und 764: Nec possunt -.

Tanta est in parvo fiducia crine cavendi.

Ov. Met. VIII, 10: Crinis inhaerebat, magni fiducia regis. ibid. 88: — meriti fiducia tanta est.

Her. 16, 123: Non est tanta mihi fiducia corporis -Met. II, 731 und III, 270: — tanta est fiducia formae.3)

381. Rursus ad inceptum sociam se iungit alumnae.

Trotz Aen. IX, 199:

Mene igitur socium summis adiungere rebus (B.) lese ich, wie auch Haupt, Ribbeck und Thilo thun, mit RA iungit zur Vermeidung der Elision von ē. Bestätigt wird diese Lesart durch eine Stelle des Valerius Flaccus, der, wie wir unten sehen werden, verschiedene Anklänge an die Ciris hat. Er hat I, 165: — socium te iungere coeptis Est animus e. q. s.

1) Lucr. VI, 1011: .. validi ferri natura et frigidus horror.

1) Luci. VI, 1011: ... valid fert natura et frigiaus norfor.

(Iv. Met. IX, 290: — nunc quoque frigidus artus

Dum loquor, horror habet.

2) Manil. IV, 894: Si possunt homines —.

3) Gratius 480: — non opibus tanta est fiducia nostris. Lucan

IV, 538: — tanta est fiducia mortis; VIII, 447: — in solo tanta est fiducia Nilo; X, 427: — tanta est fiducia jerri.

Tam longo quoniam coptat succurrere amori.

Statt Tam longo schreibt Ribbeck Languenti. Tam longo erscheint ihm "ziemlich matt: denn so entsetzlich lange hat doch die Liebe wahrhaftig noch nicht gedauert".¹) Ich finde im Gegenteil den Ausdruck ganz gut und der liebenden Ungeduld der Scylla, wie dem mitleidigen Gefühl der Amme entsprechend. Vgl. dazu Catull Difficile est longum subito deponere amorem. 76, 13:

Verg. Aen. III, 487: — et longum Andromachae testentur amorem. Ov. A. Am. I, 49: Tu quoque, materiam longo qui quaeris amori.

Baehrens<sup>2</sup>) ändert captat unnötigerweise in cupiat. captare findet sich einigemal mit Infinit., = verlangen, eifzig streben, trachten, z. B. Ov. Met. X, 58: prendique et prendere captans. Prop. I, 5, 23:

Nec tibi nolilitas poterit succurrere amanti.

Gaudeat: et cineri potria est iucunda sepulto. 385.

Verg. Aen. 1V, 34:

Id cinerem aut manis credis curare sepultos?4)

Tum coma Sidonio florens deciditur ostro.

Hor. Epist. I, 10, 26:

Non qui Sidonio contendere callidus ostro e. q. s.

Ov. Trist. IV, 2, 27: Hic, qui Sidonio sulget sublimis in ostro.5) Zu 387 ff. vgl. Catull 64, 19-21: Tum Thetidis Peleus -

Tum Thetis humanos — Tum Thetidi pater ipse e. q. s. (B.).

390. Per mare caeruleum trahitur Niseia virgo.

Ov. Met. VIII, 142: Per freta longa trahar -; ibid. 35: — virgo Niseia...

391 f.: Complures illam nymphae mirantur in undis, Miratur pater Oceanus -

Verg. Aen. VIII, 91 f.:

Labitur uncta vadis abies: mirantur et undae, Miratur nemus e. q. s.

V. 394 und 397: Zu der Wiederholung von Illam etiam vgl. Verg. Ecl. 10, 13-15 (B.)6; s. auch oben zu V. 135.

Rhein. Mus. 18, pg. 122.
 Fleckeisens Jahrb. 1872, pg. 849.
 Über einige weitere Stellen s. das Lexicon; cf. auch Waltz pg. 37

3) Uber einige weitere Stellen s. das Lexicon; cf. auch Waltz pg. 37 und Ellis pg. 11.

4) Stat. Theb. V, 328: — et multum cineres iurare sepultos.
5) Stat. Silv. V, 1, 225: Hic te Sidonio velatam molliter ostro.
Claudian 5 (In Rufin, II.), 450: Et qui Sidonio velari creditus ostro.
33, 274: Lydia Sidonio quod jemina tinxerit ostro.
6) Wegen der doppelten Verwendung von Illum etiam führt Baehrens dieses Beispiel an, nicht wegen des Versanfangs Illum etiam, wie es Kreunen auffast, der unter seinen "exempla versuum verbis a Vergilio desumptis incipientium" (pg. 36) als letztes aufführt Cir. 394 u. 397 Illam etiam — Ecl. 10, 13. Ille mit etiam am Anfang

396. Leucothea parvusque dea cum matre Palaemon.

Ov. Met. 1V, 542:

Leucothe $\ddot{e}$ que deum cum matre Palaemona dixit.

Fast. VI, 501:

Nondum Leucothea, nondum puer ille Palaemon. Am. I, 6, 11 und Met. IX, 482: — cum matre Cupido.

398. Cara Iovis suboles, magnum Iovis incrementum.

Verg. Ecl. 4, 49:

Cara deum suboles, magnum Iovis incrementum (B.).

Tyndaridae niveos mirantur virginis artus.

Ov. Met. VIII, 301: Tyndaridae gemini —; Fast. V, 700: Tyndaridae fratres —. Vergil, Catull, Tibull haben das Wort nicht, Properz einmal (I, 17, 18) als Schluß eines Pentameters.

Catull 64, 364 (nicht 394!):

Excipiet niveos percussae virginis artus<sup>1</sup>) (B.).

Fluctibus in mediis questu volvebat inani.

Hor. Epist. II, 2, 84 f.: — hic ego rerum

Fluctibus in mediis et tempestatibus urbis e. q. s. (in übertragenem Sinne).

Ov. Trist. V, 6, 7:

Fluctibus in mediis navem, Palinure, relinguis?2) Zur zweiten Vershälfte vgl. Cir. 174 und 208, sowie Verg. Aen. IV, 449: — lacrimae volvuntur inanis.

402 f.: Ad caelum infelix ardentia lumina tendens, Lumina, nam teneras arcebant vincula palmas.

Aen. II, 405 f.:

\*Ad caelum tendens ardentia lumina frustra, Lumina, nam teneras arcebant vincula palmas (B.).

Supprimite o paulum turbati flamina venti.

Cic. Arat. (Baehrens PLM. I) V. 100: — simul inter flamina

des Verses hat Vergil außer Ecl. 10, 13 und Georg. I, 466 z. B. auch Georg. IV, 144. Aen. II, 420. X, 198. XI, 653. Kreunen zählt pg. 36 noch 8 andere Vergilische Versanfänge der Ciris auf mit der mehr kühnen noch 8 andere Verglische Versanfange der Ciris auf mit der mehr kühnen als richtigen Behauptuug: "Haec tantum in carmine reperiuntur." Es sind das eben wieder die Beispiele, die Baehrens gibt, die sich aber leicht vermehren lassen. Ich verweise nur auf Cir. 82: Ipse pater, 126: Ergo omnis, 139 Iunonis magnae, 284 Dic age, 250 Haec loquitur, 265 Quid dicam?, 346 Ferre manum, 347 Noctem illam, 446 Non licuit, 452 Undique conveniunt(?), 515 Cum sonitu u.a.

1) Val. Fl. I, 219: — niveosque per artus. Stat. Silv. Il, 3, 32: — niveos ne panderet artus. ibid. I, 2, 20:

Amplexum niveos ontatae convenis artus

Amplexum niveos optatae coniugis artus.

2) Lucan V, 670: Fluctibus in mediis. Val. Flace. I, 465: Fluctibus e mediis — und ebenso dann Sil. VII, 363. Claudian 48, 58: Fluctibus in mediis —.

- venti; ibid. 198: vehementi flamine ventus. Catull 64, 239: - pulsae ventorum flamine nubes. Tibull IV, 1 (Paneg. Mess.). 124: Et fera discordes tenuerunt flamina venti.
- 405 f.: Dum queror et divos (quamquam nil testibus illis Profeci) extrema moriens tamen adloquor hora, Verg. Ecl. 8, 19 f. (B.). wörtlich =
- Vos, Pandionia siqui de gente venitis. de gente an derselben Versstelle bei Vergil Aen. II, 78. V, 373. VI, 757. 875. VII, 220. 750. 803. IX, 284. X, 350. 388. XI, 331. 432; bei Ovid Her. 15, 193. Met. I, 226. III, 35. VI, 382. — Her. 16, 7: Nec tibi, diversa quamvis e gente venires.
  - 409. Cernitis: illa ego sum cognato sanguine vobis. Ov. Met. XV, 500:
- Sed tamen ille ego sum. me Pasiphaëia quondam (Cir. 411) e. q. s. Verg. Aen. XII, 29: — cognato sanguine victus.1)
  - 411) Illa ego sum. -. Diese echt Ovidische Wendung
- finden wir als Versanfang Metam. IV, 226. Trist. IV, 5, 12. Ibis 247. E. P. I, 2, 35 und 36; ibid. 131 und 133. E. P. IV, 3, 11:
- Ille ego sum, quamquam non vis audire, vetusta (cf. Cir. 415) Paene puer puero iunctus amicitia;
- ibid. V. 13 und 15 und 16: Ille ego, und 17: Ille ego sum, qui -Fast. III, 505 klagt die von Bacchus sich verlassen wähnende Ariadne:
- Illa ego sum, cui tui solitus promittere caelum. Tibull hat die Wendung einmal (I, 6, 31), ebenso Properz (V, 9, 38).2)
- Qua curvu's terras amplectitur Hellespontus.
- Ov. Met. XIII, 407:

Longus in angustum qua clauditur Hellespontus; (Fast. IV, 567. VI, 341). — Vgl. ferner Catull 64, 30: Oceanumque, mari totum qui amplectitur orbem;

- ibid. 358: Hellesponto als Schlusswort. 414. Zu sacrato foedere coniunx vgl. Catull 64, 373:
  - Accipiat coniunx felici foedere divam (B.). Vinctane tam magni tranabo gurgitis undas?
    - Ov. Am. II, 16, 31: transnaverat undas; A. Am. II, 41:
  - 1) Lucan IV, 554:

Cognato tantos implerent sanguine sulcos.

Sil. II, 617: — maculant cognato sanguine dextras; XV, 12: — cognato sanguine turba. 2) Später dann bei Silius IX, 128: Ille ego sum Satricus —; XV, 59 und 61: Illa ego sum —. Stat. Theb. IX, 165: Ille ego sum, qui te e. q. s.

— Stygias transnabimus undas. Cul. 215: transnare per undas. Cul. 364: — gurgitis unda. 1)

417. Vincta tot adsiduas pendebo ex ordine luces.

ex ordine an dieser Versstelle hat schon Lucrez I, 605. IV, 370. 574. 973. V, 418. 679; Vergil Georg. III, 341 (Saepe diem noctemque et totum ex ordine mensem). Aen. I, 456. V, 773. VII, 177.

418. Non equidem me alio possum contendere dignam.

Ganz ähnlich klingt ein Ovidischer Vers, Trist. III, 5, 51:
Non equidem totam possum defendere culpam.

Vgl. auch Met. II, 855:

Cornua parva quidem, sed quae contendere possis Facta manu.

- 419. Supplicio, quod sic patriam carosque penates.
- Lucr. III, 85: Nam iam saepe homines patriam carosque parentis Prodiderunt.
- Verg. Georg. II, 514: — patriam parvosque penates. Ov. Met. VIII, 90 f.: — — proles ego regia Nisi Scylla tibi trado patria eque meosque penates.
  - 420. Hostibus inmitique addixi ingrata tyranno.

Verg. Georg. IV, 492: — immitis rupta tyranni Foedera (B.).
Ov. Met. VIII, 110 ruft Scylla dem Minos nach: Quo fugis, inmitis? (gleiche Versstelle wie Cir. 420).

423. Facturos, quorum direptis moenibus urbis.

Der Vergilische Versschluß moenibus urbis (-em, -es) wird von den Späteren vielfach verwendet, wobei in einzelnen Fällen auch noch der sonstige Inhalt der betreffenden Verse Vergils benützt ist.

Aen. III, 255: Sed non ante datam cingetis moenibus urbem.

XI, 567: Non illum tectis ullae, non moenibus urbes Accepere.

XII, 116:

Campum ad certamen magnae sub moenibus urbis e. q. s.

Ovid Am. III, 8, 47: — turritis incingere moenibus urbes. Met. II, 214: — magnae pereunt cum moenibus urbes.

VII, 553: Pestis, et in magnae dominatur moenibus urbis.

Met. VIII, 298. XIII, 261, XV, 586. Fast. V, 135.

Met. XI, 526:

Cum saepe adsiluit defensae moenibus urbis (s. u.).

Lucan X, 18:

Non auro, cultuque deum, non moenibus urbis (cf. Aen. XI, 567). VII, 369. X, 439.

<sup>1)</sup> Il. Lat. 908: — in ... gurgitis undis.

Val. Flacc. II, 308.

Silius I, 367. XVI, 643. XVII, 4. VIII, 320 ff.:

non hic domus hospita tecto

Invitat patrio, non fidae moenibus urbes Excipiunt... (cf. Aen. XI, 567).

Sil. XVI, 622: Non dira illa lues notis iam moenibus urbis Assiliet? (cf. Ov. Met. XI, 526).
Stat. Theb. V, 311:

Cuncia ruent tabo magnaeque in moenibus urbis.

Nos tantum. (cf. Aen. XII, 116).

O ego crudelis flamma delubra petivi.

Ov. Met. VIII (Scylla), 51: O ego ter felix —. O ego als Versanfang auch noch Met. II, 520. IX, 487. E. P. I, 4, 49.

E. P. III, 2, 77: Non ego crudelis -.

**425**. Te vero victore prius vel sidera cursus

Mutatura suos —.

Manil. I, 461 und 681: — sidera cursu; ib. II, 72:

Nec vaga dispositos servarent sidera cursus.

Germ. Arat., Progn. Fragm. IV, 113: - solitos per sidera cursus.

Facturum metui. iam iam scelus omnia vincit.

iam iam an derselben Versstelle Verg. Aen. IV, 371. VI, 602. Georg. I, 145: — labor omnia vicit. Ov. E. P. II, 7, 75:

- animus tamen omnia vincit. Weiterhin Manil. IV, 932: omnia vincit. Val. Flacc. I, 236: - patiens sed quae ratis omnia vincet (cf. auch Cir. 437).

Ten ego? nec mirum, voltu decepta puella.

Vgl. Ov. Her. 2, 65: Sum decepta tuis et amans et femina verbis. ibid. 12, 92: Sic cito sum verbis capta puella tuis.

Ut vidi ut perii, ut me malus abstulit error, 430. = Verg. Ecl. 8, 41 (B.).

431 f.: Non equidem ex isto speravi corpore posse

Tale malum nasci: forma vel sidera fallas. Denselben Gedanken haben wir Catull 64, 175 f.:

> Non malus hic celans dulci crudelia forma Consilia in nostris requiesset sedibus hospes.

433. Me non deliciis commovit regia dives.

Ov. Met. IV, 467 f.: — Athamanta superbum Regia dives habet —. ibid. XIII, 430: — Polymestoris illic Regia dives erat —.

434. Es erscheint mir am besten, mit den alten Herausgebern an der Spitze des Verses Dives zu wiederholen, das ja nach dives am Ende des vorhergehenden Verses leicht ausfallen konnte, und mit Ribbeck, Schwabe (s. pg. 9) und Waltz zu lesen:

Dives curalio fragili et lacrimoso electro.

Solche Wiederholungen liebt unser Dichter (cf. V. 105 f.; 488 f.; 518 f.). curalio steht an derselben Verestelle, an der es auch Ovid gebraucht, vgl. Met. IV, 750: Nunc quoque curaliis —, und XV, 416: Sic et curalium — (auch Lucrez hat II, 805: Inter curalium —). lacrimoso nimmt dieselbe Stelle ein, wie bei Ovid Met. XIV, 746 und Fast. II, 387, und electro ist Schlußwort wie Verg. Aen. VIII, 402: — liquidove potest electro.

435. Me non florentes aequali corpore nymphae.

Baehrens verweist auf Verg. Aen. I, 71:

Sunt mihi bis septem praestanti corpore nymphae.1)

Doch hat auch schon Catull 64, 17: - nudato corpore Nymphas.

436. Non metus incensam potuit retinere deorum.

Verg. Aen. V, 669: Castra, nec exanimes possunt retinere magistri.

437. Omnia vicit amor; quid enim non vinceret ille?

Verg. Ecl. 10, 69:

Omnia vincit Amor: et nos cedamus Amori (B.).

ibid. 2, 68:

Me tamen urit amor: quis enim modus adsit amori? (B.).

Im übrigen ist der Vers ganz nach Ovidischem Muster gebaut, cf. R. Am. 467: Vidit id Atrides. quid enim non ille videret? (s. oben zu V. 334).

438. Non mihi iam pingui sudabunt tempora myrrha.

Ov. Med. Fac. 88: Et modicum e myrrhis pinguibus adde cubum.

440. Nec Libys Assyrio sternetur lectulus ostro.

Ov. Met. V, 75: Et Libys Amphimedon —; Fast. IV, 570: Hinc Libys —. Vor Ovid habe ich diese Form nirgends gefunden.

Verg. Georg. II, 465:

Alba neque Assyrio fucatur lana veneno.

Cul. 62: Si non Assyrio fulgent bis lauta colore.
Prop. III, 5, 5: Nec mihi tunc fulcro sternatur lectus eburno.

441. Magna queror der Handschriften, das von Sillig und Ellis (pg. 12) beibehalten wird, gibt einen ganz guten Sinn; vgl.

Ellis (pg. 12) beibehalten wird, gibt einen ganz guten Sinn; vg dazu Ov. A. Am. II, 631 und Met. II, 214: Parva queror —.

442. Omnibus iniecta tellus tumulabit arena.

Die von Baehrens angeführte Stelle Catull 64, 153:

Praeda, neque iniecta tumulabor mortua terra
(bei Baehrens fülschlich tellus!) wird ergänzt durch Ov. Met. VII,

361: — parva tumulatus harena, und E. P. I, 6, 49:
Inque Tomitana iaceam tumulatus harena.

- ---

<sup>1)</sup> vgl. Ov. Met. I, 192: Sunt mihi semidei, sunt rustica numina nymphae.

443. Mene inter matres ancillarisque maritas, 444. Mene alias inter famularum munere fungi

445. Coniugis atque tuae, quaecunque erit illa, beatae 446. Non licuit gravidos penso devolvere fusos?

447. At belli saltem captivam lege necasses!

Vgl. hiezu Ovid Her. 3, 69 ff., wo Briseis spricht:

Victorem captiva (Cir. 447) sequar, non nupta maritum (vgl. Cir. 438-40):

Est mihi, quae lanas molliat, apta manus.

Inter Achaeiadas longe pulcherrima matres 1)

In thalamos coniunx ibit eatque tuos.

Nos humiles famula eque tuae data pensa trahemus, Et minuent plenas stamina nostra colos. Zum Schluss von V. 445 vgl. Ov. Met. VIII (Scylla), 79: — illa

beatam.

Zu 445 und 446: Verg. Aen. IV, 550 sagt die von Aeneas verlassene Dido:

Non licuit thalami expertem sine crimine vitam Degere, und Aen. V, 82 f. heisst es:

Non licuit finis Italos fataliaque arva

Nec tecum Ausoniam, qui cun que est2), quaerere Thybrim.

Verg. Georg. IV, 348: — captae dum fusis mollia pensa Devolvunt (B.).

Iam fesso tandem fugiunt de corpore vires.

Catull 64, 189: Nec prius a fesso secedent corpore sensus (B.).

Verg. Aen. VIII, 489: At fessi tandem cives -

XII, 421: — omnis de corpore fugit Quippe dolor —. V, 396: — frigentque effetae in corpore vires. ibid. 475: — iuvenali in corpore vires.

Ov. E. P. I, 4, 3: Iam vigor et quasso languent in corpore vires.3)

Fast. IV, 541: — vident in corpore vires; Met. XI, 343: — maiores corpore vires. Prop. IV, 14, 23: — in corpore vires.

Manil. Π, 455: — toto de corpore vires.

Et caput inflexa lentum cervice recumbit.

Verg. Aen. III, 631: Cervicem inflexam posuit -.

Ovid E. P. II, 8, 65: Nam caput e nostra citius cervice recedet.

Her. 15, 231: Multaque ne videam, versa cervice recumbo. Met. IX, 236: Sternis, et inposita clavae cervice recumbis.

cf. Stat. Silv. II, 2, 147:
 Tuque, nurus inter longe pulcherrima, cuius e. q. s.
 So schon Lucrez I, 1043: — quaecunque est, conciliata. ibid.
 — quodcumque erit, aut faciet quid.
 Ähnlich II. Lat. 971: — et toto languescunt corpore vires.

Jahrb. f. class. Phil. Suppl. Bd. XX.

450. Marmorea adductis tabescunt bracchia nodis. Ov. Met. VIII (Scylla), 28:

Torserat adductis hastilia lenta lacertis. 1)

IX, 52: — adductaque bracchia solvit.

IV, 491: Nexaque vipereis distendens bracchia nodis. VIII, 247: — bracchia nodo.

Schon Prop. III, 13, 9: Me licet aeratis astringant bracchia nodis.

Aequoreae pristes, immania corpora ponti.

Germ. Arat. 371: Aequoreae pristis —. Die bei Baehrens aufgeführte Stelle Aen. III, 427: — postremo immani corpore pistrix ist wohl zurückzuführen auf Lucr. V, 33: — immani corpore serpens.2)

Vgl. auch Lucr. IV, 410 f.: — immania ponti Aequora —.3)

452. Undique conveniunt et glauco in gurgite circum.

Verg. Aen. II, 799: Undique convenere -;

IV, 416 f: — - vides toto properari litore: circum

Undique convenere -

Aen. V, 293 und IX, 720: Undique conveniunt —.4) Zu 451 und 452 vgl. auch Catull 64, 14 f.:

Emersere freti canenti e gurgite voltus

Acquoreae monstrum Nereides admirantes.

453. Verbere caudarum atque oris minitantur hiatu.

Verg. Aen. XI, 680: - ingens oris hiatus.

454. Iam tandem casus hominum, iam respice, Minos.

Iam tandem als Versanfang Verg. Aen. VI, 61. XII, 497. Catal.

- Ov. Met. XV, 494: — similes aliorum respice casus.<sup>5</sup>)

Labitur interea resoluta ab litore classis. 459.

cf. Ov. Met. VIII, 102: — classis retinacula solvi Iussit (sc. Minos). Lucr. IV, 1123: Labitur interea —. Verg. Aen. VIII, 91: Labitur uncta vadis abies -. Aen. III, 651: - ad litora classem; X, 36: — in litore classes.

- 1) cf. Verg. Aen. IX, 402: Ocius adducto torquens hastile lacerto. XI, 561: Dixit et adducto contortum hastile lacerto.
- 2) cf. Ov. Met. XI, 639: fit longo corpore serpens.
  3) Zum ganzen Verse vgl. auch das Bruchstück des Albinovanus Pedo, eines Freundes des Ovid, V. 5 ff. (Bachtens Fragm. pg. 351):

Nunc illum, pigris immania monstra sub undis
Qui ferat, oceanum, qui saevas undique pistris
Aequoreasque canes, ratibus consurgerc prensis!

4) Schon Ennius 288, V. 1 (Baehrens Fragm. pg. 98) hat:
Undique conveniunt velut imber tela tribuno;

ebenso Lucr. V, 600: Undique conveniunt et sic coniectus eorum e. q. s.

Später dann bei Silius XII, 485: Undique conveniunt, pariterque e. q. s. Claudian 29, 65: Undique conveniunt totoque ex orbe leguntur.

5) Il. Lat. 1042: — variosque ducum tu respice casus.

461. Flectitur in viridi remus sale, languida fessae.

Ov. E. P. II, 1, 2: Languida quo fessi vix venit aura noti.

Deserit angustis inclusum faucibus Isthmon.

Verg. Aen. XI, 525: Angustaeque ferunt fauces -.

Praeterit abruptas Scironis protinus arces.

Ov. Met. XV, 51: Practerit et Sybarin -(auch zu Schiffe!) und so öfters.

Verg. Aen. III, 291:

Protinus aërias Phaeacum abscondimus arces.

Spelaeum multoque cruentas hospite cantes.

Ähnlich Verg. Aen. I, 471:

Tydides multa vastabat caede cruentus. 1)

Et notas eheu frustra respectat Athenas.

Ov. Met. XI, 562: Invocat heu! frustra -. Iam procul e fluctu Salaminia respicit arva.

BAL respicit, HR aspicit, Sillig, Haupt, Ribbeck, Thilo

suspicit, Baehrens dispicit. Ich behalte respicit, das durchaus nicht sinnlos ist, bei und stütze mich dabei einerseits auf die Autorität des Bruxellensis, andererseits auf eine Vergilstelle, die unser Dichter zweifellos nachgeahmt hat, nämlich Aen. IV, 236:

– et Lavinia respicit arva.

Verg. Aen. III, 554:

Tum procul e fluctu Trinacria cernitur Aetna (B.).

Zu 471 ff. vgl. Ovid Met. VII, 464 f., wo eine Meerfahrt des Minos erzählt wird:

Florentemque (Cir. 471) Syron, Cythnum (C. 475) planamque Scriphon (C. 477)

Marmoreamque Paron (Cir. 476) -

473. Linquitur ante alias longe gratissima Delos.

Zu ante alias s. oben V. 110. Ov. Met. X, 120: Sed tamen ante alios, Ceae pulcherrime gentis, Gratus erat, Cyparisse, tibi. Met. XII, 586: O mihi de fratris longe gratissime natis.

476. Marmoreamque Paron viridemque adlapsa Donysam. Ov. Met. VII, 465: Marmoreamque Paron — (s. V. 471).

Verg. Aen. III, 125:

Bacchatamque iugis Naxum viridemque Donusam (B.).

477. Aeginamque simul sementiferamque Seriphum.

Wenn unser Dichter die Ovidstelle planamque Seriphon (s. oben) vor sich hatte, so konnte er (durch ein kleines Missverständnis) leicht dazu kommen, die — sonst für unfruchtbar geltende - Insel sementifera zu nennen.

<sup>1)</sup> cf. Ov. Rem. Am. 28: Et victor multa caede cruentus eat.

**478**. Fertur et incertis iactatur ad omnia ventis.

Culex 348 f.: Undique mutatur caeli nitor, omnia ventis, Omnia turbinibus sunt anxia.

ibid. 380: Et tamen etsi audis, dimittes omnia ventis.

Ribbecks Änderung von omnia in aëra ist ganz unnötig. omnia vgl. Leo, Culex carmen Vergilio ascriptum, pg. 59 und 60.

479. Cymba velut, magnas sequitur cum parvola classes.

Prop. I, 11, 10: Parvola Lucrina cymba moretur aqua.

Afer et hiberno bacchatur in aequore turbo.

Verg. Georg. III, 470:

Non tam creber agens hiemem ruit aequore turbo.

Aen. I, 511: — ater quos aequore turbo Dispulerat —; X, 665: — fert aequore turbo.

481 f.: Non ferre in Verbindung mit ultra vgl. Ov. Met. I, 668 f.: Nec superum rector mala tanta Phoronidos ultra Ferre potest.

Met. III, 487: Non tulit ulterius —; XII, 355: Haud tulit utentem pugnae successibus ultra. Cul. 386: nec tulit ultra.

Non tulit ac miseros mutavit virginis artus.

virginis artus, s. V. 399. Verg. Georg. III, 483: - miseros adduxerat artus.

Aen. II, 215: Implicat et miseros morsu depascitur artus.

Ecl. 6, 78: Aut ut mutatos Terei narraverit artus.

Cul. 128: - mutaverat artus. cf. auch Cir. 198.

Caeruleo pollens coniunx Neptunia regno. cf. Ov. Met. V, 508:

Sed tamen (Cir. 484) inferni pollens matrona tyranni.

484. Sed tamen als Versanfang bei Ovid ganz besonders häufig, z. B. A. Am. I, 19. 236. II, 192. 255. 441 u. s. w.; u. a. auch Met. VIII (Scylla), 128; bei Vergil Ecl. 9, 55; auch schon bei Lucrez (z. B. IV, 1171).

486. Non statuit (nimium est avidum pecus Amphitrites). Lucr. IV, 594: Humanum genus est avidum nimi' miraclorum.

Aëriis potius sublimem sustulit alis.

Verg. Aen. IV, 239 ff.: — pedibus talaria nectit

Aurea, quae sublimem alis...portant.

V, 657: Cum dea se paribus per caelum sustulit alis; IX, 14: Dixit et in caelum paribus se sustulit alis

(cf. auch Cir. 515). - Vergil ist nachgeahmt Ov. Met. II, 708:

Hinc se sustulerat paribus Caducifer alis.

Met. XI, 341: — subitis pendentem sustulit alis. Val. Flace. IV, 49: - et se sustulit alis.

Esset ut in terris facti de nomine ciris.

Ov. Her. 16, 9: Esset ut officii merces iniuria tanti.

Verg. Aen. I, 460: Quae regio in terris —.
ibid. 367: Mercatique solum, facti de nomine Byrsam.<sup>1</sup>)

490. Hic velut in niveo, tenera est cum primitus, ovo. Catull 68, 63: Hic velut in nigro -.

Effigies animantis et internodia membris.

Catull 64, 1: effigies bacchantis. Ov. Met. VI, 256: - facit internodia poples. XI, 793: — longa internodia crurum.

Imperfecta novo fluitant concreta calore.

Lucr. III, 958: Imperfecta —. I, 1019: — concreta creasset.

III, 20: — nix acri concreta pruina Cana cadens<sup>2</sup>) —. V, 798: - calido solis concreta vapore. ibid. 1257: — concreta videbant. VI, 322: — commixta calore.

493. Sic liquido Scyllae circumfusum aequore corpus.

Manil. V, 563 (Andromeda):

Extulit et liquido Nereis ab aequore vultus.

ibid. 612: Perfundit liquido Perseus in marmore corpus.

495. Undique mutabant atque undique mutabantur. Culex 348: Undique mutatur -

Oris honos primum et multis optata labella.

Lucr. IV, 1171: Sed tamen esto iam quanto vis oris honore.

Ov. Met. XII, 192: Multorum frustra votis optata procorum. Prop. I, 13, 17: Et cupere optatis animam deponere labris.

Coepere et gracili mentum producere rostro.

Ov. Met. VIII, 760: Coepere ac longi pallorem ducere rami.

Tum qua se medium capitis discrimen agebat. Verg. Georg. II, 74:

Nam qua se medio trudunt de cortice gemmae (B.).

Ecce repente velut patrios imitatus honores.

Verg. Aen. V, 601: — patrium servavit honorem.

Puniceam concussit apex in vertice cristam.

Verg. Aen. X, 270: Ardet apex capiti cristisque a vertice flamma Funditur.

XII, 492 f.: — apicem tamen incita summum Hasta tulit summasque excussit vertice cristas.

<sup>1)</sup> Die Verse Aen. I, 367 f. lagen also dem Dichter der Ciris vor und sind mit Unrecht verdächtigt worden.

2) Von Vergil nachgeahmt Georg. II, 376:
Frigora nec tantum cana concreta pruina.

Aen. VI, 779: — stant vertice cristae. IX, 732: — tremunt in vertice cristae.

Bei Ovid nur Met. VI, 672:

Vertitur in volucrem, cui stant in vertice cristae.1)

502. At mollis varios intexens pluma colores.

Zum Sinne vgl. Aen. VII, 191:

Fecit avem Circe sparsitque coloribus alas.

Ecl. 2, 49: Tum casia atque aliis intexens suavibus herbis Mollia luteola pingit vaccinia calta.

5, 31: Et foliis lentas intexere mollibus hastas.

Aen. VII, 488: Mollibus intexens ornabat cornua sertis.2) —

Lucr. IV, 492: Et seorsum varios rerum sentire colores.

Verg. Georg. I, 452: Ipsius in voltu varios errare colores.

Aen. IV, 701: Mille trahens varios adverso sole colores. V, 89: Mille iacit varios adverso sole colores.

503. Marmoreum volucri vestivit tegmine corpus.

Cicero Arat. 423 (Baehrens PLM I):

Bacchica quam viridi convestit tegmine vitis.

504. Lentaque perpetuas fuderunt bracchia pennas (pinnas B).

Ov. Met. IV, 408: — tenuique includit bracchia pinna.

V, 548 f.: Vixque movet natas per inertia bracchia pennas:

Foedaque fit volucris (Cir. 503) —.

XIV, 500: — maiores bracchia pennas Accipiunt.<sup>5</sup>)

D5. Inde alias partes minioque infecta rubenti.

Lucr. I, 605: Inde aliae atque aliae similes ex ordine partes.

Inde alius am Anfang des Verses noch Lucr. II, 982. 1004.

III, 1027. V, 1367. Vergil Aen. V, 583. VI, 411. VIII, 587. X, 249.

Verg. Ecl. 10, 27: — minioque rubentem. Tibull II, 1, 55:

— minio suffusus, Bacche, rubenti.

506. Crura nova macies obduxit squalida pelle.

Ov. Met. XI, 793:

Fecit amor maciem: longa internodia (Cir. 491) crurum, Longa manet cervix.

Her. 11 (Canace), 27:

— macies adduxerat artus (cf. auch Met. III, 397).

507. Et pedibus teneris ungues adfixit acutos.

Prop. I, 8, 7: Tu pedibus teneris —; ib. IV, 6, 61: — scopulis adfigar aculis.

- 1) Weiterhin Sil. I, 460: fulgentes vertice cristae; ibid. 524: decisae vertice cristae. Stat. Theb. V, 587: et summas libavit vertice cristas.
- 2) cf. Ovid Met. X, 123, wo auch, wie Aen. VII, 488, von einem Hirsche die Rede ist:
  - Tu modo texebas varios per cornua flores.
    3) Zingerle a. a. O. erwähnt nur diese eine Stelle.

508. Et tamen hoc demum miserae succurrere pacto.

Verg. Aen. I, 630: — miseris succurrere disco. Ov. Met. XV, 632: — miseris succurrere rebus. Fast. VI, 517: — miserae succurrite matri. Verg. Georg. II, 248: - hoc denique pacto.

Vix fuerat placida Neptuni coniuge dignum.

Ov. Met. VIII (Scylla), 131: — te vere coniuge digna est, Quae e. q. s.

510. Numquam illam post haec oculi videre suorum.

Catull 99, 16: Nunquam iam posthac —; cf. auch 65, 10: Nunquam ego te, vita frater amabilior, Aspiciam posthac -. Prop. I, 15, 13:

Et quanvis nunquam post haec visura dolebat.

511. Purpureas flavo retinentem vertice vittas.

Catull 64, 63: Non flavo retinens subtilem vertice mitram (B.). ibid. 309: At roseo niveae residebant vertice vittae (B.), cf. Cir. 122.

Non thalamus Syrio fragrans accepit amomo. **512**.

Überliefert ist: tirio B, thirio H, tyrio ALR. Baehrens schreibt, woran schon Heyne<sup>1</sup>) gedacht hatte, Syrio und verweist auf Catull 68, 144: Fragrantem Assyrio venit odore domum. Ich füge noch hinzu Verg. Ecl. 4, 25:

Occidet; Assyrium vulgo nascetur amomum.2)

513. Nullae illam sedes: quid enim iam sedibus illi?

illi hat B, die übrigen illis. Aus iam hat schon Heinsius cum gemacht, und Sillig, Baehrens, Waltz, Thilo sind ihm nachgefolgt. Zu quid enim e. q. s. s. oben V. 334.

Zu Cir. 512 und 513 vgl. Verg. Aen. XI, 567 f.:

Non illum tectis ullae, non moenibus urbes Accepere (B.).

Quae simul ut sese cano de gurgite velox.

Catull 64, 18: — extantes e gurgite cano (B.); ibid. 14: Emersere freti canenti e gurgite vultus.

515. Cum sonitu ad caelum stridentibus extulit alis.

Cum sonitu hat Vergil als Versaufang Georg. I, 327. Aen. II, 466. VIII, 525. X, 266. — Aen. IX, 14:

Dixit et in caelum paribus se sustulit alis (cf. Cir. 487).

Aen. I, 397: — ludunt stridentibus alis.

VII, 561: Illa autem attollit stridentis anguibus alas.

Ov. Met. IV, 616: Aëra carpebat tenerum stridentibus alis.

1) Heyne sagt (Heyne-Wagner, Ed. IV, Vol. IV, pg. 275): "Pro

Tyrio, Syrio arbitror ex poetarum more fuisse".

2) Silius IX, 402: Nec crinem Assyrio perfundere pugnet amomo.

Stat. Silv. II, 4, 34: Mittitur, Assyrio cineres adolentur amomo.

the makeum late disperse in acquira rorem. Yeig. Secry, 17, 431;

Livitans vorem late dispersit amarum B. .

517. Injuis cirgo nequiquam a morte recepta. Injetus cirgo, v. V. 71 and 167. Verg. Aen. V. 80: — recepte Neguequam cineres —. Isli. 476: revocatum a morte Durch

518. Incultum solis in rupibus exigit aerom.

Verg. Aer. XI, 569:

Pastorum et solis exegit montibus accom (B.).

Luci. 17, 1235; — ut sterili Venere exigat aerom. — Verg. Ecl. 10 14: . sola sub rupe incentem (B.); aber so schon Catull 64, - sola sub rupe leaena.

519. Rupibus et scopulis et litoribus desertis.

Verg. Georg. III, 253; Non scopuli rupesque -; ibid. 276 (auch ein Spondiacus!):

Saxa per et scopulos et depressas convallis,

in Verbindung mit Aen. XII, 863:

Quae quondam in bustis aut culminibus desertis (s. Schwabe pg. 9). — Catull 64, 133: — deserto liquisti in litore, Theseu? Very. Aen. II, 24: - deserto in litore condunt. III, 122: desertaque litora Cretae.

520. Nec tamen hoc ipsum poena sine: namque deum rex. Ov. Fast. I, 447:

Nec tamen hoc falsum: nam, dis ut proxima quaeque e. q. s. deum rex als Versschluß Verg. Aen. III, 375. XII, 851.

521. Omnia qui imperio terrarum milia versat.

Der Verfasser der Ciris wandelt hier wieder, wie so oft, in Lucrez' Fufestapfen, vgl. Lucr. IV, 412:

Interiectaque sunt terrarum milia multa.
Die Wendung omnia milia hat er schon V. 247 gebraucht (s. dort). Ganz unnötigerweise hat man hier geandert; so hat Ribbeck, einer Andeutung von Heyne folgend, statt terrarum milia - terras mare sidera, Bachrens stellarum milia geschrieben. Haupt und Thilo behalten die Überlieferung bei; dafür hat sich auch Lucian Müller (Pracf. Catulli, pg. XXII) und Schenkl (a. O. pg. 792 f.) ausgesprochen.

522. Commotus talem ad superos volitare puellam.

Verg. Aen. XII, 234 f.: Ille quidem ad superos.... Succedit fama.

Cum pater extinctus caeca sub nocte lateret.

Das überlieferte Chem, natürlich cum adversativum, in Dum abzulindern ist nicht nötig. - Verg. Aen. VI, 268:

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram.

caeca nox: Lucr. 1, 1115.1) Catull 68, 44. Georg. III, 260. Ov. Met. VI, 472. X, 476. XI, 521. Trist. III, 6, 32. (Lucan. X, 506).

524 f.: Illi pro pietate sua (nam saepe nitentum

Sanguine taurorum supplex resperserat aras.

Catull 76, 26: O di, reddite (Cir. 527) mi hoc pro pietate mca (B.). Verg. Aen. III, 20 f.: - superoque nitentem

Caelicolum regi mactabam in litore taurum (B.).

Lucr. V, 1201 f.: - nec aras sanguine multo Spargere quadru--. Catull 64, 230:

Adnuit, ut tauri respergas sanguine dextram.

**526**. Saepe deum largo decorarat munere sedes).

Saepe deos (-us) als Versanfang Ov. Her. 2, 17: Saepe deos supplex (Cir. 525); Met. II, 511. Fast. V, 299. 613. — Catull 66, 92: Sed potius largis adfice muneribus.

Mit der von Baehrens angeführten Stelle Aen. X, 619: et tua larga Saepe manu multisque ornavit limina donis vgl. Priap. 85, 9 (Luc. Müller pg. 119):

Alter parva manu ferens saepe munera larga.

527. Reddidit optatam mutato corpore vitam.

Lucr. III, 755: Immortalem animam mutato corpore flecti.

Verg. Georg. IV, 413: Donec talis erit mutato corpore, qualem e. q.s. Georg. IV, 475 u. Aen. VI, 306: — defunctaque corpora vita.<sup>2</sup>)

Aen. VI, 292: — sine corpore vitas; auch Prop. III, 22, 57: - corpore vita.3)

532. Infesti adposuit odium crudele parentis. Verg. Aen. I, 361: — odium crudele tyranni (B.).

Unum quem duplici stellantem sidere vidi.

Cic. Arat. XXXII, V. 5 u. 6 (Baehrens PLM I, pg. 6):

- stella que iungens Una tenet duplices communi lumine formas.

Ovid. Am. I, 8, 11: Sanguine, siqua fides, stellantia sidera vidi.

Scorpios alternis clarum fugat Oriona.

Ov. Her. 15, 205:

Non dabimus certe socerum tibi clara fugantem Lumina. German. Arat. 644:

Scorpios exoriens, quom clarus fugerit amnis,

Scorpios Oriona fugat, pavet ille sequentem.

1) caecae tenebrae: Lucr. II, 798. III, 87. VI, 35.
caeca caligo: Lucr. III, 304. IV, 456. Catull 64, 207. Verg. Aen. III,
203. VIII, 253. Val. Flacc. IV, 596. Il. Lat. 308.
2) Ovid Her. 14, 125: — defunctaque vita Corpora.
3) Il. Lat. 525: — tenuemque daret de corpore vitam. Sil. XV,

236: — fundebant corpore vitam.

536. Sie inter sese tristes haliacetos iras.

inter sese an derselben Versstelle Lucr. V, 185; Vergil Georg. I, 489. IV, 174. Aen. VIII, 452. X, 146. XII, 720.

Verg. Ecl. 2, 14: — tristis Amaryllidis iras, sowie Aen. III, 366 (von Bachrens bei V. 138 angeführt): — tristis demonitat iras. V. 538—541 — Verg. Georg. I, 406—409 (B.).

## III.

Wir sehen, die Ciris weist Halbverse, Versanfange und Versschlüsse, sowie sonstige Wortverbindungen und Ausdrücke, die aus Ovid herübergenommen sind, in großer Anzahl auf; man vergleiche nur beispielsweise oben V. 24. 30. 32. 15. 56. 62. 71. 74 (poenas exigere). 180, 189, 191, 198, 212, 230, 231, 237, 240,  $25\overline{9}$ , 270, 285. 308. 313. 310. 349. 363. 387. 396. 133. 442. 449. 176. 504. Diese Entlehnungen, sowie die Benützung gewisser, bei Ovid häufiger, fast stereotyper Formeln und Figuren (vgl. z. B. das oben bei V. 27. 28. 81. 184. 245. 280 und 282. 334. 411 und 414 Angeführte) geben der Ciris ein entschieden Ovidisches Colorit, und seinen Ovidstudien verdankt unser Dichter nicht zum wenigsten die Gewandtheit und Eleganz des Versbaues, die man an ihm rühmt. Sodann haben wir noch viele sachliche Anklänge an Ovid, Schilderung gleicher Situationen u. s. w. Außer der Scylla-Erzählung (Met. VIII, 1-151) sind noch benützt an Ovidischen Partien: Canace (s. Cir. 241 ff. 369 f. 506), Myrrha (s. V. 220 ff. 240. 254), Minos (s. V. 471 ff.), Briscis (V. 443 ff.); Weiteres s. oben V. 74. 81. 82. 429. 483 u. a.

Hätten wir nur an einigen wenigen Stellen Ähnlichkeit zwischen Ovid und der Ciris, so könnte man ja wohl fragen, ob nicht umgekehrt Ovid den Dichter der Ciris nachgeahmt habe, zumal da Ovid, wie neuerdings nachgewiesen worden ist und wie teilweise auch aus unserer Zusammenstellung erhellt, von seinen Vorgängern, besonders Vergil, weit stärker beeinflußt ist, als man früher angenommen hat. Die Erwägt man aber die Häufigkeit der Anklänge, sowie den Umstand, daß sie sich in allen Dichtungen des Ovid finden, so wird man diesen Gedanken sofort fallen lassen. Niemand wird im Ernst glauben, daß Ovid, der (Trist. IV, 10, 26) von sich sich sagen kann:

Et quod temptabam scribere, versus erat, in seinen frühesten, wie spätesten Schöpfungen sich unseren Dichterling zum Vorbild genommen und dessen armseliges Machwerk als Fundgrube gebraucht habe. Vielmehr ist es einleuchtend, daß der Verfasser der Ciris, dieser Plagiator κατ' ἐξοχήν, den ganzen

<sup>1)</sup> Vgl. besonders die gründlichen Untersuchungen von  $\Lambda$ . Zingerle: Ovidius und sein Verhältnis zu den Vorgängern und gleichzeitigen römischen Dichtern. Heft 1. 2. 3. Innsbruck 1869 -71.

Ovid gekannt und neben all den andern Dichtern für sein kleines Gedicht benützt hat. Nur hat er den Ovid im Vergleich zu Vergil mehr versteckt, verschämt nachgeahmt, oft wohl auch unbewußt, indem Wendungen, die er im Ovid gelesen, in seinem Gedächtnis hafteten und dann in sein Gedicht übergiengen. Der Zauber der Ovidischen Poesie hat seine Wirkung auch auf den Dichter der Ciris nicht verfehlt und ihn bei Abfassung seines Epyllion ganz entschieden beeinflußt. Seine Anlehnung an Vergil aber ist eine ganz offene, ausgesprochene; ungescheut entnimmt er ihm, besonders seinen Eclogen, ganze Verse. Und zwar thut er das in bewußter Absicht. Mit dieser ostentativen Nachahmung der damaligen Lieblingswerke der Nation trägt er dem Geschmack des Publikums Rechnung und sucht sein Gedicht gleichsam unter Vergilischer Flagge in die Litteratur einzuschmuggeln, ein Zweck, den er in Wirklichkeit auch bald genug erreicht hat.

auch bald genug erreicht hat.

Ist so die Ciris erst nach Ovids Tod abgefaßt, so ist es nur natürlich, daß wir in ihr auch auf Anklänge an Tibull, Properz, Germanicus, Manilius u. s. w. stoßen. Von Manilius ist vor allem das Glanzstück seines Werkes, die reizende Episode von Perseus und Andromeda im fünften Buche, mehrfach benützt. Wir finden dort

V. 563: Extulit et liquido Nereis ab a equor e vultus, cf. Cir. 493.

V. 568: Felix illa dies redeuntem ad litora duxit, cf. Cir. 27.

V. 587: Infelix virgo e. q. s., cf. Cir. 71. 167. 517.

V. 612: Perfundit liquido Perseus in marmore corpus, ef. Cir. 493.

V. 666: Inficiturque suo permixtus sanguine pontus, cf. Cir. 76.

V. 678: Excipitur vasta circumvallata sagena, cf. Cir. 79. Auch cautes (Cir. 476) kommt in diesem Zusammenhange einigemal vor.

Die Untersuchung der Sprache der Ciris hat uns mit der nachgewiesenen Nachahmung des Ovid und Manilius bis in die Regierungszeit des Tiberius geführt, und wir stehen nun vor der Aufgabe, das Gedicht auch in metrischer Beziehung zu prüfen und zu sehen, ob nichts uns hindert, die Abfassung desselben in diese spätere Zeit herabzurücken.

Auffallend ist in der Ciris vor allem das häufige Vorkommen des Versus spondiacus. Dass hierin, wie ja auch sonst, unser Dichter den Catull nachgeahmt habe, darauf haben schon Viertel¹) und Schwabe (pg. 9) hingewiesen. Catull hat unter den 408 Versen des Epithalamium (64) 30 Spondiaci, so dass also jeder 14. Vers ein Spondiacus ist. Bei Vergil kommt auf 413, bei Ovid auf

<sup>1)</sup> A. Viertel: De versibus poetarum Latinorum spondiacis. Fleckeisens Jahrb. 1862 (85), pg. 801—811; s. dort pg. 802.

285 Verse der Metamorphosen ein Spondiacus. Die Ciris hat bei 541 Versen 15 Spondiaci, also ist jeder 36. Vers ein Spondiacus. Nach Catull, dem bedeutendsten Vertreter der in den Fußstapfen der Alexandriner wandelnden "απονδειάζοντες", wie sie Cicero (ad Attic. VII, 2, 1) nennt, weist unser Dichter verhältnismäßig die meisten Spondiaci auf. Er ist desselben Geistes Kind, wie Catull in seiner ersten, noch durchaus alexandrinisierenden Periode, in der er seine "Hochzeit des Peleus und der Thetis" u. s. w. verfaßte. Nur daß des Catull reich begabte, feurige Natur bald die Schranken pedantischer Gelehrsamkeit durchbrach, während unser Dichter seiner Vorliebe für griechische Gelehrsamkeit, die griechische Sprache und Litteratur, für griechisches Wesen überhaupt bis ins hohe Alter treu blieb. Das beweist die Wahl seines Stoffes, die überaus häufige Verwendung griechischer Ausdrücke (wovon weiter unten die Rede sein wird), sowie der Umstand, daß er seinen Wohnsitz nach Athen verlegt hat und sich dort beschaulich seinen Studien hingibt.

Dass der Verfasser der Ciris nicht einfach bloss Schüler des Catull war, sondern vielfach über Catull hinaus und direct auf die Griechen zurückgeht, daneben aber auch von Vergil und Ovid beeinflusst ist, lehrt uns eine genauere Untersuchung seiner Spondiaci. Es sind folgende 15<sup>1</sup>):

- 73. Coniugium castae violaverat Amphitrites.
- 82. Ipsa suos quotiens heu pertimuit latratus.
- 96. Dependent flores aut suave rubens narcissus.
- 113. Carpathium fugiens et flumina Caeratea.
- 158. At levis ille deus, cui semper ad ulciscendum.
- 239. Ut scelere infando (quod nec sinit Adrastea).
- 326. Per te sacra precor per lumina et Ilithyiac.
- 398. Cara Iovis suboles, magnum Iovis incrementum.
- 413. Qua curvus terras amplectitur Hellespontus.
- 434. Dives curalio fragili et lacrimoso electro.
- 474. Nereidum matri et Neptuno Aegaco.
- 486. Non statuit (nimium est avidum pecus Amphitrites).
- 495. Undique mutabant atque undique mutabantur.
- 519. Rupibus et scopulis et litoribus desertis.
- 535. Scorpios alternis clarum fugat Oriona.

Was zunächst die Schlusswörter der Spondiaci betrifft, so ist bekannt, dass die älteren Dichter Ennius und Lucrez fast ausschließlich lateinische Wörter verwendeten. Catull, welcher den Spondiacus als die Ohren kitzelnde Spielerei in Schwung bringt, ist

<sup>1)</sup> Viertel gibt nur 14 an; er scheint V. 484 anders zu lesen. Waltz (pg. 43) führt 14 auf, nämlich alle obigen mit Ausnahme von V. 326: — *Hithyiae*. Lederer ("Ist Vergil der Verfasser von Culex und Ciris?" Lpzg. 1890; pg. 16) weiß gar bloß von 13, ebenso Hertzberg (Einleitung zur Übers. pg. 51, Anm.). Schwabe (pg. 9) und Kreunen (pg. 43) haben die richtige Zahl 15.

es auch, der mit Vorliebe griechische Wörter (besonders Nomina propria) an den Schluss des Verses setzt und damit den folgenden Dichtern ein Vorbild gibt, so zwar, dass in der weiteren Entwickelung das griechische Wort am Ende des Spondiacus das lateinische immer mehr verdrängt. Catull hat unter 42 Schlusswörtern 12 griechische (11 Nomina propria<sup>1</sup>) und cupressu) = 28,57%, Vergil<sup>2</sup>) unter 31 Schlusswörtern 17 griechische (15 Nom. propr., ferner clectro und narcisso) = 54,84%, Ovid<sup>3</sup>) unter 50 Schlusswörtern 33 griechische (32 Nom. propr. und pantherarum) = 66%, Ciris unter 15 Endwörtern 10 griechische (8 Nom. propr., dazu electro und narcissus) = 66,66%, so das also die Ciris in der Durchführung dieser Regel ebenso streng wie Ovid, ja noch etwas strenger erscheint. Weiterhin werden - mit Ausnahme der Satiriker, die ja in metrischer Hinsicht eine Sonderstellung einnehmen die Spondiaci bekanntlich seltener, die griechischen Schlusswörter aber im allgemeinen noch häufiger. So hat Lucan unter 14 schließenden Wörtern 10 griechische = 71,43 %, Statius unter 7 Endwörtern 6 griechische = 85,71 %. Der metrisch weniger strenge Silius hat 60%.

Von den griechischen Schlusswörtern der Ciris finden wir Amphitrites (V. 73. 486): Catull 64, 11 (Acc.). Ovid Met. I, 14 (Nom.); Fast. V, 731 (Nom.). So Αμφιτρίτη<sup>4</sup>) oft als Schlußwort bei Dion. Per. (z. B. 53. 99. 134. 169. 201 u. s. w.), auch einigemal bei Ap. Rhod. (z. B. & 1325, 1355).

narcissus (96): Verg. Ecl. 5, 38 (Abl.).

Ilithyiae (326): Ov. Am. II, 13, 21 (Voc.); Met. IX, 283 (Acc.).

Callim. h. Iov. 12: κεχρήμενον Είλειθυίης.

h. Del. 132: κάλει μόνον Είλείθυιαν. Hellespontus (413): Catull 64, 358 (Abl.). Ov. Met. XIII, 407;

Fast. IV, 567 (Acc.); VI, 341 (Gen.). Manil. IV, 680 (Acc.).

So 'Ελλήςποντος Ap. Rhod. α 395. Dion. Per. 821. 17. electro (434): Verg. Aen. VIII, 402. Dion. Per. 293: δάκρυ άμελ-

γονται χρυςαυγέος ηλέκτροιο (vgl. Cir. 434: lacrimoso electro).

Aegaeo (474): Der ganze Vers aus Vergil (Aen. III, 74).
Oriona (535): Cicero Arat. (Baehrens) 3 (Gen.). Verg. Aen. III,
517. Manil. I, 394. Germ. Arat. 233 (Gen.). 343 (Abl.). 368
(Gen.). 550 (Abl.). βρίωνος Αρ. Rhod. α 1202. γ 745. Arat. 232. 518 (εὐφεγγέος 'Ωρίωνος, cf. Cir. 535: clarum fugat Oriona). 677. 755. 'Ωρίωνα ibid. 636. 754.

<sup>1)</sup> Viertel (pg. 804) zählt blofs 10 Nom. propr.; er läfst Cylleneum (68, 109) weg. Auch die Aufzählung der Verba bei Catull hat einige Lücken.

<sup>2)</sup> ibid. pg. 804.

<sup>3)</sup> ibid. pg. 805. 4) Für das Griechische lege ich zu Grunde: A. Ludwich, De hexametris poetarum Graecorum spondiacis. Halis 1866.

Adrastea (239), das sonst bei keinem römischen Dichter vorkommt, ist aus dem Griechischen herübergenommen, wo sich 'Adońcτεια als Schlusswort findet Callim. Heracl. frgm. XLV. h. Iov. 47. Ap. Rhod. α 116. γ 133. Ebenso ist jedenfalls direct aus dem Griechischen entlehnt Cacratea; sieht doch, worauf schon Heyne in der Adnotatio critica hinweist, der ganze Vers aus, als wäre er wörtlich übersetzt aus

Καρπάθιον φεύγων καὶ νάματα Καιράτεια.

Von den lateinischen Schlusswörtern stammen incrementum und desertis aus Vergil, s. oben V. 398 und 519.

Was die Silbenzahl der 15 Schlusswörter betrifft, so sind dreisilbig 5, viersilbig 10. Dreisilbigem Schlusswort geht voraus 2mal ein Choriamb (V. 82 und 519), je 1mal ein Iambus (V. 96), Anapäst (durch Elision verkürzter Ionicus a minore — V. 434) und Molossus V. 474 = Verg. Aen. III, 74). Von diesen ist der Choriamb bei Vergil und Ovid das Gewöhnliche; Catull hat ihn in 8 Fällen vor dreisilbigem Endwort 5mal (64, 74. 96. 252. 291. 297; außerdem hat er noch 2 Anapäste — 65, 23 und 66, 57 — und 64, 44 durch Elision verkürztes atque). Im Griechischen ist der Choriamb ziemlich selten; Theocrit hat 5, Arat 3, Dion. Per. 2, Callimachus kein Beispiel.1) Den Iambus vor dreisilbigem Schluswort haben die Griechen ängstlich vermieden2); bei den Römern findet er sich nur Vergil Aen. VIII, 402: potest electro, und IX, 9: petit Euandri, sowie Cir. 96: suave rubens narcissus (nachgebildet dem Vergilischen suave rubens hyacinthus, Ecl. 3, 63). Den Anapäst (Cir. 434) haben bei den Griechen die alten Dichter häusig, die späteren selten.3) Catull hat ihn 2mal (s. o.). Der Molossus findet sich in der älteren griechischen Poesie 4mal in der Ilias, 1mal in den Hymnen, später nur Numen. Heracl. fr. XV, 2 und Andromach. ther. 131.4) Im Lateinischen hat ihn wieder nur Vergil (Catull nicht!), und zwar Georg. III, 276 und Aen. III, 74, und die Ciris (V. 474 = Aen. III, 74).

Bei viersilbigem Schlusswort (10 Verse) haben wir für das vorhergehende Wort

|        | einsilb. Wort.   | Pyrrichius. | Dactylus. | Ion. a mai. | 00100 |
|--------|------------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| Ciris  | 1 (ku <b>rz)</b> | 4           | 3         | 1           | 1     |
| Catull | 1 (lang)         | $14^{5})$   | 9         | 7           |       |
| Vergil | -                | 4           | 9         | 3           |       |
| Ovid   |                  | 12          | 9         | 11          | 5     |

<sup>1)</sup> Ludwich pg. 149 f. 2) ibid. pg. 147.
3) ibid. pg. 149. 4) ibid. pg. 152.
5) Viertel (pg. 809) sagt: "Catullus tetrasyllabo praemisit deciens vocem pyrrichiacam", zählt dann aber richtig 12 Stellen auf, wozu noch 68, 69 ein Anapäst und 64, 255 ein Tribrachys, beide mit elidierter deitter Silbe kommen. dritter Silbe, kommen.

Gegen die nach Catull in Geltung gekommene Regel, dass viersilbigem Schlusswort nur Pyrrichius, Dactylus, Ionicus a maiore und oozoo vorausgehen dürfen, verstößt in der Ciris nur V. 158: ad ulciscendum. Diese vorausgehende Kürze steht im Lateinischen einzig da, im Griechischen aber¹) haben wir bei den Alexandrinern häufig Enclitica (τέ, γέ, οἵ, τοί, τίς, τί u. s. w.) und Proclitica: δέ, μέν, καί und ἐπ᾽ (Αρ. Rhod. β, 629: ἐπ᾽ ἡπείροιο).

Vorausgehendes Wort von der Messung oozoo (Paeon + eine Kürze) hat außer der Ciris nur Ovid, und zwar verhältnismäßig Bei den Alexandrinern<sup>2</sup>) ist dieser Fall sehr ziemlich häufig. beliebt; so hat Arat 12, Max. 6, Callimach. 5, Ap. Rhod. 40, Dion. Per. 6 Beispiele (darunter κυαναυγέος 'Αμφιτρίτης, cf. Cir.: violaverat Amphitrites).

Spondeus im vierten Fusse, der von den Alexandrinern gemieden wird<sup>3</sup>) (Callim. 0, Ap. Rhod. 3, Nicander 0, Dion. Per. 2 u. s. w.) und auch im Lateinischen selten ist<sup>4</sup>) (Catull 4, Verg. 3, Ovid 1), hat die Ciris nur in dem wörtlich aus Vergil entlehnten Verse 474 (= Aen. III, 74).

Spondiaci, in welchen die 4 ersten Füsse lauter Dactylen sind, finden sich bei den Griechen sehr häufig<sup>5</sup>), bei den Römern selten. Catull hat 2, Vergil 3, Ovid 8, Ciris 1 (V. 486).

Die Mode der Spondiaci begann dann nicht lange nach dem Zeitalter des Augustus wieder in Abgang zu kommen. Lucan hat noch 12, Silius 6, Statius 7. Wieder mehr, aber jedenfalls ohne damit einen Effect erzielen zu wollen, hat der Satiriker Juvenal, nämlich 30 oder 1 in durchschnittlich 115 Versen (Viertel pg. 802).

Wir gehen weiter zu den Synalöphen oder, wie sie bei Lucian Müller heißen, Elisionen. Bei Zählung derselben rechnen wir mit L. Müller<sup>6</sup>) nicht mit diejenigen Fälle, in denen est (es) hinter einem Vocal oder m steht, da in diesem Falle est (es) seinen Vocal verliert und zu sprechen ist magnumst, illast etc.

Weit vorsichtiger als Vergil ist in Zulassung von Synalöphen bekanntlich Ovid: er hat nicht nur beträchtlich weniger Synalöphen, sondern er vermeidet auch viel ängstlicher die Elision der langen Vocale und der "mittleren"7), d. h. der auf m endigenden In späteren Jahrhunderten verschwindet bekanntlich in künstlicher Übertreibung der Ovidischen Regeln die Synalöphe fast

Ludwich pg. 153.
 ibid. pg. 156.
 s. die Tabelle bei Ludwich pg. 24.

<sup>4)</sup> Viertel pg. 808.
5) Ludwich pg. 31.
6) De re metrica, pg. 301-303; Metrik der Griechen und Römer (Leipzig, Teubner 1880), pg. 48.
7) Lucian Müller, De re metrica pg. 277.

ganz. Die auf Vergil und Ovid folgenden Dichter¹) schließen sich, je nach Neigung und Geschmack, mehr an den einen oder andern von beiden an. Doch macht sich der Einfluß Ovids immerhin auch bei den Nachahmern des Vergil insoweit geltend, daß sie die Zahl der Synalöphen bedeutend einschränken und insbesondere keiner mehr sich so viele Elisionen langer und mittlerer Vocale, wie der Meister, gestattet. Zur Veranschaulichung diene folgende kleine Tabelle, das Ergebnis von Untersuchungen, welche ich über die Synalöphen von je 541 Versen verschiedener Dichter (der Verszahl der Ciris entsprechend) angestellt habe.

| Elidiert werden bei      | lange                   | mittlere                 | kurze Silben | Gesamtzahl<br>der<br>Synalöphen |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| Vergil, Aen. I, 1-541    | 59 = 22,5 %             | $71 = 27,1^{\circ}/_{0}$ | 132 = 50,4 % | 262                             |
| XII, "                   | 63 = 23,1 %             | 80 = 29,3%               | 130 = 47,6 % | 273                             |
| Ovid Met. I              | 7 = 6,7 %               | 16 = 15,4 %              | 81 - 77,9 %  | 104                             |
| Manilius I               | 8 = 5.6 %               | 33 = 22,9 %              | 103 = 71,5 % | 144                             |
| Ciris                    | 41 = 19,4 %             | 47 = 22,3 %              | 123 = 58,3 % | 211                             |
| Lucan                    | 4 = 4.7 %               | 16 = 18,8 %              | 65 = 76,5 %  | 85                              |
| Val. Flacc. I            | 25 = 17,7 %             | $38 = 27$ $\frac{0}{0}$  | 78 = 55,3 %  | 141                             |
| VII                      | $27 = 14,7 \frac{0}{0}$ | 45 = 24,4 %              | 112 = 60,9 % | 184                             |
| Silius I                 | 35 = 15,5 %             | 58 = 25.8 %              | 132 = 58,7 % | 225                             |
| XVII                     | 48 = 17.6 %             | 60 = 22,1 %              | 164 = 60,3 % | 272                             |
| Statius I                | 17 = 7.8 %              | 60 = 27.4 %              | 142 = 64.8 % | 219                             |
| Claudian (In Eutrop. 11) | 2 = 7,4%                | 11 = 40,7 %              | 14 = 51,9 %  | 27                              |

Wir sehen, die Ciris hat ziemlich weniger Synalöphen als Vergil (211: 262, bezw. 273), besonders aber auch beträchtlich weniger Elisionen von langen (41: 59, bezw. 63) und mittleren (47: 71, bezw. 80) Silben. Mehr Synalöphen im ganzen und mehr Elisionen mittlerer Silben finden wir auch bei Statius und Silius. In Elision langer Silben hat die Ciris, wie auch sonst, am meisten Ähnlichkeit mit Silius, der, mit der Ciris verglichen, in Buch I 6 weniger, in XVII 7 mehr hat. Dabei muß man noch bedenken, daß manche jetzt in der Ciris vorhandene Synalöphen wohl nur auf Rechnung der so vielfach verderbten Überlieferung zu setzen sind, namentlich aber, daß eine große Anzahl derselben nur durch die vielen Entlehnungen aus älteren Dichtern hereingekommen ist. So sind von den Elisionen langer Vocale aus Vergil herübergeholt V. 406: Profeci: extrema, V. 430: Ut vidi, ut perü, sodann V. 126: Ergo omnis (s. oben). Ebenso ist durch Nachahmung des Vergil veranlaßt V. 257: Illa autem: 'quid mē, inquit (cf. Aen. X, 878: Ille autem: 'quid mē erepto, an welche Stelle auch Cir. 295: Tē erepta

<sup>1)</sup> Properz hat nach Engbers, De metricis inter Tibulli Propertique libros differentiis quaestionum pars I (Diss. phil. Monasterii 1873), pg. 12, öfters, so III, 19, auf 2 Verse 1 Synalöphe und in IV, 21 sogar in 30 Versea 21 Synalöphen.

erinnert) und V. 280: Aut ferro hoc (aperit ferrum quod veste latebat). cf. Aen. VI, 406: At ramum hunc (aperit ramum qui veste latebat). Von Lucrez stammt Longe alius (Cir. 6 und 56). — Von den Elisionen mittlerer Silben gehören dem Vergil: Necdum etiam (146), Dicam equidem (266), Extremum hoc u. s. w. (267), Noctem illam (347), Verum ubi nulla (378), Illam etiam (394 und 397); Catullisch ist Numquam ego te (307).

lisch ist Numquam ego te (307).

Von den Elisionen kurzer Silben stammen einige aus Lucrez (z. B. 60: Namque alias alii, 70: Sive etiam, 107: Unde etiam, 505: Inde alias), viele aus Vergil (z. B. 45: rudimenta et, 80: gurgite in alto, 110 und 473: ante alios, 135 und 137: Ille etiam, 206 und 468: Iamque adeo, 247: digna atque indigna, 538: Quacunque illa e. q. s., 539: Ecce inimicus e. q. s. Ovidisch ist Illa ego sum (409. 411. 414). Wie in diesen 3 Versen, so trägt auch soust die Vorliebe unseres Dichters für die Anaphora zur Häufigkeit der Synalöphen bei (cf. 135 und 137, 394 und 397, 428 f. 313 f. 443 f.). Auch die dem Verfasser eigentümlichen Wiederholungen vermehren teilweise die Zahl der Synalöphen, vgl. mea alumna 311. 324. 338; iamque adeo 206. 468 (vosque adeo 198), ante alios 110. 473; longe aliud 6. 56; vero haec 129, verum haec 310, verum istaec 421 u. s. w.

Zur Vervollständigung unserer Untersuchung über die Synalöphen erübrigt uns noch eine kurze Betrachtung einzelner Stellen, bezw. Füße des Verses, welche in dieser Hinsicht von besonderer Wichtigkeit sind.

Elision am Anfang (in der ersten Arsis) des Hexameters¹) vermeiden ganz und gar Tibull, Properz, Ovid, Gratius, Manilius, Lucan und Horaz in den Episteln (nicht aber in den Satiren). Abgesehen von der älteren Zeit, wo sich solche Fälle bei Ennius und Lucrez vereinzelt finden, haben wir diese Elision einmal bei Vergil Ecl. 3, 48: Si ad vitulam spectas, einmal (in der ersten²) Hälfte eines Pentameters) Catal. 1, 4: Si occuliur, 7 mal aber bei Catull³) (64, 305 Cum interea, ibid. 350 Cum in cinerem, 65, 22 Dum adventu, 67, 30 Qui ipse, 68, 14 Ne amplius, 86, 6 Tum omnibus, 89, 5 Qui ut. Es ist also wohl hauptsächlich dem Einflusse Catulls zuzuschreiben, wenn der Verfasser der Ciris V. 294: Te crepta zuläßt.

<sup>1)</sup> vgl. hiezu hauptsächlich Fröhde, De hexametro Latino, im Philolologus 1856 (11), pg. 533 f., sowie auch L. Müller, De re metrica. pg. 292 f.

trica, pg. 292 f.

2) Am Anfang der zweiten Hälfte des Pentameters Tibull I, 4, 56: se inplicuisse volet, und Prop. III, 14, 10 (in der Ausgabe von Lucian Müller III, 6, 10): si altera talis erit, sowie öfters bei Catull.

3) Die bei Fröhde nach der alten Lachmannschen Ausgabe angeben in der Steinbellein in der Steinbellein Beseich der Steinbellein bestein der Steinbellein Beseich der Steinbellein Beseich der Steinbellein Beseich der Steinbellein beseich der Steinbellein bestein der Steinbellein bei Gatul der Steinbellein bei der Steinbellein bei der Steinbellein der Steinbellein bei der Steinbellein der Steinbellein bei der Steinbellein bei der Steinbellein bei der Steinbellein bei der Steinbellein der Steinbellein bei der Steinbellein bei der Steinbellein bei der Steinbellein bei der Steinbellein der Steinbellein bei der Steinbellein

<sup>3)</sup> Die bei Fröhde nach der alten Lachmannschen Ausgabe angegebenen Zahlen habe ich in die jetzt allgemein gebräuchliche Bezeichnung umgeändert.

Wie auf den Anfang, so verwendeten die Alten auch auf den Schluss des Hexameters besondere Sorgfalt. Störung des Wohlklangs wurde hier thunlichst vermieden, und darum sind auch Synalöphen im 5. und 6. Fusse selten, und um so seltener, je mehr die Dichter auf Eleganz und Formvollendung ihr Augenmerk richteten. G. Eskuche, der hierüber eingehende, auf ca. 180 000 Hexameter sich erstreckende Untersuchungen¹) angestellt hat, unterscheidet vier Formen:

Form I = Elision nach der 5. Hebung; Beispiel Verg. Aen. I, 65: — atque | hominum rex.

Form II = Elision nach dem 5. Trochäus; Verg. Aen. I, 403: — divinum vertice | odorem.

Form III = Elision nach dem 5. Dactylus; Aen. I, 99: - Hector, ubi | ingens.

Form IV = Elision nach der 6. Hebung; Hor. Sat. I, 2, 22: – cruciaverit atque | hic.

Am ehesten zu ertragen ist natürlich der Abfall schwach klingender Laute, daher finden wir bei den besseren Dichtern im 5. und 6. Fusse fast nur solche elidiert.

Wir wollen nun im Folgenden an der Hand der Ausführungen Eskuches kurz die Elisionen von Form I-IV in verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Dichtern betrachten und untersuchen, welche Stelle die Ciris dabei einnimmt, bezw. ob auch hier nichts uns hindert, die Ciris zeitlich nach Ovid zu setzen.

## Form I: Elision nach der fünften Hebung.

Bei den älteren Dichtern ist Elision an dieser Stelle häufig; so kommt eine bei Ennius auf 46, bei Lucilius auf 27, bei Lucrez auf 70 und bei Catull auf 199 Verse. Dagegen hat Vergil eine erst unter 429, Properz unter 1016, Ovid gar erst unter 4423 Versen; bei Tibull (und Lygdamus) findet sich gar keine.2) Die Ciris hat in 541 Versen zwei, nämlich V. 95: foribusque hyacinthi, und V. 134: atque avus idem, so dass also auf 271 Verse eine kommt. Doch ist dies nicht ohne Beispiel. Denn abgesehen von Horaz, der sich auch hier, wie sonst so oft, mehr Freiheit erlaubt (eine Elision auf 105 Verse) haben die Halieutica<sup>3</sup>) eine Elision auf 135 Verse, und im 1. Jahrhundert nach Chr. hat Columella eine auf 109 Verse. (Der Satiriker Persius hat gar eine auf 85 Verse.)

<sup>1)</sup> Teilweise veröffentlicht in einer Marburger Dissertation von 1889: "De Valerio Catone deque Diris et Lydia carminibus", pg. 58—63, und dann ausführlich im Rheinischen Museum, Band 45 (1890), pg. 236—264 und 385—418: "Die Elisionen in den 2 letzten Füßen des lateinischen Hexameters, von Ennius bis Walahfridus Strabo."

2) s. Eskuches Tabelle im Rhein. Mus. 45, pg. 416 ff.
3) die ich für Ovidisch halte, s. oben zu V. 226.

Dagegen läst, was die Beschaffenheit der abgeworfenen Vocale betrifft, die Ciris an Strenge nichts zu wünschen übrig. Sie verschleift nach der besten Regel nur das klanglose č, während Vergil einmal auslautendes  $\bar{o}$  vor a zu elidieren wagt (Georg. I, 63: ergo age, terrae) und einmal (Aen. VI, 11: mentem animumque) auch eine mittlere Silbe elidiert, ja sogar Ovid einmal (Met. VII, 172) ergo ego cuiquam sich erlaubt. Auch Catull verschleift an dieser Stelle zweimal ruhig eine Länge, nämlich 66, 25: — at te ego certe, und 102, 1: fido ab amico, und auch Horaz thut sich natürlich hierin keinen Zwang an (s. die Beispiele Rhein. Mus. 45, pg. 395). Sonst aber finden wir in der ganzen Augustischen Zeit und bis ins 4. christliche Jahrhundert hinein kein Beispiel von Elision einer langen oder mittleren Silbe, mit Ausnahme der Satiriker Persius und Juvenal, von denen der erstere eine Länge (6, 14: et si adeo omnes) und eine mittlere Silbe (5, 69: paulum erit ultra), der letztere drei mittlere Silben (8, 68; 11, 23; 16, 202) elidiert.

## Form II: Elision nach dem fünften Trochäus.

Auch hier stellt Vergil strengere Gesetze auf, und während bei Lucilius in 26, bei Lucrez in 38, bei Catull in 31 Versen durchschnittlich eine Elision vorkommt, hat Vergil eine in 109 Hexametern, Culex in 138, Ovid in 266, die Halieutica in 135. Tibull¹) und Properz stehen mit 1:85 und 1:62 gleichsam in der Mitte zwischen alter und neuer Zeit. Weiterhin ergeben sich folgende Zahlen: Manilius 1:109, Gratius 1:529, Germanicus 1:241, Priapea 1:96, Columella 1:73, Lucan 1:1612, Aetna 1:161, Homerus Latinus 1:119, Val. Flaccus 1:181, Silius 1:81, Statius 1:204.²)

In der Ciris haben wir 5 Fälle, nämlich V. 34: vertice Olympum, V. 60: gurgite in alto, V. 383: succurrere amori, V. 497: concrescere in unum; dazu kommt noch V. 352, wo Bentley ardescere Eoum wieder hergestellt hat (in HRA fehlt das Wort, La haben solem). Es kommt also in der Ciris eine Elision auf 108 Verse, wobei noch zu beachten ist, daß V. 60: gurgite in alto mit dem ganzen Passus wörtlich aus Verg. Ecl. 6, 74ff. genommen ist. Auch V. 34: vertice Olympum erinnert an ähnliche Schlüsse bei Vergil, z. B. Georg. II, 291 und Aen. IV, 445: vertice ad auras, und namentlich Aen. I, 403: vertice odorem. Die Ciris ist also hierin himmelweit von Catull (s. oben) verschieden und übertrifft auch Tibull und Properz an Strenge noch beträchtlich; sie steht auf gleicher Stufe mit Vergil (1:109), Manilius (1:109) und Laudator Messallae (1:105). Verglichen mit den Späteren ist sie ziemlich correcter als Priapea, Columella und Silius.

<sup>1)</sup> Lygdamus hat 1:154.

<sup>2)</sup> Rhein. Mus. 45, pg. 416 f.

Ist die Ciris dem Vergil an Zahl der Synalöphen von Form II ungeführ gleich, so ist sie dagegen in Hinsicht der Art der eli-dierten Vocale viel strenger als Vergil. Der letztere hat zwar für gewöhnlich die am wenigsten anstößige Elision des klanglosen 🗸 oder des a vor folgendem a (diese 12 mal), verschleift aber doch auch 5 mal a vor anderen Vocalen.1) Die Ciris aber elidiert, wie wir oben gesehen, nur das klanglose e und ist somit sogar noch strenger als Ovid, der 6 mal  $\ddot{a}$  vor a, sonst nur  $\ddot{e}$  elidiert  $\ddot{a}$ ), strenger natürlich auch als Manilius, der ä 6mal vor in, 5mal vor et ausstöfst.3) Sogar den sonst so correcten Statius übertrifft die Ciris in dieser Hinsicht an Sorgfalt (er hat außer sehr häufigem č vor e 6mal ă vor a, 4mal ă vor et und noch 2mal vor sonstigem e, einmal  $\ddot{a}$  vor i und einmal  $\ddot{a}$  vor u)<sup>4</sup>), und weit lässt sie hinter sich den Silius, der ä 28mal vor a elidiert, aber auch 6mal vor i,

2mal vor o, 1mal vor u, 21mal vor e.5)
Das eben Gesagte bezog sich auf die Verschleifung kurzer Vocale. Nach Catull, der einmal (103, 3: perditē amaren) langen Vocal und 6mal mittlere Silben elidiert, kommt (wieder von Horaz und Persius abgesehen) bis zum 4. Jahrh. Elision langer Vocale nirgends vor; von Elision mittlerer Silben finden wir bei Vergil 4, bei Ovid 2, bei Manilius, Lucan und Statius je 1, in der Ciris kein Beispiel.

Form III: Elision nach dem fünften Dactylus.

Synalöphe an dieser Stelle ist im allgemeinen selten. Catull hat sie nicht (denn die Aphürese 112, 1: homo est qui, die sich einmal in seinen 789 Hexametern findet, gehört ja nicht hieher). Bei Vergil kommt eine auf 612<sup>6</sup>), bei Tibull auf 681, bei Ovid auf 1106, bei Germanicus auf 321, (bei Horaz auf 64, bei Persius auf 50), bei Lucan auf 733, in der Aetna auf 161, bei Val. Flaccus auf 1863, bei Silius auf 1015 und bei Statius auf 528 Verse. Die Ciris hat in 541 Versen eine und zwar im Vergleich zu Vergil und Ovid, welche gewöhnlich 7) nur Wörtchen wie que, sine, ubi, ibi verschleifen, scheinbar ziemlich harte, nämlich ego amens (V. 294). Aber so gar schlimm ist das nicht. Abgesehen von Horaz, der in Anwendung von Form III ganz masslos ist und unter einer Menge von Elisionen langer, mittlerer und kurzer Silben auch Beispiele wie Sat. I, 2, 69 ego a te, 4, 136 ego illi, Epist. I, 16, 32 ego ac tu, II, 2, 199 ego utrum, 3, 372 ego et vos hat,

<sup>1)</sup> Rhein. Mus. 45, pg. 249.
2) ibid. pg. 251.
3) ibid. pg. 252.
4) ibid. pg. 256.
5) ibid. pg. 254 f.
6) Eskuche hat (pg. 416) G:13; er übersieht in seiner Aufzählung
(pg. 386) Aen. III, 581: intremere omnem.
7) Vergil hat auch die Elision intremere omnem (s. Aum. 6), und Ovid verschleift einmal male und 4mal (so Eskuche pg. 387; nach Fröhde im Philol. 11, pg. 542 5mal) nisi.

finden wir auch bei Statius Silv. III, 3, 24: ego isti und Theb. XII, 458: ego ingens, so dass also, wie es scheint, gerade bei ego die Synalöphe nicht so schwer genommen wurde. Ja noch mehr! Vergil hat Aen. XII, 26 hoc animo hauri, also sogar Elision eines langen o an dieser Stelle, wie er auch Aen. X, 508: haec cadem aufert eine mittlere Silbe elidiert.1) Beides wird, wie in der Ciris, so von allen übrigen Dichtern bis ins 4. Jahrh. (neben Horaz noch Persius und Juvenal ausgenommen) streng gemieden; nur Statius elidiert Theb. I, 41: immodicum irae.

Form IV: Elision nach der sechsten Hebung.

Eigentliche Elision vor der Schlussilbe des Hexameters ist ganz vereinzelt. Sie findet sich einmal bei Vergil in 12856 Hexametern (Aen. IX, 440: comminus atque hinc) und einmal bei Silius in 12 319 Versen (IX, 35: ocius atque hunc). Alle übrigen Dichter von Lucrez (einschließlich) bis ins 9. Jahrhundert nach Chr. vermeiden diese Synalöphe ängstlich.2)

Ziemlich häufig dagegen, und oft gerade bei strengeren Dichtern, ist die (eigentlich nicht hieher gehörende) Verschleifung von vocalisch oder auf m endigenden Silben mit versschließendem est oder es. Die Zahlen der Verse, in denen sich durchschnittlich ein Beispiel findet, sind für Catull 53, Vergil 163, (Horaz 93), Tibull 85, Lygdamus 77, Properz 145, Ovid 75, Gratius 106, Manilius 89, Ciris 180, Columella 218, Lucan 103, Aetna 36, Val. Flaccus 508, Silius 684, Statius 409.3)

Damit schließen wir unsere Untersuchung der Synalöphen. Als Resultat ergibt sich uns: Trotz einer gewissen Gleichgiltigkeit gegen die Form weist die Ciris doch einen entschiedenen Fortschritt gegenüber von Vergil auf. Ovid und seine strengeren Gesetze sind unserem Dichter bekannt - ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sein können.

Wir gehen weiter zu den Beispielen von Hiatus, denen wir in der Ciris begegnen. Von diesen sind samt dem ganzen Verse aus Vergil entlehnt V. 430:

Ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error, = Ecl. 8, 41, und V. 474:

Nereidum matri et Neptuno Aegaeo, - Aen. III, 74.

<sup>1)</sup> Diese Stellen sind manchen Herausgebern höchst unbequem, aber das allein berechtigt doch noch nicht, mit Lade wig-Schaper (s. 6. Aufl., Anh. p. 281) die schon von Peerlkamp beanstandeten Worte simul hoc animo hauri zu streichen oder mit Fröhde (Philol. 11, pg. 542) umzustellen: animo hoc simul hauri. An beiden Stellen ist vielmehr an der Überlieferung festzulfalten, wie dies z. B. Ribbeck und Thilo thun; s. auch Eskuche pg. 412 f.

2) Rhein. Mus. 45, pg. 390 f. 416 ff.

3) ibid. pg. 391 ff. pg. 416 ff.

Weiter haben wir V. 424: O ego crudelis, und V. 287: O iterum -, also Hiatus in der ersten Arsis mit vorausgehendem langem o. Hievon findet sich bei Catull kein Beispiel, bei den Dichtern der Augustischen Zeit nach Bieling<sup>1</sup>) im ganzen 7, eines bei Horaz (Epist. I, 19, 19: O imitatores) und 6 bei Ovid, nümlich 3mal O utinam (Met. I, 363. III, 467. VIII, 501), 1mal O et (Met. XIV, 832) und 2mal O ego (Met. II, 520. IX, 487).<sup>2</sup>)
Wir haben also für den Gebrauch der Ciris weder einen Vorgang bei Catull, noch bei Vergil, wohl aber bei Ovid, "qui huiusce-modi hiatum imprimis adamasse videtur".<sup>3</sup>) Und auch das letzte Beispiel von Hiatus in der Ciris weist auf Ovid. V. 264 haben wir den Versschlus ex hostibus heu heu4), also Hiatus im 6. Fuss. Für diesen gibt es sonst nur noch ein Beispiel, nämlich Ovid Met. X, 215<sup>5</sup>): Ipse suos gemitus foliis inscribit et AI AI, wo der Schluss ja ganz ähnlich lautet wie Cir. 264. Heu findet sich im ersten Fuss zweimal bei Vergil, Ecl. 2, 58 und 3, 100.6)

Der bei den älteren Dichtern noch häufige Versschlufs wird, wie E. Plew in seiner trefflichen Abhandlung<sup>7</sup>) nachweist, später immer mehr gemieden. Die Zahl der Verse, auf welche durchschnittlich ein Versschluss Oole kommt, ist für die Fragmente des Ennius 18, für Lucrez 46, Catull 134, Vergil 261, (Horaz 116), Ovid 1500, Ciris 541, Valer. Flaccus 799, Silius 2034, Statius 2824. Die Ciris weist also gegenüber von Vergil und noch mehr Catull schon einen beträchtlichen Fortschritt auf. — Die Augustischen Dichter erlauben sich den Versschluß oozo meist nur bei griechischen Wörtern und bei gewöhnlich auch aus dem Griechischen kommenden Eigennamen. Schon Catull hat in seinen 6 Fällen nur griechische Wörter; Vergil hat unter 52 solchen Versschlüssen 47 griechische Wörter, Ovid 7:8, Val. Flaccus 6:7; bei Statius sind alle 5 griechisch. Vergil hat freilich auch noch manches, was an die ältere Ennianische Art erinnert, so die rein lateinischen Versschlüsse Aen. IV, 215: semiviro comitatu; ibid.

<sup>1)</sup> De hiatus vi atque usu apud poetas epicos qui Augusti aetate floruerunt. Diss. inaug. Berol. 1868, pg. 16 und 17.

2) Eine Stelle in den Metam. ist Bieling entgangen, nämlich VIII, 51: O ego ter felix. O ego findet sich auch E. P. I, 4, 49 (und Nux Eleg. V. 159). O utinam hat Ovid auch sonst häufig, z. B. Am. II, 5, 7; 11, 5; 15, 9. III, 6, 73. Her. 1, 5. 4, 125. 11, 21. 18, 115. O ita hat er A. Am. III, 347.

3) Bieling pg. 17.

4) Baehrens freilich liest eheu, aber ohne triftigen Grund. Von den Handschriften haben RAL heu heu, H heu.

5) Bieling pg. 33: "Quamvis igitur solus hic Ovidi versus hiatum exhibeat in pede sexto, tamen non est cur in dubium vocetur."

6) Bieling pg. 32 f.

7) "Über den in einem viersilbigen Worte bestehenden Versschlus

<sup>7) &</sup>quot;Über den in einem viersilbigen Worte bestehenden Versschluß lateinischer Hexameter (OOLD)." Fleckeisens Jahrb. 1866 (93), pg. 631 bis 612; auch abgedruckt in Lehrs' Horatius (Lpzg. 1869), pg. CXLI ff.

667: femineo ululatu; VI, 11: mentem animumque; X, 505: gemitu lacrimisque; und auch Silius hat zweimal einen Ennianischen Versschluss herübergenommen, nämlich I, 152: superumque hominumque, und II, 484: divumque hominumque.¹) In der Ciris finden wir nichts derartiges. Das einzige Beispiel V. 95: foribusque hyacinthi hat griechisches Schlusswort und bietet überdies für das Ohr nichts Hartes, da dem vorausgehenden Wort durch Synalöphe des letzten Vocals seine regelrechte Betonung gelassen ist. Hyacinthus als Schlufswort hat Vergil Ecl. 3, 63; 6, 53. Georg. IV, 137. 183; Aen. XI, 69.

Einige weitere metrische Kleinigkeiten, die ich mir notiert, übergehe ich. Auch auf die bekannte Drobisch'sche<sup>2</sup>) Methode der Hexameteruntersuchung nach dem Verhältnis von Dactylen und Spondeen glaube ich nicht näher eingehen zu sollen. Dieselbe scheint mir zu sehr äußerlich, rein mechanisch, zu sehr auf Zufälligkeiten begründet und in ihrem praktischen Wert zweifelhaft. Wenigstens sind die Erfolge, die S. Lederer<sup>8</sup>) damit erzielt, sehr fragwürdig. Kommt ja doch Lederer auf Grund der Anwendung dieser Methode zu dem Resultate, dass der uns erhaltene Culex ein, geraume Zeit vor den Eclogen verfastes Jugendgedicht des Vergil sei, das er später, als er mit den Eclogen einen durchgreifenden Erfolg errungen, in metrischer Beziehung ausgefeilt habe, "indem einzelne Verse nach bereits vorgeschrittenem Ermessen umgemodelt wurden".4) Der Culex, wie er uns heute vorliegt, wäre also eine, zwischen 39 und frühestens 37 fallende, metrisch durchgefeilte Recension des ursprünglichen - nicht mehr erhaltenen - Gedichts aus dem Jahre 54. — Dass Lederer mit dieser geschraubten Erklärung irgend jemanden überzeugen werde, glaube ich nicht; sein Versuch ist lediglich ein Beweis dafür, wohin ein derartiges krampfhaftes Ausbeuten von Äußerlichkeiten führen kann und führen muß. — Die Ciris spricht Lederer dem Vergil ab; ihre Entstehung setzt er mit Teuffel in die Jahre 19-14 v. Chr.5)

Und nun das Resultat dieser ganzen Untersuchung? Wir sehen, die Betrachtung der Ciris in metrischer Hinsicht hat nichts ergeben, was uns hindert, die Abfassung derselben nach Ovid anzunehmen, im Gegenteil manches, was unsere aus den unverkennbaren sprachlichen Anklängen gewonnene Ansicht bestätigt. Wir bleiben also dabei, dass unser Dichter den Ovid, und zwar den ganzen Ovid, kennt und benützt hat, dass demnach die Ciris

<sup>1)</sup> divomque hominumque bei Ennius (Baehrens Fragm.) 194,16u. 358.
2) Drobisch: "Ein statistischer Versuch über die Formen des lateinischen Hexameters", in den Berichten über die Verhandlungen der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 18. Bd. (1866), pg. 75—139: ibid. 20. Bd. (1868), pg. 16 ff.

3) "Ist Vergil der Verfasser von Culex und Ciris?" Leipzig 1890.
4) ibid. pg. 14.
5) ibid. pg. 16.

jedenfalls erst nach dem Tode des Ovid, also nach 17 nach Chr., abgefasst worden ist.

So ist es ganz begreiflich, dass Ovid, worüber man sich schon gewundert hat, von der Ciris und der Art, wie darin die Sage von Scylla behandelt ist, gar nichts weiß. Die Sache verhält sich eben umgekehrt: dem Dichter der Ciris lag die Scylla des Ovid (Met. VIII, 1-151) vor, und nun erklären sich auch leichter die schon von Heyne getadelten Mängel und Unterlassungssünden der Ciris. Heyne sagt 1) vom Verfasser u. a.: "Ne verbo quidem attigit ca, quae resectam Nisi comam subsecuta sunt, donec abstraheretur Scylla navi alligata." Dagegen lesen wir bei Ovid (V. 84 ff.), wie Scylla mit dem abgeschnittenen Haare des Vaters zu Minos kommt, dieser aber sie voll Abscheu zurückstößt und abfährt. Nun sendet Scylla, deren Liebe in Wut und Hass sich verwandelt, dem Abfahrenden ihre Schmähungen nach und springt dann in die Flut, um, an das Schiff geklammert, sich durchs Meer schleppen zu lassen. Dies alles, weil von Ovid vorweggenommen, übergeht unser Dichter. Er setzt wieder ein bei den letzten Worten der Scylla (Met. VIII, 142): "Per freta longa trahar", und sagt, die Fabel absichtlich variierend2),

V. 389 f.: Tum suspensa novo ritu de navibus altis Per mare caeruleum trahitur Niseia virgo.

Nun lässt er die Scylla ihre letzte Klagerede in den Wellen des Meeres halten. Die Verwandlung des Nisus und der Scylla in Vögel, welche Ovid mit 7 Versen abmacht, spinnt dann umgekehrt unser Dichter behaglich in epischer Breite aus V. 481-541, übrigens ganz in Ovidischem Tone. Überhaupt ist die Ciris durchaus keine Nachbildung der Scylla-Erzählung des Ovid. Wohl kennt der Verfasser der ersteren die letztere — das beweisen ja schon die mancherlei, in der obigen Zusammenstellung aufgeführten Anklänge —; aber er setzt sich häufig in einen bewußten Gegensatz zur Ovidischen Darstellung. Unseres Dichters Hauptstärke beruht in Entfaltung seines reichen Wissens, besonders auf litterarischem und antiquarischem Gebiete - daher die unverhältnismässig lange, mitunter recht prosaisch klingende Einleitung -, sowie in seinem bedeutenden rhetorischen Talent, das besonders zur Erscheinung kommt in den Reden der Amme und der Scylla. Und so bestehen denn von den 541 Versen des Gedichts 100 aus Einleitung und 163 aus directen Reden<sup>3</sup>), was zusammen schon annähernd die Hälfte des Ganzen ausmacht. Die eigentliche Handlung kommt dabei allerdings entschieden zu kurz.

<sup>1)</sup> Vergil, ed. Heyne-Wagner (Ed. IV, 1832), Vol. IV, pg. 129.
2) Mit Anlehnung an die Darstellung bei Apollodor und Properz (s. Rohde, Der griech. Roman u. s. V., pg. 93, Anm. 3).
3) Wohl nicht zufällig ist die Art der Verteilung der Verse in directer Rede an die beiden sprechenden Personen. Wir haben nämlich

Der in V. 54 angeredete Messalla kann für uns jetzt natürlich nicht mehr der von Teuffel angenommene M. Valerius M. f. Messalla oder Messallinus, Sohn des Corvinus Messalla, sein, auch nicht dessen jüngerer Bruder Cotta Messallinus, der Freund des Ovid.1) Dagegen können wir denken an M. Valerius M. f. Messalla, der bei Tacitus (Annal. III, 2) als Consul unter Tiberius im Jahre 20 n. Chr. erwähnt ist und der wahrscheinlich ein Sohn des obengenannten M. Valerius Messalla oder Messallinus ist.<sup>2</sup>) Nach Mommsen<sup>3</sup>) ist die Augustische Altersgrenze für das Consulat das 33. Lebensjahr, wobei übrigens nicht nur für Prinzen, sondern auch für Private (infolge von vornehmer Geburt, persönlichem Verdienst oder auch nur Gunst) noch Nachlässe stattfanden.4) Sodann geht ja der "iuvenis" der Römer bekanntlich bis zum 40. Lebensjahr. Und so besteht durchaus kein Hindernis, diesen oben genannten Messalla für den in V. 54 Angerufenen zu halten, vorausgesetzt natürlich, dass die Ciris bald nach Ovids Tod entstanden ist. Wollte man die Abfassungszeit unseres Gedichts ziemlich später ansetzen, so käme M. Valerius Messalla Corvinus in Frage, Urenkel des Redners Corvinus und wahrscheinlich Sohn des eben Genannten, der 58 n. Chr. College des Nero im Consulat war. 5) In Berücksichtigung aller übrigen Umstände aber, besonders der ausgeprägten Nachahmung des Catull<sup>6</sup>) und der stark hervortretenden Liebhaberei für Spondiaci, die ja, wie oben bemerkt wurde, bald nach dem Zeitalter des Augustus abzukommen anfieng, dürfen wir nicht zu weit über die Zeit des Augustus hinausgehen (namentlich wenn wirklich schon Sueton "inter Vergiliana carmina relatam ('irin legit").7) Wir entscheiden uns daher für M. Valerius Messalla, den Consul des Jahres 20. Dass Messalla, der "doctissimus iuvenum", nicht mehr allzu jung war, scheint mir aus den Worten "Promissa atque diu iam tandem" (V. 47) hervorzugehen. So möchte ich denn die Abfassung der Ciris in die Zeit von 19-23 nach Chr. verlegen. Vielleicht gab gerade das Consulatsjahr, 20 n. Chr., dem Verfasser der Ciris den äußeren Aulass zur Überreichung seines dem Messalla gewidmeten Gedichtes. -Nach seiner eigenen Angabe (V. 44 und 45) hat sich unser

```
Erste Rede der Amme (V. 224—249) 26
", ", Scylla (V. 257—282) 26
Zweite Rede der Amme (V. 286—339) 54
dazu noch V. 372 f. 2
", ", Scylla (ihre Klage, 404—458) 55
                                                                                                                                                                                                                                 26 Verse.
                                                                                                                                                                                                                                                          ,,
", ", ", Scylia (lifte Klage, 404—4)

1) Pauly, Realencycl. VI, 2, pg. 2355, Nr. 101.

2) ibid. pg. 2358, Nr. 112.

3) Staatsrecht (II. Aufl.) I, pg. 555.

4) ibid. pg. 557. 558 nebst Anm. 1.

5) Pauly VI, 2, pg. 2359, Nr. 116.

6) vgl. auch L. Müller, De re metrica pg. 42.

7) Ribbeck, Append. Verg. pg. 16.
```

Dichter mit seinem Gegenstand schon in früher Jugend beschäftigt, also gewiss schon damals - wohl mit mehr gutem Willen und jugendlicher Begeisterung, als Geschick und Gewandtheit - einen, wenn auch nur skizzenhaften, Entwurf seiner Ciris gemacht, jedenfalls nach Veröffentlichung von Vergils Georgica, aus denen er sein Thema genommen hat<sup>1</sup>) (Ciris 538-541 = Georg. I, 406-409), also nach 30 oder richtiger 29 v. Chr.<sup>2</sup>) Nehmen wir einmal an, er sei c. 40 v. Chr. geboren und habe jenen Entwurf etwa 23-20, also 17-20jährig gemacht. Der junge Mann, der seine Alexandriner und seinen Catull mit begeistertem Eifer und bestem Erfolg studiert hatte und noch studierte, stand natürlich zugleich unter dem unmittelbaren Eindruck des am römischen Dichterhimmel neu aufgetauchten Gestirns, des Vergil, dessen Eclogen schon mit großem Beifall aufgenommen worden waren und der mit den Georgica einen frischen Ruhmeskranz sich geflochten hatte. Kein Wunder also, wenn er diesem ersten, in alexandrinisch-Catullischer Manier angelegten Entwurf ganze Verse aus den Eclogen und Georgica einverleibte. Doch kam der junge Dichter, an den jetzt die ernsteren Aufgaben des Lebens herantraten, nicht dazu, seine Jugendarbeit zu vollenden, wenn schon sein Interesse an dem Stoffe auch in den folgenden Jahren lebendig blieb (V. 45: et iuvenes exegimus annos). Erst die Musse, die das Alter brachte, ermöglichte dem etwa Sechzigjährigen, was er in der Jugend begonnen, zu vollenden. Dass das Werkehen dabei an dichterischem Schwung keinen Zuwachs erfuhr, lässt sich denken; die poetische Ader pflegt im Alter nicht kräftiger zu fließen als in der Jugend. Wohl aber erhielt es, dank dem Fleisse des Bearbeiters (V. 46: meo multum vigitata labore) eine gewiss höchst nötige Durchfeilung und zeigt in seiner Sprache wie in der Technik, dass der Verfasser auf dem Gebiete der Litteratur stets auf dem Laufenden geblieben und aus allem etwas gelernt hat. Wohl ist der Verfasser der Ciris bei den Alexandrinern, bei Catull und Vergil in die Schule gegangen und ist ihnen in erster Linie für Form und Inhalt seines Gedichts zu Dank verpflichtet, aber er macht auch seine Verbeugung vor der neueren Zeit und Richtung; und somit ist es wohl begreiflich, dass das Gedicht einerseits manches der älteren Zeit Eigentümliche, andererseits aber auch ganz entschiedene Spuren von Ovids Geist, Kunst und Sprache aufweist. Die stärkere Benützung des Lucrez erklärt sich im besonderen daraus, dass unser Mann, wie schon früher hervorgehoben wurde, damit umgeht, ein größeres Lehrgedicht "De rerum natura" zu verfassen, wofür sich ihm als erste und natürlichste Quelle die Dichtung des Lucrez darbot.3)

vgl. Schwabe pg. 2.
 s. Teuffel-Schwabe, V. Aufl., § 227, 1.
 Man wende mir nicht ein, daß der Verfasser in solchem Alter

Den Namen des Dichters kennen wir nicht und von seinen persönlichen Verhältnissen nur das Wenige, was uns das Procemium an die Hand gibt (vgl. den Eingang unserer Abhandlung). reiches Wissen ist ebenfalls schon hervorgehoben worden (s. pg. 636). Er ist nicht nur ein gründlicher Kenner der römischen Litteratur, sondern überhaupt ein Mann von großer Bildung: er ist "φιλάρχαιος καὶ πολυμαθής", gleich dem Nicander von Colophon¹); das zeigt das Procemium, wie das ganze übrige Gedicht. Und zwar ist seine Bildung in ihren Grundlagen eine durch und durch griechische; dem Griechentum gehören seine lebhaftesten Sympathien. Äußerlich zeigt sich das in seiner Übersiedelung nach Athen, in dessen geistiger Atmosphäre er nunmehr volles Behagen empfindet (vgl. V. 3 u. 4). Aber auch sein Gedicht lehrt uns dasselbe in mehr als einer Hinsicht. Enthält es ja doch außer seinem eigentlichen Gegenstaud, der dem griechischen Sagenkreis entlehnt ist, noch eine Menge stofflicher Zuthaten, die des Verfassers Vertrautheit mit Griechenland (besonders Attica), seinen Gebräuchen, Sagen, seiner Litteratur, Philosophie, Geschichte und Geographie bekunden. Ich erinnere nur an V. 3: Cecropius hortulus — Philosophie des Epicur, V. 15: "die vier alten Weisheitserben" Plato, Aristoteles, Zeno und Epicur, V. 21 ff.: l'anathenüenfeier, navis Panathenaica und peplum mit Gigantomachie<sup>2</sup>), V. 54 ff.: die langatmige gelehrte Untersuchung über die Scylla, V. 101 ff.: Beschreibung der attischen Küste, V. 105 ff.: Erbauung von Megara durch Alcathous und Phoebus, V. 111 ff.: Minos und Polyidos, V. 127 f.: Erwähnung der altattischen Haartracht, des durch die τέττιγες (cicadae) zusammengehaltenen κρωβύλος<sup>3</sup>), V. 168: storax Idaeus, 238: des Cinyras Tochter Myrrha, 239: Adrastea, 252: die crocota, ὁ κροκωτός (sc. πέπλος), der leichte safranfarbige Chiton, das Staatskleid der Frauen höherer Stände, 295 ff.: Excurs über Britomartis und Dictynna, 317: Corycium lutum, 375: die Acacae und Graiae anus, 376: Amyclaeus thallus, 377: Iolciaca vota, 391 ff.: Oceanus und seine Scharen, 463 ff.: Beschreibung der Örtlichkeiten, Inseln u. s. w., mit Anspielung auf Sage und Geschichte, auf den Tyrannen Periander, den Räuber Sciron etc., 489: Amy-

nicht mehr hätte daran denken können, sich auf ein so großes Unternehmen einzulassen. Gute Gesundheit und behagliche Lebensverhältnisse lassen auch in vorgerückten Jahren noch weittragende Pläne schmieden; dafür gibt es Beispiele genug aus allen Zeiten.

<sup>1)</sup> Athenaeus III, pg. 126 B: ,,οὐ cừ μέντοι τὸν Κολοφώνιον Νίκανδρον ἀει τεθαύμακας τὸν ἐποποιὸν ὡς φιλάρχαιον και πολυμαθη;"

<sup>2)</sup> Die eigentümliche Bestimmung der Jahreszeit nach dem in V. 25 erwähnten Windwechsel beruht wohl auf einer an Ort und Stelle gemachten Beobachtung.

<sup>3)</sup> Thuc. I, 6: και οι πρεςβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων . . . . οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνάς τε λινοῦς ἐπαύςαντο φοροῦντες και χρυςῶν τεττίτων ἐνέρςει κρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῆ κεφαλῆ τριχῶν.

clacus unser Ledac, 533: kleiner Ausflug auf das Gebiet der Astronomie.1)

Sodann enthält die Ciris auch überaus viele griechische Wörter, nämlich unter rund 1360 verschiedenen Wörtern überhaupt etwa 146 griechische, d. h. 11 %, mehr als verschiedene gleich große Abschnitte aus Vergil<sup>2</sup>) und Ovid, die ich daraufhin angesehen, verhältnismässig mehr auch als Catull 64. Und zwar ist nicht nur die Zahl der griechischen Wörter im allgemeinen eine relativ größere in der Ciris als in Catull 64, sondern auch, was wichtiger ist, die Zahl der andern Nomina im Vergleich zu den Nomina propria. Während nämlich Catull 64 unter ca. 95 griechischen Wörtern 71 Eigennamen, = 75 %, und 24 andere Wörter, = 25%, enthült, finden sich in der Ciris Eigennamen 101, = 69%, andere Wörter 45, =  $31^{\circ}/_{\circ}$ .

Unter seinen griechischen Wörtern hat der Verfasser der Ciris verschiedene, die in seinen Vorbildern, ja überhaupt bei römischen Dichtern sonst nicht vorkommen. Wörter der letzteren Art sind psalterium (V. 178), storax, bezw. styrax (V. 168), thallus (V. 376), Adrastea (V. 239). Sophia<sup>3</sup>) findet sich, außer bei Ennius und älteren Komikern, einnal bei Martial (I, 111, 1). Haliacetos (V. 204. 536) begegnet uns noch in der Scylla-Erzählung des Ovid (Met. VIII, 146) und dann bei Plinius, oestrus in übertragener Bedeutung nur bei Späteren, nämlich Stat. Theb. I, 32: Pierio . . . oestro; Juvenal 4, 123 f.: oestro Percussus, Bellona, tuo; Nemes. Cyneg. 3: Aonio . . . ab ocstro. Chorda (V. 178), das Catull und Vergil nicht haben, gebraucht Ovid gerne (Am. II, 4, 27. Rem. Am. 336. Met. V, 339. X, 145. Fast. II, 108).

Auf griechischen Bahnen wandelt unser Dichter auch, wenn er V. 435 nymphac = puellae und V. 172 einen Infinitiv der Absicht gebraucht. Die cicadae (V. 128) als Schmuckgegenstand sind

einfach eine Übersetzung der griechischen τέττιγες (s. ob.). Weiter fällt uns auf der häufige Gebrauch griechischer Declinations formen, so V. 66 Crataein, 112 Polyidos, 204 und 536 haliacetos, 463 Isthmon, 468 Piracea, 471 Cycladas, 473 Delos, 475 (Ribbeck) Cythnon (Lesart unsicher), 476 Paron; V. 477 haben R und A scryphon, bezw. scriphon.

Endlich — last not least — ist noch hervorzuheben, dass unser Dichter die alexandrinischen Kunstmittelchen der Parenthesen, Interjectionen, Metonymie, Anadiplosis, Anaphora und Assonanz mit ganz besonderer Vorliebe anwendet, weit häufiger

Die Himmelskörper werden auch sonst gerne erwähnt, so V. 7.
 137 f. 218. 349-352. 425. 432.
 Sogar mehr als die 541 ersten Verse von Aeneis I, die doch von griechischen Wörtern wimmeln (85 Eigennamen und 32 andere Wörter).
 Wenn Cicero das Wort gebraucht, schreibt er es griechisch.

als Catull1), so dass sich uns also auch hier wieder, wie bei den Spondiaci, die Wahrnehmung aufdrängt, dass gewisse Eigentümlichkeiten der Ciris nicht sowohl in der Nachahmung des Catull, als vielmehr in directem Zurückgehen auf die Alexandriner ihren Ursprung haben.

Über die poetische Begabung des Verfassers und damit über den dichterischen Wert der Ciris gehen die Urteile noch immer auseinander. Zwar Scaligers übertriebene Wertschätzung der Ciris und gar Barths überschwängliches Lob sind durch Heyne<sup>2</sup>) auf ein bescheideneres und damit richtigeres Mass zurückgeführt worden. Nach ihm kommen dem Gedichte zu "orationis in plerisque locis dignitas, ornatus praeclarus, splendor quoque; tum numerorum concinnitas." Er fügt aber - sehr mit Recht - gleich hinzu: "sed, an haec illa sint, quibus poeticae laureae decus parari possit, admodum dubito." Sillig spricht von unserem Dichter als einem "poeta ingenio praeditus, quale si sibi contigisset, multi poetarum nostrorum recte gratularentur"3), und rühmt seinen "sermo elegantissimus", wobei er freilich auch noch manches auszusetzen hat.<sup>5</sup>)

Nach Bernhardy 6) ist das Gedicht "ein Cento von Vergilischen Phrasen und erfüllt vom Studium des Catull" . . . . "überladen und affectiert". — Günstiger urteilt Teuffel<sup>7</sup>), und auch Ribbeck<sup>8</sup>) kann "das wegwerfende Urteil" von Bernhardy nicht billigen, spricht sich vielmehr sehr günstig über das Gedicht aus, ein Lob, welches freilich durch das, was er fünf Jahre später in der "Appendix Vergiliana"9) sagt, sehr eingeschränkt, ja fast aufgehoben wird. 10)

Baehrens nennt das Gedicht 11), carmen etsi non optimum, non inelegans tamen neque incomptum", fügt aber hinzu: "Hoc autem iam inter omnes constat, quisquis hoc carmen composuerit, simium fuisse nihilque praeter Catullum et Vergilium aliosque cantare doctum" Und ähnlich nennt er später 12) die Ciris einen aus Catull, Vergil u. a. zusammengenähten Cento; übrigens habe das Gedicht trotz vielfacher Mängel (namentlich in der "dispositio") "tamen hic illic quo alliciat delectetque".

Für mich ist natürlich in demselben Masse, in welchem die Zahl der Entlehnungen und Nachahmungen im Verlaufe meiner Unter-

s. Kreunen p. 59-61 verglichen mit 55-57.
 Vergil, ed. Heyne-Wagner, Vol. IV, pg. 128.
 ibid. (Epimetrum § 3) pg. 154.

<sup>4)</sup> a. O. pg. 157.
5) ibid. pg. 157 fin. und 158.
6) Grundrifs der röm. Litteratur (III. Bearbeitung 1857), pg. 455, Anm. 376.

Anm. 376.
7) Pauly, Realencycl. VI, 2, pg. 2658.
8) Rhein. Mus. 18, pg. 112.
9) App. Verg. pg. 17.
10) s. auch das neueste, sehr verständige Urteil von Ribbeck in seiner Gesch. der röm. Dichtung (1889) II, pg. 354 f.
11) Fleckeisens Jahrb. 1872 (105), pg. 883.
12) PLM II, pg. 32.

suchungen angewachsen ist, die Größe und Bedeutung des Dichters zusammengeschrumpft. Und in diesem Gefühle wird uns eine nähere Untersuchung des Gedichtes selbst nur bestärken. Wir sehen hiebei ganz ab von den schon oft gerügten Fehlern in der Anlage 1) und betrachten nur die Form und Sprache des Gedichts.

Die Perioden sind zum Teil schrecklich schwerfällig, besonders in der Einleitung. Die Sprache ist häufig recht nüchtern und prosaisch, so z. B. in der ganzen Stelle V. 54 ff., weiter V. 89 f.:

Quidquid et ut quisque est tali de clade locutus e. q. s.,

und V. 303 ff. Recht prosaisch klingt auch V. 137:

Ille ctiam divos, homines — sed dicere magnum est.2)

Nicht besser steht es mit V. 495:

Undique mutabant atque undique mutabantur.

Für des Dichters gauze Art bezeichnend ist V. 437:

Omnia vicit amor: quid enim non vinceret ille?

Eine bei Vergil gemachte Anleihe (Ecl. 10, 69: Omnia vincit amor) ist in Ovidischer Manier verwendet worden, vgl. R. Am. 467:

Vidit id Atrides. quid enim non ille videret? aber wie ungeschickt, wie matt! Während sich bei Ovid der ganz gute und richtige Sinn ergibt: "Dies sah der Atride; denn was hätte er nicht sehen sollen? - denn ihm konnte ja nichts entgehen!" haben wir in der Ciris: "Alles besiegte die Liebe; denn was hütte sie nicht besiegen sollen?" Es ist also in der zweiten Vershälfte blos der Gedanke der ersten ungeschickt und unnötig breitgetreten. - V. 180: Nullus in ore rubor: ubi enim rubor, obstat amori ist ja gewiss richtig, aber doch sehr nüchtern und prosaisch gesagt. Wie viel hübscher drückt das doch Ovid aus (Am. I, 2, 32): Et pudor et castris quidquid Amoris obest.

Was uns aber in der Ciris ganz besonders unangenehm auffällt, das ist die überaus große Anzahl von Wiederholungen aller Art (von denen nur ein sehr kleiner Teil auf Rechnung des ausgesprochen rhetorischen Charakters des Gedichts kommt). wisse Wörter und Wendungen werden bis zum Überdruß wiederholt; gleiche bezw. ähnlich lautende Versanfänge und -schlüsse finden sich

<sup>1)</sup> Vgl. hiezu das allzu milde Urteil von Heyne p. 128 f. und das richtigere von Sillig, pg. 156, ferner Hertzberg in der Einleitung zur Übersetzung (Stuttg., Metzler 1856), pg. 55 f., und die neueste Äußerung von Ribbeck, Gesch. d. röm. Dichtung II, pg. 352.

2) Wenn Eskuche (De Valerio Catone u. s. w. p. 54) sagt: "Qui scholis Vergili usi sunt poetae, a sermone pedestri magis magisque discesserunt, ut apud eos inveniri vix possit talis dictionis tenuitas, qualis inest in Lyd. 46 quae dicere longum est et 49 Haec quoque praetereo", so kann ihn die Ciris eines Besseren belehren. Und was sagt er z. B. zu Nux Elegia V. 133: Forsitan hic aliquis dicat? Solche Ausdrücke sind doch nicht schlechthin "signa antiquioris aetatis", sondern drücke sind doch nicht schlechthin "signa antiquioris aetatis", sondern können zu jeder Zeit vorkommen, so lange es Leute gibt, die zum Dichten mehr Neigung, als inneren Beruf und Geschmack mitbringen.

in Menge: der Dichter hat nicht nur andere, sondern auch sich selbst ab- und ausgeschrieben.

Wir sehen ganz ab von den Wörtern, die naturgemäß überall das größte Contingent stellen, wie Pronomina, gewisse Präpositionen, Conjunctionen, sum, possum etc., und wollen uns auch nicht allzusehr darüber wundern, wenn in unserem Gedicht deus - divus 28, virgo 17, alius 16, amor 15, dico 14, pater 12, alumna, corpus und video 11, mutare 8, urbs und patrius 7, patria, rex, regnum 6mal vorkommen. Mehr fällt es auf, wenn ferner liegende Wörter verhältnismäßig oft und zum Teil rasch nach einander wiederholt werden. So finden wir gaudeo 8mal, licet 7mal (darunter V. 11 und gleich wieder V. 20), fugio 7mal (dazu noch einmal fugitant), floreo 7mal (Vers 98 und 110 floret und florebat, 435-471 3mal florentes), flectere 5mal (V. 329-379 3mal), testari 5mal (V. 88 und 109 testatur), ausa, suspensa, violo 4mal, exigo und volito 3mal. texo, gewis keines der allergewöhnlichsten Wörter, kommt mit seinen Compositis nicht weniger als 8 mal vor, darunter allein in den ersten 100 Versen 5mal und wieder rasch nacheinander V. 320 und 339).

Von Substantivis treffen wir

8 mal: causa (alle Fälle zwischen V. 157 und 354), sedes (V. 101 bis 204 5mal, V. 513-526 3mal), vertex;

7 mal: honos, munus (darunter V. 9 u. 18, V. 526 u. 533); 6 mal: artus, labor (V. 6—105 4mal), lumen, sidus, vox; 5 mal: cursus;

4 mal: casus (u. a. V. 422. 454. 457), error, fatum u. s. w.

Von Adjectivis zählen wir z. B. 16 magnus (V.7—93 6mal!), 11 longus (bezw. longe), 9 novus, 8 altus (u. a. altis V. 175. 192. 195), 7 crudelis, infelix, malus (auserdem 4mal Subst. malum), 6 caeruleus, candidus (dazu 1 candentes), castus, purpureus, tenuis (V. 178—321 5mal!), 5 alternus, carus, dignus, dulcis (V. 206—253 4mal), fessus (u. a. V. 223 und 232; 448 und 461), levis, marmoreus, tener (u. a. V. 485. 490. 506), tristis, viridis, 4 cupidus (V. 78—132 3mal), incertus (457—494 3mal), infestus (u. a. V. 111 und 117), mollis, pius u. s. v.

Die so vielfach verwendeten Eigenschaftswörter gehen nun alle möglichen (und unmöglichen) Verbindungen mit den Hauptwörtern ein. So wird argutus in raschem Wechsel V. 178 von den psalteria und 186 vom hostis gebraucht. Castus heißt V. 23 die Minerva, 73 Amphitrite, 365 die Seher, 94 die Thürpfosten der Pieriden, 146 und 439 die honores, die Opfergaben. Marmoreus ist V. 222 die Schwelle, 476 die Insel Paros, sodann 256, 450 und 503 Fuß, Arme und Leib der Scylla. Unser Dichter hat überhaupt ein sehr farbenfrohes Gemüt. Candidus ist der Leib der Scylla (59), Thetys (392), der Vogel Ciris (205), das Haar des Nisus (121; candentes cani 320), die Gestade des Theseus (102) und das Gestirn

des Mondes (37). V. 38 nennt der Dichter die bigae der Mondgöttin caeruleae; er nennt so aber auch die Flügel der Scylla-Ciris (51), die Wolken (203), gleich darauf (215) die Schatten, sodann 390 und 483 das Meer. "Purpurn" ist nicht nur das Haar des Nisus (52. 281. 382), sondern auch die Sonne (37), die Kopfbinden (511) und die Muscheln der attischen Küste. Viridis heißen 196 die Wälder, 476 Donysa, 461 die Salzslut, aber auch V. 4 die "umbra florentis sophiae" und V. 225 die Blässe der Scylla. Die letzten zwei unglücklichen Ausdrücke kommen auf Rechnung des unseligen Nachahmungstriebes unseres Dichters. Vergil spricht Ecl. 9, 20 von einer "viridis umbra" (s. ob. zu V. 4), und Culex 144 heisst es von den "hederae": "Pinguntque aureolos viridi pallore corymbos"; beidemal ein ganz natürlicher Ausdruck. Aber der Verfasser der Ciris legt die "viridis umbra" der Weisheit und den "viridis pallor" der Jungfrau bei, und durch diese Übertragung werden beide Ausdrücke unnatürlich und abgeschmackt. Diese Nachahmung um jeden Preis hat auch den "suave rubens narcissus" (V. 96) auf dem Gewissen. Das Vergilische "suave rubens hyacinthus" (Ecl. 3, 63) klang unserem Dichter gar zu verlockend in die Ohren, und da er die Hyazinthe V. 95 schon verbraucht hat, so nimmt er eben kaltblütig die Narzisse, freilich auch hier wieder gedeckt durch die Autorität Vergils, der Ecl. 5, 38 die weiße Narzisse mit rotem Rand "purpurcus" nennt. Seine richtige Verwendung findet dasselbe "rubens" dann V. 505 als Attribut des "minium", auch nach Vergil (Ecl. 10, 27).

Von weiteren Farbenbezeichnungen finden wir noch für Rot puniceus (V. 501), sanguineus (V. 31), roscus (V. 122); weiter canus (V. 320. 514) und glaucus (V. 395. 452); sodann lassen sich hier anschließen pullens (148), aureus (127. 160) und auratus (32. 151), fulgens (160), lucens (176) und coruscus (529). Zu diesem Gebiete gehören auch noch die Verba inficere (505), pingere (31), tingere (168) und von Substantivis außer minium: coccum (31), crocus (97) und crocota (225), flammeum (317), Corycium lutum (317), ostrum (387. 440).

Was wir oben aufgeführt, läst auf eine bedenkliche Wortarmut der Ciris schließen, und eine Zählung bestätigt dies: unter im ganzen 3464 Wörtern des Gedichts (nach Ribbecks Augabe) befinden sich nur ca. 1360 von einander verschiedene; also über 2000 sind bloße Wiederholungen.

Gibt dies an und für sich schon unserem Gedicht etwas Mattes, Einförmiges, so wird der Eindruck der Monotonie noch dadurch gesteigert, dass viele, ja die meisten der Wörter sich mit Vorliebe an den gleichen Stellen der Verse wiederholen.

Unter den an der Spitze der 541 Verse stehenden Partikeln sind z. B. 24 Et, 22 Non, 11 Nec, 9 Nam, 9 Tum, 8 Iam,

8 Sed, 7 At, 7 Cum, 7 Ut, 5 Saepe, je 4 Atque, Aut, Nunc, O, Si, Sive u. s. w.

Von anderen Wörtern finden sich an der Spitze des Verses z. B. Ille und seine Casus 12, Omnia (1 Omnibus) 6, Marmoreus, Purpureus, Virginis je 5, Ipse (Ipsa) 4, Caeruleus, Candidus, Infelix, Infestus, Flectere (-itur) je 3mal u. s. w.
Als vorletztes Wort im Vers (5. Fuß) haben wir

8mal: vertice; 7mal: corpore (-is, -a); 6mal: dicere (-itur, -antur), sidera (-e); 5mal: aethera, munere (-a);

4mal: Formen von crudelis, gurgite (-is), lumina (lumen), omnia, Formen von testari;

3mal: aequore (-a), aëra (-e), alumna, candida, filia, Formen von iactare, litore (-a), numina (-e), ordine, pectus und seine Casus, sanguine;

2mal z. B. bracchia, carmine, coniuge (-is), contendere, cura, exterrita, flectere, foedera (-e), formidine, ille (-a), imitatus, indigna, inimica (-e), iura (-e), lege, ludere, maesta, mittere (-et), moenia (-ibus), morientis, nocte, nomine, nutricula, parvolus (-a), perdita (ausserdem noch perdere), periuria, praecordia, praemia, producere, respice (-it), scelerata, sedibus, succurrere, veste, vestigia, vigilare (-ata), vinceret,

virginis, per viscera, voce (-ibus), volitare (-averit), volnere.

Als letztes Wort: amor 9, altus 7, artus 6, honores (-e) 5mal u. s. w.

Weiter haben wir Gleichheit oder Ähnlichkeit der zwei oder drei ersten Worte in folgenden Versen:

Non equidem 19. 418. 431 (vgl. noch 266: Dicam equidem).

Sed neque 62. 116.

Complures illam 54. 391. Infelix virgo 71. 167. 517.

Iamque adeo 206. 468. Quae simul ac 163.

Quam simul 220. Quae simul ut 514.

Ille etiam 137.

Illam etiam 394. 397. Longe aliud 6.

Longe alia 56.

Iam tandem 454.

Iam fesso tandem 441. Et cupidos 78.

Et cupidas 393.

Caeruleis sua tecta super 51. Caeruleas sua furta prius 215.

146. Necdum etiam castos

365. Quin etiam castos -

Nec tamen 255. 520. Tene ego 290. 428. 429.

Illa ego sum 411. 415. Tum potius 335. 337.

Omnia me potius 247. Omnia nam potius 458. (Aëriis potius 487).

Qui prius 33. Quae prius 252.

Sive illa 188.

Sive illam 67.

Ut, cum caesa 366. Ut, cum cura 75.

Et validas 136.

Et validum 164.

Tum patriam incolumem 124. Sed patris incolumi 330.

(s. u.).

Eine gewisse Eintönigkeit bewirkt auch die häufige Wiederkehr von manchen Wörtern, hauptsächlich Adjectiven, im 2. und 3. Fulse unmittelbar vor der Penthemimeres:

| **                           |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 172. Saepe redit patrios —   | 4. Florentis viridi —              |
| 216. Nam qua se ad patrium - | 196. Quae mare, quae virides —     |
| 231. Quae causa ad patrium   | 461. Flectitur in viridi —         |
| 321. Quae tenuis patrio —    | 460 4                              |
| 355. Tempeantur patriae —    | 100. Atque norum aeterno —         |
| 428. Tene go plus patrio -   | 484. Sed tamen aeternam —          |
| und mit dem Subst. patria:   | 199. Vos. o crudeli —              |
| 531. Iulicio patriacque —    | 424. O ego crudelis —              |
| 404 20 21                    | •                                  |
| 131 Scylla, patris miseri —  | 146. Necdum etiam castos —         |
| 234. Die age nune miserae -  | 365. Quin etiam castos —           |
| 254. Persoquiur miserae —    | 439. Pronuba nec castos —          |
| 482. Non talit ac miseros —  | 376. Pergit, Amyelaeo —            |
| 530. Huic vero miserae —     | 489. Ciris Amyclaco —              |
| 38. Sīdērā, caeruleis —      | Tool Cine Timperate                |
| 203. Corpora. caeruleas —    | 256. Marmoreum tremebun-           |
| 390. Per mare caeruleum —    | da                                 |
| 11. Et leviter blandum -     | 342. Paulatim tremeb <b>unda</b> — |
| 341. Vocibus et blanda —     | 110. Hanc urbem ante alios —       |
|                              | 473. Linquitur ante alias —        |
| 276. Sin autem optatae —     | •                                  |
| 527. Reddidit optatam —      | 363. Invenit et divom —            |
| 43. Nunc primum teneros —    | 405. Dum queror et divos —         |
| 162. Virginis in tenera —    | 399. Tyndaridae niveos —           |
| 169. Cognita non teneris —   | 490. Hic velut in niveo —          |
| 403. Lumina, nam teneras —   | 101. Sunt Pandioniis -             |
| 507. Et pedibus teneris —    | 408. Vos, Pandionia —              |
| 50. Viderit et tenui -       |                                    |
| 211. Et pressit tennem -     | 44. Haec tamen interea —           |
| 326. Aegrotas tenui —        | 459. Labitur interea —             |
| 252. Quae prius in tenui —   | 56. Longe alia perhibent —         |
| 122. At roseus medio —       | 77. Seu vero, ut perhibent —       |
| 401. Fluctibus in mediis —   |                                    |
|                              | 488. Esset ut in terris —          |
| 499. Tum qua se medium —     | 528. Fecitque in terris —          |
| Gleichheit, bezw. Ähnlic     | hkeit in den letzten Worten        |

Gleichheit, bezw. Ähnlichkeit in den letzten Worten weisen folgende Verse auf:

| 50. aethera penna.        | 515. extulit alis.       |
|---------------------------|--------------------------|
| 538. 541. aethera pennis. | 487. sustulit alis.      |
| 399. virginis artus.      | 7.<br>218. sidera mundi. |

- 122. vertice crinis. 235. maesta parentis. 281. vertice crinem. 360. maesta parentem. 109. testatur amorem. 198. mutatae corporis artus. 273. obtestor amores. 527. mutato corpore vitam.
- 208. studio iactabat inani, cf. 401: questu volvebat inani.
- 247. digna atque indigna laborum, cf. 310: gravia atque indigna

Zum Schlusse noch verschiedene sonstige Ähnlichkeiten:

- 7. Altius ad magni suspexit sidera mundi, cf. 217 f.: — et alte Suspicit ad celsi nictantia sidera mundi.
- 181. Atque ubi nulla malis reperit solacia tantis.
- 378. Verum ubi nulla movet stabilem fallacia Nisum.
- 216. Nam qua se ad patrium tendebat semita limen.
- 499. Tum qua se medium capitis discrimen agebat. 287. O iterum nostrae Minos inimice senectae!
- 386. Ergo iterum capiti Scylla est inimica paterno.
- 387. Tum coma Sidonio florens deciditur ostro.
- 440. Nec Libys Assyrio sternetur lectulus ostro.
- 172. Saepe redit patrios ascendere perdita muros.
- 428. Tene ego plus patrio dilexi perdita regno?
- 281. Purpureum patris dempsissem vertice crinem.
- 185. Ut patris, a demens, crinem de vertice sectum.
- 133 f.: quem nec sua flectere mater Iratum potuit -333 f.: Quodsi non alia poteris ratione parentem Flectere (sed poteris -).
- 379. Nec possunt homines nec possunt flectere divi.
- 146. Necdum ctiam castos gustaverat ignis honores.
- 439. Pronuba nec castos accendet pinus honores.
- 11. Et leviter blandum lice at deponere morem.
- 20. Et gracilem molli lice at pede claudere versum.
- 174. querellas volvere, cf. 400: lamenta volvere.
- 119. Responsum deorum, cf. 388: divom responsa —.
- 254. causas exquirere, cf. 354: conquirere causas.
- 311, 324 und 338: mea alumna.
- 191. cui direpta crudeliter urbe, cf. 423: quorum direptis moenibus urbis.
- 138. tristes acuebat parvolus iras, cf. 536: tristes haliaeetos iras.
- 437. Omnia vicit amor -
- 427. iam iam scelus omnia vincit.

239. Ut scelere infando -

323. — — scelus es conata nefandum.

169. Cognita non teneris pedibus -

507. Et pedibus teneris —

Man nehme aus anderen Dichtern jener Zeit beliebig 541 zusammenhängende Verse und untersuche sie in dieser Weise: sicherlich wird man nirgends Ähnliches finden.

So dürfen wir denn, glaube ich, ohne ungerecht zu sein, unser Urteil über die Ciris dahin zusammenfassen: Der Stoff des Gedichtes, im ganzen wie in seinen einzelnen Zügen von Griechen (und Römern) entlehnt, ist nicht kunstgemäß verarbeitet, das Gedicht selbst ist so voll von — offenen und versteckten — Entlehnungen und Nachahmungen (Nachahmungen, deren Zahl sich sicher noch erheblich vergrößern würde, wenn uns die Gedichte der "cantores Euphorionis" ganz erhalten wären), so voll auch von lästigen Wiederholungen, daß wir seinem Verfasser Originalität und poetische Schöpfungskraft ganz absprechen müssen. Das Gedicht ist und bleibt ein Cento. Anerkennung allerdings verdient die Geschicklichkeit, mit welcher der Verfasser es verstanden hat, die von überallher entlehnten Lappen und Flicken so zusammenzunähen, daß sich uns ein ganz sauberes, ja elegantes Gewand präsentiert — freilich nur aus der Ferne gesehen; eine allzu genaue Betrachtung aus der Nähe erträgt es nicht.

## IV.

Und nun zum Schlusse noch eines. Wie ich mich bemüht habe, die Vorgänger und Vorbilder der Ciris festzustellen, bezw. den Kreis derselben weiter zu ziehen, so möchte ich jetzt noch in Kürze untersuchen, ob und in wie weit sich Anklänge an die Ciris bei den folgenden Dichtern, hauptsächlich bis zum Ende des ersten Jahrhunderts, finden. Einmal dürfte dies nicht ganz ohne Bedeutung sein für die Frage, welche Stellung die Ciris in der Litteratur der damaligen Zeit einnahm; sodann wird uns eine solche Untersuchung am besten die Mittel an die Hand geben, um einem etwaigen Einwand, daß die von uns behauptete Ähnlichkeit zwischen Ovid und Ciris eine rein zufällige sei, begegnen zu können.

Die nähere Betrachtung der Werke eines Lucan, Valerius Flaccus, Silius, Statius hat mir übrigens gezeigt, daß diese Dichter in weit höherem Grade, als man früher annahm, von ihren Vorgängern (nicht nur von Vergil, sondern namentlich auch Ovid, sodann Horaz u.s. w.) abhängig sind; und auch die hierüber in der neuesten Zeit nach verschiedenen Richtungen hin fleißig angestellten Spezialuntersuchungen lassen noch manche Lücke übrig. Näher darauf einzugehen, ist hier nicht der Ort; doch sei mir hin und wieder eine kurze Andeutung gestattet.

Lucan hat sich in seiner Pharsalia in erster Linie den Vergil zum Muster genommen. Daneben macht sich aber auch der Einfluss des Ovid öfter bemerkbar; ebenso ist Nachahmung des Horaz unbestreitbar. Für die letztere hat schon A. Zingerle in einer fleisigen und an guten Beobachtungen reichen Abhandlung¹) verschiedene Stellen beigebracht, denen sich noch manche andere anreihen ließen. Wenn Zingerle u. a. Lucan VIII, 244 fl.: Ephesumque relinquens.... claramque relinquit Sole Rhodon zurückführt auf Hor. Carm. I, 7, 1 f.: Laudabunt alii claram Rhodon aut Mitylenen Aut Epheson e. q. s., so mache ich darauf aufmerksam, daß diese Ode und besonders die von Teucer handelnde Partie V. 21 ff. auch sonst von Lucan mehrfach benützt ist:

Lucan I, 299 f.: Bellorum o socii, qui mille pericula Martis

Mecum, ait, experti, decimo iam vincitis anno. Hor. Carm. I, 7, 26 ff.: Ibimus, o socii comitesque...

O fortes peioraque passi Mecum saepe viri. Lucan II, 400 f.: . . . . . hunc fabula primum

Populea fluvium ripas umbrasse corona.

Carm. I, 7, 23: Tempora populea fertur vinxisse corona.

Lucan II, 680: Pompeius tellure nova compressa profundi Ora videns e. q. s.

Carm. I, 7, 29: Ambiguam tellure nova Salamina futuram. Das reizende Horazische Gedicht scheint überhaupt bei den Späteren sehr beliebt gewesen zu sein; es finden sich noch manche Anklänge an dasselbe, so Val. Flacc. I, 838: — mortales pellere curas (cf. Carm. I, 7, 31: nunc vino pellite curas); Silius XIII, 366:

Tempora murali cinctus turrita corona (cf. Hor. V. 23); Stat. Silv. III, 1, 185: Populeaque movens albentia tempora silva;

IV, 8, 19: — patrius lauros promisit Apollo (Hor. V. 28: Certus enim promisit Apollo); s. auch unten bei "Columella".

An Horaz erinnert weiter Lucan I, 126 f.: — quis instius induit arma Scire nefas (cf. Carm. I, 11, 1: Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi e. q. s.) und Lucan VIII, 208: Terrarum dominos, welchen Ausdruck auch schon Ovid von Horaz entlehnt hatte.

(Ich gebe hier alle Stellen, an denen ich den Ausdruck gefunden; es sind

Hor. Carm. I, 1, 6: Terrarum dominos evehit ad deos.

Ovid E. P. I, 9, 36: Terrarum dominos quam colis ipse deos.

II, 8, 26: Terrarum dominum quem sua cura facit. Lucan VIII, 208: Terrarum dominos et sceptra Eoa tenentes. Stat. Silv. III, 4, 20:

Terrarum domino divum sine mente voluptas.)2)

Zu späteren lateinischen Dichtern (Innsbruck 1873), pg. 6 f.
 Man beachte, wie Ovid zuerst sich eng an Horaz anschließt, das zweite Mal aber den Ausdruck freier gebraucht, ähnlich wie nach ihm Statius.

Aus Manilius hat Lucan fast einen ganzen Vers genommen, nämlich III, 577:

Hauscrunt que suo permistum sanguine pontum, cf. Manil. V, 666:

Inficitur que suo permixtus sanguine pontus, welche Stelle auch unser Dichter (Cir. 76) benützt hat.

An die Ciris finden sich bei Lucan folgende Reminiscenzen: Lucan I, 497: — patrios excedere muros, cf. Cir. 172.

11, 361: Lutea demissos velarunt flammea voltus, cf. Cir. 317. IV, 306: — nec languida fessi Corpora sustentant epulis,

cf. Cir. 461.

ib. 372: — mox robor a nervis Et vires rediere viris, cf. Cir. 43. V, 501: Solverat armorum fessas nox languida curas, cf. Cir. 232.

VII, 43: — quisquis patriam carosque penates, cf. Cir. 419.
X, 160: Ponit et incerto lustrat vagus atria cursu, cf. Cir. 171.

Das X. Buch des Columella (436 Verse), das ganz nach Vergilischer Schablone gearbeitet ist, enthält keinerlei Anklänge an die Ciris. Wohl aber finden sich Spuren von Nachahmung des Ovid. So ruft uns die Stelle V. 140 ff.:

Hace ubi credidimus resolutae semina terrae, Assiduo gravidam cultu curaque fovemus, Ut redeant nobis cumulato foenore messes,

sofort ins Gedächtnis Ovid R. Am. 173 f.:

Obrue versata Cerialia semina terra, Quae tibi cum multo faenore reddat ager.

Zu V. 265: Quae colitis nemus Amphrysi, quae Thessala Tempe vgl. Hor. Carm. I, 7, 4: Insignes, aut Thessala Tempe.

Ovid Met. VII, 222: - subiectaque Thessala Tempe.

Stat. Silv. I, 2, 215: The sala nec talem viderunt Pelea Tempe.

Ach. I, 237: — rediturum ad The sala Tempe.

Für Valerius Flaccus will man in neuester Zeit nur noch Nachahmung des Vergil gelten lassen. In der III. Auflage von Teuffels Gesch. d. röm. Lit. hieß es noch, ganz im Anschluß an eine Bemerkung von Schenkl<sup>1</sup>): "Am meisten hat Valerius Flaccus den Vergil nachgebildet, nächst diesem den Ovid, auch Lucan und die Tragödien des Seneca." In der V. Auflage aber wird bloß die Nachahmung des Vergil hervorgehoben; daneben ist (wie in der III. Aufl.) noch die Rede von "Anspielungen auf Vorgänger, z. B. I, 17 f. auf Germanic. Arat. 40". Bestimmend für die neuere Fassung war wohl das Urteil von Baehrens in seiner Ausgabe

In seinen "Studien zu den Argonautica des Val. Flaccus" (Berichte der Wiener Academie, 68. Band, 1871, pg. 271—382), pg. 370, Anm. 59.

Lucan hat sich in seiner Pharsalia in erster Linie den Vergil zum Muster genommen. Daneben macht sich aber auch der Einfluss des Ovid öfter bemerkbar; ebenso ist Nachahmung des Horaz unbestreitbar. Für die letztere hat schon A. Zingerle in einer fleissigen und an guten Beobachtungen reichen Abhandlung verschiedene Stellen beigebracht, denen sich noch manche andere anreihen ließen. Wenn Zingerle u. a. Lucan VIII, 244 ff.: Ephesumque relinquens . . . . claramque relinquit Sole Rhodon zurückführt auf Hor. Carm. I, 7, 1 f.: Laudabunt alii claram Rhodon aut Mitylenen Aut Epheson e. q. s., so mache ich darauf aufmerksam, dass diese Ode und besonders die von Teucer handelnde Partie V. 21 ff. auch sonst von Lucan mehrfach benützt ist:

Lucan I, 299 f.: Bellorum o socii, qui mille pericula Martis Mecum, ait, experti, decimo iam vincitis anno.

Hor. Carm. I, 7, 26 ff.: Ibimus, o socii comitesque . . .

O fortes peioraque passi Mecum saepe viri.

Lucan II, 400 f.: ..... hunc fabula primum

Populea fluvium ripas umbrasse corona.

Carm. I, 7, 23: Tempora populea fertur vinxisse corona. Lucan II, 680: Pompeius tellure nova compressa profundi Ora videns e. q. s.

Carm. I, 7, 29: Ambiguam tellure nova Salamina futuram. Das reizende Horazische Gedicht scheint überhaupt bei den Späteren sehr beliebt gewesen zu sein; es finden sich noch manche Anklänge an dasselbe, so Val. Flacc. I, 838: — mortales pellere curas (cf.

Carm. I, 7, 31: nunc vino pellite curas); Silius XIII, 366: Tempora murali cinctus turrita corona (cf. Hor. V. 23);

Stat. Silv. III, 1, 185: Populeaque movens albentia tempora silva;

IV, 8, 19: — patrius lauros promisit Apollo (Hor. V. 28: Certus enim promisit Apollo); s. auch unten bei "Columella".

An Horaz erinnert weiter Lucan I, 126 f.: — quis institus in-

duit arma Scire nefas (cf. Carm. I, 11, 1: Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi e. q. s.) und Lucan VIII, 208: Terrarum dominos, welchen Ausdruck auch schon Ovid von Horaz entlehnt hatte.

(Ich gebe hier alle Stellen, an denen ich den Ausdruck gefunden; es sind

Hor. Carm. I, 1, 6: Terrarum dominos evehit ad deos.

Ovid E. P. I, 9, 36: Terrarum dominos quam colis ipse deos.

II, 8, 26: Terrarum dominum quem sua cura facit. Lucan VIII, 208: Terrarum dominos et sceptra Eoa tenentes.

Stat. Silv. III, 4, 20:

Terrarum domino divum sine mente voluptas.)2)

Zu späteren lateinischen Dichtern (Innsbruck 1873), pg. 6 f.
 Man beachte, wie Ovid zuerst sich eng an Horaz anschließt, das zweite Mal aber den Ausdruck freier gebraucht, ähnlich wie nach ihm Statius.

Val. Fl. IV, 635: Dem sinite amplexus, propiusque accedite dextrae.

Met. II, 41 f.: - propiusque accedere iussit, Amplexuque dato e. q. s.

Val. Fl. VI, 245: - summisso poplite Phalcen.

Met. VII, 191: — summisso poplite terra.

Val. Fl. VI, 469: Tum vero optatis potitur; nec e. q. s.

Met. XIV, 136: Optatis potiere tuis e. q. s.

Val. Fl. VIII, 141: — matresque nurusque, — Met. III, 529. IV, 9.

Direct auf Manilius, indirect auf Ovid weist Val. Fl. IV, 727 f.:

Atque hac Europam curvis anfractibus 1) urget,

Hac Asiam Scythicum specie sinuatus in arcum.

Manil. IV, 755: Euxinus Scythicos pontus sinuatus in arcus. Ov. Met. XIV, 51: Parvus erat gurges, curvos sinuatus in arcus. III, 42: — et inmensos saltu sinuatur in arcus.

Auf Spuren von Anlehnung an Horaz weist Zingerle a. a. O. pg. 7 hin; vgl. dazu noch z. B. Val. Fl. I, 838: - pellere curas (s. oben bei Lucan) und IV, 620:

Fors etiam optatam dabitur contingere pellem, mit deutlichem Anklang an Hor. Ars poëtica 412:

Qui studet optatam cursu contingere metam, welche Stelle auch bei anderen wiederklingt, vgl. z. B. Germanic. Arat. 228:

Distantis cornu properat contingere metas, und ibid. 349:

Perligat, optatam cupiens contingere terram.

Eine Zusammenstellung der "Loci Vergiliani" hat Baehrens in dankenswerter Weise am Ende seiner Ausgabe pg. 174 ff. gegeben. Sie ließe sich übrigens noch vervollständigen; ich selbst habe mir etwa 60 weitere Stellen notiert. — Beiläufig bemerke ich noch, daß der so berühmt gewordene Ausspruch des Terentianus Maurus: habent sua fata libelli3) einem Verse des Valerius Flaccus nachgebildet ist, nämlich V, 676:

habent quoniam sua fata furores.

Unsere Ciris war dem Valerius Flaccus bekannt. An sie erinnert eine Scene im VIII. Buch, wo die Mutter der Medea sagt, sie wisse jetzt, warum der (verliebten) Tochter Essen und Trinken

cf. Verg. Aen. XI, 522: Est curvo anfractu valles e. q. s.
 Claudian X, 149: — retro sinuatur in arcum.
 V. 1286 in der Ausgabe von Lachmann (Berl. 1886).

nicht mehr geschmeckt habe, und sie erkläre sich jetzt auch ihr damaliges schlechtes Aussehen.

VIII, 160 ff.:

Hoc erat, infelix, (redeunt nam singula menti) Quod nullae te, nata, dapes, non ulla iuvabant Te ioca. non ullus tibi tum color e. q. s.

Vgl. dazu Ciris 225 ff.:

Non tibi nequiquam viridis per viscera pallor Aegrotas tenui suffudit sanguine venas.

Nam qua te causa nec dulcis pocula Bacchi Nec gravidos Cereris dicam contingere fetus?

Aufserdem vergleiche man folgende Stellen:

I, 165: — socium te iungere coeptis Est animus, cf. Cir. 381.

231: Cui genitor tribuit monitu praenoscere divum Omina, cf.

II, 57: Nullus in ore rubor — = Cir. 180.

III, 231: — at barbara buxus, cf. Cir. 166. 302: — patriae exitium crudele senectae, cf. Cir. 292.

324: Solus et a prima fueras spes una inventa, cf. Cir. 295.

VI, 674 heifst es von der Medea:

extremus roseo pudor errat in ore, cf. Cir. 357.

VII, 285: — corpus de morte receptum, cf. Cir. 517.

453: Aut tua praesenti virtus educere leto, cf. Cir. 282.

VIII, 64: Dic age nunc, — Cir. 234.

95: Non ego te sera talem sub nocte videbam, cf. Cir. 18.

Bei Silius Italicus finden sich (nach Teuffel-Schwabe V. Aufl., § 320, 4) "außer den weit überwiegenden Anklängen an Vergil auch solche an Horaz, Ovid und Lucan". Das Verhältnis des Silius zu Vergil ist in neuester Zeit von J. Groesst in einer fleiseigen Arbeit<sup>1</sup>) ausführlich behandelt worden. Für die — ganz unzweifelhafte - Nachahmung Ovids habe ich mir eine stattliche Anzahl von Stellen gesammelt, die ich vielleicht bei anderer Gelegenheit mitteilen kann. Aufgefallen ist mir u. a. auch die Nachahmung einer Stelle des Sallust; ob darauf schon anderweitig aufmerksam gemacht worden ist, weiß ich nicht. Sil. IX, 406 f. wird nämlich von zwei Freunden gesagt:

> Velle ac nolle ambobus idem sociataque toto Mens aevo ac parvis dives concordia rebus,

ganz nach dem Sallustischen Satze (Catil. 20): nam idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est.

<sup>1)</sup> I. Groesst, Quatenus Silius Italicus a Vergilio pendere videatur. Diss. inaug. Halle 1887. — E. Wezel, De Sil. It. cum fontibus tum exemplis, Lips. 1873, stand mir nicht zur Verfügung.

Dass dem Silius auch die Ciris nicht fremd war, beweisen folgende Stellen:

An Cir. 26 erinnert Sil. II, 145:

Praecipitem iacit et delapsus pondere prono, sowie ibid. 196:

Quadrupedes iactant resupino pondere currum.

Sil. IV, 690: Miratur pater aeternos cessare repente Eridanus cursus, cf. Cir. 392.

XI, 391: Et nos — nec mirum, quid enim sumus? — e. q. s. cf. Cir. 429.

XV, 117: — fragrantis amomi, cf. Cir. 512.

Man vergleiche ferner noch folgende Versschlüsse:

IV, 109: - vulnera leto, cf. Cir. 282.

V, 528: — manantem in viscera mortem Accipit, cf. Cir. 182.

VI, 278: -- lassoque tamen minitatur hiatu, cf. Cir. 453.

XIII, 303: — avertere poenas, cf. Cir. 84.

XV, 612: Nox, somni genetrix, mortalia pectora curis Purgarat, cf. Cir. 232.

XVII, 618: — reserantur protinns arces, cf. Cir. 465.

Statius, der außer Vergil nachweisbar noch Horaz, Ovid und Lucan benützt hat, spielt auf die Sage von Nisus und Scylla an zwei Stellen an, nämlich

Silv. III, 4, 84: Huic et purpurei cedat coma saucia Nisi, und Theb. I, 333 f.: — Scyllaeaque rura Purpureo regnata seni.

Und dass Statius unter den hiebei in Frage kommenden Darstellungen speziell mit unserem kleinen Epos besonders vertraut war, lehrt uns eine genauere Betrachtung seiner Dichtungen. Wir finden in ihnen nicht nur Anklänge an die Ciris, sondern auch gans sichere Anzeichen bewußter Nachahmung. Gleich im Zusammenhang der zuletzt angeführten Stelle (Irrfahrt des Polyneikes) lesen wir verschiedene Wendungen, die uns an Ciris V. 463 ff. erinnern. So. Theb. I, 324: Danaeiaque arva (cf. Cir. 470), V. 329: Deserit e. q. s. (Cir. 463);

332 ff.: Praeterit. (Cir. 465) hinc arcte scopuloso in limite pendens Infames Scyrone petras (Cir. 465) mitemque Corinthon (Cir. 464)

Linquit (Cir. 473), et in mediis audit duo litora campis. In Silv. I, 4, 120 ff.:

— inmensac veluti connexa carinae Cymba minor, quum sacvit hiems, pro parte furentes Parva receptat aquas et eodem volvitur austro,

haben wir eine bis ins Einzelne durchgeführte Nachbildung von Cir. 479 f.:

Cymba velut, magnas sequitur cum parvola classes Afer et hiberno bacchatur in aequore turbo.

Und für Silv. II, 2, 131 f.:

– Celsa tu mentis ab arce Despicis errantes humanaque gaudia rides

lässt sich als Vorbild deutlich erkennen Cir. 14 ff.:

Si me iam summa Sapientia pangeret arce

Unde hominum errores longe lateque per orbem Despicere atque humiles possem contemnere curas.

Weiter sind folgende Stellen zu vergleichen:

Silv. III, 2, 39: — diva cum matre Palaemon.

Cir. 396: — dea cum matre Palaemon.

Ach. I, 478: Cruda rudimenta et teneros formaverit annos. Cir. 45: Prima rudimenta et iuvenes exegimus annos.

Theb. IV, 636: Dicam equidem, quo me Lachesis, quo torva Me-

Usque sinunt.

Cir. 266: Dicam equidem, quoniam tu me non dicere, nutrix, Non sinis.

Silv. III, 3, 138 und 140:

Illum et qui nutu superas nunc temperat arces Laetus Idumaei donavit honore triumphi.

Cir. 269: Quem pater ipse deum sceptri donavit honore.

Ach. I, 518: Nunc superum magnos deprendit in aethere coetus, Nunc sagas affatur aves.

Cir. 49: Scylla novos avium sublimis in aëre coetus.

Theb. II, 270: — obstat amori, = Cir. 180 (vielleicht auch nach Ovid, s. ob. zu V. 180).

738: Nectent purpureas niveo discrimine vittas, cf. Cir. 511.

Silv. II, 2, 6: Huc me post patrii laetum quinquennia lustri.

III, 5, 92: Et Capitolinis quinquennia proxima lustris.

IV, 2, 62: Saepe coronatis iteres quinquennia lustris.

V, 3, 253: — trinisque decem quinquennia lustris.

Cir. 24: Tardaque confecto redeunt quinquennia lustro.

Auch bei Claudian habe ich einige wenige Anklänge an die Ciris entdeckt. So 15, 221:

- caeca sub nocte vocati, cf. Cir. 523,

230: O mihi post Alpes nunc primum reddite, dixit. Cir. 216: O mihi nunc iterum crudelis reddite Minos!

'lla novas mirata canes e. q. s.

Cir. 79 und 81:

Piscibus et canibusque malis vallata repentest.

(Heu quotiens mirata novos expalluit artus!)

17, 219: Asperat aut rabidas suffundit sanguine venas, cf. Cir. 226.

29, 162: Antiquos loquitur Musarum pagina reges, cf. Cir. 41. 36, 73: — nocturna silentia terris, cf. Cir. 210.

ibid. 89: — ego te, fateor, crudelis ademi kann aus Ciris (V. 313), aber ebenso gut direct aus Ovid (s. oben zu V. 313) stammen, ebenso wie bei 17, 5 f.:

(Virtus) . . . . immotaque cunctis Casibus ex alta mortalia despicit arce

nicht sicher ist, ob die Stelle auf die Ciris oder auf Statius zurückgeht (s. oben unter Statius). Das Gleiche würde von 8, 464:

— cum matre Palaemon gelten; doch macht 10, 156:

Leucothoe frenatque rosis delphina Palaemon (cf. Cir. 396) die Herkunft aus der Ciris wahrscheinlich.

20, 95 f.: Mitior alternum Zephyri iam bruma teporem Senserat et primi laxabant germina flores

mahnt an Cir. 25, und Claud. 37, 40:

Coniugium castamque cupit violare Minervam erinnert an zwei Verse der Ciris zugleich, nämlich V. 23:

Debita cum castae solvuntur vota Minervae, und V. 73:

Coniugium castae violaverat Amphitrites.

Lucan, Valerius Flaceus, Silius und Statius haben also die Ciris gekannt und nachgeahmt; daraus dürfen wir schließen, daß das Gedicht dank seiner starken Anlehnung an Vergil sich schnell einen Platz unter den beliebteren, vielgelesenen Erzeugnissen der Litteratur eroberte, ja gewiß schon sehr bald für ein echt Vergilisches Werk angesehen wurde.

Vergleichen wir nun aber die Ähnlichkeiten zwischen den eben erwähnten Dichtern und der Ciris einerseits und zwischen Ovid und der Ciris andererseits — welch großer Unterschid ergibt sich da! Die Zahl der Anklänge, welche aus Lucan, Val. Flaccus, Silius und Statius, sowie Claudian zusammen beigebracht werden können, erreicht noch lange nicht die Menge der Parallelstellen, die wir für Ciris und Ovid gefunden haben. Damit fällt auch der etwaige Einwand von zufälliger Ähnlichkeit zwischen Ciris und Ovid. Der Zufall, der die große Ähnlichkeit zwischen der Ciris und den 22 114 Hexametern des Ovid wollte, hätte ja in den zusammen 49 543 Hexametern der übrigen Dichter aller Wahrscheinlichkeitsrechnung nach sein Spiel noch viel mehr treiben müssen. Die Sache liegt ganz einfach. Lucan, Val. Flaccus u. s. w. haben

die Ciris gekannt und bringen, wie das gewöhnlich geht, gelegentlich auch Reminiscenzen an dieselbe, in verhältnismäßig fast gleicher Zahl. Die Ciris ist kurz nach Ovids Tod, unter dem frischen Eindruck von dessen Dichtungen, geschrieben; kein Wunder, wenn sich Anklänge an Ovid in reicher Fülle finden, Anklänge, die auch neben der sich in den Vordergrund drängenden, offen zur Schau getragenen Nachahmung des Catull und Vergil doch noch deutlich genug erkennbar sind. Ich bemerke übrigens betreffs der von mir in Capitel II gesammelten Stellen hier noch einmal ausdrücklich, dass es mir im Traume nicht einfällt, in allen Fällen bewusste Nachbildung von ganz bestimmten Stellen anzunehmen. Sehr oft handelt es sich nur um unbewusste Reminiscenzen; der Betreffende gibt einfach Wendungen wieder, die ihm von der Lecture, vom Studium seines Vorgängers her noch im Ohre klingen, noch im Gedächtnis haften. Ob bewusst, ob unbewusst, darauf kommt mir weniger an. Der Hauptzweck dieser Arbeit ist, zu beweisen, daß der Verfasser der Ciris die Dichtungen des Ovid gekannt hat; und das mir zuzugeben, wird, so hoffe ich, angesichts des von mir beigebrachten Materials dem unbefangenen Leser nicht allzu schwer fallen.

•

# DIE

# PUTEOLANISCHE BAUINSCHRIFT

SACHLICH ERLÄUTERT

VON

THEODOR WIEGAND

## Vorwort.

Vorlesungen des Herrn Dr. Otto Puchstein in Berlin über griechische und römische Architekturgeschichte sowie sein persönlicher Einfluss haben mich zu einer Untersuchung über die von Vitruv beschriebenen Holzconstructionen, namentlich die des griechischen und etruskischen Tempels, angeregt, welche ich weiter zu verfolgen und dereinst zu veröffentlichen hoffe. Diese Arbeit führte mich naturgemäss auf die einzige italische Urkunde, welche uns das reale Beispiel eines verwandten Holzbaues kennen lehrt. Es schien mir alsbald wünschenswert, dass diese wichtige Inschrift eine dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft entsprechende, allseitige Erläuterung fände. Bei dieser Arbeit wurde ich zunächst von Herrn Professor Fabricius, dessen Doctorschrift de architectura Graeca commentationes epigraphicae mir in mancher Hinsicht als Vorbild gedient hat, mit gütigem Rat unterstützt. Durchgeführt aber wurde sie unter der beständigen, das Ganze wie das Kleinste regelnden, überall mit Hand anlegenden Leitung des Herrn Professor Studniczka, welcher namentlich an solchen Stellen, wo ich bei ungenügenden Versuchen früherer Erklärer oder bei dem Verzicht auf eine bestimmte Lösung stehen geblieben war, wirksam eingegriffen hat. Für diese das gewöhnliche Maass weit übersteigende Förderung fühle ich mich zu umso grösserem Danke verpflichtet, als der Gegenstand seinen eigenen Studien zunächst fernlag. Für manche wertvolle Auskunft und Hilfeleistung bin ich ferner zahlreichen anderen Gelehrten verpflichtet, wovon ich im Einzelnen Rechenschaft geben werde. Die Beschaffung der zum Teil sehr seltenen älteren Schriften über meinen Gegenstand ermöglichte nur die dankenswerte Liberalität der Leiter der Universitätsbibliotheken in Freiburg i. B., Heidelberg und Strassburg sowie der Bibliothek des Gr. Polytechnicums in Karlsruhe, der K. Staatsbibliothek in München und der K. K. Hofbibliothek zu Wien, des archäologischen und des kunsthistorischen Instituts zu Strass-Die Weidmann'sche Buchhandlung hat ein Cliché gefällig zur gung gestellt.

ihr Ziel zu erreichen, so glaube ich zu meiner Entschul-

digung darauf hinweisen zu dürfen, dass sie mich oft in Gebiete geführt hat, die meinem eigentlichen Studienkreise ferner liegen und auf denen heimisch zu werden eine längere und intensivere Beschäftigung erforderlich wäre, als mir zum Zwecke meiner Dissertation möglich war. Namentlich muss ich hervorheben, dass mir leider die hier vor allem in Betracht kommende italische Denkmälerwelt, besonders die von Pompeii, sowohl in Wirklichkeit als auch in den

### Text.

Vorbemerkung. Die Lesung steht, dank der vortrefflichen Erhaltung des Steines, überall fest, s. Pr. lat. ex. Tf. 66, C. I. L. I Nr. 577, X Nr. 1781, zuletzt Bruns-Mommsen Fontes iuris<sup>6</sup> S. 332. Von den wenigen Correcturen Mommsens habe ich nur III 8 duoviralium für duoviratium aufgenommen; über die andern s. S. 670 f. In runden Klammern stehen die Auflösungen der Abbreviaturen und die Transscriptionen der Zollzahlen, ferner die durch nichtcursiven Druck hervorgehobenen Buchstaben, welche den Bezeichnungen der einzelnen Bauteile beigefügt sind, um den Vergleich mit der Untersuchung des Bauprogramms § 18 ff. und den Abbildungen der Tafeln sowie des Textes zu erleichtern.

```
I 1
                       Ab colonia deducta anno XC.
                   N. Fufidio N. f. M. Pullio duovir(eis),
 2
                    P. Rutilio Cn. Mallio co(n)s(ulibus).
 3
                              Operum lex II.
 5 Lex parieti faciendo in area quac est ante
        aedem Serapi trans viam. Qui redemerit
 7
        praedes dato praediaque subsignato
 8
        duumvirum arbitratu.
 9 In area trans viam parics (A) qui est propter
10
        viam, in co pariete medio ostiei lumen
        aperito, latum p(edes) VI, altum p(edes) VII facito.
11
12
        pariete antas (a) duas ad mare vorsum proicito,
13
        longas p(edcs) II, crassas p(edcm) I (quadrantem). Insuper id
                                         limen (b)
```

Publicationen weniger zugänglich und vertraut ist, als die von Griechenland. Hoffentlich erweist sich meine Schrift trotz ihrer Mängel als einigermaassen brauchbare Vorarbeit für die neue Ausgabe des ersten Bandes des Corpus inscriptionum latinarum.

Freiburg i. B.

Theodor Wiegand.

# Paraphrase.

Vorbemerkung. Als Grundlage der Erklärung stelle ich dem Text eine Paraphrase gegenüber, die sich möglichst an den Wortlaut der Urkunde anschließt, aber durch erläuternde Zusätze, die durch cursive Schrift kenntlich gemacht sind, erweitert und in sachliche Absätze geteilt ist, denen kurze Ueberschriften vorangehen. Im Bauprogramm sind die einzelnen Bauteile mit denselben, nur ebenfalls cursiv gedruckten Buchstaben bezeichnet wie im Text, in der Untersuchung und den Abbildungen. Die Auffindung der Paragraphen der Abhandlung, in denen die einzelnen Absätze erläutert werden, erleichtern die am Ende beigegebenen Register.

(Datum.) Im neunzigsten Jahre seit Gründung der Colonie, 1 1 2.3 unter den Duovirn N. Fufidius S. d. N. und M. Pullius, | im Consulatsjahre des P. Rutilius und Cn. Mallius. |

(Ressort.) Ausschreibung öffentlicher Arbeiten Nr. II. |

(Betreff.) Ausschreibung für Mauerarbeiten an dem Hofe, der

vor dem | Serapistempel jenseits der Strasse liegt.

(Vorbedingung.) Wer die Arbeit übernimmt | muss Bürgen stellen und Liegenschaften als Caution zeichnen | nach dem Ermessen der Duovirn.

(Bauprogramm.)

5

6

8

9

10 11

12

13

(Die neue Pforte.) An dem Hofe jenseits der Strasse soll der Unternehmer in die Mauer (A), welche an der | Strasse liegt, eine Thüröffnung | brechen, 6 Fuss breit, 7 Fuss hoch. Aus derselben | Mauer soll er beiderseits der Thüröffnung zwei nach dem Meere zu vorspringende Anten (a) anbringen, | 2 Fuss lang, 1 Fuss 3 Zoll dick. Ueber jene Thüröffnung lege er einen Thürsturz (b)

- robustum, long(um) p(edes) VIII, latum p(edem) I (quadrantem), I 14 altum p(edis) (dodrantem)
  - inponito. Insuper id et antas mutulos (c) robustos 15
  - II, crassos (bessem), altos p(edem) I, proicito extra pariete 16
  - in utramq(ue) partem p(edes) IV. Insuper simas (d) pictas 17
  - ferro offigito. Insuper mutulos trabiculas (e) abiegineas II, crassas quoque versus s(emissem) inpon(i)to, 18 19
- II 1 ferroque figito. Inasserato asseribus (f) abiegnieis
  - sectilibus, crasseis quoque versus (trientem); disponito ni plus (dodrantem).
  - Operculaque (g) abiegnea inponito; ex tigno pedario
  - facito. Antepagmenta (h) abiegnea, lata (dodrantem), crassa (se-4 munciam),
  - cumatiumque (i) inponito ferroque plano figito. ñ
  - Portulaque tegito tegularum (k) ordinibus seneis 6
  - quoque versus; tegulas primores omnes in ante-
  - pagmento ferro figito; marginemque (1) inponito. 8
  - 9 Eisdem fores (m) clutratas II cum postibus (n) aesculnieis
  - 10
  - facito statuito ocludito picatoque ita, utci ad acdem Honorus facta sunt. Eisdem maceria extrema paries (B) 11
  - qui est, eum parietem cum margine altum facito p(edes) X. 12
  - Eisdem ostium introitu in area quod nunc est, et 13 fenestras, quae in pariete (C) propter eam aream sunt, 14
  - parietem opstruito. Et parieti (A), qui nunc est propter 15
  - 16 viam, marginem perpetuom inpon(i)to. Eosq(ue) parietes
  - 17 marginesque omnes, quae lita non crunt, calce
  - 18 harenato lita politaque et culce uda dealbata recte
  - 19 facito. Quod opus structile fict, in ter(r)a calcis
  - 20 restinctai partem quartam indito. nive maiorem
  - 21
  - caementa struito, quam quae caementa arda
  - 22 pendat p(ondo) XV, nive angolaria altiorem (trientem semunciam) facito.

- I 14 von Eichenholz, 8 F. lang, 1 F. 3 Z. dick, 9 Z. hoch. |

  Ueber diesen Thürsturz und die Anten soll er zwei Kragbalken (c)

  to von Eichenholz | legen, 8 Z. dick, 1 F. hoch und so lang, dass sie

  traus der Mauer | nach beiden Seiten (nach innen und nach aussen)

  s je 4 F. vorspringen. Darüber soll er bemalte Simen (d) | mit Eisennägeln vornageln. Quer über die Kragbalken soll er zwei Pfetten

  (Sparrenschwellen e) | von Tannenholz, die in jeder Richtung 6 Z. stark sind, auflegen |
- 11 und mit Eisennägeln festnageln. Darauf lege er das Sparrenwerk 2 aus Sparren (f), die von Tannenholz | gesägt und in jeder Richtung 4 Z. stark sind; diese soll er nicht weiter auseinander legen als 3 9 Z. | Ueber das Sparrenwerk soll er Verschalungsbretter (g) aus 4 Tannenholz legen; diese soll er aus fussdicken Balken | machen. Dann soll er Stirnbretter (h) von Tannenholz, 9 Z. breit und ½ Z. 5 dick, | mit einem Cymatium (i) daran, anbringen und mit platt-6 köpfigen Eisennägeln festnageln. | Und die ganze Pforte soll er ein-7 decken mit sechs Reihen Ziegel (k) | nach jeder Richtung (im Geviert); 8 die Randziegel soll er alle an den Stirn|brettern mit Eisennägeln festnageln und über die obersten Ziegelreihen, als Firstgrat, die Mauerkrönung (l) legen.
  - 9 Dann soll der Unternehmer zwei mit Gitterwerk versehene 10 Thürflügel (m) mit Thürpfosten (n) aus Wintereichenholz | anfertigen, aufstellen, mit Verschluss versehen und verpichen, so wie es am 11 Tempel | des Honos gemacht worden ist.
  - (Kleinere Aenderungen an den Hofmauern.) Derselbe soll ferner die Mauer (B), welche die äusserste Einfriedigung des 12 Hofes (von der Strasse aus gerechnet) | bildet, mitsammt ihrer Krönung 13 10 Fuss hoch machen. | Er soll auch die Thüre, welche jetzt als 14 Eingang zu dem Hofe dient und die | Fenster in derselben Mauer (C), 15 soweit sie an dem Hofe liegen, | mit Mauerwerk verbauen. Auch 16 der Mauer (A), so wie sie jetzt längs | dem Wege besteht, soll er eine zusammenhängende Krönung aufsetzen.
  - 17 (Technik des Mauerbaues.) | Und diese Mauern und deren Krönungen soll er alle, soweit sie nicht verputzt sein werden, mit 18 Mörtel aus Kalk | und Sand verputzt und geglättet sowie mit flüssigem Kalke geweisst richtig herstellen. | Was an Mauerwerk gemacht wird, dafür soll er den Mörtel bereiten, indem er zu drei 20 Teilen Puzzolanerde | einen vierten Teil gelöschten Kalkes thut; 21 und er soll keine grösseren | Bruchsteine verbauen, als solche, die 22 in trockenem Zustande | 15 Pfund wiegen, und die Ecksteine nicht höher machen, als 4½ Zoll.

| 66   | 6 Th. Wiegand:                                          |
|------|---------------------------------------------------------|
| ПІ 1 | Locumque purum pro eo opere reddito.                    |
| 2    | Eidem sacella aras signaque, quae in                    |
| 8    | campo sunt, quae demonstrata erunt,                     |
| 4    | ea omnia tollito deferto componito                      |
| 5    | statuitoque, ubci locus demonstratus                    |
| 6    | erit duumvirum arbitratu.                               |
| 7 He | oc opus omne facito arbitratu duovir(um)                |
| 8    | et duovira[l]ium, qui in consilio esse                  |
| 9    | solent Puteoleis, dum ni minus viginti                  |
| 10   | adsient, cum ea res consuletur. Quod                    |
| 11   | corum viginti iurati probaverint, probum                |
| 12   | esto, quod icis inprobarint, improbum esto              |
| 13   | Dies operis: K. Novembr(ibus) primeis. Dies pequn(iae): |
| 14   | pars dimidia dabitur, ubei praedia satis                |
| 15   | subsignata erunt, altera pars dimidia solvetur          |
| 16   | opere effecto probatoque. C. Blossius Q. f.             |
| 17   | HS MD, idem praes. Q. Fusicius Q. f.                    |

17 HS MD, idem praes. Q. Fuficius Q. f. Cn. Tetteius Q. f. C. Granius C. f. Ti. Crassicius.

| KI 1 | Und er soll den Bauplatz reinigen.                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 2    | (Einrichtung des Hofes als Heiligtum.) Die Capellen,                 |
| 3    | Altare und Statuen, welche auf dem   Campus sind und ihm be-         |
| 4    | zeichnet werden  , diese soll er alle abbrechen, nach dem umgebauten |
| 5    | Hofe hinbringen, wieder zusammenstellen,   und aufrichten, wo einem  |
| 6    | jeden Stück seine Stelle angewiesen   werden wird durch das Er-      |
|      | messen der Duovirn.                                                  |

7 (Beaufsichtigung und Begutachtung des Baues.) | Diese ganze Arbeit soll er ausführen nach dem Ermessen der Duovirn | 8 und der ehemaligen Duovirn, die im Beirate der Duovirn zu sitzen | 9. 10 pflegen zu Puteoli; und zwar müssen ihrer mindestens zwanzig | zu-

gegen sein, wenn diese Sache beraten werden wird. Was | mindestens zwanzig von ihnen mit Mehrheitsbeschluss unter ihrem Eide genehmigen, das sei genehmigt | was sie ablehnen, das sei abgelehnt.

(Ablieferungs- und Zahlungstermine.) Termin für die Fertigstellung der Arbeit: der kommende 1. November. Zahlungstermine: | die erste Hälfte wird bezahlt, sobald ausreichende Grund-

15. 16 stücke | als Caution gezeichnet sein werden; die zweite Hälfte | nach Abschluss und Genehmigung der Arbeit.
 17 (Vertragsabschluss.) C. Blossius S. d. Q. | übernimmt den

(Vertragsabschluss.) C. Blossius S. d. Q. | übernimmt den Bau für 1500 Sesterzen; derselbe verpflichtet sich auch als Bürge. Als weitere Bürgen (oder als Zeugen?) unterzeichnen Q. Fusicius S. d. Q., Cn. Tetteius S. d. Q., C. Granius S. d. C., Ti. Crassicius.

# Einleitung.

#### § 1. Die Geschichte der Urkunde.

a. Die äusseren Schicksale des Steines. Die berühmte lcx Putcolana<sup>1</sup>) wurde um das Jahr 1537 zu Pozzuoli gefunden, nach einer Notiz in den vor 1558 verfassten epigraphischen Collectaneen des Metellus<sup>2</sup>) an der Treppe von "S. Stefanino de Pontone", einer Kirche, die heute nicht mehr besteht, aber, nach gefälliger Mitteilung von Herrn Prof. Sogliano in Neapel, offenbar mit der einstigen Basilica S. Stefano identisch ist, deren Lage ich mit Hilfe der mir zugänglichen Litteratur leider nicht zu bestimmen weiss, die aber nach dem Beinamen de Pontone in der Nähe des altberühmten Molo, des sogenannten ponte di Caligula zu suchen sein dürfte, s. § 17. Die Inschrift kam alsbald in den Besitz des Adriano Guilelmo Spadafora, des damals hochangesehenen ältesten Sammlers in Neapel.<sup>5</sup>) Nachdem sie gleich nach ihrer Auffindung in verschiedene handschriftliche Inschriftensammlungen aufgenommen worden war, liess sie im Jahre 1549 Georg Fabricius von Chemnitz zum ersten Male drucken.4) Nach dem Tode Spadaforas, 1589 oder 915), wurde seine Sammlung zerstreut, und die Inschrift ward Eigentum des Marchese Alfonsus Sancius (?), der das Haus des Verstorbenen nach längerem Rechtsstreit erworben hatte. Später, ich vermochte nicht festzustellen wann, kam sie in den Palazzo Farnese nach Rom, wo sie das Inventar vom Jahre 1775 aufzuführen scheint<sup>6</sup>), sicher aber schon vor 1761 Piranesi gesehen hat (s. S. 674), und von dort mit der ganzen

<sup>1)</sup> Ausser den über dem Text S. 662 und den im C. I. L. X S. 218 angeführten älteren Publicationen ist sie noch abgedruckt bei Wilmanns, Exempla inser. lat. S. 215 Nr. 697, Egger, Lat. serm. vetust. reliquiae XXXII, E. Schneider, Dialect. italic. exempl. I 1 S. 65.
2) C. I. L. X S. 218 vgl. S. LII.
3) C. I. L. X S. 185.

<sup>4)</sup> Antiquitatis aliquot monumenta insignia etc. S. 23.
5) C. I. L. X S. 185.

<sup>6)</sup> Docum. ined. dei musei d'Italia III S. 202: Iscrisione antica rotta in mezzo, larg. pal. 4½ alta pal. 2½ dürfte nämlich unsere Inschrift sein, die nach Piranesi (s. S. 674) schon damals entzwei gebrochen war, obschon nur die Breite annähernd stimmt, indem 4½ Palm napoletanisch 1,26 M., die wirkliche Breite des Steines 1,195 M. beträgt; dagegen ist die Höhe von 2½ Palm = 0,57 M., gegenüber 0,48 M. des Steines; da aber dieser Unterschied annähernd einen ganzen Palm beträgt, so liegt die Vermutung nahe, dass 2½ aus 1½ verlesen oder verschrieben ist.

Sammlung Farnese gegen Ende des Jahrhunderts wieder nach Neapel, in das Museo Borbonico, jetzt Nazionale.<sup>7</sup>)

Die Inschrift steht, in drei Columnen neben einander, auf einer Marmorplatte, welche, obwohl entzwei gebrochen, so gut erhalten ist, dass über die Lesung nirgends ein Zweifel besteht. Die Tafel ist 1,195 M. breit und 0,43 M. hoch 8), die Dicke betrug ursprünglich 0,07 M. In neuerer Zeit aber wurde die Rückseite, weil sie eine zweite Inschrift trug, abgesägt; die eine Hälfte davon ist verloren, die andere kam mit sonstigen Resten der Sammlung Spadafora bald nach 1600 in die Villa der Salernitaner Familie Mazza am Posilip und von dort zu Beginn unseres Jahrhunderts auch in das Neapler Museum.9) Die in sehr grossen Buchstaben eingehauene Inschrift, durch alte Abschriften der verloren gegangenen rechten Hälfte vervollständigt, lautet: M. Avianius M(arci) f(ilius) Coniunctus (duo)vir iter texit et tectum s(ua) p(ecunia). Zwar lehrt die unserer lex diametral entgegengesetzte Richtung und der Charakter der Schrift, dass sie bei einer späteren Wiederverwendung der Platte eingehauen wurde. Dennoch aber könnte sie sich auf denselben Bau beziehen, da der gedeckte Eingang - ein iter in der aus Vitruv bekannten, etwa mit fauces synonymen Bedeutung 10) - sehr wohl mit der von Anten flankierten und mit einem Ziegeldache versehenen portula, von der die Vorderseite handelt, identisch sein könnte. 11)

b. Die Abfassungszeit. Die Urkunde trägt an ihrer Spitze eine dreifache Datierung: seit Gründung der Colonie, eine sonst nur dem Osten eigentümliche Aera 12), nach ihren Duovirn und erst zuletzt - wohl ein Zug der von Cicero so lebhaft gerügten Campana arrogantia 13) — nach den römischen Consuln. Da nun die römische Bürgercolonie Puteoli im Jahre 560 d. St., 194 v. Chr., deduciert worden ist 14), so ist die Urkunde verfasst im Jahre 649 d. St., 105 v. Chr., welchem denn auch die beiden Consuln angehören<sup>16</sup>): P. Rutilius Rufus, der bekannte Heeresorganisator Jurist und Historiker 16),

<sup>7)</sup> C. I. L. X S. 218 verweist auf das Farnesische Inventar 1796 Nr. 19; vgl. Fiorelli, Catal. Nr. 674. 8) Auch diese und die folgenden Angaben verdanke ich der Güte des Herrn Prof. Sogliano in Neapel, der mir auch einen Abklatsch zur Ver-

Herrn Prof. Sogliano in Neapel, der mir auch einen Abklatsch zur Verfügung stellte.

9) C. I. L. X Nr. 1793 (I S. 163) vgl. X S. 187.

10) Vitr. 6, 10, 1 u. 5 S. 149, 2; 150, 18 Rose, auch 1, 5, 2 u. 2, 1, 5, S. 21, 12, S. 35, 10; vgl. fauces 6, 4, 6 S. 142, 10, Overbeck-Mau, Pomp. S. 255.

11) In ähnlichem Sinne Marquez, Dell' ordine Dorico S. 193 ff. und Amati, Giornale arcadico 1827 XXXIII S. 341 vgl. unten S. 673.

12) Vgl. C. I. L. X S. 219.

13) De lege agr. 2, 91. 93.

14) Liv. 34, 45.

<sup>15)</sup> Fasti cons. C. I. L. I 1 S. 152, 153, vgl. das S. C. von Astypalaea C. I. Gr. II Nr. 2485 Z. 15 — Viereck, Sermo Graecus Nr. 21.

16) Mommsen, Röm. Gesch. II S. 194. Teuffel, Röm. Litteraturgesch. I S. 232.

und Un. Mallius Maximus, der in seinem Consulatsjahre von den Cimbern und Teutonen bei Arausio geschlagen wurde. 17)

Nur kurz sei hier erwähnt, dass die über allen Zweifel erhabene Echtheit der Urkunde früher mehrfach angefochten worden ist. dachte schon Metellus 18) an die Möglichkeit, die Inschrift könne von Jovianus Pontanus gefälscht sein, der doch vor ihrer Auffindung gestorben war (1503). (15) Dann aber erklärte sie Scipio Maffei in der allerdings erst zehn Jahre nach seinem Tode, 1765, erschienenen Ars critica lapidaria<sup>20</sup>) auf Grund mehr scheinbarer als wirklicher Schwierigkeiten für sinnlos und desshalb äusserst verdächtig. Dieses vorschnelle Urteil fand jedoch nur vereinzelte Zustimmung und rief alsbald eifrige Verteidigungen hervor, zunächst 1771, von Cognolato in der Vorrede zu Forcellinis Lexikon<sup>21</sup>) und dann in den ausführlichen Commentaren von Marquez, Guarini, Zannoni und Amati, von denen S. 673 die Rede sein wird.

Nachdem diese Zweifel verstummt waren, hat Mommsen unter allgemeiner Zustimmung die Ansicht aufgestellt, die Inschrift selbst, wie sie uns vorliegt, sei nicht die Originalurkunde aus dem Jahre 105 v. Chr., sondern eine Restitution aus der ersten Kaiserzeit<sup>22</sup>), wie sie z. B. in der Bauinschrift vom Tempel des Iuppiter Furfonensis vorliege.23) Seine nur ganz kurz mitgeteilten Grunde sind: die Teilung in Columnen, der Schriftcharakter und einige orthographische Eigentümlichkeiten, von denen er ausdrücklich nur die Schreibung duum virum I 8, III 6 (neben duovirum III 7) anführt, welche das ältere duomvir nach den sonstigen Zeugnissen erst später verdrüngt hat. Ist diese Annahme, wie ich gegenüber der Autorität Mommsens nicht bezweifeln kann, gesichert, dann erhebt sich die auch für die sachliche Erklärung sehr wichtige Frage, inwiefern der Text bei der späteren Restitution gelitten hat oder nicht.

c. Der Zustand des Textes. Vor allem ist hervorzuheben, dass sich kaum eine wirkliche Corruptel sicher nachweisen lässt, und dass sich die angenommenen ebenso gut als Steinmetzfehler der Originalurkunde wie als Versehen eines Abschreibers erklären liessen. Wenn II 13-15 zu lesen steht: ostium....ct fenestras.... parietem opstruito, so liegt es zwar nahe, wie fast allgemein geschehen

<sup>17)</sup> Mommsen, Röm. Gesch. II<sup>8</sup> S. 176 f.
18) C. I. L. X S. 218.
19) C. I. L. IX S. LVIII.

<sup>20)</sup> Lib. 3 cap. 4 col. 304 in Donati's Ad thesaurum Muratorianum supplementum.

<sup>21)</sup> Praef. Cap. XIV, neu abgedruckt in den späteren Ausgaben, z. B. De Vit I S. 50 ff.
22) C. I. L. X S. 218 (I S. 164), Arch. Ztg. 1846 S. 247, Ritschl, pr. lat. ex. enarr. S. 58, Opusc. IV S. 315. Denselben Gedanken vertrat bereits Zaccaria in der Istitut. antiquar. lapidar. mit ungenügenden Gründen, die ich nur aus Guarini, Sciogl. S. 120 ff. (s. u. S. 673) kenne.
23) C. I. L. IX Nr. 3513, i Nr. 603, pr. lat. cx. Tf. 82, Bruns, fontes

S. 241, 3.

ist, den Ablativ pariete herzustellen, somit dem Abschreiber eine irrige Umkehrung der sonst festgehaltenen archaischen Schreibweise des Accusativs ohne m (s. unten) zuzumuten; aber ebenso denkbar scheint mir, dass dem noch etwas unbeholfenen Verfasser des Originals die anakoluthische Kreuzung der beiden Constructionen ostium pariete und ostio parietem opstruere entschlüpft ist. III 8 wird es freilich vorzuziehen sein, duoviratium für einen Steinmetzfehler, statt mit älteren Erklärern<sup>24</sup>) für eine nach Analogie von nostrates, vestrates, oder besser optimates, summates, primates gebildete Nebenform zu dem üblichen duoviralis aufzufassen. Dagegen liegt kein Grund vor, I 18 mit Mommsen das gewöhnliche ferro figito aus offigito herzustellen, da diese Form auch sonst belegbar und hier durchaus sachgemäss ist (s. unten § 37). Die Streichung des id I 13 beruht vollends auf der Reconstruction des Thorbaues durch Bötticher, deren völlige Unhaltbarkeit sich herausstellen wird (s. § 29). Auf die Aufzählung der zahlreichen weiteren, aus mangelhaftem Verständniss entsprungenen Textesänderungen von Guarini, Zannoni, Donaldson und anderen glaube ich verzichten zu dürfen (vgl. S. 673 f.).

Den unverfälschten Archaismus der Urkunde bezeugt vor allem die altertümliche Schwerfälligkeit des Stils und der Syntax. Ein Satz wie I 9-11 in area trans viam, paries qui est propter viam, in co pariete ostici lumen aperito etc., wurde längst passend mit plautinischen Anakoluthen verglichen<sup>25</sup>), z. B. Captivi, Vers 110: istos captivos duos Heri quos emi de praeda a quaestoribus, Is indito catenas singularias. Nichts aber dürfte im ganzen ähnlicher klingen, als die auch sachlich nahe verwandten leges locationis und Baubeschreibungen in Catos Buch vom Ackerbau<sup>26</sup>); man vergleiche beispielsweise II 2-5 der Inschrift, inasserato asseribus abiegnicis sectilibus, crasseis quoque versus (trientem), disponito ni plus (dodrante); operculaque abiegnea inponito, ex tigno pedario facito mit diesem Satze aus Catos Beschreibung des torcularium 18, 9: orbem olearium latum p. IV punicanis coagmentis facito, crassum digitos VI facito, subscudes iligneas adindito. Unter den einzelnen Zeichen der altertümlichen Syntax sei noch das Vorwiegen der Partikel que vor et erwähnt. 27) Auf anderes wird im Verlaufe der Untersuchung aufmerksam zu machen sein.

Auch der bei einer Restitution so naheliegenden Gefahr der orthographischen und grammatischen Umbildung ist unser Text entgangen. Alle die altertümlichen Formen, wie z. B. die der Decli-

<sup>24)</sup> Z. B. Cognolato (s. S. 670), vgl. Neue, Lat. Formenlehre IS. 110,

II S. 26 f.
25) Von Guarini, Illustr. apolog. S. 111, der auch noch Truc. 2, 48 ff. und Terenz Hecyra 2, 1, 266 vergleicht. 26) De agr. 14—18 und andere Stellen.

<sup>26)</sup> De agr. 14—18 und andere Stellen.
27) Vgl. Wölfflin, Sitzungsber. der bayr. Akad., phil.-hist. Cl. 1890 S. 298.

nation — der Genitiv Honorus II 11, die Accusative mit abgefallenem m: pariete I 16, portula II 6, caementa II 21, angolaria II 22, der Nominativ pluralis ieis III 12, die Ablative Puteoleis III 9, abiegnieis II 1, crasseis II 2, seneis II 6, aesculnieis II 9, primeis III 13 — finden ihre Parallelen in oder vor der Abfassungszeit der Inschrift, wie ein jeder mit Hilfe des Index grammaticus zum I. Bande des Corpus und der Formenlehre von Neue nachprüfen kann. Auch die häufige Schwankung zwischen älteren und jüngeren Formen ist, von dem S. 670 erwähnten duumvirum abgesehen, nicht von anderer Art, als sie auch sonst dem fliessenden Zustande der alten Volkssprache entspricht. Hiervon wird uns ein Beispiel, die verschiedene Schreibung des Pronomens idem (eisdem, eidem, idem) im § 11 beschäftigen.

Diese Andeutungen werden hoffentlich genügen, um eine wichtige, nicht immer beherzigte Voraussetzung der sachlichen Erläuterung zu begründen: dass wir, sei es auch nur in einer wunderbar genauen Abschrift späterer Zeit, eine durchaus echte und vertrauenswürdige Urkunde vor uns haben, an der ohne dringende Not kein Buchstabe geändert werden darf.

#### § 2. Geschichte der sachlichen Erklärung.

Das grosse, zunächst architekturgeschichtliche, dann aber auch juristisch-antiquarische Interesse der puteolanischen Inschrift hat eine beträchtliche Anzahl von Untersuchungen hervorgerufen, die teils dem Ganzen, teils einzelnen Punkten gewidmet sind; sie sollen hier, soweit sie mir bekannt geworden sind, in Kürze überblickt werden.<sup>1</sup>)

Die Bedeutung der Urkunde für die alte Baukunst wurde alsbald dadurch anerkannt, dass Guilelmus Philander in seiner Vitruvausgabe vom Jahre 1552 ihren Text dem Commentar zu dem die Thüren betreffenden Capitel beidruckte, freilich ohne irgend welche Belehrung daraus zu ziehen. Bei dieser allzu respectvollen Betrachtungsweise scheint es noch mehr als zwei Jahrhunderte geblieben zu sein<sup>2</sup>), denn die Verdächtigungen Maffeis (s. S. 670) gründeten sich auf die angebliche Unverständlichkeit der Inschrift. Dieses Urteil hatte die wohlthätige Folge, die Verteidiger ihrer Echtheit zu eindringlicheren Bemühungen um das Verständniss ihres Inhalts zu drängen.

Die bereits erwähnten kurzen Bemerkungen Cognolatos in der Vorrede zu Forcellinis Lexikon konnten nur einige mehr äusserliche

<sup>1)</sup> Den Litteraturverzeichnissen in der Adnotatio C. I. L. X S. 218 (I S. 164) sind hinzuzufügen die Arbeit von Marquez, Amati, Inghirami und Choisy.

<sup>2)</sup> Auf dem Standpunkt Philanders verharrt auch noch Gallacinis posthumer Tractat Degli errori degli architetti, Venedig 1767. Der Tesoro dell' architettura desselben Verfassers, auf den dort verwiesen wird, ist mir unauffindbar geblieben.

Punkte aufklären. Bald aber folgten drei ausführliche Commentare, welche den Text Absatz für Absatz paraphrasierten und erläuterten. Zunächst der des Mexicaners Pietro Marquez in dem umfangreichen Anhang seines Buches Dell' ordine dorico, Rom 18033, erläutert durch einen Situationsplan des ganzen Bauwerks und eine graphische Herstellung des Thorbaus (Tafel IX u. X). Ohne Kenntniss dieses Vorgängers folgte dann Raimondo Guarini mit seiner Illustrazione apologetica del marmo Puteolano a colonia deducta, Neapel 1824, und deren im folgenden Jahr erschienenen, einfach weiter paginierten Fortsetzung Scioglimento di alcune nuove difficoltà proposte contro il marmo Puteolano (mit einem Anhang über pompeianische Denkmäler). 4) Endlich Giov. Bat. Zannoni: L'antico marmo scritto appartenente alla colonia di Pozzuoli, Florenz 1826. Diese drei Commentatoren verdienen nur zum Teil das ihnen von Otto Jahn (s. unten) gespendete Lob. Zwar haben sie, besonders Zannoni, welcher Marquez und Guarini gewissenhaft ausnutzte und mehrfach berichtigte, vieles ins Klare gebracht, aber wo die altertümlich unbeholfene Ausdrucksweise der Inschrift oder vorgefasste Meinungen auf Abwege lockten, da haben sie selten widerstanden und sind dabei gelegentlich bis zu solchen Verkehrtheiten gelangt, wie in der allerdings schwierigsten Stelle II 20 quam quae caementa arda pendat p(ondo) XV 15 Fuss statt Pfund (Marquez) oder für quam quae pendat — quacque findat zu lesen (Guarini). Doch ihre Leistungen sowohl als ihre Irrtümer sollen zu unserer eigenen Darstellung angemerkt werden. Hier sei nur hervorgehoben, dass das Hauptstück der Bauarbeit von Guarini ganz confus, von Marquez und Zannoni nach grundfalschem Princip reconstruiert worden ist. Die Herstellung von Marquez nahm Inghirami 1825 wie ein erhaltenes Denkmal in seine Monumenti ctruschi IV Tf. 9 auf und rechtete S. 67 f. mit ihrem Urbeber nur darum, ob das Bauwerk nicht vielmehr "etrus-kisch" als "dorisch" sei. Das richtige Reconstructionsprincip hat dem gegenüber, aus lebendiger Anschauung bestehender Holzdachformen, Girolamo Amati in Erwägung gezogen, dessen Recension der Schrift Zannonis im Giornale Arcadico des Jahres 1827 Bd. XXXIII S. 323-343 überhaupt mehrere vortreffliche Bemerkungen enthält; darunter auch, im Wesentlichen wenigstens, die richtige Interpunction und Erklärung jener von allen anderen Commentatoren arg misshandelten Stelle über die Technik des Mauerbaues II 19-22, welche dann Otto Jahn im Bulletino dell' Instituto 1841 S. 11 sprachlich noch vollständiger wiederfand (s. § 22).

Das Verwunderlichste an dieser ganzen älteren, durchaus in Italien erschienenen Litteratur ist, dass sie die älteste und bis auf

Das seltene Buch fand sich in der Kgl. Bibliothek zu München.
 Die Schriften Guarinis und die gleich zu erwähnende von Zannoni hat die K. K. Hofbibliothek in Wien zur Verfügung gestellt.

den heutigen Tag bedeutendste Leistung zur architektonischen Erläuterung des Bauprogramms unbeachtet lässt, obwohl auch sie das Werk eines Italieners, und zwar des berühmtesten Darstellers der römischen Herrlichkeit war. Noch bevor Maffeis Zweifel die verzeichneten gelehrten Arbeiten angeregt hatten, im Jahre 1761, gab Giambattista Piranesi auf einem der prächtigen Blätter des Werkes Della magnificenza ed architettura dei Romani, Band VII Tafel XXXVII, eine Gesammtansicht, Aufriss und Durchschnitte sowie constructive Details des Thorbaues, ohne einen anderen Commentar als die Einfügung der Buchstaben, mit denen er die einzelnen Bauglieder bezeichnete, in das malerische Facsimile der damals in Rom aufbewahrten Inschrift. Trotz einiger Irrtumer im Einzelnen und der seiner ganzen Art entspringenden Uebertreibung sowohl der Dimensionen (dies nur in der Gesammtansicht) als auch der ornamentalen Ausstattung, hat Piranesi die Grundzüge der Reconstruction mit genialem Wurfe für immer festgestellt; eine Leistung, die innerhalb der Zeit, in der ein Maffei die Inschrift für eine unsinnige Fälschung halten konnte, ans Wunderbare grenzen würde, wenn sich nicht dem offenen Auge des Künstlers in der Architektur seines Landes, ja der ewigen Stadt selbst, genau entsprechende Muster dargeboten hätten, auf die später Amati und Donaldson hingewiesen haben s. § 26.

Offried Müller gebührt das Verdienst, zuerst, im Jahre 1828, in seiner Besprechung des etruskischen Tempels kurz aber nachdrücklich gegen Marquez-Zannoni für die unbeachtete Reconstruction Pirancsis eingetreten zu sein, die er 1836 in der II. Abhandlung de munimentis Athenarum in einem Hauptpunkte berichtigte und durch den Hinweis auf das tuskanische Atriumdach besser begründete.<sup>5</sup>) Im Jahre 1833 hat dann der Architekt Th. L. Donaldson Piranesis Zeichnungen in seiner Collection of the most approved examples of doorways from ancient buildings in Greece and Italy, Tafel VI und VII, wiedergegeben und zur Erläuterung (S. 32-36) eine englische Uebersetzung — die erste zusammenhängende — beigegeben. Diese, ohne Kenntniss der italienischen Commentare abgefasst, vermeidet wenige von ihren Irrtümern und begeht aus mangelhafter Sprachkenntniss noch andere; z. B. wird robustus mit stout wiedergegeben, auch an jener "schwierigsten Stelle" zu einer neuen Textesänderung, altiorem in latiorem II 22, gegriffen. Eine zweite von Donaldson mitgeteilte Uebersetzung von J. P. Deering, bringt einiges richtige Neue, ist aber ebenfalls nicht befriedigend.

Ein Rückschritt gegen O. Müller und Donaldson war es, wenn im Jahre 1863 im I. Bande des Corpus inscriptionum latinarum S. 165 eine Zeichnung Carl Böttichers veröffentlicht wurde, welche im Wesentlichen auf demselben falschen Princip beruht, wie die (dort

<sup>5)</sup> Etrusker II S. 239 30, Kunstarch. Werke III S. 1513; IV S. 149 f.

gar nicht angeführte) von Marquez und nur einige Einzelheiten richtiger giebt; auch hier hat sich also das begründete Ansehen des hervorragenden Forschers unheilvoll erwiesen.

Dadurch unbeirrt hat Auguste Choisy 1872 in dem Werke L'art de bûtir chez les Romains, S. 144, in einer schönen und anschaulichen Zeichnung die Reconstruction Piranesis wiedergegeben, nur in einigen Punkten verändert, aber nicht durchaus verbessert, namentlich ihres pomphaften Charakters etwas allzu radical entkleidet. Zur Begründung hat auch er nur die Uebersetzung des betreffenden Teiles des Bauprogramms gegeben, welche, mit Hilfe E. Eggers abgefasst, die beste vorhandene ist. Choisys Zeichnung ist dann 1885 von Durm in seine Darstellung der Baukunst der Römer<sup>6</sup>) aufgenommen und durch Hinzufügen der ersten antiken Analogie, von einer bekannten unteritalischen Phlyakenvase (§ 26), bestätigt worden. Erwähnt sei hier noch, dass Carlo Promis in der Sammlung der Vocaboli latini di architettura posteriori a Vitruvio oppure a lui sconosciuti, welche 1876, nach seinem Tod, erschien?), die lex Puteolana sorgfältig, wenn auch nicht durchaus richtig verwertet und dass Nissen in seinen bahnbrechenden Pompeianischen Studien (1877) die in ihr erwähnten technischen Einzelheiten des Mauerbaues aus den gleichzeitigen Denkmälern der benachbarten Stadt erläutert hat, während sie in Blümners "Technologie und Terminologie" so gut wie unbeachtet bleibt.

Inzwischen wurde auch der staatsrechtlichen Seite des Documents eingehende Beachtung gewidmet, und hier hat vor allen Mommsen in verschiedenen Abhandlunges ihre Bedeutung, namentlich für das ius praediatorium ins Licht gestellt. Doch diese Litteratur braucht erst an den betreffenden Stellen angeführt zu werden.

#### § 3. Die gegenwärtige Aufgabe der Erklärung.

Aus der gegebenen Uebersicht der bisherigen Litteratur dürfte zur Genüge hervorgehen, dass eine allseitige sachliche Erläuterung der puteolanischen Inschrift, wie sie seit den antiquierten und auch sonst unzulänglichen italienischen Commentaren nicht wieder unternommen worden ist, als ein Erfordniss der Wissenschaft gelten kann. Ihre Aufgaben scheinen mir die folgenden zu sein.

Die von Piranesi begründete, von Choisy nicht durchaus verbesserte Reconstruction des architekturgeschichtlich wichtigsten Teiles der beschriebenen Bauarbeiten, der Pforte, bedarf, wie namentlich Böttichers völlig irregehender Versuch zeigt, im Ganzen der Sicherung, im Einzelnen der Berichtigung, sowohl durch eingehende Interpretation des Textes und Heranziehen gleichartiger Zeugnisse

<sup>6)</sup> Handbuch der Architektur II. Teil 2. Band S. 205, vgl. 206. 207.
7) Memorie della r. accad. di Torino Ser. II Tom. XXVIII, Scienze morali S. 207-450; vgl. R. Schöne, Arch. Zeitg. 1878 S. 2.

lateinischer wie griechischer Autoren und Inschriften, als auch durch ausgiebigeres Vergleichen ähnlicher Bauten, namentlich auf italischem Boden, wie sie für das Altertum und die Renaissance durch Abbildungen bezeugt und bis auf den heutigen Tag wirklich erhalten sind.

Schon das volle Verständniss dieses Hauptstückes des Bauprogramms erfordert als unumgängliche Voraussetzung, dass auch die gesammte Anlage und ihr Umbau, zu dem die Errichtung der neuen Pforte gehört, richtiger und vollständiger erkannt sowie nach seiner Bedeutung gewürdigt werde, als es den alten Commentatoren, den einzigen Forschern, die sich daran bisher versucht haben, gelungen ist. Dieser Teil der Arbeit wird zugleich einen kleinen Beitrag zu den römischen Sacralaltertümern ergeben.

Sollte der neue Commentar nicht eine empfindliche Lücke aufweisen, dann musste sich der Verfasser ferner an die ihm zunächst fernerliegende Aufgabe wagen, die Urkunde auch nach ihrer rechtlichen Seite hin zu erläutern. Hier galt es zunächst nur, die Ergebnisse der romanistischen Untersuchungen, namentlich der von Mommsen geführten, zusammenzufassen und gelegentlich gegen Einwendungen zu sichern. Dazu kam aber eine zweite, noch dankbarere, aber auch weit schwierigere Aufgabe, auf welche der Stand der alten Ueberlieferung sowie der neueren Forschung hinführte.

Das römische Italien ist zwar reich an Bauinschriften, welche die Errichtung oder Herstellung der Gebäude durch den Staat, durch Gemeinden oder Genossenschaften, durch Magistrate oder Private der Nachwelt verkünden<sup>1</sup>), aber unter ihnen befindet sich kein zweites Schriftstück, welches alle Bestimmungen über den Geschäftsgang der Bauvergebung und das Bauprogramm selbst mit solcher Ausführlichkeit und Genauigkeit verzeichnet zeigte, wie unsere Inschrift. Es ist eben bisher — wenigstens soviel mir bekannt — das einzige vollständig erhaltene römische Beispiel einer amtlichen Bauausschreibung, zu dem die Citate Ciceros aus einer lex locationis des Verres und die abgerisseneu Notizen über entsprechende private Baucontracte in Catos Buch de agricultura nur sehr ungenügende Analogien darbieten.

Um so reichlicheres Vergleichungsmaterial bieten aber auch hier, wie für das Bauprogramm selbst, die griechischen Bauinschriften, welche die Funde der jüngsten Zeit in ungeahnter Weise vermehrt haben und noch vermehren. Die Bauprogramme, -verträge und -rechnungen von Athen, dem Peiraieus, Eleusis, von Delos, Lebadeia, Epidauros, Hermione, Troizen, Tegea, Korkyra, Lesbos bieten mancherlei Berührungspunkte für die Formalitäten des Geschäftsganges, wie sie seiner Zeit Fabricius zusammenfassend

<sup>1)</sup> Eine Reihe von Beispielen bei Wilmanns, Exempla I S. 215-286, Tituli operum publicorum.

dargestellt hat.2) Man wird nun zwar nicht von vorn herein behaupten wollen, dass jedes solche Zusammentreffen auch gleich auf griechischen Einfluss zurückgeführt werden muss, da sich manches immer und überall aus der Praxis von selbst ergeben kann. Wenn man aber in Betracht zieht, dass unsere Inschrift an Umfang und Bedeutung den meisten griechischen weit nachsteht, dann dürfte die Anzahl der vorhandenen Uebereinstimmungen gross genug erscheinen, um auch auf diesem Gebiete denselben Zusammenhang mit griechischen Einrichtungen wahrscheinlich zu machen, dem die Forschung unserer Tage auch in anderen Teilen des römischen Rechtes mit Erfolg nachspürt.

Das ist umso glaublicher, als wir in Puteoli auf altem griechischen Colonialboden stehen. Dikaiarcheia fiel zwar schon am Ende des fünften Jahrhunderts v. Chr. mit den übrigen Griechenstädten Campaniens in die Hände der Osker und Samniten, aber das Griechentum wurde hierdurch nicht verdrängt, sondern es entstanden gemischte Bevölkerungen, welche von den Griechen die Praxis der Stadtverwaltung übernahmen.3) Sogar rein samnitische Orte wie Nola, Nuceria, Teanum hatten griechische Stadtverwaltung. Die römische Occupation änderte das nur sehr allmählig. Nicht überall freilich blieb das hellenische Wesen so lange lebendig, wie in Neapel, das bis tief in die Kaiserzeit seine alten Magistrate und Rechtsgewohnheiten, ja sogar die griechische Amtssprache beibehielt.4) Aber dass Achnliches, wenn auch in geringerem Maasse, auch für Puteoli, trotz seiner alten römischen Colonie, gilt, bezeugt vielleicht nichts so deutlich, als dass es noch von Petronius als Graeca urbs bezeichnet wird.<sup>5</sup>)

<sup>2)</sup> De architectura graeca S. 17 ff.: De operum publicorum apud Graecos administratione, vgl. Choisy, Études épigr. sur l'archit. Gr. S. 183 ff. 215 ff.

Mommsen, Röm. Gesch. I<sup>8</sup> S. 354.
 Mommsen C. I. L. X S. 170 f.; vgl. Hermes XIII S. 108 ff. Beloch, Campanien<sup>2</sup> S. 45.

Campanien S. 46.

5) C. 81; zu diesem seinem Hinweis fügt Herr Professor Studniczka folgendes hinzu: "Die, wie Ellis (s. unten) bemerkt, zuerst von Cataldo Janelli aufgestellte Ansicht, dass der grösste Teil dessen, was uns von Petrons Roman erhalten ist, in Puteoli spielt, hat am besten Beloch, Campanien S. 108. 116 bes. Ergänzungen 1890 S. 450, dann auch Haley, Harvard-Studies II Boston 1891 vertreten. Dagegen hat sie ihr einstiger Anhänger L. Friedländer neuerlich aufgegeben (Cena Trimalchionis S. 6. 254 f., Woch. f. kl. Phil. 1891 S. 1315 ff. I. v. Müller Jahresber. LXXII S. 162), zu Gunsten der früher (Bursians Jahresber. XIV S. 171 f.) auch S. 162), zu Gunsten der früher (Bursians Jahresber. XIV S. 171 f.) auch von ihm bekämpften Aufstellung Mommsens, der mit bestechenden Argumenten für Cumae eingetreten ist, Hermes XIII S. 106 ff. bes. 113 ff. Diese scheitert aber an der Erwähnung von Cumae c. 48, welche Friedländer jetzt, im Anschluss an meine Vermutungen zur gr. Kunstgesch. S. 40, als Glossem tilgt. Da aber, wie er selbst sagt, die Glossen im Petrontext "sonst ohne Ausnahme sprachliche Erklärungen der wohlfeilsten Art" sind, haben seine Recensenten meist berechtigten Wider-

Meinen Versuch, die umschriebenen Aufgaben durchzuführen, glaubte ich nicht noch dadurch erschweren zu sollen, dass ich die Darstellung mit der Widerlegung aller abweichenden Ansichten belastete; nur wo es sich um grundlegende oder wirklich zweifelhafte Punkte handelte, habe ich mich mit meinen Vorgüngern ausführlicher auseinandergesetzt, dagegen ihre vielen handgreiflichen Irrtümer nur in kurzen Noten angeführt oder ganz verschwiegen.

Was den Gang der Untersuchung anlangt, so hoffe ich auf die Zustimmung des Lesers, dass ich der Form des laufenden Commentars die systematische Darstellung vorgezogen habe, welche sich naturgemäss in zwei Hauptstücke gliedert, deren erstes dem geschäftlichen Verfahren, deren zweites dem architektonischen Bauprogramm gewidmet ist. Den Vorteil einer von Satz zu Satz fortschreitenden Erläuterung werden hoffentlich die Indices ersetzen.

### Erster Teil.

# Das geschäftliche Verfahren.

### § 4. Das rechtliche Wesen der Urkunde

ist in der Ueberschrift in ähnlicher Weise bezeichnet, wie sie heute noch bei amtlichen Actenstücken üblich ist. An der Spitze steht das Datum, freilich nur die dreifache Jahresbezeichnung (S. 669). Diese giebt zugleich die Behörde an, welche den Act erlassen hat, die Duovirn von Puteoli. Darauf folgt eine kurze allgemeine Bezeichnung der Geschäftssphäre, des Ressorts, dem er angehört: die Inschrift bezeichnet sich als operum lex II, das heisst als "Ausschreibung öffentlicher Arbeiten, Nr. 2", gezählt ohne Zweifel innerhalb des Amtsjahres der Beamten, wie an sich wahrscheinlich ist und aus der Bestimmung des Stadtrechtes von Malaca hervorgeht, dass gerade alle derartige Actenstücke während der Amtsdauer der Duovirn öffentlich ausgestellt bleiben mussten. 1) Darauf folgt in den Worten: Lex parieti faciendo in area quae est ante aedem Scrapi trans viam der eigentliche "Betreff" der Urkunde, die nähere Bezeichnung der

spruch erhoben (Klebs, D. Litt.-Ztg. 1892 S. 657 f. Cr(usius), Lit. Centr.-Bl. 1892 S. 57, Ellis, Academy März 1892 S. 256). Und mit dieser Athetese fällt unrettbar die Möglichkeit, an Cumae zu denken. Ihr widerspricht auch schon, wie Beloch richtig ausgeführt hat, das ganze Stadtbild, eine römische Colonie, welche zugleich eine verkehrsreiche Hafenstadt Campaniens ist, und zwar für ein von Norden kommendes Schiff hinter Baiae gelegen (c. 104). Die Gründe Mommsens für Cumae müssen sich also anders erklären, vgl. bes. Beloch und Klebs a. a. O. Ich gedenke auf diesen Gegenstand später ausführlicher zurückzukommen."

1) Cap. 63, C. I. L. II Nr. 1964, Bruns, fontes S. 152.

Art der Arbeit - im Hinblick auf die folgenden detaillierten Angaben sehr summarisch, ja ungenau, aber seiner Zeit ohne Zweifel ausreichend, um dieses opus von anderen, etwa Strassen-, Wasseroder Feldbauarbeiten, zu unterscheiden - und der Lage des Bauobjectes, zwei Punkte, die ebenso z. B. am Anfang der Skeuothekinschrift stehen.2)

In welchem Sinne die Bauausschreibung eine lex genannt wird, haben schon die Verteidiger der Inschrift gegen Maffeis auch hieran anknüpfende Verdächtigungen richtig erkannt<sup>3</sup>); es geht klar hervor aus Mommsens Definition dieses Begriffes.<sup>4</sup>) Eine *lex* ist: "die Bindung eines Rechtssubjectes gegenüber einem andern, und zwar in dem Sinne, dass der eine Teil die Bedingungen formuliert und die Initiative hat, der andere Teil in diese Bedingungen eintritt." Genauer bezeichnet ist unsere Urkunde eine lex locationis<sup>5</sup>) und zwar über eine locatio operis6), eine lex operi faciendo.7) Die Duovirn proponieren die Bedingungen, unter welchen der von der Gemeinde beabsichtigte Bau vergeben werden soll. Die nächste Analogie aus dem römischen Staatsrecht bieten die leges locationis der Censoren und sonstiger Magistrate, welche in ähnlicher Weise staatliche Bauten und andere Unternehmungen zur Bewerbung ausschrieben. werden, der allgemeinen Bedeutung des Wortes lex entsprechend, auch private Vertragsbedingungen ebenso bezeichnet.8) Sobald ein Unternehmer auf diese Bedingungen eingeht und von den Proponenten geeignet befunden wird, tritt zur locatio die conductio operis hinzu, die Ausschreibung wird zum Contract. Das ist in unserem Fall einfach durch die Beifügung der Unterschriften des Unternehmers C. Blossius und seiner Bürgen (oder Zeugen?) geschehen.

Dass der Vertrag auch wirklich eingehalten, der Bau ausgeführt wurde, lehrt wohl mit Sicherheit die monumentale Aufzeichnung und sogar Restitution der Urkunde auf einer stattlichen Marmorplatte (s. S. 669 f.), welche zu keinem anderen Zweck unternommen sein wird, als um sie als Stiftungsurkunde an oder in dem später erneuerten Bau anzubringen, auch diess in griechischer Weise.

Mit griechischem Brauche stimmt überhaupt in allem Wesentlichen das ganze Verfahren.9) Der lex locationis entspricht die

<sup>2)</sup> C. I. A. II Nr. 1054, Dittenberger, Sylloge Nr. 352, Wachsmuth, Stadt Athen II 1 S. XIII.

3) Cognolato, Marquez S. 155, Guarini S. 122,ff., Zannoni S. 14 f.,

Amati S. 330.

<sup>8)</sup> S. bes. Cato, de agric. 14, 5. 145—150. Vitruv 2, 8, 8, S. 48, 26 Rose. 9) S. bes. Fabricius, de arch. S. 23 ff. Hermann-Thalheim, Griech. Rechtsaltert. S. 100 ff.

cuγγραφή zum Zwecke der ἀπομίσθωτις, wie sich z. B. die Skeuothekinschrift bezeichnet; eine solche kann auch dort durch die Unterschrift des redemptor oder conductor, des ἐργώνης, ἐργολάβος, μιςθωτής und seiner Bürgen, ἔγγυοι, ἐγγυηταί, zuweilen auch Zeugen, zum persecten Contract werden. Diese und andere Uebereinstimmungen werden unten im Einzelnen genauer nachgewiesen.

Nach Feststellung dieses allgemeinen Charakters der Urkunde gehen wir zu ihren einzelnen Bestimmungen über, die, wie schon bemerkt, nicht in der dem Geschäftsgang entsprechenden Reihenfolge der Inschrift, sondern in systematisch zusammenfassender Anordnung erörtert werden sollen. Wir betrachten zunächst den locator operis und seine Obliegenheiten, dann die von ihm aufgestellten Bedingungen der locatio, endlich deren Erfüllung durch die unter die Urkunde gesetzten Unterschriften.

#### A. Die Baubehörde und ihre Functionen.

### § 5. Die Duovirn.

Als eigentliche locatores fungieren in Vertretung der Gemeinde die Duovirn von Puteoli. Die Vergebung, Beaufsichtigung und Uebernahme von Gemeindebauten gehört zu den gewöhnlichsten Obliegenheiten dieser Beamten, wie die solenne Formel duoviri curaverunt idemque probaverunt unzähliger Bauaufschriften bezeugt1); sie ergiebt sich aus ihrer Function als oberste Finanzbeamte, die wir am genauesten aus den Verfassungsurkunden von Malaca und Urso kennen.2) Da ihnen diese innerhalb einer römischen Bürgercolonie ursprünglich den Censoren zustehende Befugniss schon zur Zeit unserer Inschrift eingeräumt war, muss Puteoli bereits damals jenes Maass der Selbstverwaltung besessen haben, welches den übrigen Gemeinden erst nach dem Bundesgenossenkriege bewilligt wurde. 3) Es stimmt das mit dem Selbstbewusstsein, das die Vorausstellung der Duovirn in der Datierung verrät (S. 669), und darf vielleicht als ein Rest altgriechischer Autonomie betrachtet werden.

Die Duovirn also schreiben mittels unserer Urkunde die geplante Bauarbeit zur öffentlichen Licitation 4) aus. Ihre Wahl zwischen den auftretenden Bewerbern wird, gleiche Tüchtigkeit derselben vorausgesetzt, durch Minuendolicitation erfolgt sein, nach dem Grundsatze: ὅπως ἄριςτα καὶ εὐτελέςτατα ςκευάςαι<sup>5</sup>), wie das auch für

- 1) C. I. L. I Nr. 605, 1149, 1161--63, 1250-53. X Nr. 787, 819,
- 844 u. v. a.
  2) Malac. c. 60, 63 (s. S. 678¹), Urson. c. 93. Bruns, fontes<sup>6</sup> S. 123ff.
  144 ff. vgl Mommsen, Abhandl. der süchs. Ges. der Wiss. 1857 III S. 419.
  466 ff. Marquardt, Röm. Staatsverw. I S. 167.
  3) Mommsen, Staatsrecht II³ S. 429.
  4) Vgl. besonders die Beschreibung einer solchen bei Cicero, Verr.
  II 1, 54, 141. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. II² S. 650.
  5) C. I. A. IV 3 S. 140 Nr. 26a.

die stadtrömischen Locationen anzunehmen ist.<sup>6</sup>) Der erwählte redemptor hat dann nach I 7 vor allem Bürgschaft und Caution zu stellen (s. § 7 u. 11) und zwar nach dem Ermessen, arbitratus, der Duovirn, wozu namentlich die gleichartigen Bestimmungen der Lex agraria, Malacitana und Ursonensis zu vergleichen sind.7) Und wie in der Lex Iulia municipalis den Aedilen bei der cura viarum<sup>8</sup>), so ist unseren Duovirn (und ihren Beiräten, s. § 6) derselbe Spielraum auch für die Ueberwachung der Arbeit selbst eingeräumt, III 7, wobei besonders an solche Einzelheiten der Arbeit zu denken ist, welche die Ausschreibung noch nicht genau verzeichnet, wie die ausdrücklich dem arbitratus anheim gegebene Uebertragung von kleinen Heiligtümern nach der neu hergerichteten area (III 2-6 vgl. § 21). Uebrigens wird auch in den privaten Contractentwürfen bei Cato manches dem arbitratus des dominus selbst, seines Stellvertreters oder eines unparteiischen vir bonus überlassen.<sup>9</sup>)

Hier haben wir eine von den Bestimmungen vor uns, welche in griechischen Bauinschriften beachtenswerte Analogien finden. In der von Lebadeia verfügt die Baubehörde zweimal folgendes 10): "Stellt sich bei der Arbeit als nützlich heraus, irgend eines der vorgeschriebenen Maasse durch Vergrösserung oder Verminderung abzuändern, so soll der Unternehmer das nach unserer Anordnung (wc ἂν κελεύωμεν) vornehmen", und in gleichem Sinne wird dann verlangt, dass er seine Richtscheite nach dem steinernen Normalrichtscheit des Heiligtums glätte und dass er die Stelen abwasche, so oft es die Baubehörde verlangt (ὁcάκις ἂν κελεύωμεν)11). Nachträgliche Bestimmungen werden in anderen Urkunden auch dem leitenden Architekten vorbehalten.<sup>12</sup>)

Gegenüber dieser einen Uebereinstimmung der Function soll aber nicht der grosse Unterschied verschwiegen werden, der zwischen unsern Duovirn und den griechischen Baubehörden besteht. Alle die ἐπιττάται, ἐcδοτῆρες, ἐπιμελόμενοι, ναοποιοί und wie sie sonst noch heissen, scheinen keine ständigen, sondern nur für einzelne Bauten eingesetzte Commissionen zu sein 13), welche bei dem finanziellen

<sup>6)</sup> Mommsen, Staatsrecht II<sup>8</sup> S. 430.
7) Lex agr. C. I. L. I Nr. 200, 73. 75. 84. S. 83 f. Bruns, fontes<sup>6</sup> S. 86. Malac. c. 60 (s. S. 678<sup>1</sup>). Urson. c. 75. 93 (S. 679<sup>5</sup>). Vgl. Mommsen, Abhandl. d. school, Ges. 1857 III S. 470.

<sup>Abrahali, d. Sachs, Ges. 1637 111 S. 470.
8) Z. 21. 22. 32. 33. 47. 54 (s. S. 679<sup>5</sup>).
9) De agr. 144. 145. 146. 149.
10) I. Gr. Sept. I Nr. 3073 Z. 18. 180. vgl. Fabricius, de arch. S. 6. 10.
Aehnlich I. Gr. Sept. I Nr. 3074 Z. 11.
11) Z. 123 f. vgl. Fabricius S. 42.
12) Z. B. Inschr. von Eleusis Eqnµ. dpx. 1886 S. 199 A 74, Skeuothek
(s. S. 679<sup>2</sup>) Z. 96, delischer Hausbau 'Eqnµ. 1887 S. 56 Z. 6.
13) Harmann Thalbaim, Gr. Rachtesltart S. 100<sup>6</sup> Gilbert Gr. Staats.</sup> 

<sup>13)</sup> Hermann-Thalheim, Gr. Rechtsaltert, S. 100<sup>5</sup>, Gilbert, Gr. Staatsaltert. I<sup>2</sup> S. 293, Fabricius, de archit. S. 25<sup>1</sup>, doch auch Dittenberger, Syll. S. 482<sup>4</sup>.

Teile des Geschäftes erst der Mitwirkung ständiger Finanzbehörden, in Athen der Poleten und später auch des ἐπὶ τῆ διοική ε ι in Lebadeia der Katopten, in Delos der Hieropoeen 15) bedurften.

### § 6. Das Consilium.

Dem eben angeführten Zusammenwirken verschiedener Behörden in Griechenland entspricht es wenigstens einigermaassen, wenn auch die puteolanischen Duovirn als Baubehörde nicht allein stehen, III 7. 8: hoc opus omne facito arbitratu duovirum et duovira/l/ium, qui in consilio esse solent Putcoleis. Es steht ihnen also, gewiss unter ihrem eigenen Vorsitz, ein Beirat zur Seite, der sich aus gewesenen Duovirn zusammensetzt Diese Teilnahme von beratenden Beisitzern an den Entscheidungen der Beamten beruht nach Mommsen auf alter römischer Sitte, die besonders dort gilt, wo es sich, wie hier, um vermögensrechtliche, zwischen Bürger und Gemeinde schwebende Fragen handelt.<sup>1</sup>) Im Senatusconsultum von Oropos steht den beiden Consuln ein consilium von fünfzehn Senatoren zur Seite, in welchem Mommsen eben nach Analogie unserer Inschrift, Consulare vermutet.

In Betreff der Competenz des puteolanischen consilium bestimmt zunächst die eben wörtlich angeführte Stelle, dass es an dem schon S. 681 besprochenen arbitratus der Duovirn bei der Ueberwachung der Arbeit Teil hat. Dem gegenüber ist es auffallend und vielleicht nur als eine kleine Flüchtigkeit anzusehen, dass das consilium nicht auch schon bei der Annahme der Bürgschaft I 8 mitwirkt. Seine wichtigste Thätigkeit aber ist III 11. 12 vorgeschrieben: quod corum viginti invati probaverint, probum esto, quod icis (statt ii²) inproburint, inprobum esto; es ist die dem locator zustehende probatio³), die εςχάτη δοκιμαςία<sup>4</sup>), welche auch in Griechenland meist der das übrige leitenden Baubehörde, nur mitunter eigenen δοκιμαcταί oder ἐπιτιμηταί zusteht.5)

Zur Geschäftsordnung des consilium wird schon vorher verfügt, dass bei seiner Beratung mindestens zwanzig Mitglieder gegenwärtig sein müssen III 8 f.: dum ni minus viginti adsient, cum ca res

<sup>14)</sup> C. I. A. IV 3 S. 140 Nr. 26a und die athen. Mauerbauinschr. C. I. I. II 1 Nr. 167 (auch Wachsmuth, Stadt Athen II 1 S. VI ff.) Z. 35 f.,

vgl. Fabricius, de arch. S. 23.

15) 1. Gr. Sept. I Nr. 3073 Z. 89, Fabricius S. 43 f. Dittenberger, Syll. S. 486<sup>34</sup>. Homolle, Bulletin de corr. hell. 1890 S. 393, 44.

1) Mommsen, Staatsrecht I<sup>3</sup> S. 315<sup>1</sup>, 317<sup>1</sup>, 318<sup>2</sup>, 319<sup>4</sup>, vgl. Hermes

XX S. 268.

<sup>Ngl. C. I. L. I S. 603, Col. 4 unten. Neue, Lat. Formenlehre II<sup>3</sup> S. 383.
Cicero, Verr. II 1, 54, 142 probatio futura est tua, qui locas; vgl.
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. II<sup>2</sup> S. 649.
I. v. Lebadeia Z. 29 s. S. 681<sup>10</sup>.
I. vom Theaterbau im Peiraieus C. I. A. II 1 Nr. 573, C. I. Gr. II</sup> 

Nr. 2266, vgl. Böckh, Staatshaushalt. der Ath. I<sup>3</sup> S. 260, Fabricius, de arch. S. 27.

consulctur, also mit derselben Formel, wie im Stadtrecht von Urso c. 69: dum ne minus viginti atsint cum e(a) r(es) consuletur, welche ähnlich schon im Scnatusconsultum de Bacchanalibus vorkommt, Z. 7: dum ne minus senatoribus C adesent quom ea res consoleretur. Dieses "mindestens" ist natürlich auch in dem bereits angeführten folgenden Satze: quod corum viginti probaverint, probum esto etc. zu ergänzen; denn bei allzu wörtlicher Auffassung käme der Widersinn heraus, dass diesen entscheidenden Beschluss nicht mehr als zwanzig, diese aber einstimmig zu fassen hätten, während er natürlich durch einfache Majorität der zwanzig oder mehr Anwesenden, die maior pars corum, qui tum aderunt, wie es in Malaca und Urso heisst<sup>6</sup>), erfolgen soll. Der Zweck dieser Forderung einer sehr beträchtlichen Präsenzzahl ist kein anderer, als die Entscheidung solcher finanzieller Angelegenheiten von persönlichen Rücksichten, namentlich von der Bestechung, möglichst unabhängig zu machen. Die lex Ursonensis droht c. 93 den Duovirn oder Präfecten, welche von einem redemptor, manceps oder praes Geschenke nehmen, eine schwere Geldbusse an, und dieselbe schreibt für ähnliche Beratungen ihrer Decurionen eine ganze Reihe von verschiedenen Präsenzzahlen vor, deren Höhe sich nach der Wichtigkeit des Gegenstandes richtet.7) Für den dem unsrigen nächststehenden Fall c. 69, dass über den Antrag der Duovirn auf Auszahlung von Geldern, welche den Unternehmern von Sacralbauten ex lege locationis gebühren, beschlossen werden soll, wird mit denselben Worten (s. oben) die gleiche Zahl von Decurionen verlangt.

Auch hierfür gab es griechische Vorbilder, z. B. haben in Lebadeia die ναοποιοί in streitigen Fällen ihre Entscheidung zu treffen, wenn mehr als die Hälfte von ihnen zugegen ist. Dabei werden sie und ebenso die Epistaten des Mauerbaues in Athen vereidigt8), natürlich zur Sicherstellung der bona fides ihrer Entscheidung, auch diess wie beim puteolanischen consilium III 12.

### B. Die Bedingungen der Ausschreibung.

Welche Arbeiten von dem conductor operis gefordert werden, wird uns die Betrachtung des Bauprogramms lehren. Hier soll nur von den geschäftlichen Bedingungen die Rede sein, wie sie die Ausschreibung aufstellt, noch ohne einen bestimmten Unternehmer im Auge zu haben (I 6: qui redemerit).

<sup>6)</sup> Malac. c. 62. Urson. c. 64. 92. 96. 100 (s. S. 678<sup>1</sup>, 679<sup>5</sup>), vgl. Mommsen, Süchs. Abhandl. 1857 III S. 413<sup>56</sup>.
7) S. c. 75. 96. 100. 125. 126. 130.
8) I. v. Lebad. (S. 681<sup>10</sup>) Z. 41 ff. Athenische Mauerbauinschrif

Athenische Mauerbauinschrift (S. 682<sup>14</sup>) Z. 35 ff.

### § 7. Bürgschaft und Caution.

Die erste Voraussetzung der Bauvergebung ist die Stellung von Bürgschaft und Caution, welche I 7 verlangt wird: Qui redemerit, praedes dato praediaque subsignato duumvirum arbitratu, also mit einer ganz ühnlichen, nur kürzeren Formel wie in den entsprechenden Abschnitten des Stadtrechts von Malaca<sup>1</sup>), z. B.: [qui] praedcs accepti sint quaeque praedia subdita subsignata obligatave sint.

Die praces sind Personen, die der Gemeinde gegenüber für den ganzen Wertbetrag der vom Hauptschuldner, hier dem Unternehmer, übernommenen Leistung haften.2) Darum müssen sie, abgesehen von der allgemeinen Voraussetzung der Civität und Testabilität, vor allem locupletes sein3), das heisst genügendes Grundeigentum besitzen, von dessen Suffizienz offenbar ihre Annahme oder Ablehnung durch die Behörde abhängt. Die Verpflichtung geschah nach Varro<sup>4</sup>) durch mündliche Erklärung des Bürgen, worauf aber die Namen in das Gemeindebuch eingetragen wurden: in tabulas communes municipum eius municipi referantur, lex Malacitana c. 63.5)

Ganz ebenso wird mit den pracdia verfahren, liegenden Gütern, deren Verpfündung zu der Stellung von Bürgen hinzutritt, um die Sicherheit zu erhöhen. Diese zweite Art der Haftung war aber nicht unbedingt notwendig, sondern nur dann, wenn nach dem arbitratus der betreffenden Behörde die praedes allein nicht genügten, wie uns das Stadtrecht von Malaca c. 60 gelegentlich der Wahlbewerbung der Duoviratscandidaten belehrt: si d(e) e(a) r(e) is praedibus mimus cautum esse videbitur, praedia supsignato arbitratu eiusdem (des Leiters der Comitien).

Kam der Unternehmer seinen Verpflichtungen richtig nach, so wurden mit ihm auch die gestellten Bürgen und Pfänder alsbald ausdrücklich liberiert (Malacitana c. 64). That er es aber nicht oder ungenügend, dann hielt sich die Gemeinde an die Bürgen und Pfänder, e lege praediatoria praedibus praediisque vendundis, das heisst ursprünglich durch wirklichen Verkauf beider, was aber später dahin gemildert wurde, dass durch eine neue Licitation ein neuer redemptor bestellt wurde, auf den das Recht der Gemeinde an die pracdes und pracdia überging.6)

<sup>1)</sup> c. 63 vgl. 60. 64 (s. S. 6781).
2) Vgl. Mommsen, Sächs. Abhandl. 1857 III S. 467 und C. I. L. I S. 103 zur lex agraria; in manchem Punkte abweichend Göppert, Zeitschrift für Rechtsgesch. IV S. 268 ff. Ruivier, Untersuchung über die causio praedibus praediisque, Berlin 1863 S. 11 ff. u. 36. Karlowa, Rom. Rechtsgesch. II<sup>2</sup> S. 49 ff.

<sup>3)</sup> Cicero, Verr. II 1, 55, 143, freilich zunüchst vom Unternehmer selbst gebraucht.

<sup>4)</sup> De l. l. 6, 74, vgl. Mommsen, Sächs. Abhdl. III S. 468<sup>32</sup>.
5) Cicero, Verr. II 1, 55, 144 in tabulas enim legem retulisti.
6) Malac. c. 64. 65. Cicero, Verr. II 1, 54. 142 f.; vgl. Mommsen, Sächs. Abhdl. III S. 473 ff.

Von den beiden römischen Arten der Sicherstellung ist die zweite, die cautio praediis, in griechischen Bauurkunden meines Wissens nicht sicher nachweisbar; denn die Angabe Vitruvs<sup>7</sup>), dass nach einem ephesischen Baugesetz die bona des unternehmenden Architekten obligiert wurden, könnte leicht durch die dem Autor geläufigen römischen Verhältnisse beeinflusst sein. Dagegen finden sich die den pracdes entsprechenden έγγυοι oder έγγυηταί fast in allen einschlägigen Urkunden.8) Auch sie müssen Leute von Credit, άξιόχρεοι<sup>9</sup>) sein, denn sie haften mit ihrem Vermögen für die Ausführung der vom Unternehmer übernommenen Verpflichtungen, wie das ausdrücklich der Contract des Grundstückspeculanten Chairephanes, der von der Gemeinde Eretria die Entwässerung eines grossen Sumpfes pachtet, vorschreibt. 10) Ein Beispiel der wirklichen Beteiligung der Bürgen an der Ausführung der vom Unternehmer übernommenen Arbeiten bietet die grosse Inschrift des Jahres 279 v. Chr. von Delos.11) Von einem Verkauf der Bürgen ist wohl nirgends die Rede, aber undenkbar ist ein solcher nicht, da der Verkauf des Schuldners in Griechenland sonst, und zwar nicht nur in der illtesten Zeit, vorkommt.12)

### § 8. Ablieferungs- und Zahlungstermine.

a. Dies operis. Die Arbeit, welche der Unternehmer gewiss gleich nach Annahme seiner Bürgschaft und dem darauf folgenden Empfang der ersten Rate seines Lohnes (s. unten) zu beginnen hat, muss zu einem bestimmten Termin fertig werden, wie ihn natürlich auch die griechischen Bauinschriften vorschreiben.<sup>1</sup>) Dieser End-, nicht, wie frühere Erklärer meinten<sup>2</sup>), Anfangstermin der Arbeit ist der III 12 festgestellte dies operis; das zeigt der Vergleich mit der lex agraria (S. 681<sup>7</sup>) c. 98: opusque locato eique operi diem deicito, ubei perfectum siet und mit den Worten Ciceros 3): diem praestituit

<sup>7)</sup> Praef. des 10. Buches S. 242 Rose. 8) Fabricius, de arch. S. 29, Hermes XVII S. 20; Hermann-Thalheim a. a. O. S. 100<sup>1</sup>.

9) I. v. Lebadeia Z. 27 (s. S. 681<sup>10</sup>).

10) Dareste, Haussoullier, Th. Reinach, *Inscript. jurid. gr.* I S. 148

Z. 33-35, 41.

<sup>11)</sup> Homolle, Bullet. de corr. hell. XIV S. 396 Z. 80: τοῖς ἐγγυηταῖς

<sup>11)</sup> Homolle, Bullet. de corr. hell. XIV S. 396 Z. 80: τοῖς ἐγγυηταῖς αὐτοῦ (τοῦ ἐργολαβήςαντος) ευντελέεαει τὸ ἔργον κατὰ τὴν ευγγραφήν.
12) S. die Inschrift von Halikarnass, Haussoullier, Bull. de corr. hell. IV S. 295 ff. mit den Erklärungen von Szanto, Wiener Studien 1887 IX S. 284 f. Hermann-Thalheim a. a. O. S. 18.
1) Vgl. Fabricius, de arch. S. 26; I. v. Lebadeia Z. 13, von Delos C. I. G. 2266 Z. 3, Fabricius, Hermes XVII S. 1 ff., von Athen C. I. A. IV S. 140, 26a Z. 11 ff. (Δελτ. ἀρχ. 1889 S. 255, 211 ff.) Contract des Chairephanes Z. 7 (s. oben Anm. 10).
2) Marquez S. 191. Guarini S. 86 f. Zannoni S. 45. Amati S. 328. Richtig nur Choisy S. 146 Anm.
3) Verr. II 1, 56, 148.

operi faciundo Kalendas Decembris; locat circiter Idus Septembris; angustiis temporis excluduntur omnes, nämlich alle Bewerber bis auf den von Verres gewollten. Diese ohnehin selbstverständliche Auffassung des dies operis sichert sein Datum K(alendis) Novembr(ibus) primeis, — letzteres im Sinne von proximis auch bei Cato ) und in älteren wie jüngeren Inschriften<sup>5</sup>) — welchen Tag Frontin in der Schrift de aquis<sup>6</sup>) als den Endpunkt der für Bauarbeiten günstigen Jahreszeit bezeichnet: idoncum structurae tempus est a Kalendis Aprilibus in Kalendas Novembres, ita ut optimum sit intermittere eam partem aestatis, quam nimis caloribus incandescit: quia temperamento coeli opus est, ut et humorem commode structura combibat et in unitatem corroborctur.

b. Dies pequniae. Die Verpflichtungen, welche die Gemeinde gegenüber dem Unternehmer, wenn er ihre Anforderungen erfüllt, auf sich nimmt, kann ziffermässig noch nicht in der Ausschreibung, sondern erst bei Abschluss des Contractes festgestellt werden. Im Text unserer Inschrift ist desshalb nur die Art der Zahlung normiert: III 13-15 Dies pequn(iae): pars dimidia dabitur ubei praedia satis subsignata erunt; altera pars dimidia solvetur opere effecto probatoque. Von den beiden Zahlterminen - dies pecuniarum auch bei Columella, bei Cato dies argento<sup>7</sup>) — tritt also der erste ein, sobald genügende Sicherheit geleistet ist, wobei gewiss nur der Kürze wegen die I 7 an erster Stelle geforderten Bürgen ausgelassen sind; der zweite nach der Fertigstellung und behördlichen Genehmigung der Arbeit.

Da sonst Ratenzahlungen nicht üblich gewesen zu sein scheinen, so ist es um so bedeutsamer, dass sie hier vorkommen. Sie entsprechen dem in Griechenland herrschenden Brauche, nur pflegen die Raten dort meistens zahlreicher zu sein. So erhält der Unternehmer in Lebadeia die erste Rate (δότις) sofort nach Stellung von Bürgen, die zweite, nachdem der wesentlichste Teil der Arbeit geleistet ist, und den Rest, bestchend in einem zur Sicherheit zurückbehaltenen Zehntel des ganzen Preises (τὸ ἐπιδέκατον), nach endgültiger Ablieferung des Werkes.8) Derselbe Modus wiederholt sich vier Mal in der delischen Rechnung vom Jahre 279 v. Chr.9), und ühnlich in einer zweiten delischen Ürkunde (πρώτη, δευτέρα δότις, τὸ λοιπὸν ἐπιδέκατον), in der jedoch an mehreren Stellen auch nur von zwei Raten, wie in Puteoli, die Rede ist: ἔδομεν τὴν πρώτην

<sup>4)</sup> De agric. 147. 148, 2.
5) Z. B. Lex agr. c. 17. 18. 70 (S. 6817). Lex Cornelia de XX quaest.
C. I. L. I Nr. 202, Bruns<sup>6</sup> S. 91 Z. 8. 11. 13. 15. 17. 21. 25. 29. Sententia
Minne, C. I. L. I Nr. 199 Z. 36. 44. Lex Iulia Municip. C. I. L. I Nr. 206,
Bruns<sup>6</sup> S. 107 Z. 57. 296.
6) c. 123 S. 46, 22 Bücheler, hierzu angeführt von Choisy S. 201.
7) Col. 1, 7, 2. Cato, de agric. 146, 2.
8) I. v. Lebadeia Z. 47—62 (s. S. 68119), vgl. Fabr., de arch. S. 40ff.
9) Homolle, Bullet. de corr. hell. XIV 1890 S. 393 Z. 46 ff. S. 394
Z. 53 ff., 59 ff., 63 ff. Vgl. Kumanudes, 'Eφημ. dρχ. 1887 S. 56 A. 20.

δόςιν κελεύοντος άρχιτέκτονος καὶ τὸ λοιπὸν...<sup>10</sup>) In vier Raten. einschliesslich jenes Zehntels erfolgt die Auszahlung nach einer dritten delischen Inschrift.11)

### C. Der Vertragsabschluss.

Wie in der Hauptsache schon Marquez erkannt und die neueren juristischen Erklärer der Inschrift näher ausgeführt haben, bedeutet die am Schluss angefügte Subscription die Erhebung der blossen Bauausschreibung zum perfecten Contract mit einem bestimmten redemptor, der natürlich in dem erstunterzeichneten C. Blossius zu erkennen ist\*), wührend in dem übrigen die Bedingungen enthalten sein müssen, unter denen er den Vertrag abschliesst. Wundern mag man sich nur, dass die Clausel gar so wortkarg ist und die Bedeutung der einzelnen Unterschriften nicht einmal in der kurzen Weise angiebt, die wir aus griechischen Contractschlüssen kennen lernen werden. Doch wird dabei gewiss nicht an eine Verstümmelung bei der angenommenen Restitution (s. S. 670) zu denken sein, da diess Mommsen verschmäht hat.

### § 9. Der Stand der Unterzeichneten.

Es ist vielleicht nicht ohne Belang für die Erkenntniss der geschäftlichen Bedeutung der Subscription, dass, wie bisher meines Wissens nur Amati hervorgehoben hat1), die Unterzeichneten wenigstens zum Teil dem Patriciat des Ortes angehören.

Das gilt besonders von dem ersten, dem Unternehmer. Die Blossii waren eine der vornehmsten campanischen Familien, welche wiederholt eine namhafte Rolle in der Geschichte gespielt hat. Im Jahre 216 übergab der praetor Campanus Marius Blossius Capua an Hannibal, wahrscheinlich einer von den Brüdern Blossii, die sechs Jahre später als Häupter einer missglückten Verschwörung hingerichtet wurden<sup>2</sup>), und 133 soll C. Blossius aus Cumae, Schüler des Stoikers Antipatros von Tarsos, ein blindergebener Anhänger des Ti. Gracchus, diesen zur Einbringung der verhängnissvollen Ackergesetze veranlasst haben, wofür er auch, nach Asien entflohen, von der Rache der Republik getroffen wurde.3) Im Hinblick auf

<sup>10)</sup> Homolle, Bullet. de corr. hell. VI 1882 S. 52 Z. 220 ff., S. 53 Z. 243 ff., S. 53 Z. 235.

11) C. I. G. II Nr. 2266, Fabricius, Hermes XVII S. 4 Z. 12. 15; de

arch. S. 41.

\*) Marquez S. 191 und die S. 684<sup>2</sup> angeführte juristische Litteratur.
Dagegen hielt Amati S. 329. 337 auch den Blossius und die vier andern für Bürgen, Guarini S. 86. 88 und Zannoni S. 46 alle fünf für Geber freiwilliger Beiträge, indem sie idem praes(titerunt) ergänzten.

<sup>1)</sup> S. 337 f. seiner Recension.
2) Livius 23, 7; 27, 3.
3) Cicero, Lael. 37; Plutarch, Ti. Gracch. c. 8; Valer. Max. 3, 7, 1.

solche Ereignisse nennt Cicero die Blossier als Beispiel für den unbeug-amen Hochmut und Trotz der vornehmen Campaner.4) Ihren Wohlstand auch in späterer Zeit verkündet am deutlichsten die grosse Anzahl ihrer inschriftlich bezeugten Freigelassenen.<sup>5</sup>)

Die Fuficii, Granii und Tettei waren gleichfalls weit über Campanien verbreitete, begüterte und angesehene Geschlechter. C. Granius kann identisch sein mit dem ἄρχων oder princeps, also wohl Duovir von Puteoli, den Sulla dicht vor seinem eigenen Tode erwürgen liess, weil er, wohl aus ähnlicher Gesinnung wie wir sie bei den Blossiern kennen gelernt haben, einen Beitrag der Gemeinde zum Neubau des capitolinischen Tempels zurückhielt.6) Ein P. Granius aus Puteoli befindet sich unter den mercatores, homines locupletes atque honesti, welche Verres nach Cicero geplündert hat.") Einem Cn. Tetteius wurden zu Puteoli noch in später Zeit wegen seiner Verdienste beim Begrübniss hohe Ehren erwiesen.8) Ein C. Fuficius war Aedil in Acerrae.9) Nur C. Crassicius durfte, da ihm der Vatersname fehlt, ein Neubürger, also von geringerem Range sein, was dann allerdings auch für den Duovir M. Pullius I 2 gälte, wesshalb hier vielleicht doch an den Ausfall dieser Buchstaben bei der Restitution der Urkunde gedacht werden kann.

### § 10. Der Geldbetrag.

Der Betrag von 1500 Sesterzen, welcher der Unterschrift des Unternehmers C. Blossius nachfolgt, erklärt sich durch die Einschaltung eines redemit, er bezeichnet also die Summe der von ihm mit der Baubehörde vereinbarten Entlohnung<sup>1</sup>), auf deren Bestimmung es bei Abschluss des Contractes vor allem ankam; damit ist zugleich die Summe angegeben, für welche der Unternehmer Bürgschaft zu leisten hat. Ebenso finden wir den entsprechenden Vermerk in griechischen Bauurkunden angebracht, z. B. unter der Tempelbauinschrift von  $Delos^2$ ):  $\mathring{\eta}$ ]ρ[γο | $\mathring{\lambda}$ [ά]βη[cε]  $\mathring{\Delta}$ αμας[ίας  $\mathring{K}$ ]υπραγόρου [Πάρ]ιος δραχμῶν ἀ[ρτυρίου . . . . χι]λίων ἐνακοςίων ἐνενήκοντα und fast ebenso kurz unter dem Contract der Theaterpüchter im Peiraieus<sup>3</sup>):

- 4) De lege agr. 2, 93 vgl. 91.
  5) C. I. L. X Index.
  6) Plutarch, Sulla c. 37. Valer. Max. 9, 3, 8.
- Verr. II 5, 59, 154; vgl. Beloch, Campanien S. 115.
   C. I. L. X Nr. 1787.
   C. I. L. X Nr. 3758.

- C. I. L. X Nr. 3758.
   Mommsen, C. I. L. I S. 163, Abhandl. d. Sächs. Ges. III S. 472<sup>48</sup>.
   Marquez S. 191, Choisy S. 116.
   C. I. G. II Nr. 2266 A Z. 24; vgl. Fabricius, Hermes XVII S. 5. 19.
   C. I. A. II 1 Nr. 573 Z. 10 ff., s. auch die athen. Mauerbauinschr. Z. 120 ff. (s. S. 682<sup>14</sup>) und die vom epidaurischen Asklepiostempel Kavvadias Fouilles d'Epúd. I S. 78 ff. ('ξφημ. ἀρχ. 1886 S. 145 Nr. 103, Collits, Dialektinschr. III Nr. 3325) vgl. Fabricius, de arch. S. 23.

ώνηταὶ 'Αριστοφάνης ζμικύθου έξακοςίων, Μεληςίας 'Αριστοκράτου χιλίων έκατὸν, 'Αρεθούςιος 'Αριςτοτέλεω Πήληξ πεντακοςίων, Οίνοφῶν Εὐφιλήτου Πειραιεὺς χιλίων έκατόν.
Das Urteil über das Verhältniss des bedungenen Preises von

1500 Sesterzen zu der Grösse der geforderten Arbeit hängt vor allem von der Beantwortung der Frage ab, inwiefern der Unternehmer auch die nötigen Materialien zu liefern hatte. Die Beschaffung eines Teiles derselben durch den Auftraggeber ist in Griechenland Regel<sup>4</sup>) und für Rom wenigstens durch die privaten Baucontracte bei Cato bezeugt.5) Aber gerade diese Analogien berechtigen uns, aus dem Fehlen ausdrücklicher Bestimmungen solcher Art in unserer lex zu schliessen, dass C. Blossius nicht nur die Arbeit zu leisten, sondern auch das Material zu liefern hatte. Unter dieser Voraussetzung wird uns die Arbeit, wie wir sie kennen lernen werden, mit weniger als 300 Mark sehr gering bewertet erscheinen. 6) Dieser Eindruck bedürfte freilich erst der Controle durch den Vergleich in jeder Hinsicht gleichartiger Arbeitspreise, die mir leider nicht zu Gebote stehen, da die einschlägigen Angaben bei Cato und Cicero zu spärlich und teilweise unklar sind. Sollte er sich aber irgendwie bestätigen, dann wäre die Bescheidenheit der Forderung wohl so zu erklären, dass der reiche Blossius (s. S. 687) aus patriotischer, frommer oder ehrgeiziger Munificenz den sacralen Bau für einen hinter den Kosten zurtickbleibenden Preis übernahm, ähnlich wie, um Kleines mit Grossem zn vergleichen, die Alkmeoniden den delphischen Tempel weit kostbarer hergestellt haben sollen, als ihr Vertrag verlangte.7)

### § 11. idem praes.

Die Formel, welche dem Geldbetrage folgt, ist der Gegenstand einer Controverse zwischen Mommsen und anderen Forschern, namentlich Göppert geworden, deren Stand klarzustellen ich versuchen zu müssen glaube, so wenig ich mich competent fühlen kann, sie zu entscheiden. Ausser Acht bleiben dürfen dabei die ganz haltlosen Versuche älterer Erklärer, die Ergänzung zu idem praes(titerunt), die ja gerade das Wort antastet, welches am bestimmtesten auf die im § 7 erörterte Hauptvorbedingung der Bauvergebung zurückweist, und die Behauptung, dass hier idem für item steht.1)

<sup>4)</sup> Beispiele bei Fabricius, de arch. S. 18-23. 26.

<sup>4)</sup> Delspiele del Fabricius, de arch. S. 16-20.
5) De agric. 14, 3. 15. 16.
6) Desshalb hat Amati S. 329. 337 angenommen, dass die 1500 Sesterzen nur das Fünftel der Bausumme bedeutet, welche unter die fünf Unterzeichneten, nach ihm durchweg Bürgen, aufgeteilt werde, was im Zusammenhang unserer Darstellung keiner Widerlegung bedarf.
7) Herodot 2, 180. 5, 62; vgl. Aristoteles 'Αθην. πολ. c. 19, 4 mit Kaibel, Stil und Text S. 168; v. Wilamowitz, Aristoteles u. Athen, I S. 32f.
1) Guarini S. 88. Zannoni S. 46. Amati 329. 337.

Der Angelpunkt der Controverse ist die Frage, ob idem der Nominativ masculini oder der Accusativ neutrius ist, das heisst ob es sich auf C. Blossius oder auf die 1500 Sesterzen bezieht. Gunsten der letzteren Möglichkeit wäre sehr einfach entschieden durch die Beobachtung, dass die Inschrift das Masculinum sonst immer mit ei schreibt, II 9, 11, 13 eisdem, III 2 eidem. Aber auch hier kann eine von den Inconsequenzen vorliegen, an denen unsere Inschrift mit den sonstigen archaischen Sprachdenkmälern keinen Mangel leidet (S. 672), denn das Masculinum mit i geschrieben findet sich schon bei den alten Dichtern, mit ei dagegen noch bei Schriftstellern der eiceronianischen Zeit<sup>2</sup>), und idem steht mit eidem auf dem gemeinsamen Grabstein zweier naher Verwandter friedlich beisammen.<sup>5</sup>) Für das Auftreten der jüngsten Form gerade in der Subscription vergleicht sich das agro Teurano unter dem Senatusconsultum de Bacchanalibus neben den alten Ablativen auf d (privatod, poplicod) des Textes.4) Da also der Versuch einer Entscheidung aus orthographischen Gründen unsicher bleibt, müssen wir auf die sonstigen Gründe für die eine und die andere Auffassung eingehen.

Nach Göppert<sup>5</sup>) bedeutet die ganze Subscription: C. Blossius hat das Werk für 1500 Sesterzen übernommen und — müssen wir ergänzen — ist für diesen Wert der Arbeit haftpflichtig: denselben Betrag haben als pracs versprochen Q. Fuficius u. s. w. Gegen diese Erklärung scheinen sich mir zwei Bedenken zu erheben: dass die Bürgen für ebensoviel haften als der Unternehmer selbst, ist, da von einem beneficium divisionis bei ihrer Haftbarkeit nicht die Rede sein kann, selbstverständlich<sup>6</sup>), bedarf also keiner ausdrücklichen Angabe. Und wesshalb ware von den vier Unterzeichneten der Singular praes statt des Plurals gebraucht? Wenden wir uns also der andern Ansicht zu.

Mommsen bezieht idem praes auf C. Blossius, in dem Sinne, dass dieser sich nicht nur als Unternehmer, sondern "zugleich als Bürge" für sich selbst verpflichtet habe<sup>7</sup>), so dass etwa zu ergänzen wäre: C. Blossius HS MD (redemit), idem pracs (acceptus est). Dies entspricht nun gleich am besten dem gewöhnlichsten Gebrauche des Pronomens in den älteren Inschriften, dessen häufigste Beispiele Formeln sind nach Art der bereits S. 680 angeführten: x x faciendum curavit idemque probavit.8) Und dass dies in der That die so-

<sup>2)</sup> S. Ritschl, opusc. IV S. 315 ff. Neue, Lat. Formenlehre II<sup>3</sup> S. 390.
3) C. I. L. X Nr. 1930 (I Nr. 1244).
4) C. I. L. X Nr. 104 (I Nr. 196), Bruns, fontes<sup>6</sup> S. 160. Darauf hat mich Herr Prof. Fabricius aufmerksam gemacht.
5) Zeitschr. f. Rechtsgesch. IV S. 275.
6) Karlowa, Röm. Rechtsgesch. II<sup>3</sup> S. 53. Dass Amati an eine Aufteilung der Haftbarkeit unter die Bürgen dachte, ist schon S. 689<sup>6</sup> bemerkt.
7) C. I. L. I S. 165, vgl. 103. Abhandl. der sächs. Ges. III 1857 S. 471<sup>42</sup>.
8) Asyndetisch z. B. C. I. L. I Nr. 1236: de suo faciund. coeravit, idem restituif

idem restituit.

lenne Bedeutung unserer Formel war, geht klar hervor aus der Glosse des Festus-Paulus<sup>9</sup>), so unklar oder gar falsch ihre Erklärung sein mag: manceps dicitur qui quid a populo emit conducitve . . . , qui "idem praes" dicitur, qui(a) tam debet praestare populo, quod promisit, quam qui pro eo praes factus est. Und über alle Zweifel erhoben scheint mir Mommsens Deutung durch die genau entsprechende Formel des hellenistischen Privatrechtes, welche neulich Mitteis herangezogen hat 10): in dem 153/54 n. Chr. zu Elephantine abgeschlossenen graco-ägyptischen Kaufvertrag erscheint der Verkäufer, ὁ ἀποδόμενος zugleich für sich selbst als Kaufbürge, βεβαιωτής. Fraglich kann nur die Auffassung dieses eigentümlichen Verfahrens sein. Mommsen ist der Ansicht, dass der redemptor desshalb, gleich einem Unbeteiligten, für sich selbst Bürgschaft leisten kann, weil er sich durch Stellung von Bürgen gänzlich von der Haftbarkeit befreie, so dass in dem Falle, dass er seine Verpflichtungen nicht erfüllt, er selbst gar nicht, sondern nur die Bürgen der Execution verfallen, wogegen andere wenigstens grundsätzlich daran festhalten, dass der Hauptschuldner und die Bürgen eadem obligatione tenentur, wie die Festusglosse besagt. 11)

### § 12. Die vier weiteren Unterschriften.

Die Bedeutung der vier am Ende stehenden Namen wird ebenso wenig ausdrücklich angegeben als der Erstunterzeichnete wirklich als redemptor bezeichnet ist, wie wir es S. 688 in griechischen Urkunden fanden. Die herrschende Ansicht, welche nach dem eben Mitgeteilten auch Mommsen teilt, erblickt in ihnen die von der Ausschreibung geforderten praedes, wie ja auch z. B. in dem delischen Tempelbaucontract (s. S. 6882) die έγγυοι unmittelbar nach der Bausumme angeführt sind. Wenn nun auch schwerlich geläugnet werden kann, dass Blossius, obwohl selbst als Bürge zugelassen, dazu noch andere wohlhabende Standesgenossen als Mitbürgen gestellt haben kann, so scheint mir doch der Gedanke von Mitteis sehr erwägenswert, dass er "nach dem Urteil der Duovirn von Puteoli als sufficient anerkannt und die Stellung von anderen praedes erlassen wurde, wobei man um die Form zu wahren, ihn selbst als praes aufführte".¹) Dass Blossius in der That besonders ἀξιόχρεως, ein ungewöhnlich "guter"

<sup>9)</sup> Müller S. 154, Thewrewk S. 139, vgl. Bruns, fontes<sup>6</sup> 2 S. 13.
10) Reichsrecht und Volksrecht S. 99 und 505. Diese wichtige Nachweisung verdanke ich Herrn Prof. Szanto in Wien.
11) S. bes. Rivier a. a. O. S. 72 ff. (s. S. 684<sup>2</sup>). Karlowa, Röm. Rechtsgesch. II S. Arm 10 diese Scitte Den 10 C. Arm 10 C. Arm 10 diese Scitte Den 10 C. Arm 10 C. Arm 10 diese Scitte Den 10 C. Arm 10 C. Arm 10 diese Scitte Den 10 C. Arm 10 C.

<sup>1)</sup> S. Anm. 10 dieser Seite. Dasselbe folgerte schon Göppert (s. S. 6905) aus der Auffassung Mommsens, freilich nur um es gegen sie ins Feld zu führen, indem er behauptete, wenn Blossius zugleich praes war, dann müssten die vier mancipes sein. Der Ansicht von Mitteis am nächsten kam Marquez, s. d. f. Seite.

Mann war, lässt ja schon der S. 687 erörterte Rang seiner Familie vermuten. Es wird bestätigt durch das Fehlen der I 7 neben den pracedes verlangten subsignatio pracediorum, aus der wir nach c. 60 der lex Malacitana (S. 684) schliessen dürfen, dass de ea re is pracedibus satis cautum visum est duovirum arbitratu. Am deutlichsten spräche es für die Meinung von Mitteis, wenn sich der S. 689 ausgesprochene Eindruck bestätigen sollte, dass der von Blossius bedungene Preis hinter den Kosten der übernommenen Arbeit zurückblieb, seine conductio also eine versteckte partielle Schenkung war.

Wenn Mitteis das Richtige gefunden haben sollte, dann ware noch, was er nicht gethan hat, für die vier Mitunterzeichneten eine andere Bedeutung zu suchen. Eine Möglichkeit würde sich aus griechischen Urkunden ergeben. In dem mehrerwähnten delischen Baucontract (S. 6882) folgt den beiden έγγυοι eine Anzahl von Zeugen. Wenn man solche auch in unseren Männern erkennen dürfte, dann wäre zu ihren Unterschriften wohl etwas wie das bekannte scribendo adfuere der Senats- und sonstiger Protokolle hinzuzudenken und dabei am ehesten mit Marquez S. 191 an eine Vertretung des consilium der Duovirn, welches auf die Leitung des Baues so grossen Einfluss hat, auch beim Abschluss des Vertrages zu denken; hierzu liesse sich dann passend die Intervention der böotischen Katopten bei derartigen Geschäften vergleichen (s. S. 682). Auf eine solche Einrichtung weist freilich der Text unserer Ausschreibung nirgends hin, aber das wäre ganz begreiflich, wenn sie sich nach der Praxis der betreffenden Behörden von selbst verstand.

### § 13. Schlussübersicht.

Am Ende dieses ersten Teiles angelangt, wollen wir das im Einzelnen untersuchte geschüftliche Verfahren im Ganzen überblicken.

Die Duovirn von Puteoli schreiben mittels dieser lex locationis den im zweiten Hauptstück näher zu betrachtenden Umbau der Einfriedigung einer area, einschliesslich der Lieferung der Materialien vor. Der aus den auftretenden Bewerbern zu erwählende Unternehmer hat vor allem nach dem Ermessen der Duovirn Bürgen und Caution zu stellen. Darauf erhält er die Hälfte der bedungenen Entlohnung vorausbezahlt und geht ans Werk, welches bis zum nüchsten 1. November fertig gestellt sein muss. Es ist auszuführen unter der immerwährenden Aufsicht der Duovirn und des ihnen für solche Geschäfte zur Controle beigeordneten consilium von gewesenen Duovirn, denen auch die nachträgliche Bestimmung von solchen Einzelheiten der Arbeit, welche die Ausschreibung noch nicht genau angiebt, vorbehalten ist. Auch über Annahme und Ablehnung der fertigen Arbeit hat das consilium zu entscheiden bei Präsenz von mindestens zwanzig Mitgliedern, welche unter ihrem Eide mit einfacher Mehrheit beschliessen. Wird die Arbeit gonehmigt, so schliesst

die Auszahlung der zweiten Hälfte der Entlohnung das ganze Geschäft ab, wodurch auch die Bürgen und Pfänder der Unternehmer frei werden.

Auf diese Bedingungen ist C. Blossius eingegangen, durch dessen Unterschrift mit den sonstigen nötigen Vermerken die Ausschreibung zum Contract geworden ist. Er übernimmt das Werk für 1500 Sesterzen, einen, wie es scheint, sehr mässigen Preis. Der Vorbedingung der cautio praedibus praediisque hat der wahrscheinlich einer der ersten campanischen Familien angehörige Mann nach dem Urteil der Duovirn dadurch genügt, dass er sich selbst auch als Bürge haftbar machte. Ob er daneben auch noch weitere Bürgen gestellt hat, oder ob die vier nach ihm unterzeichneten, zum Teil ebenfalls Leute von Familie, nur Zeugen, etwa Mitglieder des consilium sind, blieb zweifelhaft; praedia sind nicht subsigniert.

Dass C. Blossius den durch diesen Contract übernommenen Verpflichtungen wirklich nachgekommen ist, haben wir schon S. 679 aus der monumentalen Aufzeichnung desselben auf einer stattlichen Marmorplatte ersehen, welche sich wohl nur daraus erklärt, dass die Aufzeichnung als Stiftungsurkunde an oder in dem Bauwerk angebracht war.

Das Ganze wie fast alle Einzelheiten des Geschäftsganges finden ihre mehr oder minder genauen Analogien in gleichartigen Urkunden hellenischer und hellenistischer Zeit. Wesentlich verschieden und specifisch römisch ist nur das eine, dass als Baubehörde unmittelbar der oberste Magistrat der Stadt mit seinem ständigen Beirat fungiert, nicht, wie in Griechenland, eine besondere Baucommission eingesetzt wird. Demgegenüber mag die im römischen Verfahren sonst nicht nachgewiesene Ratenzahlung als besonders beachtenswerte Uebereinstimmung hervorgehoben werden.

### Zweiter Teil.

### Der Bau.

### § 14. Die Form des Bauprogramms.

Das Programm der Arbeiten, welche C. Blossius übernommen und ausgeführt hat, bezeichnet sich zunächst I 5 als lex parieti faciendo in area etc. Es wurde schon S. 679 bemerkt, dass diese Bezeichnung ungenau ist, denn es handelt sich, wie das Weitere zeigt, nicht nur um Mauerbauten, sondern namentlich auch um eine gedeckte Pforte mit Holzconstruction, und überdiess entspricht auch den vorgeschriebenen Mauerarbeiten das parietem facere insofern nicht streng wörtlich, als, abgesehen von den Anten, keine neuen Mauern von Grund aus aufgeführt, sondern nur bestehende vervoll-

ständigt und ausgebessert werden. Dennoch wäre es verkehrt, aus dieser Ungenauigkeit mit Maffei unserer Inschrift einen ernsten Vorwurf machen zu wollen, wie schon die Verteidiger erfolgreich gezeigt haben.<sup>1</sup>) Dieser "Betreff" der Urkunde will eben nur eine ganz summarische Bezeichnung der Art von Arbeit geben, welche die lex operum II vorschreibt, er nennt sie Mauerarbeit zur Unterscheidung von anderen Werken, auf die sich die vorhergegangenen und etwa noch nachfolgende leges operum bezogen.

Das mit I 9 beginnende genaue Bauprogramm ist gleich den mehrerwähnten Contractentwürfen bei Cato und den Citaten aus einer lex locationis des Verres (S. 679), durchweg im Imperativ abgefasst, dessen Subject, qui redemerit (I 6), wiederholt durch das Pronomen eisdem, eidem (s. S. 690) ins Gedächtniss gerufen wird.<sup>2</sup>) Die Beschreibung der an der area vorzunehmenden baulichen Veränderungen beginnt mit dem Neubau eines Eingangsthores mit Schutzdach und bestimmt dann verschiedene kleinere Veränderungen an ihren Umfassungsmauern. Es wird also die monumentale Hauptarbeit voran, das Flickwerk nachgestellt, und überdiess entspricht das Beginnen mit dem Thorbau dem Standpunkte des Beschreibenden, dem die Mauer, welche das neue Thor erhalten soll, zunächst liegt (s. unten). Diese Anordnung erscheint wiederum natürlich, wenn wir uns in die Lage des Puteolaners versetzen, dem das einem hervorragenden Heiligtum gegenüberliegende Object wohl vertraut war. Wir dagegen müssen einen anderen Weg einschlagen und zunächst aus den einzelnen Angaben der Inschrift diese uns fehlenden allgemeinen Vorstellungen über Lage, Plan und Bestimmung der area vor und nach dem Umbau sowie über die Technik der Arbeit zu gewinnen trachten, bevor wir dem Hauptstück der Arbeit, dem Thorbau, näher treten.

Für alle neu anzufertigenden Bauteile werden genaue Maassangaben gemacht, über die schon hier das Nötige bemerkt sei. Die Einheit ist ein Fuss, da es sich um die officielle Urkunde einer römischen Colonie handelt, gewiss nicht der alte italische von ungeführ 0,277 M., der sich zu Pompeii auch nach der sullanischen Coloniegründung noch lange in privatem Gebrauch erhielt<sup>3</sup>), sondern der römische Fuss von 0,296 M. Diese natürliche Voraussetzung bestätigt die Dachbreite, die sich aus der gegebenen Anzahl der Ziegel auf rund 10 Fuss römisch berechnen lassen wird (§ 36). Die Einteilung des Fusses ist nicht die griechische oder "technische" in sechzehn digiti, nach der auch Vitruv misst, sondern die unciale,

Marquez S. 156 f., Guarini S. 61, Zannoni S. 16 f. 35. Amati S. 330.

<sup>2)</sup> Richtig erkannt von Marquez S. 182 und den andern älteren Erklärern.

<sup>3)</sup> S. Nissen, Pomp. Studien S. 86 ff. Mau, Pomp. Beitr. S. 20 ff. Hultsch, Metrologie<sup>2</sup> S. 671. Dörpfeld, Athen. Mitteil. d. Inst. X S. 289 ff., Hermes XXII S. 79 ff.

in zwölf Zoll.4) Die Bruchteile des Fusses werden in der bekannten Weise bezeichnet, bis zu fünf (hier zufällig nur vier) Zoll mit Punkten ·, :, :·, sechs Zoll mit S, semis, die weiteren Maasse durch Combination dieser beiden Zeichen; der halbe Zoll mit E. Das Fusszeichen P steht, wie Mommsen bemerkt<sup>5</sup>), der sonstigen Regel nach, nur da, wo das Maass einen Fuss übersteigt, z. B. I 6 crassos S:., altos p. I, nur I 14 ist es ausnahmsweise vor der Bruchziffer allein gesetzt, altum p(edis) S:., wesshalb es Mommsen in den letzten Ausgaben von Bruns' fontes iuris tilgt (s. S. 662).

### I. Das gesammte Bauwerk.

Area, der Name, mit dem das Bauobject bezeichnet wird, ist ein Ausdruck von sehr allgemeiner Bedeutung, es bezeichnet jede Art von unbedeckten, aber abgegrenzten, namentlich von Mauern und Gebäuden umschlossenen Räumen<sup>1</sup>), die grossen Stadtplätze wie die area Capitolii, dann besonders die τεμένη der Tempel, z. B. area Iovis templi oder Saturni<sup>2</sup>), der Altäre, wie der ara urbana<sup>3</sup>), der Grabmäler<sup>4</sup>) und sonstiger Monumente, Bauplätze für erst zu errichtende öffentliche und Privatgebäude, Höfe, Gärten<sup>5</sup>) und Tennen in und bei städtischen wie ländlichen Behausungen u. a. m. Welche von diesen mannichfaltigen Bedeutungen des Wortes hier anzunehmen ist, kann uns erst der Ueberblick aller durch die Urkunde an die Hand gegebenen Umstände lehren.

### A. Die topographische Lage der Area.

### § 15. Das Verhältniss der area zum Serapistempel.

Die Lage der area innerhalb der Stadt Puteoli wird I 5 angegeben: area quae est ante aedem Serapi trans viam. Serapi, was sonst, und zwar auch in Puteoli, nur als Dativ vorkommt<sup>1</sup>), ist hier Genetiv, schwerlich von Serapium<sup>2</sup>), sondern vom Gottesnamen selbst,

<sup>4)</sup> Hultsch, Metrol. S. 74. I. v. Müllers Handb. d. Altert. I S. 838 (Nissen).

<sup>5)</sup> Hermes XX S. 614.

<sup>5)</sup> Hermes XX S. 614.

1) Für die Belege verweise ich im allgemeinen auf Forcellini und Klotz, nur füge ich einige Citate des C. I. L. bei.

2) C. I. L. I Nr. 636, vgl. X Nr. 7514 templum cum area.

3) C. I. L. VI Nr. 826, Bruns, fontes S. 264, vgl. C. I. L. I Nr. 1488 aram Volcano maceriaq(ue) aream saepiendam.

4) Z. B. C. I. L. VIII Nr. 9585; zur Illustration vgl. Overbeck-Mau, Pompeii Taf. zu S. 396.

5) C. I. L. X Nr. 5971 (I Nr. 1147) area ubi viridia sunt.

1) C. I. L. X Nr. 1594 Deo magno Serapi. Vgl. C. I. L. XI 2 Nr. 6989 Serapi Isi sacrum, aus Taormina; Notizie degli scavi 1884 S. 61: Deo invicto Serapi et Isidi Hermes d. d., aus Rom. Vgl. auch C. I. L. X Nr. 5780. Nr. 5780.

<sup>2)</sup> Was Guarini S. 92 vorzog.

an Stelle der sonst üblichen Formen Serapidis und Serapis, sei es dass die letztere gemeint und das s nur abgefallen ist<sup>8</sup>), oder dass vielmehr ein heteroklitischer Genetiv vorliegt, zu dem der Nominativ wenigstens im griechischen Céραποc erhalten ist. 4)

Der Satz besagt deutlich, dass die area vor dem Tempel des Serapis jenseits einer Strasse liegt. Die älteren Erklärer, Piranesi und Marquez an der Spitze<sup>5</sup>), haben fast ohne Ausnahme diese Angabe so aufgefasst, dass die area zum Serapistempel gehört und mit ihm zusammen jenseits des Weges gelegen hätte, wie es unser Schema 1 andeutet.



Es scheint mir aber klar, dass eine solche gegenseitige Lage der drei genannten Oertlichkeiten mit den Worten area, quae est ante aedem Serapi ausreichend bezeichnet und der Zusatz trans viam nicht nur müssig, sondern unverständlich wäre, da wir ohne Kenntniss des Standpunktes blieben, von dem aus Tempel und area jenseits der Strasse liegen. Diese Bestimmung, welche, als die wesentliche, I 9 wiederholt wird (in area trans viam), hat nur dann einen Sinn, wenn die area von dem Tempel aus gerechnet jenseits der Strasse lag, wie es das 2. Schema veranschaulicht<sup>6</sup>), vgl. auch die Plane Tafel I.

Zu dieser relativen Ortsbestimmung kommt noch ein, wenn auch nur sehr vager, absoluter Anhalt hinzu: die area kann nicht weit vom Meeresufer gelegen sein. I 12 wird vorgeschrieben, dass die Anten, welche beiderseits der neuen Pforte an der längs der

<sup>3)</sup> So Zannoni S. 17 f.; vgl. C. I. L. I S. 602 Col. 2 oben.
4) C. I. Gr. IV Nr. 7042 b. Diese Möglichkeit haben auch schon die älteren Commentatoren von Cognolato an erwogen.
5) Vgl. Piranesis S. 674 angeführte Tafel, Marquez S. 157 f. 195 f. mit Taf. 9, 2, Guarini S. 59, Amati S. 330, Zannoni S. 22, der freilich S. 35 an eine Verlegung des Weges und damit an eine Umwandlung unseres Schema 2 in 1 denkt, aus einem unten S. 703 widerlegten Grunde. Von der "area des Serapistempels" spricht auch noch Nissen, Pomp. Stud. S. 56.

<sup>6)</sup> Das scheint nur Deering bei Donaldson S. 35 Anm. ebenso verstanden zu haben: the area, which is before the temple to Serapis (so auch Cognolato) beyond the highway.

Strasse gelegenen Mauer anzubringen sind, ad mare vorsum vorspringen sollen. Ich meine, es leuchtet unmittelbar ein, dass hiermit unmöglich dieselbe Richtung gemeint sein kann, welche sonst immer durch die Strasse und den gegenüberliegenden Serapistempel bezeichnet wird 7), sondern nur die entgegengesetzte. Dies wird uns im § 28 die Erwägung bestätigen, dass die zwei Fuss weit aus der Mauer herausspringenden Anten, wenn sie nicht nach dem Innenraum, sondern nach aussen gerichtet wären, den Verkehr auf der Strasse in unerlaubter Weise behindern würden. Da man nun die Bezeichnung nach dem Meere schwerlich gewählt hätte, wenn dieses von der area durch namhafte Bauten getrennt gewesen wäre, so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie unmittelbar zwischen dem Tempel und dem Meeresufer, also im Hafengebiet gelegen war, entsprechend der Herkunft und dem Charakter des Serapiscultus, der natürlich in erster Reihe von den alexandrinischen Kaufleuten, den wichtigsten und bevorzugtesten Besuchern des puteolanischen Hafens<sup>8</sup>), gepflegt wurde, woher sich auch die allgemeine Regel Vitruvs erklärt: Serapi in emporio aedes distribuantur.9)

### § 16. Das sogenannte Serapeum in Pozzuoli.

Diese spärlichen Anhaltspunkte schienen ausreichend, die Lage unseres Bauplatzes innerhalb des puteolanischen Stadtplanes genau zu bestimmen, solange man im Ernste glauben konnte, den in der Inschrift erwähnten Serapistempel wiedergefunden zu haben in der um 1750 ausgegrabenen stattlichsten Ruine des Ortes, welche namentlich auch durch ihre von Lithodomusschnecken angebohrten Säulen berühmt geworden ist.1) Der Wunsch, in dem von zweiunddreissig kleinen Gemächern umgebenen Säulenhofe, welcher den für das eigentliche Gotteshaus erklärten Rundbau umschliesst, geradezu einen Umbau der alten area selbst zu erkennen, war auch mit eine Ursache des soeben widerlegten Irrtums, dass die area unmittelbar zu dem Serapistempel gehört habe.<sup>2</sup>) Heute aber ist, von vereinzelten Nachzüglern abgesehen, diese alte Vermutung allgemein aufgegeben. Zwar dass der erhaltene Bau seiner Technik und anderen Anzeichen nach vielmehr dem zweiten Jahrhundert nach als vor Christ angehört, das liesse sich durch die eben erwähnte Annahme eines späteren Umbaues erklären. Vorher aber müsste die Beziehung auf Serapis besser begründet sein, als durch die Auffindung einer weniger als

<sup>7)</sup> Dies meinten Marquez S. 166 und Zannoni S. 22.

Seneca ep. 77. Vgl. Beloch, Campanien S. 115 ff. 1, 7, 1 S. 30, 10 Rose.

Von Fren Litte ar einiges bei K. O. Müll ar einiges bei K. O. Müller, Handb. der b. S 88 f., S. 136 f. loch, C Lauptvertreter Marquez S. 147 ff. 157 ff.

lebensgrossen Statue dieses vielverehrten Gottes in einem jener kleinen Gemächer<sup>3</sup>); denn diese kann ebensowenig Anspruch erheben, den Besitzer des Ganzen darzustellen, als die anderen in der Ruine gefundenen Götterbilder, wie der Dionysos mit dem Satyrknaben.4) Gegen die Annahme eines Tempels spricht überhaupt der ganze Charakter der baulichen Anlage, deren wahrer Zweck freilich noch nicht erkannt zu sein scheint. Der am plausibelsten klingende von den zahlreichen gemachten Vorschlägen, der von Beloch, es sei ein Macellum zu erkennen, erledigt sich, wie Herr Professor Mau bemerkt, einfach dadurch, dass dieses durch Inschriften in einer später gefundenen Ruine gesichert ist<sup>5</sup>), und dass die kleinen Kammern unserer Ruine keine Kaufläden sein können. Vollends die neueste Lösung, zu der auf Grund geologischer Erwägungen D. Brauns gelangt ist<sup>6</sup>), die Anlage sei eine bis an jene von dem Seetier angebohrten Stellen der Marmorsäulen mit Seewasser angefüllte piscina gewesen, dürfte von Archäologen nur mit Kopfschütteln aufgenommen werden. Doch ein näheres Eingehen auf diese Frage gehört hier nicht zur Sache.

### § 17. Der Serapistempel in den Veduten von Puteoli.

An Stelle der beseitigten Hypothese setzt Herr Professor Studniczka ein wirkliches, bisher nicht bemerktes Zeugniss über die Bauform und Lage des puteolanischen Serapistempels:

"Die von Jordan erkannte Vedute von Puteoli auf dem Glasgefüss in Lissabon, die hier unter Fig. 1 in einer Skizze nach seiner Publication 1), jedoch in Übereinstimmung mit Beloch 2) richtig abgeteilt, wiedergegeben ist, zeigt links, offenbar als eines der hervorragendsten Heiligtümer der Stadt, einen Tempel mit Giebeldach. Ueber seinen Inhaber belehrt uns das, wie bei solchen Bildern üblich, sichtbar dargestellte Tempelbild. Es hält, wie schon der Herausgeber S. 95 bemerkt hat, im linken Arme das Füllhorn und giesst

<sup>3)</sup> Vgl. (worauf ich durch Herrn Prof. v. Duhn aufmerksam wurde) die Ausgrabungsberichte bei M. Ruggiero, Scavi di antich. nelle prov. di terraferma d. ant. regno di Napoli 1743—1876. S. 111 ff.; vgl. Gerhard und Panofka, Neapels ant. Bildwerke S. 23 Nr. 68, Fiorelli Nr. 975, Overbeck, Gr. Kunstmythologie Text II S. 318, 1, Clarac IV Taf. 757, 1851. Die Angabe Bädekers, Italien III<sup>3</sup> S. 101, dass hier auch die beiden puteolanischen Scrapisinschriften C. I. L. X Nr. 1598. 1594 gefunden seien, beruht offenbar auf Irrtum.

beruht offenbar auf Irrtum.

4) Ruggiero a. a. O. S. 121 f. 127.

5) Mau in Overbecks Pompeii<sup>4</sup> S. 639 verweist desshalb auf die mir leider unzugänglich gebliebene Schrift Gervasio, Sopra alc. iscrisioni riguard. il macello nell' antica Poszuoli, S. 4.

6) Leopoldina 1888 S. 132 ff. und in den folgenden Nummern, besonders S. 209 ff. Vgl. Beloch, Ergänzungen 1890 S. 467.

1) Arch. Ztg. 1868 XXVI Taf. 11 S. 91 ff.

2) Camp. S. 125 f.

mit der Rechten eine Schale über einen kleinen Altar aus. Mit Jordan an Fortuna zu denken hindert die oberhalb der Knöchel aufhörende Gewandung, wie schon Beloch gesehen haben wird, wenn er eher einen Divus erkennen möchte; das Gesicht scheint auch eher bärtig zu sein.



Fig. 1. Veedut von Puteoli auf dem Glasgefäss in Lissabon.







Fig. 3.

Serapis auf Münzen von Odessos und Dionysopolis Thraciae.



Fig. 4. Verschollenes Gemälde von Puteoli.

Welcher Gott gemeint ist, das lehrt die Zusammenstellung mit den hier mitabgebildeten Münzen von Odessos und Dionysopolis in Thrakien<sup>3</sup>), Fig. 2 und 3 zwei von den zahlreichen Beispielen desjenigen Serapistypus, den erst kürzlich Michaelis genauer kennen gelehrt und

<sup>3)</sup> Nach Journ. of hell. stud. 1885 Tf. E 11 S. 301, Michaelis, vgl. Catal. Brit. Mus. Thracia S. 24, 1.

auch auf Münzen von Alexandria, der unzweifelhaften Metropolis des puteolanischen Cultes, sowie auf Wandgemälden des benachbarten Pompeii nachgewiesen hat.4) In dieser Reihe findet sich sowohl der Blatt-, wie der Strahlenkranz wieder, zwischen denen die rohe Darstellung des Glasfläschchens die Wahl lässt, und bietet sich auch eine Erklärung für den dünnen Zinken, der an Stelle des gewöhnlichen Modius den Scheitel überragt: das eine pompeianische Bild<sup>5</sup>) zeigt hier die Lotosblume, auch dies in Uebereinstimmung mit ägyptischen Münzen und zwar schon aus der Ptolemäerzeit.6) Unklar bleibt nur das hochaufragende Gegenstück des Altars zur Linken des Götterbildes."

"Dass also der Tempel auf dem Lissaboner Glase das altberühmte, in der Kaiserzeit wiederholt hergestellte?) Serapeum unserer Inschrift ist, unterliegt keinem Zweifel. Untersuchen wir nun, inwiefern uns die Darstellung über seine topographische Lage belehrt. Dass dieses und das ähnliche Gefäss von Piombino<sup>8</sup>) ihre zum Teil verschiedene Auswahl von puteolanischen Bauwerken in topographischer Folge darstellen wollen, steht mir ebenso fest wie Beloch. Von welchem Standpunkt aus diese Veduten gedacht sind, lehrt der Vergleich mit dem noch jetzt kenntlichen Stadtbilde, wie es z. B. das Kärtchen desselben Gelehrten<sup>9</sup>) wiedergiebt, und mit der unter Fig. 4 wiederholten landschaftlichen Darstellung, welche Bellori cx antiqua pictura veröffentlicht hat. 10) An der Echtheit des verlorenen Originals der letzteren scheint mir namlich, gleich Beloch, kein Zweifel zulässig, mag auch die Möglichkeit im Einzelnen ungenauer Wiedergabe einer verwischten alten Malerei zuzugestehen sein, namentlich gegenüber der sonderbaren Art, wie eine zweite Küstenstadt, nach Beloch Baiae, in Gestalt einer Insel an Puteoli herangerückt ist. 11) Der Vergleich dieses Bildes

9) Beloch, Atlas von Campanien Taf. III.

<sup>11)</sup> Leider erst während der Correctur kann ich noch ganz flüchtig auf Mus. Borb. IX Tf. 91 hinweisen, eine zusammengedrängte Darstellung aller den Golf von Puteoli umgebenden Städte, Misenum, Cap und Stadt, links im Vordergrunde. Auch der Serapistempel scheint dargestellt, aber etwas nördlicher, als ich ihn oben gesucht habe. Doch diese wichtige,



<sup>4)</sup> Journ. of hell. stud. a. a. O. Tf. 58 S. 287 ff., besonders 300 - 309, über die alexandrinischen Münzen S. 295, 300 f., die pompeianischen Ge-

<sup>5)</sup> Helbig Nr. 80.
6) Z. B. Catal. Brit. Mus. Ptolem. Taf. 18, 8, mehr bei Michaelis a. a. O. S. 2912.

<sup>7)</sup> S. die Inschriften S. 698<sup>3</sup>. 8) Bull. napolet. n. S. 1853 I Tf. 9 S. 133 f. de Rossi, vgl. Jordan O. 93 ff. Beloch a. a. O. (abg. auch bei Schreiber, Kulturhist. Bilderatlas Tf. 72, 12).

<sup>10)</sup> Fragm. vestig. vet. Romae S. 1, vgl. Beloch, Campanien S. 126, Ergänzungen S. 466, wo auf die Wiedergabe der Inschriften C. I. L. X. Nr. 985 der falsac vel suspectae hingewiesen wird.

mit der Karte zeigt, dass es von Südsüdwest, etwa von der Höhe des Cap Misenum, aufgenommen gedacht ist. Dass der Standpunkt für die Veduten der Glasgefüsse in entgegengesetzter, ungefähr nördlicher Richtung liegt, zeigt die Ansicht, welche sie von dem charakteristischen Wahrzeichen des Stadtbildes, dem berühmten Molo geben, den beide Gläser mit dem auch von Seneca (oben S. 6978) gebrauchten Namen pilae (pilas) bezeichnen. Sie ist nicht blos einfacher, indem hier nur je ein quadrigagekröntes Doppelthor und statuentragendes Säulenpaar erscheint, sondern entgegengesetzt gerichtet; die Spitze des Hafendammes mit dem Leuchtthurm. dessen Flamme unser Gefäss deutlich genug zeichnet 12) und dem Doppelthor liegt rechts, am linken Ende bildet ein Ianus quadrifrons (auf dem Gefäss von Piombino deutlicher gezeichnet als auf dem von Lissabon), welcher auf dem Gemälde Belloris (noch?) nicht vorhanden ist, den Uebergang zur ripa, dem auch in Inschriften erwähnten 13), von Säulenhallen umsäumten Quai. In diese Säulenhallen ist auf unserem Gefäss das theatrum hineingezeichnet, dessen Stelle schon früher am Nordabhang des Burghügels gesucht wurde 14); auf dem Gemälde mag es hinter dem portex Neptuni stecken. Dass sich die Gebäudereihe auch weiterhin in derselben annähernd westöstlichen Richtung fortsetzt, zeigt ihr linker Endpunkt, das heute noch wohl erhaltene ampitheat(rum). Zwischen ihm und dem Theater beziehungsweise dem Landende des Molo und zwar nach unserer lex dicht am Ufer ist also der Serapistempel anzusetzen, das heisst wohl etwas nach Süden von der früher so benannten Ruine, dem Landende des Molo ziemlich nahe. Und nun erscheint an einer entsprechenden Stelle des Bellori'schen Gemäldes, oberhalb der Tritonquadriga des zweiten Thores auf dem Hafendamm, ein hohes, giebelgekröntes Bauwerk, das an seiner Gleichartigkeit mit dem t(emplum) Apollinis auf der Südspitze des Burghügels als Tempel kenntlich ist. Der kleine Hof links daneben, welcher noch dichter ans Ufer herantritt, könnte, wenn hier eine leichte Verschiebung der thatsächlichen Lageverhältnisse angenommen werden darf, geradezu der durch die Restitution unserer Urkunde bezeugte spätere Umbau der area sein, welche, nach § 15, zwischen dem Serapistempel und dem Meere lag. Hier ware es besonders wünschenswert, genau zu wissen, wo der S. 668 besprochene Fundort der Inschrift, die Kirche von S. Stefanino de Pontone lag."

soviel ich in der Eile sehen konnte, noch unerkannte Darstellung bedarf eingehender Besprechung.

12) Beloch a. a. O. S. 133 hat ihn merkwürdiger Weise verkannt.

13) C. I. L. X Nr. 1690—1692, Beloch S. 135.

14) Jorio, Guida di Pozzuoli<sup>3</sup> S. 48 f.

## B. Plan und Zweck der area vor und nach dem Umbau.

Um nun den Plan der area, wie sie ist und wie sie werden soll, möglichst genau festzustellen, betrachten wir der Reihe nach die einzelnen Mauern, die uns genannt werden. Der Standort des Beschreibenden ist dabei, wie wir gesehen haben, an dem Wege vor dem Serapistempel, das Gesicht dem Meere zugekehrt. Als eine von vorn herein sehr wahrscheinliche Voraussetzung darf schon hier angenommen werden, dass die area ein viereckiger Raum ist. Zur Veranschaulichung dieser Vorstellung dienen die beiden Pläne Tafel I.\*)

### § 18. Die Mauer A.

I 9—10: paries qui est propter viam, in eo pariete medio ostici lumen aperito etc.

Diese erste Mauer liegt also längs des Weges, welcher nach den S. 695 f. besprochenen Eingangsworten die area vom Serapistempel trennt. In die Mitte dieser Mauer soll eine Thür gebrochen und mit einem Schutzdach versehen werden, wie wir im II. Abschnitt dieses Teiles genauer erfahren werden. Doch empfiehlt es sich schon hier aus dieser näheren Betrachtung des Thorbaues dasjenige vorwegzunehmen, was unsere Vorstellungen von dem Ganzen vervollständigen und präcisieren kann. Zunächst lehren uns seine geringen Maasse, dass der ganze Hof eine bescheidene Anlage von mässiger Ausdehnung war. Die lichte Höhe der Pforte beträgt 7 Fuss oder 2,04 M., das heisst nicht sehr viel mehr als Manneshöhe (§ 27). Ueber die Dicke der Mauer A belehrt uns die der Anten und der Thürschwelle (§ 28. 29), sie beträgt einen palmipes, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Fuss, 0,37 M., bleibt also um <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Fuss hinter der normalen römischen, auch in Pompeii üblichen Mauerdicke 1), die Cato auch für derartige Umfassungsmauern vorschreibt<sup>3</sup>), zurück. Die Höhe dieser Mauer wird nicht angegeben<sup>8</sup>), offenbar weil sie die erforderliche bereits besitzt. Da aber die gegenüberliegende Mauer B mit ihrer Krönung auf 10 Fuss gebracht werden soll (s. § 19) und es fast selbstverständlich scheint, dass die Mauern des fertigen Hofes zu derselben Höhe aufragen sollen, liegt es nahe, für A ebensoviel anzunehmen. Nun lehrt freilich die im § 27 aufgestellte Addition der Höhen-

<sup>\*)</sup> Ihre schmucke Ausführung verdanke ich dem hilfbereiten Geschick des Herrn Professor Leonhard am Gymnasium in Freiburg i. B.
1) Vitr. 2, 8, 16 S. 47, 25 ff. Rose. Plin. n. h. 35, 173. Vgl. Nissen, Pomp. Stud. S. 77 ff. Mau, Pomp. Beiträge S. 20.

<sup>2)</sup> De agric. 15.

3) Denn die Meinung von Marquez S. 188, dass die Mauer 15 Fuss hoch ist, beruht auf seinem Missverständniss in der unten besprochenen schwierigsten Stelle, II 21, Fuss statt Pfund zu setzen. Dennoch hat Bötticher seine Vorstellung einer die Pforte hoch überragenden Mauer in seine Reconstruction aufgenommen.

maasse sämmtlicher Bauteile der Pforte, dass die Mauer an dieser Stelle wenigstens 11 Fuss hoch gewesen sein muss, und wir werden sehen, dass dieses Maass höchst wahrscheinlich für die ganze Mauer A gilt. Dieser Höhenunterschied von 1 Fuss oder etwas darüber erklärt sich aber unschwer durch die Annahme eines leisen Abfallens des Hofbodens nach der Strasse zu, welches der Wasserableitung gedient haben wird.

Die eben erwähnte Mauerkrönung wird II 8 zunächst nur für den Thorbau selbst vorgesehen (§ 36 d). Erst nach Erledigung der tibrigen Mauern kehrt die Beschreibung zu dieser ersten zurück, um nachträglich die Ausdehnung des margo auf die ganze Mauer, also auch beiderseits des Thores, zu fordern, II 15 et parieti, qui nunc est propter viam, marginem perpetuom inponito. Das nunc in dieser Stelle bedarf hier einer Erläuterung, um einem Irrtum in Betreff der gesammten Bauveränderung vorzubeugen. Auf den ersten Blick kann es vorauszusetzen scheinen, dass "jetzt", also vor dem Umbau, eine andere Mauer an dem Wege liegt als nachher, dass heisst also, da die ganzen Mauern wohl nicht versetzt werden können, dass der Weg veriegt werden soll, wie auch wirklich vermutet worden ist.<sup>4</sup>) Es bedarf aber keines Beweises, dass eine solche einschneidende Verlinderung des Planes dieser St. d. änderung des Planes dieser Stadtgegend deutlicher und ausführlicher vorgeschrieben werden müsste. Das irreführende nunc erklärt sich denn auch einfach aus dem eben dargelegten Verhältniss der beiden Stellen, welche von dem margo dieser Mauer sprechen: die erste betrifft nur das Stück über dem neuzuerbauenden Thore, das zweite den Rest der Mauer, "wie sie schon jetzt vorhanden ist".5)

#### § 19. Die Mauer B.

II 11. 12: maceria extrema paries qui est, eum parietem cum margine altum facito p(edes) X.

Diese zweite Mauer also soll, die Krönung (§ 24) mit eingerechnet, auf 10 Fuss Höhe gebracht werden. Sie hat demnach gegenwärtig eine geringere Höhe, entweder von Anbeginn, oder, was mich wahrscheinlicher dünkt, durch Verfall, dem sie eher preisgegeben sein kann, als die an der öffentlichen Strasse gelegene Mauer A. Ihre nähere örtliche Bezeichnung enthält offenbar der Relativsatz, der folgendermaassen zu construiren ist: paries, qui est maceria extrema.

Um das syntaktische Verhältniss dieser beiden Nomina zu beurteilen, müssen wir uns die Wortbedeutung von maceria oder maceries klar machen. Man versteht darunter die Umfassungsmauer

Von Zannoni S. 35, vgl. auch Marquez S. 158 ff., unter Berufung namentlich auf C. I. L. IX Nr. 4321 (I Nr. 1291).
 Diese Erklärung hat Herr Gymnasialprofessor Leonhard in der archäologischen Gesellschaft des Herrn Prof. Studniczka gegeben.

jedes abgeschlossenen Bezirkes.1) Diesen Namen führen in zahlreichen Inschriften die Einfriedigungen von areae der verschiedensten, S. 695 aufgezählten Arten, von Tempeln<sup>2</sup>), Altarbezirken<sup>3</sup>), heiligen Hainen4), Grabmälern5), von städtischen campi6) (das heisst etwa Palaestren, S. 708), von Privatgärten 7) und anderen Grundstücken.8) So ist auch der gepflanzte Wald um den Ornithon Varros saepta maceriis altis.9) Eine andere Stelle desselben Schriftstellers bezeugt ausdrücklich, dass die Anwendbarkeit dieses Namens von der Bauart der Mauern unabhängig war. Er zählt nämlich in dem Abschnitt de saeptis 10) neben Hecken, Zäunen, Wall und Graben, als vierte Sorte das fabrile saepimentum oder die maceria auf, und zwar in vier, angeblich verschiedenen Gegenden eigentümlichen Bauweisen: in Stein, Backstein, Luftziegeln und Gusswerk.

Maceria ist also eine specielle Art von paries, die Umfassungsmauer. Da nun in unserer Stelle der auf zehn Fuss zu erhöhende paries offenbar auch eine Umfassungsmauer, maceria, ist, so sind die beiden Hauptwörter auf denselben Gegenstand zu beziehen und stehen wahrscheinlich beide im Nominativ<sup>11</sup>), so dass zu übersetzen ist: "die Mauer, welche die äusserste Einfriedigung ist" oder "bildet". Die äusserste oder letzte Umfassungsmauer ist aber natürlich wieder vom Standpunkt der Beschreibung von dem Serapistempel aus zu rechnen, das heisst sie liegt der ersten, A, unmittelbar gegenüber 18) (s. Tafel I).

#### § 20. Die Mauern C und D.

II 13—15: Eisdem ostium, introitu in aream quod nunc est, et fenestras, quae in pariete propter eam aream sunt, parietem opstruito.

<sup>12)</sup> Das hat nur Zannoni S. 34 gesehen: "questo muro, posto all' estremo dell' chiuso", und mit ihm Amati S. 330. Die entgegenstehenden Auffassungen bedürfen danach keiner Widerlegung. Marquez S. 183 übersetzt: "...il muro che è nell' estremità della maceria." Donaldson und Deering S. 36: "the extrem inclosure which is a wall." Guarini S. 71 macht sogar Mines diese Mayes mit A cleichersetzen. macht sogar Miene, diese Mauer mit A gleichzusetzen.



<sup>1)</sup> C. glossar. Lat. III S. 312, 33 περίβολος maceria; vgl. Zannoni S. 39 und bes. Promis, Vocaboli S. 331.
2) C. I. L. X. Nr. 7893 (I 1463) templum et maceries.

<sup>3)</sup> C. I. L. I Nr. 1488 ara Volcani maceriaq(ue) aream saepiendam. 4) C. I. L. X Nr. 4104 lucus sacer macerie cinctus, vgl. 292 (I Nr. 1260: circ(um) lucum macer(iem) et murum, wo das Verhältniss von maceries und murus nicht ganz klar ist.

<sup>5)</sup> C. I. L. X Nr. 2066, 2614, 2765, 2810, 6069, XIV Nr. 3797 u. a. m. 6) C. I. L. X Nr. 1286, 5807 (I Nr. 1421).
7) C. I. L. XIV Nr. 2139.
8) C. I. L. X Nr. 4842, 17 ff., XIV Nr. 3340.
9) R. r. 3, 5, 13.
10) R. r. 1, 14, 4.
11) Der Index des C. I. L. I S. 585 führt unsere Stelle als Beispiel den Ablativ an für den Ablativ an

Ueber die naheliegende Verbesserung pariete statt parietem und die Möglichkeit, sie zu entbehren, ist S. 670 f. gehandelt. "Die Thüre, welche der area gegenwärtig als Eingang dient und die Fenster, welche in der Mauer längs der area sind, sollen zugemauert werden." Beginnen wir mit den Fenstern. Da solche unmöglich, oder wenigstens höchst unwahrscheinlich, in einer von den beiden bisher betrachteten Mauern, welche die Höhe von 10-11 Fuss besitzen oder erst erhalten sollen, gedacht werden können, so muss hier notwendig von einer dritten Mauer die Rede sein. Und zwar ist das ohne Frage keine blosse Umfassungsmauer, schon desshalb, weil keine Bestimmung über ihre Höhe und ihren margo vorliegt, sondern die Mauer eines die area an einer dritten Seite, rechts oder links von der Mauer A an der Strasse, begrenzenden Gebäudes. Ueber das Verhältniss seiner Ausdehnung zu der der area belehrt mich die Wahrnehmung Prof. Studniczkas, dass nicht alle Fenster dieser seiner Front verschlossen werden sollen. Die örtliche Bestimmung propter eam aream kann sich nämlich nicht auf paries beziehen, weil ja nicht allein diese, sondern alle zur Sprache kommenden Mauern an der area liegen, sie gehört vielmehr zu fenestras und besagt, dass die Fenster nur in soweit zu vermauern sind, als das Nachbarhaus die area begrenzt. Hieraus ergiebt sich, dass das Gebäude den Hof an Ausdehnung überragte, gewiss nicht an der Strassenfront, sondern nach der Rückseite gegen das Meer zu (Tafel I).

In dieser Hausmauer ist offenbar auch das vor den Fenstern, im engsten Zusammenhang mit ihnen genannte, gleichfalls zu verbauende ostium anzusetzen. Das bestätigt eine Prüfung aller sonstigen Möglichkeiten. Die Mauer A kommt nicht in Betracht, da in sie erst die neue Pforte gebrochen werden soll. Wenn die bisherige Thür an der gegenüberliegenden Seeseite, in der maceria extrema B läge<sup>1</sup>), dann wäre ihre Verbauung doch in unmittelbarem Zusammenhang mit den übrigen an dieser Mauer vorzunehmenden Arbeiten und zwar wahrscheinlich an ihrer Spitze erwähnt Dass der Eingang in der vierten Mauer, von der überhaupt nicht die Rede ist, gelegen sei, ist vollends ganz unglaublich. Es bleibt also nur die Hausmauer mit den Fenstern übrig. Demnach ist die area derzeit nur durch eine Seitenthür des Nachbarhauses zugänglich, also ein zu diesem gehöriger Hof.

Welcher Art dieses Gebäude war, das lehren eben seine Fenster. Mustern wir nämlich die Arten von Bauwerken, bei denen Fenster üblich sind, so wird zunüchst der Gedanke an eine öffentliche Halle, etwa eine Basilica wie die ungefähr gleichzeitige zu Pompeii2) durch die Erwägung ausgeschlossen, dass ein solcher öffentlicher Monu-

Wie Donaldson und Deering S. 36 annehmen.
 S. d. Reconstruction von Mau, Röm. Mitt. d. Inst. 1888. III S. 29. 36. 1893 VIII S. 168.

mentalbau so gut wie der Serapistempel bei seinem Namen genannt und schwerlich durch zwei daran geklebte maceriae verunstaltet worden wäre. Dasselbe gilt von den öffentlichen granaria oder hor-3), welche überdiess nach der S. 699 Fig. 4 abgebildeten Stadtansicht aus der späteren Kaiserzeit, vom Serapistempel weiter entfernt lagen als dieser Ort. An einen privaten Kornspeicher aber, der nach Varro sowohl mit Fenstern versehen, als auch neben einer arca, der Dreschtenne gelegen sein soll<sup>4</sup>), wird man hier, mitten in der Stadt nicht denken mögen. Weitaus das Wahrscheinlichste ist also ein gewöhnliches Wohnhaus, wie solche wohl die meisten litterarisch bezeugten<sup>5</sup>) und monumental erhaltenen<sup>6</sup>) Beispiele von Fenstern bieten. Erst bei einer solchen Nachbarschaft war die Verbauung der Fenster durch den sacralen Zweck des Umbaues (siehe § 21 c) auch wirklich geboten, um den Anwohnern nicht sowohl den Einblick — welchen auch nach dem Umbau die Gitterthüre II 9 (§ 30b) jedem auf der Strasse Vorübergehenden gestattete vielmehr jeden Zutritt und besonders das übliche Hinabwerfen und -giessen von Abfällen und Unrat<sup>7</sup>) zu verwehren. Auch wird das ius luminum opstruendorum 8) an einem Privathause leichter zu erwerben gewesen sein.

Die Existenz einer vierten Mauer D geht zum Ueberfluss bestimmt daraus hervor, dass bei einem dreieckigen Grundriss der area die Mauer B nicht als maceria extrema, "die hinterste Umfassungsmauer" bezeichnet werden könnte. Erwähnt wird sie offenbar desshalb nicht, weil sie keine Aenderung erfahren soll. Dennoch lässt sich aus negativen Kriterien auch ihre Beschaffenheit bestimmen. Wenn nämlich die Mauer D eine niedrige Umfassungsmauer, wie A und B würe, so müsste für sie, wie für diese beiden, der margo perpetuus verlangt werden, denn es ist doch äusserst unwahrscheinlich, dass er an dieser Mauer allein vorhanden oder intact geblieben war. Also ist auch D, wie die gegenüberliegende C, eine Hausmauer, nur ohne Thür und Fenster nach der area zu.

<sup>3)</sup> Erwähnt von Cicero de fin. 2, 26, 84. Zur Veranschaulichung solcher Anlagen dienen wohl am besten die hadrianischen horrea in Lykien, Reisen im südwestl. Klein-Asien I S. 114. 116. II S. 28. 41. Auch das philonische Arsenal ist zu vergleichen, Z. 35 ff. mit der unten § 26<sup>3</sup> angeführten Litteratur.

angetuhrten Litteratur.

4) R. r. 1, 13, 5.
5) Vitruv. 6, 5. 6, 9. S. 143, 25. 144, 5. 148, 21 Rose. Für Villen
Cato, de agric. 14, 2, Varro, R. r. 113, 7.
6) Z. B. Overbeck-Mau, Pompeii S. 57, vgl. 43. 58. 408. 409. 418.
7) Z. B. Vitruv. 10, 22, 7 S. 282, 12 Rose.
8) C. I. L. X Nr. 787 (1 Nr. 1252) mit den Erläuterungen von Nissen,
Pomp. Stud. S. 218 ff. u. Mau-Overbeck, Pompeii S. 99, 63643. Zu unserer
Stelle hat sie Guarini S. 85 angeführt. Stelle hat sie Guarini S. 85 angeführt.

### § 21. Gesammtbild und Zweck des Umbaus.

Fassen wir nun an der Hand der Planskizzen Tafel I die gewonnenen Züge zusammen, zunächst zu dem Bilde der area, wie sie vor dem Umbau ist.

- a. Die area vor dem Umbau, s. den Plan 1. Gegenüber dem Serapistempel, jenseits der an ihm vorüberführenden Strasse, liegt zwischen den Seitenmauern zweier Häuser, C und D, ein unbebauter Raum von mässiger Ausdehnung, den zwei die Häuser verbindende Quermauern, A und B, zu einem geschlossenen Hofe machen. Die vordere, A, mindestens 11 Fuss hoch, dürfte in einer Flucht mit den Strassenfronten der beiden Häuser liegen, die rückwärtige, B, gegenwärtig niedriger als 10 Fuss, wird wenigstens von dem einen Hause, wir nehmen an zur Rechten, C, überflügelt. Dieses Haus, allem Anschein nach ein Wohnhaus, hat in seiner dem Hofe zugekehrten Mauer, aber auch in dem rückwärts über die area hinausragenden Teile, einige Fenster, gewiss auch die einzige Thür, durch welche die area zugänglich ist. Letztere stellt sich demnach als ein zu dem Hause gehöriger Hof dar, dessen Umfassungsmauern übrigens nach II 15 f. vielfach der Ausbesserung bedürfen (s. § 23).
- b. Die area nach dem Umbau, s. den Plan 2. Der Umbau bedeutet vor allem das völlige Aufhören der bestehenden Verbindung des Hofes mit dem Hause. In der Hausmauer C werden die Thüre und die Fenster, soweit sie sich in die area öffnen, zugebaut, um den Anwohnern jede Verbindung mit dem neugestalteten Raume abzuschneiden. Der Zugang wird in die Mauer A, an die öffentliche Strasse, gegenüber dem Serapistempel verlegt und empfängt die bei aller Bescheidenheit monumentale Ausstattung mit dem Schutzdache. Die beiden Einfriedigungsmauern A und B erhalten neue Krönungen (margo), die letztere wird auf 10 Fuss erhöht; alle Mauern werden ausgebessert und frisch getüncht. Zum Schlusse wird der ganze Bauplatz von Bauschutt gereinigt III 1 locumque purum pro eo opere reddito, was auch in griechischen Bauinschriften ausdrücklich vorgeschrieben wird.
- c. Die Uebertragung der Heiligtümer vom campus nach der area. Durch diese Aenderung und Renovierung wird die area würdig eingerichtet für einen öffentlichen Zweck, über den uns III 2-6 belehrt: eidem sacella, aras signaq(ue), quae in campo sunt, quae demonstrata erunt, ea omnia tollito deferto componito statuitoque, ubei locus demonstratus erit duumvirum arbitratu. Es sollen

<sup>1)</sup> Z. B. in Lebadeia (oben S. 681<sup>10</sup>) Z. 64—67; in Lesbos, Eph. epigr. II Nr. 16 im Anfang; zweimal in Epidauros, Kavvadias, Fouilles d'Epid. I Nr. 241 (J. Baunack, Aus Epid. S. 36 ff.) Z. 109 u. 290; mehrfach in Delos und Eleusis, Bullet. de corr. hell. XIV 1890 S. 396 Z. 50, S. 398 Z. 6 von unten, 'Εφημ. άρχ. Ser. III 1883 Sp. 113, A, Z. 74, vgl. Sp. 111, A, Z. 46.

noch näher zu bezeichende Capellen, Altäre und Statuen vom "campus" weggebracht und wiederaufgerichtet werden an den von der Baubehörde zu bezeichnenden Stellen.

Die bisherigen Erklärer, soweit sie sich hierüber deutlich äussern, haben, mit alleiniger Ausnahme von Amati, das hier genannte "Feld" unbedenklich mit der area gleichgesetzt.<sup>2</sup>) Man sieht zwar nicht recht ein, wesshalb der sonst immer area genannte Ort zu guter Letzt plötzlich campus genannt sein soll. Aber von vornherein undenkbar ist das desshalb nicht, weil die beiden Begriffe in der That nicht selten zusammenfallen, wie mir Herr Professor Studniczka nachweist. Zunächst freilich bezeichnet campus recht im Gegensatz zu area (s. S. 695) die offenen Felder ausserhalb der Städte, wie deren namentlich in der Umgebung Roms verschiedene bekannt sind<sup>3</sup>), vor allem der campus Martius oder campus schlechtweg. Aber gerade dieser hat seinen Namen auch dann beibehalten, als er, durch eine Fülle von Bauwerken und Denkmälern seines ursprünglichen Charakters verlustig, gleichsam eine area oder ein Complex von solchen geworden war. Nach seinem Vorbild erscheinen dann in der Stadt selbst sowie in den verschiedensten Gegenden des Reiches mit Mauern oder Gebäuden eingefasste campi<sup>4</sup>), welche insgesammt, gleich dem ältesten unter ihnen, dem von L. Betilienus Varus zu Aletrium gebauten campus ubci ludunt, und dem städtischen campus Agrippae, den griechischen Gymnasien und Palästren entsprachen, was ja auch eine Hauptfunction des stadtrömischen Marsfeldes war. Demnach wäre die Identität von area und campus in unserer Inschrift sprachlich wohl möglich.

Indessen entscheidet das Verfahren, welches der betreffende Absatz unserer Inschrift vorschreibt, gegen eine solche Gleichsetzung. Ihre Vertreter dachten sich den Vorgang so, dass die Heiligtümer vor dem Umbau in der arca standen und in seinem Verlauf entfernt

<sup>2)</sup> S. Marquez S. 157, 189. Guarini S. 81, 103, 109. Zannoni S. 43, i S. 335 f. Donaldson S. 36. Deerings Uebersetzung ist nicht Amati Donaldson S. 36. Deerings Uebersetzung ist nicht recht klar.

<sup>3)</sup> S. z. B. den Index zu Baumeisters Denkmälern III S. 2154, Jor-

dan, Röm. Topogr. II S. 672.

4) C. I. L. X Nr. 5867 (I Nr. 1166) aus Aletrium: campus ubei ludunt; vgl. die im Corpus X angeführte Litteratur und dazu Winnefeld, Röm. Mitt. d. Inst. IV 1889 S. 143 ff., über die Zeit S. 148 und Ritschl, Opusc. IV S. 265 mit der Anmerkung von Wachsmuth. C. I. L. I Nr. 1421 aus Firmum: campum et maceriam ex d. d. faciundum; C. I. L. X Nr. 1236 aus Nola: ....campum et maceriam ex a. a. jacunaum; C. I. L. A Nr. 1250 aus Nola: ....campum publice aequandum curavit maceriem et scholas et solarium semitam de s. p. f. c.; C. I. L. V Nr. 5279 aus Comum: ein Legat, aus dessen Interessen quot annis per Neptunalia oleum in campo et in thermis et balineis omnibus quae sunt Comi populo praebeatur etc., C. I. L. III Suppl. Nr. 7983 aus Sarmizegetusa: campum cum suis aditibus clusit et statuam posuit. C. I. L. XII Nr. 2493—2495; vgl. auch das Marsfeld von Vesontio, Rev. arch. 1870 XXI S. 1ff., 95 ff. (Castan). Daremberg-Saglio, Dict. d. antiq. I 2 S. 866 ff.

werden, etwa wie der Censor M. Aemilius Lepidus im J. 179 v. Chr., als er die Säulen des capitolinischen Iuppitertempels mit Kalk tünchen liess, ab his columnis, quae incommode opposita videbantur, signa amovit clipeaque de columnis et signa militaria adfixa omnis generis dempsit.5) Darauf wollten sie sogar die in dem vorhergehenden, ganz unabhängigen Absatz erwähnte und S. 707 mit griechischen Parallelen belegte Reinigung beziehen unter Hinweis auf Stellen wie die Ulpianglosse: locus purus est, qui nec sanctus nec sacer nec religiosus.6) Es liegt aber auf der Hand, dass eine "Reinigung" in diesem Sinne nicht am Ende, sondern an der Spitze der ganzen Arbeit stehen müsste<sup>7</sup>), weil während dieser die stehen gebliebenen Heiligtumer mancher Beschädigung und Profanation ausgesetzt wären, wesshalb ja der Censor M. Aemilius Lepidus die angeführten Maassregeln traf. Und wenn dem so wäre, dann wäre das natürliche, dass die entfernten Heiligtümer nach vollendetem Umbau wieder auf ihren alten Stellen in der area, statt an noch nicht bestimmten anderen Orten Platz nähmen.

Dagegen ist alles in bester Ordnung, wenn wir unter campus einen von area verschiedenen Ort verstehen, sei es eine bauliche Anlage der erwähnten Art, welche für Aletrium schon aus etwas früherer Zeit bezeugt ist<sup>4</sup>), sei es in dem ursprünglichen Sinne ein freies, vorstädtisches Feld, in beiden Fällen wohl das Marsfeld der römischen Colonie, das wir uns sehr wohl mit Capellen, Altären und Statuen besetzt denken können, wie sie auch als ständiger Schmuck der offenen Landschaft durch Schriftsteller, Inschriften und Bildwerke reichlich bezeugt sind.<sup>8</sup>) Wesshalb die Puteolaner diese Cultusgegenstände von dem campus entfernten, können wir nicht wissen; am ehesten ist zu vermuten, dass damals, wo die Stadt in hoher Blüte stand, sich die Bauthätigkeit auch dieses Platzes bemächtigte und mit ihm Veränderungen vornahm, welche die vorsorgliche Wegschaffung alles Geheiligten notwendig machten. Wo aber die fortgeschafften Heiligtümer ihre Zufluchtstätte fanden, darüber lässt der Zusammenhang unseres Bauprogramms keinen Zweifel: natürlich in der area, innerhalb derer erst jedem einzelnen Stücke duumvirum arbitratu sein passender Platz angewiesen werden soll, so dass das

<sup>5)</sup> Livius 40, 51, angeführt von Nissen, Pomp. Stud. S. 56.
6) Digest. XI 7 cap. 2 § 4, angeführt von Guarini S. 81 f. Amati
S. 336 wollte umgekehrt purum reddere von der Entfernung alles Profanen verstehen. Die gewöhnliche Reinigung hat Deering bei Donaldson wichtig gelegent. richtig erkannt.

<sup>7)</sup> In dieser Einsicht hat Marquez S. 189 pro eo opere mit "per questo lavoro" übersetzt, also final gefasst. Das ist aber offenkundig unstatthaft und würde überdiess nichts daran ündern, dass die Bestimmung am Ende steht.

<sup>8)</sup> S. z. B. Bötticher, Baumcultus der Hellenen und Römer S. 140 ff. Fig. 20—40; 54 ff. Marquardt, Staatsverwaltung III<sup>2</sup> S. 152 ff., Daremberg-Saglio, *Dict. d. antiq.* I 1 S. 360 ff.

Ganze mit seinen Gitterthüren einem christlichen Friedhofe gleichen wird. Das ist der Endzweck, zu dem die Duovirn die dem Serapistempel gegenüberliegende area privata eines Hauses erworben und zu einem heiligen τέμενος oder περίβολος, einer consecrierten area (s. S. 695) umgestaltet haben. Dabei musste vor allem für Absonderung des Platzes von der profanen Umgebung gesorgt werden, und diess geschieht durch Vermauerung der Thür und der Fenster des Hauses, zu dem die area bisher gehört hat. Der neue, statt-lichere Eingang öffnet sich auf die Strasse, wohl nicht zufällig gegenüber dem Tempel des magnus deus<sup>9</sup>), unter dessen Schutz vielleicht der heilige Bezirk gestellt wird.

#### C. Die Technik des Mauerbaues.

Haben wir somit an der Hand unseres Bauprogramms die gesammte Anlage der puteolanischen area, sowohl wie sie damals bestand, als auch wie sie durch den Umbau werden sollte, kennen gelernt, so erübrigt zur Vervollständigung dieses Gesammtbildes nur noch eine Betrachtung der Technik, in der die Mauern herzustellen sind.

### § 22. Das Bruchsteinwerk.

II 19-22 quod opus structile fiet, in terra calcis restinctai partem quartam indito, nive maiorem caementa(m) struito quam quae caementa arda pendat p(ondo) XV, nive angolaria(m) altiorem (triente semuncia) facito.

Es wurde schon in der Einleitung S. 673 erwähnt, wie dieser schwierigste Absatz der ganzen Inschrift von allen älteren Erklärern mehr oder weniger falsch interpungiert, arg missverstanden und desshalb mit unnötigen Conjecturen misshandelt worden war1), bis es unabhängig von einander Amati und Otto Jahn gelang, durch richtige Abteilung und erlaubte Correcturen das volle Verständniss der Construction und damit der Sache zu gewinnen.2) Jahn hat nur darin richtiger geurteilt wie Amati (und Choisy), dass er an den beiden kritischen Stellen maiorem cacmenta(m) und angolaria(m) altiorem liest, das heisst Accusative mit abgefallenem m (vgl. S. 672) statt Ablative mit ungehörig beigefügtem m herstellte. 5) richtig verstandenen Worte hat dann besonders Nissen in den Pompeianischen Studien durch die gleichzeitigen und gleichartigen Denkmäler der benachbarten Stadt erläutert.

<sup>9)</sup> C. I. L. X Nr. 1594, von Puteoli.
1) Marquez S. 186 ff., von dessen Missverständnissen eine Probe S. 702<sup>3</sup> erwähnt ist, Guarini S. 74 ff., Zannoni S. 37 ff., der relativ das meiste richtig erkannt hat, Donaldson (und Deering) S. 35.
2) Amati S. 328. 333 ff., O. Jahn, Bullet. d. instit. 1841 S. 11, Choisy S. 146 Anm.
3) Vgl. z. B. C. I. L. IX Nr. 1372.

Der Satz bezeichnet die neu zu erbauenden Mauern der areavon denen sich aber die bereits bestehenden nicht wesentlich unterschieden haben dürften — um es meist mit vitruvischen Termini auszudrücken, als parietes caementicii4), ausgeführt in caementicia structura<sup>5</sup>), caementicium opus<sup>6</sup>), oder caementicium schlechthin<sup>7</sup>) incerta caementa, genus incertum.<sup>8</sup>) Solche Gussmauern werden, wie Cato kürzer sagt<sup>9</sup>) calce et cacmentis gebaut, indem man die caementae — das Femininum ausser hier nur noch bei Ennius gesichert 10), bei Cato möglich — später neutral caementa oder caementicia saxa 11), das heisst kleine Bruchsteine, nicht wie man früher annahm, Ziegel <sup>13</sup>), in wagerechte Schichten (corium <sup>30</sup>) von Kalkmörtel bettete; nur an den Ecken dienten angolariae, scil. caementae, bei Cato lapis angularis <sup>13</sup>), wenigstens an zwei Seiten rechteckig bearbeitete Steine <sup>14</sup>) zum festeren Abschluss. Es ist also dieselbe, höchst dauerhafte Art Mauerarbeit, die wir gleichzeitig und am besten aus der zweiten, etwa bis Sulla herabreichenden Bauperiode von Pompeii kennen. 15)

Treten wir den einzelnen Bestimmungen unserer Inschrift näher. An erster Stelle steht, als die Hauptsache, der Mörtel. Er ist aus drei Teilen Erde und einem Teil gelöschten Kalkes zu mischen, also, wie schon Amati bemerkte, in derselben Proportion, welche, gewiss nach alter Praxis, Vitruv für den Mörtel von gegrabenem, nicht aus dem Wasser gehobenem Sande vorschreibt. 16) Die Erde ist also auch hier durch Graben gewonnen, das heisst nichts anderes,

<sup>4)</sup> Vitruv 2, 8, 17 (vgl. 16) S. 52, 23 (8) Rose. Vgl. C. I. L. I Nr. 1279 murus caementicius.

<sup>5)</sup> Vitr. 2, 4, 1; 7, 5 S. 40, 1; 46, 17.
6) C. I. L. III Nr. 633.
7) Vitr. 6, 11, 9 S. 154, 11.
8) Vitr. 2, 8, 1 S. 46, 22; 19.
9) De agric. 14, 1, 4 auch von Nissen S. 61 herangezogen. Ebenso Colum. 9, 1.

<sup>10)</sup> Nonius 3 p. 196.

<sup>11)</sup> Vitr. 2, 8, 6 S. 52, 8.

<sup>12)</sup> So noch C. I. L. I S. 165, X S. 219 berichtigt im Nachtrag X 2 S. 1009 nach Nissen (s. unten). Dass es sich um Bruchsteine, "rubble", handelt, hat Donaldson und von ihm Amati S. 334 bemerkt. Zannoni S. 35 dachte an Gusswerkziegel.

De agric. 14. Der Wortform entspricht das griech. γωνιαιος der Inschr. von Eleusis 'Εφημ. άρχ. 1886 S. 203 f. Z. 64. 84.
 So richtig Amati S. 335.
 Nissen, Pomp. Stud. S. 57 ff.; Mau, Pomp. Beitr. 3 f. Taf. 2. Overbeck-Mau, Pompeii S. 503, vgl. Blümner, Technologie III S. 146 ff. Daremberg-Saglio, Dict. d. antiq. II 2 S. 810 ff. Durm, Handb. d. Archit. II 2 S. 119 f.

<sup>16) 2, 5, 1</sup> S. 41, 7 Rose cum ea (calx) erit restincta, tum materia ita misceatur, ut, si erit fossicia, tres harenae et una calcis infundantur. Dass diese Vorschriften alt sind, beweist die zweite, dass von Fluss-oder Meersand 2 Teile Sand auf 1 Teil Kalk kommt; sie steht schon bei Cato, de agric. 15.

als die von Seneca<sup>17</sup>) ab nach dem Hauptausfuhrorte pulvis Puetolanus genannte, besonders bei Baiae gegrabene Puzzolanerde, welche nach Vitruv und Plinius mit Kalk gemischt und den vortrefflichen caementa aus dem trockenen cumanischen Tuff verbunden das festeste, auch im Wasser widerstandsfähigste Mauerwerk gab. 18)

In Betreff der Bruchsteine wird vorgeschrieben, dass sie, in trockenem Zustande gewogen, nicht mehr als 15 Pfund haben dürfen. Das stimmt vortrefflich zu den gleichzeitigen pompeianischen Bauten, "denn sofern das Augenmaass ein Urteil verstattet, wird man in den älteren Bauten keinen Stein finden, der das angegebene Gewicht überschreitet."19) Auch Cato verlangt, wenigstens die Fundamente, caementis minutis gebaut 20) und Vitruv giebt für diese alte Handwerkstradition eine einleuchtende technische Erklärung. Er rät, in allen Mörtelmauern nur möglichst kleine Steine zu verwenden in Cisternenmauern sollen sie sogar nicht mehr als pfundschwer sein<sup>21</sup>) — denn einerseits verbinde sich der Mörtel mit kleinen Steinen weit inniger zu einer einheitlichen Masse, andrerseits entzögen grosse, vermöge der Porosität, dem Bindemittel zu viel von seiner Feuchtigkeit, so dass es rascher zerfalle.<sup>22</sup>)

Hiermit hängt natürlich auch die Bestimmung zusammen, dass die Höhe der Ecksteine 41/2 Zoll, 0,111 M. nicht überschreiten soll. (Der immerhin auffallende Bruch könnte, wie Prof. Studniczka meint, von der Umrechnung aus dem älteren Maasssystem herrühren, da 5 Zoll oskisch gegen 0,115 M. betragen.) Dieses geringe Maximalmaass lehrt, dass hier nicht von Eckquadern die Rede ist, welche nach Ausweis der pompeianischen Baugeschichte nur dem Quaderund Fachwerkbau gemäss sind, wesshalb sie von dem neu eingeführten opus caementicium nur kurze Zeit beibehalten und alsbald aufgegeben werden zu Gunsten der kleinen "Bruchsteinziegel", eben

<sup>17)</sup> Nat. quaest. 3, 20, 31.
18) Vitr. 2, 6 S. 42 f. Rose. Plinius, nat. hist. 35, 166 ff., vgl. 16, 202, vgl. Nissen, a. a. O. S. 43; 46. Blümner, Technol. III S. 107 ff. In unserer Inschrift haben die Puzzolanerde erkannt Zannoni S. 38, Amati S. 334. Choisy S. 146 Anm.

<sup>19)</sup> Nissen a. a. O. S. 58; vgl. Mau, Pomp. Beitr. S. 3.

<sup>19)</sup> Nissen a. a. c. c. c. c., 18.
20) De agric. 18.
21) Vitr. 8, 7, 14 S. 211, 11 Rose. Plinius, nat. hist. 36, 178.
22) 2, 8, 1—2 S. 46, 22 ff. Rose incerta vero caementa alia super alia sed intia inter seque imbricata non speciosam sed firmiorem quam reticulata pruestant structuram. utraque autem ex minutissimis sunt instruenda, uti materia ex calce et harena crebriter parietes satiati diulius contineantur.
molli enim et rara potestate cum sint, exsiccant sugendo e materia sucum. cum autem superarit et abundarit copia calcis et harenae, paries plus habens umoris non cito fiet evanidus, sed ab his continetur. simul autem umida potestas e materia per caementorum raritatem suerit exsucta caleque ab harena discedat et dissolvatur, item caementa non possunt cum his cohaerere, red in vetustatem parietes efficiunt ruinosos. Vgl. Nissen a. a. O. S. 58.

den angolariae (caementae), deren geringe Ausdehnung "eine wirk-liche Bindung mit dem Mörtel ermöglichte". 28) Sogar die Ecken eines Monumentalbaues jener Zeit, wie der Basilica, bestehen aus langen, flachen Lavablöcken, deren Höhe zwischen 0,11 bis 0,22 schwankt.24)

### § 23. Bewurf und Tünche.

Wie immer und überall die Mauern aus porösem Material, insbesondere das opus incertum, so haben auch die unsrigen einen zugleich schützenden und gefälligen Ueberzug, der an den schadhaften und neugebauten Stellen neu zu machen ist<sup>1</sup>), II 15-18 eosq(ue) parietes marginesque omnes, quae lita politaque non erunt, calce harenato lita politaque et calce uda dealbata recte facito.

Die erste von diesen beiden Verrichtungen, auf deren sorgfältige und kunstgemässe Ausführung (recte) besonderes Gewicht gelegt wird, ist das opus tectorium, das Aufstreichen und Glätten (lita politaque) des Stuckbewurfs. Der Mörtel ist hier aus Kalk mit Sand, was Cato ebenso bezeichnet (calce harenato<sup>2</sup>), nicht wie beim Mauerbau, mit Puzzolanerde gemischt (S. 711 f.), deren Eigenschaften für diesen Zweck nicht vorteilhaft sind. Es ist das gröbere harenatum (tectorium), welches Vitruv bei der Hausdecoration nur als Unterlage des feinen Marmorstuckes verwendet.3) Von ihm erfahren wir auch genau, wie es recte auszuführen ist: der Mörtel aus gut gelöschtem Kalk und besonders aus wohlgetrocknetem, gegrabenem Sande<sup>4</sup>), ist in drei Schichten derart aufzulegen, dass die vorhergehende beim Aufstreichen der folgenden noch nicht ganz getrocknet ist. 5)

Darauf folgt hier, an Stelle des Marmorstucks feinerer Bauten, die gewöhnliche Tünche aus Kalklösung (calce uda), welche in älterer

<sup>23)</sup> Nissen a. a. O. S. 61.

<sup>24)</sup> Mau, Pomp. Beitr. S. 158 f.

<sup>1)</sup> Das scheint Nissen a. a. O. S. 56 zu verkennen, wenn er unsere Inschrift unter den Zeugnissen für das allmählige Aufkommen des Kalkputzes aufführt

<sup>2)</sup> De agric. 18, 7.
3) Vitr. 7, 3, 5 S. 167, 18 Rose, die anderen Stellen s. in Nohls Index.
4) Vitr. 2, 4, 2 S. 40, 15 f. 22 f.: fossiciae (harenae) vero celeriter in structuris siccescunt, et tectoria permanent, et concamerationes patiuntur, sed eae quae sunt de harenaris recentes, si enim exemptae diutius iacent, ab sole et lung et pruing concoctus resolvumtur et fiunt terrosae. ab sole et luna et pruina concoctae resolvuntur et fiunt terrosae .... recentes autem fossiciae cum in structuris tantas habent virtutes, eae in tec-

teries dutem possecue cum in structures turdes haven virtues, ede in tectoris ideo non sunt utiles quod pinguitudine eius calx palea commixta propter vehementiam non potest sine rimis inarescere.

5) Vitr. 7, 3, 5 S. 167, 17 ff.: .... trullisatione subarescente deformentur directiones harenati, uti longitudines ad regulam et ad lineam, altitudines ad perpendiculum, anguli ad normam respondentes exigantur. namque sic emendata tectoriorum in picturis erit species. subarescente, iterum et tertio inducatur.

Zeit auch mit den Verbis calecare, calicare<sup>6</sup>), von Cicero<sup>7</sup>) ab mit dem hier zuerst auftretenden dealbare bezeichnet wird, so auch bei Vitruv (calce et aqua liquida dealbentur<sup>8</sup>), von dem wir wieder die "richtige" Ausführung dieses albarium opus erfahren, für welche gründlichstes Löschen und Durchrühren des Kalkes wesentlich ist.9)

# § 24. Der margo.

Die beiden Umfassungsmauern der area, welche keine Hausmauern sind, A und B, erhalten oben einen fortlaufenden "Rand", II 12 cisdem maceria extrema paries qui est, eum parietem cum margine altum facito p(edes) X, und II 15 parieti qui nunc est propter viam, marginem perpetuom inponito, mit welch letzterer Stelle die Angabe über den margo des Daches der neuen Pforte, II 8, in der S. 703 schon dargelegten Weise zu verbinden ist. Es besteht kein Zweifel, dass dieser margo nichts anderes ist, als der θριγκός1), die aus praktischen wie ästhetischen Rücksichten gleich unentbehrliche obere Krönung der Mauer<sup>2</sup>), welche im gleichen Sinne *perpetuus* heisst, wie etwa das Trottoirpflaster.<sup>3</sup>) Ueber seine Technik und Form wird nichts Ausdrückliches gesagt, aber die genaue Betrachtung der vorliegenden Angaben und der Vergleich anderer Schriftstellen und der Monumente ermöglicht eine ziemlich genaue Vorstellung, zu der mir Herr Professor Studniczka den Weg gewiesen hat.

Da der margo zugleich den Firstgrat über der Pforte bildet (S. 766 mit Taf. II 11), so liegt es nahe, ihm mit Choisys Zeichnung die Form eines grossen Hohlziegels zu geben, oder ihn wenigstens im allgemeinen als Ziegelbelag zu denken, wie ihn Hof- und Gartenmauern in Italien4) so gut wie bei uns haben, im Altertum z. B. Mauern aus Luftziegeln.5 Gegen einen solchen Ziegel- oder Steinplattenbelag<sup>6</sup>) entscheidet

- 6) S. die Betilienusinschrift von Aletrium, oben S. 7084),: basilicam calceandam. Festus-Paulus S. 47 Müller: calicata aedificia calce polita, vgl. p. 59, 75 Müller.

  7) Verr. act. II 1, 55, 145. Curius bei Cic. fam. 7, 29. S. auch den puteolanischen Stein C. I. L. X Nr. 3785 (I Nr. 574) und C. gloss. Lat. IV S. 327, 26 dealbare: decalcare opus tectorium, II S. 37 dealbat λευκαίνει; λεύκωτε in der epidaurischen Inschrift oben S. 707¹ Z. 304 f.

  8) Vitr. 7, 4. 2. 3 S. 170, 21 und sonst, s. Nohls Index.

  9) Vitr. 7, 2, 1 S. 165, 14 ff.

  1) Vgl. Fabricius de arch. S. 46. 57.

  2) So schon Piranesi, Marquez S. 183 f., Zannoni S. 84 f., Donaldson (Deering), Choisy. Nur Promis, Vocaboli S. 333 ist hier auf wunderliche Abwege geraten: nel (marmo Puteolano) è una volta il Margo in valore di zoccolo e tre in valore di tavola affrancante altri legni.

  3) Lex Iul. munic. Z. 53 (s. oben S. 679³).

  4) Beispiele dafür geben die Dachüberhöhungen aus Rom, Durm, Handb. d. Arch. II 2 S. 213 Fig. 190; vgl. unsere Abbildung S 726 Fig. 13.

  5) Thukyd. 3, 22, 4 über Plataeae. Fabricius, Theben S. 6 ff. Vgl. auch Vitruv 2, 8, 18 S. 53, 5 Rose.

  6) Vgl. hierfür die pomp. Stadtmauern, Mazois, Ruines de Pomp. I

- 6) Vgl. hierfür die pomp. Stadtmauern, Mazois, Ruines de Pomp. I Taf. 12. 13. Overbeck-Mau, Pompeii S. 5 f.

jedoch, dass, wie wir eben S. 713 gesehen haben, die margines gleich den übrigen Mauern beworfen und getüncht wurden, was nur dann einen Sinn hat, wenn sie aus derselben caementicia structura bestanden. Diese Technik aber empfiehlt schon der Wetterfestigkeit wegen eine steil abfallende, hohe Form. Das bestätigt Cato, wenn er für eine nur 5 Fuss hohe, 1½ Fuss dicke maceria derselben Bauart ein nicht weniger als fusshohes columen vorschreibt7), dessen Identität mit unserem margo in die Augen fällt.8) Und wirklich finden wir derartige hohe, rund- oder spitzbogenförmig gewölbte, auch einfach giebelförmige Mauerabschlüsse schon in griechischen Bildwerken, wie den sogen. Ikariosreliefs (S. 719<sup>5</sup>), dann aber sowohl an den maceriae pompeianischer Grabstätten, wie es scheint namentlich der älteren, unserer Inschrift nahestehenden Zeit<sup>9</sup>), als auch heute noch an den vorstädtischen Vignenmauern Roms, deren eine uns eins der besten Musterbilder für die Dachconstruction der neuen Pforte liefern wird. Von solchen hat wohl auch Piranesi seinen spitzbogenförmigen margo entnommen. Ich habe diese Form — unter Zustimmung des Herrn Professor Mau - beibehalten, weil sie (oder eine ähnliche) am besten zu der erwähnten Function des margo an Stelle des Firstziegels des Pfortendachs passt. Seine Höhe nehme ich mit 10 Zoll an, was sich, nach der von Cato überlieferten Proportion, aus der Dicke unserer Mauer, 11/4 Fuss ergibt (s. S. 702).

# II. Die Pforte.

Wir gelangen endlich zu dem architektonischen Hauptstück des Bauprogramms, der neuen, mit Schutzdach versehenen Pforte, welche in der Mauer A an der Strasse gegenüber dem Serapistempel (S. 702) anzubringen ist (I 10—II 11).

## § 25. Die Aufgabe.

a. Der Charakter der Beschreibung. Betrachten wir zunächst die Aufgabe, welche uns hier die Inschrift stellt. Sie beschreibt, im Ganzen der Reihenfolge der Arbeit entsprechend, erstens den Durchbruch der Mauer und die Umrahmung der neuen Thüröffnung, zweitens das Dach, drittens die Thürflügel und Pfosten. Abgesehen von diesem dritten Abschnitt, der durch den Hinweis auf die Thüren beim Honostempel ganz kurz gefasst werden konnte, ist die Beschreibung sehr eingehend. Die Bauglieder werden Stück für

<sup>7)</sup> De agric. 15, 1. 8) J. G. Schneider, Script. rei rust. I, Comment. S. 64 billigt denn die französische Uebersetzung des Wortes mit chaperon, womit

auch Choisy unseren margo bezeichnet.
9) Z. B. Mazois, Ruines de Pomp. I Taf. 10. 14. 20. 22. 23. 28. 30. Overbeck-Mau, Pomp. Tf. bei S. 396. S. 402. 412. 413. 416. 428 f.

Stück angeführt, in der Folge von unten nach oben, die sie im fertigen Bau einnehmen, und die ja auch wieder, bis auf einige Ausnahmen (S. 733; 767), dem Gange der Arbeit entspricht. Bei vielen Stücken werden genaue Zahl- und Maassangaben gemacht (über den Fuss s. S. 694f.); wo sie ganz oder teilweise fehlen, scheinen sie nicht sowohl der nachträglichen Bestimmung der Bauhehörde überlassen zu sein (S. 681), als sich aus dem Zusammenhange der Bauglieder unter einander oder dem Usus von selbst zu ergeben. Aber gerade diese Hauptsache, der constructive Zusammenhang der einzelnen Werkstücke, wird nur selten mit voller Genauigkeit bezeichnet, offenbar aus dem einfachen Grunde, weil sich diese Dinge damals für jeden halbwegs Sachkundigen von selbst verstanden.

b. Die bisherigen Reconstructionsversuche. Diese aus der Bestimmung für Wissende hervorgehende Unklarheit der Baubeschreibung hat es verschuldet, dass, wie schon in der Einleitung S. 673 ff. dargelegt wurde, der Thorbau, namentlich sein Dach, zwei grundverschiedene Reconstructionen erfahren konnte.

Die eine, in verschiedenen Modificationen von Marquez, Zannoni, Bötticher vertreten, verlegt die ganze Anlage auf die eine, die Aussenseite der Mauer, Marquez und Bötticher geben ihr ein tempelähnliches Tympanondach, Zannoni ein von der Wand abgeschnittenes Walmdach mit kurzem, an dieselbe anstossendem Firstgrat. Dieses Reconstructionsprincip tritt aber in offenen Widerspruch mit klaren Angaben der Inschrift.

Ihr steht die andere, durch die Radierung Piranesis begründete, von Amati selbständig erwogene, von K.O. Müller und Donaldson gebilligte, neuerdings besonders durch die Zeichnung Choisys weiter gefürderte Reconstruction gegenüber. Sie bringt nach aussen und nach innen an der Mauer ein pultförmiges Vordach an, so dass beide zusammen ein offenes Satteldach bilden, welches die obere Bekrönung der mässig hohen Mauer zum Firstgrat hat.

c. Das Ergebniss und seine Darstellung. Ich habe es bereits ausgesprochen, dass die Piranesi'sche Reconstruction in der Hauptsache unzweifelhaft richtig ist. Sie bedarf nur im Ganzen der bisher fast völlig ausstehenden wissenschaftlichen Begründung und dann der Berichtigung einiger nicht belangloser Einzelheiten, die sich zum Teil aus der eklektischen Combination der vorliegenden graphischen Darstellungen ergiebt. Das gilt auch von der Ausbildung der Einzelformen, welche Piranesi wohl etwas zu reich, Choisy allzu schmucklos gestalte! hat.

Das Ergebniss veranschaulicht Tafel II. Sie gibt unter 1 in schematischer Zeichnung<sup>1</sup>) links einen Querschnitt der Susseren Hälfte, etwas seitwärts von der Mittelachse des Eingangs genommen, rechts die Seitenansicht der inneren Hälfte; unter 2 eine Ansicht

1) Auch sie verdanke ich der Güte des Herrn Prof. Studniczka.

des vollendeten Baues von innen, unter 3 das Dach von aussen erst im Aufbau begriffen, um den Zusammenhang der in 2 verdeckten Glieder klar zu machen. Die den beiden letzteren Abbildungen zu Grunde liegenden Photographien sind nach einem Modell hergestellt, welches Prof. Studniczka für die archäologische Sammlung der Universität Freiburg in Br. anfertigen liess2), annähernd in einem Zwölftel der Originalgrösse, indem den römischen Fussen und Zollen wiener Zolle und Linien entsprechen. Die Wand ist, gemäss der S. 713 behandelten Vorschrift, weiss getüncht. Die Holzteile konnten freilich nicht genau in den verschiedenen von der Inschrift verlangten Holzsorten angefertigt werden, aber wenigstens hartes und weiches Holz ist unterschieden. Die aus rotgefärbter Pappe angefertigten Ziegel müssen natürlich auf eine genaue Wiedergabe des feinen antiken Auffalzungssystems verzichten. In allen Abbildungen sind die einzelnen Bauteile mit denselben Buchstaben bezeichnet, wie S. 662ff. im Text und der Paraphrase sowie in der folgenden Untersuchung.

Der Commentar folgt im Ganzen dem Gange der Beschreibung von einem Bauteil zum anderen. Nur der kurze dritte Teil derselben, der die Thürflügel und -pfosten betrifft, II 9—11, ist mit dem ersten, der die Umrahmung der Thür behandelt, zusammengefasst, so dass das Ganze in zwei Abschnitte zerfällt: A die Thür und ihre Umrahmung, B das Dach. Innerhalb dieses zweiten Teiles ist von der Reihenfolge der Beschreibung nur in einem Punkt abgewichen, indem die Betrachtung der Simen I 17 f. an den Schluss verschoben ist. Natürlich kann es oft nicht vermieden werden, dass in einzelnen Paragraphen die Ergebnisse von späteren vorweggenommen werden. Was die Ausführlichkeit der Darstellung anlangt, so glaubte ich im Interesse der Klarheit eher ein zuviel als das Gegenteil verantworten zu können.

Bevor ich mit der Erläuterung beginne, sollen in Kürze die Hilfsmittel überblickt werden, auf die sie sich hauptsächlich gründet.

### § 26. Die Hilfsmittel der Reconstruction.

Der Weg, auf dem die Schwierigkeiten zu überwinden sind, welche die S. 715 f. gekennzeichnete Unklarheit der Baubeschreibung der Reconstruction bereitet, kann nicht zweifelhaft sein. Die fraglichen Termini sind möglichst präcis zu erklären durch den Vergleich anderer schriftlicher Quellen, welche die Bedeutung derselben oder offenbar gleichwertiger Ausdrücke klarstellen.

Aber auch die klarsten Texte würden schwerlich zu einer genauen und völlig gesicherten Anschauung führen, wenn ihnen nicht

<sup>2)</sup> Es ist im Wesentlichen das Werk des kunstfertigen Dieners des mineralogisch-geologischen Instituts, Robert Bornemann aus Bremen. Prof. Studniczka ist bereit, das Modell auf Wunsch für andere Sammlungen wiederholen zu lassen.

monumentale Zeugnisse zur Seite träten. Von dem antiken Holzbau selbst ist uns ja leider naturgemäss sehr wenig erhalten, am meisten noch von den Terracottaverkleidungen der Dächer. Die Lücke teilweise auszufüllen ermöglichen zwei Quellen: erstens die antiken Nachbildungen solcher Bauten in Steinarchitektur, Plastik und Malerei, dann das Weiterleben der antiken Holzbauformen in wohlerhaltenen Werken aus späteren Kunstepochen der classischen und anderer Länder.

- a. Die Holzdächer bei Vitruv und die Mittel zu ihrer Veranschaulichung. Unsere Hauptquelle für die lateinische Terminologie des Holzbaues, namentlich des Daches, ist Vitruv. Für uns kommen hauptsächlich die folgenden Beschreibungen in Betracht:
- α. Das griechische Holzdach, aus dem Vitruv die dorischen und ionischen Werkformen herleitet. Das Verständniss dieser Stelle litt lange unter ungünstigen Voraussetzungen: einer interpolierten Gestaltung des Textes; dem Missverständniss einiger Termini, trotzdem deren Bedeutung an anderen Stellen, wie der Beschreibung der Basilica in Fanum und der Kriegsmaschinen, klar zu Tage liegt; endlich unter dem Vorurteil, dass Vitruv hier nicht reale Bauformen beschreibt, sondern für seinen Zweck theoretische Constructionen aufstellt. Alle Schwierigkeiten freilich sind auch heute noch nicht überwunden, doch hat das Wesentliche Choisy richtig dargelegt.<sup>1</sup>)

Von grösster Bedeutung für das richtige Verständniss dieser vitruvischen Beschreibung sind athenische Bauinschriften. Das 307/6 hergestellte Dach des Wehrganges der athenischen Stadtmauer hat O. Müller nur im Wesentlichen richtig reconstruiert; der abweichende Versuch Choisys ist grundverfehlt, bringt aber im Einzelnen wertvolle Berichtigungen.\*) Das Dach der Skeuothek Philons, dessen Beschreibung viel klarer ist, hat Choisy meines Erachtens ebenfalls minder richtig reconstruiert als Fabricius und Dörpfeld.\*)

<sup>1)</sup> Vitr. 4, 2, 1 S. 88, 10 ff. Rose. Choisy, Études épigr. sur l'arch. Gr. S. 153 f. Eine Berichtigung unten § 33a y. Von älteren Reconstr. vgl. z. B. Rode, Vitruv Tf. 5, 7; 8; Hübsch, Ueber griech. Architektur Tf. 3, 5 S. 50 ff., Reber, Vitruvübersetzung S. 104 f., Krell, Gesch. des dor. Stils S. 32 ff.

<sup>2)</sup> C. I. A. II Nr. 167 Z. 61—74 (auch Wachsmuth, Stadt Athen II 1 S. Xf.), vgl. Müller, de munim. Tf. 2 S. 56 ff. (kunstarch. Werke IV S. 142 ff.) Choisy, Etudes épigr. s. l'arch. Gr. 2 S. 43 ff. mit der Recension von Fabricius, Berl. Phil. Wochenschr. 1884 S. 1817 und Durm, Handb. II 12 S. 160, im Gegensatz zu S. 138, wo Choisys ganz unhaltbare Reconstruction wiedergegeben wird.

<sup>3)</sup> C. I. A. II 2 Nr. 1054 Z. 45-59 (auch Dittenberger, Sylloge Nr. 352, Wachsmuth, Stadt Athen II 1 S. XV), vgl. Fabricius, Hermes XVII S. 551 ff. und Berl. phil. Wochenschr. 1884 S. 1118; Dörpfeld, Athen. Mitt. d. Inst. VIII Tf. 8. 9 S. 147 ff. und Olympia II 1 S. 9 mit I Tf. 16;

Von griechischen Denkmälern kommen hier namentlich in Betracht die Terracottaverkleidungen des Daches, deren Gebrauch und Ursprung erst die Ausgrabungen in Olympia und die daran anknüpfenden Forschungen der deutschen Architekten in Grosshellas ins Licht gestellt haben. 4) Unter den Darstellungen von Düchern sind wohl immer noch die wichtigsten die auf ein attisches Original wahrscheinlich noch des vierten Jahrhunderts zurückgehenden sogenannten Ikariosreliefs, welche als Hintergrund für die Einkehr des Dionysos bei einem Tragiker ein Haus - vielleicht das Vereinslocal der dionysischen Künstler (Haus des Pulytion), wie Prof. Studniczka vermutet — darstellen.<sup>5</sup>)

Noch wichtiger als die griechischen Dächer sind für die Erläuterung unseres italischen Monuments die beiden folgenden Dachbeschreibungen Vitruvs:

β. Das etruskische Tempeldach. Von den zahlreichen Reconstructionen desselben scheinen mir wieder die beiden von Choisy gezeichneten in verschiedener Weise der Wahrheit am nächsten zu kommen.6) Die etruskischen Terracottaverkleidungen kennen wir jetzt am besten durch die Ueberreste des Tempels von Falerii (Cività Castellana), welche Conte Cozza zu einem Wiederaufbau des Tempels im Hofe des faliskischen Museums der Villa di Papa Giulio verarbeitet hat, wobei er freilich nicht viel Rücksicht auf Vitruv genommen zu haben scheint.7) Wichtig sind für einige Punkte auch die besonders von Borrmann gewürdigten etruskischen Haus-

Choisy, Études épigr. s. l'arch. gr. 1 S. 20 f., Durm, Handb. II 1 S. 159 ff. S. unten § 34 b. — Nach dem Vorbild der Skeuothek hat Choisy S. 150 f. nach den spärlichen Angaben der Inschriften auch das Dach des Erechtheions recht einleuchtend dargestellt.

cntheions recht einleuchtend dargestellt.

4) Dörpfeld, Gräber, Bortmann, Siebold, Ueber die Verwendung von Terracotten am Geison und Dache griechischer Bauwerke, 41. Progr. zum Winckelmannsfeste der archäol. Gesellschaft in Berlin 1881. Vgl. Durm, Handb. II 1º S. 129 ff. 144 f.

5) S. das Verzeichniss der Repliken bei Hauser, Neuattische Reliefs S. 189 ff. Das Neapler Exemplar (Hauser Nr. 4), abgeb. Brunn-Bruckmann, Denkm. Nr. 344, das Londoner (Hauser Nr. 3) bei Schreiber, Helenistische Reliefs Tf. 37, Baumeister, Denkm. III S. 1765. Die architektonischen Details des ersten auch bei Durm, Handb. II 2 S. 211. Zur Deutung und Zeitbestimmung, vgl. ausser Hauser auch Reisch. Griech. Deutung und Zeitbestimmung, vgl. ausser Hauser auch Reisch, Griech. Weihgeschenke S. 27 ff., bes. S. 31.

Weihgeschenke S. 27 ff., bes. S. 31.

6) Vitruv 4, 7, 4 S. 100, 5 ff. Rose, Choisy, L'art de bâtir chez les Romains S. 145 und bei Martha, L'art. Etr. S. 275. Von älteren Reconstructionen vgl. Rode, Vitr. Taf. 7, 21, Hübsch, Ueber griech. Architektur Taf. 4 S. 57 f. K. O. Müller, Etrusker II² S. 236 ff. (Kunstarch. Werke III S. 149 ff.) Reber, Vitruvübersetzung S. 120 f. Durm, Handbuch II 2 S. 39 f. Als erledigt darf die Restauration Sempers gelten (Stil² I Taf. 15, II S. 363, wo viel ältere Litteratur, Kl. Schriften S. 178 ff.), obwohl sie mit Vorliebe weiter gegeben wird (Baumeister, Denkm. I S. 287, Schreiber, Kulturhist. Bilderatlas Taf. 17, 4).

7) Cozza, Notiz. degli scavi 1888 S. 414 ff., bes. 431.

urnen, von denen unter Fig. 5 und 6 zwei Beispiele abgebildet

werden, und verwandte etruskische Darstellungen.<sup>8</sup>)
γ. Das tuskanische Atriumdach. Seine Construction ist namentlich von Mazois im Anschluss an die pompeianischen Ruinen



Fig. 5 und 6. Etruskische Hausurnen in Florens.

im Wesentlichen festgestellt worden.<sup>9</sup>) Es setzt sich zusammen aus vier von den Hofmauern nach innen, bis an das kleine Viereck des Impluvium vortretenden Pultdächern, die sich in den Ecken mit Hohlkanten, colliciae, überschnitten. Löst man nun aus diesem System

<sup>8)</sup> Fig. 5 nach Daremberg-Saglio, Dict. d. ant. I 1 S. 286 Fig. 333 (Schreiber, Kulturhist. Bilderatlas Tf. 53, 4, vgl. Micali, Mon. p. s. alla stor. Ital. Taf. 72, danach Martha, L'art. Etr. S. 267); Fig. 6 nach Borrmann, Aufs. f. E. Curtius S. 171, vgl. Durm, Handb. II 2 S. 58 Fig. 51. — S. auch Röm. Mitt. d. Inst. 1889 IV Tf. 4.

9) Vitr. 6, 3, 1 S. 140, 8 ff, Mazois, R. de Pomp. II Tf. 17, 2 (danach Overbeck-Mau, Pomp. S. 256, Marquardt, Privatleben S. 287, Baumeister, Denkm. III Tf. 49 S. 1870, Schreiber, Kulturhist. Bilderatlas Tf. 52, 15. 16), auch Canina, Etrur. marit. II Tf. 122 (danach Martha, l'art. Etr. S. 298).

sein Element, das einfache Pultdach heraus, so ergibt sich, wie schon O. Müller bemerkt hat 10), an den Langseiten dieselbe einfache Form, die wir gedoppelt an unserem Pfortendache wiederfinden. werden, s. den Durchschnitt Fig. 7.

An dieser Stelle seien auch die verschiedenen Reste von Peristyldächern erwähnt, die sich in Pompeii erhalten haben oder restauriert werden konnten.11) Auch sonst werden wir öfter Gelegenheit haben, pompeianische Bauten und Darstellungen zur Veranschaulichung heranzuziehen, wie es schon S. 710 ff. für die Technik des Mauerwerkes geschehen ist.

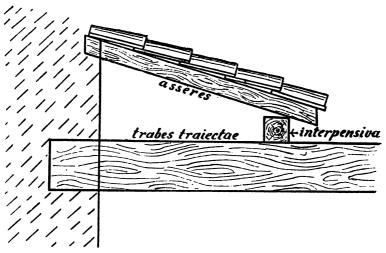

Pultdach des tuskanischen Atriums nach Vitruv und Mazois.

b. Antike und moderne Thore mit Vordächern nach Art des puteolanischen. Die Vergleichung der eben zusammengestellten sprachlichen Zeugnisse wird für unseren Bau das von Piranesi aufgestellte Reconstructionsprincip (S. 716) als das einzig mögliche ergeben. Schon sein Urheber und dessen Nachfolger haben sich dabei ohne Zweifel auf reale Beispiele solcher gedeckter Pforten gestützt, meist aber ohne sie ausdrücklich anzugeben. Was mir davon bekannt geworden, gebe ich hier, das Wichtigste in Abbildungen, in geschichtlicher Folge, welche vom dritten Jahrhundert vor Chr. bis in die Gegenwart herabführt. Dass ich dabei auch einseitige Vordächer berücksichtige, bedarf keiner Rechtfertigung.

a. Antikes. Die ältesten Beispiele gehören demselben unter-

 <sup>10)</sup> De munim. S. 65 (Werke IV S. 150).
 11) Zusammengestellt bei Durm, Handb. II 2 S. 215<sup>107</sup>, vgl. Overbeck-Mau, Pompeii, S. 220. 256 f. 258.

italischen Hellenentum an, dessen Einfluss auf die Graeca urbs Puteoli (S. 677) wir schon in dem geschäftlichen Teile unserer Urkunde verfolgen zu können glaubten (S. 679 ff.); es sind "apulische" Vasenbilder.

Fig. 8. Krater in Neapel. 12) Von einer Mänade angeführt tragen vier Satyrn auf einer Bahre einen grossen bekränzten Weinschlauch auf die Pforte zu. Das auch nach hinten zu vorspringende Dach lässt erkennen, dass es sich nicht um eine Hausthure, sondern, wie in unserer Inschrift, um den Eingang zu einem ummauerten



Fig. 8. Von einem apulischen Krater in Neapel.

Peribolos handelt, dessen Inhaber, Dionysos, die Rückseite des Gefässes darstellt.

Fig. 9. Krater mit Phlyakendarstellung des Cheiron im British Museum. 18) Der alte Kentaur, von zwei Phlyaken dar-

<sup>12)</sup> Heydemann, Katal. Nr. 1977, wo die Litteratur, die Abb. nach Gerhard, Ant. Bildw. Tf. 107; das Ganze wiederholt bei Guhl und Koner, Leben d. Griech. u. Röm.<sup>6</sup> bearb. von Engelmann S. 194, wo jedoch die hintere Hälfte des Daches nicht vollständig wiedergegeben und die oben abgelehnte Deutung der Thür als Hausthür ausgesprochen ist.

13) Vasenkatalog Nr. 1297, die weitere Litteratur bei Heydemann, Jahrb. d. Inst. 1886 I S. 287 X., unser Bild nach Elite céram. II Tf. 94 (wiederholt Wiener Vorlegebl. III Tf. 9, Schreiber, Kulturhist. Bilderatlas Tf. 5, 11. Baumeister, Denkm. II S. 820). Die oben gegebene Deutung

gestellt, steigt mühselig die Treppe zur Bühne herauf, wo sein Sklave Xanthias bereits Gepäck und Hut abgelegt hat, vor der Pforte eines Hauses oder seines Vorhofes, wahrscheinlich der Wohnung des Peleus, denn der gesittete Knabe, der dem Cheiron folgt und die Aufmerksamkeit der zuschauenden Nymphen erregt, dürfte sein Zögling Achill sein. Das Vordach hat bereits Durm mit dem puteolanischen zusammengestellt (oben S. 675).



Fig. 9. Von einer Phlyakenvase in London.

Auf drei weiteren Phlyakenvasen erscheinen ähnliche Thürdächer, aber nur mit wagrechtem Dache 14); in dem einen Fall ist es wieder die Pforte eines heiligen Bezirks, dessen Besitzer Apollon sich vor Herakles auf ihr Dach geflüchtet hat.

Aus Pompeii vermag ich bisher nichts genau Entsprechendes nachzuweisen. Aber wenigstens im Princip gleichartige, nur viel einfachere Ziegelvordächer, die von Holzstreben getragen werden, stellt das Wandgemälde dritten Stils Fig. 10 dar<sup>15</sup>), und Reste von

verdanke ich Prof. Studniczka, die Darstellungsweise des Kentauren hatten schon Lenormant und de Witte S. 306 richtig erkannt.

<sup>14)</sup> Zusammengestellt von Heydemann a. a. O., vgl. S. 277 K (Annali d. Inst. 1853 Taf. AB, 8), S. 293 d (mit Abbildung), S. 301 q (Monum. d. Inst. VI Taf. 35, 1) die oben erwähnte Apollodarstellung.

15) Der Zinkdruck ist mit gefälliger Erlaubniss der Weidmann'schen

ähnlichen haben sich auch an pompeianischen Häusern gefunden. <sup>16</sup>) Fernerstehendes derart liesse sich aus den Wandmalereien mehr beibringen (s. auch S. 721).

β. Modernes. Je spärlicher das antike Material, umso wichtiger ist das überreiche, welches die moderne Holzbaukunst von der



Fig. 10. Pompeianisches Wandgemälde.

Gothik angefangen bis auf den heutigen Tag in und ausserhalb Italiens bietet. Die ungeheuere Ausdehnung dieses Gebietes und die Unzulänglichkeit der mir zu Gebote stehenden Litteratur nötigt mich, mich auf einiges besonders Nahestehende, das sich eben dar-

Verlagsbuchhandlung entlehnt aus Guhl und Koner<sup>6</sup>, bearb. von Engelmann, S. 567 Fig. 789; nach Herrn Prof. Engelmanns gütiger Mitteilung beschrieben von Mau, Röm. Mitt. des Inst. 1889 IV S. 110, 6, vgl. S. 108.

16) S. z. B. Mau, Röm. Mitt. d. Inst. IV S. 31 und in Överbeck, Pomp. S. 274.

bot, zu beschränken. Auch hier bin ich auf das meiste durch Herrn Professor Studniczka aufmerksam geworden.

In der späteren Gothik und Frührenaissance ist das Hauptgebiet dieser am Dachrande, sowie über Arcaden, Thüren und Fen-



Fig. 11. Aus Sandro Botticellis Leben des hl. Zenobius zu Dresden



Fig. 12. Aus Franciabigios Ehebruch Davids in Dresden.

stern angebrachten Vordächer die Heimat des tuskanischen Tempels und Atriums<sup>17</sup>), doch finden sie sich auch sonst, namentlich in Südfrankreich.<sup>18</sup>) Ueber Thüren erscheint das Pultdach häufig auf den Gemälden der Renaissance, wovon ich zwei Beispiele gebe. Fig. 11, Hausthür aus Sandro Botticellis Leben des heil. Zeno-

<sup>17)</sup> S. besonders Rohault de Fleury, La Toscane, z. B. Taf. 64 Pal. Gianfigliazzi in Florenz, Verdier und Cattois, L'archit. civ. et dom. I Tf. 31, und Strack, Ziegelbauwerke Taf. 3, Gebäude in S. Gemignano. Einige von diesen Beispielen verdanke ich Herrn Stud. Polaczek in Strassburg.

<sup>18)</sup> Verdier-Cattois a. a. O. Tf. 50, Haus aus Cordes bei Toulouse; Adamy, Architektonik II S. 561 (nach Viollet le Duc) aus Annoney; vgl. Durm u. Genossen, Handb. III 6 S. 157 f.

bius in der Gallerie zu Dresden 19), und Fig. 12, Hofthor aus Franciabigios Ehebruch Davids, in derselben Sammlung. 20)

Zahlreiche Beispiele liessen sich ferner aus der mitteleuropäischen Holzarchitektur beibringen, wie aus der Schweiz<sup>31</sup>) und dem Schwarzwald; zu Freiburg im Br. werden bis auf den heutigen **Tag** ganz ähnliche Vordächer als Remisen gebaut.

Genau die doppelseitige Gestaltung aber, welche die Inschrift erkennen lässt, ist mir nur aus dem Heimatlande Piranesis bekannt geworden. So sagt Donaldson S. 32: it is in Italy alone, at the entrances to some of the villas and "poderi", that are to be found



Fig. 13. Gartenthor hinter S. Stefano Rotondo in Rom.

porches of thes peculiar character, und schon Amati S. 331 verwies auf eine unserer geweihten area besonders nahestehende Analogie, quei piccioli tetti doppj, sporgenti dalle due parti del muro, che veggonsi ne' recinti de' monasteri e delle basiliche in campagna, e che servono, sulla strada al forastiero, dopo suonato il campanello, e nell' interno al portinajo venuto della distante casa in sagrato. Von einer Pforte dieser Art hat der bekannte Architekt K. von Haller in seinem römischen Notizbuche vom Jahre 1809 eine Skizze ge-

<sup>19)</sup> Nr. 9, nach Photographie.

<sup>20)</sup> Nr. 75, nach der Braun'schen Photographie, s. Klass. Bilderschatz, 1893 Nr. 644.

<sup>21)</sup> S. z. B. Gladbach, Der Schweizer Holzstil, passim.

macht 22), die sich aber zur Reproduction nicht eignet. Ein zweites notierte er 1810 bei Aracoeli, doch zeigt die Skizze nicht, ob es ein doppelseitiges war. Umso erfreulicher ist es, dass mir Prof. Studniczka zwei weitere Beispiele nachweisen konnte.

Fig. 13. Gartenthor hinter Santo Stefano Rotondo in Rom, an Piazza della Navicella, dem Eingang der Villa Mattei schräg gegenüber, jetzt verschlossen, die ganz ähnlich gestaltete Innenseite von der neben der genannten Kirche gelegenen Osterie aus zugänglich. Lichte Breite des Thores 2,57 M., Höhe bis zu den wagrechten Dachbalken 3,70 M.23)

Fig. 14. Gartenthor zu Palazzo Favara in Palermo, in Grundriss, Durchschnitt und Detailansicht nach Skizzen, die Herr Architekt Koldewey gütig zur Verfügung gestellt hat.



Fig. 14. Gartenthor zu Palazzo Favara bei Palermo

Dieser Endpunkt der Reihe monumentaler Zeugnisse führt uns also zurück nach Grosshellas, dessen Vasen an ihrer Spitze stehen.

Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass sich auf dem ganzen durchmessenen Gebiete auch Thürvordächer von denjenigen Formen nachweisen lassen, wie sie Marquez, Zannoni und Bötticher in der Inschrift zu erkennen glaubten (S. 716). Einige Beispiele werden unten S. 74924 angeführt, wo zu zeigen ist, wesshalb diese Formen hier nicht in Betracht kommen können.

# A. Die Thür und ihre Umrahmung.

In der Mitte der Mauer A gegenüber dem Serapistempel (s. die Plane Tf. I) wird eine neue Thür (ostiei lumen) gebrochen. oherhalb derselben stehen bleibenden Mauersteg trägt ein kräftiger Thürsturz, limen b. Beiderseits der Thüröffnung springen nach den

<sup>22)</sup> Es befindet sich in der Strassburger Universitäts- und Landes-bibliothek, L germ. 623, Band III Nr. 3. 23) Die Photographie hat Herr Dr. H. Bulle anzufertigen, die Maasse zu nehmen Herr Prof. Petersen die Gefälligkeit gehabt.

Innenseiten des Hofes zwei lange Mauerpfeiler, antae a, vor, deren Höhe bis zur Oberkante des Sturzes reicht. Nachdem auf dieser Grundlage das Dach erbaut ist, werden in die Thüröffnung zwei starke eichene Thürpfosten, postes n, und in ihrem Oberteil mit Gitterwerk versehene Thürflügel, fores clathratae m, eingesetzt. Betrachten wir nach diesem Ueberblick die einzelnen Teile der Arbeit.

### § 27. Die Thüröffnung, ostiei lumen a.

I 9—11: paries qui est propter viam, in co pariete medio ostici lumen aperito, latum p(edes) VI, altum p(edes) VII facito.

Die neue Thür erhält eine lichte Oeffnung von 6 F. Breite und 7 F. Höhe. Schon der Ausdruck ostiei lumen, der dem vitruvischen lumen thyretri gleichkommt<sup>1</sup>), spricht für die allgemeine Annahme<sup>2</sup>), dass die Höhe (2,044 M.) die definitive der fertigen Thür ist und nicht etwa die des rohen Durchbruchs, der durch den darübergelegten Thürsturz (732 f.) um <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Fuss erniedrigt werden soll. Das gäbe einen bloss 1,85 M. hohen Eingang, der für hohe Gestalten knapp ausreicht und zudem ein hässliches quadratisches Verhältniss von Höhe und Breite, 6:6½, während die Thüre schon nach unserer Annahme auffallend breit bleibt. Erst durch das Einsetzen der beiden Pfosten wird die Breite reduciert und ein befriedigendes Verhältniss hergestellt (S. 735). Eine Schwelle wird nicht verlangt; wahrscheinlich war das Fundament, welches nach dem Durchbruch der Mauer unten zu Tage kam, solid und gleichmässig genug, um als Schwelle dienen zu können.

Um nun auch von der weiteren Umgebung der neuen Thür eine Vorstellung zu erhalten, müssen wir darauf zurückkommen, was z. T. schon S. 702 f. über die Mauer A gesagt ist.

Die Tiefe der Thür kommt natürlich der Dicke der Mauer gleich. Diese ist in den Restaurationen von Piranesi (Donaldson), Marquez und Bötticher willkürlich mit 2—2½ F. angesetzt. Erst Choisy hat sie richtig mit 1 F. 3 Z. bemessen nach der Breite oder Tiefe des Thürsturzes (S. 732), was die der Anten (S. 730) bestätigt, welche wohl immer und überall ebenso breit sind wie die Hauptmauer, von der sie ausgehen. Wir erhalten so eine Mauerstärke, die nur um 3 Z. zurückbleibt hinter der normalen der römischen Hausmauern, welche Cato auch für die Umfassungsmauer, maceria, verlangt (S. 702²).

Dass die Mauer oberhalb des Durchbruches der neuen Thür

<sup>1)</sup> Vitr. 4, 6, 1 S. 96, 22 Rose, zuerst angeführt von Zannoni S. 21, vgl. Nissen, Pomp. Stud. S. 223, Marquardt-Mau, Röm. Privataltert. S. 215 f. Vgl. auch lumina fenestrarum und anderes derart bei Vitruv (s. Nohls Index).

Nur Guarini S. 61 dachte an ein Fenster über der Thür, was er aber S. 115 selbst berichtigt hat.

stehen bleibt, ist mit Recht allgemein von den Vertretern der verschiedenen Reconstructionen angenommen worden. Den Mauersteg über der Thür zu tragen ist die Aufgabe des starken Thürsturzes b (s. S. 733). Wäre dem nicht so, dann müsste über dem Thürsturz ein Holzaufbau folgen, ähnlich wie an dem Thore Favara S. 727 Fig. 14, weil es sonst dem Dachfirst, einerlei wie er zu denken ist, an jedem Anhalt fehlen würde. Die volle Bestätigung dieser Voraussetzung werden wir S. 766f. darin finden, dass den Abschluss des Ziegeldaches, die uns bereits von S. 714f. her wohlbekannte Mauerkrönung, der margo bildet.

Die Höhe dieses Steges und damit der ganzen Mauer an dieser Stelle lässt sich nur annähernd berechnen. Sie gleicht der Summe der Höhenmaasse sämmtlicher übereinanderliegender Bauteile, wie sie entweder ausdrücklich angegeben oder mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit zu schätzen sind, vermehrt noch um die Höhe der Steigung des Pultdaches, die wir nach dem Vorbild der apulischen Vasenbilder S. 722 f. sehr gering, mit 6 Z. ansetzen (S. 751 f. vgl. Taf. II 1). Es ergibt sich also folgende Addition, deren nicht positiv gegebene Zahlen mit einem vorgesetzten Stern bezeichnet sind:

| ostiei lumen     | 7 | F. |        |
|------------------|---|----|--------|
| limen            |   |    | 9 Z.   |
| mutuli           | 1 | "  |        |
| trabiculae       |   |    | 6 ,,   |
| Giebelschräge    |   |    | *6 ,,  |
| asseres          |   |    | 4 ,,   |
| opercula         |   |    | *1 ,,  |
| tegulae          |   |    | *1 "   |
| margo            |   |    | *10 ,, |
| Summe 11 F. 1 Z. |   |    |        |

Die Mauer ist also an der Pforte mindestens 11 F. hoch<sup>3</sup>), übertrifft somit um wenigstens 1 F. die Höhe, auf welche die gegenüberliegende Umfassungsmauer B gebracht werden soll (S. 702 f.). Da nun die natürliche Voraussetzung die ist, dass die beiden Umfassungsmauern der area zu demselben Niveau aufragen sollen, so scheint sich für die Pforte eine Ueberhöhung über die beiderseits von ihr liegenden Teile der Mauer A zu ergeben, wie sie das Thor bei S. Stefano S. 726 Fig. 13, das von Franciabigio gemalte S. 725 Fig. 12 und ein von Haller skizziertes (S. 726) zeigen. Aber gerade der Vergleich mit diesen Beispielen zeigt, dass eine Ueberhöhung von nur 1 Fuss oder etwas darüber wenig wirksam wäre. Demnach wird

<sup>3)</sup> Zu demselben Ergebniss gelangte Choisy, indem er den margo wohl zu niedrig (s. § 24), dafür die Giebelsteigung etwas höher ansetzte. Piranesi musste die Mauer viel höher zeichnen, ca. 14 Fuss, weil er sie viel zu dick (s. S. 728) und demnach den margo viel zu hoch setzte. Ueber Marquez und Bötticher s. S. 7023.

eben die ganze Mauer A um die Kleinigkeit höher gewesen sein als B, wofür sich auch schon S. 703 eine passende Erklärung gefunden hat. Dann erst verdient auch der margo dieser Mauer das Epitheton perpetuus (S. 714).

## § 28. Die Mauerpfeiler, antae a.

1 11—13: Ex co pariete antas duas ad mare vorsum proicito

longas p(edes) II crassas p(edem) I (quadrantem).

Der Terminus anta, nur bei den Lateinern gebräuchlich<sup>1</sup>), ist uns am geläufigsten als Bezeichnung der Stirnen der Längsmauern beiderseits des Eingangs in das templum in antis, das alte μέγαρον. Er bedeutet aber auch kurze Mauerschenkel, welche beiderseits von Thüren aus einer Hauptmauer hervortreten. Eine solche Thürnische ist die von Vitruv beschriebene prostas oder pastas an der einen Seite des griechischen Hausperistyls"), welche den Eingang zum oecus bildet, also im Grunde auch wieder auf die Vorhalle des Megaron, dessen Nachfolger der oecus ist, zurückgeht.8) Im Hinblick auf solche Bauformen erklärt Festus: antae, quae sunt latera ostiorum.4)

Dem entsprechen auch unsere Anten. Ebenso dick wie die Hauptmauer (S. 728), 1 F. 3 Z.<sup>5</sup>), springen sie von ihr im rechten Winkel 2 F. weit vor<sup>6</sup>), selbstverständlich beiderseits des eben ge-5), selbstverständlich beiderseits des eben gebrochenen ostiei lumen und zwar unmittelbar daneben, so dass ihre inneren, gegen einander gekehrten Wände in einer Flucht mit den Thürleibungen liegen (s. den Grundriss Taf. I 2). Diess geht mit Sicherheit aus ihrem Verhältniss zu den mutuli c, den Haupttragbalken des Daches, hervor, wie es im § 31a, besonders durch die Detailskizze S. 738 Fig. 15 dargestellt wird. Aus diesem Verhältniss ergiebt sich auch die Höhe der Anten; da die mutuli zugleich auf ihnen und dem Thürsturz, limen b, ruhen, so ist ihre Höhe gleich der der Thüröffnung (S. 728) nebst der des limen (§ 29), also 7 F. 9 Z.7)

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Bötticher, Tektonik l<sup>2</sup> S. 198.

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Bötticher, Tektonik 1<sup>z</sup> S. 198.
2) 6, 10, 1 S. 149, 5 Rose.
3) Vgl. Bie, Jahrb. d. Inst. 1891 VI S. 1 ff.
4) U. d. W. antes Müller S. 16, Thewrewk S. 12.
5) Choisy (und mit ihm Durm) lässt sie offenbar nur aus Irrtum in der Zeichnung sowohl als in der Uebersetzung blos 1 F. dick sein.
6) Das hat nur Marquez verkannt, Taf. 10 S. 161 ff., 166 f., der sich die Anten als quadratische Pfeiler dachte, welche 2 Fuss von der Maner abstanden und mit dieser durch eine nirgends erwähnte Zwischenmauer verbunden waren. Zannoni S. 22 hat das schon richtig zurückgewiesen. Bötticher ist insofern von Marquez abhängig, als er die Anten zwar nur im Ganzen zwei Fuss vorspringen lässt, aber ihre Enden auch als quadratische Ganzen zwei Fuss vorspringen lässt, aber ihre Enden auch als quadratische Pfeiler gestaltet. Ganz im Irrtum ist Promis, Vocaboli S. 225 (s. oben S. 675), wenn er die Anten als stipiti cardinali auffasst s. § 30a.

7) Das hat, ausser den Vertretern unserer Reconstruction, auch Zannoni S. 2350 erkannt.

Bis hierher haben die meisten Erklärer (abgesehen von Marquez und Bötticher, über deren grundfalsche Anschauungen noch S. 732 f. zu handeln ist) die Anten richtig beurteilt. Nur in einem Punkte waren sie, soweit sie sich darüber geäussert haben, alle im Irrtum: sie liessen die Anten nach aussen, auf die Strasse vorspringen. Das wurde schon S. 697 zurückgewiesen, erstens weil die Richtung ad mare vorsum nicht dieselbe sein kann, welche sonst durch die Strasse und den jenseits dieser gelegenen Serapistempel bezeichnet wird, zweitens weil die 2 F. langen Mauervorsprünge auf dem Trottoir der Strasse ein unerträgliches Verkehrshemmniss wären. So richtet denn auch die einzige von den oben zum Vergleich zusammengestellten Pforten, an der die Anten wiederkehren, das Gartenthor Favara S. 727 Fig. 14, dieselbe nach innen. Sie sind eben in erster Reihe nicht eine Zierform, sondern ein tragendes Glied, welches an dem Thore Favara bis an die Stirnen der mutuli und aufwärts bis an die Dachschräge durchgeführt ist, weil man zu den mutuli zu schwache Hölzer genommen hatte. Häufiger begnügte man sich zu demselben Zweck mit diagonalen Holzstreben, "Bügen", wie sie die apulischen Vasen und andere von den gegebenen Beispielen zeigen.8) Vor diesen hatten aber die Anten den Vorzug, dass sie zugleich als Widerlager für das Aufschlagen der Thüren dienten (welches also hier, der römischen Sitte gemäss, nach innen ging<sup>9</sup>), ähnlich wie es für die Doppelthüren der Skeuothek die von der Frontmauer abbiegenden Mauerschenkel und das zwischen ihnen stehende lange μέτωπον boten. 10)

Trotz dieser ihrer vorwiegend technischen Function habe ich mich nicht entschliessen können, die Anten mit Choisy als ganz schmucklose Mauerstücke zu reconstruieren. Die ausdrücklich erwähnten Zierformen des Baues, die Simen (S. 767 ff.) und das Kymation des Antepagments (S. 758 f.) scheinen geradezu zu fordern, dass wir, wie Piranesi, Marquez und Bötticher gethan haben, den Anten ihren üblichen Schmuck, wenigstens das Capitell, lassen (Tf. II 1, 2). Dieses ist natürlich nicht in Steinsculptur, sondern im Bewurf und Kalkputz (S. 713) hergestellt zu denken, wie in der gleichzeitigen pompeianischen Wanddecoration des ersten Stils, deren Pfeilern das bescheidene Profil des Capitells entnommen ist. 11) Auch die Verjüngung habe ich mit herübergenommen, um die Ausladung des Capitells in die vorgeschriebene Breite der Ante einbegreifen zu können.

<sup>8)</sup> S. 722—726 Fig. 8—10. 12. 13.
9) Marquardt, Privatleben<sup>2</sup> S. 229<sup>5</sup>.
10) Z. 24 f. vgl. oben S. 718<sup>3</sup>. Die Anordnung von Fabricius S. 590 f. scheint Dörpfeld S. 155 Tf. 9 berichtigt zu haben, schwerlich Choisy Tf. 1, 2 (Durm S. 127), Die beste Illustration bietet, wie Prof. Studniczka bemerkt, das Doppelfenster des grossen Gebäudes der Ikariosreliefs,

<sup>11)</sup> Mau, Gesch. d. decorat. Wandmalerei Taf. 1 (Baumeister, Denkmäler III S. 1375) und 2, aus casa del Fauno und di Sallustio.

Auf eine Basis wird wohl besser verzichtet, schon weil ein Stuckprofil an der Erde allzu exponiert gewesen wäre; auch dafür bietet Pompeii genug Beispiele. 12) Das Capitell habe ich, wie Piranesi, auch auf die Langseiten fortgeführt, so dass es sich an der Hauptmauer, beziehungsweise am Thürsturz und den Thürpfosten, totläuft. So wird die ganze Oberfläche der Ante, ihrer wirklichen Function entsprechend, als tragendes Glied charakterisiert, änlich wie an den entsprechenden Pfeilern des Doppelfensters auf den Ikariosreliefs 10) sowie an den gleichfalls oblongen antenähnlichen Pfeilern der altetruskischen Grabkammern<sup>13</sup>) und des Tempels auf dem pompeianischen Marmorgemälde der Niobe. 14)

# § 29. Der Thürsturz, limen b.

I 13-16: Insuper id limen robustum long(um) p(edes) VIII latum p(edcm) I (quadrantem), altum p(edis dodrantem) inponito.

Hier sind wir bei einer von den Stellen angelangt, deren Missverständniss Marquez und Bötticher zu ihren falschen Reconstructionen geführt hat. Marquez S. 168 bezog, gegen die Grammatik 1), auf die unmittelbar vorangehenden Anten, die er für quadratische Pfeiler hielt (S. 7306); quer über ihre Köpfe legte er das limen, als Architrav, obwohl er bemerkte, dass ihre Aussenkanten 8 F. 6 Z. (nämlich die Thürweite von 6 F. vermehrt um die zwei Antenbreiten zu 1 F. 3 Z.) auseinanderliegen, also jederzeit 3 Z. weit von dem nur 8 F. langen limen unbedeckt bleiben. Das hat Bötticher getreu übernommen<sup>2</sup>), und Mommsen, dem seine Reconstruction als architektonisch gesichert galt, hat nur die Consequenz daraus gezogen, wenn er das id, mit dem sie unvereinbar ist, zu tilgen vorschlug (vgl. S. 671).

Wer aber den Text unbefangen betrachtet, wird, gleich allen anderen Erklärern<sup>3</sup>), nicht im Zweifel sein, dass id, weil es eben unmöglich auf antas gehen kann, sich auf den letzterwähnten Bau-

<sup>12)</sup> z. B. Mazois, Ruines de Pompeji II Tf. 45, Tf. 48, 50. Donaldson (s. oben S. 674) Tf. 3 S. 31.
13) S. z. B. Martha, L'art étrusque S. 187 (nach Canina, Etruria maritima II Tf. 84) und S. 191 (nach Dennis, Cities and cemeteries I<sup>2</sup> S. 242).

S. 242).

14) Giorn. d. scavi n. s. 1872 Tf. 29, Woermann-Woltmann, Gesch. d. Malerei I S. 97, Baumeister, Denkm. II S. 876.

1) Vgl. Zannoni S. 22; der Versuch Amatis S. 331, ein allgemeines id operis zu verstehen, wird Niemanden überzeugen, der die ganze Inschrift mit Aufmerksamkeit durchliest.

2) Auch R. Schöne im C. I. L. X S. 1009, der Bötticher mit Unrecht den Vorwurf macht, dass er das limen nur 6 F. lang annimmt, was aber Bötticher selbst verschuldet hat durch die Unklarheit seiner Anordnung der mutuli, s. S. 737¹.

3) S. Piranesi (Donaldson), Guarini S. 62, Zannoni S. 22, Choisys Zeichnung und Paraphrase.

Zeichnung und Paraphrase.

teil neutrius generis beziehen muss, auf ostiei lumen, dass also das limen nichts anderes ist, als der notwendige Thürsturz der neu gebrochenen Thür. Nur zu diesem stimmt die sonstige, allbekannte Bedeutung des Wortes. *limen* ist immer die untere oder obere Thürschwelle; letztere, das heisst der Thürsturz, wird nur dann durch das Beiwort *superum* unterschieden<sup>4</sup>), wenn eine Verwechselung möglich ist, sonst heisst es, wie hier, *limen* schlechtweg, auch bei Vitruv.<sup>5</sup>) Dem von Marquez und Bötticher angenommenen Architrav dagegen würde nur trabs entsprechen (S. 742).

Auch sachlich ist diese Auffassung nicht minder notwendig. Der Thürsturz ist unentbehrlich, um die Last des Mauersteges über der Thür (S. 729) zu tragen. Darum ist er aus besonders starkem, aus Eichenholz (robustum). Seine Länge, 8 F., übertrifft die Thürweite um 2 F., damit er jederseits mit 1 F. in die Mauer einbinden kann, wie das vom Löwenthor an zahllose erhaltene und dargestellte Thore zeigen (Tf. II 3). Für die relativ geringe Höhe sei auf die Pforte S. Stefano S. 726 Fig. 13 verwiesen, deren Thürsturz bei einer viel grösseren Spannweite relativ noch dünner ist.

Eine Erklärung bedarf nur noch die auf den ersten Blick verwunderliche Anordnung der Beschreibung. Warum ist der Thürsturz von der Thür, zu der er gehört und über die er doch wohl, der Sicherheit wegen, gleich nach dem Durchbruch gelegt werden muss, durch das Dazwischenschieben der Anten getrennt? Eine kurze Ueberlegung lehrt, dass sich das aus dem Gange der Beschreibung ergibt, die ja von unten nach oben fortschreitet (S. 716), demnach erst die auf der Erde aufruhenden Anten erledigt, bevor sie mit dem limen zu den oberen, hölzernen Teilen des Pfortenbaues übergeht.

Bevor wir ihr dahin folgen, wollen wir die Darstellung der Thüre und ihrer Umgebung damit abschliessen, dass wir hier den Thürverschluss vorwegnehmen, obwohl er in der Inschrift erst nach dem Dache besprochen wird.

## § 30. Thürpfosten und -flügel, postes n, fores clatratae m.

II 9-11: Eisdem fores clatratas II cum postibus aesculnieis facito statuito occludito picatoque ita, utei ad aedem Honorus facta sunt.

Eine genaue Reconstruction wird hier dadurch ausgeschlossen, dass für alle Einzelheiten auf die Thüren beim Honostempel, also wohl zu seiner area, verwiesen wird, welche nach dem Ausdruck

<sup>4)</sup> S. z. B. Plautus Merc. 5, 1, 1. Festus-Paulus S. 806 Müller, S. 442 Thewrewk. Nonius 4, p. 336, vgl. Ritschl, opusc. II S. 462, Marquardt, Privatleben<sup>2</sup> S. 229.

5) 6, 9, 7 S. 148, 18 Rose, 6, 11, 2 ff. S. 152, 6, 8, 14; Plin. n. h. 36, 14, 21: limen imponere foribus. Statius Theb. 9, 8, 19: pendebitis alto limine.

alto limine.

facta sunt erst vor kurzer Zeit gemacht sein dürften. Dennoch lässt sich einiges Wesentliche doch noch richtiger herstellen als es Piranesi und Bötticher versucht haben.

a. Die Pfosten. Betrachten wir, der Folge der Arbeit gemäss, zunächst die hölzernen Pfosten. Die gemauerten Thürleibungen waren, gleich den Anten, von den Palästen der Heroenzeit und den ältesten Tempelbauten angefangen bis zu den pompeianischen Wohnhäusern mit Holz verkleidet1); gewöhnlich, und so auch in Pompeii, nicht mit massiven Pfosten, sondern mit einem ziemlich dünnen Bohlenbelag, welcher in der Leibung auch auf die Frontseite übergriff und sich hier mit dem Thürsturz zu einem decorativ zusammengefassten Rahmen verband. Der Terminus für diese wie andere Verkleidungsstücke ist antepagmentum<sup>2</sup>) (S. 756). Von ihnen unterscheidet Vitruv sehr bestimmt die postes, kräftige Holzstützen wie die senkrechten Balken der testudo<sup>3</sup>), und, was hier zunächst in Betracht kommt, Stützen im Grundbau, welche in der Flucht der Pfeiler und Anten desselben zwischen die Schwelle und den Thürsturz eingekeilt werden, wenn der letztere mit Mauerwerk belastet ist und sich durchzubiegen droht.<sup>4</sup>) Aehnlich dienen offenbar auch unsere postes um die Spannweite des mit Mauerwerk belasteten Thürsturzes (S. 733) zu mindern und einen Theil seiner Belastung zu übernehmen. Desshalb sind sie auch, gleich dem limen, aus Eichenholz, und zwar aus dem der Speise- oder Wintereiche (aesculus), deren einziger, von Vitruv hervorgehobener Fehler<sup>5</sup>), die geringe Widerstandsfähigkeit gegen die Feuchte, unter dem nach allen Seiten weit ausladenden Vordach nicht in Betracht kommt, am wenigsten wenn die Pfosten an der Theerung (picato) der Thürflügel Teil gehabt haben sollten (s. S. 736).

Die postes müssen also ähnlich angeordnet werden, wie die marmornen παραcτάδεc an den Thüren der Skeuothek<sup>6</sup>) oder des Pantheon 7), welch letztere freilich noch die besondere Function haben, den Sturz zu tragen, der das obere Thürfenster abgrenzt. Ihre Tiefe ist natürlich gleich der des limen und der Mauer, 1 F. 3 Z. Die nicht angegebene Dicke wird sehr wahrscheinlich die des

<sup>1)</sup> S. bes. Schliemann-Dörpfeld, Tiryns S. 316 ff., das Heraion, Dörpfeld, Olympia I Taf. 23, 4, 5, Text II 1 S. 32 (vgl. Durm II 1<sup>2</sup> S. 82. 108), Parthenon und Propylaeen, ders. Aufs. f. E. Curtius S. 143 f. Overbeck-Mau, Pomp. 4 S. 253 f. und öfter.

2) Vitr. 4, 6 S. 96 ff. Rose. Festus-Paulus S. 8 Müller, S. 6 Thewrewk.

3) 10, 20, 2; 21, 3 S. 276, 18; 279, 4.

4) 6, 11, 2 S. 152, 6—11.

5) 2, 9, 9 S. 56, 25 Rose, vgl. 7, 1, 2 S. 163, 1 ff. Plin. n. h. 16, 219, vgl. Blümner, Technol. II S. 264.

6) Z. 33 vgl. S. 718<sup>3</sup>; postes und παραστάδες werden gleichgesetst C. gloss. Lat. II S. 539, III S. 190, 60. 268, 65.

7) Abgeb. z. B. bei Donaldson Taf. 17 (vgl. Taf. 21), Durm, Handb. II 2 S. 224.

Thürsturzes, 9 Z. sein.8) (Taf. II 2.3.) War dem so, dann reducierten die Pfosten die Weite der Thüröffnung (6 F.) zusammen um  $1^{1}/_{2}$  F., also auf  $4^{1}/_{2}$  F. Diese Breite steht mit der Höhe von 7 F. in dem befriedigenden Verhältniss von 9:14, dem z. B. die Proportionen der eben angeführten Thüren der Skeuothek und des Pantheon nicht unähnlich sind.9)

b. Die Thürflügel. Diese Thüröffnung verschliesst eine zweiflügelige Thür, fores clatratae, das heisst mit clatri (auch clathri, ein Mal clatra, κλήθρα) versehen, mit welchem Lehnwort die Lateiner von Plautus und Cato ab alle Arten von Gitterwerk aus Holz und Metall bezeichnen, an Zäunen, Käfigen, Futterraufen, an Fenstern und Thüren. 10) An letzteren ist wohl die gewöhnlichste Stelle der Gitter die zu oberst angebrachte Lichtöffnung. 11) Aber auch die Thürflügel selbst nennt ausser unserer Inschrift noch Vitruv clathrata 12), freilich ohne nähere Angaben über Anordnung des Gitters zu machen.

Diese Lücke füllen Darstellungen von Tempel-, Haus- und Gartenthüren auf pompeianischen Wandgemälden, die wir uns getrost zum Vorbild nehmen dürfen. Soweit mir Abbildungen vorliegen 13), beschränkt sich das Gitterwerk meist auf das oberste, höchstens auf die zwei obersten quadratischen Felder des Thürflügels. Seine Erstreckung bis herab an die Schwelle, wie sie Piranesi und Bötticher annahmen, würde die Festigkeit des Verschlusses arg beeinträchtigen und zwar unnötig, da es doch nur darauf ankommt, den vorübergehenden Gläubigen den Blick in das neue Heiligtum freizugeben (S. 709f.). Desshalb habe ich, nach dem Vorbild der Thür eines heiligen Haines 14), zwei quadratische Gitter-

<sup>8)</sup> Bötticher, der allein die Pfosten gezeichnet hat (s. seinen Grundriss), gibt ihnen einen Querschnitt von 1 F. im Geviert und lässt sie mit der Hälfte ihrer Dicke in die Mauer ein, die er viel zu dick angenommen hat, vgl. S. 728.

9) Skeuothek ca. 3:5 (9:15), Pantheon ca. 7:12, nach den ange-

führten Abbildungen.

führten Abbildungen.

10) S. Forcellini, Klotz, Saalfeld *Tensaurus italograecus s. v.*, Weise, griech. Wörter im Lat. S. 17, 197, Promis, *Vocaboli* (oben S. 675) S. 247, 307, Daremberg-Saglio, *Dict. d. antiq.* I 2 S. 1236 f.

11) So z. B. wieder die Thür des Pantheon, Anm. 7, aus Pompeii z. B. das Mosaik des Dioskurides *Mus. Borb.* IV Taf. 34, Schreiber, Kulturh. Bilderatlas Taf. 4, 4 und die wohl sicher nach gutem Vorbild ergänzte Thür im Hause des Sallust, Mau, Gesch. d. decor. Wandmalerei Taf. 2 Taf. 2.

<sup>12) 4, 6, 6</sup> S. 99, 3 Rose.
13) Tempelthür Mus. Borb. V Taf. 42; lucus sacer Guhl und Koner<sup>6</sup>
v. Engelmann S. 726 (Mau, Röm. Mitt. d. Inst. IV S. 109, 5); Hausthür der Medea Mus. Borb. X Taf. 27 (Helbig Nr. 1242, Overbeck, Pompeii<sup>4</sup> S. 594, Baumeister, Denkm. II S. 875, Girard, Peint. ant. S. 321); niedrige Gitterthüren in grossen Hausthüren von Decorationen im Candelaberstil, Zahn II Taf. 13 und 23 (Baumeister, Denkm. II Taf. 50, bei S. 1882) u. s. f. 14) Guhl und Koner<sup>6</sup> a. a. O., s. die vorige Anm.

felder angebracht, welche, bis über die Mitte der Thürslügel herabreichend, auch Halbwüchsigen den Durchblick gestatten (Tf. II 2). Von diesem und der Mehrzahl der anderen Wandgemälde ist ferner (mit Bötticher) auch die sternförmige Form der Gitter entnommen, welche nach dem Zeugniss derselben Denkmäler auch in Holz beliebt war. 15) Kein allzu einfaches Gitterwerk anzunehmen 16) empfiehlt die sacrale Würde des Baues und noch mehr des Heiligtums, dessen Thüren der Unternehmer nachzubilden hatte (s. S. 733).

Das Aufstellen der Thur (statuito, ἐπιστῆσαι τὰ θύρετρα<sup>17</sup>) geschah ohne Zweifel in der allgemein üblichen Weise, indem die Zapfen, cardines, in die Schwelle und den Thürsturz eingelassen wurden. 18) Ueber die Art des Verschlusses weiss ich nichts zu vermuten.

Mit picato endlich wird nicht etwa blos eine Verpichung der Fugen verlangt, sondern das Theeren oder Firnissen der ganzen Thüre 19), welche Vitruv bei verschiedenen Anlagen, die der Feuchte widerstehen sollen, ausführlicher bezeichnet: picentur ut ab se respuant liquorem; navali ratione picatum; unctae pice liquida. 10) Auch die Thüren des Asklepiostempels und des Ergasterions zu Epidauros haben eine πίccacιc, wahrscheinlich [ἀcφάλτ]ο[υ] καὶ πίc[c]ac erhalten. 21)

#### B. Das Dach.

Auch hier sende ich, unter Hinweis auf die Tafel II, einen Ueberblick über das Wesentliche der Dachconstruction voran. Im rechten Winkel gegen die Mauer, über die beiden Enden des Thürsturzes b und, an der Innenseite, zugleich über die Capitelle der Anten a werden die starken Tragbalken des Daches, mutuli d gelegt, so dass sie nach beiden Seiten von der Mauer gleich weit, je

<sup>15)</sup> Wie in Metall und Marmor, s. z. B. Daremberg-Saglio a. a. O. Durm, Handb. II 2 S. 226.

<sup>16)</sup> Wie Marquez Taf, 9, der die ganze Thür in einfach derbem Lattenwerk zeichnet. Piranesi hat ein allzufeines Netzwerk gewählt. 17) Delische Inschrift v. J. 279, Homolle, Bull. d. corr. hell. 1890

S. 394 ff.

S. 394 ff.

18) S. z. B. Overbeck-Mau, Pomp. S. 253, Marquardt, Privatleben S. 230, Baumeister, Denkm. III S. 1805 f.

19) Am deutlichsten haben das ausgesprochen Amati S. 333 und Choisy S. 146 Anm.

20) 7, 4, 2 S. 170, 19 Rose, von Ziegeln bei einer Anlage zum Trockenhalten des Wandputzes, vgl. die Tempelinschrift von Epidauros oben S. 707¹, Z. 238 πίσαστις τῶν κεράμων. Ob nicht dieser Pechüberzug öfter in dem "schwarzen Firniss" antiker Ziegel erhalten ist? s. z. B. Graeber, 41. Winckelmannsprogr. S. 17, Fabricius, Theben S. 6. — Ferner Vitruv 10, 20, 2 S. 256, 12. 258, 11, 23 von Wassermaschinen, vgl. Aeneas Poliork. 11, 2 τοῦ λιμένος τὸ κλεθρον . . . πισαλοιφήται, von Schiffen Schol. Aristoph. Pl. 1093.

21) S. d. Inschrift oben S. 707¹, Z. 94, 256, 279, vgl. Baunack, Aus Epidauros S. 80 f.

Epidauros S. 80 f.

4 F. vorkragen. Quer über die Köpfe der mutuli, parallel zur Mauer, wird jederseits ein kleiner Balken, trabicula e, gelegt, der rechts und links über die mutuli beträchtlich vorspringt. Diese trabiculae bilden die Sparrenschwellen oder Sattelschwellen, der zwischen ihnen, parallel aber höher gelegene Scheitel der Mauer den Firstgrat, die mutuli c die wagrechte Basis des flachdreieckigen Satteldaches. Die beiden Dachschrägen (Pulte) werden gebildet von dicht gelegten Sparren, asseres f, die mit den Kopfenden in die Mauer einbinden, nahe den Fussenden auf den trabiculae e aufruhen, diese aber beträchtlich überragen. Ueber den asseres f bilden quergelegte Bretter, die opercula g, die Dachverschalung. Die senkrechten Ränder des Daches, sicher an den Traufseiten, höchst wahrscheinlich auch an den Giebelseiten, werden mit schmalen Stimbrettern, den antepagmenta h verkleidet, welche eine Karniesleiste, cumatium i ziert. Ueber dem Holzwerk liegt der Ziegelbelag k; die Randziegel werden am Antepagment h festgenagelt, die beiden dem First zunächst liegenden Ziegelreihen hält die darübergemauerte Mauerkrönung, der margo l fest. Uebergangen sind in diesem Ueberblick nur die für die Construction unwesentlichen simae d (§ 37).

#### § 31. Die Kragbalken, mutuli c.

I 16—18: Insuper id (scil. limen) et antas mutulos robustos II, crassos (bessem) altos p(edem) I proicito extra pariete in utramque partem p(edes) IV.

a. Die Anordnung der mutuli. Zwei Balken c — deren Benennung unten erläutert wird —, 8 Z. dick (breit), 1 F. hoch, sollen über den Thürsturz b und die Anten a gelegt werden, so dass sie nach beiden Seiten, natürlich im rechten Winkel, um 4 F. über die Mauer herausragen. Wie dieser Absatz die Grundlage des ganzen Dachstuhles beschreibt, so sind es auch Missverständnisse desselben gewesen, welche hauptsächlich die falschen Reconstructionen verschuldet haben.

Eines von diesen Missverständnissen ist bereits S. 732f. erledigt. Dort wurde gegen Marquez und Bötticher gezeigt, dass das limen b unmöglich über den Anten, sondern nur über der Thüröffnung selbst liegen kann. Insuper id et antas besagt also nicht, wie Marquez annahm<sup>1</sup>), dass die mutuli an denjenigen Stellen über das limen zu legen sind, wo dieses auf den Anten aufruht, sondern nur, dass die Oberfläche der Anten und die des Thürsturzes neben oder vielmehr

<sup>1)</sup> So auch Schöne C. I. L. X S. 1009. Er zeigte, dass die Zeichnung Böttichers selbst unter der falschen Voraussetzung, dass das limen über den Anten liegt, falsch ist, indem sie die mutuli gar nicht insuper limen legt, sondern in einem Niveau mit diesem auf die Anten; das ist, wenn das limen 8 F. lang bleibt, nur dann möglich, wenn sich die rechtwinklig zusammentreffenden Balken (limen und mutuli) überblatten.

hintereinander den Kragbalken c als Auflager dient, woraus schon S. 730 gefolgert ist, dass die Anten zu derselben Höhe aufragen, wie die Oberkante des Sturzes (7 F. 9 Z.). Die genaue Lagerung der mutuli in der Breitenrichtung stellt sich, unter der allgemein geteilten Voraussetzung, dass sie inmitten der Antenoberfläche ruhen sollen, so heraus, wie es die Skizze Fig. 15 veranschaulicht, in der die Zollmaasse mit Teilstrichen eingetragen sind. Danach beträgt der Abstand ihrer Aussenkanten von einander die Länge des  $limen\ e$ , also 8 F., nur jederseits um  $\frac{1}{2}$  Z. vermindert, wenn die Balken wirklich ganz genau über der Antenmitte lagen.  $\frac{2}{2}$ 



Das zweite, noch wichtigere Missverständniss betrifft die Frage, ob die mutuli nur nach einer, oder nach beiden Seiten aus der Mauer vorkragen. Marquez, Zannoni (S. 23 und 26) und Bötticher liessen die Balken nur nach der Antenseite vorspringen. Für uns, die wir S. 731 gesehen haben, dass die Anten nicht, wie früher allgemein geglaubt wurde, nach aussen auf den Weg, sondern nach innen vortraten, ergäbe das den Widersinn, das Vordach auf die Innenseite der area zu beschränken. Aber davon ein Mal abgesehen, scheitert die ganze Auffassung von vorn herein an den klaren Worten proicito extra pariete in utramque partem. Diese wären nicht nur müssig,

<sup>2)</sup> Wenigstens in einer Note sei darauf hingewiesen, wie nahe die Vermutung liegt, dass die mutuli eigentlich 9 Z. breit waren und nur durch ein Versehen des Abschreibers (s. S. 670) aus S: das vorliegende S: (vgl. S. 695) geworden ist. Doch glaube ich auf diese Correctur verzichten zu müssen, weil sie nicht notwendig ist.

sondern auch missverständlich, wenn sie das besagen sollten, was sich einfach von selbst versteht: dass die zwei mutuli über beide Anten, einer über jede, zu legen sind. Die Wortstellung drückt vielmehr mit musterhafter Präcision aus, dass die Kragbalken nach beiden Seiten der Mauer, nach aussen und innen, je 4 F. ausladen sollen<sup>3</sup>); man vergleiche zum Ueberfluss eine Stelle aus Vitruvs Beschreibung der testudo4): conlocentur autem insuper basim (die sog. έcχάρα) tigna duo in utramque partem proiecta pedes senos u. s. w.

Der wahre Grund, an der klaren Bedeutung der Worte irre zu werden, wird die Scheu vor der Disharmonie gewesen sein, dass die 4 F. langen Vorsprünge der mutuli an der Innenseite 2 F. weit durch die Anten unterstützt sind, dagegen nach aussen frei in die Luft hinausragen. (Tf. II 1.) Um von etwaigen ästhetischen Bedenken zu schweigen, sei dagegen nur hervorgehoben, dass technische nicht vorliegen. Das zeigt das praktische Beispiel des Thores Favara S. 727 Fig. 14, welches gleichfalls nur an einer Seite mit Anten versehen ist, und noch deutlicher einseitige Pultdächer, wie das bei Botticelli S. 725 Fig. 11, welches blos von mutuli, ohne weitere Unterstützung, getragen wird. Dieser starken Anforderung an ihre Tragfähigkeit entspricht in der Inschrift das Material, Eichenholz wie beim limen, so wie ihre Lage auf der hohen Kante (8 Z. Breite, 1 F. Höhe). Ihre Länge summiert sich aus den beiden Vorsprüngen zu 4 Fuss und der Dicke des Sturzes (oder der Mauer) von 1 F. 3 Z.; im Ganzen zu 9 F. 3 Z., das ist 2,738 M.

b. Der Terminus mutulus. Die Sache ist somit völlig klar, nur der Name wird für manchen Leser noch der Erklärung bedürfen.<sup>5</sup>) Denn die Bauform, für die uns der bisher auch nur aus Lateinern belegte Terminus am geläufigsten ist, die Tropfenplatte, via, des dorischen Geisons, scheint von unseren mächtig ausladenden Kragbalken weit genug abzuliegen. Näher rücken sie schon zusammen, wenn wir uns klar machen, dass Vitruv mit mutulus eigentlich nur das hölzerne Urbild der Steinform bezeichnet. Die bekannte Stelle lautet: postea alii in alis operibus ad perpendiculum triglyphorum cantherios prominentes proiecerunt eorumque proiecturas simaverunt. ex eo, uti e tignorum dispositionibus triglyphi, ita e cantheriorum proiecturis mutulorum sub coronis ratio est inventa.<sup>6</sup>) Das heisst: die Tropfenplatten sind Nachbildungen der vorspringenden Köpfe (proiecturae) der genau über den Triglyphen lagernden schweren Dachsparren, cantherii, gerade so wie nach einer späteren Stelle der ionische Zahnschnitt die Vorsprünge der leichteren, dichter gelegten

<sup>3)</sup> Ausser Piranesi und seinen Nachfolgern hat das auch Guarini

S. 63 und Amati (s. seine Worte oben S. 726) erkannt.
4) 10, 20, 2 S. 276, 9 Rose, vgl. Rebers Uebersetzung S. 343 f.
5) Vgl. Zannoni S. 23 f. (der die richtige Erklärung des Jesuiten Carlo d'Aquino anführt) und besonders Promis, Vocaboli S. 341.
6) Vitr. 4, 2, 3 S. 89, 2 ff. Rose.

Sparren, asseres, nachahmt 7) (s. § 33a). Der Unterschied liegt nur darin, dass die ionischen Sparrenköpfe offen liegen, während die Stirnflächen der dorischen mutuli mittels der durchlaufenden corona verkleidet werden und nur von unten sichtbar bleiben. Dass auch diese vitruvische Erklärung, die früher mit so mancher anderen als unklares Phantasiegebilde verspottet wurde (s. S. 718), einfach auf Wirklichkeit beruht, zeigt - worauf mich Prof. Studniczka hinweist — das Pultdach der athenischen Stadtmauer (S. 7182). Die 11/2, F. weit über die Mauern vorspringenden proiecturae, κριοί, seiner cantherii, δοκίδες, bilden zusammen das γειζηπόδιζμα; sie werden an der Stirnseite senkrecht zugeschnitten, oben mit einer Holzleiste, dem ἀκρογείτιον verbunden und schliesslich an der Stirn- und Oberfläche mit korinthischen γει̂ca, das heisst thönernen Verkleidungsstücken der bekannten Art versehen (Näheres s. S. 757).

Wie aber der hier gegebene griechische Name der Sparrenköpfe, κριός, ein andermal auch einen wagrecht vorkragenden Tragbalken bedeutet<sup>8</sup>), so ist diess auch, unserer Inschrift entsprechend, die gewöhnliche Bedeutung seines lateinischen Aequivalents. Vor allem ist hier mit Otfried Müller und Anderen an die mutuli des tuskischen Tempels zu erinnern, die wagrechten Längsbalken des Daches, die vorn über die Architrave und hinten über die Mauern um ein ganzes Viertel der Säulenhöhe vorkragen: supra trabes et supra parietes traiecturae mutulorum parte IIII altitudinis columnae proiciantur (S. 7196). Die Uebereinstimmung dieser Vorsprünge mit den unseren wird dadurch noch enger, dass auch das Maassverhültniss sehr ühnlich ist; unsere mutuli ragen über die Anten um 2 F. vor, das sind nur 3 Zoll mehr als ein Viertel der Antenhöhe (7 F. 9 Z. nach S. 730). Was freilich ihre Stellung innerhalb des Satteldaches anlangt, entsprechen die mutuli des etruskischen Tempels nicht sowohl den gleichnamigen Balken unserer Pforte, als vielmehr ihren trabiculae, s. § 32.

Consolenartig vorspringende Balkenenden oder Gesimse meint Vitruv auch, wenn er die Karyatiden mutuli tragen lässt<sup>9</sup>), was uns etwa die Telamonen von Akragas 10) oder die knieenden Atlanten des kleinen Theaters zu Pompeii 11) veranschaulichen können. Als Beispiel der Illusion in der Scenenmalerei führt er den Schein von mutulorum ecphorae an. 12) Consolen für Statuen, wie sie die decorative

<sup>7)</sup> Vitr. 4, 2, 5. S. 89, 27.

<sup>7)</sup> Vitr. 4, 2, 5, S, 89, 27.

8) Philon Poliork. § 3, 4, schon von O. Müller und dann von Choisy zur Mauerbauinschrift angemerkt.

9) 1, 1, 5 S, 4, 8 Rose quemadmodum si quis statuas muliebres stolatas, quae Caryatides dicuntur, pro columnis in opere statuerit et insuper mutulos et coronas conlocarit.

10) Stuart, Antiqu. of Athens IV Taf. 3, Serra di Falco, Antichità di Sicilia III Taf. 27, Durm, Handb. II 22 S. 210, Baumeister, Denkm. I 278.

11) Overbeck-Mau, Pomp. 8. 174.

12) 6, 2, 2 S. 139, 11.

Wandmalerei nachahmt<sup>13</sup>), scheinen in einer römischen Inschrift denselben Namen zu führen. 14) Die Landwirte endlich wenden ihn auf Holzconsolen oder Balkenköpfe an, die aus Mauern oder Pfeilern vorstehen, um den Vögeln zum Sitzen und Nisten zu dienen. 15)

Damit sind wir wieder zu der in unserer Inschrift klar vorliegenden Bedeutung zurückgekehrt. Diese wäre auch schon in dem Namen ausgesprochen, wenn die Vermutung berechtigt wäre, dass mutulus gleich mutilus μίτυλος ist. 16) Das passt gewiss sehr gut auf Balken, die ihre "verstümmelte", gekappte Stirn dem Beschauer zukehren, und da das Beiwort mit Vorliebe von Horntieren mit gekappten Hörnern gebraucht wird 17), könnte hier der griechische Vergleich des Balkenkopfes mit dem Widder (S. 740) nachwirken.

Den mutuli folgen I 47 f. die simae pictae d. Da nun diese ohne Belang für die eigentliche Construction des Daches sind und da erst nach Feststellung der letzteren die Möglichkeiten ihrer Anbringung überblickt und beurteilt werden können, versparen wir ihre Betrachtung auf den Schluss (S. 767 ff.) und gehen zu dem nächsten structiven Glied über.

#### § 32. Die Pfetten oder Sparrenschwellen, trabiculae e.

I 18 — II 1: Insuper mutulos trabiculas abiegineas II, crassas quoque versus semissem inponito ferroque figito.

Ueber die beiderseits vorkragenden Hauptbalken des Daches sind kleinere Balken oder Pfetten aus Tannenholz zu legen, 6 Z. im Geviert stark; die Länge ist nicht angegeben, doch wird sie sich berechnen lassen, wenn wir Lage und Function der trabiculae erkannt haben.

Ihr Wesen lehrt schon der Name. Prof. Studniczka macht

- 13) Z. B. Mau, Gesch. d. dec. Wandmalerei Taf. 9 Haus des Germanicus.
- 14) Angef. v. Promis a. a. O. aus Nardini V 6 (ich vermochte sie C. I. L. nicht aufzufinden): imagines argenteas deorum septem post
- dedicationem scholae et mutulos cum tabella aenea de sua pecunia dederunt.
  15) S. die Beschreibung von Varros schönem ornithon in der Villa bei Casinum, r. r. 3, 5, 13: inter has (interiores columnas) et exteriores gradatim substructum ut theatridion avium: mutuli crebri in omnibus cograaaim suostructum ut theatriaion avium: mutui creori in omnibus columnis impositi, sedilia avium mit den Erläuterungen und Zeichnungen von Hirt, Mémoires de l'acad. roy. d. sc. 1797, Berlin 1800 S. 194 ff.; vgl. die Abb. in desselben Verfassers Atlas zur "Baukunst der Griechen und Römer" Taf. XXVIII Fig. 4 — ferner Columella 8, 9: receptacula turdorum non tanquam columbis loculamenta vel cellulae cavatae efficiuntur, sed ad lineam mutuli per parietem defixi tegeticulas cannabinas acciniunt accipiunt.
- 16) Vgl. Saalfeld, Tensaur. italogr. s. v.
  17) Varro l. l. 9, 33 Rind, Caes. b. g. 6, 27 alces, Colum. 7, 6 Ziege;
  Theokr. 8, 86 Schaf, vgl. Schol. u. a. m. Hierher gehört auch C. gloss. Lat. II S. 132 mutulosus ψιλή. 48

mich darauf aufmerksam, dass trabs im technischen Gebrauche, namentlich bei Vitruv, ohne Ausnahme solche Balken bezeichnet, die zwischen irgend welchen Stützen wagrecht schweben, wie z. B. das Epistyl über den Säulen. 1) Das Deminutiv bezeichnet nur die relative Kleinheit solcher Balken im Vergleiche zu anderen desselben Bauwerks. So nennt Vitruv in der Beschreibung der testudo des Hegetor von Byzanz die wagrechten Dachbalken, welche die Köpfe der vier Eckpfeiler (postes) verbinden, trabes, dagegen die parallel zu ihnen auf halber Höhe zwischen die postes gespannten Balken, die einen Zwischenboden (mediam contabulationem) tragen, trabiculae2); auch in Catos torcularium sind die trabeculae kleinere Balken, welche, wie es scheint, irgendwie quer über den trabes der arbores und stipites (Säulen und Pfeiler) liegen.3)

Es besteht somit kein Zweifel, dass unsere beiden trabiculae quer über die mutuli, parallel zur Mauer, zu legen sind, was auch alle Erklärer eingesehen haben.4) Da sich nun S. 738f. mit voller Sicherheit ergeben hat, dass die Kragbalken nach beiden Seiten der Mauer je 4 Fuss vorspringen, sind die trabiculae e aussen und innen über den Köpfen der mutuli c aufzunageln<sup>5</sup>) — natürlich mit clavi trabales () — so dass sie mit diesen zusammen den festen liegenden Rahmen bilden, auf dem sich das Dach aufbaut, und zwar dienen sie, wie allerdings erst die Untersuchung über die asseres beweisen kann, als unteres Auflager für die vom First der Mauer schräg herabgehenden Sparren, als Sparrenschwellen. Ihnen entsprechen in dem auf Mauern ruhenden Satteldach die durchgängig unterstützten Ortpfetten oder Sattelschwellen, deren von den Giebelsparren (oder Antepagmenten) schräg abgeschnittene Köpfe öfter in den spitzen Giebelecken etruskischer Hausurnen (S. 720 Fig. 5. 6) und anderer Nachbildungen 7) sichtbar werden. Unsere schwebenden Sparren-

<sup>1)</sup> Vitr. 4, 2, 1 S. 88, 11 f. Rose: trabes enim supra columnas et parastaticas et antas ponuntur, in contignationibus tigna et axes. Für die zahlreichen übrigen Stellen muss auf Nohls Index verwiesen werden. Einiges auch bei Blümner, Technol. II S. 304.
2) 10, 21, 3 f. S. 278, 12 k. Die Form trabicula, welche G, H bieten, wird durch weren Inschift gegen die Unwandlung in des extenische

wird durch unsere Inschrift gegen die Umwandlung in das catonische

wird durch unsere Inschrift gegen die Umwandlung in das catonische trabecula (s. Anm. 3) geschützt.

3) De agric. 18, 5. Die Ueberlieferung sub trabibus scheint verderbt, vgl. A. L. F. Meister, de torculario Catonis, Götting. Dissert. 1768 S. 20 und was sonst J. G. Schneider, Script. r. r. I 2 S. 70;644 citiert.

4) Abgesehen von Marquez S. 173, der ganz willkürlich aus den zwei trabiculae zwei Giebeldreiecke baut, was schon Zannoni S. 25 f. zurückgewiesen hat, vgl. unten S. 750<sup>24</sup>.

5) Zannoni S. 26 und Bötticher, welche ja die mutuli nur auf der Aussen eite annehmen, konnten natürlich nur die eine trabicula über ihre Enden, die andere dicht an die Mauer legen vgl. S. 749<sup>24</sup>.

6) Blümner, Technologie II S. 231, Daremberg-Saglio, Dict. des antiq. I 2 S. 1238.

I 2 S. 1238.
7) S. z. B. das Londoner Ikariosrelief oben S. 7195, für dessen

schwellen aber finden wir fast in allen § 26 zusammengestellten Beispielen verwandter Vordächer wieder. Im tuskanischen Atrium, S. 721 Fig. 7, hängen die interpensiva genau so zwischen den über den ganzen Hof gespannten trabes traiectae, wie unsere trabiculae zwischen den mutuli. Auf der Phlyakenvase, S. 723 Fig. 9, scheint der Kopf der trabicula, wenn auch mit etwas verkrümmten Linien, angedeutet. Am klarsten zeigen sie die Renaissancegemälde, S. 725 und die beiden der unseren zunächst stehenden italienischen Porten, S. 726 f.

An der Hand dieser Anschauungsmittel fragen wir nach der genauen Art der Anbringung der Sparrenschwellen. Was zunächst das Verhältniss ihrer Vorderflächen zu den Stirnen der mutuli anlangt, so ist in der Abbildung angenommen, dass sie fast bündig — in derselben senkrechten Ebene — lagen und nur um ½ Z. eingerückt waren, wie die mutuli ihrerseits gegen die Enden des Thürsturzes nach S. 738 Fig. 15. Aehnlich ist es bei S. Stefano S. 726 Fig. 13. Ein etwas stärkeres Zurücktreten der trabiculae, wie es die Phlyakenvase S. 723, Botticelli und Francibigio S. 725 zeigen, soll aber nicht ausgeschlossen werden. Mit etwas grösserer Bestimmtheit gestattet wohl die Uebereinstimmung der antiken und der Renaissancebeispiele von der Einsenkung der Pfetten in flache Einschnitte an der Oberfläche der Kragbalken abzusehen, wie sie bei S. Stefano vorliegt und auch im Schwarzwald üblich ist.

Ganz bestimmt spricht der Einklang sämmtlicher Analogien für ein kräftiges Herausragen der Enden der trabiculae über die Seiten der Kragbalken, was auch der etruskische Tempel bestätigt, an dem, wie S. 740 bemerkt wurde, die beiden äussersten von den weit ausladenden mutuli die Sattelschwellen bilden, also unseren trabiculae entsprechen. Dieses Herausragen erfordert schon die durch Fig. 15 auf S. 738 veranschaulichte Art, wie die mutuli auf den Oberflächen der Antencapitelle lagern. Die letzteren sind von den Balken nicht ganz bedeckt, sondern es bleiben jederseits 31/2 Z. breite Streifen frei, welche mit den senkrecht aufgehenden Balkenwänden Hohlkanten bilden; diese auch an den Aussenseiten gegen den Regen zu schützen, war mindestens sehr wünschenswert. Daraus folgerte schon O. Müller (s. S. 721<sup>10</sup>), dass die trabiculae nicht unbeträchtlich länger sein müssen, als der Abstand der Anten, an ihren Aussenkanten gemessen, das ist die Breite der Thüröffnung 6 F. vermehrt um die doppelte Antendicke zu je 1 F. 3 Z., im Ganzen 8 F. 6 Z.

Eine genaue Berechnung der Länge der Sparrenschwellen ermöglicht die Vorschrift über die Anzahl der Ziegelbahnen, wie sie mich, bevor ich O. Müllers im Princip übereinstimmende Erklärung bemerkte, Prof. Studniczka verstehen gelehrt hat (S. 761 ff.). Danach liegen längs der Traufseite je sechs Flachziegel neben einander. Die Summe ihrer Breiten ist, wie ein Blick auf Tf. II 2. 3 lehrt, im Wesentlichen gleich der Länge der trabiculae, nur noch jederseits

unbedeutend vermehrt um die Dicke des Antepagments mit Kymation (wenigstens 2 Z., s. S. 757; 759) und um geringe Vorsprünge der Randziegel. Dieses Breitenmaass des Daches ist also gegeben, wenn sich die Ziegelbreite ermitteln lässt. Wir werden S. 763 f. sehen, dass sie höchst wahrscheinlich um 0,49 M. betragen hat. Diese Breite sechs Mal genommen, ergiebt 2,94 M., das heisst 10 römische Fuss (s. S. 694), deren genauer Wert, 2,96 M., nur 0,02 mehr beträgt. Das runde römische Maass werden wir aber getrost als die gesuchte Länge der trabiculae ansetzen. Denn der Mehrbetrag der gesammten Dachbreite, die 4 Z. der Antepagmente und die geringen Vorsprünge der äussersten Ziegel ergeben nur den erwünschten Spielraum für die fünf Fugen der sechs neben einander liegenden Ziegel.

Eine Probe auf diese Rechnung wird sich S. 751 ergeben. Die Maassangaben für die Stärke der Dachsparren und ihre Abstände unter einander ermöglicht, ihre nicht angegebene Zahl aus der Länge der Sparrenschwelle zu berechnen. Wenn wir dieses Längenmaass wirklich gefunden haben, dann muss sich aus ihm eine runde Zahl von Sparren ergeben, und diese Bedingung trifft zu, wir erhalten, von einer ganz geringfügigen Differenz, ½, abgesehen, genau zehn Sparren.

Eine weitere Bestätigung für die Richtigkeit unserer Berechnung ist endlich das runde und harmonische Verhältniss, welches sie auch für die Vorsprünge der trabiculae über die Aussenseiten der mutuli ergibt. Da der Abstand dieser Aussenseiten durch die Länge des limen e, über dessen Enden die Kragbalken lagern, auf rund 8 F. bestimmt ist (s. S. 738), so beträgt der Vorsprung der trabiculae jederseits 1 F., das ist die Höhe des mutulus. Es ist keine schlechte Empfehlung für dieses Verhältniss, dass es auch Piranesi gewählt hat, offenbar nur durch seinen Geschmack oder die an gleichartigen italienischen Bauten gemachten Beobachtungen geleitet, da er die Grundlage unserer Berechnung, die Angabe der Ziegelzahl, falsch verstanden hat.<sup>8</sup>)

### § 33. Die Dachsparren, asseres f.

- II 1-3: Inasscrato asscribus abiegnieis sectilibus, crasseis quoque versus (trientem) disponito ni plus (dodrantem).
- a. Der Terminus asser und die Synonyma. Der Name des jetzt zu betrachtenden Baugliedes wird in sehr mannigfaltiger Bedeutung gebraucht, sowohl für runde Stangen verschieder Art<sup>1</sup>), als
- 8) Choisy lässt die trabiculae 11/2 F. vorspringen, da er statt zehn elf asseres annimmt.
- 1) Caesar b. g. 2, 2 (Ballistengeschosse). Liv. 30, 10. 38, 5 (harpagones). Tacit. hist. 4, 30. Rundhölzer sind wohl auch bei Livius 44, 5
  gemeint. Tragstangen der Sänfte: Suet. Cal. 58, Iuven. 3, 245. 7, 132,
  Martial 9, 23, 9 u. s. f. (vgl. z. B. Schreiber, Kulturhist. Bilderatlas
  Taf. 62, 8). Bei Cato de agr. 152 heisst asserculum der Besenstiel.

auch für rechteckig geschnittene Latten.2) Diese Mannigfaltigkeit der Bedeutung hört aber — gerade so wie bei dem verwandten cantherius, bei cφηκίςκος<sup>3</sup>) oder unserem "Latte" — alsbald auf, wenn wir nach dem technischen Gebrauche des Wortes in der Dachconstruction fragen; die asseres des Daches sind ausschliesslich die seine Schräge bildenden Sparren, und zwar nur eine ganz bestimmte Art derselben. Allerdings hat man auch hier, der Präcision aller fachlichen Terminologie entgegen, eine völlige Unbestimmtheit der Bedeutung behauptet. Aber die einzige Stelle, auf die hierfür mit einigem Schein verwiesen wird, stimmt, genauer betrachtet, durchaus zu dem technischen Sprachgebrauch. In der Aulularia des Plautus sendet der reiche Megadorus den Koch Congrio in das Haus des Geizhalses Euclio, damit er für die Hochzeit ihrer Kinder das Mahl rüste. Da ihn nun die alte Staphyla mit der Erklärung empfängt, es sei kein Holz im Hause, entspinnt sich folgendes Gespräch<sup>5</sup>): Congrio: sunt asseres? Staph. sunt pol. Co. sunt igitur ligna, ne quaeras foris. St. quid, impurate ... caenaene causa aut tuae mercedis gratia, nos nostras aedis postulas comburere? Der Witz beruht eben darin, dass der unverschämt eifrige Koch alles Ernstes Miene macht, dem Mangel an Brennholz durch das Herabreissen der Sparren vom Dach abzuhelfen.

Welche besondere Art Dachsparren nun asseres heissen, lehrt Vitruv. Um aber die specifische Bedeutung dieses einen Terminus genau zu bestimmen, wird es notwendig sein, in Kürze auch die Synonyma, capreolus und cantherius, zu erläutern. Auch hier verdanke ich die Klärung meiner Anschauungen Herrn Professor Studniczka.

a. capreoli sind die stehenden Sparren, das heisst solche, deren Fussenden nicht, frei über das Gebäude hinausragend, einen vorspringenden Traufrand bilden, sondern in die Mauer, die Sparrenschwelle oder was sonst ihre unmittelbare Unterlage bildet, fest eingelassen sind und sich mit den oberen Enden gegen einander stemmen, gleich den gegen einander anspringenden Böcken, wie sie attische Stelenacroterien darstellen. 6) Es sind die ἀμείβοντες, mit

<sup>2)</sup> Solche sind, ausser den Dachsparren, wohl auch die assercula

<sup>2)</sup> Solche sind, ausser den Dachsparren, wohl auch die assercula ubi prela sita sient, Cato de agr. 12 und die Hühnersteige bei Colum. 8, 3, 6.

3) Als Bezeichnung für Dachsparren s. S. 747; als Pfahl, mit dem Polyphem geblendet wurde, Aristoph. Plut. 301, als Langholz für Kriegszwecke (vgl. Anm. 1) Polyb. 5, 89, 6.

4) S. Forcellini und Klotz s. v., aber auch noch Blümner, Technol. II S. 305: "asser aber hat keine feste Bedeutung und es kann damit sowohl ein Balken, Pfahl, Sparren, als eine Bohle oder Latte gemeint sein", mit der Anm. 6: "Vgl. z. B. Plaut. Aul. II 6, 8. Vitruv an sehr vielen Stellen; auch in militärischer Terminologie häufig." Alle diese "Belege" werden oben zur Sprache kommen.

5) 2, 6 V. 357 ff.

6) S. z. B. Brückner, Ornament und Form Taf. 1, 16 S. 34 f.

welchen Homer Ψ 711 in ähnlichem Bilde die gegen einander sich anstemmenden Ringer vergleicht, die συστάται εἰς ἀλλήλους ἐξερείδοντες oder ςυγκύπται der χελώνη. 7) Auch bei Vitruv sind es die aus dem Griechischen übersetzten Beschreibungen dieser Kriegsmaschinen, aus denen die Bedeutung des lateinischen Terminus am klarsten hervorgeht, sowohl positiv<sup>8</sup>), als auch negativ, indem der einzigen testudo, die einen vorspringenden Dachrand, subgrundas proclinatas, hat, die capreoli fehlen.<sup>9</sup>) Und damit stimmt offenbar, obwohl diess meines Wissens erst neulich Choisy erkannt hat, auch der Gebrauch des Wortes in der Beschreibung des griechischen Dachstuhls. 10) Wenn der zu bedeckende Raum eine grosse Spannweite verlangt (si maiora spatia sunt), deckt man ihn mit transtra ct caprcoli, d. h. mit von Mauer zu Mauer gespannten Querbalken, auf deren Enden die stehenden Sparren fussen. Ein praktisches Beispiel dieses festen Dreiecksverbandes über einem Raume mit grosser Spannweite bietet das 60 Fuss breite Mittelschiff der von Vitruv selbst erbauten Basilica zu Fanum. 11) Im Gegensatz hierzu steht das minder feste Hängewerk, welches unser Gewährsmann in der Beschreibung des griechischen Dachstuhls für mässige Spannweiten vorschreibt, mit dem folgenden Terminus:

β. cantherius, der Wallach 12), von κανθήλιος der Lastesel, gleich dem griechischen Worte ausserhalb der Dachconstruction für verschiedene bock- und jochartige Gerüste gebraucht 15), bezeichnet bei Vitruv die hängenden Dachsparren. Diese liegen nahe ihren unteren Enden nur lose auf der Mauer oder der Sparrenschwelle anf, über die sie mit ihren Köpfen hinausragen, worin Vitruv mit Recht den Ursprung der mutuli oder viae am dorischen Geison erkennt (s. S. 739f.). Befestigt müssen sie also mit ihrem oberen Ende am Dachfirst sein. Um ihnen hier ein festes Auflager zu bieten, wird am griechischen und etruskischen Tempel von einer

<sup>7)</sup> Athen. und Anonym. bei Wescher, Poliorc. S. 18. 22. 227. 228 mit den alten Abbildungen S. 26. 228. 231 u. s. f. Vgl. auch Schol. Townl. zu Homer Y 711.

<sup>8) 10, 20, 1; 21, 4</sup> S. 276, 18 ff. 278, 7 vgl. Anm. 7. Ferner den musculus bei Caesar b. g. 2, 10. Die capreoli der Ballisten Vitr. 10, 15, 4 S. 267, 18 sind schräge Streben am Ständer (columella), wie sie auch die griechischen Poliorketiker oft beschreiben und abbilden, also an einer anderen Stelle ein Glied von ähnlicher Function wie die capreoli des

<sup>9) 10, 21, 1</sup> S. 277, 4 ff. vgl. Athen. Wescher, *Poliorc.* S. 18.
10) Oben S. 718<sup>1</sup>. Die älteren dort angeführten Erklärer, wie Rode, Hübsch, Reber, dachten sich durchweg die capreoli als innere Stützen des Dachstuhles.

<sup>11)</sup> Vitr. 5, 1, 9 S. 107, 17, die Litteratur bei Lange, Haus und Halle S. 1921.

<sup>12)</sup> Varro r. r. 2, 7, 15, vgl. 2, 1, 8; Colum. 2, 9, 15. 2, 11, 8; Festus-Paulus S. 46 Müller.

13) S. Z. 70 der Mauerbauinschrift (oben S. 718<sup>2</sup>) mit dem Commentar O. Müllers S. 65 f. (Werke IV S. 150 f.).

Giebelwand (tympanum) zur anderen das columen, die Firstpfette 14), gespannt, deren Kopf, gleich denen der Sattelschwellen (S. 742), in den Giebeln etruskischer Aschenurnen und anderer Nachbildungen von Gebäuden zum Vorschein kommt (s. S. 720 Fig. 5. 6). leuchtet ein, dass diese Construction weniger fest ist, als der Dreiecksverband der transtra und capreoli, wesshalb sie denn Vitruv auch auf mässige (commoda) Spannweiten beschränkt. Dieser Theorie entspricht es, dass die einseitigen Pultdächer der nur 20 F. breiten Seitenschiffe (porticus) seiner Basilica 11) mit einem cantherium (Gespärr aus cantherii) gedeckt sind. An dem ähnlichen Pultdach der athenischen Stadtmauer fanden wir die cantherii schon S. 740 wieder in den mit ihren Vorsprüngen (κριοί) das γειτηπόδιτμα bildenden δοκίδες. 15) Dagegen sind die Sparren des Skeuothekdaches 16) eine Kreuzung von capreoli und cantherii. Betrachten wir nämlich nur das Dach des 20 F. breiten säulengetragenen Mittelschiffes, so haben wir im Wesentlichen das Hängewerk der commoda spatia Vitruvs vor uns, die cφηκίτκοι-cantherii ruhen auf den ἐπιττύλια als Sattelschwellen und sind oben befestigt über dem κορυφαίον-columen, welches nur desshalb durch die ὑποθήματα auf die μετόμναι gestützt ist, weil die Länge des Gebäudes nicht gestattet, es in einem Stück von einem Tympanonfirst zum andern zu spannen. Betrachten wir aber das Dach in seiner ganzen Breite, dann erscheinen die cφηκίcκοι vielmehr als auf der Mauer stehende Sparren, aus dem einfachen Grunde, weil das Geison aus Stein, also ein Ueberhängen der Sparrenköpfe ausgeschlossen ist. Doch kehren wir zu der vitruvischen Terminologie zurück.

γ. asseres endlich sind ebenfalls hängende Sparren, nur leichtere, lattenartige, im Vergleich zu den balkenartigen cantherii zeigt die bereits S. 739 f. angeführte Stelle, wonach der ionische Zahnschnitt geradeso den Vorsprüngen der asseres nachgebildet ist, wie die viae oder mutuli des dorischen Geisons den Köpfen der cantherii: quemadmodum mutuli cantheriorum proiecturae ferunt imaginem, sic in ionicis (operibus) denticuli ex proiecturis asserum habent imitationem. 17) Schon hieraus geht hervor, dass die asseres bei kleineren

<sup>14)</sup> So verstanden columen schon die ältesten Erklärer, voran Jocundus in der Juntina von 1522 (die anderen in der Ausgabe von de Laet verzeichnet) und nun auch die jüngsten wie Choisy. Inzwischen hatte man meistens sehr verkehrter Weise eine Reihe senkrechter Giebelständer erkennen wollen, z. B. Rode Lex. Vitr. s. v., Reber, Uebers. S. 105, Durm, Handb. II 2 S. 40.

Handb. II 2 S. 40.

15) Ein weiterer Beleg für diesen Gebrauch von δοκίς wäre es, wenn Philon das Pultdach der χελώνη δρυκτρίς δοκίδες nennt, *Poliorc.* 4, 2. 8, 10. 9, 5, vgl. de Rochas und Graux, *Rev. de philol.* 1879 III S. 118 ff., bes. 148 Anm. mit der Abbildung von Wescher, *Poliorc.* S. 218 (s. auch 205).

16) S. oben S. 718<sup>3</sup>. Vgl. auch Choisys Versuch einer Roconstruction des Erechtheiondaches a. a. O. S. 150 ff. mit den Tafeln.

<sup>17) 4, 2, 5</sup> S. 89, 27 ff.

Dächern an Stelle der cantherii als die einzigen Dachsparren verwendet werden können, wie das Dach des tuskanischen Atriums (S.721) zeigt, dessen Schräge asseribus stillicidiorum in medium compluvium dciectis gebildet wird. 18) Doch führt Vitruv die asseres auch zusammen mit den cantherii als Bestandteile des griechischen Daches an. 19) Ueber diese Balkensparren werden zunächst, gewiss querüber, also parallel zum First, die templa, Deckbretter gelegt (s. S. 754), darauf, unmittelbar unter dem Ziegelbelag, folgen die asseres, und zwar wiederum in der Richtung der cantherii oder capreoli, wie die Bemerkung zeigt, dass ihre Vorsprunge die Mauer schutzen sollen. Dass auch sie durch Zwischenräume getrennte Sparren sind, und nicht etwa, wie man neuerdings gemeint hat, schmale Bretter, die eine geschlossene Schalung bilden 20), zeigt eine spätere Stelle, an der Vitruv auf diese Anordnung der asseres oberhalb der templa und cantherii zurückweist, um die Stilwidrigkeit eines unter der dorischen Tropfenplatte angebrachten Zahnschnittes zu begründen.<sup>21</sup>) Die hier vorausgesetzte Lage der Ziegel unmittelbar über den Zwischenräumen der Sparren ist in der Unteransicht an den Decken etruskischer Felsengräber nachgebildet22) und auch in Wirklichkeit nachzuweisen. 23)

b. Die Anordnung der Dachsparren der Pforte. vorstehende Untersuchung hat ergeben, dass asseres nichts anderes sind, als hängende, dichtgelegte lattenartige Dachsparren, welche über die Sparrenschwellen hinausragend einen vorspringenden Traufrand nach Art des ionischen Zahnschnittes bilden. Solche Sparren

<sup>18)</sup> Vitr. 6, 3, 1 S. 140, 11. Diese Stelle hat das Schicksal, dass in ihrer Anführung der Terminus, auf den es ankommt, durch Synonyme verdrängt wird; so schieb O. Müller, de munim. S. 65 (Werke IV S. 150)

verdrängt wird; so schieb O. Müller, de munim. S. 66 (Werke IV S. 150) cantherii, Overbeck, Pomp. S. 256 capreoli.

19) 4, 2, 1 S. 88, 15 ff.: supra cantherios templa, deinde sub tegulas asseres ita prominentes uti parietes proiecturis corum tegantur. Allan wörtlich genommen würden die templa und asseres also nur den cantherii der commoda spatia folgen. Aber nach anderen hat neulich noch Choisy Étud. épigr. S. 154 bemerkt, dass diese Glieder auch auf die andere Art Hauptsparren, die capreoli der weiten Räume (s. S. 746) folgen müssen, ja, Herr Prof. Studniczka macht mich sogar darauf aufmerksam, dass der Schutz der Wände durch Vorsprünge der asseres eigentlich nur dann nöthig ist, wenn die nicht vorsprüngenden capreoli darunter liegen. Ueber diese Fragen kann hier nicht in Kürze geurteilt werden.

20) Choisy oben S. 718 und Dörnfeld in den letzten Bemerkungen.

<sup>20)</sup> Choisy oben S. 718¹ und Dörpfeld in den letzten Bemerkungen zum Skeuothekdach S. 718³; vgl. unten 755³.

21) 4, 2, 5 S. 90, 1 ff. itaque in graccis operibus nemo sub mutulos denticular constituit non constituit n

<sup>21) 4, 2, 5</sup> S. 90, 1 ff. itaque in graces operatus nemo sub mutulos denticulos constituit. non enim possunt subtus cantherios asseres esse. quod ergo supra cantherios et templa in veritate debet esse conlocatum, id in imaginibus si infra constitutum fuerit, mendosam habebit operis rationem.
22) Canina Etr. mar. I Taf. 69, danach Reber, Gesch. d. Bauk. S. 376; richtig erklärt von Durm, Handb. II 2 S. 58. 209.
23) Graeber, 41. Berl. Winckelmannsprogramm S. 19, Overbeck-Mau, Pomp. S. 257, Fig. 142.

sind unsere asseres schon nach den Maassen des Querschnittes, 4 Z. im Geviert und ihres Abstandes von 9 Z. Ihre Anordnung aber ergiebt sich von selbst aus der Gestalt der Unterlage, auf der sie aufzulegen (inasserare) sind. Wir fanden genau wie an der italienischen Pforte bei S. Stefano S. 726 Fig. 13 und in der Hauptsache auch bei der von Pal. Favara Fig. 14, deren Constructionsprincip wenigstens das Vasenbild S. 722 Fig. 8 auch für das Altertum bezeugt: I. die zwei mutuli c, die nach beiden Seiten von der Mauer gleich weit vorspringen (S. 737 ff.), — II. die beiden trabiculae e, welche beiderseits quer über die Köpfe der mutuli innen und aussen parallel mit der Mauer liegen (S. 741 ff.), - III. die über dem Thürsturz liegende Mauer (S. 728f.), die sich bis zum Ziegelbelag hinauf fortsetzt und dort ihre Krönung (margo) erhalten wird (S. 766f.). Das sind unverkennbar die Grundlagen eines Satteldaches, dessen asseres f unten auf den trabiculae als Sattelschwellen, oben auf dem Scheitel der Mauer als columen (S. 747) aufliegt, welchen Namen ja Cato auf den margo seiner maceria anwendet (S. 715). Die Hälfte eines solchen Satteldaches ist das Pultdach des tuskanischen Atriums, dessen asseres oben in der Hofmauer, unten auf den interpensiva ruhen (S. 721 Fig. 7).

Bevor wir die Anordnung des Sparrenwerkes im Einzelnen genauer durchzuführen versuchen, sei mit einem Worte jener abweichenden Herstellungsversuche gedacht, die ihr klares und einfaches Princip verkannt haben. Hier hat ein Irrtum andere nach sich gezogen. Von der ganz unklaren Vorstellung Guarinis abgesehen sind nur diejenigen von der natürlichen Dachbildung abgegangen, welche die mutuli gegen den Wortlaut auf die Antenseiten beschränkten (S. 738f.) und überdiess die Anten auf die Strasse verlegten (S. 731). Wie bemerkt, hat Marquez und Bötticher der antenumschlossenen Aedicula ein Tympanondach, Zannoni eines mit drei Walmen gegeben. Die Unhaltbarkeit dieser Constructionen ergibt sich namentlich daraus, dass sie alle zu der Annahme von Baugliedern führen, welche die Inschrift nicht erwähnt, und desshalb unter den gegebenen Namen Dinge mitbegreifen müssen, deren abweichende Benennungen uns wohl bekannt sind. Die genauere Ausführung findet im Interesse der Concinnität der Darstellung ihren Platz besser unter dem Texte. <sup>24</sup>)

<sup>24)</sup> Die Reconstructionen von Marquez Taf. 10, 2 S. 173 ff., dem sich Bötticher in allem Wesentlichen anschloss (ohne ihn zu nennen), hat ihre Vorbilder gleichfalls in Vordächern der Frührenaissance (z. B. bei Giotto, Tod des hl. Franciscus in Capella Bardi zu Santa Croce in Florenz; in primitiverer Form bei Gentile da Fabbriano, Anbetung der Könige in der Academie zu Florenz, abg. Klass. Bilderschatz I Nr. 145) und der Gegenwart (z. B. in Freiburg i. B.). M. und B. construieren ihr Giebeldach, indem sie über jeder trabicula (deren eine sie über die Stirnen der mutuli, deren andere sie an die Mauer legen, s. S. 742<sup>5</sup>) einen Giebelrahmen aufbauen. Die dazu erforderlichen vier Sparren begreift

Unsere assercs sind aus Tannenholz, abiegniei, dem gewöhnlichen Material für Latten, wie Vitruv zeigt, wenn er für die zum Gewölbeguss nötigen Latten ausnahmsweise statt dieses Cypressenholz vorschreibt. 25) Ausdrücklich wird verlangt, dass sie gesägt, sectiles, sein sollen, um das billigere Rundholz, welches auch asser heissen kann (S. 744) und dessen Verwendung im Dachbau namentlich die lykischen Felsengräber bezeugen, auszuschliessen.

Ihr Durchschnitt ist, wie annähernd auch an den Gebäuden der Ikariosreliefs (S. 719<sup>5</sup>) quadratisch, von 4 zu 4 Z. Ausserdem wird nur noch das Maximum ihres Abstandes von einander, 9 Z. angegeben. Ganz ähnlich bestimmt z. B. die Skeuothekinschrift die Stärke und den Abstand ihrer cφηκίσκοι. <sup>26</sup>) Der Zweck solcher Bestimmungen

M., ganz gewaltsam, unter den trabiculae mit (oben S. 742\*), B. nemnt sie, erträglicher, asseres, wobei er aber mit der Inschrift dadurch in Collision kommt, dass diese asseres statt 9 Z. ganze 3 F. (den Vorsprung der mutuli, 4 F., weniger die Dicke der beiden trabiculae zu 6 Z.) auseinander liegen. Da ihm ferner diese hängenden Sparren ohne eine Firstpfette, columen (s. S. 747) doch zu unsicher befestigt scheinen, verbindet er die vorderen durch ein wagrechtes Querholz, welches mitzubedeuten sich der Terminus asser gefallen lassen muss. Eine dritte Bedeutung endlich erhält dieses Wort, indem es wagrechte Dachlatten bezeichnen muss, an denen die Ziegel mit Nasen aufgehängt werdem, eine im Norden gewöhnliche, dem Süden aus guten Gründen fremde Construction (so schon Hübsch, Ueber gr. Bauk. S. 39, Mau, Pomp. Beitz. S. 105 und oben Anm. 23). Dem Giebelfirst parallel liegen wohl die opercula, templa und ambrices (s. S. 754f.), aber niemals asseres, wie Vitrux kurz und bündig erklärt, 4, 2, 5 S. 90, 6 fl. etianque antiqui non probaverunt neque instituerunt in fastigiis mutulos aut denticulos fieri sed puras coronas, ideo quod nec cantherii nec asseres contra fastigiorum frontes distribuuntur nec possunt prominere, sed ad stilicidia proclimat conlocantur, wogegen sich Marquez S. 174 frachtslia suf Vitr. 7, 3; S. 166, 4 heruit, wo beim Gewölbeban asseres directi, das heisst in der Richtung der Wölbung gelegt, vorkommen, was für das Dachgespärr natürlich nichts beweist.— Der Gedanke an ein Walm dach ergab sich Guarini S. 67 f. und Zannon i S. 30 f. aus der richtigen Einsicht, dass die Anordnung von sechs Ziegelreihen quoque versus nicht von den beiden Pulten des Satteldachs verstanden werden kann. Dieser Grund entfällt für uns, da sich bei einem Satteldach das quoque versus durchaus überzeugend erklären lässt (8. 761 fl.). G., der die mutuli richtig nach beiden Seiten vorspringen liess, dachte sich ein vierseitiges pyramidales Dach welches sich mit dem bekrönenden margo, wie wir ihn verstehem müssen (S. 766), nicht ver

<sup>25)</sup> Vitr. 7, 8, 1 S. 166, 5. R. 26) S. oben S. 718<sup>3</sup>; Dicke 10 Dakt., Breite 3 Palast. 3 Dakt. (15 Dakt.), Abstand 5 Pal. (20 Dakt.) Vgl. S. 755 über die ἰμάντες.

ist natürlich kein anderer, als dem Dachgespärr die nötige Tragfähigkeit zu sichern. Wie dort, so gestatten sie auch hier, die nicht angegebene Zahl der Sparren zu berechnen, wenn nämlich folgende Voraussetzungen sicher stehen: I. dass sich der Unternehmer, wie es sein Vorteil erfordert, an das gestattete Maximum der Abstände (9 Z.) gehalten hat, — II. dass diesem Maximalmaass eine bestimmte Länge der Sparrenschwellen zu Grunde liegen muss, - III. dass wir diese Länge S. 743 f. aus der Ziegelbreite richtig mit 10 Fuss (120 Z.) ermittelt haben. — Da die beiden äussersten asseres natürlich unmittelbar an den Enden der trabiculae aufliegen (Tf. II 3), so ist die Länge der letzteren gleich der Summe aller vierzölligen Sparrenbreiten, vermehrt um die eins weniger betragende Summe aller neunzölligen Zwischenräume. Nennen wir die Anzahl der Sparren x und setzen den Zoll als Einheit, so erhalten wir die folgende Gleichung:

$$4x + 9(x - 1) = 120$$

$$4x + 9x - 9 = 120$$

$$13x = 120 + 9 = 129$$

$$x = 129: 13 = 10 - \frac{1}{18}.$$

Das einfache Ergebniss bestätigt aufs erwünschteste die gemachten Voraussetzungen. 27)

Versuchen wir nun auch, die Lagerung der Sparren in ihrer Längsrichtung genauer zu ermitteln, wobei ein für alle Mal auf den Durchschnitt Taf. II 1 f verwiesen sei. Das obere Auflager der Sparren bildet die Mauer. Choisy hat in seiner Zeichnung angenommen, dass sie hier von beiden Seiten zusammentrafen und mit einander verblattet und verzapft waren. Diese Vorstellung hängt wohl damit zusammen, dass er sich den margo der Mauer, der hier über dem Ziegelbelag ruht (S. 766 f.) als einen Firsthohlziegel denkt.28) Wenn man dagegen mit Piranesi in dem margo die aus opus caementicium aufgemauerte beträchtlich hohe Mauerkrönung erkennt (S. 715), erscheint die Belastung durch dieselbe, wie sie das Thor bei S. Stefano S. 726 Fig. 13 zeigt, als ausreichende Befestigung der Sparren. Diese brauchen also nur gehörig in das Mauerwerk einzubinden; wir setzen dafür, wie auch Piranesi, einen halben Fuss an.

Eine wichtige, leider nicht sicher lösbare Frage ist die, in welcher Höhe diese cubicula oder òπαί der asseres 29) anzusetzen

<sup>27)</sup> Da Piranesi die Länge der trabiculae auch mit 10 F. annahm, ergaben sich ihm ebensoviele Sparren. Choisy hat ihrer demgemäss elf, vgl. S. 7448.

<sup>28)</sup> Diese Anordnung zeigt das Thor Favara S. 727 Fig. 14, aber gerade dieses Beispiel bestätigt, dass sie hier nicht zutrifft; denn dort wird die Thüröffnung oben nicht von der Mauer, sondern von einem Holzgerüst abgeschlossen.

29) Vitr. 4, 2, 4 S. 89, 22 Rose, vgl. Dörpfeld, Athen. Mitt. d. Inst. 1883 VIII S. 157 f.

seien, mit anderen Worten welches die lichte Höhe jedes von den beiden Pultdreiecken war, deren ideelle Basis in der Verbindungslinie zwischen den Oberkanten der beiden trabiculae e, also 9 F. 3 Z. über dem Boden liegt. Nun hat die S. 729 angestellte annähernde Berechnung der gesammten Höhe der Pfortenmauer A bis zum First des margo die Forderung ergeben, diese Dachhöhe so gering wie möglich anzusetzen und die genauesten antiken Analogien, die Vordächer der apulischen Vasenbilder S. 722 f., stimmen ganz damit überein. Ungefähr nach ihrem Vorbild habe ich die lichte Höhe der Giebelsteigung der der trabiculae, 6 Z., gleichgesetzt, so dass die Lagerflächen der Sparren 1 Fuss oberhalb der mutuli liegen.

Unten lasse ich die asseres nur einfach auf der Aussenkante der Sparrenschwellen aufliegen, wie es die italienischen Vordächer S. 725 f. Fig. 11—13 zeigen und Piranesi angenommen hat. Denn es widerspricht der Forderung eines quadratischen Durchschnitts der Irabiculae (S. 741), wenn ihnen Choisy eine der Dachneigung entsprechende Abschrägung gibt, wie sie vielleicht die Ort- und Firstpfetten der etruskischen Aschenkisten S. 720, sicher das Thor Favara S. 727 zeigen, eine καταφορά, welche die Skeuothekinschrift bei ihren als Sparrenschwellen fungierenden ἐπιστύλια und dem κορυφαῖον ausdrücklich vorzuschreiben nicht unterlässt (s. S. 747). Wie bei den σφηκίσκοι dieses Gebäudes, so wird auch hier keine Befestigung der Sparren auf den Schwellen verlangt; sie sind oben durch die Mauerkrönung und in ihrem ganzen Verlaufe durch die Deckbretter und Ziegel belastet und überdiess wahrscheinlich ringsum durch die an sie angenagelten antepagmenta umrahmt (S. 757ff.).

Dass die unteren Sparrenköpfe, über die Sparrenschwellen betrüchlich hinausragend, denticuli oder ein γειτηπόδιτμα bilden, geht schon aus dem Begriff des *usser* als eines hängenden Sparrens hervor (S. 747 f., vgl. S. 757). Die Länge dieser Vorsprünge wird man von vorn herein nicht geringer ansetzen mögen, als die der trabiculae über die mutuli hinaus, die sich S. 744 auf 1 F. berechnen liessen. Zählen wir hierzu das Hauptstück der asseres zwischen der Kante der trabicula und der Wand mit 4 F. - denn bei der geringen Steigung ist diese Hypotenuse des Pultdaches nur unbedeutend grösser, als die liegende Kathete, der Abstand der Vorderkante der trabicula von der Wand -, und ferner noch die 6 Z., mit denen wir die Sparren in die Mauer einbinden lassen (S. 751), so erhalten wir  $5\frac{1}{2}$  F. als die minimale Länge des asser. Dieses Maass müssen wir aber auf die nächsthöhere Fusszahl, 6 F., abrunden, weil quer über die Sparren die fussbreiten Dielen, opercula (S. 753f.) zu liegen kommen. 30) Eine Probe auf die annähernde Richtigkeit dieser Rechnung wird S. 764 die Betrachtung der Dachziegel erbringen.

<sup>30)</sup> Dieselbe Rechnung scheint der Reconstruction Choisys su Grunde zu liegen.

auf jeder Hälfte des Satteldaches drei Flachziegelreihen über einander liegen, wird sich die angenommene Länge der Sparren darstellen lassen als die Summe der Längen dreier tegulae von derselben Breite, die S. 744 ein so überzeugendes Resultat für die Breite des Daches ergeben hat.

Sind also die asseres im Ganzen 6 F. lang und binden sie wirklich 6 Z. weit in die Mauer ein, dann entfallen auf ihre Vorsprünge über die trabiculae hinaus  $1^{1}/_{2}$  F., also wieder genau soviel, als ihre senkrechte Unterlage, mutuli mit trabiculae, hoch ist (Tf. II 1 links), nach demselben Princip, wonach die Sparrenschwellen um 1 F. über die fusshohen mutuli herausragen (S. 744). Die Stirnen der Sparrenvorsprünge werden gemäss dem Winkel der Dachneigung abgeschrägt sein, um den vorgenagelten Antepagmenten eine senkrechte Stossfläche zu bieten, wie es die athenische Mauerbauinschrift bei ihrem γειτηπόδιτμα verlangt (s. S. 757).

### § 34. Die Verschalungsbretter, opercula g.

II 3. 4: Opercula abiegnea inponito, ex tigno pedario facito.

a. Die opercula der Pforte. Der Name operculum, welcher — ähnlich dem griechischen κάλυμμα, wovon S. 755 — sehr verschiedene Hüllen, am häufigsten Gefässdeckel¹) bezeichnet, findet sich in der Architektursprache nur hier. Dass es sich um Bretter handelt, zeigt schon ihre Herstellung aus fussdicken Balken.²) Ihr Zweck kann an dieser Stelle kein anderer sein, als die Ueberdeckung der Lücken zwischen den Sparren.

In welcher Richtung diese geschah lehrt schon die Betrachtung der gegebenen Maasse. Wollten wir die opercula parallel den asseres legen, so dass jede fussbreite Diele über eine von den neun neunzölligen Zwischenräumen der vierzölligen Sparren (s. S. 750 f.) zu liegen käme, dann würden, bei symmetrischer Anordnung, zwischen den einzelnen Dielen einzöllige Fugen und die Ecksparren gar je 2 Z. weit unbedeckt bleiben. Diese und andere Unzukömmlichkeiten werden vermieden, wenn die opercula die allgemein übliche Lage quer über den Sparren erhalten, wie sie für unsere Bauform das

<sup>1)</sup> Vitr. 7, 12, 1 S. 181, 13 Rose, vgl. S. 193, 8, 12, 13. Colum. 8, 8, 7, vgl. 12, 16, 14. *C. gloss. Lat.* II S. 138. 588.

<sup>2)</sup> Das hat ausser Piranesi und seinen Nachfolgern auch Marquez S. 175 und Guarini S. 36 gesehen, nur dass letzterer sich die verkehrte Erklärung Forcellinis zu eigen machte: pedarium tignum videtur esse trabs ex pede seu trunco arboris facta, s. dagegen Zannoni S. 28, der aber seinerseits im Wesentlichen irrt, wenn er unter opercula die ganze Bretterverschalung versteht, die er sich auf den wagrechten Böden und den drei Walmen angebracht denkt. Das hat Bötticher natürlich dahin modificirt, dass er das zweite operculum als Giebelwand ansetzt (s. S. 750<sup>24</sup>). Jeder Leser des Vitruv weiss, dass wagrechte Bretterbeläge contabulatio oder tabulatum, die Giebelwände einfach tympanum heissen (s. Nohl, Index).

allerdings viel einfachere, leichter construierte Vordach der Vase S. 722 Fig. 8, und, genau entsprechend, das bei S. Stefano S. 726 Fig. 13 erkennen lassen. Damit ist ihre Länge, 10 F., gegeben (s. Tf. II 2, wo sie aber zum Teil abgebrochen erscheinen).

Wie an dem letzterwähnten Beispiel, so müssen auch hier die Bretter dicht neben einander liegen. Das lehrt schon das Fehlen einer Verfügung über ihre Abstände, wie sie eben für die asseres gegeben worden ist und uns S. 755 auch bei den entsprechenden Werkstücken griechischer Dächer begegnen wird. Diese dichte Lagerung ist es auch, was ein Festnageln der Verschalung entbehrlich Denn gegen die Gefahr des Abrutschens, welche bei der schwachen Dachneigung ohnehin sehr gering ist, schützen sie die den Sparrenköpfen und zugleich dem untersten operculum vorgenagelten Antepagmente h.

Von der bisher befolgten Anordnung Piranesis weicht die unsrige nur in der Zahl der Bretter ab (Tf. II 1). Er hat ihrer fünf angenommen, obwohl er den Sparren die oben S. 752 als Minimum berechnete Länge von 51/2 F. gab, so dass der halbe Fuss, mit dem sie in die Mauer einbinden, von den opercula unbedeckt bleibt. aber gleich den Sparren auch die obersten Ziegelreihen in die Mauer eingreifen müssen, scheint mir dasselbe auch für die dazwischenliegenden Bretter angezeigt, was bei ihrer gegebenen Breite (1 Fuss) notwendig zur Annahme eines sechsten Stückes führt.3)

Unsicher bleibt nur die Dicke der opercula, welche das Bauprogramm offenbar dem Usus anheimgibt. Ich habe sie, wie Piranesi und Choisy, mit 1 Zoll angesetzt, obschon vielleicht auch ein halber, die Dicke der Antepagmente (S. 757), genügen würde. Die entsprechenden Hölzer griechischer Bauten, von denen alsbald zu reden ist, sind 1 bis 2 Daktylen dick.

b. Italische und griechische Analogien. Es wurde bereits S. 748 erwähnt, dass die Bretterverschalung der Sparren keineswegs durchaus üblich war, dass vielmehr oft auf den asseres unmittelbar die Dachziegel aufruhten. Dennoch fehlt es auch für den hier vorliegenden Fall nicht an Analogien. Aus lateinischer Terminologie sind vor allem die über den cantherii ruhenden templa zu nennen, mit denen nach Vitruv das Holzwerk des tuskanischen Tempeldaches abschliesst<sup>4</sup>), während sie am griechischen noch die zweite Reihe von Sparren, die assercs tragen (S. 748). Doch dürften sich nach allgemeiner Annahme<sup>5</sup>) diese Hölzer von unseren opercula

<sup>3)</sup> Dieselbe Zahl hat auch Choisy, nur auf Grund der oben S. 751

bekämpften Verbindung der beiderseitigen Sparren auf der Mauer.

4) 4, 2, 1 S. 88, 15 k. (von Nohl irrtümlich unter der Bedeutung Tempel angeführt, richtig:) 4, 2, 5 S. 90, 4 und 4, 7, 5 S. 100, 17. Diese Bedeutung von templum ist auch Festus-Paulus S. 367 Müller bekannt, nur dass das Wort dort irrig wiedergegeben wird mit tignum quod in aedificio transversum ponitur.
5) S. Die Litteratur S. 718<sup>1</sup>; 719<sup>6</sup>.

dadurch unterschieden haben, dass sie keine geschlossene Schalung bildeten, sondern, wie die ἡμάντες (s. unten), durch Zwischenräume getrennte Bohlen waren. Für eine leichtere Lattung dieser Art hat Festus einen eigenen Terminus aufgezeichnet: ambrices: regulae quae transversae asseribus et tegulis interponuntur. 6)

Der von unserer Inschrift gebrauchte abweichende Ausdruck ist offenbar die Uebertragung des griechischen κάλυμμα<sup>7</sup>), das uns längst geläufig war für die Deckplatten der wagrechten Balkenoder Lacunariendecke, als Bestandteil des Giebeldaches aber erst durch die Skeuothekinschrift deutlich geworden ist. Die Construction ist dort eine weit compliciertere. Quer über die Sparren, cφηκίcκοι (s. S. 747), liegt nicht, wie hier, ein gleichförmiger, glatter Dielenbelag, sondern zunächst die ἱμάντες, 8 Dakt. breite und 2 Dakt. dicke Bohlen, welche 4 Dakt. auseinander liegen. Erst diese Zwischenräume überdecken der Länge nach die καλύμματα, 1 Dakt. dicke Brettchen, deren Breite, 6 Dakt., offenbar den Zweck hat, sie jederseits mit einer Fingerbreite auf die ἱμάντες, übergreifen zu lassen und festzunageln. So entsteht ein gleichmässig gefurchter Belag, der sich vortrefflich eignet, den Ueberzug mit Strohlehm, in den die Ziegel gebettet werden, - die δορά, Haut, "Schalung", wie nach Prof. Studniczka das Substantiv zum Verbum δοροῦν gelautet haben wird — festzuhalten.8) Zu demselben Zwecke wird an dem einfacheren Dache der athenischen Stadtmauer zwischen und über die ἱμάντες, welche bei 1 Dakt. Dicke und 5 Dakt. Breite ganze 3 Palasten (12 Dakt.) auseinander liegen, eine Schilfrohrlage ge-

<sup>6)</sup> Festus-Paulus S. 16 Müll. mit Anm., S. 12 Thewr. Die Kenntniss dieser Stelle verdanke ich Prof. Studniczka.
7) Wie schon O. Müller bemerkt hat, de munim. S. 65 (Werke IV

<sup>7)</sup> Wie schon O. Müller bemerkt hat, de munim. S. 65 (Werke IV S. 150), nur dass er sich die opercula allem Anscheine nach zu kunstvoll, als lacunaria dachte, was damals die einzige geläufige Bedeutung von κάλυμμα war.

<sup>8)</sup> Diese Erklärung von Z. 55—58 der Inschrift (s. S. 718<sup>8</sup>) hat Fabricius, Hermes S. 581 gegeben und Dörpfeld Mitt. S. 161 Taf. 9 angenommen. Ich glaube mit Prof. Studniczka an ihr festhalten zu müssen, obwohl ihre Urheber sie neuerdings aufgegeben haben (Woch. S. 1117, Olympia II 1 S. 9 mit I Taf. 16), zu Gunsten der Ansicht Choisys (a. a. O. S. 20 f. 153 f., s. auch seinen etruskischen Tempel bei Martha, oben S. 719<sup>6</sup>), der die κάλυμματα in der Richtung der Sparren quer über die iμάντες legt. Als Zeugniss dafür haben er und Dörpfeld die asseres über den templa und cantherii des vitruvischen Daches angeführt. Dagegen hat uns S. 748 Vitruv selbst gelehrt, dass auch die asseres auseinander liegende leichte Sparren sind, kein dichtgeschlossener Bretterbelag, wie ihn die Lehmschicht erfordert, von der ja Vitruv nichts weiss. Füllt aber dieses angebliche Zeugniss weg, dann treten die Gründe, welche für die ältere Anordnung maassgebend waren, wieder in ihr volles Recht. Bei Durm, Handb. II 1<sup>2</sup> S. 161 ist die Gesammtsansicht nach Choisy, das betreffende Detail nach Fabricius-Dörpfeld gegeben, ohne dass der Text sich entschiede. Dieselben Glieder kehren auch in der Verschalung des Erechtheiondaches wieder, wie sie Choisy reconstruiert hat, S. 150 mit den Tafeln.

Eine einförmige glatte Dielung wäre hierzu gewiss weniger geeignet. Eine solche wird denn auch am Dache der χελώνη zum Festhalten des gegen Feuerbrände schützenden Lehmstrichs erst durch das Einschlagen von 4 Finger weit vorstehenden breitköpfigen Nägeln tauglich gemacht. 10)

So entspricht denn auch umgekehrt der einfacheren Anordnung unserer opercula das Fehlen der "δορά", welches nicht nur das Schweigen der Inschrift, sondern auch die anderweitige Befestigung (Nagelung S. 765) der unteren Ziegelreihe bezeugt. Auch Vitruv erwähnt nichts von dieser Art der Ziegelbettung, obzwar sie sich ähnlich, mit Kalkmörtel ausgeführt, auch in Pompeii nachweisen zu lassen scheint 11) und in Italien bis auf den heutigen Tag erhalten hat; z. B. ruhen die Ziegel der Pforte bei S. Stefano in einer starken Mörtelschicht (S. 726 Fig. 13). — Als gesicherte Darstellung der Holzverschalung zwischen Sparren und Ziegeln weiss ich nur die Ikariosreliefs zu nennen (S. 7195).

#### § 35. Die Stirnbretter mit Karniesleisten, antepagmenta h, cumatium i.

II 4-5: Antepagmenta abiegnea, lata (dodrantem), crassa (semunicam), cumatiumque inponito ferroque plano figito.

a. Antepagmenta und γείτα. Der Name antepagmentum ist uns aus Vitruv am geläufigsten für die Holzverkleidung der Thürleibungen (S. 734). Dass aber hier von solchen nicht die Rede sein kann, braucht kaum bemerkt zu werden<sup>1</sup>), da es sich ohne Frage um einen Teil des Daches handelt. Vitruv gebraucht dann das Wort auch von Verkleidungen der Dachbalken, jener mutuli, die an den Frontseiten des etruskischen Tempels weit vorkragten (S. 740). Die ihren Stirnen vorgenagelten antepagmenta bildeten offenbar ein zusammenhängendes Band, welches dem wagrechten Geison des griechischen Tempelgiebels entspricht.2) Wir haben uns diese Verkleidung zunächst gewiss aus Brettern hergestellt zu denken. Aber die Funde lehren, dass dieses so wie das übrige Holzwerk des Daches der italischen Tempel mit reich decorierten Thonplatten verziert zu werden pflegte. Das glänzendste Beispiel hiervon bietet jetzt der Tempel von Falerii (S. 7197).

Auf griechischem Boden sind solche Terracottaverkleidungen

<sup>9)</sup> Z. 65 ff. der S. 718<sup>2</sup> angeführten Inschrift. O. Müller hat die ιμάντες in der Richtung der Dachsparren angesetzt, schwerlich mit

<sup>ιμάντες in der Richtung der Dachsparren angesetzt, schwerlich mit Recht, was aber hier nicht untersucht werden kann.
10) Apollodor und Anonymus bei Wescher, Poliorc. S. 146. 178. 217.
Vgl. Vitruv 10, 21, 1, wo aber die Nägel nicht erwähnt werden.
11) S. Durm, Handb. II 2 S. 212. 214.
1) Obwohl es Guarini erwogen (S. 60 f.) und noch Marquardt, Privatleb.<sup>2</sup> S. 229° schlichtweg behauptet hat.
2) S. besonders die Reconstructionen von Choisy, oben S. 719°.</sup> 

zumeist aus einem vorgeschrittenen Stadium der Entwicklung erhalten, in den thönernen Kastenstücken der Steingeisa, welche die deutschen Olympiaarchitekten hauptsächlich an grossgriechischen Bauten nachgewiesen haben (S. 7194). Dass aber auch jene ursprünglichere Anwendung der Terracottaplatten, zum Schutze des Holzwerks, in Griechenland selbst und zwar ursprünglich in der Heimat des Adlerdaches, Korinth<sup>3</sup>), heimisch war und blieb, lehren die Stellen der athenischen Mauerbauinschrift, die S. 740 als Zeugniss für die vitruvische Erklärung der viae oder mutuli des dorischen Geisons angeführt wurden. Dort werden die anderthalb Fuss über die Mauer tretenden Vorsprünge (κριοί) der Dachsparren (δοκίδες) an der Stirn senkrecht zugeschnitten und mit einer durchgehenden Holzleiste (ἀκρογείτιον) verbunden, endlich, nach gleichmässiger Herrichtung der Anschlussflächen, an der Stirn und oben der der der der Anschlussflächen, an der Stirn und oben der der der Kastenstücken von der kastens (γεῖcα) verkleidet: ἀνατεμεῖ τὸ γ[ε]ι[c]ηπόδιςμα ὀρθ[ὸν π]αρὰ πλευρὰν ὑπερέχον μὴ ἔλλατ[τ]ον τρί ἡμιπό[δ]ια καὶ ἐπικρούςει άκρογείτιον u. s. f., ferner: άπογεις[ώτει έκ] τῶν ἔξωθεν γείτοις Κορινθίοις άναξών το[ύ]ς [κ]ρ[ι]ούς άρμόττοντας καὶ τιθεὶς ό[ρθὰ παρὰ π]λευρὰν καὶ κατὰ κεφαλήν. $^{5}$ )

b. Die antepagmenta der Pforte schliessen sich hier genau an<sup>6</sup>), obwohl sie nicht aus Thon oder mit Thonplatten verkleidet sind, wie Bötticher willkürlich annahm, sondern blos aus dünnen  $\frac{1}{2}$  Z., etwas über 0,012 M. starken T Tannenbrettern, wie die durchaus entsprechenden Stirnbretter der Schwarzwald- und Schweizerbauten. Aus der Verordnung II 7 f., dass man die tegulas primores omnes, also sicher die Ziegelreihen der beiden Traufränder (S. 765) auf dem Antepagment festnageln soll, haben die meisten Erklärer 8)

<sup>3) &</sup>quot;Pindar Ol. 13, 21, Plin. n. h. 35, 152, vgl. auch die Bezeichnung des gewöhnlichen Systems der Flachziegel und Deckziegel als Κορίνθιος κέραμος in der Skeuothekinschrift Z. 56 mit der Bemerkung Dörpfelds, Athen. Mitt. d. Inst. VIII S. 162. Damit erledigen sich wohl die Versuche, die griechischen Terracottabekleidungen aus Etrurien herzuleiten." (Studniczka.)

zuleiten." (Studiniczka.)

4) Also etwa wie am Tempel C in Selinus, 41. Berl. Winckelmannsprogr. Taf. 2, 1. Durm, Handb. II 1<sup>2</sup> S. 144.

5) Z. 61. 63 f. 71 ff. mit der S. 718<sup>2</sup> angeführten Litteratur, besonders Choisy S. 54 f. 73, der das ἀκρογείςιον, die κριοί und die korinthischen γεῖτα richtiger beurteilt wie O. Müller, vgl. Fabricius, Wochenschrift S. 1118.

6) Wie schon Müller S. 65 (Werke IV S. 150) und Choisy S. 73 zur Mauerbauinschrift bemerkt haben, oben S. 718<sup>2</sup>.

7) So liest Mommsen. wie auch schon Zannoni S. 30, der sich aber

<sup>7)</sup> So liest Mommsen, wie auch schon Zannoni S. 30, der sich aber in der Note wieder der Annahme der meisten älteren Erklärer anschliesst, dass 1½ Zoll zu lesen sei, weil ihm jene Dicke zu gering schien. Ich glaube, man darf die Behauptung geradezu umkehren. Dass man in ein halbzölliges Brett unschwer Nägel einschlagen kann, weiss jeder, der Kisten zugenagelt hat.
8) Ganz irrig ist nur die sehr complicierte Auffassung von Marquez

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX.

richtig geschlossen, dass sie den Stirnen der asseres und den über ihnen liegenden vordersten opercula vorgeheftet waren. Da nun die ersteren 4 Z., letztere höchstens 1 Z. stark sind (S. 754), so reichen die 9 Z. breiten (hohen) Stirnbretter mit wenigstens noch 4 Z. über die unteren Sparrenkanten herab (s. den Durchschnitt Tf. II 1 h). Das hat nur Choisy richtig gezeichnet, während sich Piranesi, wohl im Hinblick auf Baugewohnheiten seiner Zeit, die Willkür gestattete, die antepagmenta als Kastenstücke von den Stirnen auf die Unterflächen der Sparrenköpfe herumzuführen, was zwei Bretter von verschiedenen Breiten statt des einen neunzölligen erfordern würde; O. Müller<sup>6</sup>) wollte sie sogar an allen drei Seiten, a fronte, inferne et superne, anbringen.

Auch darin bin ich Choisy gefolgt, dass ich die Stirnen der asseres nicht, wie Piranesi (und Bötticher) rechtwinklig, sondern nach dem Vorbild des athenischen Mauerbaues — s. S. 757 ἀνατεμεῖ τὸ γειτηπόδιτμα ὀρθὸν παρὰ πλευράν — senkrecht zugeschnitten annehme, was bei der geringen Dachschräge kaum eine Abschrägung der Oberkante der Stirnbretter erfordert.

Dagegen wird an der Ansicht von Piranesi, Müller und Bötticher festzuhalten sein, dass die antepagmenta nicht nur das Geison der Traufränder, sondern auch das der Giebelseiten gebildet haben. Zwar aus dem Texte lässt sich dies nicht erweisen, denn tegulae primores ist sicher nur von den Traufziegeln zu verstehen (S. 765). Aber schon die ständige Praxis unserer mitteleuropäischen Holzbauten lässt es empfehlenswert erscheinen, auch die Fugen zwischen den äusseren Sparren und den opercula durch Stirnbretter dem Regen zu verschliessen. Und ferner lehrt der Durchschnitt Tafel II 1 links — besser als die Zeichnung Choisys, welche die Breite des Antepagments willkürlich verringert - wie unharmonisch die Seitenansicht wirkt, wenn dasselbe an der Ecke abschneidet. Diese Erwägungen bestätigen die antiken Denkmäler. Die S. 756 f. angeführten griechischen und etruskischen Terracotten erstrecken sich auch auf die Giebelgeisa. Die Gebäude der Ikariosreliefs S. 7195 zeigen sogar nur die Giebelsparren verkleidet, während das γειτηπόδιτμα der Traufseite offen bleibt. An den etruskischen Hausurnen S. 720 scheint endlich die Giebelschräge wenigstens durch starke Sparren hervorgehoben. Für uns das Wichtigste ist endlich. dass das Thorvordach der Phlyakenvase S. 723 an der Schräge ein kräftiges Kyma hat, welches nur das decorative Hauptstück des Geisons bedeuten kann.

c. Das Kymation. Das Zierglied, welches, seit Kymatien überhaupt üblich sind, den oberen Abschluss sowohl der griechischen und italischen Thonverkleidungen (S. 756 f.), als auch der ganz in

S. 176 ff., weit richtiger die von Zannoni S. 29 f., soweit es seine ganze Dachconstruction gestattet (s. oben S. 750<sup>24</sup>). Von Piranesi und Choisy wird im Texte die Rede sein.

Stein gehauenen Geisa bildet, fehlt auch an unseren Holzgeisa nicht. Ihr cumatium wird wie ein selbständiges Glied erwähnt, weil es nicht aus einem Stück mit den antepagmenta, sondern separat gearbeitet und dann erst am oberen Rande der Bretter befestigt wurde. 9) Dieses bei Karniesleisten auch heute allgemein übliche Verfahren bezeugen, wie Herr Prof. Studniczka bemerkt, die Inschriften des Erechtheions, in denen wiederholt vom Anleimen der Kymatien der Holzdecke die Rede ist 10), so wie der Mechaniker Philon, wenn er an den Bretterverkleidungen (καλύμματα) des πλινθίον der Katapalten Kymatien aus einem anderen Holze, — dem für feinere Profile gewöhnlich angewandten Buchsbaum 11) - an-

bringt. 12)
O. Müller 6) glaubte das Kymation auf die Antepagmente der Giebelseiten beschränken und von denen der Traufseite ausschliessen zu müssen, weil die Traufziegel an den Stirnbrettern, nicht an dem Karnies aufgenagelt werden; mit Unrecht. Denn es leuchtet ein, dass die Bretter selbst, welche unmittelbar an die Sparren festgenagelt sind (S. 760), von oben geführten Hammerschlägen besser widerstehen konnten und dass sie überdiess für längere Nägel Raum boten, als die nur am oberen Aussenrande dieser Bretter befestigte und weit kürzere Profilleiste. 13)

Ueber die Form des cumatium liesse sich nur auf Grund einer umfassenden Uebersicht der gleichzeitigen Geisonprofile vielleicht etwas Bestimmtes vermuten. Auf unseren Tafeln hat es eine ähnliche Form wie bei Piranesi und Choisy, nur in kleinerem Maassstab, gemäss der Vorschrift, welche Vitruv für die Antepagmente der Tempelthüren und ähnlich für den Zahnschnitt des ionischen Geison erteilt: cymatium faciendum est antepagmenti parte sexta, proiectura autem quanta est eius crassitudo. 14) Doch zeigen die antiken Terracottaplatten (S. 756f.) auch grössere Kymatien.

Auch in wiefern diesem Profil noch eine weitere decorative Ausstattung der Antepagmente entsprach, wird nicht leicht auszumachen sein. Völlige Schmucklosigkeit scheint mir aber, wieder im Hinblick auf die bemalten Simen (S.767 ff.), nicht wahrscheinlich. So habe ich mir gestattet, wenigstens den unteren Rand ausgezackt machen zu lassen, wie es sowohl zahlreiche von den italischen Thon-

<sup>9)</sup> So auch Piranesi, Choisy u. a.
10) C. I. A. I Nr. 324a Col. II Z. 12, IV S. 75 f. Col. II Z. 43 f.
(Jahn-Michaelis, Paus. descr. arc. S. 45 und 49).
11) Blümner, Technol. II S. 252 f.
12) 4 § 28 und 36, S. 62, 12, 66, 41 They (vol. dia Abbildance)

<sup>12) 4 § 28</sup> und 36, S. 62, 12. 66, 41 Thev. (vgl. die Abbildung Köchly-Rüstow, Griech. Kriegschriftsteller I Taf. 4, 2).

13) Danach bedarf die auf falscher Grundauffassung ruhende Ansicht von Marquez S. 181 und Zannoni S. 32 f., dass die Ziegel am Kymation festgenagelt sind, keiner besonderen Widerlegung.

14) 4, 6, 2 S. 97, 11 Rose, vgl. ebenda § 3 Z. 25 und § 4 S. 98, 18; ionisches Geison 3, 5, 11 S. 81, 18.

verkleidungen (S. 7197), als auch die Stirnbretter der mitteleuropäischen Holzbauten oft zeigen.

d. Ferrum planum. Für die Befestigung der in Rede stehenden Glieder wird eine besondere Anweisung gegeben: ferroque plano figito. Einige Erklärer wollten das nur auf die Befestigung des cumatium am antepagmentum beziehen. 15) Da nun aber ohne Frage auch das letztere festgeheftet werden muss und die Inschrift das dort, wo es notwendig ist, zu erwähnen nicht unterlässt, so muss dieser Satz von beiden Teilen verstanden werden, sei es dass, wie Choisy gezeichnet hat, der Nagel, welcher Karnies und Stirnbrett verband, weiter durch die Sparren ging, sei es, dass, wie wir bei der vorausgesetzten geringen Höhe des Kymations annehmen müssen, zwei verschiedene Nagelreihen, aber von derselben Sorte, zur Anwendung kamen.

Dass es sich nämlich auch hier um Nägel handelt, scheint mir schon aus den drei anderen Stellen (I 17, II 1, 8) hervorzugehen, wo ferro figito oder offigito sicher nichts anderes bedeutet. Nagelung ist für die vorliegende Aufgabe das einzig Naturgemässe, während ich mir die Verwendung irgend welcher platten Eisenbänder kaum vorzustellen wüsste. <sup>16</sup>) Ferrum planum dürfte also nur eine bestimmte Art von Eisennägeln bedeuten. Es fragt sich blos, welcher Teil des Nagels platt, flach oder glatt<sup>17</sup>) sein soll. Dass nun beim Aufnageln dünner Bretter keine Nägel mit rauhem, grobem Dorn, sondern glatte dunne Stifte zu verwenden sind, wenn das Holz nicht gesprengt werden soll, das brauchte man einem Bauunternehmer schwerlich erst einzuschärfen. Also werden wir an die Nagelköpfe denken müssen und hier bietet sich denn auch, wie mir Prof. Studniczka zeigt, ungezwungen eine Erklärung, die schon Choisy im Auge gehabt zu haben scheint, wenn er ferrum planum mit clous sans



<sup>15)</sup> Guarini S. 67. Zannoni S. 30.
16) Guarini S. 67 spricht von laminette di ferro, Zannoni S. 30 von ferro piatto e schiacciato, e non rotondo, od a faccie, come il chiodo. Eine pracise Vorstellung scheint sich nur Piranesi gemacht su haben. Wenn ich, mit Prof. Studniczka, seine Detailzeichnung (auch bei Donaldson Taf. 7) richtig verstehe, dann lüsst er die Antepagmente mittels naldson Taf. 7) richtig verstehe, dann lässt er die Antepagmente mittels platter Eisenhaken (wie Daremberg-Saglio, Dict. des antiq. I 2 8. 1240 Fig. 1606) an den vordersten Ziegeln, welche nur durch das Gewicht der folgenden Ziegelreihen festgehalten werden. Diese scharfsinnig ausgedachte Befestigung ist aber nur bei Kastenstücken möglich, was nach 8. 758 die antepagmenta nicht gewesen sein können, und erfordert überdies die ebenso unmögliche Identification des ferrum planum mit dem später erwähnten ferrum, welches die tegulae primores an den Stirnbrettern betestigen soll, S. 765. — Bötticher denkt sich, wie es scheint, unter ferrum planum platte Bolsen, welche die von ihm eingeschwärsten Terracottaverkleidungen (s. S. 757) an dem hinter ihnen liegenden Brett festhalten; wie aber dieses an die Sparren geheftet ist, deutet seine Zeichnung nicht

saillie wiedergab. Es werden Nägel mit einfachen platten Köpfen gemeint sein, im Gegensatze zu den kräftig vorspringenden bullae der clavi capitati, deren allbekannter decorativer Gebrauch 18) auch für die Befestigung von Verkleidungsstücken bezeugt ist, durch die schon S. 759 herangezogenen Anweisungen Philons in Betreff der καλύμματα der Geschütze: ἐπιπερονᾶται ... περόναις ... πομφολυγωταΐς. 19) Das Epitheton planus würde demnach nur den Verzicht auf eine übliche Verzierung bedeuten, dessen Grund eher in ökonomischen als in technischen Rücksichten zu suchen sein dürfte. In den Abbildungen Tf. II ist dieses Detail leider durch ein Versehen ausgeblieben.

### § 36. Das Ziegeldach mit der Firstkrönung, tegulae k, margo l.

II 6—10: Portulaque tegito tegularum ordinibus seneis quoque versus. tegulas primores omnes in antepagmento ferro figito marginemque inponito.

a. Die Zahl der Flachziegel. Niemand hat gezweifelt, dass hier, wie z. B. auch bei Vitruv<sup>1</sup>), der allgemeine Ausdruck tegulae das, wie im Altertum überhaupt, so auch im zeitlichen und örtlichen Bereich unserer Inschrift herrschende System von Flachziegeln, tegulae im engeren Sinn, und Hohlziegeln, imbrices gemeint Strittig aber ist die Frage, in welcher Weise die sechs Reihen Ziegel quoque versus zu zählen seien. Ich hatte mich in dieser Sache bei der herrschenden Meinung beruhigt, bis mich Herr Prof. Studniczka von ihrer Unhaltbarkeit überzeugte. Seine eigene Erklärung, die ich im Folgenden wiedergebe, trifft im Princip mit der von O. Müller zusammen, welche bisher im Commentar zur athenischen Mauerbauinschrift verborgen geblieben war<sup>2</sup>); nur hat er durch Beachtung der erhaltenen Dachziegel andere, besser gesicherte Maasse gefunden als Müller, die uns schon S. 743 f. zu der genauen Bestimmung der Dachbreite gedient haben.

Alle jene, die das Dach, richtig oder unrichtig, als Satteldach ergänzen, also Piranesi und seine Nachfolger (abgesehen von Müller) einer-, Marquez und Bötticher andrerseits, stimmen darin überein,

<sup>18)</sup> S. Daremberg-Saglio a. a. O. S. 1239, Furtwängler, Olympia IV S. 1917, Schumacher, Sammlung antiker Bronzen in Karlsruhe S. 63 f. 19) § 36 S. 66, 43 Thev. "Ueberliefert ist ἀποπερονάται, was auch R. Schöne schreibt, schwerlich weil es ihm haltbar, sondern wohl weil ihm die sachgemässe Aenderung Köchlys in προαπερονάται zu weitgehend erscheint. Dies Bedenken vermeidet ἐπιπερονάται, wie ich im Hinblick auf das den Mechanikern geläufige Synonymum ἐφηλόω (z. B. Wescher, Poliorc. S. 25, 3. 158, 8. 230, 12) schreiben möchte" (Studniczka).

1) Vom gr. Tempel 3, 3, 15 S. 83, 2 ff. Rose, 88, 16 und öfter. Dass die imbrices zu den tegulae gehören, zeigt auch Plin. n. h. 35, 152: tegularum extremis imbricibus.

2) De munim. S. 65 (Werke IV S. 150).

dass quoque versus von den heiden Schrägen oder Pulten zu verstehen und auf jedem die sechs Ziegelreihen in der Richtung des Firstgrates zu zählen sind.

Diese Anordnung hat sachlich den Nachteil, dass sie ungewöhnlich kleine Ziegel voraussetzt. Ohne Rücksicht auf unsere erst zu erweisende Zählung der Ziegel konnte S. 752 die Länge der Sparren ausserhalb der Mauer mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 5 F. 6 Z. berechnet werden, woraus sich als sichtbare Ziegellänge — das heisst nach Abzug des unter den folgenden Ziegeln eingreifenden Bruchteiles der gesammten Länge - noch kein ganzer Fuss ergibt. Nun sind zwar so kleine Ziegel nicht unerhört, aber gewiss äusserst selten3), das gewöhnliche Maass beträgt vielmehr rund das Doppelte (s. unten S. 763 f.).

Doch diese sachliche Unwahrscheinlichkeit wäre eben hinzunehmen, wenn ihre sprachliche Grundlage sicher stände. Nun passt aber, wie schon Zannoni S. 30 f. bemerkt hat, der Ausdruck quoque versus schlechterdings nicht auf die beiden Hälften des Satteldaches, von denen vielmehr, wie bei den mutuli (S. 739), in utramque partem zu sagen wäre. Zannoni selbst suchte die Erklärung in seiner Walmdachconstruction, die S. 75024 aus anderen Gründen unbedingt verworfen werden musste. Den rechten Weg weist der technische Gebrauch der fraglichen Worte, wie ihn zwei andere Stellen der Inschrift in Uebereinstimmung mit den Schriftstellern völlig klar machen: quoque versus heisst einfach im Geviert. Es steht I 9 und II 2 von den Maassen des quadratischen Durchschnitts der trabiculae und asseres. Vitruv verlangt für die Schildkröte postes .... crassitudine quoquoversus palmipedales.4) Cato spricht ebenso von quadratischen Einschnitten der Winde (sucula): semipedem quoquo versum in suculam sena forumina indito und ahnlich foramen in orbis semipedem quoquo versum facito.5) Mit denselben Worten erläutert er, was unter hundert (Quadrat)fuss Mauerwerk zu verstehen ist: id est p(edes) X quoquo versum.6) Cicero endlich citiert einen Senats. beschluss, welcher an der Statue des Ser. Sulpicius auf den Rostra seinen Nachkommen einen Platz von quoquo versus pedes quinque als Zuschauerraum bei den Spielen reservierte.7)

Es kann demnach kein Zweifel bestehen, dass unsere Pforte mit sechs Reihen Ziegel im Geviert<sup>8</sup>), also im Ganzen mit 36 Ziegeln zu

<sup>3)</sup> S. die Auswahl bei Durm, Handb. II 2 S. 212.

<sup>4) 10, 20, 2</sup> S. 276, 14 Rose.
5) De agric. 19, 1. 135, 6; die Erklärer der ersteren Stelle scheinen das nicht richtig aufgefasst zu haben, s. Schneider, Scr. r. r. II 2 8. 78.
6) Ebenda 15.
7) Philipp. 9, 7, 16.
8) Das scheint auch Guarini S. 68 erkannt zu haben: coverti a sci

ordini quadrati di tegole, nur dass ihn seine falsche Vorstellung von der Dachconstruction (s. oben S. 750<sup>24</sup>) verhinderte, diese Erkenntniss richtig anzuwenden. Auch Zannoni S. 31 hat es erwogen.

decken ist, wobei natürlich nur die dicht neben einander liegenden Flachziegel, nicht die ihre Fugen überdeckenden imbrices gezählt werden. Dass sich ein solches Geviert nicht etwa auf jeder Hälfte des Daches befand, sondern sich über den ganzen Sattel erstreckte, deuten die Eingangsworte dieses Abschnittes, portula(m)que tegito an.<sup>9</sup>) Es entfallen also auf jeden Pult des Satteldaches je drei dem First parallel gehende Reihen zu sechs Ziegeln (s. die schematische Aufsicht in dem Plan Tf. I 2). Ueberraschen mag dabei zunächst, dass die Längsfugen der Ziegel nicht über die asseres zu liegen kommen. Aber diese Harmonie war nur dann notwendig, wenn die Ziegel unmittelbar auf den Sparren lagen, nicht, wie hier, auf einer Querdielung, den opercula (S. 753 f.). Dass trotzdem ein Werk der griechischen Blütezeit, wie das Original der Ikariosreliefs S. 719<sup>5</sup> an jener Harmonie festhält, kann keinen ernsten Einwand bedeuten. Als Gegenbeispiel ist die Pforte S. Stefano S. 726 anzuführen.

b. Die Grösse der Flachziegel. Dieser sprachlich gebotenen Zählung der tegulae entsprechen nun auch aufs beste die Maasse sowohl des Daches selbst als auch der erhaltenen römischen Dachziegel. Die Breite des Daches, das ist im Wesentlichen die Länge der trabiculae, muss nach S. 743 8 F. 6 Z., die Länge jeder Schräge, das ist die der Sparren abgesehen von den in die Mauer einbindenden Enden, nach S. 752 4 F. überschreiten, und zwar beides nicht unbeträchtlich. Daraus glaubte O. Müller erschliessen zu können, dass der einzelne Ziegel je anderthalb Fuss breit und — selbstverständlich nach Abzug des untergreifenden Teiles — ebenso lang war, so dass sich die ebengenannten Hauptmaasse auf 9 Fuss und 4 F. 6 Z. stellen würden. 10)

Aber diese rein theoretische Berechnung stimmt nicht zu den Dachziegelmaassen, wie wir sie aus massenhaften Funden kennen. Die tegulae sesquipedales, die Vitruv für die Pflasterung der Hypokausten vorschreibt<sup>11</sup>), sind unter den Dachziegeln jedenfalls nicht gewöhnlich. Da nun die Inschrift nichts von einer besonderen Grösse der Ziegel verlauten lässt, müssen wir es zunächst mit der normalen Breite der italischen tegula versuchen, und diese beträgt nach Durm<sup>12</sup>) rund 0,49 M. Das bestätigt Herr Prof. Mau auf Grund von Messungen, die er eigens zu diesem Zwecke mit höchst dankenswerter Bereitwilligkeit vorgenommen hat, für Pompeii, und zwar schon für die vorsullanische Zeit, wie Exemplare mit dem oskischen

<sup>9)</sup> Mit diesem portula ist Marquez S. 178 f. ein ergötzliches Missverständniss begegnet.

<sup>10)</sup> De munim. S. 65 (Werke IV S. 150) Spatium quod senis tegularum ordinibus quoqueversus obtegendum est, in utramque partem latum est plus quam IV p., longum plus VIII et dimidium p., ita ut unamquamque tegulam unum et dimidium pedem et longam et latam fuisse intelligatur.

<sup>11) 5, 10, 2</sup> S. 125, 15 Rose. 12) Handb. II 2 S. 212.

Stempel REK. TDE (linksläufig) bezeugen. 13) Dennoch ist das Maass ein römisches; 0,49 M. (ganz genau 0,494) sind 20 Zoll zu 0,0247 M. (vgl. S. 694). Wir erhalten also 2 Z. mehr, als O. Müller vermutete. Dem steht aber nichts entgegen, da sich ja seine Schätzung nur auf den eben genannten unteren Grenzwert für die gesammte Dachbreite gründete. Dass die normale Ziegelbreite hier wirklich anzuwenden ist, zeigt am besten das einfache Hauptmaass, welches sie ergibt: sechs Mal 20 Z. sind 120 Z. oder 10 Fuss. Wir haben das S. 744 als die Länge der trabicula in Anspruch genommen. Denn die 4 Z. mehr, die nach S. 757 und 759 die beiderseitigen Antepagmente mit ihrem Kymation ausmachen, verteilen sich auf die fünf Fugen zwischen den sechs Ziegelbahnen; und da diese Fugen zusammen leicht noch etwas mehr, bis etwa 6 Z. betragen können<sup>14</sup>), ergibt sich die wünschenswerte Möglichkeit, die beiderseitigen Randziegel zum Schutze des Holzwerkes noch je 1 Zoll über das Kyma hinaus vorspringen zu lassen.

Haben wir bisher Zahl und Breite der tegulae richtig bestimmt, dann muss sich eine entsprechende Länge derselben aus der Länge der Dachschräge ergeben, die wir S. 752 ziemlich sicher ermittelt zu haben glauben. Sie setzt sich zusammen aus der Länge der Sparren, nach Abzug ihrer in die Mauer einbindenden Enden, 5 F. 6 Z. oder 66 Z., der Dicke des Antepagments mit Kyma, nach unserer Annahme 2 Z., wozu endlich wieder 1 Z. als Vorsprung der Traufziegel hinzukommt. Das Drittel dieser 69 Z., also 23 Z. oder 0,568 M. ist die sichtbare Ziegellänge. Um die gesammte Ziegellänge zu ermitteln, müssen wir noch das Maass desjenigen Teiles hinzuzählen, welcher unter den nach oben folgenden Flachziegel oder unter die Firstkrönung eingreift (s. den Durchschnitt Tf. II 1 links). Dieses Maass variiert natürlich beträchtlich und die mir vorliegenden Angaben sind zu spärlich, um eine bestimmte Durchschnittszahl daraus zu ziehen. Nehmen wir aber eines der grössten Maasse, welches öfter, allerdings auch bei viel grösseren Ziegeln, vorzukommen scheint, 0,11 M. 15), so erhalten wir als ein kaum zu erreichendes Maximum der Ziegellänge 0,678, und selbst dieses übertrifft nur um weniges die von Durm angegebene durchschnittliche Länge der 0,49 M. breiten Ziegel: 0,66.16) Die Rechnung bestätigt also vollkommen die beiden Voraussetzungen, von denen sie ausgegangen ist.

<sup>13)</sup> S. v. Rohden, Terrac. v. Pompeii S. 7.
14) Nach Graeber, 41. Berl. Winckelmannsprogr. S. 20 betrug der

Spielraum zwischen den Flachziegeln bis zu 0,03 M.
15) Durm, Handb. II 2 S. 59 f. 212 f. Viel geringer scheint das Maass z. B. bei den Ziegeln des Tempels von Falerii zu sein, Notisie d. scavi 1888 S. 424.

<sup>16)</sup> Durm a. a. O. S. 212. Die Längen der entsprechenden pom-peiauischen Ziegel von 0,47—0,49 Breite waren nach Herrn Prof. Mau's Messung von 0,68—0,67 M.

Die Ziegeldicke scheint nach den mehrfach angeführten Aufnahmen Durms meist etwas weniger als 0,03 M., also vermutlich im Princip einen römischen Zoll (0,0247 M.) zu betragen. Genaueres über die Einzelheiten der formellen Durchbildung unserer Ziegel, wie über die aufgebogenen Ränder und die Falze ermitteln zu wollen, wäre wohl ein aussichtsloses Beginnen.

c. Die Befestigung der Traufziegel. Der Angabe über die Zahl der Ziegel folgt die Forderung, dass sämmtliche tegulae primores an den antepagmenta festgenagelt werden. Marquez wollte hier, sprachlich und sachlich gleich verkehrt, die Stirnziegel er-kennen 17), also die *imbrices extremi* mit antefixa 18), die gleichzeitig in Pompeii "selbst bei grösseren öffentlichen Bauten nicht gewöhnlich sind"<sup>19</sup>), und überdiess nicht unmittelbar auf den Stirnbrettern, sondern auf den flachen Traufziegeln aufliegen würden. So haben denn alle anderen Erklärer richtig diese letzteren in den tegulae primores erkannt, die ja gleichsam primori in acie stehen. 20) Zwar der Ausdruck könnte sich auf sämmtliche Randziegel auch auf die der ansteigenden Dachränder beziehen, wo wir S. 758 aus anderen Gründen ebenfalls antepagmenta angenommen haben. Aber die Nagelung ist natürlich blos dort anzunehmen, wo sie notwendig ist, und das gilt nur von den Ziegelreihen an den Traufrändern, an denen die folgenden Reihen mittels des bekannten Auffalzungssystems einen festen Halt haben (s. Tf. II 1). Auch aus den Funden, namentlich von Olympia und Grosshellas, ergibt sich die Regel, dass "nur der unterste, an der Traufe liegende Ziegel immer durch eiserne oder bronzene Nägel auf dem Geison [wie hier] oder Sparren befestigt wird"21), und auch das wohl nur dann, wenn die Ziegel nicht, wie in Athen üblich war, in eine δορά aus Strohlehm gebettet wurden (s. S. 755). Für die vordersten imbrices kommt die Nagelung kaum in Betracht; wenn überhaupt, werden sie, wie das in Pompeii vorkommt 32), mit Mörtel befestigt worden sein, wie nach der athenischen Mauerbauinschrift die καλυπτήρες ganz in Lehm gelegt wurden.23)

<sup>17)</sup> S. 180 f., dagegen schon Zannoni S. 33, der mit *embrici* nur Ziegel überhaupt meinen kann.

<sup>18)</sup> Die Belege bei Marquardt, Privatleben<sup>2</sup> S. 687<sup>18</sup> und Daremberg-Saglio, *Dict. d. antiq.* I 1 S. 285 ff., dazu Cozza, *Notisie d. scavi* 1888 S. 426 (Falerii), Petersen, Röm. Mitt. d. Inst. 1898 S. 100 f.

<sup>19)</sup> v. Rohden, Terrac. v. Pomp. S. 62. 20) Tacit. h. 3, 21.

<sup>21)</sup> Graeber im 41. Berl. Winckelmannsprogr. S. 18, vgl. Durm, Handb. II 2 S. 58. 211 und I<sup>2</sup> S. 160<sup>119</sup>. Für den Tempel von Falerii scheint Cozza, *Notizie d. scavi* 1888 S. 424 eine weitergehende Nagelung anzunehmen, ob mit Recht, lassen die vorliegenden Angaben nicht beurteilen. Wie sich Piranesi diese Nägel dachte, ist S. 760<sup>16</sup> erwähnt.

<sup>22)</sup> Durm, Handb. II 2 S. 212. 214.
23) Z. 71, vgl. oben S. 718<sup>2</sup>.

d. Der margo. Von Bedeutung für die ganze Reconstruction der Pforte ist das richtige Verständniss des Satzes, welcher mit der Vorschrift über die Befestigung der Randziegel unmittelbar verbunden ist: marginemque inponito. Wenn man die Stelle für sich allein betrachtet, so liegt es auf den ersten Blick vielleicht am nächsten, dass margo hier, wie einmal bei Vitruv 24), nichts anderes bedeutet, als den Rand der tegulae primores, mit dem sie auf das Antepagment aufzulegen sind (inponito). Aber diese Voraussetzung des Aufnagelns ist doch gar zu selbstverständlich und müsste überdiess logischer Weise dem ferro figito vorangehen, nicht folgen.

Die italienischen Commentatoren wollten in dem margo vielmehr eine Traufrinne erkennen<sup>25</sup>), die sima Vitruvs (s. S. 767), für die ja der Name margo zwar nicht bezeugt, aber nicht gerade unpassend wäre, da er oft gleichartige Dinge, z. B. Flussufer und Erdaufwürfe beiderseits eines Wassergrabens, Bilderrahmen und mehr der Art bezeichnet. 26) Aber der Gedanke scheitert unbedingt an der sachlichen Unmöglichkeit, die Simenziegel über, statt unter die vordersten tegulae zu legen.

Alle solche Schwierigkeiten entfallen, sobald wir mit Piranesi (und Donaldson) margo hier in derselben Bedeutung nehmen, die an den späteren Stellen, II 13, 16, 17 klar vorliegt: als Mauerkrönung, die wir uns nach S. 714f. von dachähnlicher, am ehesten spitzbogenförmiger Gestalt etwa 10 Z. hoch denken, ausgeführt in dem opus caementicium der ganzen Mauer. Für diese philologisch zum mindesten nächstliegende Auffassung sind denn auch alle sachlichen Voraussetzungen gegeben. Niemand hat bezweifelt, dass die Mauer oberhalb des neuen ostici lumen in ihrer ganzen Höhe stehen blieb In dem Scheitel dieses vom Thürsturz b getragenen Mauersteges haben wir S. 749 das einzig mögliche Auflager für die oberen Enden der Sparren erkannt. Dieser Firstgrat des Pfortendaches bedarf natürlich eines tektonischen Abschlusses. Ihm entspricht der Zusammenhang, in dem die fraglichen Worte stehen, da er ja die beiden obersten Ziegelreihen ebenso festhält, wie die Nagelung die untersten. An dem ausgebildeten antiken Ziegeldach fällt diese Function dem grossen Firsthohlziegel zu 27, und diesen haben denn auch Bötticher und Choisy (Durm) unter margo verstehen wollen (vgl. S. 714). Damit würe aber wieder ein terminologisches Novum eingeführt, welches wir entbehren können und

<sup>24) 5, 10, 8</sup> S. 126, 2 Rose, vgl. Rebers Uebersetzung S. 159 f.
25) Marquez S. 181, Zannoni S. 33. Etwas Aehnliches muss auch lacerto Guarinis sein, S. 68. Amati S. 332 dachte hier an Antevgl. S. 765.
26) Varro r. r. 3, 5, 9. Vitr. 8, 3, 10 S. 196, 17 Rose. Plinius n. k. fixe

<sup>85, 154.</sup> 27) S. Graeber im 41. Berl. Winckelmannsprogramm S. 17 ff., Durm

II 1º 8. 164 ff., 2 S. 214 f.

darum müssen, denn der margo im Sinne der späteren Stellen ist durchaus, besonders in der von uns angenommenen Form, geeignet, den kunstvollen und kostspieligen Firstziegel zu ersetzen; sind doch abgedeckte "niedrige Aufmauerungen . . . heute noch überall im Süden gebräuchlich, sobald man besondere First- und Walmhohlziegel sparen will"<sup>28</sup>), wovon die Pforte S. Stefano S. 726 Fig. 13 ein Beispiel giebt. Dass die Mauerkrönung wirklich über die Pforte hingeht, bestätigt die Bestimmung II 16, wie wir sie S. 703 verstehen lernten: die Mauer A, "so wie sie vor dem Umbau ist", nämlich abgesehen von der neuen Pforte, soll nachträglich auch noch den margo erhalten, der also über der Pforte bereits angebracht zu denken ist.

Hiermit ist der Aufbau der Pforte bis zum Dachfirst vollendet. Es folgen die Angaben über die Thürflügel und -pfosten, die wir bereits S. 733 ff. vorweggenommen haben. Umgekehrt wurde S. 741 ein Satz der Dachbeschreibung für spätere Besprechung aufgespart; ihm wenden wir uns jetzt zu.

### § 37. Die Simen auf den Kragbalken, simae pictae d.

I 17. 18: Insuper (scil. mutulos) simas pictas ferro offigito.

Wir haben dieses Glied an der Stelle, die es im Bauprogramm einnimmt, zwischen den mutuli c und den trabiculae e, übersprungen, weil sich die schwierige Frage seiner Einordnung besser jetzt beurteilen lässt, wo wir vor dem fertigen, in allem irgend Wesentlichen gesicherten Aufbau des ganzen Pfortendaches stehen.

Ausser in unserer Inschrift kommt der Terminus sima nur noch bei Vitruv¹) vor, wo er bekanntlich die steil aufgebogenen (cιμόc) Traufrinnen des Ziegeldaches bedeutet, sowohl die schrägen der Giebelseiten, als auch die wagrechten der Traufseiten (ἐπαιετίδες, παραιετίδες). Dass von solchen hier nicht die Rede sein kann, zeigt die Stelle, wo unsere Simen angebracht sind, die wagrechten Kragbalken c, über die der Traufkranz nach allen Seiten weit herausragt. Es sei aber gleich hier hervorgehoben, dass sie dennoch mit den gewöhnlichen Traufkasten zweierlei gemein haben, die Bemalung und, höchst wahrscheinlich, das Material: gebrannter Thon. Bei den Holzteilen des Baues ist nämlich regelmässig die Holzsorte angegeben; Ausnahmen hiervon bilden nur das cumatium II 5, welches vermutlich aus demselben Holze gedacht ist wie die Antepagmente, zu denen es gehört (S. 758 f.) und die Thürstügel II 9, bei

<sup>28)</sup> Durm II 2 S. 214, vgl. S. 213 Fig. 190.

<sup>1) 8, 5, 11</sup> u. 12 S. 81, 19; 82, 5. 6 Rose; 4, 3, 6 S. 93, 8. Ob das Verbum simaverunt in der oben S. 739 ausgeschriebenen Stelle das Aufsetzen von Simen oder, wie sonst, "αμόν machen", aufstülpen bedeutet, kann hier unerörtert bleiben.

denen die betreffende Angabe implicite in dem Verweis auf die Thür beim Honostempel enthalten sein wird (S. 733).

Alle bisherigen Erklärer der Inschrift construieren die Simen als mit einem Karnies versehene Verkleidungsstücke, welche den senkrechten Flächen der mutuli vorgenagelt sind. In verticaler Richtung beschränken sie die meisten — von Marquez S. 171 und Durm abgesehen — auf den oberen Teil der Balken, um dem insuper gerecht zu werden; in horizontaler aber werden die Simen von Piranesi (Donaldson), Marquez und Bötticher um die ganzen mutuli und sogar zwischen ihnen oberhalb der Thüre durchgeführt, dagegen von Zannoni S. 25 und Choisy (Durm) auf ihre Stirnseiten beschränkt und als Schutz des Hirnholzes aufgefasst, ähnlich also, wie von Vitruv die Triglyphen: tabellas ita formatas uti nunc funt triglyphi contra tignorum praecisiones in fronte fixerunt et eas cera caerulea depinrerunt, ut praecisiones tignorum tectae non offenderent visum.") Zu dieser Vorstellung bin auch ich, trotz lebhafter Zweifel, immer wieder zurückgekehrt, bis mich Herr Prof. Studniczka von ihrer Unhaltbarkeit überzeugte, indem er eine überraschende neue Lösung an ihre Stelle setzte, die, wenn sie sich bewährt, das kunstgeschichtliche Interesse des Baues wesentlich erhöht.

Zu der bisherigen Ansicht stimmt vortrefflich, wie die italienischen Commentatoren hervorgehoben haben<sup>3</sup>), das Verbum offigito, welches recht eigentlich das Annageln eines Gegenstandes gegen eine senkrechte Fläche bezeichnet. So gebraucht es Plautus vom Auheften der Hände und Füsse beim Kreuzigen<sup>4</sup>), Apuleius von dem gleichartigen Festnageln einer Hand gegen einen Thürflügel.<sup>5</sup>) Doch ist diess, wie wir alsbald sehen werden, nicht die einzige Bedeutung des Wortes.

Hiervon abgesehen ergeben sich aber nur Schwierigkeiten. Die älteren Vertreter dieser Erklärung<sup>6</sup>) haben aus ihr selbst die Consequenz gezogen, dass hier sima als Synonymum von cyma, cymatium, oder, wenn man unter dem Karnies noch einen brettartigen Teil annimmt'), von antepagmentum cumatiumque gebraucht sein müsste. Ist es aber wahrscheinlich, dass eine Urkunde, welche diese Termini kennt (S. 756 ff.), ein anderes Mal für genau dieselben Formen einen ganz anderen gebraucht?

Ein noch stärkeres, wie mir scheint geradezu entscheidendes Hinderniss der herrschenden Auffassung ist das Wörtchen insuper. In localem Sinne bedeutet es, soviel ich sehe überall, namentlich

 <sup>4, 22</sup> S. 88, 28 ff. Rose.
 Guarini S. 65, Zannoni S. 25, auch Marquez S. 170.
 Most. 2, 1, 13 V. 389.
 Metam. 4, 10 manum ducis nostri ad ostii tabulam offigit.
 Marquez S. 171, Zannoni S. 25, Müller, de munim. S. 66 (Werke

<sup>7)</sup> So Marques und Bötticher, Choisy und Durm,

auch an den zahlreichen Stellen bei Vitruv<sup>8</sup>), ausschliesslich das senkrechte Uebereinanderlagern. So auch in unserer Inschrift, wo die Lage des Sturzes über der Thür (I 13 S. 732f.), der mutuli über dem Thürsturz und den Anten (I 15 S. 737f.), der trabiculae über den mutuli (I 18 S. 742) mit insuper bezeichnet wird. Also müssen auch die Simen, neben den trabiculae, auf der wagrechten Oberfläche der Kragbalken ruhen, und zwar gewiss nicht, wie die Sattelschwellen, von einem mutulus zum andern gespannt, was schon ihr S. 767 wahrscheinlich befundenes Material, Terracotta, ausschliesst, sondern der Länge nach, auf den vier rund je 31/2 F. langen Strecken zwischen den trabiculae und der Mauer (s. S. 743). Ihr Hauptmaass ergibt sich also erst nachträglich aus der Breite der trabiculae, ebenso wie deren Länge erst aus der Anzahl der Ziegel hervorgeht (s. ebenda).

Wie verträgt sich mit dieser Vorstellung offigito? Neben der S. 768 belegten Bedeutung steht gleichberechtigt eine andere. Um ein Beet mit Cypressensaat vor Kälte und Sonnenbrand zu behüten, rät Cato, ein Schutzdach darüber zu bauen, als dessen Träger rings um den Rand des Beetes Gabelhölzer eingerammt werden sollen: furcas circum offigito.9) Ganz ähnlich sagt Livius 35,5 von der Pallissadenbrustwehr des Lagerwalles: vallos...densos offigunt. Hier geschieht also das offigere nicht in wagrechter, sondern in senkrechter Richtung, aber so, dass der befestigte Gegenstand vor dem Beschauer emporragt. Und so, ungefähr als Synonym von antefigo, können wir es auch bei unseren Simen verstehen, wenn wir in dem einen Verbum das Versetzen und Aufnageln zusammenfassen. Die Simen werden also auf die mutuli derart aufgenagelt, dass sie an ihrem Rande emporragen, sie sind antefixa (s. S. 765, vgl. Tf. II 1. 2).

Der grösste Vorzug dieser Anordnung vor den bisherigen Versuchen liegt darin, dass sie uns der leidigen Nötigung überhebt, einem Terminus, der nur in zwei gleichartigen Quellen vorkommt (S. 767), in jeder von ihnen eine andere Bedeutung beizulegen.

Aber wie ist es möglich, dass Traufrinnen an dieser Stelle liegen, der doch im gewöhnlichen antiken Satteldach das wagrechte Geison des Giebeldreiecks entspricht? Diese Frage zu beantworten haben erst die epochemachenden Terracottafunde der olympischen Ausgrabungen ermöglicht, in denen Prof. Studniczka die Lösung auch dieses Rätsels zu finden glaubt. Als ein Rudiment aus der Zeit des flachen Daches, wie es das Megaron der Thetis auf der Klitiasvase zeigt, hatte das Schatzhaus von Gela und übereinstimmend ein Bauwerk in Selinus 10) auf dem wagrechten Giebelgeison

<sup>8)</sup> S. Nohls Index S. 66.
9) De agric. 48, 2.
10) Dörpfeld u. Genossen, 41. Berl. Winckelmannsprogr. Taf. 1 S. 5, Olympia I Taf. 41 II S. 55 (Dörpfeld), Baumeister, Denkm. II S. 1075.

eine farbige Thonsima, die nicht nur keinen praktischen Zweck erfüllte, sondern, da ihr Wasserspeier fehlten, schädliche Ansammlungen von Regenwasser am Tympanon bewirkt haben dürfte. wird auf den ersten Blick bedenklich erscheinen, diese Einrichtung sicilischer Bauten des sechsten Jahrhunderts auf unsern römischen Bau von 105 v. Chr. zu übertragen. Aber wir haben schon wiederholt gesehen, dass der Holzbau in Griechenland und besonders in Italien, namentlich in der Terracottabekleidung, dauernd Formen conservierte, welche sein Abkömmling, der Steinbau längst abgestossen hatte. Die in Rede stehende Anwendung nun hat sich zwar im eigentlich italischen Kunstgebiete noch nicht genau wiedergefunden, aber doch eine nahe, nur noch altertümlichere Analogie dazu, die Abdeckung des weit ausladenden wagrechten Giebelgeisons (vgl. S. 765) durch Flachziegel und Hohlziegel mit Antefixen, wie sie Borrmann aus den z. T. oben S. 720 abgebildeten etruskischen Hausurnen erschlossen hat. 11)

An den Aussenkanten der mutuli aufliegend, wie sie Tf. II 1. 2 bei d zeigen, dienen die Simen natürlich auch hier, wie am Geloerschatzhaus, nicht als wirkliche Traufrinnen, da diese Stellen durch die seitliche Ausladung des Daches und die Antepagmente besonders geschützt sind. Wenn sie hoch genug waren — wir nehmen an 6 Z., so hoch wie die trabiculae - dann sperrten sie auch noch dem schrägsten Schlagregen den letzten Zugang zum Inneren des Daches. Sie würden also ühnlich fungiert haben, wie eine Tympanonwand, die wir an den verwandten Vordächern der apulischen Vasen S. 722f. Fig. 8. 9 mit einem Rankenornament bemalt sehen, welches bekanntlich auch an Simen sehr gewöhnlich ist. Ob unsere simae pictae wirklich ühnlich bemalt waren, wie die Tafel sie darstellt 13), ist nicht zu sagen, besonders weil die gleichzeitigen pompeianischen Traufrinnen, aus der Zeit des ersten Decorationsstils, ihren Farbenschmuck verloren haben. Was die plastische Profilierung anlangt, so glaubten wir der archaischen Form des Geloerschatzhauses möglichst nahe bleiben zu sollen und haben desshalb lieber die Sima vom sog. Venustempel<sup>13</sup>), als die architravähnlich gestalteten Atriumtraufkästen von casa del Fauno oder di Sallustio<sup>14</sup>) zum Vorbild genommen. Wie die wagrechten, auf den Kragbalken aufliegenden Teile gebildet waren, entzieht sich jeder Bestimmung. Der Länge nach werden die vier ungefähr je 3½ F. langen Simen (S. 769) schwerlich in einem, sondern in zwei Stücken gearbeitet gewesen

Zu den Urnen s. S. 720°, vgl. auch den Sarkophag Mon. d. Inst.
 Taf. 42, 6 (Martha, L'art Etr. S. 280 und 197).

<sup>12)</sup> Als Muster hat der Fries des in voriger Anm. genannten etruskischen Sarkophags gedient.
18) v. Rohden, Terracotten v. Pompeii Taf. 2 S. 31.

<sup>14)</sup> Ebenda Taf. 5 S. 82.

sein, da die Grösse der architektonischen Terracotten die Grenze von  $2\frac{1}{2}$  F. nur selten übersteigt. 15)

# § 38. Die kunstgeschichtliche Bedeutung der puteolanischen Pforte.

Am Ende unserer Reconstructionsarbeit wollen wir uns in Kürze Rechenschaft geben von der kunstgeschichtlichen Bedeutung des gewonnenen, hoffentlich in allem Wesentlichen gesicherten Bildes.

Die puteolanische Pforte ist zwar ein sehr gewöhnliches, bescheidenes Bauwerk gewesen, ohne individuellen künstlerischen Wert. Aber für uns ist sie von hervorragender Wichtigkeit, überhaupt als eines der wenigen bis ins Einzelne genau bekannten Beispiele des fast ganz der Zerstörung anheimgefallenen antiken Holzbaus, und dann als genau datiertes Werk (S. 669) einer bestimmten Kunstepoche. Die area gehört nach der Technik ihres Mauerbaus, opus caementicium oder incertum (S. 711 ff.) durchaus der im benachbarten Pompeii unter dem Namen der "Tuffperiode" bekannten Blütezeit der unter griechischem Einfluss entwickelten campanischen Baukunst an. Dem entsprechen die Beziehungen des Thorbaus zu italischer wie zu griechischer Kunst.

Die Terminologie ist, was in der Urkunde einer römischen Colonie nicht anders zu erwarten, die lateinische, wie wir sie hundert Jahre später bei Vitruv finden, bei dem wir sämmtliche Ausdrücke der Inschrift mit Ausnahme von opercula (S. 753) und margo (S. 714; 766), in gleicher Bedeutung wiedergefunden haben. Wie in der Sprache, so zeigt sich auch in der Sache der engste Zusammenhang mit dem, was wir aus Vitruv und anderweitig von italischer Baukunst erfahren. An den etruskischen Tempel erinnern namentlich die mutuli (S. 740) und die einfachen antepagmenta, welche das Geison bilden (S. 756 f.). Das ganze Constructionsprincip des Pultdaches, dessen Sparren, asseres, von der Mauer auf schwebende Sparrenschwellen, die trabiculae herabgehen, findet seine nächste Analogie in dem Pultdach des tuskanischen Atriums, wie wir es aus Vitruv und den pompeianischen Ruinen kennen (S. 721. 749). Mit den gleichzeitigen pompeianischen, überhaupt italischen Funden stimmt auch die Grösse der Dachziegel (S. 763 f.). Aus dem Altertum hat sich dieser Typus des Vordaches in Italien bis in die Gegenwart erhalten, auch in der eigentümlichen Doppelung zu einem Satteldach, dessen Firstgrat von der Krönung einer Umfassungsmauer gebildet wird (S. 725 ff.).

Aber wie die italische Kunst, auch die pompeianiche Architektur der Tuffperiode, überall den unmittelbaren Einfluss ihrer griechischen Nachbarschaft erkennen lässt, so können wir auch das

<sup>15)</sup> S. z. B. das 41. Berl. Winckelmannsprogr. S. 15, Olympia II 1 S. 54, v. Robden a. a. O.

Constructionsprincip unseres Pfortendaches am frühesten in Grosshellas, auf unteritalischen Vasenbildern nachweisen (S. 722 f.). Darüber hinaus finden sich bemerkenswerte Beziehungen zum griechischen Holzbau classischer Zeit. Die Verkleidung des γειζηπόσιαμα mit Antepagmenten erinnert an den athenischen Mauerbau (S. 757 f.), die Bretterverschalung der Sparren, die opercula, an die καλύμματα der Skeuothek (S. 755 f.), an deren Eingänge immerhin auch die nach innen vorspringenden als Thüraufschlag dienenden Anten anklingen (S. 731). Und in die hocharchaische Periode der grosshellenischen Architektur mussten wir hinaufsteigen, um Analogien für die auf der wagrechten Basis des Giebeldreiecks, den mutuli, liegenden Simen zu finden (S. 769).

So stellt sich die puteolanische Pforte als ein wichtiges Mittelglied dar, welches die italische Holzbaukunst, die man allzusehr geneigt war, als etwas ganz Eigenartiges der griechischen Architektur gegenüberzustellen, mit der letzteren organisch verbindet.

### Inhalt.

|                                                                                                           | Beite            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vorwort                                                                                                   | 661668           |
| Text und Paraphrase der Inschrift                                                                         |                  |
| Einleitung                                                                                                | 668678           |
| § 1. Geschichte der Urkunde                                                                               | 668-672          |
| a. Die äusseren Schicksale des Steines                                                                    | 668 f.           |
| b. Die Abfassungszeit                                                                                     | 669 f.           |
| c. Der Zustand des Textes                                                                                 | 670—672          |
| § 2. Geschichte der sachlichen Erklärung                                                                  | 672 - 675        |
| § 3. Die gegenwärtige Aufgabe der Erklärung                                                               | 675—678          |
| Erster Teil: Das geschäftliche Versahren                                                                  | 678-698          |
| § 4. Das rechtliche Wesen der Urkunde (lex operum, lex                                                    | 0.0 000          |
| locationis, griechische Analogien)                                                                        | 678—680          |
| A. Die Baubehörde und ihre Functionen                                                                     | 680-688          |
| § 5. Die Duovirn (arbitratus, Vergleich mit griechischen                                                  | 000000           |
| Ranhahärdan)                                                                                              | 680-682          |
| Baubehörden)                                                                                              | 682 f.           |
| B. Die Bedingungen der Ausschreibung                                                                      | 688—687          |
| § 7. Bürgschaft und Caution                                                                               | 684 f.           |
| § 8. Ablieferungs- und Zahlungstermine (Ratenzahlung)                                                     | 685—687          |
| C. Der Vertragsahachluss                                                                                  | 687—692          |
| C. Der Vertragsabschluss                                                                                  | 687 f.           |
| § 10. Der Geldbetrag (1500 Sesterzen)                                                                     | 688 f.           |
| § 11. idem praes                                                                                          | 689—691          |
| § 11. idem praes                                                                                          |                  |
| Zeugen?)                                                                                                  | 691 f.           |
| Zeugen?)                                                                                                  | 6 <b>92</b> f.   |
| Zweiter Teil: Der Bau                                                                                     | 698772           |
|                                                                                                           |                  |
| § 14. Die Form des Bauprogramms (Maasse)                                                                  | 698—695          |
| I. Das gesammte Bauwerk                                                                                   | 695—715          |
| area                                                                                                      | 695              |
| A. Die topographische Lage der area                                                                       | 695—701          |
| § 15. Das Verhältniss der <i>area</i> zum Serapistempel                                                   | 695—697          |
| § 16. Das sogenannte Serapeum in Puteoli                                                                  | <b>697</b> f.    |
| § 17. Der Serapistempel in den Veduten von Puteoli                                                        |                  |
| (von Franz Studniczka)                                                                                    | 698—701          |
| B. Plan und Zweck der area vor und nach dem                                                               | F00 F40          |
| Umbau                                                                                                     | 702—710          |
| § 18. Die Mauer A (paries qui est propter viam)                                                           | 702 f.<br>703 f. |
| § 19. Die Mauer B (paries qui est maceria extréma)<br>§ 20. Die Mauern C (mit Fenstern und Thüre) und D . | 704—706          |
|                                                                                                           | . 22 100         |
| Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. XX. 50                                                                |                  |

|    |                                                                                          | Seite                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | § 21. Gesammtbild und Zweck des Umbaus                                                   | 707-710                   |
|    | a. Die area vor dem Umbau                                                                | 707                       |
|    | b. Die area nach dem Umbau                                                               | 707                       |
|    | c. Die Uebertragung der Heiligtümer vom campus                                           |                           |
|    | nach der area                                                                            | 707-710                   |
| C  | nach der area                                                                            | 710-715                   |
| ٥. | § 22. Das Bruchsteinwerk (opus caementicium)                                             | 710-713                   |
|    | 8 23 Rewarf and Tünche                                                                   | 713 f.                    |
|    | § 23. Bewurf und Tünche                                                                  | 714 f.                    |
|    |                                                                                          |                           |
| п. | Der Thorbau                                                                              | 715—772                   |
|    | § 25. Die Aufgabe                                                                        | 715717                    |
|    | a. Der Charakter der Beschreibung der Pforte                                             | 715 f.                    |
|    | b. Die bisherigen Reconstructionsversuche                                                | 716                       |
|    | c. Das Ergebniss und seine Darstellung                                                   | 716 f.                    |
|    | § 26. Die Hilfsmittel der Reconstruction a. Die Holzdächer bei Vitruv und die Mittel zu  | 717—727                   |
|    | a. Die Holzdächer bei Vitruv und die Mittel zu                                           |                           |
|    | ihrer Veranschaulichung. a. Das griech. Holz-                                            |                           |
|    | ihrer Veranschaulichung. α. Das griech. Hols-<br>dach. β. Das etrusk. Tempeldach. γ. Das |                           |
|    | tuskan, Atriumdach                                                                       | 718 - 721                 |
|    | b. Antike und moderne Thore mit Vordächern nach                                          |                           |
|    | Art des puteolanischen                                                                   | 721—727                   |
| A. | Die Thür und ihre Umrahmung                                                              | 727736                    |
|    | § 27. Die Thuröffnung ostiei lumen                                                       | 728 - 730                 |
|    | § 28. Die Mauerpfeiler antae a                                                           | 780 732                   |
|    | § 29. Der Thürsturz limen b                                                              | 73 <b>2</b> f.            |
|    | § 30. Thürpfosten und -flügel postes n, fores clatratae m                                | 788—736                   |
| В. | Das Dach                                                                                 | 736—771                   |
|    | 8 31. Die Kragbalken mutuli c                                                            | 787—741                   |
|    | a. Die Anordnung der mutuli                                                              | 787 <b>—739</b>           |
|    | b. Der Terminus mutulus                                                                  | 789—741                   |
|    | § 32. Die Pfetten oder Sparrenschwellen trabiculae e.                                    | 741—744                   |
|    | § 33. Die Dachsparren asseres $f$                                                        | 744—758                   |
|    | a. Der Terminus asser und die Synonyma, a. ca-                                           |                           |
|    | preoli. β. cantherii. γ. asseres                                                         | 7 <b>44</b> —7 <b>4</b> 8 |
|    | b. Die Anordnung der Dachsparren der Pforte .                                            | 748 - 758                 |
|    | § 34. Die Verschalungsbretter opercula g                                                 | 75 <b>3—756</b>           |
|    | a. Die opercula der Pforte                                                               | , 758 f.                  |
|    | b. Italische und griechische Analogien                                                   | 75 <b>475</b> 6           |
|    | § 35. Die Stirnbretter und Karniesleisten antepagmenta h,                                |                           |
|    | cumatium i                                                                               | <b>756—761</b>            |
|    | a. antepagmenta und resca                                                                | 756 f.                    |
|    | b. Die antepaamenta der Pforte                                                           | 757 f.                    |
|    | c. Das Kymation                                                                          | 758—760                   |
|    | d. ferrum planum                                                                         | 760 f.                    |
|    | d. ferrum planum.<br>§ 36. Das Ziegeldach mit der Firstkrönung, tegulae k,               |                           |
|    | margo l                                                                                  | 761-767                   |
|    | a. Die Anzahl der Flachziegel                                                            | 761—763                   |
|    | b. Die Grösse der Flachziegel                                                            | 763—765                   |
|    | c. Die Befestigung der Traufziegel                                                       | 765                       |
|    | d. Der margo                                                                             | 766 f.                    |
|    | § 37. Die Simen auf den Kragbalken simae pictae d.                                       | 767—771                   |
|    | § 38. Die kunstgeschichtliche Bedeutung der puteola-                                     | <b>-</b>                  |
|    | nischen Pforte                                                                           | 771 f.                    |

### Abbildungen.

- Tafel I. Plan der area (gez. von Dr. Fr. Leonhardt).

  1. Vor dem Umbau.
- Vor dem Umbau.
   Nach dem Umbau.
   Tafel II. Die Pforte der area.
   Durchschnitt der Aussenseite und Seitenansicht der Innenseite
  - (gez. von Fr. Studniczka).
     Vollendeter Aufbau der Innenseite (nach Photographie des Modells in der archäol. Sammlung zu Freiburg i. Br.).
     Aussenseite, im Aufbau begriffen (nach gleicher Vorlage).
     S. 699. Vedute von Puteoli auf dem Glasgefäss in Lissabon (nach Archäol. Zeitg. 1868 XXVI Tf. 11).

- Fig. 1. S. 699. Verschollenes Gemälde von Odessos und Dionysopolis Thraciae (nach Journ. of hellen. stud. 1885 Tf. E 11).
  Fig. 2. 3. 699. Verschollenes Gemälde von Puteoli (nach Bellori, Fragm. vestigii veteris Romae S. 1).
  Fig. 4. S. 699. Verschollenes Gemälde von Puteoli (nach Bellori, Fragm. vestigii veteris Romae S. 1).
  Fig. 5. 6. S. 720. Etruskische Hausurnen in Florenz (nach Daremberg-Saglio, Dict. d. antiq. I 1 S. 286 Fig. 333 und Borrmann in Aufsätze für E. Curtius S. 171).
  Fig. 7. S. 721. Pultdach des tuskanischen Atriums nach Vitruv und Mazois.
  Fig. 8. 722. Thor mit Vordach von einem apulischen Krater in Neapel (nach Gerhard, Ant. Bildw. Tf. 107).
  Fig. 9. 723. Thorvordach von der Phlyakenvase mit Cheirondarstellung in London (nach Lenormant u. de Witte, Elite ceram. II Tf. 94).
  Fig. 10. S. 724. Häuser mit Thürvordächern, pompeianisches Wandgemälde (aus Guhl und Koner, Leben der Griech. u. Röm. bearb. von Engelmann S. 567 Fig. 789).
  Fig. 11. S. 725. Hausthor mit Vordach aus Sandro Botticelli, Leben des hl. Zenobius in Dresden (nach Photographie).
  Fig. 12. S. 725. Hofthor mit Vordach aus Franciabigio, Ehebruch Davids in Dresden (nach Photographie).
  Fig. 13. S. 725. Gartenthor hinter Sto. Stefano Rotondo in Rom (nach Photographie).
  Fig. 14. S. 727. Gartenthor sp. Palezzo Favera in Palezmo (nach Skizzen)
- Photographie).

  Fig. 14 S. 727. Gartenthor zu Palazzo Favara in Palermo (nach Skizzen von Dr. Robert Koldewey).

  Fig. 15 S. 788. Detailskizze zur Dachconstruction, Lagerung der mutuli
- über dem Thürsturz und den Anten.

### Sachverzeichniss.

Achilles auf Phlyakenvase 723.

aesculneus 734.

ἀκρογείςιον 740. 757.

albarium opus 714.

ambrices 755.

ἀμείβοντες 745.

angolaria 711. 712.

angularis lapis 711.

antae 730 ff.

antepagmenta 734. 737. 756 ff.

ἀπομίςθωςις 680.

ἀποπερονᾶται bei Philon. Poliork.

in ἐπιπερονᾶται zu ändern 761.

arbitratus der Duovirn 681. 709.

716.

area 695. Lage der puteolan. a.

695 ff. ihr Plan 702 ff. ihr sacraler Zweck 707 ff.

750<sup>24</sup>. Athenische Bauten s. Skeuothek, Stadtmauer, Ikariosreliefs. Atrium tuskanisches 720 f. 748. 748. 749.

asseres 744f. 747ff. 754f., directi

Basilica in Fanum 746. 747. βεβαιωτής ὁ ἀποδόμενος 691. Bewurf der Mauern 713 f. Blossius C. 687 f. Bruchsteinmauerwerk 710 ff.

caementa, caementicium opus u. s. f. 709. calecare, calicare 714. calx harchatus 713, uda 713 f. campus 708 f. cantherii (cantherium) 746 f. 789. capreoli 745 f. Cheiron auf Phlyakenvase 722 f. clatratae forcs, cluthri u. s. f. 736 f. clavi trabales 742, capitati 761. columen 715. 747. 749. conductio, conductor 679 f. consilium 682 f. Crassicius Ti. 688. cumatium 758 ff.

Dachconstruction 718 ff. 736 ff.
s. Atrium, Hausurnen, Tempeldach.
Datierung der Inschrift 669.
dealbare 713 f.
deliciae, deliquiae 750.
denticuli 739 f. 747. 752.
dies operis 685 f.
dies pequniae 686 f.
δοκίδες 740. 747. 757.
δοκιμαςία 682.
δοροῦν (δορά) 755 f.
δόσις 686 f.
duoviri (duumviri) 669. 670. 680 ff.

έγγυοι, έγγυηταί 680. 685. 691. ἐπιπερονάται s. ἀποπερονάται ἐργολάβος, ἐργώνης 680. 688. Ε truskische Baukunst s. Atrium, Hausurnen, Tempeldach.

fenestrae 705 f.
ferrum, Nägel, 760. 765. 768. 769,
planum 760 f.
fores clatratae 735 f.
Fuficius Q. 688.
Fuss s. pes und Masse.

γειςηπόδιςμα 740. 747. 752. 753. 758. γείςον 740. 757. Geloerschatzhaus 769 f. Gitterthüren 785 f. Glasgefäss von Lissabon 698 f. Granius C. 688. Griechisches Verfahren bei Baugeschäften 676 f. 679 f. 681 f. 685. 686 f. 688 f. 691. 692. 693.

harenatus calx, harenatum tectorium 713. Hausurnen, etruskische 719 f. 742. 747. 770. ἱμάντες 755. Honorus aedes 733 f.

idem praes 689 ff.
Ikariosreliefs 715, 719, 750, 756, 758, 763, imbrices 761, 763, 765, inasserare 749.

inasserare 149.
incertum genus u. s. f. 711.
insuper 768 f.
interpensiva 721. 743. 749.
iter 669.

καλύμματα 755. 759. 761. καταφορά 752. Korinth 757. κορυφαΐον 747. 752. κριοί 740. 757. κυμάτια aus Holz 759.

lex operum, parieti faciendo, locationis 678 ff. 683, praediatoria 684. limen (superum) 732 f. locatio, locator 679. 680. lumen ostiei, thyretri 728 f.

Maasse 694. 702. 712. 716. 728. 729. 743 f. 751. 763 f.
maceria 703. 715.
Mallius Cn. Consul 670.
margo 703. 714 f. 737. 751. 766 f.
Mauern s. paries.
Mörtel zum Mauerbau 711 f. zum
Bewurf 713.
mutilus 741.
mutuli 736 ff.

Nägel s. clavi, ferrum. Novembres K. 686.

offigo 768. 769. opercula 753 ff. ostium 702. 705. 728 f.

palmipes 702.
paries, p. facere 693 f.; p. qui est
propter viam 702 f. p. qui est maceria extrema 703 f. p. mit ostium
und fenestrae 704 ff.
pars Rate 686.
pastas 730.

pedarium tignum 753.

perpetuus margo 714.
pes 694 f. 743 f. vgl. Masse.
Phlyakenvasen 722 f. 743. 758.
picare 736. 784.
πίccacic 736.
planum ferrum 760 f.

Pompeianische Bauten 711 f. 715. 720. 721. 723 f. 763 f. 770, vgl. Wandgemälde. portula 763.

portula 763. postes 734 f. 728 f. praedes 684 f. 689 ff. praedia 684 f. Präsenzzahl des consilium 682 f.

pequniae dies 686.

Preis des Baus 689.
primores tegulae 765.
probare, probatio 682.
prostas 730.
Pullius M. Duovir 688.

Pullius M. Duovir 688.
purus locus 709.
Puteoli Graeca urbs bei Petron
677. Veduten von P. 698 ff. s.
Serapi aedes.
Puzzolanerde 701.

quoque versus 762.

Ratenzahlung 686 f. 693.
redemptor, redimere 680. 688.
687. 688.
referre in tabulas 684.
Restitution der Inschrift 670.
Rutilius P. Consul 669.

sacella 707 f. 709 f.
Schatzhaus von Gela 769 f.
Serapi aedes, Verhältniss zur
area 695 f. 710, sogen. S. T. 697 f.
Darstellungen des S. T. 698 ff.
simae 767 ff., des Geloerschatz
hauses 769, aus Pompeii 770.
Skeuothek des Philon 718. 781.
784. 755.
Sparren 744 ff.

Sparren 741 ft. 747.
Sparrenschwellen 741 ff. 747.
conkickot 745. 747. 750.
Stadtmauer von Athen 718.
740. 755. 757. 765.
Stirnbretter 756 ff.
structile opus 710.
subgrunda 746.
sucula bei Cato 762.

tectorium opus 712.
tegulae 761 ff., primores 765.
Tempeldach, griechisches 718.
739. 745 ff. 748. 754. 757, etuskisches 719 f. 740. 746 f. 754. 756.
templa Dachhölzer 754 f. 748.
terra Puzzolanerde 711 f. Terracottaverkleidungen 719. 756 f. Tetteius Cn. 688. θριγκός 714. torcularium Catos 671. 742. trabecula 742. trabiculae 741 ff. 749. trabs 742. trabs traiectae 721. 748. transtra 746 f.

Tünche 712. tympanum 749. 753. 770.

Vasenbilder, apulische 722 f. 743. 753 f. 758. 770. Verschalungsbretter 753 ff. viae am Geison 739.
Vordächer über Thoren, antike
und moderne 721 ff.

Walmdach 749 f. Wandgemülde von Puteoli 699 f. pompeianische 728 f. 735. Zahlung 686 f.

Zeugen 692. Ziegel s. tegulae, imbrices.

## UNTERSUCHUNGEN ÜBER FLORUS.

VON

DR. FRANZ SCHMIDINGER.

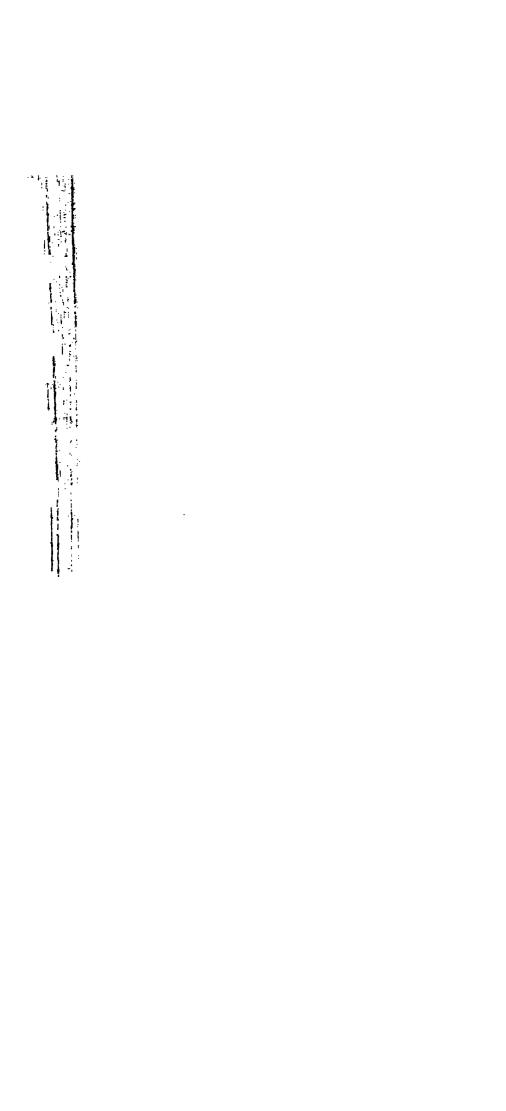

### I. Julius oder Annius Florus?

Die Frage, welches der volle Namen des Verfassers der epitome de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC sei, lässt sich nicht sicher beantworten. Dass er Florus heisst, wissen wir; ob aber Annius Florus oder Julius Florus, kann erst durch eingehendere Untersuchung festgestellt werden, da die zwei besten Handschriften in der Überlieferung des Nomens von einander abweichen. Bamberger Handschrift nämlich aus dem 9. Jahrhundert (in der kritischen Angabe von Otto Jahn¹) mit B bezeichnet) bietet die Form<sup>2</sup>): epithoma Iuli Flori, die Heidelberger Handschrift gleichfalls aus dem 9. Jahrh. (codex Nazarianus, von Jahn mit N bezeichnet) folgenden Titel<sup>3</sup>): L. Annei Flori epitoma. Obwohl nun das sogenannte Brüsseler Fragment4), welches unzweifelhaft von demselben Autor verfasst ist wie die Epitome<sup>5</sup>), die Überschrift hat: P. Annii Flori, und somit die Streitfrage zu Gunsten von Annius<sup>6</sup>) hätte entschieden werden müssen, hielten doch O. Jahn und Karl Halm 7) in ihren Ausgaben die Autorität des B für ausschlaggebend. Die neueren Forscher dagegen entscheiden sich mehr für Annius. Die ganze Streitfrage wieder dargelegt zu haben, wäre wohl ohne Wert, wüßte ich nicht einen neuen Gedanken vorzutragen. Freilich muss ich gleich im voraus bemerken, dass ich einen neuen Punkt, der direkt die Autorität dieser oder jener Handschrift bestärken könnte, nicht anzugeben vermag. Das Folgende ist mehr der Versuch eines indirekten Beweises.

Seit man dahin neigte, die Form Annius (bezw. Anneus) Florus dem Julius Florus vorzuziehen, musste man auch daran gehen, die Entstehung dieser Variante der Hs. B zu erklären. Die bisherigen

bei Weidmann 1852.

ð

<sup>1)</sup> Iuli Flori epitomae...libri II recens. et emend. O. Jahn, Leipzig

<sup>2)</sup> S. Ausgabe von Jahn S. 3 und 4, 76 und 78 in den kritischen Noten.

<sup>3)</sup> S. ebenda S. 3, 28, 57, 92 und 123 in dem kritischen Apparat.

<sup>4)</sup> In der Ausgabe vou Jahn S. XLI.
5) Vgl. neuestens darüber E. Wölfflin: Die ältesten Spuren des afrikanischen Lateins, in seinem Archiv für lat. Lexikogr. Bd. VI S. 1.
6) Über die unbedeutendere Abweichung von Annius und Anneus s. G. Becker, cat. bibl. antiq. index S. 311.
7) Iuli Flori epitoma.. recogn. Karl Halm, Leipzig, Teubner 1872.

Vermutungen<sup>1</sup>) aber, — Julius sei verschrieben aus dem Praenomen Lucius bezw. Publius, — können wohl nicht als befriedigende Erklärungen betrachtet werden. Zur Durchführung meiner Ansicht muss ich etwas weiter ausgreifen. Wenn O. Jahn seiner Ausgabe als Titel vorsetzt: Iuli Flori epitoma2), so hat er für diese Reihenfolge genau genommen keine handschriftliche Gewähr; denn B, welcher allein die Verbindung Iuli Flori überliefert, weist diese Folge auf: epithoma Iuli Flori. Die Abweichung ist nicht so unbedeutend, als sie scheint. Es steht in der Handschrift nicht Iuli Flori an der Spitze, sondern epitoma. Jahn hat aber wohl nur mit Berücksichtigung der gewöhnlichen Titelform der Handschriften anderer Autoren auch in seiner Ausgabe des Florus den Namen des Verfassers an die Spitze gestellt. Dass der Schreiber der Bamberger Handschrift von dieser wohlbegründeten Gewohnheit abgewichen ist, hätte Jahn schon die ganze Aufschrift etwas verdächtig erscheinen lassen müssen, und es wäre wohl besser gewesen, er hätte dafür einen Grund gesucht, als dass er ohne die geringste Bermerkung in seiner Ausgabe die Wörter umstellte. Daher nahm ich zunächst an der Titelform des B Anstoss und suchte mir die Abweichung zu erklären. Zu diesem Behufe stellte ich einmal das Wort IVE ganz für sich allein und hielt vor allem fest, dass uns die Form Iulius gar nicht überliefert ist, sondern nur IVE. Dieses IVE betrachtete ich lange und suchte es mir vergeblich als paläographisches Verderbnis aus Publii oder Lucii zu erklären. Ich zerlegte die einzelnen Buchstaben, zweifelte endlich selbst daran, dass dieses IVE als Iuli gelesen werden müsse, da bemerkte ich plötzlich, dass IVE nicht unbedingt ganz enge zusammengehören müsse, sondern leicht in IV und L zerlegt werden könne. So getrennt wird man es wohl auch als Abkürzung von IV Lib (= IV libri) lesen können. Setzen wir nun diese Auflösung in den Text, so erhalten wir: epithoma quattuor libri<sup>3</sup>) Flori. In dieser Stellung ware quattuor libri als Apposition, als nähere Bestimmung, von epithoma zu fassen. Es wäre diese Erklärung wohl nicht ganz unmöglich. Wer sich damit begnügt, nimmt eben an, Jahn habe das IVE der Bamberger Handschrift falsch gelesen. Gleichwohl halte ich diese Auffassung nicht für die richtige, sondern glaube, dass schon der Schreiber des B die in seiner Vorlage 4) stehende Verbindung IVL falsch aufgelöst hat. Den nähern Hergang suche ich so zu erklären. Im Archetypus des B stand

Vgl. Reber, das Geschichtswerk des Florus, Freising 1865, S. 67.
 Siehe das Titelblatt, sowie S. 3 und S. 77 seiner Ausgabe. Vgl.

damit den kritischen Apparat.

3) Zwar fällt die Reihenfolge quattuor libri (statt des gebräuchlicheren libri quattuor) auf, aber im 8. Jahrh., wo ungefähr die Einteilung in die vier Bücher entstanden sein mag, ist eine solche Peinlichkeit im Sprachgebrauch nicht zu verlangen.

4) Von Jahn mit X bezeichnet, S. XX seiner Ausgabe.

richtig voraus: Flori epithoma (vielleicht sogar L. Annei Flori epitoma) und nicht epithoma Flori. In der Nähe, neben oder über epithoma, war beigefügt IVL (quattuor libri). Der Schreiber las dies aber fälschlich für Iuli. Da er nun aber vor sich hatte: ... Flori epithoma Iuli, so glaubte er, Iuli gehöre zu Flori und sei ein von epithoma abhängiger Genitiv, und setzte deshalb epithoma Iuli vor Flori. Ob er bei dieser Manipulation ein vorangestelltes L. Annei wegliefs, oder ob dieses überhaupt nicht mehr in der Vorlage stand, ist schwer zu entscheiden. In letzterem Falle müsten wir dann folgern, dass zur Zeit als die Hs. B versertigt wurde, der Archetypus stärker verstümmelt war, als er dem Schreiber des Nazarianus vorlag. Doch ist die Frage über eine allmähliche Verstümmelung der Hs. X noch zu wenig untersucht, um darüber ein sicheres Urteil fällen zu können. So wünschenswert indes die Entscheidung dieses Punktes wäre, für die Hauptfrage ist sie ohne weitern Einfluss.

Doch werden sich gegen unsere Annahme einer falschen Lesung andere Einwände erheben, zunächst wohl der, dass der Schreiber der B-Hs. nicht so unbewandert und ungeschickt sein konnte, die Abkürzung IVL nicht auflösen zu können. Dagegen kann man darauf hinweisen, dass eben dieser Schreiber auch sonst das Zahlzeichen für quattuor immer mit IIII wiedergab 1), dass ihm somit die Form der sogenannten subtraktiven Juxtaposition<sup>2</sup>) IV nicht geläufig war. Ein zweiter Einwand gegen unsere Hypothese bestunde wohl darin, dass wir durch ihre Annahme gezwungen würden, bereits für die Vorlage der Bamberg. Hs., somit für den Archetypus von B und N die Einteilung des Florus in vier Bücher vorauszusetzen, dass aber diese sicher nicht ursprünglich sein kann.<sup>8</sup>) Ich nehme nun allerdings schon für den Archetypus die Vierteilung, oder eine entsprechende Randbemerkung an, deshalb brauchen wir aber diese Teilung nicht für ursprünglich zu halten. Denn wie viele Kapitelüberschriften, die schon im Archetypus standen, nicht von Florus herrühren4), so kann auch die gemeinsame Vorlage von N und B in dem Punkte verdorben sein, dass in ihr eine Teilung in vier Bücher oder besser in vier Teile angemerkt, vielleicht auch durchgeführt Wann und wodurch dieser Fehler in die Handschrift kam, darüber lassen sich allerdings nur Vermutungen aufstellen. Vielleicht machte ein Leser bezw. Abschreiber zu der Einteilung der römischen Geschichte nach den vier Menschenaltern, welche Florus

<sup>1)</sup> S. Jahn S. 8: IIII, XIIII, S. 4: XXIIII, XXXIIII, XLIIII, S. 18: IIII, S. 25: XIIII, S. 43: XXIIII, S. 54: kritischer Apparat: XXXIIII, S. 70 krit. Apparat: XLIIII; S. 77: IIII, XIIII, S. 78: XXIIII, S. 81: IIII, S. 105: IIII, S. 116: XXIIII. Auch neun schreibt er stets mit VIIII u. s. w.

2) Daß übrigens diese Form auch uralt sei, sehen wir aus Ritschl Priscae Latin. monum. epigr. in den summarischen Inhaltsangaben (Zahl-zeichen) S. 114

zeichen) S. 114. 3) S. Jahn S. XXXV. 4) S. Jahn S. XXXVI.

gleich anfangs macht1), mit etwas voreiliger Vermutung in die Nähe der Überschrift die Randnotiz IVL (quattuor libri). Bei der weitern Benützung dieser Handschrift wurde diese Bemerkung von dem Abschreiber der zweiten Handschriftenklasse (N und deren Anhänger) dieses IV libri aufgenommen und selbständig durchgeführt, während der Schreiber des B durch die falsche Lesung von IVE daran verhindert wurde.2)

Weiter könnte man einwenden, B habe die Zweiteilung so ausgeprägt<sup>3</sup>) und deutlich auch in den vorausgeschickten tabellarischen Übersichten (S. 3 und S. 77), dass ein blosses Versehen nicht angenommen werden könne. Was zuvörderst die Zweiteilung überhaupt betrifft, so ist sie ebenso verkehrt wie eine Vierteilung.4) Von den Übersichten aber lässt sich sicher nachweisen, dass sie vom Schreiber der Bamberger Handschrift selbst angelegt wurden. Denn sowohl S. 4<sup>15</sup> (Jahn) lässt er vor Nr. XXXII bellum Achaicum (vgl. 51<sup>5</sup>) weg, als 77<sup>7</sup> vor Nr. II seditio Tib. Gracchi (vgl. 79<sup>19</sup>). Hätte er für seine Übersichten eine Vorlage benützt, so müste ihm die Auslassung sofort aufgefallen sein, da dann die fortlaufenden Ziffern nicht mehr übereingestimmt hätten.

Als Anhang gebe ich eine Zusammenstellung von Überschriften in einigen codices deteriores, die allerdings zu dieser Bezeichnung kamen, ohne dass ihr Verhältnis zu den beiden Haupthandschriften genau klar gelegt worden wäre. Die meisten zeugen für den Namen Anneus, drei auch für eine Vierteilung.

Zunächst gibt Jaacke in seiner descriptio bibliothecae Bambergensis I S. 69 noch eine weitere Handschrift des Florus an: Nr. 527 Flori L. A. sen. epitome rerum R. s. XI. Weiter stellte Manitius<sup>5</sup>) aus alten Bibliothekskatalogen bis 1300 auch einige Titel für Florus zusammen; aus Frankreich: Chartres s. XI ystoria Romanorum secundum Anneum Florum; Rec. s. XII Anneus Florus; Corbie s. XII Annei Flori epitoma; Limoges s. XII Gneus Florus. Aus Deutschland: Lorsch s. IX Annaei Flori epitome Livii. Romanae historiae in libris CXII in uno codice = 38<sup>18</sup> Ennii Flori epitome e Libio Romanae historiae in libris CXII in uno codice.

Ferner macht Otto Rofsbach 6) auf eine sorgfältige geschriebene

S. Jahn S. 5 Z. 19. (Im folgenden citiere ich der Kürze halber nur so: Jahn 5<sup>19</sup> u. ähnl.)
 Welche Folgen diese Hypothese für die Feststellung des Hand-

<sup>2)</sup> Welche Folgen diese hypothese für die Feststellung des Handschriftenverhältnisses hat, darüber vgl. unten S. 807.

3) Vgl. die Subscriptio zum sogen. I. Buch, S. 76 und den Titel für das II. Buch, S. 77.

4) S. Jahn S. XXXV.

5) Im Rhein. Mus. N. F. 47 S. 71.

6) Im Rhein. Mus. N. F. 44. S. 70. Durch eine freundliche Mitteilung von Teubner erfuhr ich, dass in nächster Zeit Rossbach eine neue Florusausgabe erscheinen lassen wird (in der biblioth. Teubnerians), zu der er ausgabe erscheinen lassen wird (in der biblioth. Teubnerians), zu der er auch diesen Parisinus herangezognn hat.

Pariser Handschrift (cod. lat. 7701 Flori libri quattuor) aufmerksam. Auch die von Dr. J. W. Beck 1) benützte Leidener Hs. v (cod. Voss. lat. 14 s. XI) bietet die Form Anneus und die Vierteilung (L. Annei Flori epitoma de Tito Livio explicit liber quartus).

Endlich befinden sich auf der Münchener Hof- und Staatsbibliothek zwei vollständige Florushandschriften<sup>2</sup>), die ich dank dem freundlichen Entgegenkommen der Leitung dieser Anstalt bentitzen konnte. Die eine, cod. lat. 11307, stammt aus dem 15. Jahrh., also wohl weniger zu berücksichtigen. Sie ist sehr sorgfältig geschrieben und enthält keine Spur von einer Einteilung in zwei oder vier Bücher. Wichtig dagegen ist cod. lat. 6392 (Frising. 6392) membr. in 4°. min. aus dem 11. Jahrh. Die Überschrift lautet: L. Annei Flori epitome de Tito Livio, die subscriptio, S. 50<sup>b</sup> der Handschrift, Lucii Annei Flori epitome de Tito Livio.3) Auch sie hat die Vierteilung zur Stelle 57<sup>18</sup> von Jahn ist bemerkt: incip lib IIII de b. Iugurthino. Leider hat sie an manchen Stellen noch größere Lücken als der Nazarianus.4)

Diesen Anhang fügte ich bei, um damit meine Hypothese zu stützen. Allerdings hätte das Zeugnis dieser geringeren Handschriften keinen Wert, wenn nachgewiesen wäre, daß sie direkt von N abhängen. Den Beweis hat aber Jahn nicht erbracht. Im Gegenteil, wenn sie, wie die codices Vossiani und der codex Monacensis an den meisten Stellen zwar die gleiche Überlieferung wie N bieten, an vielen aber davon abweichen, Lücken des N ausfüllen, manchen Umstellungen desselben nicht folgen, so ist doch der nächstliegende Schlufs, dass sie nicht direkt auf N zurückgehen, sondern auf eine mit N verwandte. Darum müssen wir auch das Zeugnis dieser jüngeren Handschriften berücksichtigen.

Suchen wir daher jetzt die Frage, ob Julius oder Annius Florus zu lesen sei, zu entscheiden, so werden wir mit Rücksicht auf diese handschriftlichen Zeugnisse, sowie deshalb, weil sich die Form Iuli des Bambergensis als Missverständnis des Schreibers erklären lässt, als Nomen des Florus nicht Julius sondern Annius vorziehen müssen.

<sup>1)</sup> In den Comment. Woelfflinianae S. 161 und in seinen Observa-

tiones criticae et palaeogr. Groningen 1891.

2) Ausserdem enthält cod. lat. 7471 ein Fragment des Florus (de bello Catilinae), cod. lat. 766 Pervigilium Veneris. Flori epigrammata s. XVI (Anthol. Meyer Nr. 213—220). Eine gute Abschrift. — cod. 568 (im Jahr 1461 geschrieben) mit der subscriptio: L. Flori (sec. manu) abbreviatio ist nicht unsere Epitome, sondern enthält die Periochae des

<sup>3)</sup> Darauf folgen 7 (nicht 8 wie in der Handschrift steht) periochae des Livius.

<sup>4)</sup> Es fehlt z. B. 46<sup>6</sup>—54<sup>26</sup>, 83<sup>1</sup>—93<sup>2</sup>. Es ist daher anzunehmen, daß seine Vorlage schon sehr verstümmelt war; bezw. er benützte vielleicht die gleiche Vorlage wie N; es hatte aber diese inzwischen größre Einbußen erlitten.

<sup>5)</sup> Annius Florus noch bei Charisius ed. Keil S. 5814 und 1406; für

## Beiträge zu den Nachrichten über die äußern Lebensumstände des Annius Florus.

Die folgenden Zeilen wollen nicht den Anspruch machen, eine zusammenhängende Biographie des Florus zu liefern, sondern werden nur einige wenige Punkte herausheben, die mir bei der Lekture auffielen. Dabei gehe ich von der Voraussetzung aus, das Rhetor, Dichter und Historiker ein und dieselbe Person sind.1)

Spartian im Leben des Hadrian hat uns im 16. Kapitel einige Anakreonteen überliefert, die eine Wechselrede zwischen Hadrian und unserm Florus enthalten. Wenn nun da Spartian den Florus sagen lässt:

ego nolo Caesar esse ambulare per Britannos,

so brauchen wir das "ambulare per Britannos" nicht als Phrase statt "in aller Welt herummarschieren" aufzufassen, oder anzunehmen, dass er Britannos nur gesetzt habe, weil es besser in das Versmass passte als ein anderer Völkername, sondern können es auf ein bestimmtes Faktum beziehen. Wir wissen nämlich, dass Hadrian im Jahre 122 wirklich in Britannien war.<sup>2</sup>) Lässt man diese Beziehung zu, so haben wir damit ein sicheres Datum für die Lebenszeit des Florus und vielleicht seinen Aufenthaltsort gewonnen: Florus war um das Jahr 122 in Rom.

Wenn übrigens in diesen Versen ein gewisser Gegensatz in den Lebensanschauungen des Kaisers und des Dichters zu Tage tritt, so lässt sich ein solcher auch auf einem andern Gebiet nachweisen. Hadrian zog den Ennius dem Vergil vor (Spartian vita Hadriani cap. XVI), Florus dagegen war ein eifriger Nachahmer Vergils.5) Hadrian war ein ausgesprochener Griechenfreund 4), von Florus läßt sich eher das Gegenteil nachweisen. Deutlich genug spricht er seine Gegnerschaft gegen griechischen Geist in den Versen aus (Poetae lat. min. ed. Baehrens Bd. IV 417):

Sperne mores transmarinos, mille habent offucia Cive Romano per orbem nemo vivit rectius: Quippe malim unum Catonem quam trecentos Socrates.

weitere Untersuchungen wäre wohl noch die Frage zu berücksichtigen, wie ausgedehnt zur Zeit des Florus das Nomen Julius war und ob es einem Ausländer, dieses Nomen anzunehmen und zu tragen, ermöglicht war.

1) Vgl. besond. Wölfflin in seinem Archiv für lat. Lex. Bd. IV 9, Bd. VI 4 ff. Bd. VIII 452.

<sup>2)</sup> Schiller, Geschichte der röm. Kaiser I S. 608.
3) Vgl. die Ausführungen unten S. 788 ff.
4) Spartian, vita Hadriani cap. I und XIII. Im allgemeinen: Ferd. Gregorovius, Der Kaiser Hadrian. Gemälde der römisch-hellenistischen Walt zu esingt Zeit Stattaget Welt zu seiner Zeit. Stuttgart.

Diese Gesinnung verleugnet er auch als Historiker nicht: (epitome S. 4420) ne sibi placeant Athenae! in Antiocho vicimus Xerxen, in Aemilio Alcibiaden aequavimus, Epheso Salamina pensavimus, ferner S. 971: Graecula civitas non pro mollitia nominis. Dazu stimmt auch aus dem Dialog der Umstand, dass Florus auf seinen großen Reisen (Jahn S. XLII<sup>14</sup> ff.) Griechenland nicht besuchte.<sup>1</sup>) Das muß doch auffallen, wenn man in Erwägung zieht, dass damals Athen für einen gebildeten Mann mindestens ebensoviei Anziehungskraft haben musste als vielleicht alle übrigen fremden Städte zusammen. Man denke nur an die Begünstigungen Athens durch Hadrian. Welchen Grund diese merkwürdige Abneigung des Florus gegen das Griechentum hatte, lässt sich nur sehr unsicher vermuten. Ich bringe sie in Verbindung mit der litterarischen Niederlage, welche Florus unter Domitian erlitt.2) Dieser Kaiser hatte capitolinische Agone eingeführt und dabei gestattet, dass die Litteraten auch Werke in griechischer Sprache vortragen dürften. Letzterer Umstand ist wohl ein deutliches Zeichen, dass um jene Zeit die griechischen Litteraten in Rom sehr einflussreich waren. Wenn nun in dem jungen Florus ein Afrikaner als Bewerber um den Sieg in einem capitolinischen Agon auftrat, so war wohl der römische Patriotismus kaum so wechselnd, dass er den griechischen Fremden alle Erleichterungen, um Siege zu gewinnen, anbot, sich aber entsetzte, wenn ein anderer Ausländer es wagte, das gleiche Recht zu beanspruchen; nein, es musste vor allem das griechische Litteratentum sich in seiner Stellung gefährdet sehen und alle Hebel in Bewegung setzen, damit nicht ein Afrikaner sie aus ihrer günstigen Position drängte. Man könnte diese Hypothese wohl noch besser stützen, wenn man wüßte, wegen welcher Vorzüge die Sieger in diesen Wettkämpfen, Collinus<sup>8</sup>) im Jahre 86, Carus<sup>4</sup>) i. J. 90 und Scaevius Memor<sup>5</sup>) i. J. 94 den Preis errangen, oder andere wie Sulp. Maximus<sup>6</sup>) keinen Erfolg hatten.

Von besonderer Wichtigkeit wäre es, wenn wir sicher bestimmen könnten, wo Florus die Epitome verfasst hat. Ribbeck 7) vermutet, das Geschichtswerk sei in Spanien geschrieben; Gründe für diese Annahme hat er noch nicht beigefügt. Dagegen glaube ich, dass das Werk in Italien entstanden sei; stützen kann ich diese Ansicht durch folgende Bemerkung. In dem angeführten Gedicht, Nr. 417, gebraucht Florus das Wort transmarinos gleichbedeutend mit Graecos.

<sup>1)</sup> primum Siciliam — vidi, deinde Creten et a latere vicinas Cycladas salutavi. inde me Rhodos et Aegyptium pelagus...inde Italiam redii...

Jahn S. XLI<sup>12</sup>.
 Martial IV 54.
 Martial IX 23 und 24.

<sup>5)</sup> Martial XI 9.
6) S. Teuffel, Röm. Lit.-Gesch. 323<sup>8</sup>.
7) Ribbeck, Römische Dichtung III 318.

Es ist daher, wenn man transmarinos auflöst in "qui trans mare sunt" zu mare jedenfalls noch Ionium zu ergänzen.1) Der Standpunkt desjenigen, der transmarinus in dieser Bedeutung gebraucht, muss also in Italien sein. Freilich muss man auch damit rechnen, dass in jenen Zeiten die geographischen Anschauungen nicht so klare sein konnten, wie in unserer Zeit.2) Bei Florus hat aber auch an den folgenden Stellen das Wort transmarinus die gleiche Bedeutung: nämlich S. 73: transmarini, Phryges Arcades, 918: Tarquinius Priscus, quamvis transmarinae originis...qui oriundus Corintho Graecum ingenium Italicis artibus miscuisset. An anderen Stellen ist freilich nicht genau zu bestimmen, welches Meer mitzuverstehen sei, immer aber bildet Italien den Gegensatz. So gleich S. 227: ut eodem tempore et Italiam consumaret et transmarinos triumphos auspicaretur, sodann S. 568: si quis aetatem transmarinam dividat..quibus Africam, Macedoniam, Syriam, Hispaniam domuit . . ., ferner S. 759: tertia aetas — transmarina, qua Italia progredi ausus. Mag auch, wie in unserm Worte "ultramontan" einem die ursprüngliche Bedeutung nicht jedesmal gegenwärtig sein, so muß man doch annehmen, dass derjenige, welcher ein solches Wort öfters und mit Vorliebe verwendet, sich wenigstens einmal die ursprüngliche Bedeutung klar gemacht. Hat also Florus sich über den Ursprung dieses Wortes Rechenschaft gegeben, so wird er es auch nicht leicht in einer andern Bedeutung verwendet haben; hat er davon berechtigten Gebrauch gemacht, so verfasste er eben das Werk in Italien.

#### Stilistische Anklänge an Vergil.

Der von Florus behandelte Stoff bringt es mit sich, dass er zu seinem Werk vor allem Livius<sup>3</sup>) oder eine für ans verlorne epitome Livii 1) benützte. Aber zahlreiche Abweichungen von Livius weckten den Verdacht, er habe andere Autoren berücksichtigt. Da er indes in seinem Werke solche nicht selbst angibt, so mußte man sie erst durch Einzelbeobachtungen sachlicher Übereinstimmungen und stilistischer Nachahmungen aufzudecken suchen. In der That ist es durch dieses Verfahren gelungen, für sehr viele Stellen den benützten Autor festzustellen. In der Hauptsache ergaben diese Untersuchungen, dass Florus inhaltlich auch den Sallust<sup>5</sup>), in der Form

<sup>1)</sup> Vgl. Florus 257: Pyrrho in Graeciam suam trans mare ac terras

<sup>2)</sup> Vgl. 22<sup>16</sup>: Tarentus in ipsis Hadriani maris faucibus posita.
3) Wiedemann, Philologus Bd. XXXI S. 557 (zu weitgehend).
4) Zangemeister, Festschrift zur XXXV!. Philologenversammlung
1882. Heidelberg. — Traube, Rhein. s. 1885 S. 154.

<sup>5)</sup> Car. Heyn, de Floro historia conner Dissertation.

auch Tacitus 1) und Lucan 2) berücksichtigte. Es dürfte aber wohl gewagt erscheinen, noch ein weiteres Abhängigkeitsverhältnis nachweisen zu wollen. Doch es war schon seit Dukers Ausgabe<sup>8</sup>) des Florus allgemein bekannt, dass für eine Stelle wenigstens der Dichter Vergil sein Abbild gewesen sein musste. Sie findet sich in der Ausgabe von Jahn S. 711 und lautet: et quamvis toto orbe divisi Britanni. Ebenso schreibt Vergil in der ersten Ecloge v. 67: toto divisos orbe Britannos. Weiter beruft er sich S. 5611 bei einer freiern Verwendung eines Ausdruckes auf ein dichterisches Vorbild: annos aureos 4), sicut poetae canunt. Noch andere ziemlich zahlreiche Stellen wird man in der Dukerschen Ausgabe finden, bei denen Vergil zum Vergleich herangezogen ist; aber der größte Teil dieser Parallelstellen ist derartig, daß man ebenso leicht einen ähnlichen Ausdruck auch aus andern Autoren hätte finden und beifügen können. Zum Teil hat Duker auch dies gethan. Damit hat er aber selbst zugestanden, dass die ausgehobenen Stellen nicht specifisch vergilianisches Gepräge haben, und für die Feststellung eines Abhängigkeitsverhültnisses des Florus von Vergil ist somit seine Arbeit umsonst. Wenn z. B. zur Stelle 2112: iugum et hostibus et duci capto reposuerunt aus Vergil Aen. XII 878 herangezogen wird: haec pro virginitate reposuit, so ist damit gar nichts bewiesen. Schlimmer ist es nur noch, wenn bloss äusserliche Ähnlichkeit zur Vergleichung verleitet; so wenn S. 188 der Dukerschen Ausgabe zur Stelle 26 (der Ausgabe von Jahn): "caputque regionis" bemerkt ist: Iordanis "caputque his regionibus", quod non displicet . . . . Vergil Aen. VIII 65: "hic mihi magna domus celsis caput urbibus exit." Vergil lässt diese Worte den Fluss Thybris von sich sagen; der Sinn ist also: "Hier ist mein Palast, hochgelegenen Städten (Etruriens) entströmt meine Quelle." Es ist also an dieser Stelle urbibus gar nicht von caput abhängig (= caput urbium), sondern bezieht sich auf exit: = celsis urbibus exit caput.

Im Gegensatz zu diesem Verfahren Dukers werden nur solche Stellen des Florus durch Belege aus Vergil illustriert werden dürfen, zu denen andere Schriftsteller kein Beispiel liefern; denn nur solche Parallelen können uns zwingen, eine Benützung Vergils durch Florus

<sup>1)</sup> Alf. Egen, de Floro historico elocutionis Taciteae imitatore. Münster, Dissertation 1882; und: quaestiones Florianae. Münster. Programm 1891. Dagegen Bieligk: de casuum syntaxi a Floro historico usurpata. Halle. Dissertation 1883. — Über Florus und Curtius vgl. Manitius im Rhein. Mus. Bd. 47 S. 466.

<sup>2)</sup> Eug. Westerburg: Lucan, Florus und Pseudo-Victor. Im Rhein. Jus. N. F. Bd. 37 S. 35 ff.

<sup>3)</sup> Ich benützte die zweite Auflage, welche 1744 in Leyden erschien.

Ygl. Vergil Georg. Il 538: aureus...Saturnus. Bucol. IV 9: gens...aurea. Aen. VI 793: aurea...saecula.

zuzugeben. In den neuern Arbeiten über Florus1) wurde zwar gelegentlich auf stilistische Gleichungen zwischen Florus und Vergil hingewiesen, aber im einzelnen und systematisch ist dieser Gesichtspunkt noch nicht verwertet worden. In der jungsten Zeit wurde es zwar für den Dialog (das Brüsseler Fragment) von A. Eussner<sup>2</sup>) versucht, aber ohne überzeugende Resultate. So möchte Eussner gleich zu Beginn seiner Ansführungen aus: rursus Italiam redii (Jahn S. XLII 19) einen Anklang an die Ausdrucksweise Vergils herausfinden; d. h. er möchte lieber aus: "rursus Italiam redii" eine neue Lesart: "rursus Italiam petii" konstruieren, um sie dann mit Verg. Aen. III 253: "Italiam cursu petitis" vergleichen zu können. Gegen eine solche unmethodische Manipulation kann nicht stark genug protestiert werden.<sup>8</sup>) Und welches ist das Resultat einer solchen Willkür? Die Phrase "petere aliquod", etwas zu erreichen suchen, wohin kommen wollen, ist ein rein prosaischer Ausdruck. Das Caesarlexikon wird das wohl sattsam nachweisen können. Wenn dann in der nämlichen Abhandlung gesagt wird: die Verbindung "litus adamavit" (Jahn XLIII 17) muss an Verg. Aen. V 163 mahnen, wo litus ama jedoch in anderm Sinne steht, so wird man nicht einsehen, weshalb dann überhaupt Vergil zum Vergleich herangezogen worden ist.

Ich gehe zu meinen eigenen Untersuchungen über und behandle zunächst die vergilianischen Anklänge in der Epitome.

S. 5<sup>18</sup> überliefert die Bamberger Handschrift quandam iuventae frugem, NH<sup>4</sup>): quendam iuventae florem, V<sup>5</sup>) v<sup>6</sup>) M: iuventutis florem. Aus Vergil vgl. Aen. VIII 160: flore iuventas und Aen. VII 162: et primaevo flore iuventus. Es ist also florem vorzuziehen. Ob aber iuventae oder iuventutis zu lesen, bedarf einer eingehenderen Untersuchung. Wenn Jahn an der Stelle 63 die Lesart iuventus (B) aufgenommen hat, so ist durch Sauppe 7) die Überlieferung von N: iuventas wieder zu ihrem Rechte gekommen. Neuerdings hat auch Beck<sup>b</sup>) die Frage über den Unterschied von iuventas und iuventus<sup>9</sup>) bei Florus in Angriff genommen, ohne sie aber ganz zu entscheiden.

<sup>1)</sup> Alf. Egen in seiner Dissertation S. 45 und J. W. Beck, Observ. criticae; dazu ein Blatt: Nachträgliche Bemerkungen. - Comparetti:

Fortleben Vergils S. 35 und 42.

2) A. Eußner, Vindiciae III in den Blätt. f. d. bayr. Gymn., Bd. 24. S. 78 ff.

<sup>3)</sup> Zudem findet sich bei Florus noch einmal rediit - rursus (Epitome 1514).

<sup>4)</sup> H = cod. Harleianus 2620 s. XI, zuerst von Beck herangezogen.
5) V = cod. Leid. Vossianus lat. 77 s. XIII.
6) v = cod. Leid. Vossianus lat. 14 s. XI.
7) In seiner commentatio de arte critica in Flori bellis S. S. Göt-

tingen, Universitätsprogramm 1870.

<sup>8)</sup> In den Obs. criticae S. 21. 9) Vgl. auch Hey, Semasiolog. Studien, 1890. S. 176.

Ich will es nun im folgenden versuchen. Wenn Florus an den Stellen 3111 magnam vim iuventutis, 3723 deerat iuventus, 7329 ducentorum quinquaginta milium iuventute das Wort iuventus gleichbedeutend mit iuvenes (also konkret) gebraucht, dagegen 11<sup>6</sup> Iuventas et Terminus und 28<sup>21</sup> si qua iuventas in abstraktem Sinne verwendet, so müssen uns diese Stellen zwingen, in 518 die Lesart iuventae florem, in 6<sup>3</sup> iuventas imperii (NVvH), in 6<sup>19</sup> iuventae (Nv) den Varianten des B vorzuziehen. Und wenn 6<sup>8</sup> alle Handschriften iuventute statt iuventate bieten, so dürfen hier die äußern Gründe die innern nicht überwiegen. Zu der semasiologischen Unterscheidung von iuventas, iuventa und iuventus ist noch zu bemerken, dass Caesar iuventa und iuventas gar nicht, iuventus immer nur konkret verwendet. Hierin folgt ihm auch Sallust (vgl. Cat. 7, 4. 17, 6. 37, 7); nur einmal Cat. 5, 2: ibique iuventutem suam exercuit hat es abstrakte Bedeutung; da aber adulescentia kurz vorhergeht und Sallust auch nie sonst iuventas oder iuventa gebraucht, so ist hier iuventus wohl zu entschuldigen. Vergil dagegen gebrauchte sowohl iuventus als iuventas und iuventa, führte aber die Scheidung strenge durch. Ersteres (= junge Mannschaft) findet sich Aen. I 467 Troiana iuventus, II 394 omnisque iuventus, III 136 operata iuventus u. a., iuventas (= jugendliches Alter) Aen. V 398 si nunc foret illa iuventas, Georg. III 63 laeta iuventas; iuventa ebenfalls in abstraktem Sinne Aen. II 473 nitidusque iuventa, IV 32 carpere iuventa. 1) Somit entspricht der Gebrauch dieser Wörter bei Florus dem bei Vergil.

Zu 5<sup>20</sup> per annos —, quibus circum urbem ipsam cum finitimis luctatus est (so B) bietet die Hs. V die bemerkenswerte Variante: quibus circum ipsam matrem cum finitimis luctatus est. Schon Beck (Obs. cr. S. III) sammelte für die Bedeutung mater — metropolis die Belegstellen aus Florus selbst. Die angezogene Stelle 83<sup>13</sup> ist aber in ähnlicher Weise verdorben wie 5<sup>20</sup>; B hat: contra matrem suam ac parentem urbem, N: contra matrem ac parentem suam urbem. Wenn wir nämlich an einer früheren Stelle 9<sup>8</sup> lesen: Albamque ipsam quamvis parentem, aemulam tamen diruit, und somit Florus ein urbem nicht hinzusetzte, so müssen wir annehmen, daß er es an einer spätern Stelle um so eher unterlassen konnte, daß also an der Stelle 83<sup>13</sup> urbem nur eine erklärende Bemerkung eines spätern Abschreibers ist. Florus selbst schrieb bloß: contra matrem ac parentem suam. Während sich also hier noch matrem neben urbem erhalten hat, verdrängte in 5<sup>20</sup> das erklärende urbem die ursprüngliche Lesart matrem ganz. Eine geringe Spur dieser

<sup>1)</sup> Vgl. Nonius Marcell. (ed. L. Müller II 19, Merc. 433): iuventus et iuventa et iuventas differunt hoc: iuventus iuvenes, iuventa aetas ipsa, iuventas quod hormen vel pathos vocant Graeci. Verg. Georg. II 472 et patiens operis parvoque adsueta iuventus. Dazu fügt er eine nicht glückliche Erkläruug der oben erwähnten Stelle Sallusts Cat. V 2.

Verderbnis hat sich aber doch erhalten. Denn wenn wir in den beiden Handschriften B und N lesen circum, so ist zu bemerken, dass Florus sonst nirgends die Form circum als Praposition gebrauchte, sondern nur circa.<sup>1</sup>) Es wird also wohl Florus auch 5<sup>20</sup> nur circa geschrieben haben. Das überflüssige schließende m von circum ist aber als Überrest eines mit m beginnenden Wortes zu betrachten und dieses ist eben matrem. Es ist daher zu lesen: quibus circa matrem ipsam cum finitimis luctatus est. Aus Florus ist hiezu noch zu vergleichen 6916 et urbes redegit, Cnoson Eleythernam et, ut Graeci<sup>2</sup>) dicere solent, urbium matrem Cydoneam. Livius hat mater in der Bedeutung "Mutterstadt" nicht verwendet; einen ahnlichen Gebrauch von parens zeigt l. XXXVII 54. 19: certare . . . ausi sumus cum parentibus quaeque civitas et conditoribus suis. Dagegen erscheint bei den Dichtern die übertragene Bedeutung von mater häufig: Catull 67<sup>34</sup> Brixia Veronae mater, Vergil Aen. VII 762: quem mater Aricia misit<sup>3</sup>), Aen. X 172 illi dederet Populonia mater, Aen. X 200 qui muros matrisque dedit tibi, Mantua, nomen.4)

Zur weitern Stützung der von H. Müller<sup>5</sup>) gebilligten Lesart (in 614) des cod. N: ubera (B uber) admovit infantibus (sc. lupa) kann man auch die Stelle Vergils, wo er die gleiche Situation schildert, zum Vergleich heranziehen: geminos huic ubera circum ludere pendentis pueros (Aen. VIII 631), vielleicht auch Aen. IV 367: admorunt ubera tigres.

623 überliefert N: prior ille (Remus) sex vultures (videt), B dagegen ille.... Goertz<sup>6</sup>) hat die Lesart des Nazarianus bereits verteidigt. Hinzufügen möchte ich, dass auch Vergil in ähnlichen Fällen prior dem prius vorzieht. Vgl. Aen. I 321 ac prior...inquit. Aen. I 581 prior...compellat Achates, Aen. V 326 elapsus prior, VI 341 sic prior alloquitur und so Aen. VI 387, VIII 469, X 458, X 533, XII 195.

Sachlich, wenn auch in einem wenig wichtigen Punkte, stimmt einmal Florus mit Vergil gegenüber Livius überein in 71: erat in proximo lucus; hunc asylum aperit. Vergil Aen. VIII 342 hinc lu-

<sup>1)</sup> Vgl. Thomé, Jahresb. des Progymn. zu Frankenstein 1881 S. 19. Das einzig entgegenstehende eircumeirea 122<sup>22</sup> beruht auf Konjektur und ist schon von Baehrens, lect. lat. Dissert. Bonn, S. 19 beseitigt worden. Über eircum und eirea vgl. Wölfflin, Archiv V 295 und Dräger, hist. Syntax I 617.

Florus hatte somit auch die griechische Sprache inne.
 Vgl. Servius zu dieser Stelle: Aricia — civitas iuxta Albam. mater autem propter Augustum dicit, qui fuerat ex Aricia matre progenitus ac si diceret, quae tanti auctor est generis.

<sup>4)</sup> Vgl. dazu noch Schmalz, Antibarbarus S. 78 unter metropolis.
5) H. Müller, Zur Kritik des Florus, Jbb. f. Phil. Bd. 103. 565.
6) L. Goertz: Quaestionum critic. pars prior S. V. Jahresbericht Dorpat. — Von manchen deutschen Florusforschern leider nicht genug beachtet und benützt.

cum ingentem, quem Romulus asylum rettulit. Livius dagegen erzählt I 85: locum qui nunc inter duos lucos est, asylum aperit.

Zur Stelle des Florus 7<sup>7</sup> matrimonia a finitimis petita: quia non impetrabantur, manu capta sunt, wo wegen des Nachsatzes manu capta sunt unter matrimonia wohl uxores zu verstehen sind, vergleicht Egen (Dissert. S. 9) die Stelle des Tacitus, ann. II 13: matrimonia ac pecunias hostium praedae destinare. Diese Freiheit geht aber auf Vergil zurück. Vgl. Aen. II 577 (Helena)....coniugiumque 1) videbit, Aen. III 296 coniugio Aeacidae potitum, Aen.

XI 270 coniugium optatum viderem. Wenn Florus 7<sup>12</sup> berichtet: Sabinis proditae portae per virginem, so bietet Livius (I 11 ..armatos in arcem accipiat) und die viri ill. II keine Handhabe zur Entscheidung, wie viel Thore Florus annahm. Indes berichtet Dionys Hal. II 39, dass nur ein Thor geöffnet wurde: ή Ταρπεία ἀνέψξε τὴν cuyκειμένην πυλίδα. Florus hat also wohl portae (= fores) zur Bezeichnung eines einzigen Thores gebraucht, und zwar nach dem Vorgange Vergils. Vgl. Aen. II 612: hic Iuno Scaeas saevissima portas...prima tenet, und Aen. XI 498 obvia cui Volscorum acie comitante Camilla occurrit, portisque ab equo regina sub ipsis desiluit.

Mit der Verwendung von exsuperare 826 ging Florus über die Grenzen des prosaischen Sprachgebrauches der klassischen Zeit weit hinaus. Denn Caesar mied das Wort ganz<sup>2</sup>), ebenso Cicero in den Reden und philosophischen Schriften. Allerdings findet es sich bei Cicero zweimal; doch sprechen eben diese zwei Stellen für obige Aufstellung. Die erste (Tusc. IV § 77) lautet: Ira vero . . . . dubitationem insaniae non habet . . . cuius impulsu exsistit etiam inter fratres tale iurgium:

A. Quis homo te exsuperavit usquam gentium impudentia?

M. Quis autem malitia te?

nosti quae sequuntur: alternis enim versibus...

Cicero citiert also hier bloss aus einem Dichter. Ähnlich verhält es sich mit der zweiten Stelle de div. II § 25: hoc idem significat Graecus ille in eam sententiam versus: Quod fore paratum est, id summum exsuperat Iovem. Er benützt also hier das Wort zur Übersetzung eines griechischen Verses. Die einzige Stelle bei Sallust (Cat. 51. 8) in der Rede Caesars beweist nichts dagegen. Bei den Dichtern dagegen ist dieses Wort allgemein im Gebrauch, bei Vergil Aen. II 859 exsuperant flammae, Aen. XII 20 virtute exsuperas, Aen. XII 46 exsuperat magis, XI 905 exsuperatque iugum, III 698 exsupero, VII 591 exsuperare potestas consilium, X 657 instat exsuperatque. Dass es Livius gebraucht, so I 55. 9: funda-

matrimonium passte nicht in das Versmass. Übrigens gebraucht der Autor der viri ill. cap. II 1 von der gleichen Lage das Wort coniugium: cum videret coniugia deesse.
 Wohl wegen der Verbindung zweier Präpositionen.

menta non exsuperaturum, darf uns nicht wundern. Er folgte hierin eben dem Vergil.1)

96 überliefert N Mettum, B Metum. Es ist daher jedenfalls Mettum zu lesen, nicht Mettium, welche Form Livius I 28 gebraucht. Die Form Mettus ist auf Vergil Aen. VIII 642 zurückzuführen: haud procul inde citae Mettum in diversa quadrigae. Servius bemerkt zu dieser Stelle ausdrücklich: quem autem dieit Vergilius Mettum, Mettius Fufetius dictus est, quod nomen mutilavit causa metri. novimus autem nominum vel mutationem vel mutilationem concessam poetis.

Zu dem gleich folgenden equis distrahit (97) vgl. Aen. VII 767 distractus equis.

Mit 918 (Ancus) muro moenia amplexus est ist zunächst aus der Anacephalaeosis 1123 zu vergleichen: quid aedificator Ancus, ut urbem colonia extenderet . . . muro tueretur. Livius I 36 schreibt: muro quoque lapideo circumdare urbem parabat, cum Sabinum bellum intervenit, der Autor der viri ill. cap. V: nova moenia oppido circumdedit. Die Verbindung von moenia<sup>2</sup>) und murus findet sich aber bei Vergil Aen. VI 549: Moenia lata videt triplici circumdata muro und Aen. II 234 dividimus muros et moenia pandimus urbis. Servius bemerkt zur letzteren Stelle: non est iteratio; nam dicit patefacta porta vel diruta interiora civitatis esse nudata.

In 914 (Ancus) interfluentem urbi Tiberinum ponte commisit ist unter Tiberinus der Fluss Tiber zu verstehen; dies ist aber keine prosaische Gebrauchsweise. Allerdings ist einmal bei Cicero (de natura deor. III 20 § 51) das Wort in demselben Sinne verwendet, aber wir dürfen deshalb diese Freiheit nicht dem Cicero selbst zuschreiben. Er sagt nämlich: Quodsi nubes rettuleris in deos, referendae certe erunt tempestates . . . . ergo imbres . . . dei putandi, ergo et flumina et fontes. Itaque . . . . et in augurum precatione Tiberinum . . . alia propinquorum fluminum nomina videmus. Damit gibt er selbst ausdrücklich an, dass Tiberinus (= Tiberis) nur im Gebet der Auguren gebraucht wurde; wie sehr aber die Sprache in solchen Gebetsformeln von der gewöhnlichen Schriftsprache abwich<sup>3</sup>), zeigt gleich der auf dieselbe Quelle zurückgehende Ausdruck in profluen $tem^4$ ) = in profluentem aquam (6<sup>12</sup>). Dichter konnten freilich diese Freiheit auch für sich beanspruchen, wie die Stelle Vergils Aen. VII 30 zeigt: fluvio Tiberinus amoeno...in mare prorumpit.

107 (Servium Tullium) matre serva creatum. Das hier stehende

<sup>1)</sup> Über das Verhältnis von Livius zu Vergil vgl. Wölfflin, Philo-

logus 26 S. 136.
2) Ygl. auch Wölfflin, Archiv f. lat. Lex. VI 196
3) Über manches Eigentümliche der Priesterspra 8) Über manches Eigentümliche der Priestersprache s. Landgraf, acta Erlang. II 2.

<sup>4)</sup> Diese Kürze auch bei Quintil. inst. or. III 7. 5 Romulus abiectus in profluentem.

creare in der Bedeutung "gebären" (also von der Mutter) beruht auf dichterischer Freiheit des Ausdruckes. Denn creare (etymologisch zusammenhängend mit germen, Keim) kann eigentlich nur von der Thätigkeit des Vaters, nicht der Mutter gebraucht werden. Cicero verwendet auch da lieber procreare (dieses Wort auch bei Florus 50<sup>15</sup> hunc Paulo Macedonico procreatum). In den Reden und philosophischen Schriften vermeidet er creare ganz und gar. Bei Caesar bedeutet creare nur wählen, ebenso im achten Buch des gallischen Krieges cap. 50. 4. Im bell. Alex. 56. 4 bedeutet es "verursachen". Dagegen findet sich bei Vergil Aen. X 551 quem nympha crearat, auch bei Horaz ep. I 2. 44 puerisque beata creandis uxor.

Die Entscheidung über den Vorzug der Überlieferung des B: illud orrentius oder von N: illud horrendum S. 118 kann und muß die Vergleichung des Sprachgebrauches bei andern Autoren treffen. Es findet sich nun das Part. Praes. horrens in der Bedeutung schauervoll, entsetzlich nicht, wohl aber und dazu sehr häufig horrendus. Vergil gebraucht es mit Vorliebe: Aen. IV 454 horrendum dictu, Aen. VIII 565 horrendum dictu, Aen. VII 78 id vero horrendum ac visu mirabile ferri. Letztere Stelle ist deswegen besonders zu beachten, weil auch hier Fortgang und Steigerung, und eine ähnliche Situation, eine Prophezeiung, zu Grunde liegt.

Freilich dürfen wir die eben benützte Methode nicht überall durchführen, da einen Dichter oft äußere Gründe<sup>1</sup>) zwingen, ein Wort zu vermeiden. Wenn sich z. B. in 13<sup>5</sup> und 19<sup>21</sup> die beiden Haupthandschriften gegenüberstehen (B contagio, N contagione), so darf uns der Umstand, daß Vergil nur contagium gebraucht, nicht verleiten, auch in diesem Punkte eine Berücksichtigung Vergils durch Florus anzunehmen und die Form contagione zu verwerfen. Denn die flektierten Formen von contagio (Nominativ) passen nicht in den Hexameter. Zu Ungunsten von contagium an obigen Stellen spricht es wohl, daß 48<sup>22</sup> beide Hs. (B und N) contagio überliefern.

Zu 17<sup>28</sup> aderant interim Galli ist anzumerken, das Vergil von dem gleichen Vorsalle Aen. VIII 657 schreibt: per dumos aderant. Sehr kühn ist der Ausdruck bei Florus 18<sup>5</sup>: (Galli) circa montem unum pependerunt. Als Analogon fand ich nur eine Stelle bei Vergil, Aen. VI 151: nostroque in limine pendes (= du verweilst. wartend).

Wenn Florus 22<sup>20</sup> erzählt: (Tarentini) cum adremigantes litori Romanas classes vident, so ist bei classes nicht an mehrere Geschwader zu denken<sup>2</sup>), sondern nur an mehrere Schiffe. In dieser Bedeutung findet sich classes auch einmal bei Vergil, Aen. II 30: classibus hic locus.

Koene, Vorfragen der Epik 121.
 Vgl. Mommsen, Röm. Gesch. I 392.

Zur Konstruktion caputque (his) regionibus 261, welche N (gegenüber B: caputque regionis) überliefert, vgl. Verg. X 203 ipsa (Mantua) caput populis.

2711 lesen wir die auffallende Konstruktion: quando sensissent, quod 1) . . . inrigarentur. Dazu findet sich eine Parallele bei Verg. Aen. IX 289: nox et tua testis dextera, quod nequeam lacrimas perferre parentis.

Halm hat 294 bei praedam quodam modo Italiae suae abscisam (Siciliam) statt des handschriftlichen abscisam konjiciert: abscissam. Wenn wir Verg. Aen. III 418 Hesperium Siculo latus abscidit berücksichtigen, so werden wir Halm beipflichten.

Schwerer ist die Entscheidung, ob 33° die handschriftliche Lesart de excidendis hostium moenibus beibehalten oder durch de excindendis<sup>2</sup>)...ersetzt werden soll. Aus Florus selbst läßst sich nichts zur Lösung dieser Frage beibringen. Bei andern Autoren sind die betreffenden Stellen meist angefochten worden; doch hält Heräus in Tac. hist. II 38 urbibus regibusve excissis aufrecht.<sup>3</sup>) Vergil bietet Aen. IV 425 und IX 137 excindere gentem und VII 316 populos excindere regum (dagegen Aen. II 637 excisa Troia, XII 762 excisurum urbem minitans). Es ist also wohl kein Grund vorhanden, von der handschriftlichen Überlieferung abzugehen.

Gegenüber der Lesart rubiginem (B) 3312 überliefert N die

Form robiginem. Vergil hat nun robigo<sup>4</sup>), ebenso Horaz.

Mit 34<sup>4</sup> in sudorem eunt vgl. Aen. IV 414 ire in lacrimas.

Als poetische Licenz müssen wir ferner die Ausdrucksweise

ansehen der Stellen 362: destinatumque...fulmen Saguntino igne conflavit und 3616 Trasimenus lacus, tertium fulmen Annibalis. Zwar verwendet schon Cicero (pro Balbo 1534: fulmina nostri imperii, Cn. et L. Scipiones) fulmen in bildlichem Sinn, aber Caesar und Sallust bieten kein Analogon. Der Dichter Vergil liebt aber dieses Bild: Georg. IV 561 Caesar dum . . . ad altum fulminat Euphraten, Aen. XII 564 fulminat Aeneas, Aen. IX 812 fulmineus Mnestheus, Aen. IV 580 und IX 442 auch ensem fulmineum.

Ähnlich hat Florus auch detonare auf das Wüten in der Schlacht tibertragen: 222 in subjectos...detonuit, und 365 impetus turbo... valido statim fragore detonuit. Man kann damit vergleichen den Ausdruck Vergils Aen. X 809: Aeneas nubem belli, dum detonet omnis, sustinet.

Hieher gehört auch der Ausdruck belli procella desaevit 3612 und aus Vergil Aen. X 569 sic Aeneas desaevit.

Auf poetischer Licenz beruht die Konstruktion 377 in torrente

Vgl. Dräger, histor. Syntax II 229.
 Vgl. übrigens Wölfflin, Archiv V 593.
 Vgl. auch Sirker, tacit. Formenlehre S. 56 und Pilologus Bd. 38 S. 117.

<sup>4)</sup> Wagner zu Georg. I 151.

Vergelli (N), was der Schreiber der Bamberger Handschrift, wohl aus schulmeisterlicher Pedanterie, in torrente Vergello korrigierte.¹) Beispiele einer solchen Freiheit finden sich zwar auch bei Livius (VIII 13 Asturae flumen und 43. 4 flumen Loracinae) und Tacitus (ann. VI 50 und XV 46: promunturium Miseni), aber früher und besonders bei Vergil (Aen. VII 714 flumen Himellae, VI 659 plurimus Eridani...amnis, I 247 urbem Patavi, I 565 Troiae urbem). Als eine Freiheit, die eigentlich nur den Dichtern zusteht, ist

Als eine Freiheit, die eigentlich nur den Dichtern zusteht, ist auch die Ellipse von filia zu bezeichnen. Darum durfte Vergil schreiben: Ecl. VI 74 Scyllam Nisi (filiam), Georg. I 138 Lycaonis Arcton (filiam), Aen. VI 36 Glauci Deiphobe (filia). Bei Florus findet sich 37<sup>12</sup> eine Ellipse von filius: Maharbalem Bomilcaris (filium).

38<sup>13</sup> ist im Nazarianus überliefert (Marcellus Hannibalem) ab obsidione Nolae excussit, in B statt excussit exclusit. Erstere Lesart wird wohl durch 39<sup>29</sup> eum . . . regionibus excusseramus gestützt. Auch Vergil bietet Parallelen: Aen. IX 68 excutiat Teucros vallo, VII 299 patria excussos. An allen diesen Stellen ist durch excutere eine besondere Schärfe und Stärke des Ausdruckes angestrebt. Auch Florus beabsichtigte wohl eine solche Steigerung an obiger Stelle, wie bei 41<sup>17</sup>: ut Italiae extorqueret Annibalem (Scipio).

Halm verwarf 40<sup>27</sup> das handschriftliche: Nero in ultimo Italiae

Halm verwarf 40<sup>27</sup> das handschriftliche: Nero in ultimo Italiae angulo summovebat Annibalem und schrieb dafür: Nero in ultimum Italiae angulum summoverat Annibalem. Eine ähnliche Konstruktion von summovere findet sich bei Verg. Aen. VII 225 et si quem tellus extrema refuso summovet oceano. Ebenso auffällig ist übrigens 87<sup>6</sup> in honore, wo wir gieichfalls in honorem erwarten.

Eine gleich bittere Ironie, wie bei den Worten 43<sup>21</sup> nihil fuerit in Antiocho speciosius quam quod a Romanis victus est, liegt zu Grunde, wenn Vergil den Aeneas sagen läßt: hoc tamen infelix miseram solabere mortem: Aeneae magni dextra cadis (Aen. X 829) oder nomen tamen haud leve patrum manibus hoc referes, telo cecidisse Camillae (Aen. XI 688).

Mit der Phrase ruina convolvit 46<sup>1</sup> lässt sich aus Vergil vergleichen vasta convolsa ruina (Aen. III 414).

Wohl schwer läst sich aus Florus selbst entscheiden, ob 47<sup>8</sup> die Lesart von NVv: Macedones consurgunt oder die von B: Macedones exsurgunt in den Text zu setzen sei. Berücksichtigen wir auf Grund der bisherigen Parallelen auch hier das Verhältnis zwischen Vergil und Florus, so werden wir consurgunt vorziehen müssen. Denn bei Vergil findet sich wohl consurgere in dieser Bedeutung (Aen. X 90 quae causa fuit consurgere in arma und Aen. VIII 637 novum consurgere bellum), nicht aber exsurgere.

Für die Verbindung bellum invaserat (Andriscus) 4822 ist wohl

L. Goertz, quaest. critic. p. I S. 37. Vgl. Egen, quaest. Florianae. Münster. Progr. 1891 S. 13.

das Vorbild Verg. Aen. IX 186: aut pugnam aut aliquid iam dudum invadere magnum mens agitat.1)

Egen will in seiner Dissertation (S. 9) den Ausdruck decora... saeculi, Marius et Sulla 881 auf taciteischen Einfluss zurücksühren (Tac. hist. II 81: e Iudaico exercitu lecta decora). Indes bietet für die Bedeutung decora (= decori homines) schon Livius III 19.5 ein Beispiel omnia iuventutis ... decora. Aus Florus selbst ist noch heranzuziehen: hunc...decus gentis 5010. Am frühesten bemerken wir diesen Gebrauch bei Vergil: Aen. VI 546: i decus, i nostrum (Aeneas). Turnus redet die von Juno zu ihm gesendete Iris mit den Worten an: Iri, decus caeli. Den Maecenas nennt Vergil Georg. II 40: o decus, o famae merito pars maxuma nostrae. Dabei wird man sich auch an das horazische: o et praesidium et dulce decus meum (c. I 1. 2) erinnern. Eine Stelle, wo man sicher erwarten zu können glaubt, dass der Ausdruck des Florus mit dem Vergils übereinstimme, ist 50<sup>29</sup>, wo er von dem Untergang der Dido spricht. Indes weicht sowohl die Form als der Inhalt von den Worten Vergils (Aen. IV 663) ab: illam .... ferro Conlapsam aspiciunt comites ensemque cruore spumantem.

Nach dem Berichte des Florus wählte Dido eine ganz andere Todesart: se in medium misit incendium, imitata reginam quae Carthaginem condidit.

Ein aufmerksamer Leser des Florus wird bald bemerken, daß die Epitome ungemein reich an bildlichen Bezeichnungen des Kampfes, Krieges und seiner verschiedenen Phasen ist. Dazu gehört auch das Bild 526: incendia belli. Freilich finden wir dafür schon bei Cicero (de rep. I 1) ein Beispiel (Scipiones oriens incendium belli Punici restinxissent) und (pro Marcello 29: belli civilis incendium), bei Caesar aber nicht. Vergil schrieb Aen. I 566 tanti incendia belli. Für eine Stelle (5728) hat schon Beck2 die Nachahmung Vergils festgestellt. Freilich mußste er zuvor aus den verstümmelten Überlieferungen von B (armis invictum opibus) und N (armis inclytum opibus) den richtigen Text herstellen: armis inclitum et invictum opibus; besser möchte wohl scheinen armis invictum et inclitum opibus. Aber es lässt sich sowohl für armis inclitum ein Beispiel aus Vergil finden (Aen. VI 479: hic armis inclutus und Aen. II 241 incluta bello) als für invictum opibus. nämlich Aen. VI 394. invicti viribus. Überdies wird die Konjektur Becks durch die Münchener Handschrift bestärkt.<sup>3</sup>)

Schon Egen hat in seiner Dissert. S. 14 die Lesart des Nazar. 5829: urbem Herculi conditam gegen Jahn und Halm, welche die im Bamb. überlieferten Worte urbem ab Hercule conditam in ihren

Vgl. auch Dräger, hist. Syntax II 229.
 In den Observ. crit. S. 26.
 Siehe unten S. 811.

Text aufnahmen, verteidigt. Dass die erstere Konstruktion, auch wenn sie Cicero öfter gebrauchte, mehr dichterische Freiheit ist1), müssen wir daraus entnehmen, dass Caesar sie ganz gemieden hat. Aus Vergil vgl. Ecl. X 50 quae sunt mihi condita.

Zur Stärkung der Konjektur Jahns 621: ex splendore galearum aere repercusso (B: ex plendore gallearum aere percusso, b: aere percussum, N: ex plendore galearum ac repercussu) kann ein Vergleich mit Vergil beitragen (Aen. VIII 23 lumen sole repercussum und besonders Georg. II 281 ac late fluctuat omnis aere renidenti tellus).

Anstatt der von Jahn in seine Ausgabe aufgenommenen Lesart des B S. 671: nec non in meridiem stellte Opitz2) die Überlieferung des Nazar, nec non et in meridiem wieder her. Bemerken kann ich dazu nur, dass Vergil diese pleonastische Anknüpfung mit nec non et ungemein liebt. Sie findet sich: Aen. I 707, III 552, IV 140, V 100, VI 595, VII 521, VIII 345, VIII 461, IX 310, Georg. I 212, II 551, III 72.

Für 673: per nemora odorata gab wohl das vergilianische: inter odoratum lauri nemus (Aen. VI 658) das Vorbild ab.

Gleichfalls auf Vergil geht die Ellipse von mare in der Stelle 6713: inter rubrum et Caspium zurück.5)

Die Lesart des Bamb. 86<sup>14</sup> erupere Capuam (N: erupere Capua) lässt sich stützen durch Verg. Aen. I 580 erumpere nubem. Öhne besonderen Grund ließ Jahn die unverstümmelte Lesart des Naz. domorum (89<sup>12</sup>) unberücksichtigt und konjicierte aus dem verdorbenen domu<sup>s</sup> des Bamb. ein neues domuum. Vergil hat nur die Form domorum.

Die Partikel nec<sup>4</sup>) hat in dem Satze 93<sup>7</sup>: et quidquid nec Annibal videretur optasse den Sinn ne — quidem. Diesen Gebrauch kennt schon Vergil (Buc. III 102 his certe neque amor causa est, und Georg. III 548 iam nec mutari fabula refert).

Die Form detrectare 95<sup>15</sup> ist zwar von den beiden besten Handschriften überliefert, aber da eben diese Handschriften 26<sup>18</sup> (detractantibus plerisque) die Form mit a aufweisen, und auch Vergil nur diese kannte, so ist vielleicht auch 9515 detractare herzustellen. Nachklassisch ist die Konstruktion 9619: per triumphatum a se mare. Gewöhnlich wird triumphare mit ex oder de verbunden. Zu obiger Verbindung bietet Vergil Aen. VI 837: ille triumphata Capitolia ad alta Corintho victor aget currum ein Analogon.

Vgl. Tillmann in Acta semin. Erlang. II 120.
 In Iulio Floro spicilegium criticum, Progr. Dresden 1884.
 Dräger, hist. Synt. I 62.
 Über die Formen nec und neque vgl. Ribbeck, lat. Partikeln
 24 und Rhein. Mus. 37 S. 101. Florus bevorzugt weitaus nec gegen neque.

9626 nahm Jahn die Lesart von B: pignera (N: pignora) in den Text auf. Vergil hat nur die Form mit o.1)

Ähnlich wie Florus den Antonius als nodus et mora (publicae securitatis) 111<sup>10</sup> bezeichnet, nennt Vergil Aen. X 428 den Abas:

Abantem interimit pugnae nodumque moramque.

Schon von Sauppe<sup>2</sup>) wurde 108<sup>25</sup> die Lesart des Naz.: sed nihil illo praesentius gegenüber der von Jahn gebilligten des B: sed nihil illo praestantius verteidigt. Außer Georg. II 127 quo non praesentius ullum ist aus Vergil noch die ganz gleiche Verbindung in Aen. XII 245 zu vergleichen, sowie Georg. III 452 non tamen ulla magis praesens fortuna, und Aen. XII 152 si quid praesentius.

Unter percutere bemerkt Schmalz (Antibarb. II 252): "percutere mit foedus verbunden ist seltener und kommt nirgends bei Cicero, Sallust, Caesar, Livius (vgl. Müller zu Liv. II 33. 4) vor. Jedoch schon auctor bell. Alex. 44. 1 und auct. de viris illustr. 2<sup>10</sup> und 59<sup>5</sup>. Florus hat es öfter: (7<sup>21</sup> 20<sup>5</sup> 74<sup>18</sup> 112<sup>7</sup>)." Zur Entstehung dieser Phrase gab vielleicht Anlass das vergilianische: conceptumque excute foedus (Aen. XII 158).

Berücksichtigte Florus schon in seinem prosaischen Werk den Dichter Vergil, so werden wir das in einem höheren Masse bei seinen eigenen poetischen Werken<sup>3</sup>) erwarten dürfen. Das schlagendste Beispiel, das ich fand, ist in Nr. 415 der Poetae lat. min. (ed. Aem. Baehrens Band IV; Nr. 48 in der Anthol. Lat. von Riese). Die Ähnlichkeit des Gedankens und zum Teil auch der Form springt in die Augen; darum setze ich das ganze Gedicht des Florus her. Es lautet:

Quando ponebam novellas arbores mali et piri, Cortici summae notavi nomen ardoris mei. Nulla facta exinde finis vel quies cupidinis: Crescit arbor, gliscit ardor: animus implet litteras. Vergil singt in der X. Ecloge V. 52 ff.:

Certum est . . . .

Malle pati tenerisque meos incidere amores Arboribus; crescent illae, crescetis amores.

Aus dieser Nebeneinanderstellung ersehen wir zugleich, daß Florus kein mechanischer Abschreiber war, sondern mit großem Geschick die Gedanken anderer verwertete; ja hinsichtlich der Form müssen wir seinen Versen die Palme zuerkennen. Vergil stellt nur arbores und amores gegenüber, Florus versicht auch noch ein reizendes Wortspiel hinein: crescit arbor, crescit ardor. Man erinnere sich übrigens hier auch, wie trefflich er das Wort Caesars: veni

<sup>1)</sup> Neue, Formenlehre I 168 bietet allerdings nichts, um eine solche Erscheinung festzustellen.

<sup>2)</sup> Sauppe a. a. O. S. 16. 3) In den Poetae lat. min. Bd. IV Nr. 412 ff.

vidi vici wiedergiebt (10111): Caesar ... more fulminis, quod eodemque momento venit, percussit, abscessit.

Es spricht sehr für die Hypothese<sup>1</sup>), dass Florus mit dem Verfasser des Pervigilium Veneris identisch ist, wenn auch in diesem Gedichte sich Anklänge an Vergil finden. Großenteils ist auf sie schon von Wernsdorf<sup>2</sup>) hingewiesen worden. Zur Vervollständigung meiner Untersuchung muss ich sie aber hier wieder zusammenstellen und dabei einige Punkte zu ergänzen suchen.

Mit V. 10: inter et bipedes equos vgl. Georg. IV 389: Proteus, magnum qui piscibus aequor et iuncto bipedum curru metitur equorum. Mit V. 25: cras pudorem non rubebit . . . solvere vgl. Aen. IV 55: solvitque pudorem.

Die gleiche Bedeutung von stare in V. 49: tribunal stare floribus findet sich Aen. VI 300: stant lumina flamma und Aen. XII 408: iam pulvere caelum stare vident.

Der Ausdruck canoras ... alites (V. 84) ist gleich Georg. II 328: avibus canoris. Mit V. 59 ff.:

Cras erit quom primus aether copulavit nuptias Vel pater totum creavit vernis annum nubibus In sinum maritus imber fluxit almae coniugis Unde fetus mixtus amnis aleret magno corpore. vgl. Georg. II 325 ff.:

> Tum pater omnipotens fecundis imbribus aether Coniugis in gremium laetae descendit et omnis Magnus alit magno commixtus corpore fetus.

Der Ausdruck balantum greges (V. 83) stammt von Vergil Aen. VII 538: greges balantum.<sup>8</sup>)

Vers 85 iam loquaces ore rauco stagna cycni perstrepunt ist eine Nachbildung von Verg. Aen. XI 458:

Dant sonitum rauci per stagna loquacia cycni.

Das pleonastische sed tamen (V. 34) findet seine Parallele in Verg. Georg. I 305 und Ecl. I 18.

Was wohl jedem beim Lesen des Pervigilium auffällt, das sind die zahlreichen Wiederholungen eines Wortes; wir fänden dies in unserer Sprache in einer solchen Ausdehnung nicht besonders hübsch. Ich prüfte daraufhin auch mehrere Gedichte Vergils und fand auch da die gleiche Erscheinung. Wenn wir gleich von der zweiten Zeile des Perv. ab fünfmal kurz hintereinander das Wort ver lesen, so bietet Verg. Georg. II 323 (ver - ver - vere) dafür ein Analogon. Zu V. 24 (viermal deque) und V. 65 (viermal deque)

<sup>1)</sup> Vgl. Otto Müller, de P. Annio Floro poeta et carmine quod pervigilium Veneris inscriptum est. Berlin, Dissertation und Ribbeck, Geschichte der röm. Dichtung III 320. Stuttgart 1892.

2) Wernsdorf, Poetae latini min. t. III S. 425 ff. Altenburg 1782.

3) Vgl. in der Vergilausgabe von O. Ribbeck, Anhang von Woldemar

Ribbeck S. 369.

vgl. Georg. III 344: tectumque Laremque armaque Amyclaeumque canam Cressamque pharetram und Georg. IV 181: pascuntur et arbuta passim et glaucas salices casiamque crocumque rubentem et pinguem liliam et ferugineos hyacinthos. Wie sich V. 33 dreimal "neu" findet, so auch Verg. Georg. IV 47: neu propius tectis taxum sine, neve rubentis ure foco cancros, altae neu crede paludi.

Zur weiteren Charakterisierung dieser Erscheinung beachte man: Verg. Georg. I 341 (dreimal "tum"), Georg. IV 463 (viermal "te"), Georg. IV 358 (duc age duc), Georg. IV 368 ff. (dreimal "unde"), Georg. IV 46 (que et atque atque et), Georg. IV 465:

Te dulcis coniunx, te solo in litore secum Te veniente die, te decedente canebat.

Georg. IV 383 centum quae silvas ... centum quae flumina servant. Georg. IV 393 quae sint, quae fuerint, quae mox ventura trahantur.

Zu den gleichen Versanfängen des Pervigiliums (V. 40 und 41) ipsa vellet vgl. Verg. Ecl. I 4: nos patriae finis... nos patriam, zu 51 Hybla — Hybla vgl. Verg. Ecl. I 46, 51: fortunate senex, Ecl. III 76, 78, Phyllida, 84, 86 Pollio.

Sicherlich galten bei den Römern diese Wiederholungen als ein besonderes Kunstmittel eines Poeten. Insofern verleugnet sich die dichterische Technik auch in dem Brüsseler Fragment (dem Dialog) nicht. Es findet sich da: (Jahn XLI 25) nihil gleich viermal, XLII 8 tota mens, totus animus, XLII 22 par ... par ... par, 23: quae ... quae ... quae ve und XLIII 3 nullam ... nullam ... nullam. Doch muß ich bekennen, daß ich specifisch vergilianische Ausdrücke in diesem Stück nicht gefunden habe. Man kann das mit dem geringen Umfang des Fragmentes entschuldigen. Auch sind die Situationen und Gedanken (die Freuden eines Rhetors) nicht so angelegt, daß er Vergil als Vorbild hätte benützen können.

Fassen wir das Resultat dieser Untersuchung zusammen, so müssen wir für den Dialog zugeben, daß sich in demselben deutliche Nachahmungen vergilianischer Ausdrücke nicht nachweisen lassen; es zeigte sich aber, daß sich für mehrere Stellen des Pervigilium Veneris Parallelstellen aus Vergil beibringen lassen, daß eines der kleineren Gedichte sich vollkommen an Vergil anlehnt, daß endlich in der Epitome sich zahlreiche vergilianische Einflüsse<sup>1</sup>) nachweisen lassen. Weitergehende Schlüsse werden sich daran freilich nicht knüpfen lassen, sondern man kann nur konstatieren, daß der Umstand, daß sowohl das Pervigilium Veneris, wie das kleine Gedicht und die Epitome vergilianische Phrasen und Gedanken benützen, nicht gegen die Annahme eines gleichen Verfassers spricht.

<sup>1)</sup> Ich behaupte das nicht von allen im Vorhergehenden behandelten Stellen, sondern nur von denen, wo ich die Gleichung eigens ansetzte.

Mit den bisherigen Aussthrungen scheint im Widerspruch zu stehen, wenn ich jetzt den Anklängen an Vergil noch einige an Horaz folgen lasse. Ich glaubte es aber thun zu müssen, um nicht den Schein zu erregen, als wollte ich durch meine Arbeit bezwecken, für den Stil des Florus den Vergil als alleiniges Vorbild nachzuweisen. Florus war ein Ausländer und mußte das Schriftlatein erst aus den Klassikern erlernen. Die Reminiscenzen, die ihm teils noch von der Schule, teils von seiner häuslichen Lektüre geblieben waren, gebrauchte er wie ein Gemeingut, ohne sich weiter darüber Rechenschaft abzulegen, daß dadurch die Individualität und Reinheit seines Stiles Einbuße erlitt.

Unzweiselhaft geht der Gedanke 24<sup>13</sup>: "quod adeo Pyrrhus miratus est, ut diceret: o quam facile erat orbis imperium occupare... Video me, inquit, plane procreatum Herculis semine, cui quasi ab angue Lernaeo tot caesa hostium capita quasi de sanguine suo renascuntur" auf Horaz c. IV 4. 61: "non hydra secto corpore firmior dolentem crevit in Herculem" zurück. Auch hier wird Rom mit der lernäischen Schlange verglichen. Dass Florus die Worte, welche Horaz dem Hannibal in den Mund legt, den Pyrrhus sprechen läst, darf uns nicht besonders wundern. Finden wir doch bei ihm auch andere Verwechslungen und Übertragungen.

Mit 17<sup>1</sup> ab ultimis terrarum oris lässt sich vergleichen Hor. III 3. 46: in ultimas extendat oras, mit 113<sup>19</sup> sed patriae nominis togae fascium oblitus der Vers Horazens c. III 5. 10 anciliorum et nominis et togae oblitus. Ähnlich wie Florus 113<sup>19</sup> nennt Horaz c. I 37. 21 die Cleopatra ein monstrum.

Die übertragene Bedeutung von obliquus (Cato obliquus 95<sup>15</sup>) = schelsüchtig, neidisch ist bereits von Horaz ep. I 14. 37: obliquo oculo vorbereitet. Auch Vergil verbindet Aen. XI 337: obliqua invidia.

### IV. Textkritische Beiträge.

Eine schwierige und viel behandelte Stelle<sup>1</sup>) ist 6<sup>27</sup>. Der Naz. bietet: ad tutelam novae urbis sufficere vallum videbatur, cuius dum inridet angustias remus idque increpat saltu, dubium an iussu fratris occisus est, B:.... videbatur, cuius dum angustias Remus increpat saltu transiluit dubium an iussu fratris occisus est. Jahn und Halm haben nur mit Ausstoßung von transiluit die Lesart der Bamberger Handschrift in ihre Ausgaben aufgenommen. H. Müller<sup>2</sup>) hat vorgeschlagen ... saltu transiluit et dubium .... Aber da ohne dieses vor transiluit einzuschaltende et die Konstruktion nur gestört wird und transiluit leicht als Glossem aufgefaßt werden kann, so

Jüngst von Beck, in Comment. Woelffliniane S. 166.
 H. Müller, Jahib. f. Philol. Bd. 103 S. 578.

ist dieses Wort mit Recht getilgt worden. Ein gleicher Überfluß scheint in: inridet idque increpat vorhanden zu sein, und man ist geneigt, eines der zwei Verba als Glossem zu betrachten. Die Frage, welches wir unbedingt behalten müssen, ist zu Gunsten von increpat zu beantworten; denn fürs erste steht es in beiden Handschriften, sodann findet sich in Tacitus, den Florus auch sonst nachahmte, eine ganz ähnliche Stelle, nämlich ann. 15. 67: scrobem ut humilem et angustam increpans.

9<sup>26</sup>, wo bereits Sauppe das von N überlieferte: agitabam an cotem illam secare novacula possem (B: agitaram cotem illam secari novacula posse) hergestellt hat, ist das Imperfekt agitabam mit Rücksicht auf Dionys. Hal. III 71 διεμαντευόμην zu halten.

S. 11<sup>3</sup> haben die Handschriften: cum per hoc interficiendos esse principes vellet intelligi quae superbia (B: qua superbia) sie respondit tamen. Unnützerweise wurde daraus konjiciert: .... vellet intelligi quasi superbia sileret, respondit tamen. Man vergleiche nur 15<sup>15</sup>: rediit ad boves rursus triumphalis agricola — qua velocitate und erinnere sich, dass Florus solche Einschaltungen¹) ungemein liebt, so wird man auch an unserer Stelle die Parenthese bestehen lassen: cum ... vellet intelligi — quae superbia — sie respondit tamen.

Merkwürdig ist der konstante Widerspruch der Hs. N und B an folgenden Stellen: 11<sup>11</sup> donec aberat libido (N, auch VM), B: donec aderat libido; 82<sup>11</sup> aderant (N), deerant (B); 113<sup>22</sup> diadema deerat (B), diadema aderat (N). Zu erklären weiß ich ihn nicht.

In 16<sup>2</sup>: mira eis visa fides imperatoris (Jahn), oder mira eis est visa fides imperatoris (Halm) beruht eis auf Konjektur; cod. B bietet nur: mira est visa, N: mira visa est. Vergleicht man bald darauf 16<sup>11</sup> ea denique visa est praedae magnitudo, so wird man auch oben die Einschiebung von eis für überflüssig halten.

36<sup>17</sup> hat schon Köhler<sup>2</sup>) gegen Jahns Konjektur: pars nova Punicae fraudis das von B und N überlieferte: ars nova Punicae fraudis verteidigt. Zur weiteren Stütze vgl. Lucan. IV 448 at Pompeianus fraudes innectere ponto antiqua parat arte Cilix.

37<sup>16</sup> hat B: (Hannibal) cum victoria posset uti, frui maluit, relictaque Roma Campaniam Tarentumque perrexit, NVv aber: ... Tarentumque peragrare. Da aber pergere ohne ein Verb der Bewegung in der Bedeutung weiterziehen nur sehr selten gebraucht wird und bei Florus sich gar nicht nachweisen läßt, während peragrare ein Lieblingswort von ihm ist, so wird die Lesart von N vorzuziehen sein.

<sup>1)</sup> Vgl. Spengel, Abh. der bair. Akademie der Wiss., München Bd. IX S. 327 ff. Vgl. auch noch Florus 722: quae Ariovisti regis superbia, wo allerdings auch erst Opitz (Spicil. crit. S. 21) die Parenthese herstellte.
2) Ed. Köhler, Observ. crit. in Iul. Florum. Göttingen, Dissert. 1865. S. 19.

Mit Rücksicht auf 10<sup>19</sup>: cui cognomen Superbo ist 38<sup>8</sup> vielleicht zu lesen: hinc illi cognomen . . . cunctatori.

38<sup>10</sup> bietet der Naz.: maceravit Annibalem ut qui frangi virtute non poterat mora comminueretur, B aber: . . . ut quia frangi . . . . Vgl. 113<sup>10</sup>, wo statt des qui evaserat vom Naz. die Bamberger Hs. quia evaserat überliefert. An dieser Stelle ist schon von Goertz<sup>1</sup>) das qui evaserat als das Richtige erwiesen worden. Auch an unserer Stelle ist qui frangi herzustellen.

Stelle ist qui frangi herzustellen.

63<sup>25</sup> hat Jahn die Lesart des Bamb. in den Text gesetzt: quippe cum quattuor Pyrrho, tredecim anni Annibali suffecerint, ille per quadraginta annos restitit. In N findet sich die Variante: quippe cum quattuor Pyrrho quattuordecim anni Annibali suffecerint.... Wer sieht da nicht die absichtliche tändelnde Vergleichung der Zahlen 4, 14 und 40? Nur ein so auffälliges verhältnismäßiges Steigen der Zahlen bewog Florus, sie hier nebeneinander zu stellen und uns damit gewissermaßen ein Spiel des Schicksals zu zeigen. Ganz leicht konnte der vierte Strich in XIIII von dem Schreiber des B übersehen worden sein. Wie wenig verlässig B in solchen Punkten ist, zeigt auch 35<sup>2</sup>: bellum vix quam triennii (B), N: vix quadriennii.

Einer argen Willkürlichkeit müßten wir den Schreiber des Naz. zeihen; wenn er 69<sup>8</sup> aus: an (mirere) velocitatem? quadragesimo die parta est. an felicitatem? ne una quidem navis amissa est. an vero perpetuitatem? amplius piratae non fuerunt gemacht hätte: an velocitatem quod quadragesimo die parta est? an felicitatem quod ne una quidem navis amissa est? an vero perpetuitatem quod amplius piratae non fuerunt? Aber abgesehen davon, daß auch B zweimal quod bewahrt hat, müssen wir durch Vergleichung mit 83<sup>12</sup>: quid calamitosius? cum omne Latium ... consurgeret die Lesart des N vielmehr als die richtige betrachten.

89<sup>11</sup> haben zwar beide Handschriften: Mari ipsius. Da aber das zweite i von Mari vor ipsius leicht wegfallen konnte und Florus gleich darauf (Zeile 19) Marii schrieb, so ist auch oben Marii ipsius zu lesen.

85<sup>16</sup> hat Freudenberg<sup>2</sup>) das von N überlieferte ne quid malis deesset gegen das von B überlieferte und von Jahn in seinen Text aufgenommene: ne quid mali deesset verteidigt. Als weitere Parallelstelle läßt sich seinen Ausführungen hinzufügen 87<sup>2</sup>: ne quod decus iusto deesset exercitui.

Wenn Georges in seinem lateinischen Handwörterbuch die handschriftliche Überlieferung 105<sup>16</sup>: desciscit in regem (Antiochus) durch die Auslegung halten will: er artet zum König aus, so läst

<sup>1)</sup> Goertz a. a. O. pars altera S. 19.

<sup>2)</sup> Freudenberg, kritische Bemerkungen zu Florus und den Periochse des Livius im Rhein. Mus. Bd. 22 S. 28.

sich diese Bedeutung von desciscere nicht leicht durch eine andere Stelle belegen. Die treffliche Konjektur Jahns: desciscit in reginam wird jetzt gestützt durch Vergleich mit 11320: totus in monstrum illud desciverat.

Für 108<sup>17</sup> hat Opitz<sup>1</sup>) vorgeschlagen: tum destinatae (oder imminentis) cladis signa latuerunt. Ein Vergleich mit 99<sup>6</sup>: numquam imminentis ruinae manifestiora prodigia spricht zu Gunsten von imminentis.

1094 bieten beide Handschriften nichts Glattes, B: primum adeo anceps fuit ut (ut om. N) par utrumque discrimen exitus proelii docuit. Von den verschiedenen Konjekturen Jahns, Halms, Köhlers?) und Sauppes<sup>3</sup>) muss die des letzteren als die leichteste betrachtet werden; denn er machte aus dem ut vor par nur ein et. Diese glückliche Vermutung wird durch das Zeugnis der Münchener Handschrift bestätigt.

117<sup>16</sup> hat B constituta, N constitut, M aber constituit. Da mit dem Satze misso - constituit die Thaten, mit sic - dilata est die Erfolge angegeben werden, so ist constituit einzusetzen.

#### V. Handschriftliche Beiträge.

Dass für die Herstellung eines richtigen Textes der Epitome des Florus es nicht genügt, die zwei ältesten Handschriften (B und N) allein heranzuziehen, betonte schon Zangemeister. Durch die Kollation zweier Leydener Handschriften (Vossiani) und eines codex Harleianus (H), welcher sich J. W. Beck unterzog, wurde auch die Unzulänglichkeit des kritischen Apparates in der Ausgabe von Jahn deutlich nachgewiesen. Dadurch wurde man allmählich auf die Forderung, alle jüngeren Florushandschriften genauer durchzuforschen, vorbereitet. Zur Lösung dieser Aufgabe will dieser Teil meiner Abhandlung beitragen. Es hat die Münchener Handschrift (cod. Mon. lat. 6392), welche ich durchforschte, zwar wenig neue Varianten, aber sie bietet Stoff genug, um ihr Verhältnis zu den besten zwei Handschriften festzustellen. Ist diese Frage einmal sicher beantwortet, so ergibt sich für viele Stellen, wo wir jetzt noch zwischen den Lesarten des Naz. und Bamb. schwanken, von selbst die Entscheidung.

M, wie wir ihn wohl bezeichnen können, hat so viel Übereinstimmendes mit N, dass man vermuten könnte, es stünde in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zu N. Doch folgt er ihm nicht überall (siehe unten in der Kollation zu 1726. 826. 1162, ferner 711.

Opitz a. a. O. S. 23.
 Köhler a. a. O. S. 40.
 Sauppe a. a. O. S. 10.

 $7^{17}$ .  $8^7$ .  $9^{25}$ .  $16^6$ .  $18^{10}$ .  $19^{21}$ .  $28^{24}$ .  $33^{12}$ .  $34^{16}$ .  $38^{16}$ .  $40^{12}$ .  $43^{15}$ .  $44^{25}$ .  $46^1$ .  $61^{20}$ .  $61^{26}$ .  $62^{24}$ .  $69^{11}$ .  $74^6$ .  $81^{21}$ .  $94^{26}$ .  $97^{19}$ .  $99^{20}$ .  $100^{21}$ .  $103^{18}$ .  $105^{4}$ .  $105^{26}$ .  $105^{28}$ .  $111^2$ .  $114^9$ .  $119^{18}$ .  $119^{22}$ .  $121^3$ .

Mit den Leydener Hs. hat er gegen N vieles gemein. Vgl. 5<sup>18</sup>. 7<sup>15</sup>. 7<sup>16</sup>. 7<sup>27</sup>. 10<sup>10</sup>. 15<sup>9</sup>. 16<sup>9</sup>. 17<sup>5</sup>. 17<sup>11</sup>. 17<sup>18</sup>. 21<sup>20</sup>. 21<sup>24</sup>. 29<sup>6</sup>. 35<sup>6</sup>. 38<sup>12</sup>. 44<sup>25</sup>. 61<sup>20</sup>. 65<sup>18</sup>. 72<sup>11</sup>. 100<sup>18</sup>. 100<sup>21</sup>. 111<sup>2</sup>. 115<sup>11</sup>. 119<sup>2</sup>. 123<sup>15</sup>. 123<sup>19</sup>.

Von allen bisher untersuchten Handschriften weicht er ab: 6<sup>26</sup>, 7<sup>8</sup>, 11<sup>9</sup>, 11<sup>14</sup>, 12<sup>27</sup>, 15<sup>1</sup>, 18<sup>18</sup>, 20<sup>7</sup>, 22<sup>2</sup>, 24<sup>22</sup>, 25<sup>4</sup>, 25<sup>6</sup>, 31<sup>9</sup>, 39<sup>5</sup>, 58<sup>11</sup>, 58<sup>22</sup>, 67<sup>13</sup>, 81<sup>22</sup>, 93<sup>13</sup>, 94<sup>7</sup>, 100<sup>19</sup>, 102<sup>23</sup>, 103<sup>2</sup>, 103<sup>5</sup>, 104<sup>7</sup>, 106<sup>10</sup>, 107<sup>7</sup>, 107<sup>24</sup>, 108<sup>25</sup>, 109<sup>8</sup>, 109<sup>20</sup>, 116<sup>12</sup>, 116<sup>20</sup>, 117<sup>16</sup>, 119<sup>8</sup>, 122<sup>10</sup>, 123<sup>5</sup>.

Es liegt daher der Schluss viel näher, M sei die Abschrift eines mit N verwandten, vielleicht gar der auch dem Nasar. vorgelegenen Handschrift. Die wichtigsten Folgerungen, die sich daraus ergäben, sind: Da die große Lücke, welche N (110<sup>1-24</sup>) aufweist, auch M zeigt, so ist sehr wahrscheinlich, dass an diesem Verlust schon ihre gemeinsame Vorlage (Y) litt. Wir haben schon oben (S. 783) die Vermutung aufgestellt, dass die Vierteilung, welche im Archetypus (X) noch nicht durchgesührt war, in der gemeinsamen Vorlage der zweiten Handschriftenklasse zuerst vollkommen ausgesührt wurde. Der Verfertiger der Heidelberger Handschrift (N) hat sie sicherlich nicht eingesührt; denn die jüngeren Handschriften, speciell M, welche nicht von N direkt abhängen, wären gewiß nicht von selbst auf die ganz gleiche Durchsührung der Vierteilung gekommen. Wir erhalten also folgendes Stemma:



Die weiteren Lücken in M (und den übrigen cod. deteriores) erkläre ich mir durch allmähliche Verstümmelung von Y. Da der Naz. aber auch aus dem 9. Jahrhundert wie B stammt, so war Y eine ältere Abschrift von X als B. Unsere Aufgabe wird also in Zukunft sein, zunächst den Text von Y festzustellen.

#### Wichtigere Lesarten

aus dem cod. lat. Monacensis 6392 (Frising. 192), saec. XI.

Die beigeschriebenen Buchstaben (N, B, V, v) bedeuten, daß an den betreffenden Stellen cod. M mit einer dieser Hs. übereinstimmt.

```
Ed. Jahn
Pag. v.
5 18 iuventutis florem Vv
                                                                dixisse ut
                                         8 1 vocari placitum desistat gen-
   19 IIII gradus processusque
                                                 tium
                                            <sup>6</sup> pontifices salios augures ce-
        eius inveniet
   ^{20} prope CCCC per annos N
                                                 terosque per sacerdocia
   <sup>20</sup> quibus circum ipsam cum
                                            ^7 descrips it B
                                           <sup>17</sup> artemque bellandi N Vv
         ipsa cum Hv
                                                  curavere
   <sup>23</sup> consules CL annos N
                                           29 citavere
  6 2 Augustum CL anni BN
                                          9 4 quasi ipse NVv
    1 ideo quis NVvH
                                           12 ex filia om. auch NVv
    ^3 iuventas NVvH
                                           <sup>12</sup> pari NVv
    ^3 quaedam quasi NVvH
                                           ^{25} atqui \boldsymbol{B}
    <sup>8</sup> revirescit N
                                           26 agitabam an cotem illam
   11 abiectus NVvH
                                                 secare novacula possem;
   <sup>14</sup> ubera NVvH
                                                 et augur "potes" inquit et
   <sup>14</sup> matremque se gessit NVvH
                                                 secuit
   <sup>19</sup> a prima iuventutis facie
                                        10 5 adsumpta sunt om. auch NVv
         H: prima iuventutis facie
                                           10 quasi ad tempus HV, quasi
   <sup>22</sup> adhibuere piacula NvH
                                                 tempus Nv, quasi in tem-
   <sup>23</sup> Prior — vultures NVvH
                                                 pus B
   <sup>26</sup> novae urbi
                                           18 curiis NVv
   <sup>27</sup> cuius dum arridet angustias
                                           <sup>27</sup> oppida in Latio Nv
                2m. transiliendo vallum
         remus idque increpat in
                                        11 8 horrendum N
                                            <sup>9</sup> in fundamento
         saltu
                                           <sup>11</sup> aberat NvV
  7 <sup>5</sup> populumque fecit ipse Ro-
                                           14 regi
         manum. res erat
                                           <sup>27</sup> nisi ut ipsa r. p. NVv
      ad speculandum
            Acrone (2.)
                                        12 de — publicae hier om.
   11 de rege
                      Acrone om. N
                                            <sup>6</sup> ultionem sui de mutatione
   15 ad menia VvH, intra moe-
                                                 rei p. moriens
         nia BN
                                           10 et iudice et nomine
      per virginem. nec dolo sed
                                           17 ex summo studio N Vv
         puella VvH
                                           18 annisus (überhaupt durch-
      in ipso aditu VH (in ipso
                                                 gängig die assimilierten
        foro BN)
                                                 Formen)
   17 hine B (hie N)
                                           20 eminentes
   22 et in armis Vv II
                                           <sup>21</sup> favore
   <sup>27</sup> ante urbem om. auch VvH
                                           <sup>27</sup> libera iam hinc r. p.
```

| 13 2            | quippe cum — nulla sit,                    | 1726             | praesentem Iovem BVv                                   |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|                 | statim $Nv$                                | 28               | aderant $BVv$                                          |
| 11              | contagione quadam NVv                      | 30               | ubi bouomood 11 7 0                                    |
| 19              | in om.                                     | 18 3             | nichil (immer diese Form)                              |
| 14              | foedera amicitiae                          | 7<br>10          | Cubcumico                                              |
| 94              | tunc illa romana prodigia                  | 13               | et statuto B                                           |
|                 | ne quis sexus, N: ne quid                  | 30               | Tear                                                   |
| 25              | sexus                                      |                  | or dorddor b own                                       |
| 111             | elapsa custodia                            | 19 -             | inde Torquati N Vv<br>L. Valerius N                    |
| 14              | tamen om. (auch N)                         |                  |                                                        |
| 13              | uti peteretur cursu Cossus                 |                  | insequente gallo sacra alite<br>adiutus retulit spolia |
| 18              | quod acrius<br>commilitonibus. De his hac- | 6                | in ea gente $N$                                        |
|                 | tenus                                      | 11               | partem imperii et magistra-                            |
| 151             | gloriae constat fuisse                     |                  | tuum NVv                                               |
| 9               | marci manilii V                            | 12               | poscerent atque iam amplius                            |
| 10              | virtute servavit NVv                       |                  | quam congredi auderent                                 |
| 10              | erat tunc tempus                           | 21               |                                                        |
| 12              | victos —, post cessaret $N$                | 23               | fontesque                                              |
| 23              | idonea clades $NVv$                        |                  | est om. NVv                                            |
| 24              | et scelerato signat nomine                 | 4                | precibus denique                                       |
| 27              | cremati suo igne fidenates                 | 7                | fecerant                                               |
|                 | NVv                                        | 7                |                                                        |
| 16 <sup>2</sup> | mira visa est                              | 9                | Italia                                                 |
| 6               | pararetur $B$                              | 14               |                                                        |
| 9               | Veientum quanta res V (cf.                 | 20               |                                                        |
|                 | v. 17 hoc tunc Vei (No-                    | 20               | 1                                                      |
|                 | minativ) fuere), BN: Vei                   |                  | ciam                                                   |
|                 | qu <b>anta res</b>                         | 22               |                                                        |
| 10              | tunc primum N Vv                           | 25               |                                                        |
| 13              | non scalis non irruptione                  | 21 <sup>10</sup> |                                                        |
| 12              | Toloma rege ad feretrium                   | 16               |                                                        |
|                 | reportata N (Tolumnio)                     | 20               |                                                        |
|                 | ac federatis p. R. Vv                      | 24               | exploret Vv                                            |
| 11              | tunc igitur aut nusquam                    | 25               | pastorio NVv                                           |
|                 | alias                                      | 27               | palantes $B$                                           |
| 16              | sese posuerunt                             | $22^{16}$        | mirabil situ                                           |
| 16              | in sua dignitate moreren-                  | 16               | Adriatici                                              |
|                 | tur N                                      | 99               | securant                                               |
| 19              | Veios om. (auch $NVv$ )                    | 22               | TOO BUILD                                              |
| 18              | terre recondunt V                          | 25               | oum oos omiai bro caron                                |
| 21              | fugientes $B$                              | 90               | tinis populi                                           |
| 21              | e plebe NVv                                |                  | cum totius N                                           |
| 21              | Albinius NV                                |                  | belli NVv                                              |
| 23              | antecedebat                                |                  | factum erat                                            |
| 25              | iuventus quoque                            | 18               | promoscide                                             |
|                 |                                            |                  |                                                        |

| 2316            | postremusque ipse fugien-    | 3019 | scripserit N                    |
|-----------------|------------------------------|------|---------------------------------|
| 20              | tium rex satellitibus        | 22   | annixamque ei Cossicam          |
| 17              | humero                       | 22   |                                 |
| 20              | productis N                  | 23   | oīs tra mari Penos expu-        |
| 21              | ex his N                     |      | gnavit                          |
| 22              | percurrens NVv               | 25   | Matilio                         |
| 27              | campis N                     | 26   | deerant NVv                     |
| 041             | victoriam rex callidus in-   | 27   | augente insuper N               |
| 24              |                              | 31 2 |                                 |
| 4               | tellecta virtute N           |      | vexaret .                       |
| 5               | missisque deinde legatis     | 11   |                                 |
| 7               | ut amicitia reciperetur      | 22   | ducesque ipsos om.              |
|                 | nec alias N                  | 23   | MODIOS INGINERA OF WILL TA      |
|                 | Romani om.                   |      | COMMITTER                       |
|                 | hostibus suis immortui NVv   | 32 - | ut nec amplius insulam con-     |
| 11              | plane Herculis sidere pro-   |      | citarent                        |
|                 | creatum cum quasi            | 5    | ac si gregem N                  |
| 18              | quasi om.                    | -    | ab ipsis dis                    |
| 22              | regnum esse Vv               | 7    | contempserat ibi statim NVv     |
| 22              | qui — duces fuerunt?         | 11   | Aegimurū iā in It <b>aliā</b>   |
| 23              | afferentem                   | 12   | quantus o tunc                  |
| $25^{-1}$       | uberrimas regiones           | 18   | frustrarentur et fluitarent $N$ |
| 2               | in dicionem redegisse N      | 20   | nomen est Egates                |
| 4               | totā trementē Campaniā       | 22   | gravis hostium classis N        |
| 6               | trepidae urbis               | 25   |                                 |
| 11              | nichil nisi pecora           | 33 2 | excidendis BIN                  |
| 26 ¹            | caputque regionibus N        | 6    | sane et quasi                   |
| 18              | detrectantibus               | 6    | recipiendum NVv                 |
|                 | hic melior in capta urbe     | 9    | fuit sed statim N               |
|                 | moribundos a seiunctione $N$ | 12   | rubiginem B                     |
| 21              | sua manu                     | 16   | adhaerentes (Nominativ) N       |
|                 | nactus B                     | 20   | faciebat N                      |
|                 | in his ipsis N               | 22   |                                 |
| 3               | populum merito               | 34 6 | soluturos cf. NVv               |
| 7               | cum in magno                 | 13   | Iovi arma suspendit NVv         |
| 24              | annis domi — annis non       | 16   | Adriani B                       |
|                 | omisit (NVvH om.)            |      | strictae in principum colla     |
| 99 <sup>2</sup> | qui obvias populatus NVv     |      | secures                         |
| 6               | quatenus nec mare iungi      | 25 6 | pudebat $VvH$ (N: uberat        |
|                 | nec pontibus $HVv$           | 00   | corr. urebat)                   |
| 7               | continentem suum NVv         | 8    | patri N                         |
| 20              | and inventor on              | 19   | pauli IV                        |
| 20.1            | quod — iuvaretur om.         | 26   | igni N<br>initio N              |
| ე∪ ^<br>გ       | machinaeque aliae NVv        |      |                                 |
| Ů               | leve huius proelii dampnum   | 36-  | flaminio. ibi quoque ars        |
| 15              | BINVv (damnum)               | 12   | nova N                          |
| 10              | manu infestum et insessum    | 9.6  | eques                           |
|                 | ab hostibus insessum         | 20   | exicium                         |

 $36^{29}$  callidissimus N

15 Xersen BV21 nichil foret

43<sup>29</sup> belli om.

 $^{31}$  ad constitutum INVvH44  $^{8}$  et maximus BN $^6$  luxus tamquam victor N37 <sup>2</sup> pulvere sole  $^7$  abscidit BNeffugit 10 aliquo duce genre agere 8 modii duo — am Rand: videretur VOrosi. III mod. cf. Oro- $^{21}$  Xersen Bsius IV. 16. 5.  $^{25}$  sipylum castra BVv. 13 sed om. <sup>16</sup> Tarentumque peragrare N  $45^{9}$  vallaverant N19 Campanie  $^{2}$  sed haec omnia BVvN $^{19}$  indomitum armis N46 <sup>1</sup> B. Gallogrecorum B <sup>21</sup> permissum est om. (NVv)<sup>6</sup> indicio est. B. Asiaticum privatae NVv Lücke von hier bis 56. 25  $38^{10}$  qui frangi NAuch N hat hier eine  $^{12}$  pepulit a Campania sua VvLücke bis 54. 16, bringt excussit Nv sie aber nach pag. 89. 29. 15 hunc o pudor manu servili Aber cod. M hat eben da pugnaret. nam NVv auch eine größere Lücke nämlich von 8223-931. 16 fecerunt de servitute Roma-57 <sup>6</sup> p. R. om. nos B20 hostes — volitarent — fa-8 resistentes cerent N 18 incip lib III de-b- Iugurthino. N hat die Überschrift bellum Iugurthi-39  $^{1}$  sed om. (auch NVv) <sup>5</sup> Scipio spem totam Penis 11 tam grande num nicht. (cf. Beck OC. pag. 26)
27 P. R. <sup>22</sup> restituerit N armis inclitum et invictum <sup>25</sup> int diversa  $^{29}$  idē Tarentinus NVv $^{27}$  et clientela N40 1 sedes et domus et patria 58 1 potitusque (N: potiusque) NVv $^{12}$  cohorta BV<sup>2</sup> isque 11 accerseretur 12 summoveri nec celo N: summoveri nec caelos  $^{20}$  iam quasi vera fuga N $^{17}$  obsidebantur N22 Numidiae oppida 23 diu voluit NVv <sup>26</sup> tantum — Metaurum om. <sup>28</sup> si *om*. auch N<sup>29</sup> urbem hercule 28 submovebat 59 5 Numidiā 41 3 inopinantemque  $^8$  fraude soceri NVv<sup>5</sup> in sua castra (Oros. IV. 18.15  $^{18}$  perinde ingenio Nante castra proiectum est) variusque — testis BN $42^{-7}$  sibi sociaverat NVv28 et Thebas 6016 petere constituunt NVv 18 et exuti 4310 Asia om.

per Alpes qua fide BVv

6120 aggressus est. iam diem 6716 distractus pugnae . . . . cf. auch die 68 5 quam prius sic felix et di Lücke in BVvgnus nc victoria Pompeius  $^{26}$  nactus Bvisus est. Vgl. Beck O. C  $62^{1}$  galearum ac repercussu Nv19 observavit  $^{24}$  sic B24 ad primum impetum  $69^{11}$  plures B63 3 sanguinē humanū 16 et gnoson capitum omnis huiusce modi 70 <sup>1</sup> per id — (2 m.)

11 percussit bNVv

16 expeditio in Cypron om. ludibrio <sup>26</sup> XIIII anni 64 4 flagrabat 24 mox subruto. — portu sex 71 9 deduxit *N* 9 sequens longe cruention quoque et amplius post- $^{26}$  legato Nquam domuerat ingratis-72 2 erat om. auch Nv simos hominum ut ipse 11 in iugulo gladiis V dixit in honorem tamen 25 hostico bNVv mortuorum. 73 s e regibus NN hat hier eine Umstel-9 cum omnis lung; es ist wichtig für das 14 delectum Verhältnis von M zu N, dass 25 ad hoc XVIII castellis ersterer die Umstellung nicht gladiis fustibus concidit zeigt. 74 2 habes BN 28 dispulisset B Vv, N: disci- $^6$  vulnus Bpulisset. 6518 adgubernans NVv 75 2 eisdem telis N 18 pistris Vv 8 anacephaleosis (prioris libri)  $^{24}$  in terra Nde quo dīnus  $^{27}$  plane quasi lucullus N28 turpe 66 <sup>1</sup> gloriae om. auch NVv 76 <sup>5</sup> et prima obruto  $^{10}$  adversus N13 nichil vero postea 12 artem fac 16 Colchos Sicilie quoque <sup>14</sup> ab eisdem litora (dann freier Raum) 20 hos igitur p. R. oms subito adventu terrere vo-21 persequemur. luit (dann freier Raum) Ohne weitere Notiz gleich: inde per Thraciam Mace-79 1 de legibus Gracchanis doniam Graeciam transire 12 rediebant N 24 septentrione - 2 m. <sup>19</sup> bellu Tiberii Gracchi 26 Orden NVv 80 4 est om. 28 et obsides 22 abrogare BNVv

28 pensatum est NVv

21 digressus

81 15 faceret Memium. Vgl. Aus-

gabe Halms 6817

<sup>28</sup> et Oroden remuneratus est

<sup>8</sup> quia renovabat eam rem

67  $^{1}$  nec non et N

13 rubrum mare et

| $81^{22}$ | irruptione p. R.               | $98^{27}$        | tergiversari simul ut ho- |
|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 24        | seditio Drusiana, N: Dru-      |                  | stem tereret utque        |
|           | siana seditio                  |                  | ardentissimi              |
|           | legiones (statt leges)         | 00 5             | regis et senatus          |
| 00 6      | iure — exilio non om.          | 9 <b>9</b>       | in de alemana             |
| 02 7      | iure — exino non om.           |                  | inde classica sonuerunt   |
|           | rutilii B rutili               | •                | prius                     |
|           | aderant N                      | 12               | adacto in os gradio 110   |
| 15        | eisdem sociis ad               | 18               | nsus a cornu              |
| 26        | desierunt BNVv                 | 19               | cohortes tunc in effusos  |
|           | Hier ist eine größere          | 20               | facere $B$                |
|           | Lücke, es folgt sofort: Ca-    | 25               | fuit om.                  |
|           | tilinam (Jahn pag. 93. 2)      | 26               |                           |
| 0213      | sanguinem humanum              | 100.5            | in Pelusio litore N       |
| 95<br>26  | la matica mulicitatic isset W  |                  |                           |
| 0.4.1     | legatis sollicitatis isset $N$ | 12               | desit $BN$                |
| 94 '      | dignitate                      | 11               | talem                     |
| z<br>-    | censebat                       | 18               | 07-022                    |
| 7         | quem quisque. cf. Sallust      | 19               | si expedisset. quam       |
|           | Cat. 611 quem quisque vi-      | 21               |                           |
|           | vus pugnando locum ce-         | 29               | adortus debellata perfida |
|           | perat                          |                  | gente                     |
| 9         |                                | 10114            | huc N                     |
| 13        | ullis externis                 | 24               |                           |
| 23        | V of Will Acc                  |                  | et primum om.             |
| 25        | X et VIII, flos                | 26               | mudium circumogorooms     |
|           | delectus B                     |                  | (auch $N$ )               |
| 95 1      | breve tempus $N$               | 27               | et duces                  |
| 80        | erumpit                        | 102 <sup>2</sup> | super mensas et pocula    |
| $96^{-2}$ | pro nefas om.                  | 7                | est et om.                |
| 2         | nec sic de principatu          | 11               |                           |
| 4         | prima — fide                   | 12               |                           |
| 7         | tum dissimulante               |                  | quod fecerat om.          |
| 8         |                                | 21               | landa DV                  |
|           | non se remittere $NVv$         |                  | HOBULO 10 /               |
| 20        |                                | 90               | plurimum quantum          |
| 22        |                                | 23               | OIVIOUM                   |
| 23        | quou (unbilunios)              | 103 <sup>2</sup> |                           |
|           | censumque et patrimonium       | 8                | tristion                  |
| 9.0       | r. p.                          | ·                | ante aciem injustior non  |
| 20        | pignora N                      | •                | ex more, sed sive         |
| $97^{6}$  |                                | 6                | Buspeau                   |
|           | cf. $96^{23}$                  | 11               | illud inusitatum          |
| 13        | per hoc                        | 10               | fugerat $BN$              |
| 12        | pugna B                        | 18               | vultu B                   |
| 25        | a blasio N                     | 23               | nam hi (dann Rasur) dum   |
|           | tamen $BNVv$                   | 27               | Munda                     |
| 30        |                                | 104 4            | petentem                  |
| 13        | •                              | 104              | sextum incelti fortuna    |
|           |                                | 7                | reservabit cf. 36. 9 erit |
| 1.        | mare $BN$                      | •                | reservabit ci. 36. 9 ent  |
|           |                                |                  |                           |

108 1 Brutus et Cassius 10412 Pharnace 9 nec tamen thapsos 13 tharsos 10 ferrent 16 hic — reliqua om. 17 nec dum imminentia cla-<sup>18</sup> Sillam didicerat generosū dis destinatae signa latimere filizque Pompei tuerunt cum patruelis ex illa hic <sup>18</sup> et — examen *om*. <sup>21</sup> in unum principem <sup>23</sup> malus ingenuus hoc dixit 23 perpetuoque et sub oculis cf. N 28 nec diucius dilacio digni-<sup>25</sup> nichil hoc praesentius tas est 109 1 duces non etiam praesen-105  $^5$  vulneribus  $\emph{B}$ tes cum alterum <sup>7</sup> de cesare augusto <sup>3</sup> primum adeo anceps fuit 9 pristinae N et par utrimque discrivarius NVv  $^{17}$  regem nam BNmen ut exitus proelii 17 fugisset docuit 7 Brutus om. BN 18 ut om. cf. pag. 28. 7. dedit error <sup>24</sup> iam *om*. renunciaret  $^{26}$  conversatione B. •: <sup>28</sup> conversatione B15 ita enim superesse bello 106 1 externis servilibus om. N <sup>7</sup> intra X et VIII annos am Rande: unum non # pictissimarumque <sup>8</sup> iniuriae iuvenem palam. 22 bellum cum VIº Pompeio Hier wieder eine Lücke, 110 1 hic cum piratas navales agitaret. entstanden durch Springen von iuvenem v. 8 auf iuvenem v. 11. Durch das Lücke von Zeile 1-24. penitus perabat Zeichen # ist auf die Ergänzung am obern Rand hingewiesen, welche von einer andern Hand her-111 2 Xersen BVv <sup>2</sup> sub percussoribus rührt. praetorio lumine 10 cum adoptionem .... inom.) hibere non desineret deabolesset nique cf. N  $^{16}$  et erumpere BNin 17 quis furor <sup>25</sup> iterum arma ierat 19 disputant NVv 107 5 cum ergo solus etiam gra- $^{20}$  a claudio Nvis paci reipublicae esset 20 deinde <sup>6</sup> quid contra duos exercitus 22 hinc N? 7 cruentissimi viri foederis 12 tres om. 112 2 cladem Pacoriae depensa-16 centum XL vimus 18 ingemiscat <sup>8</sup> cum Antonio 24 concurreret <sup>5</sup> fecissent oriri rursus

| -                                                        |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 112 6 et quidem Antonio foedus                           | 115 b. Noricum om.                                                 |
| cum rege                                                 | $^{6}$ dabant Alpes $NI$                                           |
| 10 esset om.                                             | 9 perpacavit NVv                                                   |
| 11 fecit                                                 | 11 afflictos humo Vv                                               |
| <sup>13</sup> et <i>om</i> . <i>N</i>                    | 12 b. Illyricum om.                                                |
| <sup>22</sup> ita facta est                              | <sup>14</sup> abrupti — impliciti                                  |
| <sup>23</sup> delectaeque                                | 18 saucius cum illyricus mul-                                      |
| <sup>26</sup> deinde                                     | titudine. — pontem                                                 |
| $^{27}$ ut unus $N$                                      | <del>-</del>                                                       |
| <sup>29</sup> tela fertis                                | 116 bell. Pann. om.                                                |
| 113 <sup>1</sup> minor ex aq <sup>a</sup>                | 1 vallabantur                                                      |
| 4 cum noxae etiam dulcis                                 | in hos domandos Nom.                                               |
| fieret                                                   | domandos                                                           |
| $^{8}$ a gladiatore $N$                                  | 7 b. Delm. om. N 18 cogit coegit: RN                               |
| 8 efflagitasset                                          |                                                                    |
| 9 ibi                                                    | 13 repugnare                                                       |
| qui evaserat cf. Görtz II 19                             | acquirit                                                           |
| qui evaserat ct. Gortz 11 19  12 quatenus ambitu non in- | <sup>16</sup> b. M. om.                                            |
| teriret                                                  | illiinquunt                                                        |
| 15 hoc mulier                                            | marcus                                                             |
| coepit non sibi om.                                      | <sup>23</sup> turbam                                               |
| <sup>21</sup> animo quoque et cultu                      | 117 b. Thr. om.                                                    |
| $^{21}$ ad latus $N$                                     | <sup>6</sup> ante hos strag <del>u</del> pps ma-                   |
| 21 acinace                                               | xime disciverat. ille bar-                                         |
| $^{22} \text{ aderat cf. } 82^{11}$                      | barus                                                              |
| <sup>23</sup> tansiecit                                  | 7 of armis                                                         |
| omne litus Actiacum om. N                                | C) GIIIII                                                          |
| only in this Relaction one. If non minus $BN$            | 8 affuerat                                                         |
| orescentibus                                             | 11 b. Dac. om.                                                     |
| 114 in novenis remorum ordini-                           | 18 Danubius                                                        |
| bus                                                      | discurrere                                                         |
| <sup>2</sup> et urbium                                   | 16 constituit                                                      |
| <sup>4</sup> a tribus remibus                            | <sup>18</sup> b. Sarm. <i>om</i> .                                 |
| $^6$ poscebat $N$                                        | 118 <sup>1</sup> b. German. <i>om</i> .                            |
| <sup>7</sup> pr <b>a</b> editas                          | <sup>5</sup> concupivit                                            |
| $^9$ dissipare $B$                                       | <sup>8</sup> primus                                                |
| 12 purpuram aurumque in ri-                              | 9 inde ceteros percurrit                                           |
| pam                                                      | 14 praeda in antecessum divi-                                      |
| <sup>13</sup> revomebant $VH$ , $N^2$                    | der <b>ent</b>                                                     |
| <sup>14</sup> se in altum                                | <sup>17</sup> praeda                                               |
| 18 occupat                                               | 17 vendidit praeterea                                              |
| <sup>20</sup> differebatur                               | 18 provinciarum                                                    |
| $^{22}$ nacta $B$                                        | <sup>19</sup> per Rheni ripam                                      |
| <sup>24</sup> in differto                                | 119 susceperant Vv                                                 |
| 115 <sup>3</sup> Illyrici                                | K 11 1 1 111                                                       |
| · · <i>j -</i> · · ·                                     | <sup>5</sup> rubigine oblitos                                      |
| 4 et Germani                                             | <ul> <li>rubigine oblitos</li> <li>et semota armis iura</li> </ul> |

| 119 <sup>11</sup> moverentur            | 122 8 et uti mutua                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| $^{18}$ recisa $B^2$                    | 8 tunc tam                              |
| <sup>19</sup> tandem inquit             | <sup>10</sup> adveniens. — oppressit    |
| $^{22}$ evulsit $B$                     | tera om.                                |
| 120 1 b. Gaet. om.                      | 11 sic quoque tamen                     |
| <sup>5</sup> patet                      | 14 impavit                              |
| 8 b. Arm. om.                           | <sup>18</sup> in pacis partes           |
| Rasur                                   | <sup>20</sup> iussit ingentis esse cons |
| 18 Armenios victorię geti-              | <sup>22</sup> regionis circa se omnis   |
| grane                                   | 123 S Pax Augusti om.                   |
| 14 asseverat                            | <sup>5</sup> ad septentrionem           |
| 18 quem ut inthesaurorum                | 6 Rhenum om.                            |
| stricto sarre creatus ex                | <sup>6</sup> Danubium                   |
| vulnere in tpre ceterum                 | <sup>7</sup> intra ecyrum               |
| barbarus                                | <sup>8</sup> sciebant                   |
| 22 autem nunc                           | et victoriam gentium p.                 |
| 121 1 bellum — Astur. om.               | <sup>9</sup> et scith <b>ae</b>         |
| <sup>2</sup> paccata fere erat hispania | <sup>9</sup> amicitiam c̄ petentes      |
| tota                                    | <sup>12</sup> elephantosque quoque      |
| $^{8}$ abluebat $oldsymbol{B}$          | 13 qquadringento implever               |
| <sup>8</sup> agitabant                  | 14 et tamen                             |
| <b>:.</b> ::                            | 15 victoria permaneret V                |
| 10 posuit castra                        | 16 ubique cuncta atque c                |
| <sup>11</sup> inde praedito exercitu    | tinua                                   |
| <sup>12</sup> quasi indagine depellabat | 17 pax fuit aut paccio V                |
| $^{14}$ belgicae $NVv$                  | 17 ausus tandem gaius                   |
| <sup>14</sup> proeliatus est            | 18 claudere                             |
| 15 quem maria                           | 19 bis ante reclusum Vol                |
| <sup>19</sup> perpetua XII milium       | 22 cohercuit                            |
| <sup>22</sup> praeripere                | 23 ob — patriae om.                     |
| 122 1 obsidionibus                      | Lucii Annei Flori epithoma              |
| 7 parabant                              | Tito Livio.                             |
|                                         |                                         |

# Inhalt.

I. Julius oder Annius Florus

II. Beiträge zu den Nachrichten über die äußern Lebensamstände des Annius Florus

III. Stillstische Anklänge an Vergil

IV. Textkritische Beiträge

V. Handschriftliche Beiträge



# WIEGAND: DIE PUTEOLAN. BAUINSCHRIFT.



PLAN

1. VOR DEM UMBAU.

GEZ. VC

WIEGAND: DIE PUTEOLAN. BAUINSCHRIFT.



PLAN

1 VOR DEM UMBAU.

GEE. VO.



RAREA

EONHARDT.

2. NACH DEM UMBAU.

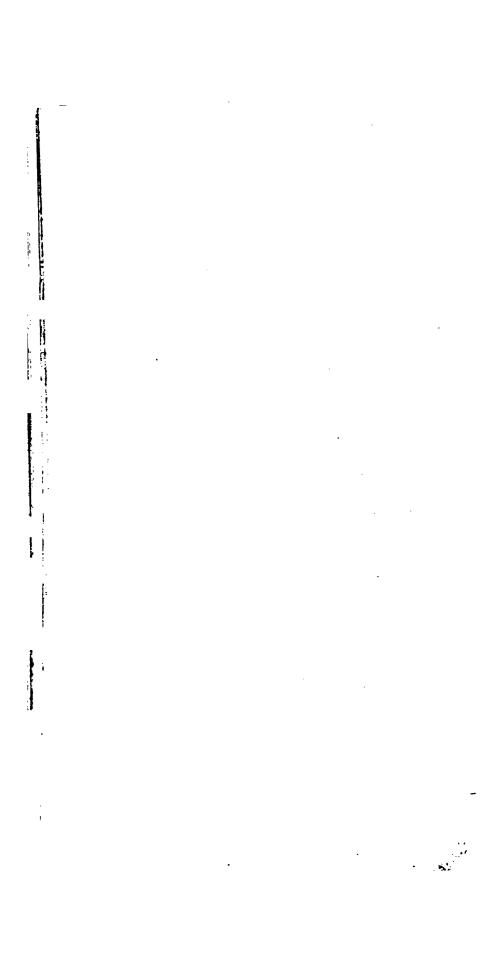



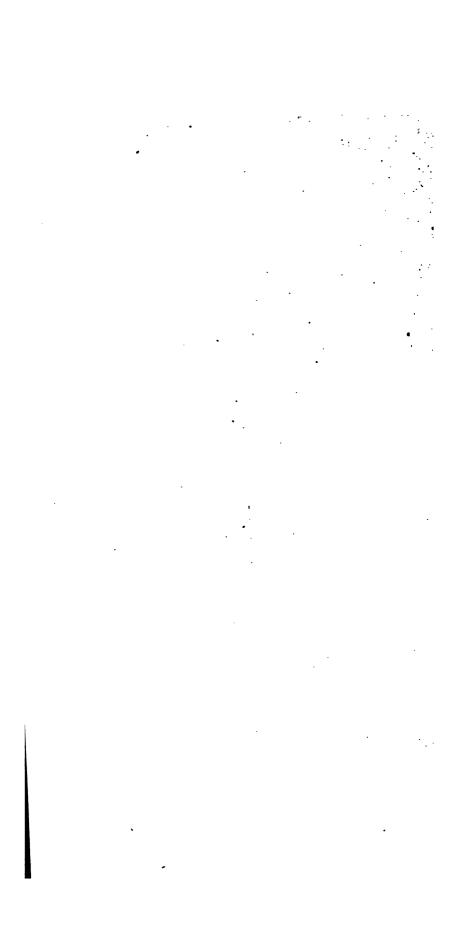

### WIEGAND: DIE PUTEOLAN, BAUINSCHRIFT,



1. Durchschnitt der Aussenseite und Seitenansicht der Innenseite.

### Erklärung der Buchstaben.

| a antae.      | e, trabicalae,   | k. | tegulae.   |
|---------------|------------------|----|------------|
| ti. limen     | f. asseres.      | l. | margo.     |
| c, $mutuli$ , | g. opercula,     | m. | fores      |
| d simar       | h, antepagmenta. |    | clutratae. |
| pictae.       | i, camatium.     | n. | postes.    |

In Figur 3 ist durch britum der Buchstabe d an Stelle von b getreten.



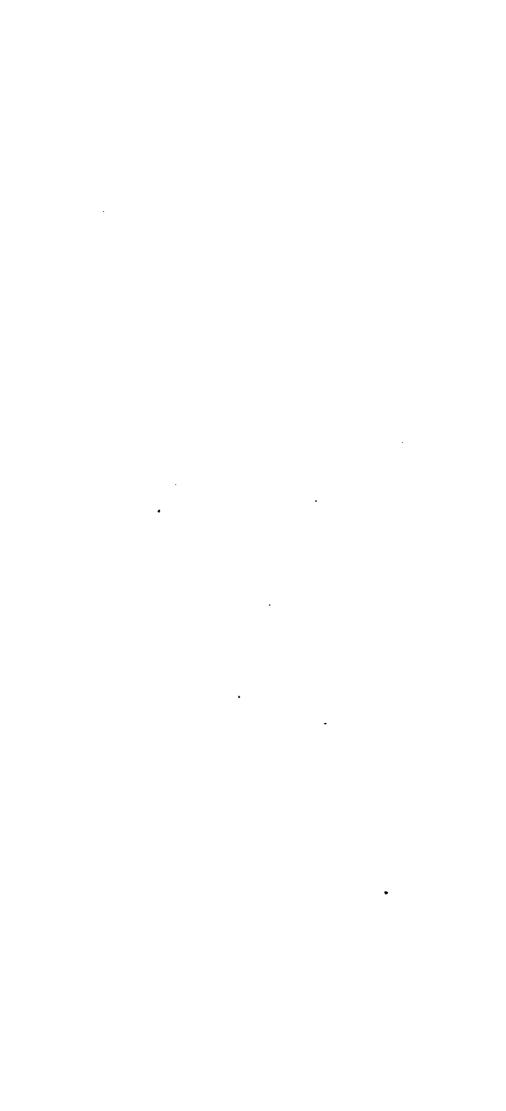



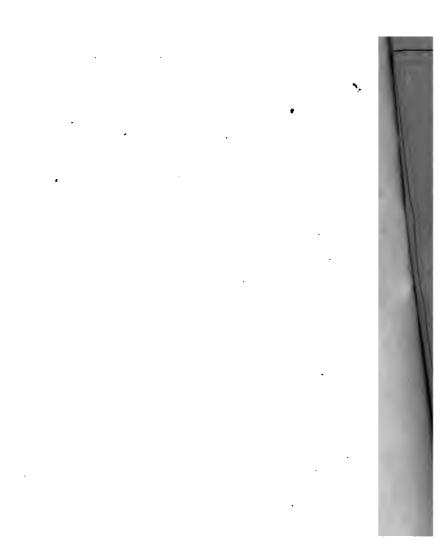

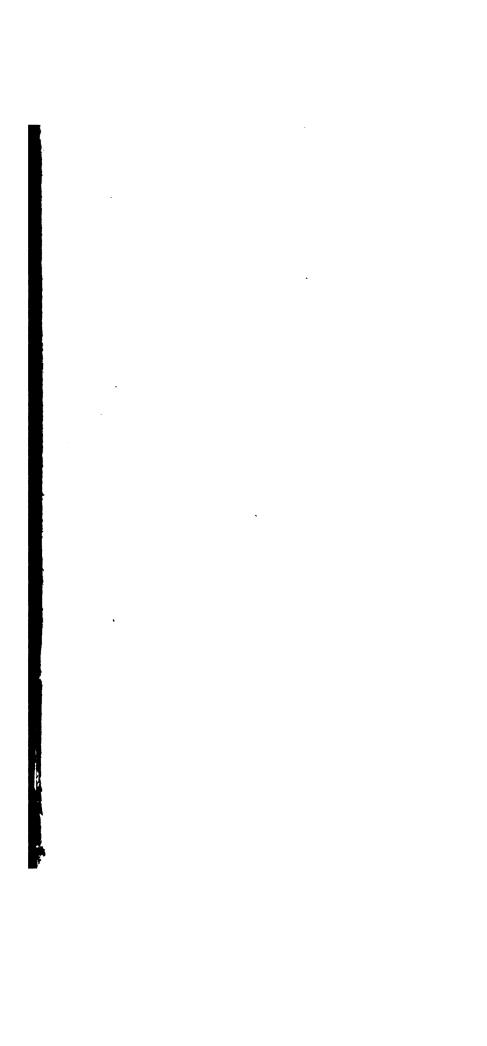

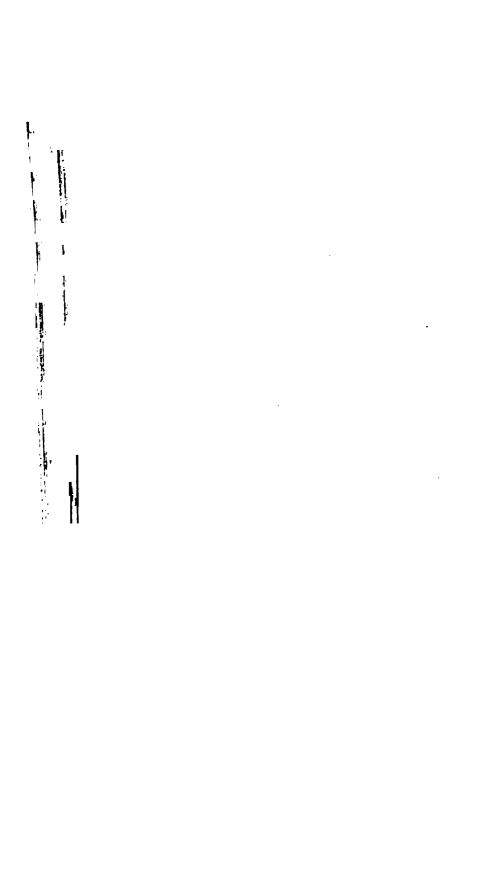

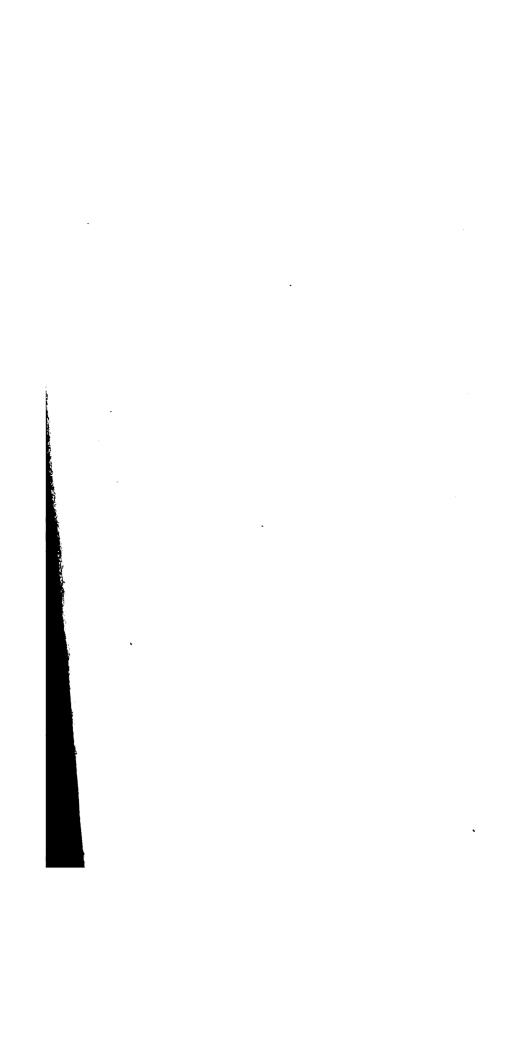

Art

1

٠

----

# **JAHRBÜCHER**

L'OR

# CLASSISCHE PHILOLOGIE.

Herningegolion

Dr. Alfred Flacketsen.

Probator to Desilie.

Zwanzigster Supplementhand.

Zweiter (Schlings) Hot-

Mile rwest Tarelon.

Letpsig, Orank and Vering von D. U. Teubner, 1894. In Variage ron B. G. Feubner in Leipzig ist orbiblionen and

# Lexicon Livianum

confect

# Franciscus Fügner.

Panotoulus I-VI; a-aucuas: [Sp. 1-1184.] berge. 1889/04. Jedec Faszikel zu je 6 Druchbagen geb, n. 28 2.40. Past VII makes der Proven.

# Lexicon Taciteum

odiderunk

A. Gerber et A. Greef.

Fasciculus I-XI; a-que. [8, 1-1264.] Lexas, 1877/03. Jeder Facultet geh. n. & 0.00. Face XII untar der Prome-

# Alt-celtischer Sprachschatz

### Alfred Holder.

In ungeführ 18 viermonatlichen Lieferungen zu je S Hopen Lieferung I—IV: A — Cintinamin. [Sp. 1-1024.] Lox. 8 1801/94. Jode Lieferung geht, n. // 8.— Junierung V unter der Porse.

# Ausführliches Lexikon

der

# griechischen und römischen Mythologie.

Im Verein mit violen Gelehrten berapsgegeles you

# W. H. Roscher.

Mit inblreichen Abbildungen. 2 Bande, Lex-8.

I. Bund (such in 17 Liefgrungen zu n. A 2.—) in a Abbedone m. [A—H.] 1884/90. n. A 24.—

Vom II. Band crechion his jetzt Lieferung 1.—27 [lebelos—Arrows]. 1889/1883. Jede Lieferung n. A 2.—

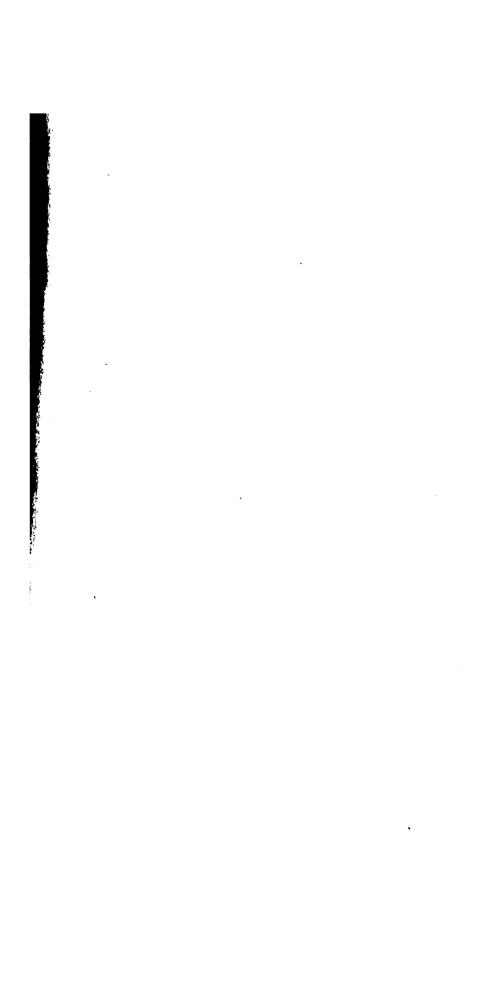

Mer un en 3 9010 03101

BOOK CARD DO NOT REMOVE

A Charge will be made

if this card is mutilated

or not returned S with the book

**GRADUATE LIBRARY** THE UNIVERSITY OF MICHIGA ANN ARBOR, MICHIGAN

DO NOT REMOVE OR MUTIL. TF

# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN DATE DUE